

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

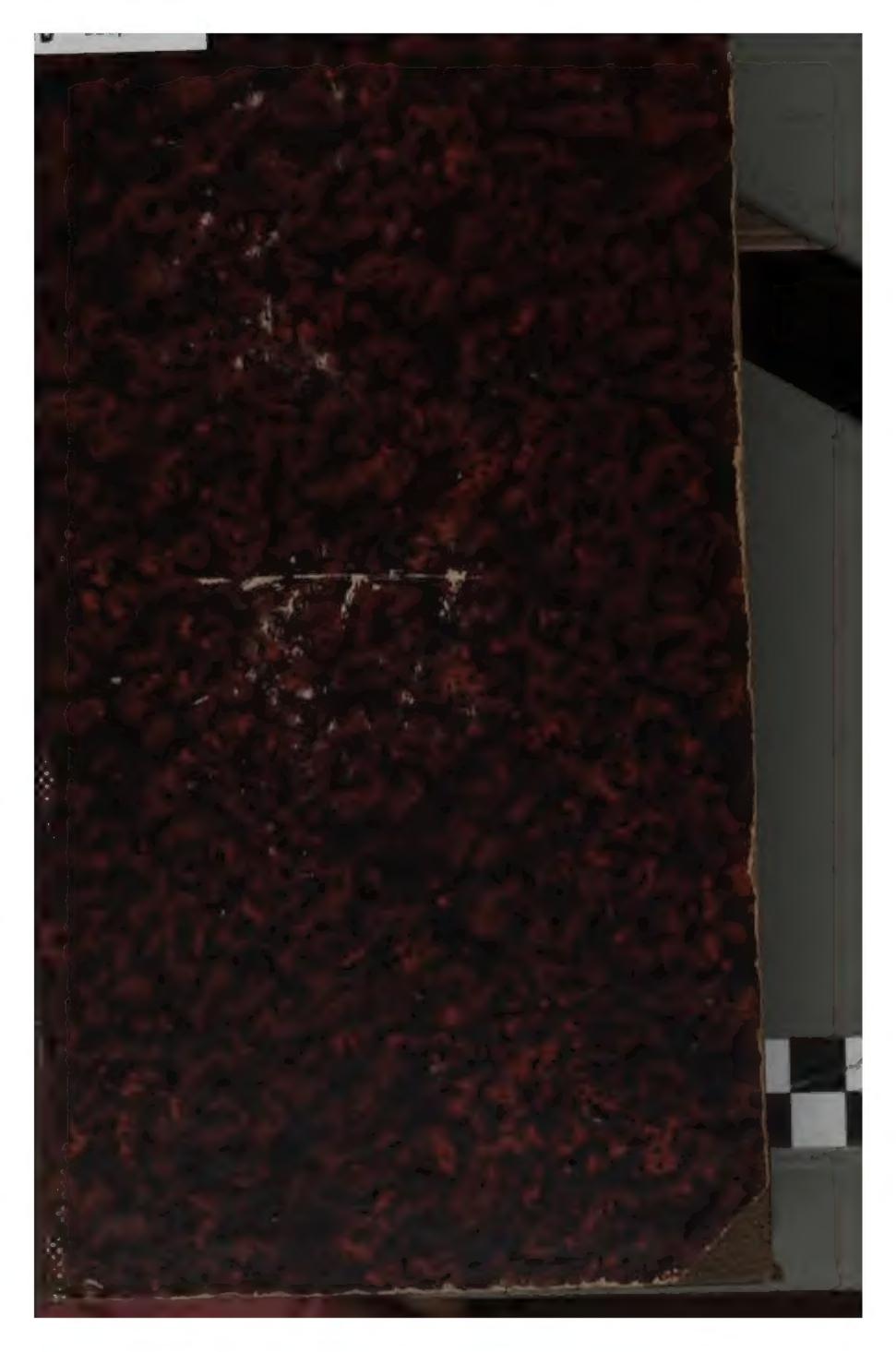



8 G V

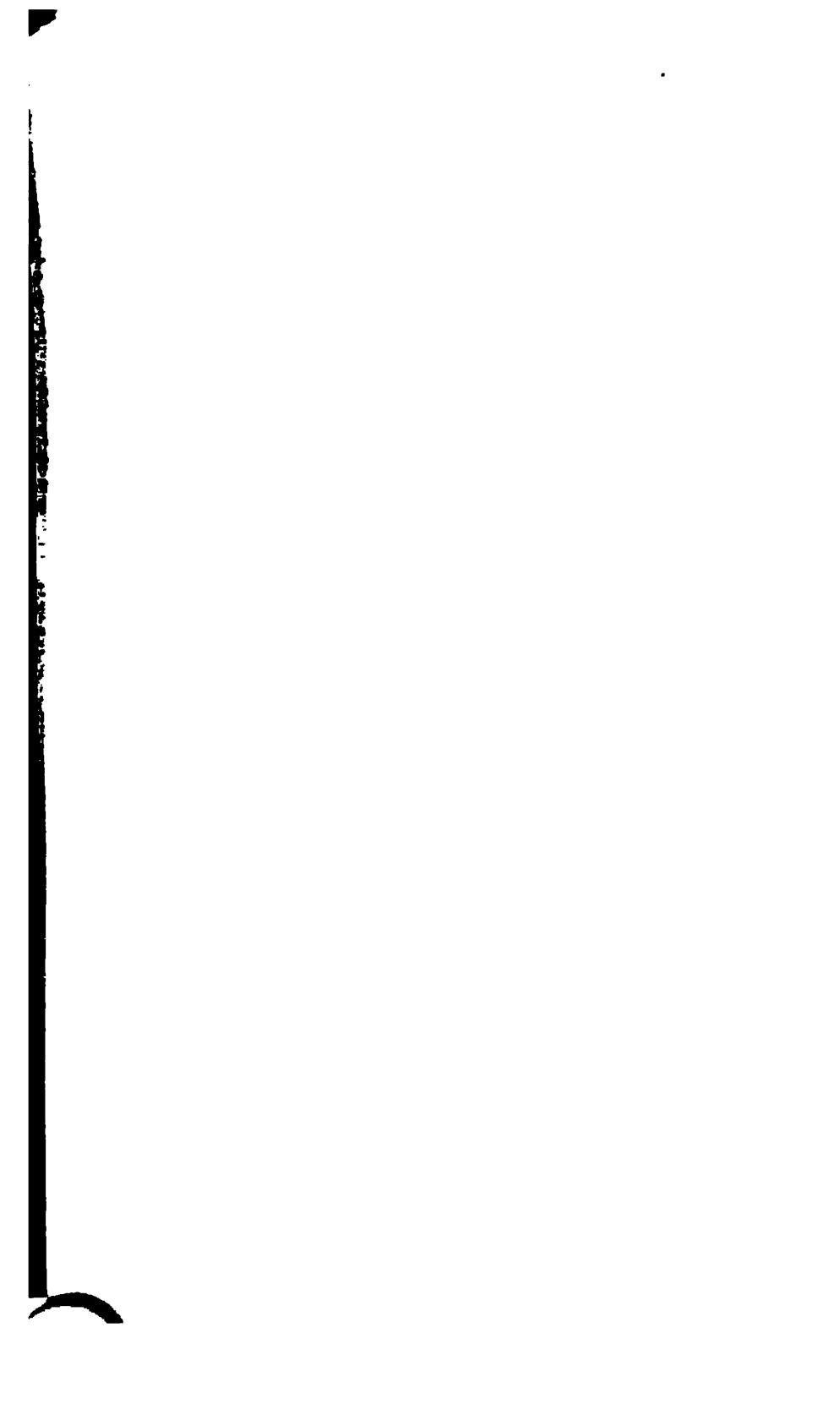

# Geschichte

# DER KLASSISCHEN PHILOLOGIE.

II. Band.



masjenan, in men en en

# Geschichte

der

# . KLASSISCHEN PHILOLOGIE

# im Alterthum



von

# Dr. A. Gräfenhan,

Lehrer am Königl. Gymnasium zu Eisleben, ordentlichem Mitgliede des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums, so wie des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

II. Band.

Bonn.

H.B.König.

1844.

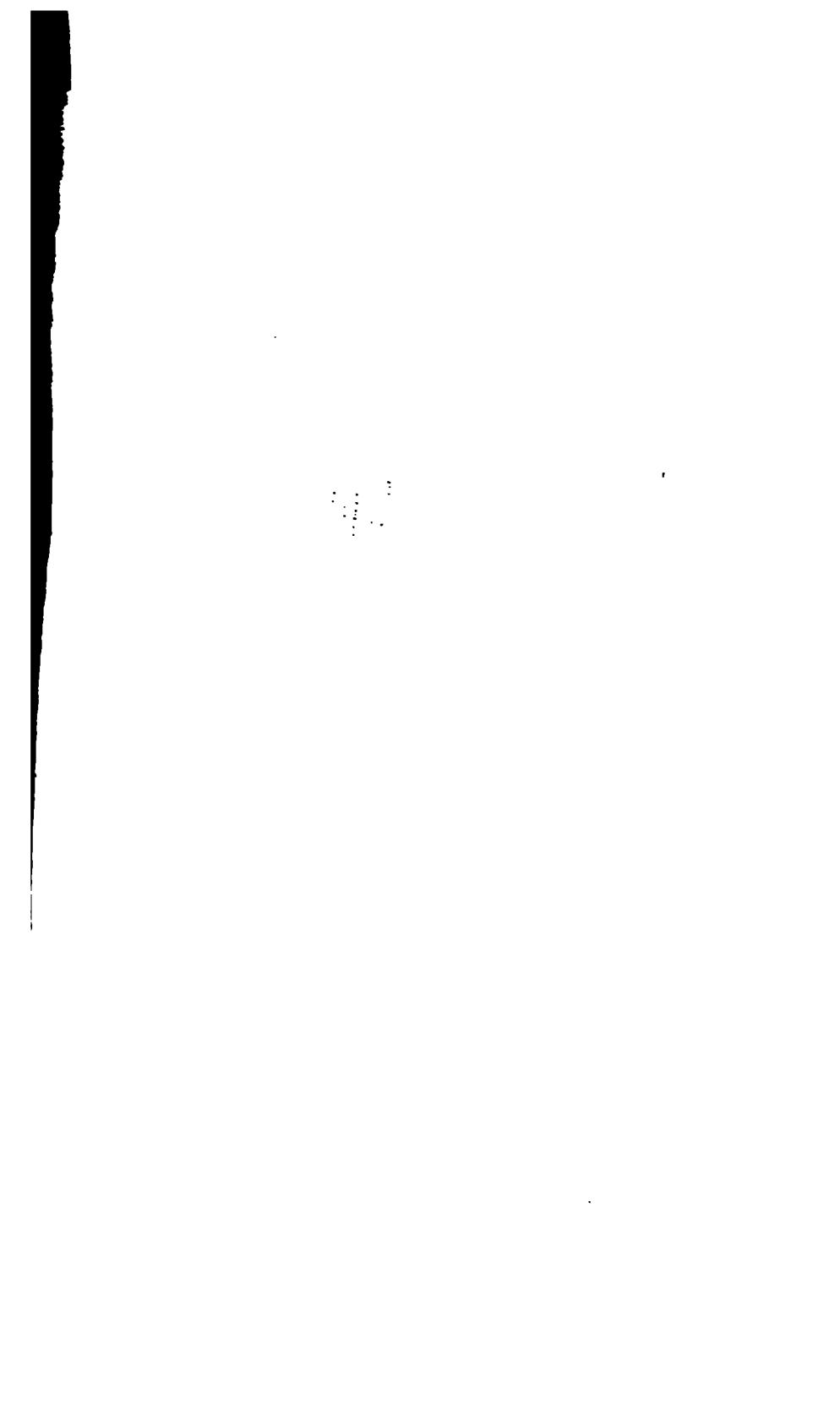

## Vorwort.

Indem ich hiermit den zweiten Band meiner Geschichte der Philologie der Oeffentlichkeit übergebe, so habe ich, da die Form und Darstellung ganz dieselbe geblieben wie im ersten Theile über denselben weiter nichts zu sagen, als abermals den Wunsch zu äussern, dass das Werk eine freundliche Aufnahme finden möge.

7

٠,

Da zwischen dem Erscheinen des ersten und dieses zweiten Bandes der volle Zeitraum einer Menschwerdung von neun Monaten liegt, so wäre es mir vielleicht möglich gewesen, Mittheilungen über etwaige bessere Einrichtung und Darstellung einer Geschichte der Philologie zu berücksichtigen. Es fehlt jetzt noch an Versuchen und hinlänglichen Erfahrungen, wie wohl eine solche am zweckmässigsten abzu-Insofern also ware es dem Verfasser sehr erwünscht fassen sei. gewesen, öffentliche Stimmen zu vernehmen. Doch haben bis jetzt nur privatim und brieflich einige Gelehrte diesen Punkt berührt, und wie dies in Briesen zu geschehen pflegt, nur mit Einem Worte. Da es mir nun wichtiger scheint, dass ein Buch eher seiner Anlage nach vollkommen als vollständig in Bezug auf das Material 1) sei, so erlaube ich mir, um Besähigtere zur Mittheilung ihrer Ansichten anzuregen, die wenigen Worte, welche ich in §. 2. (Bd. I. S. 7 fg.) über die Form der Geschichte der Philologie gegeben habe, hier etwas mehr auszuführen.

<sup>1)</sup> Varro de Ling. Lat. p. 102. Bip. ,, Nemo reprehensus, qui e segete ad spicilegium reliquit stipulam."

Darstellung der Geschichte der Philologie.

"So wie bei der allgemeinen Geschichte, wenn sie ein wirkliches Bild des menschlichen Lebens sein soll, es nicht nur nothwendig ist, dass der Forscher sich in den Mittelpunkt der Begebenheiten stelle, um aus Erinnerungen die einzelnen Thatsachen nach ihrem Zusammenhange soweit als möglich zu ordnen; sondern auch, dass er zu dem Geist und zum Sinn des Lebens, welcher in dem Geschehenen handelte oder litt, hindurchzudringen suche 2)—; so muss auch bei der Geschichte der Philologie stets das Hauptmoment mit den Nebenpartien sorgfältig berücksichtigt und so aufgefasst werden, dass das Ganze sowohl wie das Einzelne sich von selbst begreifen lässt. Dazu gehört, dass jede historische Erscheinung im organischen Zusammenhauge mit ihrer Zeit aufgefasst werde, und durch Beachtung der gleichzeitigen politischen und literarischen Verhältnisse ihr richtiges Licht und ihre volle Bedeutung empfange.

Zur Darstellung der Geschichte der Philologie wird ein doppeltes Quellenstudium erfordert; einmal sind die Quellen nachzusehen, welche unmittelbar Außschluss geben über den Gang, den das philologische Studium genommen hat; dann, weil die Philologie einen gegebenen Stoff, das Alterthum, bearbeitet, sind die Quellen des Alterthums selbst zu erforschen. Denn will man den Geist der Bearbeiter dieses Stoffes kennen lernen, "so muss dazu ein eignes Studium der Schriftsteller selber den Weg gebahnt haben; man sieht und urthei' alsdann freier und gewisser" 3). So wie ein Geschichtschreiber de Staaten nicht nur deren Ursprung, Fortgang und Verfall als etw; überhaupt Geschehenes darstellt, sondern jeden Staat zugleich nac seiner natürlichen, d. i. geographischen Seite hin auffassen mus wenn er viele Ereignisse nicht grund- und ursachlos hinstellen wil so hat die Geschichte der Philologie auch bei Darstellung ihres Ursprungs, Fortgangs und Verfalls auf die Werke des Alterthums sel

<sup>2)</sup> H. Luden Allgemeine Gesch. der Völker und Staaten. Einleitung 3.

<sup>3)</sup> Heeren Gesch. d. Studiums d. klass. Literatur. Vorr. S. VIII (alte Aus

Rücksicht zu nehmen, da sie den Boden bilden, auf dem sich die Ereignisse begeben haben. Wenn Herder sagt, dass Geographie die Basis der Geschichte und die Geschichte nichts sei, als eine in Bewegung gesetzte Geographie, so kann man ebenso sagen, dass das Alterthum die Basis der Geschichte der Philologie, und diese nichts weiter sei, als ein in Bewegung gesetztes Alterthum. Die Alterthumskenntniss ist daher dem Geschichtschreiber der Philologie ein ebenso nothwendiges Erforderniss, wie dem Geschichtschreiber der Staaten die Kenntniss der Geographie.

Dass der Standpunkt des Geschichtsforschers des Studiums der klassischen Literatur ein doppelter sein kann, jenachdem er als eigentlicher Literator oder auch als pragmatischer Geschichtschreiber aufzutreten gedenkt, hat schon Heeren 1) ausgesprochen: "im ersten Falle wird er sich eine möglichst genaue Aufzählung der Bearbeitungen und Ausgaben der alten Klassiker und eine kritische Würdigung derselben zum Hauptzweck machen müssen; im andern hingegen wird seine Bemühung dahin gehen, den Gang des Studiums im Ganzen zu verfolgen, die Ursachen zu entwickeln, wodurch derselbe bald beschleunigt, bald aufgehalten ward, und die Verdienste der Männer, die dazu am mehrsten beitrugen, zu würdigen". Heeren hat die letztere Bearbeitung der Geschichte gewählt, und in dem angeführten Werke eine der Zeitordnung nach fortlaufende historische Entwickelung des Studium der alten Literatur gegeben. Das Werk ist höchst verdienstlich und schätzenswerth; aber eine Geschichte der Philologie liefert es doch nicht. Der Geschichtsforscher der Philologie hat nicht nur den einen oder nur den andern der gegebenen Standpunkte zu wählen, sondern beide zu vereinen. Er soll pragmatischer Geschichtsforscher und Literator zugleich sein. Die Angabe der Literatur darf aber die Geschichte nicht mit einem dürren Register von Namen und Titeln entstellen, sondern muss so eng in das Ganze

<sup>4)</sup> Am a. O. Vorrede S. V.

verwebt werden, dass sie als eine unzertrennliche Substans in der Geschichte der Philologie erscheint.

Da sich das Alterthumsstudium auf die Originalwerke des Alterthums stützt, so wird es nothwendig, eine kurze Geschichte der Literatur ihrer Geschichte der Erhaltung, Fortpflanzung und des Studiums vorauszuschicken, um daraus gleich zu erkennen, wie der jedesmalige literarische Standpunkt einer Periode auch auf die philologische Thätigkeit eingewirkt habe; denn es wird sich zeigen, dass gerade der Zustand der Literatur eines Volkes auch die philologische Thätigkeit bestimmt; gleichzeitig aber wird auch die politische Geschichte berücksichtigt werden müssen, durch welche oft einzig und allein die Ursachen und Umstände begreislich werden, durch welche die Philologie befördert oder gehemmt wurde. Zwar reichen nicht immer die Quellen aus, um allen geheimen Triebfedern auf die Spur zu kommen, die die Wissenschaften gefördert oder gehindert haben; allein dies ist mehr bei der allgemeinen Literaturgeschichte als bei der Geschichte der Philologie der Fall. Hier befinden wir uns immer auf rein historischem Boden; hat auch die Zeit viele Denkmaler und Quellen für diese Geschichte vernichtet, so ist doch im Ganzen noch soviel übrig, um eine allgemeine Uebersicht vom Ursprunge und Fortgange der Philologie zu geben, wenn das Vorhandene nur mit Fleiss gesammelt, kritisch gesichtet und verständig geordnet wird.

Die Ursachen der Entwickelung der Philologie sind mannichfach, öfter sichtbar, oft aber auch unmerklich. Wie bei jeder andern Wissenschaft sind sie entweder beständige oder zufällige Ursachen. Unter die beständigen Ursachen kann man rechnen den allgemeinen Trieb der Menschen, wissenschaftlich vorwärts zu schreiten und nichts Altes, das noch einen bildenden Einfluss auf die Menschheit üben kann, untergehen zu lassen. Dieser Trieb, ohne den keine Wissenschaft da sein würde, hat zu verschiedenen Zeiten die wohlthätigste Wirkung genaussert. Ferner ist das Gedeihen der Wissenschaften abhängig von

der öffentlichen Verfassung und Verwaltung der Staaten 5). Je lokalund zeitgemässer diese beschaffen sind, um somehr gedeihen die
Wissenschaften. Indessen kann man dies von der Philologie nicht
unbedingt, wenigstens nicht in Griechenland behaupten; im Gegentheil hat sie ihre Entstehung und fortschreitende Entwickelung gerade dem Untergange guter Staatsverfassungen zu verdanken; ist
gepflegt worden zu einer Zeit, wo die Muse der freien Wissenschaften keine freie Stätte in der Oeffentlichkeit mehr fand und sich in
die engen Wohnungen Weniger flüchtete, wo sie Mutter der Gelehrsamkeit und des fleissigen Forschens wurde im Gegensatz zu der
freien Geistesschöpfung.

Sind auch an und für sich die politischen Verhältnisse wechselnd und veränderlich, so kann man sie doch als die beständigen Ursachen der Förderung und Hemmung der Wissenschaften ansehen, weil ihr Einfluss immer derselbe, nach Umständen gut oder nachtheilig ist. Neben den Staatsverhältnissen macht sich auch die Religion als einflussreich gültig und hat diesen Einfluss die Philologie erfahren, besonders seitdem das Christenthum das Heidenthum in den Schatten stellte. Indem man aus misverstandenem Eifer für das Christenthum gegen die Ueberreste des Alterthums wüthete, störte man zugleich das Studium derselben. Erst bei reifer gewordenen Ansichten über Christenthum gelangte das Alterthum wieder zu einer allgemeinern Würdigung, ward aber dann auch mit um so grösserer Liebe und um so besserem Erfolge studirt.

Neben den allgemeinen, beständigen Wirkungen auf die Wissenschaften, als da sind: Staatsverhältnisse, Verkehr mit gebildeten oder ungebildeten Völkern, gute oder schlechte Regenten, Kriegs - und Friedenszeiten, Religion, Sitten, Gebräuche, Haudel, Reichthum u.s.f.,

<sup>5)</sup> J. G. v. Herder: vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Regierung. Sämintl. Werke. Philos. und Gesch. Bd. 11. S. 205 ff.

hat der Geschichtsforscher auch noch besondere für die Kultur gi stige Breignisse zu berücksichtigen, als da sind: errungene Sie über gebildete Völker, der Verkehr mit letzteren, wie z.B. die Pe züge der deutschen Kaiser nach Italien für Deutschlands Bildung f derlich waren; literarischer Reichthum, Bibliotheken, Lehranstal (Universitäten, Sichulen), Gelehrtenvereine, Versammlungen der ( lehrten ganzer Länder oder einzelner Provinzen zu wissenschal chen Zwecken; Erfindungen, wie die des Papieres, der Buchdruck kunst u. a. m.

1

Die Ursachen der historischen Entwickelung der Philologie a zufinden, halt zuweilen schwer; aber schwerer noch ist es, von je Ursache das richtige Gewicht ihres Werthes abzuschätzen. Hie liegt eine Hauptschwierigkeit für den Geschichtsforscher, dass er wahren Ursachen von den scheinbaren trenne, dass er die unwick gen nicht für zu wichtig, die wichtigen nicht für zu gering ha In vielen Fällen aber spürt nur ein glücklicher Scharfsinn die W sel auf, mit der die Wissenschaft ihre Nahrung gesogen. Wir sel wohl, dass die Wissenschaften da sind, und wie sie zur Zeit! verhalten; aber derjenige, der ihre Wesenheit genetisch darthun w mag wohl zuschn, dass er sich nicht in dem Labyrinthe verlie welches ihn auf seinem Wege tausendfach irre führt und im Vschreiten hemmt. Sucht man die Ursachen des Ganges einer W senschaft, so ist es nicht genug, einzelne Momente hervorzuheb nondern zugleich nachzuweisen, wie diese in einander verwebt i mit vielen andern scheinbar minder wichtigen, aber durchaus no weudigen Erscheinungen zusammenhängen. Hier gilt es ein Gew su lösen, ohne den Faden su zerreissen, und ohne ihn in einförmi geradliniger Richtung auszuspannen.

In dieser Hinsicht haben wir den Gang der Geschichte als etv Festes und Unverrückbares auzuschen; nichts darf aus seinen Fuş gehoben werden, wenn es nicht an seiner Wesenheit und Wahrl verlieren soll; jedes will an seinem Orte betrachtet sein, das geschie

liche Auge muss gleichsam allgegenwärtig sein in dem grossen Bau, den die Zeit errichtet hat. So nur wird sich ein möglichst treuer Ueberblick des Geschehenen gewinnen lassen. Denn nicht in dem Moment seiner Erscheinung ist auch zugleich die Ursache des Faktum's zu suchen, sondern diese kann um Jahrhunderte früher liegen und ist nur langsam zur Sichtbarwerdung gereift. "Wir sehen leicht, sagt Meiners 6) ganz richtig, dass eine jede grosse Entdeckung andere minder wichtige und bemerkbare voraussetzte und dass zu einigen viele Menschenalter durch vorbereitet wurde; wir bemerken ferner ohne Mühe, dass ein jeder der Unsterblichen, die neue Bahnen eröffneten und neue Felder von Kenntnissen anbauten, immer gewisse Vorläuser und Vorarbeiter hatte, ohne deren Winke und Führung er das nicht hätte leisten und dahin nicht hätte kommen können, was er leistete und wohin er kam; allein der erste göttliche Funke, aus welchem in der Folge ein so hellglänzendes Licht aufloderte, und der erste elektrische Schlag, der nachher so ausserordentliche Geister in Thatigkeit setzte, entziehen sich, wie die feineren Entspinnungen der Nerven, dem Blicke des durch fruchtloses Anspannen ermüdeten Spähers."

ļ

Ganz besondere Beachtung verdienen, wie schon angedeutet, die aussern Beförderungsmittel zur Erhaltung und Fortpflanzung der Schriften des Alterthums, als Privat - und öffentliche Bibliotheken, Lehranstalten, Museen, Sammlungen von Alterthümern, von Werken der Kunst; Schreibmaterialien, der Mönchsfleiss im Mittelalter, Buchdruckerei, Buchhandel, Zwang und Freiheit der Presse, u. s. f. Auch die Mäcenaten, welche Einfluss auf das Studium der alten Literatur hatten (man denke an die Mediceer), sind durchaus nicht zu übersehen. Die Schwierigkeit, alles dieses mit gleichmässiger Sorgfalt zu einem geordneten Ganzen zusammenzufassen, leuchtet von selbst

<sup>6)</sup> Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wissenschaften in Griechenland und Rom. Lemgo 1781. Bd. 1. Vorrede S. XX.

ein, und wird durch den Umstand erhöht, dass die nöthigen Materialien weder vollständig gesammelt noch vorbereitet sind. Jeder Versuch, ein Scherslein zur Ausfüllung dieser Lücke mit beisutragen, muss vorläufig dankbar hingenommen werden, und wird, wofern er auch ein verunglückter wäre, indirekt ein belehrender Beitrag sein.

Da die Philologie eine Wissenschaft und als solche in Verbindung mit allen Wissenschaften ist — wie alle Wissenschaften in cinander greisen, hat schon Cicero bemerkt —, so fragt es sich, wie die Einheit und Selbständigkeit ein er Wissenschaft, besonders der Philologie, sestzustellen ist. Nichts ist so schwer, als die Grenzlinien zwischen allgemeiner Geschichte der Wissenschaften und Geschichte des besondern Faches zu ziehen. Hier gilt es den Gesichtspunkt, auf den der Geschichtschreiber hin arbeiten will, scharf und bestimmt aufzulassen, die Materialien streng nach Bedarf ab zu sondern und dem Werke die möglichste Einheit zu verschaffen. Die kluge Auswahl der Begebenheiten, sagt Chr. Gatterer 7), ist der eigentliche Probierstein des historischen Genies. In scharfer Scheidung der Hauptund Nebensachen wird der Geschichtschreiber vorzugsweise sich zu Chr. Fr. Rösler <sup>8</sup>) stellte zuerst den Grundsatz auf: üben haben. "dass von dem Vortrage der Universalgeschichte alle Spezialgeschichte ausgeschlossen werden müsse". Umgekehrt kann man aber nicht sagen, dass eine Spezialgeschichte die Universalgeschichte ausschliesse, weil sonst jene wie ein abgerissenes Glied ohne Leben sein würde. Es wird unumgänglich nöthig, Blicke auf andere Wissenschaften, auf die allgemeine Geschichte der Politik und Literatur zu werfen, war dadurch die Spezialgeschichte zu verallgemeinern und nachzuweisen, wie sie als Glied der Universalgeschichte zu betrachten und nicht ganzlich von ihrem Körper loszureissen sei. Dass sie als Theil eines

<sup>7)</sup> Handbuch der Universalhistorie u. s. f. Göttingen 1765. 3 Theile.

B) Man vgl. seine Theorie der Geschichtsdarstellung: de hintoriae universalis idea et methodo. Tubing. 1777. 4. und: de historiae universalis argumento. 1806. 4.

grösseren Ganzen auch von eben diesem Ganzen abhängig erscheint, ist nicht Zeichen ihrer Mangelhaftigkeit; denn sie hat ihre selbständige Totalität darin, dass sie Geschichte einer ganzen Wissenschaft ist, die ihren eigenen Mittelpunkt hat, von dem bei Abfassung der Geschichte auszugehen und zu dem immer wieder zurückzukehren ist.

Da die pragmatische Geschichtsdarstellung offenbar die vollendetste ist, die Geschichte einer Wissenschaft aber ein grosses Interesse durch die Persönlichkeit der einzelnen Gelehrten gewinnt, welche die Wissenschaft gefördert haben 9), so ist es auch eine schwierige Aufgabe, nächst ihren Verdiensten auch die Lebensschicksale derselben zu berücksichtigen, ohne die Geschichte mit biographischen und literarischen Notizen zu überhäufen. Je weniger sich die Geschichte bei Einzelnheiten in Hinsicht der Biographien und Literatur aufhält, sondern vielmehr auf den allgemeinen Gang der Wissenschaft und auf die erfolgreiche Thätigkeit und Einwirkung der Philologea auf die Bildung der Menschheit Rücksicht nimmt, um so weniger wird sie das Interesse des Lesers ermüden. Indessen wird doch die Aufzählung der einzelnen Männer, die in dieser Wissenschaft förderlich gearbeitet haben, gerade dazu dienen, ein System zu vollenden, in welchem die Philologen, wie in einem Sonneusysteme als Sterne unterschiedener Grösse erscheinen, die ihrer Sonne, der Philologie, treulich nach gehen und beleuchtet von ihr wieder ihre Umgebung beleuchten. Eine kurze Biographie und Charakteristik solcher Manner wird der Darstellung Leben und Farbe geben und dazu dienen, zur Achtung und Nacheiferung auf zu muntern. Als Beweis ihrer virksamen Thätigkeit werden neben ihren Schülern die Werke der selben aufgeführt und beide, Biographie und Literatur, durch sinnige Betrachtung wie sich jene Männer um ihr Zeitalter verdient gemacht

<sup>9)</sup> Göthe Geschichte der Farbenlehre Thl. 53. S. 7. "Eine Geschichte der Wissenschaften, insofern diese durch Menschen behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höchst besonderes Ansehn, als wenn blos Entdekkungen und Meinungen aneinander gereiht werden".

haben, in geistigen Zusammenhang gebracht und zu einem Ganzen verbunden. Denn darin liegt ja die wahre Grösse der Wissenschaften und derer, die sie betreiben, dass sie niemals als Einzelnheiten sich offenbaren, sondern in die Räder des Zeitgeistes eingreifen, und sich eben so wohl von ihnen drehen lassen, als sie dieselben höher schwingen.

Die pragmatische Darstellung der Geschichte der Philologie muss sich dem zu verarbeitenden Stoff mehrfach akkommodiren, oder richtiger, der Stoff motivirt die Form der Darstellung. Zunächst muss die Darstellung chronologisch sein, da nur bei Festhaltung der Zeitfolge sich Ursache und Wirkung der philologischen Wissenschaft manifestiren. Da nun die Philologie grossentheils auch den Einfluss der Weltgeschichte erfahren hat, da die epochemachenden Begebenheiten der politischen Geschichte auf die Wissenschaften jeder Art in der Regel auch epochemachend eingewirkt haben, so wird der Geschichtschreiber der Philologie seinen Stoff im Ganzen nach den für die Weltgeschichte angenommenen Zeiträumen und Epochen eintheilen können. Wir hätten demnach drei grosse Zeiträume:

- 1. Geschichte der Philologie des Alterthums. Von den altesten Zeiten bis gegen Ende des vierten Jahrhunderts.
- 2. Geschichte der Philologie des Mittelalters. Vom Anfange des fünften Jahrhunderts bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst.
- 3. Geschichte der Philologie der neuern Zeit. Von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis auf die Gegenwart.

Es fragt sich aber, ob nun Alles, was sich innerhalb einer Periode für die Geschichte der Philologie Wichtiges vorfindet, synchronistisch oder annalistisch an einander gereiht, oder ob ethnographisch und geographisch die philologische Thätigkeit eines jeden Volkes besonders behandelt werden soll. Die ethnographische Darstellung verdient offenbar den Vorzug. Der Einwurf, dass die Geschichte dadurch zerstückelt werde, hebt sich dadurch,

dass entweder in der Einleitung zu jedem Zeitabschnitt, oder am Ende desselben ein Gesammtüberblick der philologischen Thätigkeit der Völker und ihrer Erfolge gegeben wird. Denn ohne jene Trennung der Geschichte in Abschnitte nach den einzelnen Völkern, würde nicht nur viel Wesentliches übergangen werden müssen, um nur die Masse übersehen zu können, sondern es würde sich auch keine Klarheit über die Leistungen der einzelnen Völker erringen lassen. Deshalb ist auch schon in der ersten Periode die Philologie der Griechen von der der Römer gesondert worden.

Wenn wir bisher nur von der Geschichte der Philologie in ihrer Totalität gesprochen haben, so müssen wir schliesslich auch noch die Darstellung der Geschichte in ihren Theilen erwähnen. Diese Theile beziehen sich entweder:

- 1. auf die philologische Thätigkeit eines Volkes, z. B. der Deutschen, Holländer, Franzosen u. s. f., oder
- 2. auf die Thätigkeit während eines bestimmten Zeitraumes, wie z. B. während des Alterthums; seit dem Wiederausleben der Wissenschaften (Heeren).
- 3. auf eine einzelne Schule; z. B. die alexandrinische, pergamenische, Heyne'sche, Wolf'sche, Böckh'sche, Hermann'sche.
- 4. auf eine philologische Disziplin, z. B. Geschichte der Grammatik (Bernhardy, Lersch), der Lexikographie (Meyer, in seinen Commentt. Andocidiae), der Kritik (H. Valesius, Imm. Walch), der Antiquitäten u. s. f.
- 5. auf die Thätigkeit, welche die Philologen Einem Schriftsteller zugewendet haben; z. B. Literärgeschichte des Homer, Xenophon u. A. (J. Mützell de emend. Theog. Hesiodi.).
- 6. auf die Schicksale der Werke eines Autors, z.B. des Aristoteles (Brandis. Ad. Stahr).
- 7. auf die Geschichte einer Lehranstalt; z. B. Göttinger, Berliner, Heidelberger Philologen oder Philologie.
  - 8. auf die Thätigkeit eines einzelnen Gelehrten; Biographien.

- 9. auf Bibliotheken; Bibliographien.
- 10. auf sonstige Spezialitäten, wie z. B. die Geschichte des E griffes der Philologie in verschiedenen Zeiten; über den Einfluss d Philologie auf die übrigen Wissenschaften u. dgl.

Aus der genauern historischen Bearbeitung der Spezialien alle kann nach und nach die Ausarbeitung einer vollständigen und gen genden Geschichte der Philologie möglich werden und unsere Z hat angefangen, mancherlei brauchbare Beiträge zu einer solchen liefern. Möge das Publikum auch meine Arbeit, welche einen Th des zerstreuten Materials übersichtlich zu ordnen abzweckt, net den bereits vorliegenden Versuchen einer geneigten Berücksichtigu werth finden.

Eisleben, den 4. Juni 1844.

...

Gräfenhan.

# Inhalt.

|                 | II. Exege:                      | s e. |   |   |     |                |
|-----------------|---------------------------------|------|---|---|-----|----------------|
|                 |                                 |      |   |   |     | Seite          |
| <b>§</b> . 104. | Einleitung                      | •    | • | • | •   | 4- 8           |
| <b>§.</b> 105.  | Stoff und Arten der Exegese .   | •    | • | • | •   | 5 11           |
| <b>§.</b> 106.  | Lytiker und Enstatiker          | •    | • | • | •   | 11- 18         |
| <b>§.</b> 107.  | A. Allegorische Exegese .       | •    | • | • | • . | 19- 30         |
| <b>§.</b> 108.  | B. Gelehrte Exegese             | •    | • | • | •   | <b>30 81</b>   |
| <b>§</b> . 109. | Alexandrinische Kommentatoren . | •    | • | • | •   | 81- 50         |
| <b>§</b> . 110. | Pergamenische Kommentatoren .   | •    | • | • | •   | 50- 57         |
| <b>§.</b> 111.  | C. Praktische Exegese           | . •  | • | • | •   | <b>57</b> — 58 |
| §. 112.         | Philosophen                     | •    | • | • | •   | <b>59-</b> 78  |
| <b>§</b> . 113. | Aerzte und Mathematiker         | •    | • | • | •   | 78- 78         |
| <b>§.</b> 114.  | Uebersetzungen und Nachahmungen | •    | • | • | •   | 75 81          |
|                 | III. Kriti                      | i k. |   |   |     |                |
| <b>S.</b> 115.  | Veranlassung zur Kritik         | •    | • | • | •   | 83-88          |
| <b>§.</b> 116.  | Stoff der Kritik                | •    | • | • | •   | 88-108         |
| <b>§</b> . 117. | A. Textkritik                   | •    | • | • | •   | 102-108        |
| <b>§.</b> 118.  | Philosophen als Kritiker        | •    | • | • | •   | 108-104        |
| <b>§</b> . 119. | Alexandrinische Kritiker        | •    | • | • | •   | 105-120        |
| <b>§. 120.</b>  | Pergamenische Kritiker ·        | •    | • | • | •   | 120-122        |
| §. 121.         | B. Höhere Kritik                | •    | • | • | •   | 122 - 125      |
| §. 122.         | C Annihodische Bi-1411.         | •    | • | • | •   | 125—180        |

| oral Ry         | IV. E                    | r <b>u d</b> | 13  | i o 1 | R.  |   |   |                  |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----|-------|-----|---|---|------------------|
| 123.            | Kinleitung               |              | •   | •     | •   | • | • | Seitc<br>131—133 |
| <b>8.</b> 124.  | , •                      | •            | •   | •     | •   | • | • | 188—186          |
| <b>§.</b> 125.  | Philosophische Mythologe | n.           | •   | •     | •   | • | • | 185—188          |
| §. 126.         | Gelehrte Mythologen      | •            | •   | •     | •   | • | • | 188-144          |
| 8. 127.         | B. Staatswesen           |              | •   | •     | •   | • | • | 144-146          |
| <b>§.</b> 128.  | Theoretiker des Staatswe | sens         | •   | •     | •   | • | • | 146—148          |
| <b>3</b> . 129. | Gelehrte Forscher der Al | terthün      | ıer | •     | •   | • | • | 153-156          |
| <b>§.</b> 130.  | Geographie               | • •          | •   | •     | • . | • | • | 159—164          |
| <b>§.</b> 181.  | Chronologie              |              | •   | •     | ٠   | • | • | 164 — 166        |
| <b>§</b> . 182. | C. Literatur .           |              | . • | •     | •   | • | • | 166—16 <b>9</b>  |
| <b>§.</b> 188.  | Sammler der Literaturwer | rke .        | •   | •     | •   | • | • | 169 - 177        |
| <b>§.</b> 184.  | Epitomatoren             |              | •   | •     | •   | • | • | 177-180          |
| <b>§.</b> 135.  | Bibliographen            |              | •   | •     | •   | • | • | 180-192          |
| <b>§.</b> 186.  | Biographen               |              | •   | •     | •   | • | • | 192-199          |
| <b>§.</b> 187.  | Literarhistoriker .      |              | •   | •     | •   | • | • | 199-207          |
| <b>§</b> . 188. | D. Kunst                 | •            | •   | •     | •   | • | • | 207-214          |
| <b>§. 180.</b>  | Bickblick                | • •          | •   | •     | •   | • | • | <b>214</b> —215  |
| أند             | <b>Lik</b>               |              |     |       |     |   |   |                  |

# Zweiter Theil.

# Philologie im Westen.

## Römer.

## Einleitung.

| <b>S</b> . | 140. | Kulturhistorischer Zusta | nd de | er Rö | mer | • | • | • | • | 216— <b>223</b> |
|------------|------|--------------------------|-------|-------|-----|---|---|---|---|-----------------|
|            |      | Von der Syrache .        |       |       |     |   |   |   |   |                 |
|            |      | Von der Krziehung und    |       |       |     |   |   |   |   |                 |
|            |      | Vom Schriftgebrauch      |       |       |     |   |   |   |   |                 |
|            |      | Vom Schreibmaterial      |       |       |     |   |   |   |   |                 |
|            |      | Von den Bibliotheken     |       |       |     |   |   |   |   |                 |

# Erster Abschnitt.

## Allgemeiner Ueberblick.

| <b>§</b> . | 146. | Wesen der römischen Philologie .     | • | • . | • | • | Seite<br><b>24</b> 6 – <b>250</b> |
|------------|------|--------------------------------------|---|-----|---|---|-----------------------------------|
| <b>S</b> - | 147. | Ueberblick der wichtigsten Gelehrten | • | •   | • | • | <b>250 – 261</b>                  |

## Zweiter Abschnitt.

## Besondere Geschichte der Philologie.

#### I. Grammatik. S. 148. Ueberblick des grammatischen Studiums . 203-207 S. 149. Mark Terenz Varro. Erstes grammatische Lehrgebäude 267-278 A. Elementariehre. S. 150. Von den Elementen . **273**—**277** §. 151. Orthographie. Aspirazion. Akzentuazion. Interpunkzion 277 - 282S. 152. Metrik . . . **282-285** B. Formlehre. S. 153. Vorbemerkung **285—286** S. 154. Von den Redetheilen 286-291 291-301 S. 155. Deklinazion . S. 156. Konjugazion . 301 - 306C. Syntax-Rhetorik. S. 157. Rhetorische Studien 306 - 314S. 158. Verfasser rhetorischen Schriften 314 - 319D. Lexilogiè. S. 159. Vorbemerknng 319 - 320**320-328** S. 160. Etymologie S. 161. Synonymik 328 - 330330 - 381S. 162. Lexikographie. II. Exegese. 331 - 335**S.** 163. Einleitung 335-339 S. 164. Kommentatoren

|            |      |                               |     |              |       |       |      |   | Sei           |
|------------|------|-------------------------------|-----|--------------|-------|-------|------|---|---------------|
| •          |      | Uebersetzer                   |     |              |       |       |      |   | 339-          |
| <b>S</b> - | 166. | Studium und Nachahmung der    | g   | riechis      | chen  | Liter | atur | • | 3 <b>46</b> - |
|            |      | m. K                          | . P | 1 + 1        | k.    |       |      |   |               |
| S.         | 167. | Veranlassung der Kritik       | •   | •            | •     | •     | •    | • | 854-          |
| _          |      | Historische Kritik            |     |              |       |       |      |   | <b>356</b> -  |
| _          |      | Textkritik                    |     |              |       |       |      |   | <b>358-</b>   |
|            |      | Höhere Kritik                 |     |              |       |       |      |   | 362-          |
| _          |      | Aesthetische Kritik           |     |              |       |       |      |   | 866-          |
|            |      | IV. Eru                       | ı d |              | i o : | n.    |      |   |               |
| e          | 172  | Einleitung                    |     |              | _     | -     |      |   | 870-          |
| 9.         | LTN. | wantenang                     | •   | •            | •     | •     | •    | • | 010-          |
|            |      | A. Relig                      | ioi | <b>ns</b> we | sem   | •     |      |   |               |
| <b>S.</b>  | 173. | Praktische Theologie .        | ,   | •            | •     | •     | •    | • | 373-          |
|            | •    | Mythologie und Religionsphile |     |              |       |       |      |   | <b>376</b> -  |
|            |      |                               |     |              |       |       |      |   |               |
|            |      | B. Sta                        | at  | wes          | em.   |       |      |   |               |
| <b>g.</b>  | 175  | Vorbemerkung                  | •   | •            | •     | •     | •    | • | <b>380</b> -  |
| <b>5</b> . | 176. | Theoretiker des Staatswesens  | ł   | •            | •     | •     | •    | • | <b>3</b> 61-  |
| <b>5</b> . | 177. | Gelehrte Älterthumsforscher   | •   | •            | •     | •     | •    | • | 894-          |
| <b>\$.</b> | 178. | Chronologie und Geographie    | •   | •            | •     | •     | •    | • | <b>387</b> -  |
|            |      | c. Li                         | ter | ratur        | ·     |       |      |   |               |
| 2          | 179. | Vorbemerkung                  |     |              |       |       |      |   | 890-          |
| •          | 180. | •                             | •   | •            | •     | •     | •    | • |               |
|            |      | Sammler                       | •   | •            | •     | •     | •    | • | <b>393</b> -  |
|            | _    | Epitomatoren                  | •   | •            | •     | •     | •    | • | 895-          |
| _          | 182. |                               | •   | •            | •     | •     | •    | • | <b>896</b> -  |
| •          | 183. | Biographen                    | •   | •            | •     | •     | •    | • | 400-          |
|            | _    | Literarhistoriker und Aesthet | rke | r .          | •     | •     | •    | • | 405-          |
| -          |      | D. Kunst                      | •   | •            |       | •     | •    | • | 411-          |
| 2          | 196. | Rückblick                     | _   | _            | _     | _     |      |   | 416-          |

# II. Exegese.

# Einleitung.

**§**. 104.

Wir haben in der vorigen Periode (Bd. I. S. 192.) von der Exegese sagen müssen, dass dieselbe, noch frei von den Fesseln der Kunst, in dem harmlosen Austausch subjektiver Ansichten und Meinungen über den Inhalt und die Form der Nazionalliteratur bestanden habe. Dass eine so allgemeine Charakteristik auf alle Erscheinungen im Gebiete der Exegese während eines Zeitraums von mehreren Jahrhunderten nicht streng passen kann, und dass sich mannichfaltige Ausnahmen herausstellen, darf nicht weiter urgirt werden. Darin besteht ja eben das Leben der Geschichte, dass es zu keiner Zeit und in keinem Falle ganz dasselbe ist, sondern immer ein anderes, wenn auch niemals ein ganz fremdartiges, wird. Wir haben Gelegenheit gehabt zu zeigen, dass man zu Platon's Zeit sich schon recht wohl bewusst war, was zu einer vollendeten Interpretazion gebore (Bd. I. S. 88.); und wir werden in laufender Periode ebenfalls nachweisen können, dass man im Gfunde jetzt nur allgemeiner und schulmässiger that, was bereits die vorige Periode begonnen hatte. Freilich ist die Verallgemeinerung exegetischer Thätigkeit nicht ohne Belang für die Ausbildung der Hermeneutik gewesen, und die grosse Konkurrenz der Grammatiker hat in wissenschaftlicher Hinsicht ihre Früchte so gut getragen, als diess bei zunehmender Konkurrenz in industrieller und kommerzieller Hinsicht der Fall zu sein pflegt. Wir brauchen nicht weiter die Ursachen anzugeben, welche die Exegese befordert haben, da sie im Grunde dieselben sind, die oben (Bd. I. S. 346. ff.) als Beförderungsmittel der Philologie überhaupt angegeben worden sind. Von einem Zweige derselben, von der Lexilogie oder Wortexegese ist (§. 99. fgg.) die Rede gewesen und aus Grafenhan Gesch. d. Philol. 11. 1

diesem Kapitel ersehen worden, mit welcher Emsigkeit und weitgreifender Subtilität Philosophen und Grammatiker den Sprachkörper anatomirten, um den in ihm gebannten Geist frei zu machen. Aber auch die ganze Literatur dieser Periode trägt so sehr das Gepräge der Gelehrsamkeit und des Lehrtons an sich, dass man von ihr sagen kann, sie sei mehr oder minder ein Commentarius perpetuus zur Nazionalliteratur der Vorzeit. Dazu kamen nun noch die Pflegeanstalten grammatischer und gelehrter Betriebsamkeit in Alexandrien und Pergamos, die Philosophen - und Rhetorschulen in Griechenland und Kleinasien.

Unter solchen Auspizien gedieh die Exegese zu ihrer Blüte, zumal da die ausgezeichnetsten und fleissigsten Männer sich derselben zuwandten. Das Konversiren über Dichter, Redner, Philosophen u. s. f., welches wir früher schon kennen gelernt haben (§. 42.), dauert gegenwärtig und in weiterer Ausdehnung fort (§. 106.); aber es bildet nicht mehr die Hauptseite exegetischer Thätigkeit. Die Exegese war nicht mehr unmittelbare Unterhaltung, sondern sie ward ein Mittel zum Zweck, sie ward eine Kunst (τέχνη ἐξηγητική), zum Verständniss der Literaturwerke zu gelangen, die sich gründete auf wissenschaftliche Forschungen im Gebiete der Sprache (Grammatik), Geschichte (Alterthümer im weitern Sinne, Archäologie) und Philosophie (Kritik, Aesthetik, Allegorie). Je nach der Haupttendenz der Exegeten, entweder das Sprachliche, oder Historische, oder Philosophische der Schriftwerke zu erklären, könnte man von eben so vielen Arten der Exegese reden; in der Regel aber fallen alle diese Erklärungsweisen zusammen, da sich keine derselben durchführen lässt, ohne die anderen zu berühren. Nur ist allerdings zu bemerken, dass sich in den Kommentaren der Grammatiker und Kritiker ein ganz anderer Charakter zeigt, als in denen der Philosophen. Die ersteren erklärten meist nur das Sprachliche und Historische in dem Autor und hielten ihren Zweck für erreicht, zum Verstandniss desselben gelangt zu sein, ohne sonstige Nebenabsichten zu befriedigen; die Philosophen aber betrachteten den Inhalt der Literatur als eine überkommene Erbschaft, die sie mit dem Inhalte ihres eigenen Wissens, mit der Intelligenz ihrer Zeit, verglichen und abschätzten, um das Probehaltige und Werthvolle sestzuhalten. durch Vorlesungen und kommentirende Schriften fortzupflanzen und als ein vermehrtes Gut der Nachwelt zu überlassen. Man sieht, die Grammatiker huldigten bei ihren Studien der Wissbegierde, die Philosophen praktischen Interessen; es bildete sich jetzt schon der Gegensatz, dass ein φιλόλογος kein φιλόσοφος sei; und leider ist derselbe mit jedem Jahrhundert nur entschiedener herausgetreten; indem der Grammatiker sich immer mehr der lebendigen Gegenwart entsog und einseitig in seinem Alterthum lebte, während der Philosoph das Alterthum nur als eine Vorstufe seiner Zeit mit Recht betrachtete. Im Ganzen sind es auch wenige Grammatiker, welche auf ein Studium der Philosophie eingegangen und dadurch vor einseitiger Gelehrsamkeit, der sogenannten Stockphilologie, bewahrt worden sind; diese Wenigen sind aber zugleich diejenigen, welche die Geschichte als die Koryphäen, als die Begründer segensreicher Richtungen in der Wissenschaft wie im Leben zu nennen hat.

Die Kommentare der Grammatiker sind ihrem Inhalte nach Rüstkammern für Grammatik und Archäologie, dann aber auch literarhistorische und kritische Miszellanschriften, eigentliche Gedächtnissblätter — Υπομνήματα, ein Wort von sehr weiter Bedeutung 1) — geworden, in denen bald zusammenhängende Abhandlungen, bald kurze Notizen, Randglossen, Exzerpte aus grösseren Kommentaren — Zzóλια --- Plats fanden. Schriften, welche auf die Sprache der einzelnen Schriftsteller, z. B. Homer, der Tragiker, Komiker, oder auf veraltete Wörter und Redensarten eingingen, kursiren ebenfalls unter dem Titel Υπομνήματα, wenigstens mit dem Zusatze: ἄτακτα, σύμμιχτα, τὰ κατὰ βραχὺ ὑπομνήματα (vgl. §. 112. Anm. 39.) u. dgl., öster freilich noch als Λέξεις oder Περὶ λέξεως. Von ihnen ist in dem Abschnitte über Lexilogie die Rede gewesen. Die Darstellung der Sitten und Gebräuche 2) des Alterthums überhaupt, weniger mit besonderer Beziehung auf einen Schriftsteller, fand sich in den sogenannten Υπομνήματα ἰστορικά. Die eigentlichen Υπομνήματα der Grammatiker aber waren diejenigen Schriften, welche die Erklärung ganzer Werke nach sprachlicher, historischer und kritischer Seite

<sup>1)</sup> Vgl. E. Köpke de hypomnematis Graecis (Progr. d. Fr. Werd. Gymn.) Berol. 1842. 4. pag. 2 sq.

<sup>2)</sup> Bei heiligen Gebrüuchen hiess das Ritualbuch, nach welchem der Zeremonienmeister die Opfer, Hochzeitseierlichkeiten u. dgl. ordnete, oder welches die Erklärung des Priesterrechtes enthielt, Έξηγητικόν. So ist bei Suidas s. v. Τριπάτορες· ὁ δὲ τὸ Έξηγητικὸν ποιήσας Οὐρανοῦ καὶ Γῆς φησοὶν αὐτοὺς είναι παίδας etc. unter ἐξηγητικὸν das Ritualbuch zu verstehen. Man hat darunter einen Kommentar der orphischen ψυσικά verstanden (Creuzer in Dionys. p. 162. Valcken de Aristob. p. 76.); diesen Irrthum berichtigt Lobeck Aglaoph. p. 751. mit Verweisung auf Platelegg. VI, 775. A.

hin zum Inbalte hatten, und von denen wir uns etwa noch eine Vorstellung nach den Scholien zum Homer, Sophokies, Aristophanes, und Apollonios machen können, obschon dieselben nur Auszüge aus den eigentlichen Υπομνήματα sind. Diese Kommentare waren entweder das unverkürzte Resultat vielseitiger und eindringlicher Studien, oder sie wurden auch nach der Fassungskraft derer eingerichtet, für die sie bestimmt waren. Zu den letztern gehörten die  $Y_{\pi 0}$ μνήματα σχολικά 3) und waren entweder für Schüler geschrieben oder für den Vortrag in der Schule berechnet; oder auch von Schülern nachgeschrieben und herausgegeben 4). Diesen σχολικοῖς ὑπομνήμασι gegenüber stehen die ήχριβωμένα ποιήματα, d. h. kritische Kommentare zu den Dichtern, die von den Verfassern wirklich herausgegeben waren und von den Anhängern als Autoritäten respektirt wurden. Dahin gehören auch τὰ λίαν ἐπιτηδεύμενα ὑπομνήματα zum Aristophanes 5) und αὶ ἐξητασμέναι Αριστάρχου, genau ausgearbeitete und abgeschriebene Exemplare der Rezension des Aristarch.

Die grosse Masse von Kommentaren, welche die gegenwärtige Periode lieserte, — die Scholien zum Homer allein erwähnen schon drittehalb hundert Grammatiker, von denen die meisten dieser Periode angehören 6) — so wie ihre umständliche Breite veranlassten spätere Grammatiker oder auch Dilettanten für den bequemeren oder Privat-Gebrauch Auszüge aus den anerkanntesten Kommentaren zu machen. Man kann die Epitomatoren wohl schon vor Did ym os datiren; allein er selbst war unstreitig der geschickteste und sleissigste Kommentarien-Epitomator, welcher im Besitze reichlicher Hülfsmittel zu einer grossen Zahl der gelesensten Autoren Kommentare mittleren Umsangs absasste, welche grossentheils aus den Bemerkungen seiner Vorgänger bestanden, die er mit Kritik und Sorgsalt auswählte (§. 109. Anm. 86.). Seine Kommentare gaben unstreitig Veranlassung zur Vernachlässigung der Arbeiten früherer Grammatiker; aber auch die Kommentare des Didymos hatten gleiches Schicksal, indem

<sup>8)</sup> Athen. III. p. 83. B. womit Lehrs Arist. stud. Hom. p. 25. vergleicht Galen. praef. ad Hippocr. de nat. hom. und περὶ ἰδίων βιβλ. procem. ed. Basil. IV, 361. (XIX. p. 10. ed. Kühn) φίλοις ἢ μαθηταῖς ἐδίδοτο (τὰ ἐμά) χωρὶς ἐπιγραφῆς, ὡς ᾶν οὐδὲ πρὸς ἔχδοσιν, ἀλλ' αὐτοῖς ἐχείνοις γεγονότα δεηθεῖσιν ὧν ἤχουσαν ἔχειν ὑπομνήματα.

<sup>4)</sup> Vgl. Lehrs a. a. O. p. 21. u. 25.

<sup>5)</sup> Schol. ad Plut. 385. Vgl. O. Schneider de scholl. Aristoph. fontib. p. 23

<sup>6)</sup> Man vgl. auch Fabric. Bibl. Gr. I. p. 386-527. und daselbst die Indices Grammaticorum citatorum in scholis et Eustathii commentariis.

sie selbst wieder epitomirt wurden. Als solche Auszüge sind die wenigen noch erhaltenen Scholien sammlungen zu betrachten. Bis auf die Scholien und einzelnen Zitate bei den Grammatikern, Lexikographen und bei Eustath ist auch nicht ein einziger Kommentar aus dieser Periode auf uns gekommen. Die Scholien selbst gehören ihrer heutigen Abfassung nach erst der christlichen Zeitrechnung an und sind den verschidensten Interpolazionen unterworfen gewesen.

#### **§.** 105.

## Stoff der Exegese.

Was den Stoff anbetrifft, den man in dieser Periode kommentirte und kritisch behandelte, so ist er zunächst durch den literarischen Kanon bestimmt, den die Alexandriner Kallimachos, Aristophanes und Aristarch abgefasst hatten und auf den wir in §. 135. Anm. 21. zurückkommen werden. Indessen beschränte man sich in seiner Auswahl keinesweges auf denselben und man kann sagen, dass fast keine Schrift von einigem Gehalte ohne ihren Erklärer blieb.

Das meiste Studium wendete man dem Homer zu; seine Gedichte waren der Ausgangspunkt der Hermeneutik und Kritik, und blieben der Hauptanhaltspunkt der Grammatiker (§. 104. Anm. 6.). Indem aber freilich Alle, Grammatiker, Philosophen, Historiker, Rhetoren u. s. f., und unter ihnen Gelehrte und Ungelehrte, Bedächtige und Unbedächtige an ihm herumdeutelten, konnte es nicht sehlen, dass man aus dem guten Dichter Alles in Allem machte. voriger Periode wurde er als der Inbegriff aller Weisheit und Lehre zur Tugend und Tapferkeit angesehen (§. 39. Anm. 4.) und diess dauerte theilweise in dieser Periode fort, besonders bei den Stoikern, welche alle Wissensfülle im Homer niedergelegt fanden oder wenigstens in ihn hincintrugen; daher die Abhandlungen oder Fragen über die Philosophie des Homer, über sein und des Hesiod Zeitalter, über das Lebensalter des Patroklos und Achill, über die Irrfabrten des Odysseus und die Keuschheit oder Unkeuschbeit der Penelope 1) u. dgl. Die kältere Reflexion und die gelehrte Interpreta-

<sup>&#</sup>x27;1) Seneca Epist. LXXXVIII, 4. (p. 115. tom. III. ed. Ruhnk.) : Nisi forte tibi Homerum philosophum fuisse persuadent, quum his ipsis quibus colligunt negent. Nam modo Stoicum illum faciunt, virtutem solam probantem et voluptates refugientem, et ab honesto ne immortalitatis quidem presso

zion dieses Zeitraums hatte aber herausgebracht, dass weder Homer noch die Dichter überhaupt Διδάσχαλοι, sondern Ψυχαγωγοί wären, ihr Zweck nicht eine διδασχαλία, sondern eine ψυχαγωγία sei. Indessen blieben die Ausichten hierüber noch lange getheilt; eben so darüber, ob Homer allegorisch oder einfach aus ihm selbst erklärt werden müsste. Der erste, der dem Homer den Lehrzweck absprach und ihm die Absicht der Ergötzung beilegte, der des Dichters Universalgelehrsamkeit bezweifelte und ihm nur eine mittelmässige Kenntniss beilegte, war Eratosthenes von Kyrene (§. 130. Anm. 14.), und ihm folgte hierin Aristarch von Samothrake (§. 109. Anm. 40.). Unter den Alexandrinern, die sich mit Homer abgaben 2), sind die vorzüglichsten: Zenodot von Ephesos (§. 109. Anm. 2.), Kallimachos (§. 109. Anm. 17.), Erastosthenes (§. 109. zwisch. Anm. 13. u. 18. und §. 130. Anm. 14.), Aristophanes v. B. (§. 109. Anm 27.), Kallistrat (§. 109. Anm. 31.), Aristarch (§. 109. Anm. 40.), Apollodor von Athen (§. 109. Anm. 60.), Ptolemaus von Alexandrien (§. 109. Anm. 75.), Aristonikos von Alexandrien (§. 109. Anm. 80.) Ammonios der Jüngere (§. 109. Anm. 84.), Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 90.), Apollonios Charidis (§. 109. Anm. 117.), Herakleon (§. 109. Anm. 126.), Pios (§. 109. Anm. 134.) und andere. An der Spitze der Pergamer steht Krates von Mallos als (allegorischer) Interpret des Homer (§. 110. Anm. 20.). Unter seinen Schülern zeichnete sich Herodikos aus (§. 110. Anm. 20.). Von den Philosophen, die zur Erklärung des Homer, besonders durch ihre Mooβλήματα Όμηρικά beitrugen, ist zu nennen Hekataos von Abdera (§. 112. Anm. 114.), Aristoteles (§. 112. Anm. 7.), Heraklid von Pontos (§. 112. Anm. 25.), Demetrios Phalereus (§. 112. Anm. 26.), Chamaleon von Heraklea (§. 112. Anm. 49.), Megaklid der Peripatetiker (§. 112. Anm. 86.), Zenon der Stoiker (§. 112. Anm. 99.)

recedentem; modo Epicureum, laudantem statum quietae civitatis et inter convivia cantusque vitam exigentis: modo Peripateticum, bonorum tria genera inducentem: modo Academicum, incerta omnia dicentem. — Hoc quidem me quaerere, utrum maior aetate fuerit Homerus an Hesiodus, non magis ad rem pertinet quam scire, an Hecuba fuerit quam Helena, et quare tum male tulerit aetatem. Quid, inquam, annos Patrocli et Achillis inquirere, ad rem existimas pertinere? Quaeris, Ulysses ubi erraverit, potius quam efficias ne nos semper erremus? — — Quid inquires, an Penelope impudica fuerit, an verba secula suo dederit, an Ulyssem illum esse videbat, antequam sciret, suspicata sit?"

<sup>2)</sup> Vgl. in §. 104. Anm. 6.

und andere. Auf die grosse Zahl von Schriften: Περὶ ποιητοϋ, Περὶ ποιητοϋν, Περὶ ποιητών, Περὶ ποιημάτων, Περὶ ποιήσεως, Περὶ μουσικής und dgl., in denen Homer fast immer vorzugsweise berücksichtigt war, soll hiermit im Allgemeinen hingewiesen sein (vgl. §. 137.). — Auffallender Weise gaben sich die Alexandriner doch gar nicht mit den Homerischen Hymnen ab.

Neben dem fleissigen Studium des Homer lässt sich wohl erwarten, dass auch dem Hesiod viele Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das Mythologische in dessen Gedichten behandelten die Philosophen; aber auch die grammatische Exegese und Kritik ist sicherlich nicht ganz vernachlässigt worden. Doch fliessen hierüber die Nachrichten so spärlich, dass nicht einmal sicher angegeben werden kann, von welchen Grammatikern die einzelnen Rezensionen ('Exdéσεις) des Hesiod herrühren 3). Unter den Grammatikern dieser Periode, die sich mit Hesiod abgaben, können nur mit Sicherheit Aristophanes v. B. (§. 109. Anm. 25.), Aristarch (§. 109. Anm. 50.), Zenodot der Jüngere (§. 110. Anm. 32.) und Demetrios Ixion (§. 110. Anm. 83.) angeführt werden; unsicher Aristonikos von Alexandrien (§. 109. zwischen Anm. 80. u. 81.) und Didymos Chalkenteros (§. 109. Unter den Philosophen beachteten ihn Aristoteles Anm. 94.). (§. 112. Anm. 8.), Heraklid (§. 112. Anm. 25.) und Zenon der Stoiker (§. 112. Anm. 101.); auch der Historiker Hekatäos von Abdera (§. 112. Anm. 114.).

Unter den alexandrinischen Epikern sand Kallimachos seinen Erklärer an Eratosthenes (§. 109. Anm. 112.), Archibios (§. 109. Anm. 125.) und andern 4); Arat 5) an Eratosthenes
(§. 109. Anm. 12.); Attalos dem Rhodier (§. 113. Anm. 8.), Hipparch
aus Nikäa (§. 113. Anm. 12.) und Asklepiad von Myrlea (§. 110.
vor Anm. 29.); Apollonios der Rhodier an Aristophanes von B.
(§. 109. vor Anm. 25.); und der Idyllendichter Theokrit an dem

<sup>8)</sup> Mützell de emend. Hes. theog. p. 280. Hesiod. ed. Goettling. Gothae. 1843. p. LXVI.

<sup>4)</sup> Von den Αἴτια des Kallimachos sagt Klemens von Alexandrien, dass dieses Gedicht die Exegeten vielfach beschäftigt habe. Vgl. 3. 126. Anm. 20.

<sup>5)</sup> Den Arat erklärten nicht nur Grammatiker und Astronome, sondern auch Maler, und Alle trugen ihren Theil zur Entstellung des Textes bei, wie der Anonym. Vit. Arati bei Buhle in edit. Arati. Vol. II. p. 485. Έλύμηναν δὲ πολλοὶ τοῦτο τὸ ποίημα ζωγράψοι καὶ ἀστρόνομοι καὶ γραμματικοὶ καὶ γεωμέτραι, ἔκαστος αὐτῶν πρὸς τὸ βούλημα τὸ ἴδιον γραψάς καὶ ἐξηγήσεις ἰδίας ποιούμενοι. — Ein Verzeichniss der Erklärer des Arat giebt Fabric. Bibl. Gr. II. p. 92. sqq.

Alexandriner Amarant (§. 109. Anm. 129.) und Pergamener Asklepiad von Myrlea (§. 110. Anm. 29.).

Viel gelesen und erklärt wurden die Lyriker; ein umfassendes Werk Περί λυρικών schrieb Chamaleon von Heraklea, von dem als einzelne Titel angeführt werden Περί 'Αναχρέοντος, Περί Σιμωνίδου u. s. f. (§. 112. Anm. 50.). Den Alkäos interpretirten Aristophanes v. B. (§. 109. vor Anm. 25.) und Aristarch (§. 109. zwischen Anm. 51. u. 52.), und ausserdem schrieb über denselben Dikaarch von Messene (§. 112. Anm. 29.); — den Alkman der Lytiker Sosibios (§. 109. Anm. 4.); — den Anakreon Aristarch und Chamäleon; — den Archilochos 6) Aristarch, Aristoteles (§. 112. nach Anm. 8.) und Heraklid von Pontos (§. 112. Anm. 25.); — Bakchylides Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 98.); — den Lasos von Hermione, Pindar von Theben, Simonides, Stesichoros und die Sappho besprach sämmtlich der schon öster genannte Chamaleon. Am meisten von ihnen wurde Pindar 7) kommentirt, und zwar von den Grammatikern Aristophanes von Byzanz, Aristarch (§. 109. vor Anm. 52.), Ammonios dem Jüngeren (§. 109. nach Anm. 84.), Aristodem von Nysa (§. 109. Anm. 73.), Aristonikos von Alexandrien (§. 109. Anm. 81.), Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 97.), Apollonios Charidis (§. 109. Anm. 119.), Asklepiad von Myrlea (§. 119. nach Anm. 28.) und Artemon von Kassandria (§. 110. Anm. 37.).

Merkwürdig ist, dass unter der grossen Zahl von Grammatikern dieser Periode kein Ordner, Kritiker und Exeget des Orpheus namentlich aufgeführt wird. Doch hat Lobeck darzuthun gesucht 8), dass Epigenes, der ἐν τοῖς περὶ τῆς εἰς Ὀρφέα ποιήσεως zwei orphische Gedichte dem Kerkops, eben so viel andere dem Brontin zuschrieb und τὰ ἰδιάζοντα παρ' Ὀρφεῖ auseinander setzte 9), hierher gehöre, und zwar setzt er ihn mit Ukert 10) kurz vor und nach Alexander dem Grossen, indem er ihn mit dem Astronomen 11) Epigenes identifizirt 12). — Sonst kann aber in Bezug auf Orpheus noch er-

<sup>6)</sup> Fabric. Bibl. Gr. II, 107. sq.

<sup>7)</sup> Fabric. Bibl. Gr. II, 65.

<sup>8)</sup> Lobeck Aglaoph. p. 840. sq.

<sup>9)</sup> Clemens Alex. Strom. I. c. 21. Siehe Bd. I. S. 253.

<sup>10)</sup> Geogr. d. Gr. u. R. I, 2. S. 350.

<sup>11)</sup> Bei Senec. Nat. Quaestt. VII, 3, 2. Plin. N. H. VII, 56, 47. Stob. Ecl. I, 29.

<sup>12)</sup> Bei Athenaeos XI, 468. C. liest man auch Epigenes, den Kasau-

wähnt werden Sandon, des Hellanikos Sohn, der 'Υποθέσεις εἰς Όρφέα, βιβλίον α' abgefasst hat <sup>13</sup>). Auch Nikomedes, von dem
Περὶ Ὁρφέως <sup>14</sup>) sitirt wird, gehört wahrscheinlich in unsere Periode,
zumal wenn er derselbe Akanthier ist, welcher über Perdikkas
schrieb <sup>15</sup>).

Ausserordentliche Thätigkeit zeigten die Grammatiker und Philosophen in der Erklärung der Dramatiker. Hierher gehören neben den eigentlichen Kommentaren die vielen Schriften Περί τραγωδίας oder τραγφδοποιών und Περί κωμφδίας und κωμφδοποιών. Heben wir die wichtigsten Gelehrten hervor, welche sich mit den Tragikern 16) abgaben, so ist zu nennen Aristophanes (§. 109. Anm. 28.), Aristarch (§. 109. Anm. 52.), Ptolemaos v. A. (§. 109. zwischen Anm. 78. u. 79.), Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 99.) und die Philosophen Aristoteles (§. 112. zwischen Anm. 18. u. 19.), Heraklid (§. 112. Anm. 25.), Dikäarch v. M. (§. 112. Anm. 30.), Aristoxenos (§. 112. Anm. 40.) und Hieronymos von Rhodos (§. 136. Anm. 17.). - Grösser noch ist die Zahl derer, welche die Komödiendichter erklärten 17). Unter den Philosophen Aristoteles, Theophrast §. 112. Anm. 78.), Dikäarch (§. 112. Anm. 31.), Chamaleon (§. 112. Anm. 58.), Eumelos (§. 112. Anm. 60.), Krates Antigenis (§. 112. Anm. 85.); und unter den Grammatikern Lykophron (§. 108. Anm. 5.), Kallimachos (§. 109. Anm. 18.), Eratosthenes (§. 109. Anm. 9.), Homer der Sellier (§. 109. Anm. 121.) und der Pergamener Herodikos (§. 110. Anm. 23.). Viele wendeten ihren Fleiss auch nur auf einen einzelnen Dramatiker an, oder auf ein einzelnes Stück. Doch wird es besser sein, hier die unerquickliche Registrirung aufzugeben und im Allgemeinen nur noch anzudeuten, welchen Schriststellern man seine Aufmerksamkeit widmete.

Die Werke der Philosophen, besonders die des Empedo-

bon für einen alten Kritiker und Erklärer vieler Dichter hält, obschon er dort nur nach Athenãos, nur das ἐκπωμα δακτύλωτον im Agamemnon des I on erklärt hat. Uebrigens ist die eigentliche Lesart Ἐπιμένης, und diesen bringt O. 8 c h n e i d e r de scholl. Aristoph. fontt. p. 92. mit einem Ἐπιμενίδης in den Scholien ad Vesp. 1032. in Verbindung.

<sup>13)</sup> Suid. s. v.

<sup>14)</sup> Athen. XIV, 637. A.

<sup>15)</sup> Athen. V, 217. D.

<sup>16)</sup> Vgl. Iul. Richter De Aeschyli Soph. Eurip. interprettibus. Berol. 1839.

<sup>17)</sup> A. Meineke Historia critica comicor. graecor. Berol. 1889. p. 5. sqq.

kles, Heraklit, Demokrit, Epikur u.a. wurden meist wieder von Philosophen, den Peripatetikern und Stoikern erklärt; die Redner von den Grammatikern, wie Isaos, Demosthenes, Lysias u. a. vom Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 109.); die Aerzte, besonders Hippokrates von Aerzten, wie von Herophilos von Chalkedon, Philinos aus Kos, Apollonios von Kition und Asklepiad aus Prusa, und die Mathematikern, wie Eudox von Knidos von Hipparch aus Nikäa (§. 113. Anm. 12.). Die Philosophen, Aerste und Mathematiker wurden weniger einer grammatischen und antiquarischen Exegese unterworfen, als man sie vielmehr des luhalts wegen studirte; daher kam es, dass man die gedrungene Sprache derselben durch aussührlichere Umschreibungen nutzbarer und dem Verständnisse zugänglicher zu machen suchte; die Exegese war eine praktische (§. 111.). Solche Naραφράσεις, die eine freie Uebersetzung der Originale sind, gelten in gewisser Hinsicht als Kommentare und es kann ihre Erwähnung nicht umgangen werden.

Historiker und Geographen fanden weniger ihre Erklärer als kritische Berichtiger und zwar meist wieder in historischen
und geographischen Werken, die, wenn sie von Grammatikern ausgingen, oft voll grammatischer Etymologien und Konjekturen waren.
Spätere Grammatiker nahmen auf solche ergänzende Bemerkungen und
Berichtigungen Rücksicht und stehen dann nicht an, von gelegentlichen Bemerkungen gleich wie von einem besondern Werke über
diesen Gegenstand zu sprechen 18).

Nach diesen Andeutungen sehen wir, dass die Art der Interpretazion sich nach dem Inhalte des Schriftstellers modifizirte, dass man einen Dichter anders erklärte als einen Prosaiker, einen Redner anders als einen Mathematiker. Es wird daher nicht unpassend sein, in den solgenden §§. auf die verschiedenen Erklärungsweisen Rücksicht zu nehmen. Zunächst werden wir auf die Lytiker (§. 106.) zu sprechen kommen müssen, welche sprungweise über die ganze griechische Literatur disputirten, ohne sestes Prinzip, mehr geistreich

<sup>18)</sup> So mag z. B. Manetho aus Diospolis (c. 260 v. Chr.) in seinen Λίγυπτιακά den Herodot in seiner Geschichte über dieses merkwürdige Land
bisweilen berichtigt haben. Sogleich reden die Grammatiker von einer
Schrift des Manetho πρὸς τὸν Ἡρόδοτον. So Oros der Milesier, von
dem es ins Etym. M. p. 560, 28., dann in den Eustath. ad Il. λ, 480.
p. 857, 40. Rom. übergangen ist. Vgl. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 183.

als erfolgreich. Doch ist zu bemerken, dass in gegenwärtiger Periode eine Menge Schriften mit den Titeln Απορήματα, Προβλήματα, Λύσεις u. dgl. abgefasst worden, welche dasjenige mit wissenschaftlicher Ruhe behandelten, was man früher bei freundschaftlichen Zusammenkünften nur mündlich und mehr mit Witz als geziemendem Ernste abgemacht batte. Nächstdem werden wir einen Blick auf die allegorische Exegese werfen (S. 107.), welche zwar in dieser Periode ihre bedeutendsten Gegner findet, sich aber doch wegen der Geschmeidigkeit, mit der sie jede gewünschte Erklärung möglich macht, aufrecht erhält und noch in die folgende Periode hinüber dauert. Die eigentlich philologische Exegese ist die gelehrte, welche gestützt auf handschriftliche Mittel, grammatische und antiquarisch-historische Kenntnisse, uns den Sinn eines Schristwerkes möglichst so wieder auszuschliessen bemüht ist, wie ihn der Verfasser hineingelegt wissen will. Diese gelehrte Exegese (§. 108.) ward von den Grammatikern zu Alexandrien (6. 109.) und Pergamos (§. 110.) gehandhabt, theilweise nach verschiedenen Prinzipien. Uebrigens nahmen sie sich vorzugsweise die Dichter zum Gegenstand ihrer Exegese. Die Erklärung der Prosaiker war, wie schon bemerkt, praktischer Natur (§. 111.) und ward hauptsächlich von Philosophen (§. 112.), Aersten und Mathematikern (§. 113.) geübt. — Schliesslich soll dann noch auf einige Uebersetzungen und Nachahmungen (6. 114.) aufmerksam gemacht werden.

#### S. 106.

## Lytiker und Enstatiker 1).

Der Umgang mit der Wissenschaft hat etwas Ernstes, sie kann auch, wenn sie nicht an Wesen und Würde verlieren will, Keinem, der sich ihr hingiebt, diesen Ernst erlassen; aber falsch wäre nun die Folgerung, welcher nur verhypochonderte Büchermotten das Wort reden können: dass sie Scherz und Witz ausschliesse. Die heitere Lebenslust und das Bewusstsein eigner Kraft hat wie eine wehlthätige Sonne die Blüthenpracht der griechischen Literatur ans Licht gezogen; dieselbe Heiterkeit war es aber auch, welche als personifizirter Muthwille in dem schönen Garten umhersprang und die edel-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 42. Note \*). und Wower de Polymath. cap. 10. S. 15. sqq. (pag. 95. sqq. ed. Lips. 1665).

sten Gewächse mit seinem Rupfen und Zupfen nicht verschante. Wollen wir deshalb die Griechen tadeln? Nein, lernen wollen wir an ihnen, wie wir mit Erfolg Nazionalliteratur zu studiren haben. Jemehr wir eine Pflanze beschneiden, um so mehr treibt sie neue Sprossen: eben so erwächst aus dem Boden der Literatur um so mehr Frucht, je tiefer die Kritik ihre Furchen einschneidet. Ein historisches Zeugniss für diese Wahrheit sind uns die Griechen der vorigen Periode, in welcher durch die Kritik der Philosophen, Sophisten und Komiker eine Literatur erzielt wurde, die als klassisch für alle Zeiten dasteht. Und welcher Natur war diese Kritik? etwa feindseliger, bitterer und boshaft destruirender Natur? Nein, es war die Kritik der witzelnden, scherzenden und beim Mahle sich erheiternden Enstatiker und Lytiker, deren Verdienste hoch anzuschlagen sind für die Literatur überhaupt, minder für die Geschichte der Philologie iusbesondre. Es ist aber eine angenehme Erscheinung zu sehen, wie ein aufgeweckter, offener und naiver Geist sich harmlos über die grössten Sterne des Literaturhimmels hermacht und durch Anschwärzung ihnen einzelne Strahlen verdunkelt; aber es ihm keinesweges einfallt, das ganze Licht zu trüben. Er erheitert sich ja nur und will der Freiheit, seine Meinung, sein Urtheil vorbringen zu können, sich nicht begeben. Aber eben diese freie Heiterkeit und heitere Freiheit, mit der man sich über das Objekt erhebt und die von keinen Schranken subjektiver Interessen beengt ist, ist die Matter der wirksamsten Kritik; es blickt bei aller Muthwilligkeit die Aufrichtigkeit und der tiefere Ernst durch. Solcher Natur war die Enstasis und Lysis der vorigen Periode und am edelsten trat sie hervor in den Dialogen Platons.

Diesen schönen Charakter verdirbt in der gegenwärtigen Periode eine Beimischung von moroser Gelehrsamkeit und von unmännlicher zweckloser Spielerei. Man wollte Dinge erklären, die auf keine Weise erklärt werden konnten, oder man brachte Dinge ans Tageslicht, die kein vernünftiger Mensch denken sollte. Die Antwort wollte Niemand schuldig bleiben; auch mochten für diesen Fall ähnliche Strafen Statt finden, wie bei dem Aïriqua und Γρίφος 2); in jedem

<sup>2)</sup> Ueber das Aufgeben und Lösen von Räthseln bei Tische so wie über den Unterschied von αἴνιγμα und γρίφος ist die Hauptstelle bei Pollux Onomast. VI. §. 107. p. 682. sq. Hemsterh. Τῶν μέντοι συμποτιχῶν αἴνιγμα καὶ γρίφος · τὸ μὲν παιδίαν εἰχεν, ὁ δὲ γρίφος καὶ σπουδήν. Καὶ ο μὲν λύσας γέρας εἰχε κρεῶν τινα περιφοράν, ὁ δὲ ἀδυνατήσας άλμῆς

Falle wollte ein Gelehrter nicht ungelehrt erscheinen und dem Spotte seiner Freunde sich nicht Preis geben, wenn er ein  $Z\eta\tau\eta\mu\alpha$  nicht gelöst hätte.

Die Enstatiker und Lytiker sind gegenwärtig überall zu Hause, we wissenschaftliche Vereine und Anstalten sich finden; aber wohl vorzugsweise in Alexandrien hatte das tägliche Disputiren, das Προβάλλειν und Λύειν bis zur Ungebühr um sich gegriffen und deshalb den Spott mancher Spassvögel erregt 3). In einer έξέδρα oder in bedeckten Säulengängen, deren sich bei Museen, Gymnasien und auf den Landgütern der Reichen fanden, pflegte man zu wissenschaftlichen Disputatorien zusammenzukommen 4), und dann gehörten philologische Unterhaltungen neben philosophischen zu den gewöhnlichsten Gesprächen. Die Ptolemäer pflegten bei ihrem Sinn für Kunst und Wissenschaft auch Theil zu nehmen an den Verhandlungen der Gelehrten, und stellten und lösten Probleme, wie diess auch schon Alexander der Grosse that (§. 74. Anm. 2.). Dabei erlaubten sie sich auch zuweilen, die armen Grammatiker zu schrauben, und ihnen entweder unlösbare Fragen vorzulegen, oder wunderliche Lösungen mit Spott zu erwiedern. In dieser Hinsicht ist sehr belustigend, wie Ptolemäos Philadelph dem Lytiker Sosibios wegen seiner gezwungenen Erklärung der bomerischen Verse Iliad. XI, 636 sq. den Schrecken einjagt, als seien ibm die Monatsgelder schon ausgezahlt und darüber quittirt 5). Derselbe Ptolemäos ist auch wohl gemeint, den Plutarch 6) als Stifter des Museums und als solchen anführt, der sich προβλήμασι μουσιχοζς χαὶ χριτιχών φιλολόγοις ζητή-

ποτήριον έχπιεϊν. έχλήθη δ' ἀπὸ τῶν άλιευτιχῶν γρίψων. τὰ δὲ ζητήματα ἐνομάζετο χυλίχεια. Θεοδέχτης δὲ ὁ σοφιστής εὐδοχιμήσας ἐναὐτοῖς, ἐπεὶ χαὶ μνημονευτιχὸς ἦν, μνημόνεια αὐτὰ ἐχάλεσε. Etwas anders in Etym. M. p. 241, 85. Γρίψος, ζήτημα, αἴνιγμα δύσχολον, ἔνθεν χαὶ τὴν χλεύην γρίπισμά ψασι, γρίφον οὖν λέγεται τὸ δύσλυτον αἴνιγμα. Ἱστων γὰρ φιάλην γέμουσαν οἴνου, χαὶ ἔλεγον αἰνίγματα ἐν τοῖς συμποσίοις ἀλλήλοις · χαὶ εὶ ἐπέλυεν, ὁ ἀπορηθεὶς ἔπινε τὴν φιάλην. Vgl. Casaubon. ad Athen. X, p. 448. E., wo er die 7 Arten von γρίφοι beschreibt.

<sup>3)</sup> Vgl. die Spötterei des Sillographen Timon bei Athen. I. p. 22.

<sup>4)</sup> Vitruv. Archit. V. c. 11: "Constituuntur in tribus porticibus exedrae spaciosae, habentes sedes, in quibus philosophi, rhetores reliquique qui studis delectantur, sedentes disputare possint."

<sup>5)</sup> Vgl. Athen. XI, 493. sq.

<sup>6)</sup> Adv. Epicur. p. 1095. D.

note steple. For galaine Common Polonius Physics and Galaine and Galaine and Galaine. The state states when or are there are Galaine, other common from their states for the Section of th

Man en des genrieutienes Leur de Publinger Lauren Continu entre est estent sugrétaires . Attent verte des auts des Problèmes vert Antoquities and angestrances. Mages at a separatement and phistagestas morandes es britarios en bicameras de coras destite Analysis rains uses Measure, on engrationistics, sciences West, edite enverantiene Burge. wie z. B. "Vorum Kumikas über Kander miche mit More . avaders mit Pameramer gewaschen inde !" "Warren Action de Restant Januarys america laine " de diess doch auf Trankwho medents to the des histope Bande gehalt habe?" " a del m. Me Tierbelogaturenen bernen wir besonders kennen um Athenbas, Wellier, Platesch (Quantit, sympassicae, and Element von Alexan-Mon. Aber dergleichen kleinliche Enterundungen der Enstatiker and batther worken, abordon sie met dem Emperkommen gründlicher genmatisch-historischer Mutien nicht aufbörten \*1. von den Koryphon an Pulalagie granisch spanist, and Misser wie Zenodol. Assatuphance and Assatzsch wmoten nothwendige Pragen von unattion sould with an unterscheiden. In Pallen, we sie mit ihrem Wissen und l'etheil eine fichranke und Granze fanden, wolken sie. ohn die abgenehmackte Hydrahudigkeiten billigten, lieber schweigen, uder wie muchten wich durch eine Abergois (§. 116. Ann. 3.) m. bellen, was phrigens auch die Problematiker zuweilen thaten 11).

<sup>7,</sup> για ι. Ακ κακί, επ κακέ, ε. 17. Οῦτως και Πτολεμαίφ φιλομαθείς δοκούντε, κου γιώτιης και στιχιδίου και Ιστοφίας μαχόμενοι, μέχοι μέσων νυκτών Απιτοινών.

n; Vgi die Zuenmenniellung von Beispielen bei Lehrs Arist. stud. Hom. 4. 417. eq.

<sup>111)</sup> Min netation in den araten christlichen Jahrhunderten sogar dermaassen aus, duss Munchen thren Freunden ganz ausdrücklich bei der Einladung sagen liesung, als müchten ja nicht bei Tische auf dergleichen ζητήματα oder αυθγρωτα γυμμματικά die Unterhaltung hinlenken. Vgl. Jacobs Delect. Kylginmin. p. Mill. N. 77. n. 78.

<sup>11)</sup> Mu dan Mehol. den Artstonikon ad Hind. 11, 200. άθειούνται σείχοι δ', διι δικακευπαμενου είσεν όπο τενος των βουλομένων πρόβλημα ποιείν. — und

Als die vorsüglichsten Lytiker unter den Alexandrinern dieser Periode gelten der schon genannte Sosibios, Zeitgenosse des Kallimachos, ὁ θαυμάσιος λυτικὸς genannt 12); der Aristophaneer Kallistrat von Athen 12) und Apollo dor von Tarsos 14), auf die wir als Kommentatoren noch einmal (§. 109.) zu sprechen kommen, die vielen Anderen nicht zu gedenken, die durch kuriose Erklärungsversuche bekannt geworden sind. Indessen müssen wohl so manche Kuriositäten und Tändeleien der Art nach dem scherz- und spottlustigen Charakter der Alexandriner beurtheilt werden 15); auch dürfen wir den Einfluss nicht verkennen, den die allgemeine Lust, Probleme zu stellen oder zu lösen, auf das ganze Zeitalter hatte, so dass selbst Männer wie Kallimachos, Rhion, Eratosthenes und Andere von solcher Schwäche eines leichtfertigen Urtheilens und Disputirens nicht ganz frei blieben.

Die Lösung der Probleme, welche in voriger Periode nur mündlich vorgenommen wurde, ward gegenwärtig zu einem beliehten Gegenstand der Schriftstellerei. Damit hing zusammen, dass die extemporirten Konversorien eine mehr kunstgemässe Form annahmen und die Art und Weise der Lysis auf feste Prinzipien zurückgeführt wurde  $^{16}$ ). Das einfachste Verfahren war, dass man etwas mit dia zi oder  $\Pi\tilde{\omega}\zeta$  in Frage stellte und mit  $\tilde{\eta}$  öze die Antwort darauf gab. Schriftlich setzte man auch wohl, um allen Zweifel zu nehmen, vor das Problem das Wort  $\tilde{\alpha}no\varrhoi\alpha$ , vor die Lösung das Wort  $\lambda i\sigma i\zeta$   $^{17}$ ).

nd II. z, 372. ή έα zαὶ ἔγχος ἄμαρτεν ] Schol. Aristonici: ὅτι θέλοντες ζήτημα ποιεῖν μεταγράφουσι τό ἡμιστίχιον οὕτως ,, καὶ βάλεν οὐδ ἐψάμαρτεν."

<sup>12)</sup> Athen. XI, 493. D.

<sup>13)</sup> Schol. ad Eurip. Orest. 424. Έν δὲ τοῖς Καλλιστράτου γέγραπται· ἐπιζητήσειεν ἄν τις, πῶς διὰ τριῶν εἰρήχει, εἰ μὴ διὰ τὸ τὸν ᾿Αγαμέμνονα καὶ Ὀδυσσέα καὶ Διομήδη ψάναι μειασχεῖν τοῦ φόνου Παλαμήδους. Ist hier nun unter τὰ Καλλιστράτου sein Kommentar zum Euripides, oder vielleicht das Werk Σύμμικτα (§. 83. Anm. 51.) zu verstehen?

<sup>14)</sup> Schol. ad Eurip. Med. 149. u. 171.

<sup>15)</sup> Dion. Chrysost. Orat. XXXII. p. 682. (οὶ 'Δλεξανδρεῖς) ίλαροί τε γὰρ ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες καὶ φιλορχησταί.

<sup>16)</sup> Vgl. Lehr's Arist. stud. Hom. p. 226.

<sup>17)</sup> Schol. ad Hesiod. Theog. 148. in ed. Trincavelli:

οί δή τοι τὰ μέν ἄλλα θεοῖς ἐναλίγχιοι ησαν.

οί δή τοι ] Κράτης αντί τούτου άλλον στίχον παρατίθεται.
οί δ' έξ άθανάτων θνητοί τράφεν αὐδηέντες.

Die Schristen, in denen ἀπορίαι gesammelt oder gelöst waren, betitelte man: Προβλήματα, ᾿Απορήματα, ᾿Απορίαι, Ζητήματα, Ζητήσεις, Λύσεις, Λύσεις ἀπορημάτων u. s. w. Wie die Exegese sich besonders auf Homer richtete, so bezogen sich auch diese Schristen zumeist auf ihn, und sind deshalb näher bezeichnet als Προβλήματα Ὁμηρικά, Λύσεις Ὁμηρικαί; doch bezogen sie sich auch auf andere Dichter, und es gab Προβλήματα ᾿Αρχιλόχου, Ἡσιόδου u. a.

Aristoteles hat zuerst mit vieler Belesenheit Προβλήματα zusammengetragen und die Lösung derselben mit wissenschaftlicher Schärse versucht. Als Wesen der Probleme bedingte er, dass sie nicht einen an sich klaren und keinem Zweisel unterworsenen Gedanken enthalten dürften; denn dann wäre ja keine λύσις nöthig 18). Also irgend einen Grund der Diskussion müssten sie in sich haben; dursten aber auch nicht von der Art sein, dass sie gar keine Lösung suliessen. Dann unterschied Aristoteles von dem Problem im Allgemeinen noch die besonderen: τὸ πρόβλημα διαλεκτικόν 19), τὸ πρόβλημα ήθικόν, λογικόν, φυσικόν 21). Bei einem richtigen Problem kam es an a) auf die Θέσις = δπόληψις παράδοξος των γνωρίμων - τινός κατά φιλοσοφίαν  $^{21}$ ); b) auf die  $\Pi \varrho \dot{\sigma} \tau \alpha \sigma \iota \varsigma = \lambda \dot{\sigma} \dot{\sigma} \varsigma \kappa \alpha \tau \alpha \phi \alpha - 1$ τιχός und αποφατιχός τινος κατά τινος, welche eine doppelte war, αποδεικτική = ληψις θατέρου μορίου της αντιφάσεως, und διαλεκτική = πυνθανομένο μεν ερώτησις της αντιφάσεως, συλλογιζομένος δε ληψις του φαινομένου και ενδόξου 22); c) auf die Απορία, den zweifelhaften und der Untersuchung zu unterwerfenden Gegenstand. Bei der Lösung kam nach Aristoteles 23) viererlei zur Frage: τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἐστίν, τί ἐστιν, und am häufigsten fangen seine Probleme mit διὰ τί an. Die noch vorhandene Sammlung der aristotelischen Probleme enthält 38 Abtheilungen verschiedener Fragen, die mei-

<sup>[</sup>Απορία] Πως γάρ τους αυτους θεους έναλιγκίους λέγει και έν τῷ τῶν Λευκιππιδῶν καταλόγω ὑπὸ Απόλλωνος ἀναιρεῖσθαι ποιεῖ; [Αύσις] Ἡ ὅτι
οὐ πάντας τους ἐκ τῶν θεῶν γεγονότας ἀθανάτους εἶναι συμβαίνει, ὡς
φησιν Ἡσίοδος. κτλ.

<sup>18)</sup> Aristot. Topic. J, 10. Bekk. Οὐδεὶς γὰρ ᾶν νοῦν ἔχων προβάλοι τὸ πᾶσι φανερὸν ἢ τοῖς πλείστοις.

<sup>19)</sup> a. a. O. 11.

<sup>20)</sup> a. a. 0. 14.

<sup>21)</sup> a. a. 0. 11.

<sup>22)</sup> Analyt. pr. I, 1.

<sup>23)</sup> Analyt. post. II, 1.

stentheils sich auf Physik, Mathematik, Geometrie und Ethik beziehen <sup>24</sup>). Aristoteles schrieb aber auch Προβλήματα Όμηρικά (vgl.
S. 112. Anm. 4.), ποιητικά, Ἡσιόδου, ᾿Αρχιλόχου, Εὐριπίδου u. s. w.,
und wie in diesen Werken die Dichter besprochen worden sind, zeigt
uns ungefähr noch die Skizze, welche Aristoteles in seiner Poetik,
Kapitel XXVI. über προβλήματα und λύσεις gegeben hat.

In Betreff der Dichtungen richteten sich die Probleme und ihre Lösung auf dreierlei. Der Dichter, sagt Aristoteles 25), ahmt entweder etwas nach, wie es wirklich war oder ist, οία ην η έστιν; oder wie etwas erzählt wird oder scheint, ola paol xal doxel; oder wie es sein muss, ola elval del. Dieses thut er nun, indem er sich entweder der gewöhnlichen Sprache, der lézic bedient, oder ungewöhnlicher Wörter, γλώσσαι, oder blidlicher Ausdrücke, μεταφοραί. Der Dichter kann aber in einen doppelten Fehler gerathen; er wählt entweder einen Stoff, der sich nicht zur poetischen Behandlung eignet oder er macht, wenn sonst der Stoff geeignet ist, Verstösse gegen Einzelnheiten des Stoffes. Gegen solche Einwürfe lässt sich sagen: der Dichter darf Unwahres und selbst Unmögliches in sein Gedicht ziehen, wenn er dadurch auf eine passende Weise seinem Gedichte mehr Wunderbares geben und seinen Zweck besser erreichen kann 26). Einwurf: er soll aber, wenn es möglich ist, gar keinen Verstoss, weder gegen die Poesie noch gegen die Wahrhelt begehen. Lösung: der Dichter kann sagen, er habe etwas gesagt wie es sein sollte, nicht wie es wirklich sei; passt aber weder das eine noch das andere als Vertheidigung (λύσις), so kann der Dichter sagen: es ist allgemeine Ansicht, ὅτι οὕτω φασί, wie z. B. die Schilderung der Götter, die weder so sind noch so sein sollten, wie Homer sie schildert. Abgekommene Gebräuche sind bei Dichtern nicht zu tadeln, wenn sie der gehörigen Zeit beigelegt werden, wie z. B. Homer (Il. X, 154.) die Gefährden des Diomedes schlafen lässt auf ihren Schildern

έγχεα δέ σφιν

όρθ' έπὶ σαυρωτήρος.

Ferner hat man bei einer That oder Rede nicht nur darauf zu se-

Gräfenhan Gesch. d. Philol. II.

<sup>24)</sup> Man vgl. C. F. Bojesen de Problematis Aristotelis etc. Hafniae 1887. p. 4 sq. Lersch Sprachphil. II. S. 279.

<sup>25)</sup> Ars. poet. cap. XXVI.

<sup>26)</sup> Als Beispiel führt Aristoteles die Verfolgung des Hektor an, παράδειγμα ή του Έπιορος δίωξις, welches eben nicht passend gewählt ist.

here, the fire got other existence with makers and and den Thints and byseches, and was, an welchess or opinion, and wases? and wasses? and the season becomes between other courses bises remains the weeks.

Van direct production and marximides Exegene der Duchter geht Administra zur genammenten über. Ein gewähnliches Wert, 1884, eingt est, muss man zuweihen durch ein ungewähnliches, ziehnen, wie die nießigt, im Ren A, 50. durch gezeste, nicht durch spiranze, da (mynenger die zigenge (II. I. 203.) zei s. v. a. Hänne shaupe, da (mynenger in der Bedeutung "hitzig, stark," den Venakerychenen vorzumentze.

Ann dirson Koklärungsvernuchen, wie sich deren zahllose in den Mohrilten Hynficiputu 'Oppgezei gefunden haben mögen, dürsen wir und die Nohmberigkeiten sehliessen, die eine richtige Interpretazion den Nomer, jotzt selbst noch Gristern, wie Aristoteles war, verursachte, Nicht glücklicher ist der Philosoph in der Auswahl homerischer Kringiele für die Metapher. Auch die Akzentuazion, Interpunksion, die Amphibolie u. m. a., war Gegenstand der Probleme.

Van den Philosophen schrieben ausser Aristoteles in dieser Perinda nach Beraklid der Pontiker Λύσεις Όμηρικαί (vgl. §. 112. Anm. 28.), Thaophrant Πορβλημάτων συναγωγή, Ένστάσεις, Λύποις μ. η. (vgl. §. 112. Anm. 66. fl.), Straton von Lampsakes Λόπις μπηνημάνων 27) und vielleicht gehört auch Aristoxenos wegen neiner Σύμμικτα ὑπομνήματα (§. 112. Anm. 36.) hierher, da in Achristen der Art sich gewins auch Probleme gelöst fanden, so wie umgekehrt die Werke mit dem Titel Προβλήματα von Geltius in der Vorrede seiner Noctos Atticae unter diejenigen Bücher gerechmet werden, in welchen ein Inhalt mannichfaltiger und überall sufammengerafter (ielehrnamkelt sich vorfand. Von den Stoikern ist Menon au nennen wegen seiner Προβλήματα Όμηρικά (§. 112. Anm. 90.) i vielleicht auch Kleanth wegen Περί τῶν ἀπόρων; und ('hrynipp Προς Αγμίθωνα ἢ περί τῶν ἐξῆς προβλημάτων α΄ (§. 112. Anm. 107.).

Van den Genmmatikern mögen manche ihre Προβλήματα und Ailan, achtilith aufgenetzt haben, was wir nicht mehr nachweisen hannen, wir z. ll. der vielbewunderte Sosibios, welcher auch einen

Kommentar zum Alkman schrieb (S. 109. Anm. 4.). Ausgemachter Weise schrieb Zenodot der Jüngere Avoeig Ompeixov anoghmatov  $^{28}$ ). Hierher gehört auch das Kollektivwerk von anoghmato und Avoeig, welches aus den wissenschaftlichen Gesprächen der Alexandriner im Museum entstanden zu sein scheint  $^{29}$ ) und das Wolf  $^{30}$ ) mit "quosdam commentarios sodalicii, forsitan inspiciendos Ptolemaeis, cum concoquerent" bezeichnet. Auch des Zoilos Fóyog Omhovo fällt wohl eher in die Kategorie der Avoeig, als der Kommentare, und vielleicht führten dessen 9 Bücher Kategorie (S. 122. Anm. 4.) den Titel Kategorie, wofern diese letzteren nicht ein besonderes Werk des Zoilos ausmachten, gegen welches Athenodor, Bruder des Arat, mit einer Gegenschrift auftrat  $^{31}$ ).

Ganz anders freilich als die Problemschreiber wirkten für die Philologie Männer wie Zenodot, Aristophanes, Eratosthenes, Aristarch und einige Spätere, deren Werke, wenn sie auf uns gekommen wären, den ganzen Kram von Exzerpten und leichten Notizen aufwiegen würden, welcher durch den Kärrnersleiss der Grammatici minorum gentium zusammengebracht worden ist. Doch muss man sich bei zwei Uebeln immer noch mit dem kleineren zu trösten wissen, und so wollen wir wenigstens noch mit dem zufrieden sein, was uns geblieben ist. Reicht es doch im Ganzen hin, uns ein deutliches Bild davon zu geben, wie die alten Grammatiker in der Exegese zu verfahren psiegten.

#### §. 107.

# A. Allegorische Exegese.

Die allegorische Mythenerklärung ging, wie wir in der vorigen Periode gesehen haben, von der Skepsis an dem tradizionellen Glau-

<sup>28)</sup> Schol. Ven. ad Hom. II. 1, 1. B, 12. I, 236.

<sup>29)</sup> Nach dem Zeugniss des Porphyr in Schol. ad II. K, 274. enthielt co in die λύσεις und ἀπορήματα der Alexandriner und Lehrs Arist. p. 230. glaubt die von ihm p. 201. gegebenen Fragmente 2. u. 3. aus jener Sammlung entlehnt.

<sup>30)</sup> Prolegg. in Hom. pag. 195. not. 65.

<sup>81)</sup> Arati vita III. ap. Buhl. Τ. II, p. 445. ᾿Αδελφοὺς δ΄ ἔσχε Αύρην τε καὶ Καλλιόδαν καὶ ᾿Αθηνό δωρον, ὅν φησιν Εδφράνωρ ἀντιγράψαι πρὸς τὰς τοῦ Ζωΐλου κατηγορίας. Vgl. Schol. Ven. ad II. Κ, 274. Ζωΐλος — ἔγραψε τὰ καθ' Ὁμίρου · — οδτος ἄλλα τε πολλὰ τοῦ Ὁμήρου κα-τηγορεί...

ben einerseits, und dem ethischen Drange, alles dem Wesen der Götter Unangemessene zu beseitigen andererseits aus (Bd. I. S. 212.). So sehr man nun auch Diejenigen verketzerte und als Atheisten brandmarkte, welche das herkömmliche Dogma in seiner Materialität zu untergraben und dafür eine geistigere Ansicht einzuführen suchten, so hatte doch der ausgestreute Saamen des Zweisels bald fruchtbaren Boden gefunden und wucherte wie Unkraut auf. Zur Zeit Alexanders des Grossen, durch dessen grossartigen Feldzüge eine Verschmelzung griechischer, asiatischer und aegyptischer Dogmen herbeigeführt wurde, und welcher selbst allen Göttern ohne Unterschied opferte, wohnte der griechische Staatsglaube nur noch in dem knechtisch-furchtsamen Herzen der Ungebildeten und Harmlosen. Wenn die Philosophen bis auf Aristoteles mit zurückhaltender Scheu den Volksglauben kritisch beleuchteten und nur die Komiker mit frevelhafter Ausgelassenheit die Götterwelt parodirten, so sehen wir jetzt, wie die Griechen offen und frei, wissenschaftlich und aus dem Stegreif die grosse Zahl der Götter vom Weltenthrone stossen und ihre Namen nur noch als Bezeichnungen physischer Kräfte, historischer Persönlichkeiten und ethischer Momente bestehen lassen.

Solche Religionsansichten oder neue Theologie rückte das Denken der Griechen in eine ganz andere Sphäre. Die Literatur der Vorzeit, besonders die Gesänge Homers, Hesiods, der Kykliker und Hymnendichter, konnte nicht mehr gewürdigt werden, ohne dass man sich erst in ein bereits abgeschlossenes Zeitalter zurückversetzte. Da diess aber nicht Jedermanns Sache ist und der eine zu viel, der andere zu wenig sich über die Atmosphäre der Gegenwalt erhebt, so ist die nothwendige Folge davon, dass der richtige Standpunkt, von dem aus die Literatur der Vorzeit zu begreifen ist, nur selten eingenommen und insbesondere der religiöse Gehalt grossentheils misverstanden worden ist.

Das weite Feld der allegorischen Exegese kann hier nicht ausgemessen, sondern nur parziell betreten werden. Wir übergehen daher alle Subtilitäten, wie z. B. die Untersuchungen über das Wesen der einzelnen Götter, über ihre Zahl und dergleichen, indem man diskutirte, wie viele Jupiter, Apollone, Minerven, Herkules u. s. f. es gäbe 1), und beschränken uns nur darauf, einige Philosophen

<sup>1)</sup> Cic. de Nat. D. III, 16: "Plures enim (scil. Hercules) tradunt nobis ii, qui interiores scrutantur et reconditas literas." Ibid. III, 21: "Soles ipsi quam multi a theologis proferuntur?" Arnob. IV, 15.

und Grammatiker zu nennen, welche theologische Systeme aufstellten oder bei Erklärung der Dichter ihre allegorischen Ansichten mittheilten. Die ersteren, welche von einem logischen Standpunkte ausgehen, heissen Θεόλογοι, Theologi<sup>2</sup>), die andern, welche historisch verfuhren, Φιλόλογοι, Philologi et Historici<sup>3</sup>).

Die Philosophen, welche die Götter auf keine bessere Weise unterzubringen wussten, ohne sie rein zu negiren, als dadurch, dass sie dieselben für Naturkräste ausgaben, gehören sast durchgängig zu den Anhängern der

physisch - allegorische Exegese.

Von den Epikuräern, welche bekanntlich Poesie und Musik, so wie wissenschaftliche Studien gering achteten (S. 75. Anm. 2.), kann hier nicht weiter die Rede sein, da sie ohnehin läugneten, dass in den Mythen Homers Wahrheit enthalten sei. Wie aber Philodem von Gadara in Bezug auf Poesie und Musik eine Ausnahme macht, so der Athener Phaedros, der Schüler des Sidoniers Zenon und Zeitgenosse und hochgeschätzter Freund des Cicero 4) in Bezug auf Theologie, indem er ein Werk  $\Pi \epsilon \varrho i \ \Im \epsilon \tilde{\omega} \nu$  schrieb. Diese Schrift hat sich in neuerer Zeit wiedergefunden und hat ergeben, dass, was Cajus Velleius, der Senator, bei Cicero de Nat. Deor. I. c. 6—16. über die theologischen Ansichten griechischer Philosophen sagt, nicht des Velleius Ansicht ist, sondern aus dem Phaedros stammt.

Was die Peripatetiker betrifft, so hat ihr Schulhaupt, Aristo-teles, obschon auch er im Katalog der Atheisten verzeichnet steht, in seinen Schriften mit einer gewissen Scheu und Sparsamkeit die theologische Wissenschaft berührt. Es konnte nicht sehlen, dass Aristoteles, indem er die Volksreligion mit seiner Philosophie in Einklang zu bringen suchte, in mannichsache Widersprüche versiel. Dürsen wir als ächt aristotelisch ansehen, was der Versasser  $\Pi \in Q \hat{\iota} \times \hat{o} = \sigma \mu o v$  sagt, so gab es nach Aristoteles nur Eine Gottheit, die aber

<sup>2)</sup> Arnob. IV, 4: "Theologi et absconditae vetustatis conditores."

<sup>3)</sup> Serv. ad Aeneid. VIII, 190.

<sup>4)</sup> Cic. Epist. ad Fam. XIII, 1. ad Attic. 88. de Fin. B. et M. I, 5. V, 1. de N. D. I, 83: "Nam Phaedro nihil elegantius, nihil humanius."

<sup>5)</sup> Aristot. de mundo c. 7. Εἰς δὲ ῶν πολυώνυμός ἐστι, κατονομαζόμενος τοις πάθεσι πᾶσιν. ἄπερ αὐτὸς νεοχμοϊ. Καλούμεν αὐτὸν καὶ Ζῆνα καὶ Δία, παραλλήλοις χρώμενοι τοῖς ὀνόμασιν, ὡς ᾶν εἰ λέγοιμεν δι' δν ζῶμεν. Diese δι' δν ζῶμεν erinnert an das statoche δι' δν τὰ πανται Vgl. Anm. 15.

wegen ihres mannichfaltigen Wirkens vielnamig war. Also die einzelnen Götter sind nur Personifikazionen der Eigenschaften eines einzigen Gottes. Dieser eine Gott erscheint nun bald als Geist, bald als Welt; so dass Aristoteles entweder sich nicht entschieden auszusprechen wagte, oder mit sich selbst nicht im Reinen war 6). Aehnlich behandelten das theologische Thema seine Schüler und Anhänger, wie sein Zeitgenosse Heraklid von Pontos 7), Theophrast (S. 125. Anm. 4.), Straton von Lampsakos (ebendas. Anm. 5) u. A. Sein Spezialfreund Eudem der Rhodier (S. 88. Anm. 6.) lieferte die erste Theologie 8).

Indem man die Liebesverhältnisse der Götter, wie sie Homer und die folgenden Dichter dargestellt hatten, unschicklich fand, suchte man sie auf eine edle Weise umzudeuten. Die männlichen Gottheiten wurden als die befruchtenden, die weiblichen als die fruchtbaren Naturkräfte angesehen. So schrieb der Stagirite und Peripatetiker Hipparch, wahrscheinlich Zeitgenosse des Theophrast und von Letzterem im Testament erwähnt 9), ein Buch: Τί τὸ ἄψξεν καὶ ξῆλυ παρὰ τοῖς θεοῖς καὶ τίς ὁ γάμος 10). Was der Inhalt dieses Buches gewesen sein mag, hat Lobeck 11) nachgewiesen; er betraf eben die allegorische Deutung der Liebesverhältnisse der Götter, indem man die vereinte Wirksamkeit der befruchtenden und fruchtbaren Kräfte als

<sup>6)</sup> Diese schwankende Ansicht misbilligt Cicero de Nat. Deor. lib. I. c. 13:
,,Aristoteles quoque in tertio de philosophia libro multa turbat, a magistro
Platone non dissentiens; modo enim menti tribuit omnem divinitatem, modo
mundum ipsum deum dicit esse, modo quendam alium praeficit mundo eique
eas partes tribuit, ut replicatione quadam mundi motum regat atque tuentur: tum caeli ardorem deum dicit esse, non intelligens caelum mundi esse
partem, quem alio loco ipse designarit deum" cet.

<sup>7)</sup> Cic. de Nat. Deor. I, 13: "Ex eadem Platonis schola Ponticus Heraclides puerilibus fabulis refersit libros: et tamen modo mundum, tum mentem divinam esse putat: errantibus etiam stellis divinitatem tribuit, sensuque deum privat et eius formam mutabilem esse vult; eodemque in libro rursus terram et coelum refert in deos."

<sup>8)</sup> Lobeck Aglaoph. p. 339. und daselbst die Stellen des Simplic. ad Ausc. III, 93. VI, 216. Vgl. Damascius Quaest. p. 382. ή παρά τῷ Περεπατητικῷ Εὐδήμφ ἀναγεγραμμένη ὡς τοῦ Ὀρψέως οἶσα θεολογία

<sup>9)</sup> Diog. Laert. V, 51. u. 58.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. tom. II., p. 189.

<sup>11)</sup> Lob. Aglaoph. p. 608.

einen γάμος fasste <sup>12</sup>). So galt Jupiter als befruchtender Regen, June oder Hera für die befruchtete Erde <sup>13</sup>). (Nach Aristoteles [Arnob. III, 31.] war Minerva der Mond). Diese mystische Ansicht hat sich auch lange bis in das christliche Zeitalter hinein erhalten.

Die Stoiker gehörten ihren religiösen Vorstellungen nach wie die Peripatetiker zu den Vertheidigern einer Weltseele, die aber bald eben so sehr zur blossen Natur herabsinkt, als sie bald wieder als Geist oder Vernunft gefasst wird. Die Tradizion deuteten sie durch eine oft erzwungene und auf etymologischem Spiele gegründete Allegorie. Ihr Schushaupt, Zenon von Kittion, stellt ein Naturgesetz als die göttliche Kraft auf 14), und läugnete somit das ganze Heer der einzelnen Götter 15), wie er in seinem Kommentar zum Hesiod

<sup>12)</sup> Vgl. Procul. ad Plat. Polit. II, 214. tom. V. ed. Cousin. (und die von Lobeck l. c. zitirte Stelle Arnob. V, 106.) Οἱ Θεόλογοι ταὔτα (nāmlich τὰ περὶ συνουσίας τῶν θεων) αἰνίσσονται διὰ τῶν ἱερῶν γάμων · ἀπλῶς μὲν γὰρ τὴν χοινωνίαν τῶν θείων αἰτιῶν μυστιχῶς γάμον προςαγορεύουσι. ταΰτην δὲ ποτὲ μὲν ἐν τοῖς συστοίχοις ὁρῶσι καὶ καλοῦσι γάμον "Ηρας καὶ Διός, Οὐρανοῦ καὶ Γῆς, Κρόνου καὶ 'Ρέας, ποτὲ δὲ τῶν καταστεστέρων πρὸς τὰ κρείιτονα καὶ καλοῦσι γάμον Διὸς καὶ Δήμητρος, ποτὲ δὲ ἔμπαλιν τῶν κρειιτόνων πρὸς τὰ ὑψειμένα καὶ καλοῦσι Διὸς καὶ Κόρης γάμον.

<sup>13)</sup> Augustin. Civit. Dei. IV. c. 11. Epist. 48.

<sup>14)</sup> Cic. de N. D. I, 14: "Zeno autem — naturalem legem divinam esse censet, eamque vim obtinere recta imperantem prohibentemque contraria. — aliis autem libris rationem quandam per omnium naturam rerum pertinentem ut divinam esse affectam putat. Idem astris hoc tribuit, tum annis, mensibus, annorumque mutationibus."

<sup>15)</sup> Cic. l.c.: ,,Cum vero Hesiodi theogoniam interpretatur, tollit omnino usitatas perceptasque cognition deorum; neque enim Iovem, neque lunonem, neque Vestam, neque quemquam qui ita appelletur in deorum habet numero: sed rebus inanimis atque mutis per quandam significationem haec docet tributa nomina." Dazu vergleiche man Diog. Laert. VII, 147. Θεόν δὲ είναι ζωον ἀθάνατον, λογιχόν, τέλειον, ἢ νοερόν ἐν εὐδαιμονία κακού παντὸς ἀνεπίδεκτον, προνοητικὸν κόσμου τε καὶ των ἐν κόσμω· μὰ είναι μέντοι ἀνθρωπόμορφον. Είναι δὲ τὸν μὲν δημιουργὸν των δλων, καὶ ως περ πατέρα πάντων· κοινως δὲ καὶ τὸ μέρος αὐτού τὸ διῆκον διὰ πάντων, δ πολλαῖς προς ηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις. Δία μὲν γάρ φασι δι' δν τὰ πάντα· Ζῆνα δὲ καλλούσι παρ' δσον τοῦ ζῆν κεχώρηκεν. (Hier sieht man, wie die Etymologie Einfluss gewonnen hat; vgl. auch Laur. Lyd. de mens. IV, 48. Δθη-

gethan hat. — Eten so schwankend wie Zenon war sein Schüler Kleanth von Assos in der Bestimmung des Göttlichen, indem er bald die Welt selbst, bald den Weltgeist Gott nannte, und sich dabei doch wieder zu sonderbaren Vorstellungen von den äussern Gestalten der Götter verleiten liess 16). Er fasste ein besonderes Werk περί Θεών ab (vgl. §. 125. Anm. 10.), so wie er auch in andern Schriften, wie περὶ ήδονης, und wahrscheinlich auch in Περί ποιητού, περί της του Ζήνωνος φυσιολογίας β', auf das Thema der Theologie zu sprechen kam. — Am weitesten ging in seinen subjektiven Ansichten Chrysipp von Soli, welcher ein Werk  $\Pi \in \mathcal{O}$   $\mathcal{O}$   $\mathcal{O}$  in vielen Büchern schrieb 17), in dessen zweitem Buche er die Mythen des Orpheus, Musäos, Homer und Hesiod seinem Systeme anzupassen suchte, so dass die altesten Dichter schon Stoiker gewesen zu sein schienen 18). Cicero, welcher eine Religion des chrysippischen Hauptdogma giebt, nennt ihn "Stoicorum somniorum vaferrimus interpres." Das Phantasiren Chrysipp's über das Wesen und die Namen der Götter hing eng mit der stoi-

νάν δέ, κατὰ τὴν εἰς αἰθέρα διάτασιν τοῦ ἡγεμονικοῦ αὐτοῦ· Ἡραν δέ, κατὰ τὴν εἰς ἀέρα· καὶ Ἡφαιστον, κατὰ τὴν εἰς τὸ τεχνικὸν πῦρ· καὶ Ποσειδῶνα, κατὰ τὴν εἰς τὸ ὑγρόν· καὶ Δημήτραν, κατὰ τὴν εἰς γῆν ὁμοίως δὰ καὶ τὰς ἄλλας προςηγορίας, ἐχόμενοί τινος οἰκειότητος, ἀπέδοσαν. Οὐσίαν δὲ θεοῦ Ζήνων μέν φησι τὸν ὅλον κόσμον καὶ τὸν οὐρανόν. Ganz nach stoischer Weise diskutirt Seneca de beneficiis lib. IV. c. 8. ibid. Ruhkopf (Vol. IV. p. 149. sq.).

<sup>16)</sup> Cic. l. c. I, 14: "Cleanthes — — tum ipsum mundum deum dicit esse, tum totius naturae menti atque animo tribuit hoc nomen; tum ultimum et altissimum, atque undique circumfusum et extremum omnia cingentem, atque complexum ardorem, qui aether nominetur, certissimum deum iudicat. Idemque quasi delirans in iis libris, quos scripsit contra voluptatem (περλήδονῆς Diog. Laert. VII, 175.), tum fingin formam quandam et speciem deorum, tum divinitatem omnem tribuit astris, tum nihil ratione censet esse divinius. Ita fit, ut deus ille, quem mente noscimus atque in animi notione tanquam in vestigio volumus reponere, nusquam prorsus appareat."

<sup>17)</sup> Das elfte Buch zitirt Diog. Laert. VII, 148.

<sup>18)</sup> Cic. l. c. I, 15: ,, — — Et haec quidem in primo libro de natura deorum; in secundo autem vult Orphei, Musaei, Hesiodi Homerique fabellas accommodare ad ea, quae ipse primo libro de diis immortalibus dixerit, ut etiam veterrimi poetae, qui haec ne suspicati quidem sint, Stoici fuisse videantur. Vgl. Galen. de placit. Hippocr. lib. III. c. 3. (Tom. V. p. 118. Chart.) Υμοπερ Όμήρου καὶ Ἡσιόδου βραχέα παρεθέμην, ὧν ὁ Χρύσιππος ἔγραψεν, οὕτω ἐξ Ὁρφέως καὶ Ἐμπεδοκλέους καὶ Τυριαίου καὶ Στησιχόρου καὶ ἐτέρων ποιητών μνημονεύει πολλών.

Es würde uns hier viel zu weit führen, wollten wir auf solche Einzelnheiten eingehen; es möge genügen, auf das physikalische System, in welches die Stoiker die Volksreligion zu bringen suchten <sup>25</sup>), hingewiesen zu haben. Dass ihre kuriosen Ansichten nicht ohne Einfluss auf die philologische Behandlung der Dichter blieben, beweist uns der Umstand, dass die Grammatiker häufig bei ihren Erklärungen auf die Stoiker rekurriren; ja dass sie sich sogar gewöhnten, alle etymologischen Mythendeutungen geradezu den Stoikern beizulegen. Darin gingen sie aber zu weit; denn erstens fanden die Stoiker schon eine grosse Menge solcher etymologischen Versuche vor, die sie ohne weiteres rezipirten, und zweitens sind ja doch wirklich

<sup>19)</sup> Vgl. Baguet Chrysippi vita, doctrina et reliq. in Annal. Acad. Lovan 1825. p. 235. Lersch Sprachphil. III. S. 55 fg.

<sup>20)</sup> Vgl. Gal. ad Phurnut. de nat. deor. p. 141. p. 150. u. sonst.

<sup>21)</sup> Etym. M. p. 549, 9.

<sup>22)</sup> Ibid. p. 701, 23.

<sup>28)</sup> Macrob. Sat. I, 17. (Vol. I. p. 286. Bip.). Kleanth leitete Aπόλλων von ἀπ' ἄλλων καὶ ἄλλων τὰς ἀνατολὰς ποιούμενος ab! Macrob. l. c., wo der Name Apollon vielfach besprochen wird.

<sup>24)</sup> Plut. Amator. c. 12. Ο δε Χρύσιππος εξηγούμενος τοὔνομα τοῦ θεοῦ κατηγορίαν ποιεί καὶ διαβολήν ἀναιρείν γὰρ είναι τὸν "Αρην ψησίν. vgl. Εtym. M. p. 140, 21.

<sup>25)</sup> Cic. de Nat. Deor. II, 24: "Alia quoque ex ratione et quidem physica magna finxit multitudo deorum: qui induti specie humana fabulas poetis suppeditaverunt, hominum autem vitam superstitione omni referserunt. Atque hic locus a Zenone tractatus, post a Cleanthe et Chrysippo pluribus rebus explicatus est." Nun folgt als Beispiel: der von Kronos gemisshandelte Uranos.

auch in grauer Vorzeit den Göttern Namen beigelegt worden, die der ihnen angedichteten Wirksamkeit vollkommen entsprechen und somit gleichsam einen etymologischen Ursprung haben, den zu entzissern die Griechen nicht erst auf die Stoiker zu warten brauchten.

Ausser den genannten Stoikern erwähnen wir nur noch den Posid on ios wegen seiner Schrift Περί θεών, den Antipater wegen Περί κόσμου, den Boethos wegen Περί φύσεως <sup>26</sup>), und den Diogenes von Babylon wegen einer Schrift "über die Minerva," in welcher er die Geburt des Jupiter und der Athene auf physiologische Weise erklärte <sup>27</sup>).

Wenn die Stoiker ziemlich konsequent die Götter für physische Kräfte ausgaben und weniger darauf eingingen, die einen und andern für historische Personen zu halten <sup>28</sup>); so thaten diess dagegen die Peripatetiker öfter und gingen auf die

### historisch - allegorische Exegese

ein, wahrscheinlich von dem Verfahren der Pragmatiker, wie des Historikers Ephoros von Kumä (Bd. l. S. 217.) berührt. Klearch, der Freund und Schüler des Aristoteles, vermuthet, dass die Helena deshalb aus einem Ei geboren gedacht werde, weil sie in einer runden Wiege aufgezogen worden sei <sup>29</sup>). The ophrast <sup>30</sup>) meint, dass Prometheus ein Weiser gewesen sei, der zuerst den Menschen die Philosophie mittheilte, woher auch die Mythe rühre, dass er den Menschen das Feuer verschaftt habe. Von Allen aber, welche die Mythen der Vorzeit auf historische Ereignisse zurückzuführen suchten, ist keiner weiter gegangen als Euhemeros <sup>31</sup>) von Messene in

<sup>26)</sup> Diog. Laert. VII, 148.

<sup>27)</sup> Cic. de Nat. Deor. I, 13. fine.

<sup>28)</sup> Chrysipp that es allerdings auch. Vgl. Cic. Nat. Deor. I, 15: ,,Atque homines etiam eos, qui immortalitatem essent consecuti" (scil. deos dicit essent Chrysippus).

<sup>29)</sup> Athen. II, 57. F. , Εκαλούν δε και τὰ νυν τῶν οἰκιῶν πας' ἡμιν καλούν μενα ὑπερῷα ψά. " φησι Κλέαρχος εν Έρωτικοις, τὴν Ελένην φάσκων, ἐν τοιούτοις οἰκήμασι τρεφομένην, δόξαν ἀπενέγκασθαι παρὰ πολλοις, ὡς ἐξ ψοῦ εἴη γεγεννημένη.

<sup>30)</sup> Schol. ad Apollon. Rh. II, 1248. (p. 122. Well.).

<sup>81)</sup> Vgl. Fabric. Bibl. Gr. Gr. IV, 474. Sévin Recherches sur la vie et les ouvrages d'Euhémère in den Mém. de l'Acad. d. Inscr. T. VIII. p. 107 sqq. C. A. Böttiger Ideen zur Kunstmythologie. Dresd. 1826. Bd. I. S. 186 fg. Fr. Dor. Gerlach Historische Studien (Hambg. u. Gotha 1841.). Ueber die heilige Geschichte des Euemeros, S. 187-154.

Sikelien (oder in der Peloponnes?), Schüler des Kyrenaikers Theodor (bl. c. 320 v. Chr.). Bis zum Hass eingenommen gegen die Volksreligion, gab er die ganze Mythologie für ein Gewebe von Lügen aus und erklärte alle Götter für Helden und Menschen, welche nach ihrem Tode göttliche Ehre erhalten hätten. Unter dem Vorgeben, auf seinen Reisen nach dem östlichen Ozean Inschriften gefunden zu haben, welche den Geburts - und Sterbeort der Götter nachwiesen, setzte er die ganze olympische Gesellschaft zu bereits verblichenen Sterblichen herab. Wegen dieses frevelhaften Unternehmens, die Volksreligion zu untergraben, ward er mit dem Beinanamen Aθεος gebrandmarkt. Seine historische Deutung der Mythen gab er in einer Ίερὰ ἀναγραφή von vier Büchern. Mit dieser Schrift ist eine reiche Quelle von mythischen und historischen Tradizionen, die Diodor im fünsten Buche seiner Bibliothek sleissig benutzte, Ennius übersetzte und Eusebios (Praep. Evang. III, 2.) exzerpirte, verloren gegangen. Die Kirchenväter schätzten diesen Aθεος, welchen Titel auch schon Theodor trug, sehr hoch und betrachteten ihn als einen Vorläuser des Christenthums. — Diodor 32) sagt, dass auf gleiche Weise schon Dionysios verfahren habe. Wer war aber dieser Dionys? Der Milesier, oder Samier, oder Mitylenaer? Man dürste wohl vermuthen, dass er jünger war als Euhemeros, da vor demselben schwerlich ein Grieche diese Kühnheit besessen haben möchte. Allein wir haben doch in der vorigen Periode einige Freigeister kennen gelernt, die, wenn auch nicht gerade mit der Konsequenz eines Euhemer alle, doch viele Gottheiten zu Menschen stempelten, die sich durch irgend welche Thaten um die Menschheit verdient gemacht haben sollten. Wenn daher die pragmatische Erklärung der Mythen allerdings erst hauptsächlich seit und nach Euhemer aufkam, so können wir doch annehmen, dass letzterer auch noch den einen und andern Vorgänger hatte, der wenigstens kühner als Hekataeos, Ephoros und andere war und den Kyrenaiker in seiner Atheisterei bestärkte. Ein solcher Vorgänger dürfte der Dionys bei Diodor immerhin gewesen sein, so lange nicht das Gegentheil entschieden ist. Allerdings konnte sich Diodor geirrt haben, da es der Dionyse nur gar zu viele in der Literaturgeschichte giebt 33), und unter ihnen gerade wieder

<sup>82)</sup> Diod. Sic. III, 52. Διονύσιος - τὰ περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὰς Άμαζόνας καὶ τοὺς Αργοναύτας καὶ τὰ κατὰ Ἰλιακὸν πόλεμον.

**<sup>38)</sup>** Meursius de Dionysiis in Gronov. Thes. Vol. X. Einige mustert Lobeck Aglaoph. p. 990. sqq.

mehrere, die Μυθικά, Περί κύκλου nnd Ίστορίαι geschrieben haben. Ein Dionys 34) und diess scheint der Samier oder Rhodier gewesen zu sein, behauptete ἐν α΄ τοῦ Κύκλου, dass Argos deshalb der hundertäugige genannt wurde, weil er ein gestecktes Fell oder eine Haut, die ringsum mit Augen oder Punkten versehen war, angehabt hatte. Ein anderer Dionys, Verfasser der Argonauten und bald Milesier, bald Mitylenäer genannt 35), meint, dass der Κριὸς Φρίζου nicht ein Widder, sondern des Phrixos τροφεύς 36) oder παιδαγωγος 37) gewesen sei. — Der berühmte Grammatiker Philochoros von Athen (280 v. Chr.) lässt die von Boreas entführte Tochter des Erechtheus von Winden auf dem Meere verschlagen werden 38), lässt den Triptolemos nicht auf Schlangen, sondern auf einem der Schlange ähnlichen Schiffe fahren 39); die Proserpina vom Aidoneus, König der Molosser, geraubt werden; den Minotauros einen kriegerischen Anführer sein, der den Namen Ταῦρος gehabt habe und von Minos zum Befehlshaber der Festung des Labyrinthes bestellt worden sei.

Die Alexandriner bis auf Aristarch neigten sich ebenfalls zur Allegorie, und von ihren Erklärungen der homerischen Mythen finden sich noch viele Beispiele bei dem Pseudo-Heraklid, den Scholiasten und bei Eustath aufbewahrt. Da die meisten derselben ohne Namen ihrer Urheber kursiren, so ist man geneigt gewesen, diese Allegorien bloss den Stoikern beizulegen, was aber ganz ohne Grund geschieht 40), in so fern die Lust zu allegorisiren bei den Alexandrinern und Pergamenern, so wie bei späten Philosophen sich eben so stark findet als bei den Stoikern dieser Periode; und wer vermöchte jetzt noch die Zeit ausfindig zu machen, in der diese und jene Alle-

<sup>34)</sup> Schol. ad Eurip. Phoen. 1110.

<sup>35)</sup> Μίλήσιος heist er in den Schol. ad Apollo n. Argon. I, 3. 1116. II, 207. 1144. III, 200. 242. IV, 119. 223. 228. 1153. Μυτιληναοίς I, 1180. IV, 177.

**<sup>36)</sup>** L. c. II, 1144.

<sup>87)</sup> L. c. IV, 119. 177.

<sup>88)</sup> Philochori et Androtionis fragmenta ed. C. G. Lenz et C. G. Siebelis. (Lips. 1811. 8.) p. 26. Fragmenta histor. Graec. ed. Müller. Paris. p. 889.

<sup>89)</sup> L. c. p. 25.

<sup>40)</sup> N. Schow in der Commentatio critica in Stoicor. et Grammaticor. allegorias Homericas, am Ende der Allegoriae Homericae Pseudo-Heraclidis pag. 227: "Neque vero fabularum Homeri allegoriae, quae passim in scholiis Homericis occurrunt, ab Heraclidis 'et Eustathii allegoriis different, ita ut ad primam Stoicorum Grammaticorumque auctoritatem referendae et ipsae sunt."

gorie ersonnen wurde, da ja die zweite Periode schon viele Allegorien aufzuweisen hatte, die ohne Namen ihrer Erfinder fortgepflanzt wurden in mythologischen Schriften und in den Kommentaren zu den Dichtern. Denn in Alexandrien gerade wurden in dieser Periode alle Mythen und Stammsagen aus Dichtern und Logographen gesammelt, ihre Abweichungen gegen einander abgewogen, ihr Sinn allegorisch gedeutet und eben so sehr zur Erläuterung der Dichter verwandt als zum Stoff neuer Dichtungen genommen 41). Diese rege Betriebsamkeit lässt keinesweges die Ansicht zu, als hätten die Stoiker nur sich im Allegorisiren geltend gemacht; im Gegentheil spricht für die allegorische Exegese unter den Alexandrinern das Faktum, dass Aristarch von Samothrake, welcher wohl eingesehen hatte, wie viel Thorheiten seine Vorgänger dem Homer durch ihre Allegorien aufgedrängt, es sich zur Aufgabe stellte, die allegorische Interpretazion zu verlassen 42) und den Homer auf einfache Weise, nach dem eigentlichen Wortsinne und im Geiste der Zeit, die Homer schildert, zu erklären (vgl. §. 109. Anm. 40.). Ganz konsequent liess sich bier auch nicht verfahren und die Allegorie hatte immer etwas so verführerisches, dass man ihr nie ganz entsagte. So streng sich daher auch die Aristarcheer in allen Stücken an ihren Meister anschlossen, so liessen sie sich in dem Punkte der Aellgorie doch wieder hier und da bestechen. So meinte Muaseas aus Paträ 43), dass die Stymphaliden nicht Vögel gewesen seien, sondern die Töchter des Halbgottes Stymphalos und der Ornis. Diese habe Herakles getödtet, weil sie ihn nicht aufgenommen, aber die Molionen bewirthet hätten.

Einzelne Beispiele übrigens widerlegen die allgemeine Zurückweisung der Allegorien von Seiten der Aristarcheer nicht. Dagegen aber erhielt die Allegorie einen neuen und eifrigen Vertheidiger an Krates von Mallos, der wie er im Punkte der Analogie dem Ari-

<sup>41)</sup> Ueber die Studien der Alexandriner in Bezug auf Mythologie ist nachzusehen A. Weichert Ueber das Leben und Gedicht des Apollonius Rhodius. Meissen 1821.

<sup>42)</sup> N. Schow irrt daher auch p. 225, wenn er sagt: ,,Et primum quidem ad Stoicos, tum ad grammaticos Homeri interpretes, Aristarchum (?) imprimis et Cratetem eorumque discipulos ea mali contagio manavit, ut allegorica ratione Homeri fabulas enarrandi crimen illud της ἀσεβείας, cuius a Platone Homerum postulatum aegre ferebant, diluerent.

<sup>48)</sup> Schol. ad Apoll. Rhod. II, 1054. (p. 117. ed. Wellauer). Vgl. über ihn Lersch zu Fulgentius de abstrus. sermonib. Bonn. 1814. S. 28.

starch widersprach und die Anomalie vertheidigte, so auch ihm gegenüber die Allegorie bei der Erklärung der Dichter in Schutz nahm. (vgl. §. 110. Anm. 7.). Dadurch wurde das alte Uebel und Misverständniss, als ob Homer der Inbegriff aller Weisheit, ein versifizirter Polyhistor wäre 44), auf lange Zeit noch gehegt, dem selbst die aristarchische Schule mit ihren ganz verständigen Grundsätzen keinen zureichenden Damm entgegen setzen konnte.

Die Grammatiker trugen ihre allegorischen Mythendeutungen meist in den Kommentaren zu den Dichtern vor und unterstützten sie mit allerlei gelehrtem Beiwerke. Statt daher von ihnen als Allegoreten insbesondere zu reden, werden wir auf sie als gelehrte Interpreten der Dichter in den folgenden Paragraphen zurückkommen.

S. 108.

## B. Gelehrte Exegese.

So wie Homers Mythen die Basis bildeten, auf der die Allegoreten ihre Träumereien aufbauten, so waren Homers Gedichte überhaupt die Mitte, auf welche die Grammatiker alle ihre gelehrten Stu-Die Allegorie erscheint aber der gelehrten Exegese dien bezogen. gegenüber als einseitig, in so fern sie nur die Deutung des Mythenkreises und ausnahmsweise nur einiger poetischen Wendungen, hinter denen man einen tiesverhaltenen Sinn wittern zu dürsen glaubte, zum Objekt hat. Die gelehrte Exegese schliesst ebenfalls die Allegorie mit ein und berücksichtigt dann die Form und den Inhalt des Hauptsächlich war Schriftwerkes bis in seine kleinsten Theilchen. es die Sprache, die man grammatisch und lexikalisch, syntaktisch und rhetorisch, metrisch und rhythmisch zerlegte und in Regeln Ausserdem studirte man Geschichte, Geographie, Chronologie, Antiquitäten, überhaupt alles, was zur Erklärung der Schriftwerke dienen konnte, und legte die Resultate des mübseligsten Fleis-

<sup>44)</sup> Strabo lib. III. c. 4. (p. 253. ed. Tauchnitz.) — Τινές αὐταῖς τε ταύταις ταῖς ἱστορίαις πιστεύσαντες καὶ τῆ πολυμαθία τοῦ ποιητοῦ, καὶ πρὸς ἐπιστημονικὰς ὑποθέσεις ἔτρεψαν τὴν Ὁμήρου ποίησιν, καθάπερ Κράτης τε ὁ Μαλλώτης ἐποίησε καὶ ἄλλοι τινές. Α chill. Tatius Isagog. de Arati Phaenom. (in Petavii Uranologia) init. Μαρτυροῦσι δὲ Κράτης καὶ ᾿Απίων ὁ Πλειστονίκης, ὅτι ἀστρόνομος Ὁμήρος. Vgl. \$. 29. Anm. 4.

ses in Kommentaren nieder. Dieses gelehrte Treiben beschränkte sich seit der Stiftung der alexandrinischen Bibliothek nicht mehr auf die Erklärung des Homer, sondern fast die ganze Nazionalliteratur, besonders derjenige Theil, welcher durch die vorzüglichsten Grammatiker in den Kanon aufgenommen worden war, erfreute sich der eifrigsten Pflege der Grammatiker. Die umfassendste Thätigkeit für die Erklärung griechischer Schriften legte man in Alexandrien au den Tag, wo die grössten Exegeten auftraten, die Jahrhunderte lang nicht nur das Muster der Exegese blieben, sondern auch die reichsten Schätze der Gelehrsamkeit zusammengetragen hatten, so dass ibre Werke dem späteren an Selbstthätigkeit so sterilen Zeitalter eine Hauptquelle, ja oft die einzige der Belehrung bleiben. Einen Begriff von der vielseitigen Geschäftigkeit, die in Alexandrien und Pergamos zu Hause war, kann man sich machen, wenn man beachtet, dass allein in den venezianischen Scholien zum Homer an 250 Gelehrten namentlich aufgeführt werden. Hier mag es genügen, nur die wichtigsten, von denen uns einige nähere Kunde ausser ihrem blossen Namen gegeben ist, aufzuführen.

### §. 109.

#### Alexandrinische Kommentatoren.

Die Exegese der Alexandriner war eine historisch-grammatische mit diplomatisch-kritischer Sorgfalt. Die Zahl derjenigen Kommentatoren aber, welche mit Selbständigkeit verfubren und die Hülfsmittel ihrer Vorgänger selbst studirten, war gering, da frühzeitig die Mehrzahl der Gelehrten nur die Arbeiten eines Zenodot, Aristophanes und Aristarch benutzten und aus ihnen so exzerpirten, dass es schien, als hätten sie selbst Handschriften verglichen und die Exemplare grammatischer Abhandlungen, die Werke der Historiker, Mythologen, Geographen u. s. f., die sie zitiren, vor Augen gehabt. Dann darf man auch nicht übersehen, dass die Kommentazionen der vorzüglichsten Alexandriner ursprünglich nur ἀχροάσεις waren, mündliche Vorträge, die von ihren Schülern nachgeschrieben wurden, woraus die σχολικά ὑπομνήματα (vgl. §. 104. Anm. 3.) hindeuten. Vieles daher von dem, was durch Schüler überliesert wurde, ware wohl ausserdem nie zu Papier gekommen, und vergeblich sieht man sich nach Kommentaren der wichtigsten Grammatiker, wie des Zenodot, Aristophanes und Anderer um, da das Meiste, was von ihren Lehren

beriehtet wird, nicht aus ihren Kommentaren, sondern aus anderen Werken zitirt ist 1).

Unter den Kommentatoren Alexandriens steht der Zeit nach Zenodot von Ephesos, der Gediegenheit nach Aristarch von Samothrake und der Masse der Leistungen nach Didymos Chalkenteros oben an.

Zeno do t von Ephesos (§. 83. Anm. 9.) ist als Kritiker des Homer und Pindar bekannt und hat auch vielleicht den Hesiod kritisch behandelt (§. 120. Anm. 4.); aber von seinen Leistungen als Interpreten haben wir fast gar kein Zeugniss übrig; denn die wenigen Notizen, die in den Kommentaren und Scholien der spätern Grammatiker unter seinem Namen mitgetheilt werden <sup>2</sup>), lassen nicht nur wegen ihrer Dürftigkeit sein Verfahren nicht zur Genüge beurtheilen, sondern sind auch wohl nur Exzerpte aus seinem lexikalischen Werke Περί γλωσσῶν (§. 102. Anm. 35.). Dass die Scholien nirgends ein Υπόμνημα Ζηνοδότου erwähnen, hat schon Wolf hervorgehoben <sup>3</sup>).

Von seinen Zeitgenossen, auf welche Zenodots Wirksamkeit Einfluss hatte, ist der berühmte Lytiker Sosibios von Sparta (§. 83. Anm. 11.) hervorzuheben, der zum Alkman einen Kommentar abfasste, von welchem das dritte Buch erwähnt wird 4). — Ferner Lykophron von Chalkis (§. 83. Anm. 12.), der für die alexandrinische Bibliothek die Literatur der Komödie zu ordnen und zu registriren hatte 5). Diesen Katalog nebst Bemerkungen legte er in

<sup>1)</sup> Vgl. Bernhardy Gr. Lit. I. S. 885 fg.

<sup>2)</sup> Wozu noch kommt, dass man nicht weiss, wann man unter Znrödoros den Ephesier, oder den Malloten, oder noch weit jüngere Grammatiker dieses Namens (vgl. §. 100. Anm. 84. die Zitzte aus dem Etym. Magnum) zu verstehen habe.

<sup>8)</sup> Prolegg. ad Hom. p. 215. not. 84.

<sup>4)</sup> A then. III, 115, A. Σωσίβιος δ' ἐν τρίτφ περὶ ᾿Λλαμάνος αριβανα φησι λέγεσθαι πλαχοῦντάς τινας τῷ σχήματι μαστοειδεῖς (vgl. XIV. p. 646 A.), und XIV. p. 648, B. beweist uns, wie Sosibios verfuhr, indem er Wort für Wort erklärte: Πόλτου μνημονεύει Ἦλαμάν οῧτως ·

<sup>&</sup>quot;Ηδη παρέξει πυάνιόν τε πόλτον Χίδρον τε λευχόν χηρίναν τ' δπώραν.

Έστι δε το πυάνιον, ως ψησι Σωσίβιος, πανσπερμία εν γλυκει ήψημένη. χίδρον δε οι έφθοι πυροί. κηρίναν δε δπώραν λέγει το μέλι.

<sup>5)</sup> Scholion Plautinum bei Ritschl Alex. Biblioth. S. 8.

Schrift Περί ×ωμφδίας von mindestens 9 Büchern nieder 6). In diesem Werke erklärte er zugleich seltene Wörter, und aus ihm haben die Grammatiker eine Menge Bemerkungen entlehnt, so dass man nach den Scholien vermuthete, Lykophron habe einen Kommentar zu Aristophanes abgefasst 7). — Eratosthenes von Kyrene nahm auf dasselbe Rücksicht und korrigirte den Lykophron 8) in seinem Werke gleichen Titels Περί κωμφδίας von mindestens 11 Büchern 9). An diesem Werke, auch Περὶ ἀρχαίας κωμφδίας zitirt 10), hat die Literatur einen grossen Verlust erlitten, wie die wenigen erhaltenen Fragmente 11) darthun. Es enthielt nicht nur den Inhalt der Komödien, nebst der Zeitangabe ihrer szenischen Darstellung und des  $K\omega$ μφδοδιδάσχαλος, sondern handelte auch von den in der alten Komödie sich vorfindenden obsoleten Wörtern und von dem Verfahren der Dichter bei Bildung neuer Wörter. Eratosthenes schrieb auch einen Kommentar zum Arat und zu den Aitia des Kallimachos; ob er Kommentare zu den Tragikern abgefasst hat, ist zweiselhaft 12). Doch verdienen hier noch seine Γεωγραφούμενα oder Γεωγραφικά eine Erwähnung, da er in diesem wissenschaftlichen Werke gegen die Geographie Homer's disputirte und nicht unerhebliche Beiträge sur Erklärung dieses Dichters gab, wobei er zuerst entschieden die Ansicht durchführte, dass Homer eben nicht so viel Weisheit besitze, als man ihm beizulegen pflegte (vgl. §. 130. Anm. 14.).

Da wir mit Lykophron und Eratosthenes zunächst auf die Erklärer der Komiker gekommen sind, so mögen hier gleich noch einige Zeitgenossen Platz finden, die ebenfalls über die Komiker ge-

<sup>6)</sup> A then. VII, 278. B. XI, 501. D. XIII, 555. A. Das neunte Buch wird erwähnt in lib. XI, 485. D.

<sup>7)</sup> So Stöcker de Sophocl. et Aristoph. interprr. grr. p. 9. Vgl. O. Schneider de Scholl. ad Aristoph. fontt. p. 83.

<sup>8)</sup> Vgl. Athen. XI. p. 501. D. Κρατίνου δ' εἰπόντος έν Δραπέτισι.

Δέχεσθε φιάλας τάςδε βαλανειομφάλους.

Έρατοσθένης εν τῷ ενδεκάτῳ περὶ Κωμφδίας τὴν λέξιν ἀγνοεῖν φησι Λυκόφρονα· τῶν γάρ φιαλῶν οἱ ἐμφαλοὶ καὶ τῶν βαλανείων οἱ θόλοι παρόμοιοι· εἰς δὲ τὸ εἰδος οὐκ ἀβρύθμως παίζονται.

<sup>9)</sup> Vgl. auch Pollux Onomast. X. S. 60. ibid. not. 70. Hemsterh. Photii Lexic. s. v. εὔκλεια und Argumentum II. ad Aristoph. Pacem.

<sup>10)</sup> Harpocrat. s. v. Δεκάζων.

<sup>11)</sup> Bei Bernhard y Eratosthenica p. 203. sqq.

<sup>12)</sup> Schol. ad Eurip. Troad. 1175.

ı

handelt haben. Dionysiades von Mallos, der zur Pleias der Tragiker gehörte, schrieb Χαρακτῆρες ἢ Φιλοκωμφθοί 13), ἐν ῷ τοὺς χαρακτῆρας ἀπαγγέλλει τῶν ποιητῶν 14), und der etwas jüngere Protagorides von Kyzikos Κωμικαί ἱστοφίαι 15), wenn anders dieses Werk sich auf die Komiker bezog und ihren Stoff besprach, und nicht etwa nur sogenannte lustige Geschichten enthielt. Timachidas von Rhodos (c. 190 v. Chr.) scheint einen Kommentar zu des Aristophanes Komödien, vielleicht nur zu den Fröschen, abgefasst zu haben 16), es müssten denn die Notizen zu diesem Dichter seinen Γλῶσσαι (§. 102. Anm. 43.) entnommen sein.

Kallimachos von Kyrene (§. 83. Anm. 27.) gehörte wohl zu denen, die über Homer <sup>17</sup>), Aristophanes <sup>18</sup>), die Redner u. a. schrieben, aber eigentliche Kommentare hat er zu keinem Autor abgefasst; denn die Notizen, welche auf einen Kommentar zum Homer <sup>19</sup>) oder Aristophanes oder zum Μαργίτης <sup>20</sup>) schließen lassen könnten, sind höchstwahrscheinlich aus seinem literarhistorischen Werke Πίνακες (§. 135. Anm. 6.) entlehnt und konnten auch wohl in noch andern Werken des Kallimachos, wie die Ἱστορικὰ ὑπομνήματα und Θαυμάσια waren, gestanden haben. — Dass der Dichter Apollonios von Rhodos (§. 83. Anm. 31,) sich mit Kommentiren der Schriftsteller abgab, ist in neuerer Zeit evident nachgewiesen worden <sup>21</sup>); aber nach dem Scholiasten zu Euripides Medea 1324. anzunehmen, dass er den Euripides kommentirt habe, wäre doch wohl zu gewagt. — Wahrscheinlicher ist es, dass sein Landsmann Timarch (c. 190 v.

<sup>18)</sup> Meineke hist. crit. Comicor. gr. p. 12. schlägt Φιλοχωμφδύς vor.

<sup>14)</sup> Suid. s. v. Διονυσιάδης.

<sup>15)</sup> Athen. III. p. 124. E. Πρωταγορίδης δ' ἐν δευτέρφ τῶν πωμικῶν ἰστο-ριῶν. Die hier mitgetheilte Miszelle über die künstliche Frischmachung des Wassers lässt übrigens keinen Zusammenhang des Werkes mit den Komikern sehen.

<sup>16)</sup> Otto Schneider de fontibus Aristoph. scholl. p. 91.

<sup>17)</sup> Vgl. S. 67. Anm. 6. die Stelle des Tatian bei Ruseb. Pr. Ev. X. c. 11.

<sup>18)</sup> Schneider l. c. p. 86.

<sup>19)</sup> Meurs. Bibl. Gr. schloss auf einen Kommentarzum Homer nach Strab. I. p. 44. u. VII, 299., was aber schon Fabricius Bibl. Gr. III, 507. nicht billigte.

<sup>30)</sup> Harpocrat. s. v. Magyling.

<sup>21)</sup> Vgl. A. Weichert Leben und Gedicht des Apoll. S. 91. ff. u. Mützell de emend. Theog. Hes. p. 287.

Chr.) Kommentator des Euripides war  $^{22}$ ). Man hat diesem Grammatiker, der auch als Interpret des  $E_{Q}\mu\tilde{\eta}\varsigma$  von Eratosthenes genannt wird  $^{23}$ ), in den oben genannten Glossographen Timachidas verwandeln wollen  $^{24}$ ); aber dazu fehlen die überzeugenden Gründe.

Zu den thätigsten Erklärern der Klassiker gehört Aristophanes von Byzanz (6.83. Anm. 37.), dessen kritische und exegetische Leistungen sich auf Homer, Alkaeos, Pindar, die Tragiker Aeschylos, Sophokles und besonders Euripides; auf die Komiker Aristophanes, Menander; auf Platon; Apollonios von Rhodos u. A. erstreckten, und wahrscheinlich auch auf den Hesiod, da Aristophanes bei Anfertigung des Kanon, in welchen er den Askräer mit aufnahm, sich um die Authentität der Werke und um ihren Text bekümmern musste 25). Ungewiss bleibt es nun, wie weit Aristophanes seine Kommentare eigenhändig niedergeschrieben oder sie nur in seinen Vorlesungen mündlich mitgetheilt hatte. Sicher ist das letztere bei den meisten seiner Kommentare der Fall gewesen. und wie Kallimachos in seinen Πίνακες, so mag Aristophanes in seinem Werke Πρός τους Καλλιμάχου πίνακας (vgl. 6. 135. Anm. 15.) einen grossen Theil seiner exegetischen und kritischen Bemerkungen niedergelegt haben, aus denen spätere Grammatiker schöpften und so zitirten, als hätten sie die Notizen aus besonderen Kommentaren des Aristophanes zu einzelnen Autoren entlehnt. Daher bleibt es auch noch zweiselhaft, ob Aristophanes wirklich zu all den oben genannten Klassikern Kommentare gegeben hat, wie es nach den Zitaten der Fall zu sein scheint 26). Am wenigsten lässt sich sein Kommentar zum Homer bezweiseln 27), von welchem er eine besondere Exdoσις (S. 119. Anm. 24.) veranstaltete, und zu den Tragikern 28) und

: . ·

<sup>22)</sup> Nach Schol. ad. Euripid. Med. 1.

<sup>28)</sup> Athen. XI, 501 E. Τίμαρχος δ' έν τετάρτφ περί τοῦ Έρατοσθένους Έρμοῦ, mit einem kurzen Fragmente.

<sup>24)</sup> Maussacus ad Harpocrat., dem Küster ad Suid. s. v. Άργάς gefolgt ist.

<sup>25)</sup> Nach Quintil. I, 1, 15. sprach Aristophanes dem Hesiod die ihm beigelegten Υποθήκαι ab. Auch ist der in der ὑπόθεσις γ΄ zum Scutum Herc. (p. 92. ed. Göttling) erwähnte Aristophanes sicher unser Byzantiner.

<sup>26)</sup> Ranke Vit. Aristoph. (bei B. Thiersch ed. Arist. Vol. I.) p. CV.

<sup>27)</sup> Wolf Prolegg. p. 220. sq.

<sup>28)</sup> I. Richter de Aeschyli etc. interprett. p. 71. sq. Gust. Wolf de Sophocl. echell. p. 27.

Komikern 29), auf welche sich auch seine Schrift Nepi nooding Dezog. Seine Ynouriuata zum Homer, deren die Scholien aber fant nie namentlich gedenken, müssen sehr frühzeitig verloren gegangen und, wie es scheint, durch des Aristarch Kommentar verdrängt worden sein. Uebrigens war Aristophanes zur Ausführung so vieler Arbeiten wohl gerüstet. Zu seisen tiefen grammatischen und literarhistorischen Kenntnissen brachte er einen eben so ungemeinen Fleiss als grossen Scharssinn mit. Seine Leistungen werden von den Grammatikern mit Achtung genannt und die leider nur dürstigen Ueberreste, welche Scholiasten und Lexikographen auf uns gebracht haben, bewähren die Richtigkeit des guten Ruses. Indessen dürsen wir auch nicht übersehen, dass Aristophanes schon ein bedeutendes Material benutzen konnte, welches seine Vorgänger von Zenodot an erarbeitet hatten.

Seine Kommentare benutzte, ja veröffentlichte vielleicht suerst sein rüstiger Schüler Kallistrat von Athen (§. 83. Anm. 50.), welcher von den Scholiasten zu Homer, Pindar, Euripides. Aristopbanes, von Hesychios, Suidas und Eustath zitirt wird. Er war mehr Kritiker (§. 119. Anm. 34.) als Exeget. Doch gehört er hierher, insofern ihm Kommentare zum Homer, Pindar, Aristophanes 31) Kratin 32) und die Tragiker 33) zugeschrieben werden.

Eine merkwürdige Erscheinung war um diese Zeit der Jude Aristobul <sup>34</sup>), c. 170 v. Chr., welcher Έξηγήσεις τῆς Μοϋσέως γραφῆς schrieb, die er dem Könige Ptolemäos Philometor widmete <sup>35</sup>).

<sup>29)</sup> O. Schneider a. a. O. p. 88. schreibt gegen Stöcker de Soph. et Arist. interpr. gr. p. 6. dem Aristophanes einen Kommentar zu dem gleichnamigen Komiker zu.

<sup>80)</sup> Athen. XIV, 659 B. Vgl. Festus s. v. Maeson. p. 168. ed. Lindem., wo wahrscheinlich auf das genannte Werk Bezug genommen ist. Vgl. auch Bentley de Epist. Phalarid. p. 25.

<sup>81)</sup> O. Schneider a. a. O. p. 87.

<sup>89)</sup> Athen. XI, 495 A. Πελίκαι· Καλλίστραιος έν ὑπομνήμασι Θρήτιων Κρατίνου ἀποδίδωσι κύλικα.

<sup>88)</sup> I. Richter a. a. O. p. 78 sq.

<sup>84)</sup> Vgl. L. V. Valckenaer diatribe de Aristobulo ed. I. Luzac. Lugd. Bat. 1806. 4.

<sup>85)</sup> Chronicon Paschale ad Ol. ClL. p. 178. 'Αριστόβουλος 'Ιουδαίος Περιπατητικός φιλόσοφος έγνωρίζετο, δ Πτολεμαίω τῷ Φιλομήτορι έξηγήσεις τὴς Μωϋσέως γραφῆς ἀνέθηκεν. Vgl. Clem. Alex. Strom. I. p. 805. Euseb. Pr. Ev. XIII, 12. Cyrill. adv. Iulian. IV. p. 184.

Wir erwähnen diese Schrift nicht deshalb, weil sie exegetisch ist (die Exegese der Bibel gehört in eine Geschichte der biblischen Philologie), sondern weil in ihr der aristotelisch gesinnte Aristobul die Behauptung ausspricht und zu beweisen sucht, dass die Griechen ihre Weisheit erst aus den jüdischen Religionsbüchern entlehnt hätten 36). Uebrigens bezweifelt man sowohl die Aechtheit des Kommentars als überhaupt die Existenz eines Aristobul. Es ist daher eben so zweifelhaft, dass Ptolemaeos VII. (Euergetes II.), den wir früher (§. 83. zwischen Anm. 54. u. 55.) als einen Schüler des Aristophanes angegeben haben und der auch ein Schüler des Aristarch war (vgl. §. 78. Anm. 25.), des genannten Aristobul Schüler gewesen Dieser dickleibige und wissenschaftliche Unhold schrieb ein Sammelwerk Υπομνήματα von 24 Büchern, in welchem er allerlei merkwürdige Notizen über Dinge, die er gelesen oder gesehen hatte, niederlegte. Da nun nach den Fragmenten, die uns hauptsächlich Athenãos aufbewahrt hat 37), auch einige philologische Bemerkungen sich vorfinden, so hat man den Ptolemaeos zu einem Kritiker und Exegeten des Homer gemacht, womit ihm aber zu viel Ehre geschieht. Es findet sich nur eine cinzige hierhergehörige Stelle 38), auf die auch Eustath 39) Rücksicht nimmt; nämlich Ptolemaeos geruhte Odyss. ε, 72. statt ia aus botanischen Gründen σία zu lesen, und die gegebene Lesart kann eine Reminiszens aus der Schulstube des Aristarch sein.

Mit Aristarch von Samothrake (§. 83. Anm. 55.) beginnt eine neue Aera für die Geschichte der Exegese. Die bis auf seine Zeit beliebte allegorische Erklärung der homerischen und ande-

<sup>36)</sup> In noch weit ausgedehnterem Maasse und mit grösserer Schärfe that diess auch späterhin Philon von Alexandrien.

<sup>37)</sup> Die Stellen sind: 'Υπομνημάτων βιβλίον α΄, Athen. X, 438 Ε.; βιβλίον β΄ II, 71 Β. IX, 387 C; γ΄ XIII, 576 C; δ΄ II, 48 C; ε΄ X, 438 Ε; η΄ VI, 229 D; XII, 518 F. XII, 549 C. 3΄ IX, 375 D. εβ΄ XIV, 654 Β. Vgl. Voss Histor. Gr. lib. I. c. 18. u. c. 21. pag. 175. edit. Westermann.

<sup>38)</sup> Athen. Π, 61 C. Σπεύσιππος εν δευτέρω Όμοιων ψησί, σίον εν υδατι γίνεσθαι, σελίνω ελαίω το ψύλλον εοιχός. Διο Και Πτολεμαίος ο δεύιε-ρος, Εὐεργέτης, Διγύπτου βασιλεύσας, παρ' Όμήρω άξιοι γράφειν. , Δμφι δε λειμωνες μαλαχοί σίου, ήδε σελίνου. σία γαρ μετά σελίνου φύεσθαι, άλλα μη τα.

<sup>39)</sup> Eustath. ad Odyss. έ, 72. p. 208. ὅτι δὲ Πτολεμαῖος Αἰγύπτου βασιλεὺς ὁ Εὐεργέτης ἢξίωσε γραφῆναι παρ Ὁμήρφ ,,λειμῶνες μαλαχοὶ σίου ἦδὲ σελίνου...

rer Gedichte, wie sie auch Krates nach Pergamos verpflanzte (§. 107. Anm. 44.), verwarf er entschieden und hielt sich überall treu an die Worte des Dichters 411). Er wurde somit der Vater der streng historischen und grammatisch-kritischen Exegese und schloss die von Vielen überschätzte Weisheit und Gelehrsamkeit des Mäsniden in die natürlichen Grenzen ein. Die Akribie, mit welcher Aristarch die Worterklärung übte (§. 101. Anm. 18.), zeigte sich ebenfalls in der Sacherklärung und bei steter Vergleichung aller entsprechenden Stellen Homers mit dem zu erklärenden Punkte traf er in der Regel das Richtige. Panatios nannte ihn daher auch wegen seiner Gewandtheit und Schärfe in der Entwickelung des Sinnes der Dichter einen Mάντις (§. 83. Anm. 59.). Unstreitig war er der mit allen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgerüstetste und im Fleisse unermüdlichste Erklärer des Homer, dessen Gedichte er zuerst in 24 Gesange eingetheilt haben soll 41). Bei allem Talente verfuhr Aristarch in der Erklärung doch sehr vorsichtig und maasste sich nicht wie die eitlen Lytiker an, alle Probleme lösen zu wollen. Frage, warum Homer den Schiffskatalog mit den Böotern beginne, antwortete er, dass dieser Anfang ohne alle Berechnung, nur Folge dichterischer Eingebung sei; und man würde dieselbe Frage aufwerfen konnen, wenn der Dichter mit jedem andern Volke angefangen hätte 42). In grammatischer Hinsicht waren die Kommentare des Aristarch oft Paraphrasen, so dass er Wort für Wort mit Synonymen wiedergab 43), was übrigens nicht neu war, da auch schon Sosibios auf gleiche Weise den Alkman interpretirte (vgl. oben Anm. 4.). Von Aristarchs ästhetischer Interpretazion ist nur wenig übrig 44); die meisten Ueberreste bei den Scholiasten und Lexikographen beziehen sich auf Worterklärung. Bis ans Ende des vorigen Jahrhun-

<sup>40)</sup> Wolf Prolegg. ad Hom. p. 165.

<sup>41)</sup> Hierüber vgl. Fabric. Bibl. Gr. I, 351 sq.

<sup>43)</sup> Schol. Venet. ad 11. β, 494. Ἡρχται δὲ ἀπὸ Βοιωτῶν κατὰ μὲν ᾿Αρίσταρχον οὖκ ἔκ τινος παρατηρήσεως, und ein anderes Scholion: ᾿Αρίσταρχός φησι κατὰ ἐπιφορὰν αὐτὸν τὴν ἀρχὴν ποιήσασθαι· εἰ γὰρ καὶ ἀπ᾽
ἄλλου ἔθνους ἀπήρξατο, ἐζητοῦμεν ἂν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρχῆς.

<sup>43)</sup> Schol. ad Ili. β, 435. Μηχέτι νῦν δήθ' αὖθι λεγώμεθα] οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου ἐλέξεις ἐχ τοῦ β τῆς Ἰλιάδος ἐ δηθὰ πολὺν χρόνον αὖθι αὖτοῦ, λεγώμεθα συναθροιζώμεθα. ὁ δὲ λόγος τοιοῦτος · μηχέτι νῦν ἐπὶ πολὺν χρόνον αὐτοῦ συνηθροισμένοι μένωμεν. Mehrere Beispiele giebt Lehrs Arist. st. Hom. p. 156.

<sup>44)</sup> Schol. Ven. ad Ili.  $\pi$ , 170. u.  $\chi$ . 468.

derts hat man die Verdienste Aristarchs um Homer nur sehr dürftig gekannt und erst die Veröffentlichung der venezianischen (marcianischen) Scholien haben dieselben ans Licht gebracht. Wo in den Scholien ein φησίν ὁ 'Αρίσταρχος, oder σεσημείωται 'Αρίσταρχος 45), oder κατά μέν 'Αρίσταρχον (vgl. Anm. 42.) steht, da sind noch des Aristarch eigene Worte zu vermuthen, die von seinen Schülern, besonders Dionys dem Thraker, Parmenisk, Tryphon, Didymos, aus aristarchischen Schriften exzerpirt und von da später wieder in die Scholien gebracht wurden. Ja, so oft eine διπλη oder σημειούνταί Tives u. a. Redenarten von den Scholiasten gebraucht werden, folgen oft die eigenen Worte des Aristarch; deun die διπλη ist gewöhnlich nur ein Zeichen, dass Aristarch zu einem Worte etwas bemerkt hat 46). Die Sacherklärung Aristarchs war im vollsten Sinne des Worts allseitig. Alle Beziehungen des Dichters auf öffentliches wie häusliches Leben, Religion, Staatsverwaltung, Gebräuche, Sitten, Geographie 47), Topographie u. s. f. suchte er nicht bloss in seinem Kommentare zu erklären, sondern in besondern Exkursen oder Monographien ins Klare zu bringen. Dabin gehört z. B. sein Διάγραμμα περί τοῦ ναυστάθμου oder τοῦ στρατοπέδου 48), über die Stellung der griechischen Schiffe vor Troja 49).

Uebrigens waren die Schristen Aristarchs zum Homer, wie Tü πεψὶ Ἰλιάδος καὶ Ὀδυπσείως, seine Ἐκδοπις σder Διόρθωσις ὑμήψου, seine Ὑπομνήματα u. a. vorherrschend kritisch, weshalb wir später auf sie zurückkommen müssen. Ausser Homer nahm seine Theilname noch eine Zahl anderer Dichter in Anspruch, wie Hesiod, zu dem

<sup>45)</sup> Wolf Prolegg. ad Hom. p. 244. not. 30. Dahin gehört auch die Redensart οδτως Αρίσιαγχος ἀπέδωχεν, Schol. ad Apoll. Rhod. I, 299.

<sup>46)</sup> Vgl. die von Lehrs Arist. p. 8 sqq. gesammelten Stellen, so wie überhaupt den ganzen Abschnitt.

<sup>47)</sup> Vgl. §. 130. Anm. 22.

<sup>48)</sup> Schol. Venet. ad Hom. Iliad. K, 58. A, 6. N, 681. ibid. 166. ή διπλή πρός το περί του ναυστάθμου διάγραμμα. ad A, 807. ή διπλή πρός το του στρατοπέδου διάγραμμα.

<sup>49)</sup> Vgl. K. Lehrs Aristarch. st. Hom. p. 229. sqq., welcher auch aus Schol. Ven. ad. Il. Z, 4. u. O, 449. ('Αθειούνιαι στίχοι γ' καὶ ἀστερίσκοι παρακεινται δτι . . . ΰ στερον δὲ ἐν τοὶς περὶ ναυστάθμου ἀπολογείται) nachgewiesen hat, dass diese Abhandlung erst nach dem Kommentar geschrieben ist und Berichtigungen desselben enthielt. Auch schliesst er (p. 232.) aus dem Worte διάγραμμα auf eine der Abhandlung beigegebene Tafel, was nicht unwahrscheinlich ist.

er besondere Υπομνήματα abfasste 50), Archilochos 51), Alkacos, Anakreon, Pindar, die Tragiker Aeschylos 52), Sophokles 53) und Euripides, obschon beim letzteren dieses nur aus spärlichen Relazionen der Scholiasten und Lexikographen mit Unsicherheit behauptet werden kann 54), Ion 55), Aristophanes der Komiker 56), dessen Metra er feststellte 57), Hippokrates 58) u.a. Von allen seinen Kommentaren aber, deren über 800 gewesen sein sollen (§. 83. Anm. 62.), sind nur wenige Exzerpte auf uns gekommen und eine vollständige Ερμηνεία zu irgend einem der genannten Autoren möchte im sechszehnten Jahrhundert nirgends mehr zu finden gewesen sein. Es ist daher auch nicht anzunehmen, dass der fanzösische Gesandte Joh. Boestallier (Βοεσταλλέριος) in Besitz eines rein aristarchischen Kommentars zur Odyssee gewesen sei, wenn in seinem Bücherkataloge 59) unter Nr. 52 angeführt wird: 'Αριστάρχου καὶ ἄλλων τινῶν ἑρμηνεία εἰς Ὀδύσσειαν Όμήρου. Aus dem Zusatze καὶ ἄλλων τινῶν kann mit Entschiedenheit geschlossen werden, dass in jenem Kommentare nur Exzerpte aus Kommentarien des Aristarch und anderer Grammatiker scholienartig zusammengetragen gewesen seien. Eben so wenig kann Boestallier im Besitz einer Aquστάρχου γραμματική gewesen sein, die in Nr. 170. des angeführten Kataloges notirt ist, da Aristarch keine systematisch ausgearbeitete Grammatik abgefasst hat (vgl. §. 87. zwischen Anm. 25. u. 26.).

<sup>50)</sup> Wie sich aus Ety m. Orion. p. 96, 27. Αρίσταρχος έν τοῖς Σημείοις Ήσιόδου u. Ety m. Gud. p. 71, 41. ἐν ὑπομνήσει τοῦ Ἡσιόδου, p. 73, 26. ergiebt. Vgl. Mützell de Emend. Hes. Theog. p. 283.

<sup>51)</sup> Clem. Alex. Strom. I. p. 826.

<sup>52)</sup> Schol. ad Theocrit. Id. X, 8. 'Αρίσταρχος εν ύπομνήματι Αυχούργου Αλσχύλου.

<sup>53)</sup> Harpocrat. s. v. Δερμιστής und Ελαιούται θρίξ. Hesych. s. v. Δυχοπόνου θεού. Vgl. G. Wolff de Sophocl. Scholl. p. 28.

<sup>54)</sup> I. Richter a. a. O. pag. 75 sq.

<sup>55)</sup> Gegen den Aristarchischen Kommentar zum Tragiker Jon schrieb Didymos 'Αντεξηγήσεις Athen. XIV, 634 E. vgl. unten Anm. 103.

<sup>56)</sup> Schol. Ven. ad Ili. β, 183. τὰ κατὰ ᾿Αριστοφάνην ὑπομνήματα ᾿Αριστάρχου. Vgl. O. Schneider a. a. O. pag. 86.

<sup>57)</sup> Vgl. Schol. ad Aristoph. Ran. 356. 374. Equitt. 569.

<sup>58)</sup> Erotian. p. 12. Vgl. 102. Anm. 49.

<sup>59)</sup> K. Wilh. Müller in Analecta Bernensia. Part. J. Bern. 1840. 4. giebt nach einem Berner Codex den Katalog mit literärischen Bemerkungen. Müller glaubt, dass der Kommentar vollständig und ächt gewesen sei.

Vielleicht enthielt diese Grammatik ebenfalls nur Exzerpte grammatischen Inhalts aus aristarchischen Kommentaren.

Auch die Schüler Aristarchs zeigten sich als fleissige Kommentatoren und fast ohne Ausnahme haben sie sich mit Homer abgegeben und nächst ihm mit den Dramatikern. Aristarchs Schüler und Zeitgenosse Apollodor von Athen (vgl. §. 83. Anm. 83.) schrieb ein umfassendes Werk von 12 BB. über den homerischen Schiffskatalog: Περὶ νεῶν καταλόγου 60), auch unter dem Titel Περὶ νεῶν oder Περί καταλόγου zitirt, auf welches Strabon an vielen Stellen Rücksicht genommen hat, nächstdem Athenaeos, die Scholiasten zum Homer, Stephan der Byzantiner, Tzetzes und Eustath. Dieses Werk scheint der Scholiast zu Nikander verstanden zu haben, wenn er den Apollodor έν τοῖς Ὁμήρου zitirt. Offenbar zeigte sich Apollodor in diesem Werke mehr als Archäologen oder Historiker, denn als Grammatiker. Mehr als eigentlicher Exeget tritt er in seinen Schriften Περί Ἐπιχάρμου und Περί Σώφρονος auf. Der Kommentar zu Epicharm bestand aus wenigstens sechs Büchern, aber leider ist uns fast nichts als eine Glossenerklärung 61) oder die Nachricht gerettet worden, dass Apollodor des Epicharm Werke in zehn Abtheilungen gebracht habe 62). Oefterer Erwähnung geschieht des Kommentars zum Sophron 63) in wenigstens 4 BB. Derselbe war so eingetheilt, dass die eine Hälfte sich auf die männlichen, die andere auf die weiblichen Mimen bezog, je nach den Ueberschriften der einzelnen Mimen 64). Die Erklärungen zum Sophron, der im dorischen Volksdia-

<sup>60)</sup> Porphyrius ap. Eustath. ad II. B. p. 199. Καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος ἐπραγματεύσαιο τὰ περὶ τοῦ καταλόγου ἄριστα ἐν δώδεκα βιβλίοις. Am vollständigsten giebt die Fragmente Heyne in seiner Ausg. d. Apollodor p. 1099—1125. vgl. auch Villoison Prolegg. ad Apollonii Lex. Hom. p. 24.

<sup>61)</sup> Suid. s. v. χαρδιώτιειν· 'Απολλόδωρος εν εχιφ περί Έπιχάρμου τοὺς Σικελιώτας φησὶ τὸ τὸν στόμαχον επιδάκνεσθαι ὑπὸ λιμοῦ καρδιώττειν λέγειν, δπερ βουλιμιάν λέγει Ξενοφών (Anab. IV, 5, 7. u. 8.) καὶ εὐκάρ- δια πολλοὶ τὰ εὐστόμαχα λέγουσι.

<sup>62)</sup> Porphyr. vit. Plotin. c. 24. vgl. Heyne a. a. O. p. 1142 sq.

<sup>63)</sup> Athen. III, 89 A. VII, 281 C. (wo das dritte Buch erwähnt wird: ἐν τῷ τρίτῳ τῷ εἰς τοὺς ἀνδρείους μίμους, vgl. ibid. Casaub.) VII, 309 D. Schol. ad Hom. II. E, 576. Etym. M. p. 72, 51. p. 151, 49. Schol. ad Aristoph. Vesp. 523 (wo das vierte Buch zitirt wird).

<sup>64)</sup> Μίμοι ἀνδρεῖοι und γυναιχείοι. Vgl. Grysar de Sophrone Mimographo Köln (Progr.) 1838. p. 11. sq.

lekt schrieb und deshalb reich an eigenthämlichen Ausdrücken und Solockismen war <sup>66</sup>), mögen sich meist auf die Wortexegese erstreckt haben, wosu die Mimographen spätern Grammatikern reichlichen Stoff boten. Ein Beispiel, wie Apollodor verfuhr, hat uns Athenaeus noch aufbewahrt <sup>56</sup>).

Den Aristarcheer Parmenisk (§. 83. Anm. 66.) lassen uns die Scholien zum Homer 67) und Euripides 66) als kritischen und historischen Exegeten kennen lernen. Ob er ausser Euripides auch die übrigen Tragiker kommentirt habe, lässt sich nicht sagen 69). — Aristodem von Elis oder Nysa 70), Sohn des Menekrates (§. 83. Anm. 73.), der Versasser von Γελοδα ὑπομνήματα 71) und einer Mv-

<sup>65)</sup> Grysar l. c. p. 18. sq.

<sup>66)</sup> Athen. VII, 281 F. (vgl. Etym. M. p. 72, 51.): Απολλόδωρος δ Αθηναίος έν τῷ τρέτφ περὶ Σώφρονος τῷ εἰς τοὺς ἀνδρείους μίμους, προθεὶς τὸ καταπυγοτίραν τ' ἀλφησταί, τὸ μὲν ὅλον πιξέρειδεῖς, πορφυρίζοντες δὲ κατά τινα μέρη. Φασὶ δ' αὐτοὺς ἀλίπκεσθαι σύνδυο καὶ ψαίνεσθαι τὸν ἔτερον ἐπὶ τοδ ἐτέρου κατ' οὐράν ἐπόμενον. Απὸ τοῦ οὖν κατὰ τὴν πυγὴν θατέρφ τὸν ἔτερον ἀκολουθείν τῶν ἀρχαίων τινές τοὺς ἀκρατεῖς καὶ καταφερείς (Είγm. Μ. καταφερείς) οδιω καλούσιν "

<sup>67)</sup> Schol. Ven. ad Il. E, 688.  $\Theta$ , 518. A, 424. E, 649. Seine sonderbare Krklärung von  $\delta \tilde{\eta} \sigma s \nu$  in Ilias  $\Sigma$ , 100. vgl. Schol. A. zu dieser Stelle, K ty m o l. M. p. 188, 10. Kustath. ad Il. p. 1182, 2. sq.

<sup>65)</sup> Schol. ad Med. 10. 176. Rhes. 510. 218. Troad. 218. 225.

<sup>89)</sup> No möglich es ist, dass Parmenisk auch den Aeschylos und Sophokles kommentirt habe, so wenig ist doch eine beweisende Stelle bis jetzt aufgefunden. I u l. Richter de Aeschyli cet. interpre. p. 79. geht daher mit seiner Behauptung viel zu weit: "Parmeniscum endem ratione cum Euripide etiam reliquos Tragicos illustrasse contendo." Und wenn er in der Note sagt: "Ad eundem grammaticum respicit Etym. M. s. Αρέω (schreibe Αρέω) et Αγραφίης," so hat der Vfr. wohl das Etymologicon nicht nachgeschlagen, sondern sich auf Fabricius Bibl. Gr. VI. p. 875. verlassen, welcher sagt: "Parmeniscus, grammaticus, ab Etymologico Magno citatur in Αρέω (ohne Akzent) Αγραφίης, ubi male editum est Παρμένιος." Nun ist aber Αγραφίης erstens ein von Richter nicht bemerkter Druckfehler statt Αργαφίης, und zweitens ist mit Sylburg statt Παρμένιος eher Παρθένιος als Παρμένισος zu emendiren.

<sup>70)</sup> Fabric. Bib. Gr. VI. p. 858. sq. Vgl. Strabon. XIV. p. 650.

<sup>71)</sup> Off zitirt von Athenseos.

θική συναγωγή 72), kommentirte den Pindar 73). — Dass Dionys der Thraker Beiträge zur Erklärung des Homer gegeben habe, ohne einen besondern Kommentar abgefasst zu haben, ist (§. 83. Anm. 91.) schon angedeutet worden. Eben so wenig dürste er einen Kommentar zum Euripides geschrieben haben, auch wenn der vom Scholiasten zum letzten Vers des euripideischen Orest genannte Dionys wirklich der "Thraker" ware 74). - Ptolemaeos Pindarion, oft auch Ptolemacos der Alexandriner genannt (§. 83. Anm. 78.), der nach Suidas über einzelne Gegenstände der homerischen Gedichte schrieb, wie Περί του Όμηρικου χαρακτήρος 75), Περί τοῦ παρ' Όμήρου Οὔτιδος 76), Περί Αστεροπαίου παμ' Όμήυψ μνημονευομένου 77), verfasste ein grosses Werk 'Ομηρικά ὑποδείγματα von einer unbestimmten Zahl von Büchern 78), und kommentirte den ganzen Homer 79). Sein Studium der Tragiker bezeugte er durch die Schrist: Τὰ ὁμοίως εἰρημένα τοῖς τραγικοῖς, in welcher er die Stellen sammelte, die auf ähnliche Weise bei den verschiedenen Tragikern wiederkehren. - Sein Sohn Aristonikos (§. 83. Anm. 80.) hatte Kommentarien zum Homer abgefasst, auf welchen die Scholien sich oft beziehen. Auch erwähnt Ammonios 80) ein 'Τπόμνημα des Aristonikos; ob aber 'Ομήρου hinzuzu-

<sup>72)</sup> Diese ist auch wohl gemeint bei Parthen. cap. 8. Ίστορεῖ 'Αριστόδημος δ Νυσαεὺς έν α' εστοριῶν περὶ τούτων.

<sup>73)</sup> Athen. XI, 495 F., der das dritte Buch zitirt, ἐν τρίτφ περὶ Πινδάρου. Der Scholista zu Pindar benutzte des Aristodem Kommentar. Vgl. Boeckh ad Pindari scholia praefat. p. XIV.

<sup>74)</sup> Schol. ad Eurip. Orest. v. ultim. Πρός διάφορα άντίγραφα παραγέγραπται έχ τοῦ Διονύσου (scr. Διονυσίου) ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς χαὶ τῶν μιχτῶν.

<sup>75)</sup> Schol. Ven. II. 0, 389.

<sup>76)</sup> Ibid. ad Jl. 1, 366.

<sup>77)</sup> Ibid. ad Il. P, 851.

<sup>78)</sup> Küster ad Suid. tom. III. p. 224. schrieb Όμηριχῶν ὑποδειγμάτων βιβλία γ΄; Eudok ia Viol. p. 360. giebt βιβλία ς΄; sonst gaben die Handschriften des Suidas βιβλία ς (d. i. 90).

<sup>79)</sup> Den Kommentar zum achtzehnten Buche zitirt der venezianische Scholinst ad Iliad. Ε, 76. u. 188. Πιολεμαΐος ὁ τοῦ Ὁροάνδου ἐν τῷ περὶ τῆς ὁπλοποιίας.

<sup>80)</sup> Ammon. de affin. verbor. dister. p. 103. ed. Valcken. Αριστόνικος εν ύπομνήματι. Dazu Valck. im Comment. p. 181.

denken ist? Diese Kommentarien enthielten, nach dem zu schliessen, was übrig geblieben, eine mehr äusserlich zusammengetragene Gelehramkeit. Er reserirte die Bemerkungen eines Zenodot, Aristophanes, Aristarch, Krates, Apollonios von Rhodos u. A., die sieh auch wohl hier und da aus seinen Kommentarien erhalten haben, ohne dass gerade ihr Name dabei genannt ist. Wenn Aristonikos vom Scholiasten zu Hesiod Theog. 178. erwähnt wird, so ist daraus noch nicht auf einen Kommentar zu diesem Dichter zu schliessen, sondern cher an die Schrist Περί τῶν σημείων zu denken; dass er aber den Pindar kommentirt habe, lassen die Scholien zu diesem Dichter schliessen 81). Originell erscheint Aristonikos in seiner Schrift: Περί τών σημείων των έν τη Θεογονία 'Ησιόδου και των της.' Ιλιάδος και <sup>3</sup>Οδυσσείας <sup>52</sup>). In derselben gab Aristonikos die von Aristarch den homerischen Versen beigesetzten Zeichen an und erklärte sie mit Beibringung der Ursachen und Gründe, warum sie Aristarch setzte, so dass daher Lehrs (l. c. pag. 8.) vermuthet, der eigentliche Titel der Schrift sei anfänglich gewesen Περί 'Αριστάρχου σημείων 'Oμήγου. Die Schrift findet sich, so weit sie sich auf die Hias besieht, exzerpirt im Codex Scholiorum Venetus A. zum Homer. Nach diesen venezianischen Scholien enthielt es die gelehrtesten Beobachtungen über das homerische Alterthum, über die Bedeutungen der Wörter, über unächte Verse (Lehrs l. c. pag. 4.). Auf Homer besog sich auch die Schrift: Περί τῆς Μενελάου πλάνης 83). - Sein Zeitgenosse Ammonios der Jüngere (§. 83, Anm. 85.) beschäftigte sich mit Erklärung und besonders mit der Kritik (§. 119. Anm. 58.) des Homer, worauf ausser seinem Werke über die Διόρθωσις 'Αριστάρχειος 'Ομήρου die Schrift Περί των ύπο Πλάτωνος μετενηνεγμένων έξ 'Ομήφου 84) hindeutet, in welcher wohl die Lesarten der von Platon zitirten homerischen Verse in den Exemplaren des Platon rezensirt waren. Ausser Homer hat er auch dem Pindar und Aristophanes seine Aufmerksamkeit geschenkt. -

Am thätigsten zeigte sich unter den Aristarcheern Didymos

<sup>81)</sup> Schol. ad Pind. Olymp. 1, 88. 111, 81. VII, 158.

Werk handelt ausführlich und mit bekannter Gelehrsamkeit K. Lehrs in Arist. stud. Hom. pag. 1 – 18. Aristonici liber de notis Aristarchi.

<sup>83)</sup> Strab. lib. I. p. 65. A.

<sup>84)</sup> Schol. Ven. ad II. 1, 356.

Chalkenteros aus Alexandrien 85), dessen zahlreiche und umfassende Kommentare von den Späteren eben so gerühmt als fleissig benutzt worden sind. Seine Thätigkeit erstreckte sich vorzüglich auf Homer, die Lyriker (Pindar und Bakchylides), Dramatiker, Redner und den Arzt Hippokrates. Dabei ist anzunehmen, dass seine Kommentare — besonders wenn man noch der beispiellosen Menge anderer Abhandlungen oder Schriften des Didymos βιβλιολάθας eingedenk ist - nicht lauter neue Bemerkungen enthalten konnten, sondern mehr eine Revision und Redakzion des früher Geleisteten mit eigenen Zuthaten lieferten 86). Um so mehr ist der Verlust dieser Werke zu bedauern, da mit ihnen auch die hauptsächlichsten Erklärungen früherer Kommentatoren untergegangen sind. Didymos war vorzugsweise ein Enarrator, ein historischgrammatischer Exeget; aber auch als Kritiker verdient er alle Anerkennung (vgl. §. 119, Anm. 77.). Diess bezeugen besonders die Scholien zum Homer, Pindar, Sophokles und Euripides. Gross ist die Zahl der von ihm zur Erklärung beigebrachten Notizen aus der Geschichte, Mythologie, Gottesverehrung, Topographie, über Sitten und Gebräuche, wie die Scholien zu Pindar und Aristophanes beweisen und nicht weniger die zum Sophokles, die sich eben dadurch als didymeisch verrathen 87). Ferner nimmt er beständig auf den Sinn und die Kunst des Dichters Rücksicht, und ist in seinem Urtheile über die Autoren gerecht und keinesweges ein blinder Verehrer 88). Von Einfluss auf sein Urtheil und seine Exegese war der Umstand, dass er seine Autoren von einem ethischen und religiösen Standpunkte aus beurtheilte. Dabei liebte er es, sich kurz zu fassen und wollte lieber in manchen Dingen schweigen, als ohne Grund Worte machen 89). Jeder Worterklärung brachte er sehr gewöhnlich Parallelstellen oder synonyme Wörter bei, ein Versahren, das über-



<sup>85)</sup> Vgl. §. 83, Anm. 103. Zur Literatur über Didymos füge jetzt die in Anm. 86. angef. Schrift von G. Wolff.

<sup>86)</sup> Bernhardy Griech. Lit. I, S. 386: "Eine weitläufige Redakzion aus solchem Nachlass machte Didymus, die Basis aller fernern Scholiasten". Den Beweis dazu suchte G. Wolff de Sophoclis scholior. Laurent. variis lectt. (Lips. 1843.) pag. 127 sqq. zu geben. Vgl. auch O. Schneider de fontibb. Scholior. Aristoph. pag. 97 sq.

<sup>87)</sup> G. Wolff l. c. p. 17.

<sup>88)</sup> L. c. p. 16.

<sup>89)</sup> L. c. p. 197. sq.

haupt den Charakter der Wortexegese in der alexandrinischen Periode bis auf Didymos ausmachte (vgl. oben Anm. 4 u. 43. u. 66.). Er suchte die Etyma der Wörter auf, handelte von den Aksenten, brachte Sprichwörter an u. s. f. Seine Vorgänger benutzte und prüfte er sorgfältig und mit Selbständigkeit; er widersprach einem Eratosthenes, Aristarch, Apollodor, Parmenisk u. A.; enthielt sich eigener Konjekturen nicht; war aber bei alledem ein vorsichtiger Kritiker. Mit kritischer Sorgfalt — wie er ja auch Περὶ τῆς 'Αρισταρχείου διορθώσεως schrieb — fasste er vollständige Kommentare zur Odyssee 90) und Ilias 91) ab. Dass er auch nebenbei Fragen berührte, wie über das Vaterland des Homer, über die Abstammung des Aeneas u. a., deutet uns Seneka 92) mit Bitterkeit an. Was die auf uns gekommenen sogenannten klein en Scholien des Didymos (Scholia minora, auch  $\sum z \delta \lambda i \alpha \pi \alpha \lambda \alpha i \dot{\alpha}$ ) zum Homer betrifft, so sind diese keinesweges ächt, sondern von einem spätern Grammatiker zusammengestellt und mögen — obschon aus mehreren Kommentaren gezogen, — vorzugsweise von Didymos entlehnt sein, der in diesen Scholien zitirt wird 93). Ausser über Homer scheint Didymos auch . einen Kommentar zur Theogonie des Hesiod geschrieben zu haben 94).

<sup>90)</sup> Etym. M. p. 664, 50. Διδυμος εν υπομνήματι ξ 'Οδυσσείας. Vgl. 720, 25.

<sup>91)</sup> Ammonios s. v. λητουργείν p. 89. ed. Valck. Δίδυμος έν ὑπομνήματι δευτέρας [δευτέρφ?] Ἰλιάδος. und s. v. χλαμύς p. 147. Valck.

<sup>92)</sup> Epist. 88, 32. (p. 126. Vol. III. ed. Ruhk.): "Quatuor milia librorum (vgl. S. 83. Anm. 105.) Didymus grammaticus scripsit: miser, si tam multa supervacua legisset. In his libris de patria Homeri quaeritur, in his de Aeneae matre vera: in his libidinosior Anacreon an ebriosior vixerit: in his an Sappho publica fuerit: et alia quae erant dediscenda, si scires."

<sup>93)</sup> Vgl. G. A. Ferber Dissertatio, scholia in Homerum, quae Didymo vulgo tribuuntur, lustrans. Helmst. 1770. 4. — Diese Scholien sind öfter heraugegeben worden. Didymi scholia minora (Σχόλια παλαιά). Ed. pr. (I. Lascaris) Rom. 1517. fol. Diese Scholien gehen nur auf die Iliade. Ap. Aldum. In Iliad. et Odyss. Venet. 1521 — 1528. 2 Voll. 8. G. Morrhius Paris 1530. 8. Dann in mehreren Ausg. des Homer, z. B. von Jo. Camerarius und Micyllus (Jac. Moltzer) Basil. 1535. 41. 43 fol. 1551. 4. Zugleich mit des Prophyrios Όμηρικὰ ζητήματα von Jac. Bedout Argent. 1539. 8. Von C. Schrevellus. Amstel. (einige Exempl. Lugd. Bat. 1655 — 56. 2 Voll. 4. (verstümmelt und fehlerhaft) u. sonst. Eine Auswahl der Scholien des Didymos findet sich in der Sammlung von Scholien, die Imm. Bekker Berol. 1825. 2 Voll. 4. herausgegeben hat, wozu ein Appendix Scholior. in Hom. Iliad. Ibid. 1827. 4.

<sup>94)</sup> So schliesst wenigstens J. Mützell de em. Theog. Hes. p. 280. nach dem Schol. Venet. et Cantabr. ad Hes. Theog. 126.

Ferner beschäftigten ihn die Lyriker und er sasste ein Werk ab Negi λυρικών ποιητών 95), in welchem er, wenn sich Seneka in der (Anm. 92.) angeführten Stelle auf dasselbe bezieht, nicht weniger die Lebensverhältnisse der Dichter als ihre Werke besprochen hat, so wie das Wesen der Lyrik überhaupt %). Abgesondert von diesem Werke sind die Kommentare zum Pindar und Bakchylides zu fassen; jenen zitirt Laktanz als Έξηγησις Πινδαρική 91). diesen Ammonios als Τπόμνημα Βακχυλίδου έπινικίων 98). Die Dramatiker las und kommentirte Didymos am sleissigsten. So haben wir früher (§. 102. Anm. 72 u. 73.) die lexikalischen Werke Ilso? τραγφδουμένης λέξεως und die Κωμική λέξις erwähnt; hier sind nun noch besondere Kommentare zu erwähnen, die er zu den Dramen der Tragiker und Komiker schrieb. Ob er den Aeschylos kommentirt, steht noch dahin 99); dagegen unzweiselhaft ist sein Kommentar zum Sophokles 100), Euripides 101) und Ion, Έξηγητικός τών Ιωνος δραμάτων 1012), auch Αντεξηγήσεις πρός Ιωνα genannt 103). weil das Buch wahrscheinlich gegen den Kommentar des Aristarch (vgl. Anm. 55.) gerichtet war. Von den Komikern erklärte er den Phrynichos, Τῶν Φουνίχου δραμάτων έξηγησις 104); den Kratin 105); Aristophanes, bei dem wie bei Homer Didymos nach seiner Weise die früheren Kommentatoren stark benutzte 106); den

<sup>95)</sup> Rtym. M. p. 690, 35. und p. 777, 9.

<sup>96)</sup> Vgl. den Artikel "Τμνος im Etym. M. p. 777, 9. und προσφόίαι p. 690. 33.

<sup>97)</sup> De fals. relig. I. c. 23, 9. Vgl. hierüber A. Boeckh Praef. ad Pind. p. XVII.

<sup>98)</sup> Ammonios s. v. Nyostões p. 97. ed. Valck. Vgl. auch Fabric. Bibl. Gr. II. p. 115. in nota.

<sup>99)</sup> Ohne welteren Beweis in Bezug auf Aeschylos sagt I. Richter l. c. p. 90. "Ipse igitur Didymus — — in Tragicos omnes, Aeschylum dico et Sophoclem Euripidemque commentatus est."

<sup>100)</sup> Vgl. Athen. II, 70 C. Richter l. c. p. 87 sqq. und besonders G. Wolff de Scholis Sophoclis Laurentianis. Lips. 1843.

<sup>101)</sup> Richter I. c.

<sup>102)</sup> Athen. XI, 468 D.

<sup>108)</sup> Athen. XIV, 634.

<sup>104)</sup> Athen. IX, 371 F.

<sup>105)</sup> Hesych. s. v. Kógozzic und Athen. IX, p. 501 E. Vgl. Meineke Histor. crit. comicorr. graec. p. 14. Bergk de reliqq. com. ant. p. 657. sq. p. 264 sq. O. Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 15.

Menander 107) und wahrscheinlich auch den Eupolis 108). Von den Rednern kommentirte er den Isaeos 109), Demosthenes 110), Hyperides 111), Lysias 112), Aeschines, Lykurg, Dimarch 113). Die Gesetze des Solon besprach er in einer Schrift Περί των 'Αξόνων του Σόλωνος πρός 'Ασκληπιάδην 114), und der von fast allen bedeutenderen Grammatikern kommentirte Hippokrates fand auch an Didymos seinen Erklärer 115). — So weit reichen ungefähr die uns bekannten Andeutungen über die von Didymos kommentirten Schriften; allein es lässt sich vermuthen, dass ausser den genannten Autoren viele andere von ihm erklärt worden sind, da ja dem eisernen Fleisse desselben nicht einmal die griechische Literatur hinreichenden Stoff zur Arbeit bot, sondern er sich auch mit der römischen beschäftigte und polemisch und satirisch gegen einen Cicero sogar mit einer Schrift von 6 Büchern auftrat 116), wodurch er sich aber nach Ammian's Aeusserung eben nicht sehr insinuirt hat. Es kann sein, dass der Grammatiker den berühmten Arpiner etwas scharf angegriffen; allein ob er nun auch Unrecht gethan habe, steht dahin und möchte wohl kaum der Fall sein, da das Urtheil des Didymos ein möglichst begründetes und ruhiges zu sein pflegte. Auf

<sup>107)</sup> Etymol. Gud. p. 338, 25. Κορύβαντες, ώς μυθεύεται, ὅτι κατέπινεν ὁ Κρόνος τὰ ἀπὸ τῆς 'Ρέας τέκνα. οὖτω Δίδυμος ἐν ὑπομνήματι Μενάνδρου. Vgl. O. Schneider l. c. pag. 98, not. 2.

<sup>108)</sup> Diess deutete schon O. Schneider I. c. p. 16. sq. an, bezweifelte aber Enger in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1841. pag. 935. Indessen hat G. Wolff de Soph. scholl. p. 15. die Ansicht Schneiders durch Beibringung zwei neuer Zeugnisse (Schol. ad Apoll. Rh. IV, 144. u. I, 1139.) gestützt.

<sup>110)</sup> Athen. XI, 486 C.

<sup>111)</sup> Harpocrat s. v. δξυθυμία zitirt den Kommentar zur Rede πρός Δημάδην cf. Suid. s. v. ἄνδηρα.

<sup>112)</sup> Auf den Kommentar zu diesem Redner bezieht sich vielleicht Harpokrat. vv. δερμηστής und πρόπεμπτα.

<sup>118)</sup> Vgl. Meier Praefat. ad Demosth. Orat. in Mid. pag. XV.

<sup>114)</sup> Plut. vit. Solon. init.

<sup>115)</sup> Rrotian. p. 18.

<sup>116)</sup> Ammian. Marc. lib. XXII. c. 16. siehe die Stelle S. 83. Anm. 104.

keinen Fall hat das Werk über Cicero seinem wohlverdienten Ansehn Eintrag gethan.

Kurz vor und gleichzeitig mit Didymos, also am Schlusse dieser Periode zeigte sich noch eine Anzahl Kommentatoren thätig, von denen wir nur einige hier anführen wollen, die sich hauptsächlich mit Homer und den Dramatikern abgaben. Apollonios 117), Sohn (oder Vater?) des Charis, der noch vor Didymos, welcher dessen Kommentare benutzte, gelebt haben muss, kommentirte den Homer 118), Pindar 119) und vielleicht auch den Aristophanes 120). — Homer der Sellier 121), der auch Dichter war, war weniger eigentlicher Kommentator, als dass er Auszüge der Dramen und ein Buch über die komischen Personen abfasste; er schrieb Περί χωμιχών προσώπων und Περιοχαί των Μενάνδρου δραμάτων. - Der Lytiker Apollodor von Tarsos, der nicht mit dem Tragiker (Suid. s. v. Απ. Ταρσεύς· τραγικός) zu verwechseln ist, schrieb einen Kommentar zu Euripides 122), vielleicht auch zu Aristophanes 123). — Dass Demetrios von Trözene, etwa ein Zeitgenosse des Didymos, sich mit der Erklärung des Aristophanes abgegeben habe, möchte aus Athenãos noch nicht folgen 124). — Um dieselbe Zeit mag auch Archibios 125) gelebt baben, Vater (oder Sohn?) des Apollonios (Sophista?), der eine Εξήγησις των Καλλιμάχου Επιγραμμάτων lieferte; — ferner Herakleon der Glossograph (§. 103, Anm. 26.) als geschätzter Kommentator des Homer 126), und der nicht nur einen Epitomator seines Kommentars an Didymos Klaudios 127) fand,

<sup>117)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 275. O. Schneider l. c. pag. 89.

<sup>118)</sup> Villoison Prolegg. in Apollon. Lex. Hom. p. XX. in lliad. p. XXIX.

<sup>119)</sup> A. Boeckh Praef. ad Pind. Scholl. p., XVI.

<sup>120)</sup> Schol. ad Ran. 1026. Vesp. 674.

<sup>121)</sup> Suid. s. v. "Ομηρος, Σέλλιος χρηματίσας, γραμματικός εποίησε τά δε"Τμνους, Παίγνια δι επών, Είδη πλείστα, και καταλογάδην Περί τών κωμικών προςώπων Περιοχάς τών Μενάνδρου δραμάτων.

<sup>122)</sup> Nach C. G. Heyne ad Apollodori Athen. fragm. p. 1174 (ed. Gotting. 1783).

<sup>123)</sup> O. Schneider l. c. pag. 90.

<sup>124)</sup> Athen. I, 29. Cf. O. Schneider l. c. pag. 90.

<sup>125)</sup> Suid. s. v. 'Αρχίβιος, 'Απολλωνίου, γραμματικός τών Καλλιμάχου 'Επιγραμμάτων εξήγησιν. Cf. Villois. Prolegg. in Apollon. Lex. Hom. p. II. sq.

<sup>126)</sup> Etym. M. p. 702, 9. 'Η ρακλέων εν ὑπομνήματι σ' 'Ιλιάδος.

<sup>127)</sup> Suid. s. v. Δίθυμος δ Κλαύδιος.

Grasenban Gesch. d. Philol. II.

sondern auch Kritikern als Autorität galt, wie das Oi περί τον 'Ηρακλέωνα des Herodian schliessen lässt 128); — der Alexandriner Amarant als Kommentator des Theokrit 129), der ausserdem ein dramaturgisches Werk Περί σκήνης abfasste 130); — Apollodor von Kyrene, der wenigstens vor Pamphilos lebte 131), als Kommentator des Euripides 132), vielleicht auch des Aristophamentator des Euripides 132), vielleicht auch des Aristophames 123); — der Anti-Aristarcheer Pios, als Kommentator des Homér 134) und Sophokles 135). — Schliesslich gedenken wir noch eines sonst unbekannten Gelehrten, der aber, wenn sein Namerichtig ist, wohl ein Alexandriner gewesen zu sein scheint, des Dektion 136), der ein Υπόμνημα Λυκόφρονος schrieb, das sonst öfter noch anonym im Etymologiken angeführt und von Oros dem Milesier (c. 180 n. Chr.) benutst worden ist. Dass der Name sonst nicht vorkommt, beweisst seine Korruptel noch nicht 137).

## **§**. 110.

Pergamenische Kommentatoren.

Die Pergamenische Schule hat mit der Alexandrinischen die grammatisch-kritische Exegese gemeinschaftlich; aber da ihr Stifter Krates von Haus aus ein Stoiker war, so theilte er mit diesen Philosophen die Liebe zur Allegorie und praktizirte dieselbe in seinen Kommentaren, so wie er sie auch durch seine Schüler auf die

<sup>128)</sup> Herod. ad Iliad. E, 688. cf. schol. A. ad Iliad. 7 857.

<sup>129)</sup> Etym. M. p. 273, 40. 'Αμάραντος ὑπομνηματίζων τὸ ἡδύλλιον Θεοχοίτου, οὖ ἡ ἐπιγραφὴ Αυχίδας ἢ Θαλύσια. Sein Zeitalter ist unsicher. Cf. Meineke Quaest. Scen. III, p. 7. und Hist. crit. comicor. Gr. p. 17.

<sup>130)</sup> Athen. VIII, 348 E. X, 414 F.

<sup>131)</sup> Athen. XI, 487 B.

<sup>182)</sup> Nach dem Schol. ad Eurip. Orest. 1369. cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, p. 300. und I. Richter l. c. pag. 82

<sup>138)</sup> O. Schneider l. c. pag. 90.

<sup>135)</sup> I. Richter l. c. pag. 82 sq.

<sup>186)</sup> Ε t y m. M. p. 434, 19. Δεκτίων εν υπομνήματι Λυκόφρονο.

<sup>187)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III, 752. not. h. und Fr. Ritschl de Oro et Orione p. 77.

Folgezeit geltend zu erhalten wusste. Hierin liegt ein wesentlicher Gegensatz der Aristarchischen und Kratetischen Schule und ein Grund ihrer gegenseitigen Anseindung. Mit der Annahme oder Verwerfung der Allegorie steht im innigsten Zusammenhange der Grundsatz der Analogie, den die Aristarcheer, und der der Anomalie, den die Krateteer in Schutz nahmen. Die Beobachtung eines solchen Prinzips konnte nicht ohne Rückwirkung auf die sprachliche und kritische Erklärung der Dichter bleiben. Die Aristarcheer batten freilich das bessere Theil erwählt, abgesehen davon, dass sie in ibrem Meister einen fast unfehlbaren Lehrer hatten; allein auch die Krateteer müssen ihren verdienstlichen Leistungen nach noch heute alle Anerkennung finden. Wo sie nach der Konsequenz ihrer Grundsätze fehlen mussten, bleibt ihnen immerhin doch der Ruhm der Golehrsamkeit und wissenschaftlichen Betriebsamkeit ungeschmälert. Die Pergamenischen Grammatiker wählten sich wie die Alexandriner hauptsächlich den Homer und die Tragiker zum Gegenstand ihrer Exegese; vernachlässigten dabei aber auch nicht die Erklärung der übrigen Dichter, wie des Pindar, der Komiker und selbst der späteren Epiker und Lyriker, wie des Apollonios, Arat, Theokrit.

Das Haupt der Pergamener, Krates von Mallos, wendete sein Hauptstudium auf Homer, weshalb er auch Όμηρικὸς beibenannt wurde!). Sein Kommentar, der sich auf Ilias und Odyssee bezog, bestand aus neun Büchern?). Der Titel διόρθωσις Ἰλιάδος καὶ Ὁδυσσείας lässt zunächst auf eine vorherrschend kritische Behandlung des Homer schließen; doch nehmen wir kein Bedenken, dieses Werk hier unter den exegetischen Schriften aufzuzählen. Auch nennen die Scholiem das Werk nicht gerade zu διόρθωσις, sondern τὰ περὶ διορθώσεως ³). Dass übrigens die Textkritik ebenfalls berücksichtigt war, wird

<sup>1)</sup> Buld. a. v. Κράτης Τιμοχράτους· — δς επεχλήθη 'Ομηρικός και κριτικός, διὰ τὴν και περί τοὺς γραμματικοὺς και ποιητικοὺς λόγους αὐτοῦ επίσιασιν.

<sup>2)</sup> Suid. l. c. Συνέταξε διόρθωσιν 'Ιλιάδος καὶ 'Οδυσσείας εν βιβλίοις 3'. καὶ ἄλλα. Wolf Prolegg. in Hom. p. 276. not. 68. vermuthet in den άλλα Mancherlei, was sich auf die Geschichte und die Gelehrsamkeit der Dichter bezogen haben mag. Cf. Meursius in Biblioth. Attica s. v. Crates, lib. II, p. 1237.

<sup>3)</sup> Schol. ad Odyss. p. 404. Buttm. Villoison. Prolegg. ad Iliad. p. XXIII. u. XXVI.

hiermit keinesweges geläugnet, und auch beweisen die Fragmente 4) den doppelten, den exegetischen und kritischen Charakter der Schrift 5). Dasselbe Werk ist sicher auch unter dem Titel 'Oμηquai 6) zu verstehen, und eben dieser Titel deutet wieder weniger hin auf eine kritische Edizion als auf einen Kommentar; und die Scholiasten, welche so ziemlich alle alten Edizionen in ihren Scholien erwähnen, führen eine solche des Krates nirgends an. Dass Krates Allegoret war, ist bereits bemerkt worden, und dass man mit allegorischen Erklärungen Alles in Allem finden kann, bewies auch Krates. So soll nach ihm Zeus den Hephästos nur zu dem Zwecke aus dem Himmel geworfen haben, um auf diese Weise das Weltall auszumessen; eine Ansicht, die selbst der absurde Verfasser der Homerischen Allegorien absurd fand 7). Uebrigens sind die Beispiele von allegorischen Erklärungen des Krates, die auf uns gekommen sind, im Verhältniss zu den historischen und verständigen Erläuterungen, die wir vom Krates noch besitzen, so gering an Zahl, dass man sich hüten muss 8), diese Nachrichten von der allegorischen Interpretazionsweise zu missbrauchen, zumal da dieselben meist von Aristarcheern ausgehen. Als Exeget beging Krates aber den Fehler, dass er dem Homer alle Gelehrsamkeit seiner Zeitgeuossen aufbürdete, und ihn zum Philosophen, Astronomen, Mathematiker, Geographen und wer weiss sonst was machte?). Neben Homer erklärte Krates auch den Hesiod und lieserte zu demselben einen exegetischen und kritischen Kommentar 10), wobei er die Schwierigkeiten des Inhaltes zu beben und den böheren dichterischen Sinn zu erklären versucht haben mochte 11). Von den andern Schriften des Krates gehört hierher die über dramatische Poesie, die Tzetzes noch kannte.

<sup>4)</sup> Gesammelt von Wegener in der Aula Attal. p. 182 – 144.

<sup>5)</sup> Vgl. Wegener l. c. p. 126. not. 19., wo die Stellen des Homer, die von Krates kritisch und exegetisch behandelt worden sind, sich angegeben finden.

<sup>6)</sup> Schol. ad Ili. XV, 193. Bekk. Κράτης έν δευτέρφ 'Ομηρικών.

<sup>7)</sup> Pseudo-Heraclid. Allegg. Hom. c. 27. p. 24 sq. ed. Schow.

<sup>8)</sup> Dies räth mit Recht Wegener l. c. p. 114 sq.

<sup>9)</sup> Strabo III, p. 157. (p. 253 ed. Tauchnitz.); siehe die Stelle in S. 107. Ann. 44.

<sup>10)</sup> Cf. Schol. Ven. et Cantab. ad Hes. Theog. 142. Drei Fragmente dieses Kommentars giebt Wegener Aul. Att. p. 144 sq.

<sup>11)</sup> Vgl. Mützell de Hes. Theog. emend. p. 284.

Athenãos 17) betitelt sie 'Αναγραφαί (δραμάτων) schlechthin, ohne bestimmte Angabe des Verfassers; aber es lässt sich wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass auch schon Krates, wie seine Schüler Karystios, Herodikos, und die späteren: Nikanor, Antioches. und Telephos, solche 'Avayoaqai abfasste. Aus der Beschäftigung mit den Dramatikern gingen einige Kommentare des Krates hervor, wie dies in Bezug auf Euripides nachgewiesen werden kann, von welchen sich noch Fragmente vorfinden, die sich auf den Orest, die Phönissen und den Rhesos beziehen 13). Ob er auch einen Kommentar zu Aristophanes geschrieben habe, ist noch nicht ausgemacht 14), obschon die Scholiasten dieses Komikers öfter auf Krates rekurriren 15); allein da die Zitate blos Worterklärungen betreffen, so können dieselben eben so gut aus dem Werke Περὶ τῆς 'Αττικῆς διαλέχτου (§. 103. Anm. 31.) entlehnt sein, als aus einem besondern Kommentar. Von den Lyrikern endlich scheint Krates den Stesichoros und Alkman nicht sowohl kommentirt, als irgend wo berücksichtigt zu haben 16). Eben so wenig ist daraus, dass die Scholien zu Apollonios dem Rhodier 17) und zu Arat 18) den Krates erwähnen, zu schliessen, letzterer habe diese Zeitgenossen kommentirt; denn zu gleicher Zeit werden Stellen des Homer zitirt und es ist wohl anzunehmen, dass der Scholiast sich dabei auf den Kommentar zum Homer bezog.

Des Krates Zeitgenosse, der Dichter Nikander von Kolophon, soll auch zur Erklärung des Homer beigetragen haben; doch ist dies sehr unwahrscheinlich, da das, was die Scholiasten zum Homer vom Nikander anführen, aus dessen Gedichten entlehnt ist <sup>19</sup>). — Des

<sup>12)</sup> Athen. VIII, 386. Ε. οἱ τὰς ἐν Περγάμο ἀναγραφὰς ποιησάμενοι. Cf. Meineke Quaestt. scenn. III, p. 5.

<sup>13)</sup> Die Fragmente bei Wegener l. c. p. 145 - 147.

<sup>14)</sup> Cf. Meineke Quaestt. scenn. I, p. 25. O. Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 88 sq.

<sup>15)</sup> Die Stellen bei Wegener l. c. p. 147.

<sup>16)</sup> Cf. Aelian. de Nat. Anim. XVII, c. 37. u. Suid s. v. 'Αλαμάν' Λάκων ἀπὸ Μεσσύας, κατὰ δὲ τὸν Κράτητα πταίοντα (?) Λυδὸς ἐκ Σάρδεων' Bernhardy vermuthet unter πταίοντα (πτώοντα, πτόοντα) eine Angabe der Schrift des Krates, etwa περὶ ποιητῶν, und dies hat viel Wahrscheinliches.

<sup>17)</sup> Argon. II, 1088.

<sup>18)</sup> Phaenom. 61-62. u. 254.

<sup>19)</sup> Cf. Wegener L. c. p. 161. not. 13.

Krates Schüler Herodikos") von Babylon, schrieb wie sein Lahrer einen Kommentar zur Ilias und Odyssee, exegetischen und kritischen Inhalts. Auf ihn nimmt der Verfasser der Homerischen Allegorien 21) Rücksicht und stimmt ihm bei, dass die Griechen nicht zehn Juhre vor Troja gelegen hätten, sondern da sie ja das für die Einnahme Troja's verhängnissvolle Jahr kannten (durch Kallias M. /1, 322), dass sie an der Küste Asiens auf und abgeschifft seien, sich in kriegerischen Unternehmungen geübt und ihr Lager mit Beute angefüllt hätten, u. s. f. Freilich könnte so eine Bemerkung auch in dem Sammelwerke des Berodikos Zummaru unquerquere sich vorgefunden haben 22). Ausserdem beschäftigte sich Herodikos mit den Komikern und schrieb ein Werk von wenigstens sechs Büchern Empedarinera 23), in welchem er wohl den mythischen und historischen Inhalt der Komödien erklärt oder übersichtlich zusammengestellt baben mag. Einen Kommentar zu den Komikern hat wohl Ikrodikes so wenig geschrieben als Krates (vgl. Ann. 14.), and das Titat beim Scholiasten durfte wohl aus den Kongodoumere entlebnt sein 24). - Der Telmisier Baphidas (S. 86, Ann. 35.), welcher Grammatiker genannt wird, schrieb Meşi Quijese uni 175 seises nergineus 14). Diese Abbandhung scheint nicht sowohl in einem Kommentur als in einer historischen Untersuchung über die Dichtung

<sup>20)</sup> Wegener Lu. p. 133. Vgl. \$ 56. Ann. 19.

The state of a second manager of the second of the second

M) 30 vermechet schon Vozazus hiet groes. I. St. Die siepense insamfuuru, welche B. Lopke De hypomormolis groesis pag. A since allen Grund mit den Augustrussen nientalinge, erwähnt Arben VII. SM E.

What we will and the state of an artistoph and with the state of artistoph and with the state of a restroyed at a second order of the state of a second of the state of a second order ord

Therenis with a price of the state of the st

<sup>20)</sup> But it a recommendation of the constituent of t

Homers bestanden zu haben, deren Hauptinhalt uns Suidas in den Worten andeutet, dass Daphidas dem Homer in so fern widersprochen habe, als die Athener nicht an der Expedizion gegen Troja Theil genommen baben. Auch mag er ausserdem, nach seinem sonstigen Charakter zu schliessen, da er seinen Spott auch gegen die Götter und das Orakel trieb (§. 125, Anm. 2.), wie ein Zoilos die religiösen Ansichten im Homer lächerlich gemacht haben. — Mehr literarhistorisch als exegetisch war des Pergameners Karystios Werk Περί διδασχαλιών 26). — Zu den wichtigsten Kommentatoren gehört Asklepiad von Myrlea (Apamea) ein Krateteer oder mehr noch ein Schüler des Rhodiers Apollonios 27), welcher nicht mit dem oben (§. 88, Anm. 12.) genannten Grammatiker zur Zeit des Pompejus zu verwechseln ist. Ihm werden Emendazionen philosophischer Schriften beigelegt, Φιλοσόφων βιβλίων διορθωτικά. Hierher gehört er aber besonders als Erklärer des Homer, wohin auch seine Schrift Nepi τῆς Νεστορίδος gehört 28), des Pindar, Arat, Theokrit 29), Kratin 30) und vielleicht auch des Aristophanes 31). Doch lassen sich seine Leistungen, bei dem Verlust aller seiner Schriften nicht ihrem Werthe nach mehr abschätzen. - Der jüngere Zenedot (§. 86. Anm. 25.) schrieb einen Kommentar zur Theogonie des Hesiod 32), die er mit Sinn und Geist zu erklären suchte, sowie auch Suidas von Zenodot sagt, dass er die Kritik auf eine würdige Weise geübt babe. —

Der Adramyttener Demetrios Ixion (§. 86, Anm. 41.), anfangs Aristarcheer, dann Krateteer und heftiger Gegner des Aristarch, war mehr Kritiker (§. 120. Anm. 7.) als Exeget. Uebrigens führt Suidas  $^{33}$ ) von ihm eine  $E\xi\eta\eta\eta\sigma\iota\varsigma$   $\epsilon\iota\varsigma$   $0\mu\eta\rho\sigma$  und eine desgleichen  $\epsilon\iota\varsigma$   $H\sigma\iota\sigma\sigma$  an. Ausserdem ist nicht unwahrscheinlich, dass er den

<sup>26)</sup> Athen. VI, 235. E. cf. Boeckh Corp. Inscr. I, p. 350.

<sup>27)</sup> Suid. s. v. 'Ασχληπιάδης — — γραμματικός, μαθητής 'Απολλωνίου. — έγραψε φιλοσόφων βιβλίων διορθωτικά.

<sup>28)</sup> Athen. XI, p. 488. cf. XI, 477 B. 498 F. 508 E.

<sup>29)</sup> Schol. ad Theocr. Idyll. I, 4. 118. II, 88. V, 21. 94. 102.

<sup>80)</sup> Athen. XI, 501. E. Meineke Quaestt. scen. III, p. 4.

<sup>81)</sup> O. Schneider de scholl. Aristoph. font. p. 90. cf. Hesych. s. V. κολακοφοφοκλείδης.

<sup>32)</sup> Vgl. Mützell de Hes. emend. theog. p. 281 sq.

<sup>33)</sup> Suid. s. v. Δημήτριος ό ξπίχλην 'Ιξίων.

Aristophanes kommentirte und dabei ebenfalls dem Aristarch widersprach 34).

Wahrscheinlich haben wir zu den Pergamenischen Kommentatoren auch den Artemon 35) von Kassandria zu rechnen, welcher mit dem Artemon ἀπὸ Περγάμου identisch gewesen sein dürste. Er hat Schriften Περί συναγωγής βιβλίων und Περί βιβλίων Χρήσεως geschrieben (vgl. S. 135, Anm. 32), und möchte auch derselbe gewesen sein, der die Briefe des Aristoteles sammelte. Eine solche bibliographische Thätigkeit lässt auf das Zeitalter schliessen, in welchem die Pergamenische Bibliothek gesammelt wurde oder kurz vorher gesammelt war. Unser Artemon würde dann nicht lange nach Krates gelebt haben. Diese Zeitbestimmung erhärtet noch ein Scholion zum Pindar 36), in welchem es heist, dass Menekrates - und dieser ist wohl kein anderer als der Nysäer, der Schüler des Aristarch (6.83, Anm. 73.) und Vater des Aristodem von Nysa, welcher ebenfalls den Pindar kommentirte — den Artemon schon widerlegt habe. Demnach musste Artemon seinen Kommentar zum Pindar, den man ihm nach den Zitaten in den Scholien zu diesem Lyriker beilegen darf 37), schon veröffentlicht haben, als Menekrates, der etwa 100 v. Chr. angesetzt werden kann, auf denselben Rücksicht nehmen konute. Des Artemon Bemerkungen waren nach den Scholien zu schliessen meist historisch und auch nennt ihn der Scholiast einmal ὁ σφόδοα τὰ περί τοὺς Σιχελιώτας πεπολυπραγμονηχώς. Deshalb brauchen wir aber nicht auf ein Geschichtswerk über Sikelien zu schliessen 38), obschon sonst auch ein Artemon als Historiker und Versasser von Όροι τῶν Κλαζομενίων 39) angesührt wird, der immerbin mit dem Pergamener identifizirt werden dürfte. Leicht möglich, dass nach dieser Schrift unser Artemon auch als "Klazomenier" bezeichnet wurde, und dann wäre er wohl der Versasser

<sup>84)</sup> O. Schneider de fontt. scholl. Aristoph. p. 89 sq.

<sup>85)</sup> Ueber die verschiedenen Artemonen vgl. Fabric. Bibl. Gr. II, 112 sq.

<sup>86)</sup> Schol. ad Pindari Olymp. II, 16. 'Αρτέμων δὲ ὁ ἀπὸ Περγάμου τὴν Γέλλαν οἴεται δεῖν ἀχούειν. — Μενεχράτης δέ φησι ληρεῖν τὸν 'Αρτέμονα.

<sup>87)</sup> Schol. ad Pind. Olymp. II, 16. Pyth. I, 1. III. 48. Isthm. II, hypoth. Cf. Schol. ad Lycophron. 177.

<sup>38)</sup> Wie Wegener thut in Aula Attal. p. 193.

<sup>39)</sup> Aelian. Hist. Anim. XII, c. 88.

der Schrift Περὶ 'Ομήρου ''), die ihm als Erklärer des Pindar, sowie als Pergamener und Gegner des Aristarch recht wohl zugetraut werden dürste. Am wenigsten aber dürsen wir dem Erklärer des Pindar, als welcher er ohne Zweisel mit dem Thema der Musik genau bekannt war, das Werk Περὶ Διονυσιαχοῦ συστήματος <sup>41</sup>) absprechen, in welchem er nach dem Paar Fragmenten zu schliessen, über die verschiedenen Tonweisen und musikalischen Instrumente sprach. Ob ihm auch die Schrift Περὶ τῶν ζωγράφων zukömmt <sup>42</sup>)?

#### **S.** 111.

# C. Praktische Exegese.

Obschon vorzugsweise in Alexandrien and Pergamos die Exegese ihre Pfleger fand und von dort aus die wissenschaftlichen Männer Griechenlands zu gleicher Thätigkeit angeregt wurden, so gab es doch auch schon vor der Zeit des Alexandrinischen Muscums in Griechenland und auf den Inseln Gelehrte, die mit vielem Fleisse und sorgfältiger Genauigkeit sich die Lekture und Erklärung der klassischen Schriftsteller angelegen sein liessen. Doch ist allerdings der Charakter ihrer Wirksamkeit wesentlich von dem der Alexandrinischen und Pergamenischen Grammatiker verschieden. Während diese vorberrschend die Sprache und Form der Schristwerke einer bis ins Kleinliche gehenden Betrachtung unterwarfen, um gleichsam in der Werkstätte der Autoren die Genesis der Schriften vor ihren Augen aufs neue vorgehen zu lassen, hielten sich die Philosophen, Aerzte und Mathematiker vorzugsweise an den Inhalt der Schriften, um dessen Wahrheit entweder zu bestätigen oder emendirend zu bekämpfen. Ihre Exegese war realistischer Natur und, soweit das Geschäft des Exegeten dies nicht umgehen konnte, nur nebenbei von grammatisch-kritischer Art. Man kann daher die Exegese der Philosophen, Aerzte und Mathematiker, weil sie einen realen Zweck, die richtige Auffassung und Verarbeitung des Inhaltes, verfolgte, eine praktische nennen. Denn die von ihnen gegebenen Kommentare oder Erläuterungen gingen meist nur auf die Sache ein, und diese Sach-Erklärungen bestanden oft in breiten Abhand-

<sup>40) 8</sup> u i d. s. v. <sup>3</sup> Αρχτίνος · Τήλεω, του Ναύτεω απογόνου, Μιλήσιος, ἐποποιός, μαθητής 'Ομήρου, ως λέγει ὁ Κλαζομένιος <sup>3</sup> Αρτέμων ἐν τῷ περὶ 'Ομήρου

<sup>41)</sup> Das erste Buch zitirt Athen. XIV, 686 E. cf. 687 B - F.

<sup>49)</sup> Harpocrat. s. v. Holiyywtos.

much the track what the batter. White the Comments the game and resident and the british most con philosophisch table "works at 1 to 1-manufacture who . With the dist Commission liefer-"The fraction times there are Bester were: doese send thereforegot and pages de la guinaguare leferance. Est velebra mon en de Virtuality for William. Robert and Philosophea ging. So wie aber du Alexandimentes lessamustiens esus als ein Produkt des schon in brushadad and Malan rageregtes Verstandesthicite so betrustitus sind, en kann ungekener wurder der Einfass nicht gelängnot worken den die grammitneh kritische Akribie in Alexandrica unt an Philmsykan, boundors and die Stoiker und später auf die honylatonikes gould hat. Am wenizeten wurden die Epikuraet van dem wassenschultluchen Treiben ihres Zeitalters berührt, indem my waday van Pasase much Musik, noch gelehrter Wissenschaftlichhell threhaugt etwas wissen wollten. Wir schen dagegen die Hillhit an allem Theil nehmen, was das Denken anregte und den Itelet hildete, wie wie bereits früher in dem Abschnitt über Grammulth grange haben. Ther Arbeiten haben zugleich auch ein gelehrten Annehen, und a B. die Werke des Chrysipp litten an Uebermans van Zitalen ana Mehriften aller Gallungen, insonderheit aber aus Musspiden (vgl. 6 77, Aum. 26 und 5. 97, Anm. 81.). Aber auch die kummentare der Acrute und Mathematiker, die sum Theil Milylicher den Museums zu Alexandrien waren, waren zugleich aprachlich gelehrt, wie wir ja nuch schon früher (S. 102. Anm. 45.) trathaliache Arbeiten der Kommentatoren des Hippokrates anführen bunulen

Un tot achieve an bentimmen, in wie weit Schriften über einen Michtstellen 1905 1000, bierher zu ziehen oder in die Rubrik von Ungenichte und Utteratur überhaupt zu verweisen sind. Von den underen Achtsten und und nur nur die Titel erhalten, nach welchen sich und thien eigentlichen linkelt nicht mit Sicherheit schliessen läut; ihn andern lausen neutgetens einige Pragmente oder Zitate einen einheren Sichten au. Die ungewiss aber auch ihr Inhalt bleihm ung, un zut lause und doch aus den meisten Titeln absehmen, den erklungunde, andersoch philosophisch-redektirende und überhauft procht und und liebenden philosophisch-redektirende und überhauft procht und um Uteraum ausserzeichnetzen große seine die Menge der albeitenen Une lieben au. den Kendelaum dieses Treifes der Litenaum nahmen aus dem Kendelaum dieses Treifes der Litenaum nahmen aus dem Kendelaum dieses Treifes der Litenaum nahmen. Ausge Weiter wie die des Heraklif. Chamathen.

matiker und Scholiasten auf dieselben verwiesen, besonders auf ihre Schriften über Homer. Die Aerzte und Mathematiker halten sich ausschliesslich an die Erklärung ihrer klassischen Vorgänger; die Philosophen dagegen kommentirten nicht nur ihre Vorgänger, sondern beschäftigten sich auch eifrig mit Erklärung der Dichter, und unter diesen waren es besonders Homer, die Tragiker und einige Lyriker.

# G. 112. Philosophen.

Die Exegese der Philosophen hatte den praktischen Zweck, die in den Literaturwerken enthaltenen Wahrheiten und deren schöne Darstellungsweise zur klaren Anschauung zu bringen. Die Weisheit der alten Dichter hatte ein geheiligtes Anschen erlangt; aber sie war hie und da mit der jüngern Weisheit der Philosophen und überhaupt mit dem Geist und Prinzip der Gegenwart in Konflikt gerathen. Ietzt galt es, die Widersprüche zu versöhnen, und dies führte, wie wir geschen haben, einerseits auf die allegorische Exegese, andererseits zu einem praktischen Verarbeiten des poetischen und philosophischen Inhalts zum Gebrauche für die Gegenwart. Aber während man somit den Inhalt der Literatur ausbeutete, übersah man nicht die Form, in welche jener gefasst war, und die Reflexion über dieselbe schuf eine Menge Theorien über die Poesie. Diese Schriften Περί ποιητικής, περί μουσικής entsprechen den τέχναι δητορικαί, den Komposizionslehren über die Prosa. Die in ihnen niedergelegten zahlreichen Notizen über die Literatur, die vielen asthetischen Urtheile, die Definizionen über die Dichtungsarten u. A., machen solche Werke zu theilweisen Kommentaren über einzelne Stellen wie über ganze Doch gehören sie mehr in den Abschnitt über die Literatur als über die Exegese, weshalb wir sie hier nur ganz kurz erwähnen. Dasselbe ist der Fall mit der grossen Anzahl von Schriften περί βίων, περί ποιητών, περί φιλοσόφων u. a., in welchen nicht nur die Lebensverhältnisse der Autoren abgehandelt waren, sondern zugleich ihre Werke der Kritik und der Erläuterung unterworfen wurden. Solche Werke führten auch oft nach dem Inhalte noch Spezialtitel, und Abhandlungen z. B. περὶ Ομήρου, περὶ Αἰσχύλου, πευί Σιμωνίδου u. a. sind oft nur Theile von Werken περί βίων, περί ποιητών, so dass man nicht immer wissen kann, ob die Verfasser solcher Werke wirklich noch spezielle Abhandlungen über einzelne Dichter oder Philosophen geschrieben haben. Dies zu berücksichtigen ist schon deshalb von Wichtigkeit, weil, wenn man Schriften περὶ ποιητῶν, περὶ φιλοσόφων nicht zu den praktischen Kommentaren zählen will oder darf, man auch ohne nöthigende Gründe die Spezialabhandlungen über einen einzelnen Dichter oder Philosophen nicht dahin rechnen dürfte. Hiermit sei auf die Misslichkeit aufmerksam gemacht, mit welcher man Schriften περί τινος für Kommentare zu halten geneigt sein kann, die vielleicht nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit einem solchen hatten. Im Allgemeinen kann man aber annehmen, dass'sie doch mehr oder weniger sich direkt auf den im Titel genannten Autor und sein schriftstellerisches Wirken bezogen und somit wenigstens literarhistorischen Inhalt hatten; weshalb wir später noch einmal auf sie zurückkommen müssen.

Die Theorie der Literaturgattungen, sowie die ästhetisch-philosophische und praktische Exegese geht in dieser Periode von Aristoteles und seinen Anhängern aus. Der Stagirite giebt, kann man sagen, in allen seinen Schriften ein exegetisches Material. Seine ganze Schriftstellerweise charakterisirt ihn als einen ausgezeichneten Problematiker, Lytiker und Exegeten. Seine Forsch- und Studirlust lässt nichts unberührt uud der scharfe Denker ruht nicht eher als bis er zur klaren Einsicht gelangt ist, die er mit einer unermüdlichen Lust zu Nutz und Frommen Anderer zu Papier bringt. Was er nicht in besondern Abhandlungen ausführlich zu besprechen gedachte, scheint er in der Form der Probleme (vgl. §. 106, Anm. 18.) kurz besprochen zu haben. So entstanden seine Werke, die den Titel führen: Περὶ προβλημάτων ά ¹), "Ενστασις ά, "Ερωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως β, Προτάσεις ἐριστικαί ²), Λύσεις ἐριστικαί δ΄ ³), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρίτου β΄ 5), 'Απορημάτων 'Ομηρικών ς' 4), Προβλήματα τὰ ἐκ Δημοκρί

<sup>1)</sup> Dieses von Diog. La. V, 23. erwähnte Werk hält man für keine besondere Schrift, sondern war entweder der Anfang zum zweiten Buche der Topica (Buhle de libris Aristotelis deperditis in commentatt. soc. Gotting. Vol. XV.) oder gehörte zum ersten Buche der Topica (Titze de Aristotoperum serie et distinctione. Lips. et Prag. 1826.). Vgl. E. F. Bojesen de Problematis Aristotelis scripsit et sectionen XIX. commentariis illustravit. 'Hafniae 1837. In dieser Schrift handelt der Vfr. in §. 1. über die Bedeutung und Form der Aristotelischen Probleme.

<sup>2)</sup> Diog. La. V, 23.

<sup>8)</sup> Diog. La. V, 22.

<sup>4)</sup> Diog. La. V, 26. Der Anonym. vit. Aristot. sagt 'Ομηρικών προβλημάτων l, und eben so legen auch Phrynichos (p. 225 Lobeck.) und Porphyrios dem Aristoteles zehn Bücher bei.

<sup>5)</sup> Diog. La. V, 26.

οημάτων, 'Ησιόδου ά 6), Απορήματα 'Αρχιλόχου, Εύριπίδους, Χοιρίλου γ', Απορημάτων ποιητικών ά, und vielleicht noch andere Schriften der Art. Was die 'Απορηματα 'Ομηρικά betrifft, so sind dieselben von den Scholiasten, besonders in den Scholien des Porphyrios, vielfach benutzt worden 7), und finden wir in ihnen auch nicht die eigentlichen Worte des Aristoteles wieder, so geht aus ihnen doch die Art und Weise desselben zu interpretiren bervor. Lehrs (Arist. st. Hom. p. 227.) meint zwar, dass Porphyr ein untergeschobenes Buch des Aristoteles benutzt habe, da das von ihm erwähnte dem Geist und der Gelehrsamkeit des Aristoteles nicht entspreche, auch das Buch sonst nicht weiter von den Kommentatoren des Homer und Anderen, die homerische Probleme behandelten, wie Plutarch, nicht Ein Mal erwähnt werde. Allein das war ja eben die Natur der Probleme, dass sie ohne viel Gelehrsamkeit und ganz kurz einen Gegenstand erledigen sollten; und was den späteren Gebrauch der Aristotelischen Probleme oder Aporeme betrifft, so ist es sehr misslich, denselben nach Zitaten abschätzen zu wollen, da man oft die brauchbarsten Bücher weniger zitirte, als unmittelbar ausbeutete. Ein anderer Zweifel liesse sich aber erheben gegen die einzelnen Bücher von Απορήματα über Homer, Hesiod, Archilochos, Euripides, Chörilos u. s. f., neben einem Buche Ποοβλήματα ποιητικά; vielmehr scheinen die Titel 'Απορήματα oder Προβλήματα das Werk im Ganzen, die Titel ἀπος. 'Ομηρικά, 'Ησιόδου 8), 'Αρχιλόχου u. s. f. das Werk in seinen Theilen bezeichnet zu haben. Werden doch auch dem Aristoteles ferner noch beigelegt: ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων β; έγχυχλίων β΄ 9); φυσιχών κατά στοιχεῖον όχτω πρός τοίς τριάχοντα; ferner συσσιτικών προβλημάτων  $\gamma'$  10); 18 BB. Προβλήματα 11); und

<sup>6)</sup> Vita Aristotelis incerti auctoris, bei Menage ad Diog. La. II, p. 202. (p. 610 ed. Hübner).

<sup>7)</sup> Die Stellen, wo des Aristoteles Απορήματα erwähnt werden, hat F. A. Wolf Proleg. p. 184. not. 49. gesammelt. Auch Dio II. de regno p. 36. erwähnt den Aristoteles' als τον "Ομηρον εξηγούμενος.

<sup>8)</sup> I. Mützell de emend. Hes. p. 280. vermuthet, dass wenn dieses Buch existirt hat, Aristoteles in demselben auch die Theogonie des Heslod berührt habe. Es ist nur noch ein Fragment ad Theogon. v. 275. vorhanden.

<sup>9)</sup> Diog. La. V, 26.

<sup>10)</sup> Quaestiones convivales ap. Macrob. Saturn. VII, 8. pag. 214. ed. Bip.

<sup>11)</sup> Nach der Biblioth. Arab. Hispan. Tom. I, p. 806. ed. Cassirius. cf. Bojesen l. c. (Anm. 1.) p. 22.

Πρὸς τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις ἀ <sup>23</sup>). Seine Exegese war philosephisch-ästhetischer und moralischer Natur; von grammatisch-kritischer Erklärungsweise mag er sich wie alle Peripatetiker entfernt gehalten haben. Aber auch seine literarhistorischen Werke Περί βίων ά β΄ <sup>24</sup>); Περὶ ποιητικής καὶ ποιητῶν, Περὶ τῆς Ομήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίας ά β΄; Περὶ ᾿Αρχιλόχου καὶ Ὁμήρου ά, β΄; Περὶ τῶν τραγφδοκοιῶν; Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδη καὶ Σοφοκλεῖ ά β΄ γ΄, Περὶ μουσικής γ΄ <sup>25</sup>). und Περὶ τῶν Πρωταγορείων waren theilweise exegetischen Inhaltes.

Demetrios der Phalereer gab sich mit Homer, Antiphanes dem Komiker und den Aesopischen Fabeln ab, wie aus den Titeln bei Diogenes 26) Περὶ Ἰλιάδος β΄; Περὶ ἸΟδυσσείας δ΄; Ὁμηρικός ά; Περὶ ἸΑντιφάνους ά; Αἰσωπείων ά hervorgeht. Diese Schriften mögen meist ästhetisch-kritischer Art gewesen sein, wie die des Heraklid-Ihm einen Kommentar zum Nikander beizulegen, ist ein Anachronism 27). — Dikäarch von Messene bearbeitete die Literatur hauptsächlich von der biographischen Seite. Doch ist hier auszuschliessen sein Βίος Ἑλλάδος und mit diesem Werke nicht zu verwechseln die Schrift Περὶ βίων, in welcher er nicht blos das Leben der Philosophen, sondern auch der Dichter, Redner und anderer Gelehrten beschrieb 28). Von diesem Werke, wofern man nicht noch ein besonderes περὶ ποιητῶν annehmen will, bildeten die Abhandlungen περὶ ἸΑλααίου 29), ὑποθέσεις τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους μύθων 20) u. a·

<sup>23)</sup> Diog. Laert. V, 88.

<sup>24)</sup> Diog. Laert. V, 87. ibid. Menage (p. 665. 59. ed. Hübner.)

<sup>25)</sup> Diog. Laert. l. c. Athen. X. 455 D. XIV, 624 C. sq.

<sup>26)</sup> Diog. Laert. V, 81.

<sup>27)</sup> Steph. Byz. s. v. Κορώπη· οἱ δὲ ὑπομνηματίσαντες αὐτὸν Θέων zaὶ Πλούταρχος zaὶ Δημήτριος ὁ Φαληρείς zτλ. Hier haben wir wahrscheinlich denselben Demetrios vor uns, der die Schrift περὶ ξρμηνείας abgefast hat.

<sup>28)</sup> Menage ad Diog. La. III, 4. p. 463 ed. Hübner.

<sup>29)</sup> Athen. XI, 460. F. XV, p. 666. B. In lib. XV, 668. E. las man früher  $\pi \epsilon \varrho i$  Alx $\mu \tilde{a} \nu \sigma \varsigma$ , was aber schon Kasaubonus in  $\pi \epsilon \varrho i$  Alx $\alpha i \sigma \nu$  emendirt hat.

<sup>30)</sup> A. Buttmann und Näke hielten die ὑποθέσεις für einen Theil des Bloς τῆς Ἑλλάδος, welcher Ansicht Osann Beiträge z. gr. u. röm. Lit. mit Recht entgegentrat. M. Fuhr in s. Ausg. des Dikäarch meint, dass Dikäarch wohl eine grössere Schrist περὶ ποιητῶν abgefasst habe, von welcher die ὑποθέσεις einen Theil ausmachten und in welcher über Homer, Hesiod, Alkäos, Euripides, Sophokles überhaupt gesprochen worden sei. S. 48. vermuthet er: Dicaearchum de poetis dramaticis et universa

nur Theile. Die Schrift περὶ ᾿Αλκαίου enthielt nach den Fragmenten bei Athenaos Wort- und Sacherklärungen. Dr. Fuhr versteht daher unter derselben einen kritischen und exegetischen Kommentar der Gedichte dieses Lyrikers; allein ein solcher ist bei den Peripatetikern vor der Alexandrinischen Periode sehr unsicher anzunehmen und wir suchen in derselben lieber mit Fabricius nur literarische und ästhetische Bemerkungen, wobei die Wortexegese keinesweges ausgeschlossen war. Ausser den angeführten schrieb Dikäarch noch allgemein literarische Werke, wie περὶ μουσικῆς; περὶ μουσικῶν ἀγώνων; womit in nächster Beziehung gestanden haben mögen περὶ Διονυσιακῶν ἀγώνων, Παναθηναϊκός und ᾿Ολυμπικός ³¹).

Aristoxenos von Tarent, der über die Lehre der Pythagoraer schrieb, fasste ein Werk Περὶ ἀνδρῶν 32) ab, das meistens Philosophen zum Inhalt hatte. Speziell wird angeführt ὁ Αρχύτα βίος 33); ὁ Πλάτωνος βίος 34); περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ 35). Ein Sammelwerk seiner literarischen Studien waren die Σύμμικτα ὑπομνήματα von wenigstens 16 Büchern 36), von denen die σύμμικτα συμποτικά 37), die ἱστορικά ὑπομνήματα 38), τὰ κατα βραχὺ ὑπομνήματα 39) u. a. Theile gebildet haben mögen. So erwähnen die Grammatiker auch vom Aristoxenos Schriften περὶ τραγφδοποιῶν 40) und περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως 41); das elfte Buch der

se dramatica opus conscripsisse, in quo et illae hypotheses et, quaecunque sine titulo libri superstites sunt, didascaliae Dicaearchi notitiae comprehensae fuerint.

<sup>81)</sup> Cf. Schol. Plat. p. 840. Bekk. Nach Fuhr edit. Dicaearch. p. 79. bildeten die drei letztgenannten Stücke Theile eines grösseren Werkes περὶ ἀγώνων. A. Meineke Fragmenta Comicor. Graec. Vol. I. (Berol. 1839) p. 7 sq. hält mit Näke im Rhein. Mus. I, 8. 40 sqq. dieses Werk für einen Theil des Βίος Ἑλλάδος.

<sup>82)</sup> Plut. Aristid. c. 27. Lycurg. c. 31. Non posse suaviter vivi sec. Epicur. c. 10.

<sup>33)</sup> Athen. XII, p. 545. cf. X, p. 418. E. F.

<sup>34)</sup> Diog. La. V, 85.

<sup>85)</sup> Diog. La. I, 118.

<sup>36)</sup> Photii Bibl. Cod. 103. p. 96. und Cod. 161. p. 108. b. 9. Bekk. Der Sophist Sopater machte aus dem 16ten Buche der Aristoxenischen ὑπομνήματα sein viertes Buch der ἐχλογαί διόφυροι.

<sup>87)</sup> Athen. XIV, 682. A.

<sup>38)</sup> Diog. La. IX, 40.

<sup>89)</sup> Athen. XIV, 619. E.

<sup>40)</sup> Ammon. s. v. δύεσθαι

<sup>41)</sup> Et y m. M. p. 712, 55. Σίκιννις, σατυρική ὄρχησις· εμμελία δε τραγική. Grasenhan Gesch. d. Philol. II.

5 Bücher προβλήματα ἐατρικά 12). Dass nun Aristoteles so viel verschiedene Schriften Πορβλημάτων abgefasst habe, wurde schon frühseitig bezweifelt; es ist wahrscheinlicher, dass der Haupttitel, den Aristoteles selbst nur gebraucht, Προβλήματα war, und erst Spätere nach dem mannichfaltigen Inhalte die Epitheta έγχύχλια, φυσικά ἐπιτεθεάμενα, συσσιτικά u. a. hinzusügten 13). Die Probleme des Aristoteles, die wir jetzt noch übrig haben, hat man für Kollektaneen zum eigenen Gebrauche des Verfassers gehalten; Andere hielten sie für unächt und schrieben sie unter andern dem Theophrast zu; auch hielt man sie für Kollektaneen eines angehenden Peripatetikers aus sämmtlichen Werken des Meisters, meist mit dessen Worten ausgezogen 14). Dieser Ansicht ist neuerlichst widersprochen und die Schrift für ein ächtes, aber verstümmeltes Werk des Aristoteles gehalten worden 15); und nicht ohne Wahrscheinlichkeit. Denn dass die vorhandenen Probleme nur Bruchstücke einer reichen Fundgrube von Gelehrsamkeit sind, zeigen die Stellen der griechischen und römischen Autoren, die sich auf des Aristoteles Probleme berufen und deren angedeuteter Inhalt sich in den vorhandenen oft nicht vorfindet. - Neben den Problemen ist es eine Anzahl von Schriften, die sich auf die Literatur spezieller beziehen, durch welche Aristeteles sich um das Verständniss vieler Autoren verdient gemacht hat. Als Kommentare im engern Sinne können sie freilich nicht betrachtet werden: doch hatten sie einen entschieden literarhistorischen Werth und wir werden später noch auf sie zurückkommen. Ietzt genüge die Angabe ihrer Titel: Περὶ ποιητῶν γ΄, Περὶ φιλοσοφίας 16); Πραγματείαι τέχνης ποιητικής β'17); Περί της Αρχύτου φιλοσοφίας γ'; περί της Σπευσίππου και Εενοκράτους α΄; Τὰ ἐκ Τιμαίου καὶ τῶν 'Αρχυτείων ά; Πρός τὰ Μελίσσου ά; Πρός τὰ 'Αλκμαίωνος ά; Πρός τούς Πυθαγορείους ά; Πρός τὰ Γοργίου ά; Πρός τὰ Εενοκράτους ά; Πρός τά Ζήνωνος ά; Περί των Πυθαγορείων ά 18); Περί μουσικής

<sup>12)</sup> Diog. La. V, 25. führt laτρικά β' an.

<sup>13)</sup> Vgl. Ad. Stahr Aristoteles bei den Römern p. 134. und Bojesen l. c. p. 23.

<sup>14)</sup> So Stahr l. c. 131.

<sup>15)</sup> Bojesen l. c. p. 37 sq.

<sup>16)</sup> Diog. La. V, S. 22.

<sup>17)</sup> Ibid. S. 21.

<sup>18)</sup> Ibid. §. 25.

ά; Ποιητικά ά; 'Ολυμπιονίκαι ά; Πυθιονίκαι μουσικής ά; Πυθικός ά; Πυθιονικών έλεγχοι ά; Νίκαι Διονυσιακαί ά; Περί τραγφδιών ά; Διδασκαλίαι ά; Παροιμίαι ά; und dasn endlich ein Werk 'Εξηγημένα κατά γένος, τέτταρα καὶ δέκα 19). Von der Rhetorik, die ebenfalls stellenweise exegetischer Natur ist, haben wir bereits (§. 97, Anm. 9.) gesprochen; von der Poetik wird später (§. 137, Anm. 6.) noch die Rede sein. Alle diese Werke nöthigen uns, den Aristoteles in die Reihe der vorzüglichsten Exegeten zu stellen und wir haben den Verlnst der angeführten Werke nur allzusehr zu beklagen 20). Ueberall sehen wir in Aristoteles den sorgfältigen Leser und gelehrten Erklärer oder auch wohl Gegner. So griff er des Platon Republik an, wie auch Zenon später that (vgl. Anm. 97.), und Aristoteles Auszüge τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος γ΄ und τὰ ἐκ τῆς πολιτείας β΄ waren sicher keine einfachen Exzerpte, sondern mit eigenen Bemerkungen und Erläuterungen versehen.

Seine Thätigkeit ging auf seine Zeitgenossen und grossen Schüler Heraklid, Demetrios Phalereus, Dikäarch, Klearch aus Soli, Aristoxenos, Chamäleon, Theophrast, Lynkeus u. a. über.

Heraklid von Pontos zeichnete sich nächst Aristoteles durch seine Allseitigkeit aus. Seine grammatischen Leistungen sind bereits crwähnt, und wir haben hier seine exegetischen und literarhistorischen hervorzuheben. Entsprechend den Προβλήματα des Aristoteles schrieb Heraklid Λύσεις ά<sup>21</sup>); Λύσεων 'Ομηριχῶν ά<sup>22</sup>); so wie auch Λύσεων έριστιχῶν β΄; und dann insbesondere 'Hoaxλείτου ἐξηγήσεις δ΄ und

<sup>19)</sup> Ibid. S. 26.

<sup>20)</sup> Vgl. den Index scriptor. Aristotelis deperditor. bei Fabric. Bibl. Gr. III, p. 389 sqq.

<sup>21)</sup> Diog. La. V, 88.

Widerlegung der Chorizonten sich auf Heraklid beruft: 'Ηρακλείδης μὲν οὖν καὶ ἄλλοι λύειν ἐπεκείρουν οὖτως. Vgl. auch ad Il. γ, 236. Wenn Des wert l. c. p. 110 – 113., wo aus Buttmann's Scholien zur Odyssce das Scholion ad Odyss. XIII, 119. (p. 424. bei Buttm.) wieder abgedruckt ist, Recht hat, so haben wir in diesem Scholion ein Fragment aus den Λύσεις 'Ομηρικαί, woraus wir zugleich die Interpretazionsweise des Heraklid zum Theil kennen lernen, wenn auch das Scholion interpolirt sein sollte. Meursius hielt die Λύσεις 'Ομηρικαί für identisch mit den Pseudo-Heraklidischen 'Αλληγορίαι 'Ομηρικαί, und versprach (ad A pollon. Dysc. Hist. mirab. c. 19.) letztere unter dem Titel Λύσεις 'Ομηρικαί herauszugeben, wozu es aber nicht gekommen ist.

Πρός τον Δημόχριτον έξηγήσεις ά 23). Seine Exegese war philosophisch-ästhetischer und moralischer Natur; von grammatisch-kritischer Erklärungsweise mag er sich wie alle Peripatetiker entfernt gehalten haben. Aber anch seine literarhistorischen Werke Περί βίων ά β΄ 24); Περί ποιητικής καὶ ποιητών, Περί τῆς Ομήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίως ά β΄; Περὶ ᾿Αρχιλόχου καὶ Ὁμήρου ά, β΄; Περὶ τῶν τραγφδοποιῶν; Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδη καὶ Σοφοκλεῖ ά β΄ γ΄, Περὶ μουσικής γ΄ 25). und Περὶ τῶν Πρωταγορείων waren theilweise exegetischen Inhaltes.

Demetrios der Phalereer gab sich mit Homer, Antiphanes dem Komiker und den Acsopischen Fabeln ab, wie aus den Titeln bei Diogenes 26) Περὶ Ἰλιάδος β΄; Περὶ ἸΟδυσοείας δ΄; Ὁμηρικός ά; Περὶ ἸΑντιφάνους ά; Αἰσωπείων ά hervorgeht. Diese Schriften mögen meist ästhetisch-kritischer Art gewesen sein, wie die des Heraklid-Ihm einen Kommentar zum Nikander beizulegen, ist ein Anachronism 27). — Dikäarch von Messene bearbeitete die Literatur hauptsächlich von der biographischen Seite. Doch ist hier auszuschliessen sein Βίος Ἑλλάδος und mit diesem Werke nicht zu verwechseln die Schrift Περὶ βίων, in welcher er nicht blos das Leben der Philosophen, sondern auch der Dichter, Redner und anderer Gelehrten beschrieb 28). Von diesem Werke, wosern man nicht noch ein besonderes περὶ ποιητῶν annehmen will, bildeten die Abhandlungen περὶ ἸΑλκαίου 29), ὑποθέσεις τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους μύθων 30) u. a·

<sup>23)</sup> Diog. Laert. V, 88.

<sup>24)</sup> Diog. Laert. V, 87. ibid. Menage (p. 665. 59. ed. Hübner.)

<sup>25)</sup> Diog. Laert. l. c. Athen. X. 455 D. XIV, 624 C. sq.

<sup>26)</sup> Diog. Laert. V, 81.

<sup>27)</sup> Steph. Byz. s. v. Κορώπη· οἱ δὲ ὑπομνηματίσαντες αὐτὸν Θέων καὶ Πλούταρχος καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρείς κτλ. Hier haben wir wahrschein-lich denselben Demetrios vor uns, der die Schrift περὶ έρμηνείας abgefast hat.

<sup>28)</sup> Menage ad Diog. La. III, 4. p. 463 ed. Hübner.

<sup>29)</sup> Athen. XI, 460. F. XV, p. 666. B. In lib. XV, 668. E. las man früher περὶ ᾿Αλχμᾶνος, was aber schon Kasaubonus in περὶ ᾿Αλχαίου emendirt hat.

<sup>30)</sup> A. Buttmann und Näke hielten die ὑποθέσεις für einen Theil des Blos της Ελλάδος, welcher Ansicht Osann Beiträge z. gr. u. röm. Lit. mit Recht entgegentrat. M. Fuhr in s. Ausg. des Dikäarch meint, dass Dikäarch wohl eine größere Schrift περὶ ποιητῶν abgefasst habe, von welcher die ὑποθέσεις einen Theil ausmachten und in welcher über Homer, Hesiod, Alkäos, Euripides, Sophokles überhaupt gesprochen worden sei. S. 48. vermuthet er: Dicaearchum de poetis dramaticis et universa

nur Theile. Die Schrist nsqi 'Aλχαίου enthielt nach den Fragmenten bei Athenkos Wort- und Sacherklärungen. Dr. Fuhr versteht daher unter derselben einen kritischen und exegetischen Kommentar der Gedichte dieses Lyrikers; allein ein solcher ist bei den Peripatetikern vor der Alexandrinischen Periode sehr unsicher anzunehmen und wir suchen in derselben lieber mit Fabricius nur literarische und ästhetische Bemerkungen, wobei die Wortexegese keinesweges ausgeschlossen war. Ausser den angesührten schrieb Dikäarch noch allgemein literarische Werke, wie περί μουσικής; περί μουσικών αγώνων; womit in nächster Beziehung gestanden haben mögen περί Διονυσιακών αγώνων, Παναθηναϊκός und 'Ολυμπικός 31).

Aristoxenos von Tarent, der über die Lehre der Pythagorier schrieb, fasste ein Werk Περὶ ἀνδρῶν 32) ab, das meistens Philosophen zum Inhalt hatte. Speziell wird angeführt ὁ Αρχύτα βίος 33); ὁ Πλάτωνος βίος 34); περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ 35). Ein Sammelwerk seiner literarischen Studien waren die Σύμμικτα ὑπομνήματα von wenigstens 16 Büchern 36), von denen die σύμμικτα συμποτικά 37), die ἰστορικά ὑπομνήματα 38), τὰ κατά βραχὺ ὑπομνήματα 39) u. a. Theile gebildet haben mögen. So erwähnen die Grammatiker auch vom Aristoxenos Schriften περὶ τραγωρόσποιῶν 40) und περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως 41); das elfte Buch der

se dramatica opus conscripsisse, in quo et illae hypotheses et, quaecunque sine titulo libri superstites sunt, didascaliae Dicaearchi notitiae comprehensae fuerint.

<sup>81)</sup> Cf. Schol. Plat. p. 840. Bekk. Nach Fuhr edit. Dicaearch. p. 79. bildeten die drei letztgenannten Stücke Theile eines grösseren Werkes περὶ ἀγώνων. A. Meineke Fragmenta Comicor. Graec. Vol. I. (Berol. 1839) p. 7 sq. hält mit Näke im Rhein. Mus. I, S. 40 sqq. dieses Werk für einen Theil des Βίος 'Ελλάδος.

<sup>82)</sup> Plut. Aristid. c. 27. Lycurg. c. 81. Non posse suaviter vivi sec. Epicur. c. 10.

<sup>83)</sup> Athen. XII, p. 545. cf. X, p. 418. E. F.

<sup>84)</sup> Diog. La. V, 85.

<sup>85)</sup> Diog. La. I, 118.

<sup>36)</sup> Photii Bibl. Cod. 103. p. 96. und Cod. 161. p. 108. b. 9. Bekk. Der Sophist Sopater machte aus dem 16ten Buche der Aristoxenischen ὑπομνήματα sein viertes Buch der ἐχλογαί διόφυροι.

<sup>.87)</sup> Athen. XIV, 682. A.

<sup>38)</sup> Diog. La. IX, 40.

<sup>89)</sup> Athen. XIV, 619. E.

<sup>40)</sup> Ammon. s. v. δύεσθαι

<sup>41)</sup> Et y m. M. p. 712, 55. Σίχιννις, σατυρική ὄρχησις· εμμελία δε τραγική. Grasenhan Gesch. d. Philol. II.

κόμμικτα όπομνίματα handelte ebenfalls von den Tragikern und Konikern. Obsehon nun Aristoxenos noch ein besonderes Werk Ilsest μουσικής von Umsang geschrieben hat (2), in welchem über den tragischen Tanz und die Tragiker selbst gehandelt zein konnte, no ist es doch rathsamer, diese Abhandlungen in dem Sammelwerke der Σύμμικτα zu vermuthen, welchem vielleicht auch die Abhandlungen Ilsest αὐλητῶν (4), περί αὐλῶν καὶ δργάνων (4) und περί αὐλῶν τρήσεως (4) angehörten. Wenn der Versasser des βίος Σοφοκλίους (4) zu Ansang und Ende sich auf Aristoxenos beruft, so konnte dies allerdings aus der Schrift περί μουσικής entlehnt sein, wo inicht aus der Abhandlung περί τραγφοσιαῶν, die wir den Ζύμμικτα einverleibt glauben.

Chamüloon, Zeitgenosse und Landsmann des Heraklid, über den er sich beklagt, dass dieser seine Abhandlungen über Hemer und Hesiod als Plagiator ausgebeutet habe 47), befasste sich vorzüglich mit den Dichtern, über welche er literärische Abhandlungen schrieb 48). So über Homer 49), περί Ανακρέοντος 50), περί Σιμωνίδου 51), περί Πινδάρου 52), περί Σαπφοῦς 58), περί Στησιχόρου 84), περί Αλοχύλου 56) und περί Λάσου 66); ausserdem auch noch ein grosses Werk περί [άρχαίας] κωμφδίας in wenigstens 6 B. 57).

πόρδαξ δε κωμική, ως Αριστόξενος εν πρώτφ περε τραγικής δρχήσεως. Cf. Harpocrat. n. v. Κορδακισμός.

<sup>48)</sup> Athen. XIV, 619 D. erwähnt das vierte Buch.

<sup>48)</sup> Athen. XIV, 684. D.

<sup>44)</sup> Athen. XIV, 684 D. cf. IV, 174 C. E. 189 F. 184 D.

<sup>45)</sup> Athen. XIV, 684 F.

<sup>46)</sup> Nopheci. ed. Bothe (Lips. 1806.) Vol. I, p. XVII. u. XXV.

<sup>47)</sup> I) in g. I.a. V, 92. Χαμαιλίων τε τὰ παρ' ξαυτῷ φησι κλέψαντα αὐτὸν τὰ περί 'Ησιόδου καὶ 'Ομήρου γράψαι (vgl. §. 114, Anm. 19.).

<sup>46)</sup> Cf. Ruidas s. v. Οὐδὶν πρὸς Διόνυσον und Apostolius Proverb. XV, 118. ed. Heins.

<sup>49)</sup> Riche die Mtelle des Tatian in S. 67. Anm. 6.

<sup>50)</sup> Athen. XII, 588. C.

<sup>81)</sup> Athen. X, 456 C. XIII, 611. A. XIV, 656. C.

<sup>52)</sup> Athen. XIII, 578. C.

<sup>58)</sup> Athen. XIII, 699. C.

<sup>54)</sup> Athen. XIV, 690. C.

<sup>88)</sup> Athen. IX, 875. F. X, 428. F.

<sup>46)</sup> Athen. VIII, 838. B.

<sup>37)</sup> Athen. IX, 374. A. u. 406. E. Diog. Laert. V, 92. ib. Menage. L. Richter de Acschyli etc. interpr. p. 51.

Dem letztern Werke scheint die Abhandlung über den Tragiker Thespis angehört zu haben; und wie Aristoxenos bei Besprechung der Tragiker vom tragischen Tanze handelte, so scheint Chamäleon in seiner Schrift  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\times o\mu \varphi \delta i \alpha \varsigma$  auch den komischen Tanz besprochen zu haben  $^{58}$ ). Was Chamäleon über das Leben und die Poesie Homers geschrieben hat, fand sich wohl in dem Werke  $\pi \varepsilon \varrho i$  Iliados, von dem das fünste Buch zitirt wird  $^{59}$ ). — Wie Chamäleon hatte Eumelos nach einem handschriftlichen Scholiasten  $^{60}$ ) ebenfalls  $\pi \varepsilon \varrho i$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\dot{\alpha} \varrho \chi \alpha i \alpha \varsigma$   $\times \omega \mu \varphi \delta i \alpha \varsigma$  geschrieben, wovon das dritte Buch erwähnt wird  $^{61}$ ).

The ophrast von Eresos, der treueste Schüler und Nachfolger des Aristoteles, ist auch in Abfassung seiner Schriften seinem Lehrer am ähnlichsten. Wie dieser schrieb auch er Probleme und Lösungen über die verschiedensten Zweige des Wissens; darauf deuten die Titel: Θέσεις γ΄ <sup>62</sup>), Θέσεις κδ΄ <sup>63</sup>); Ἐπιχειρημάτων β΄ <sup>64</sup>), Ἐπιχειρημάτων ιή <sup>65</sup>); Προβλημάτων συναγωγῆς ά <sup>66</sup>), Προβλημάτων συναγωγῆς ά <sup>66</sup>), Προβλημάτων πολιτικά, ἢθικά, φυσικά, ἐρωτικά ά <sup>68</sup>); Ἐνστάσεων γ΄ <sup>69</sup>); Αύσεις ά <sup>70</sup>). Wie die meisten Peripatetiker schrieb auch Theophrast Περὶ βίων in 3 BB. <sup>71</sup>), und Περὶ τῶν σοφῶν ά <sup>72</sup>); speziell Περὶ τῶν ᾿Αναξαγόρου ά; Περὶ τῶν ᾿Αναξιμένους ά; Περὶ τῶν ᾿Αρχελάου ά <sup>73</sup>); Περὶ ὙΕμπεδοκλέους ά <sup>74</sup>);

<sup>58)</sup> Cf. Athen. XIV. 628. E.

<sup>59)</sup> Schol. ad Apoll. Rh. II, 904. (p. 112. ed. Well.) cf. ad I, 189. (p. 8. Well.) Nach Wolf Prolegg. ad Hom. p. 195. ist die Schrift περὶ Ιλιάδος verstanden in den Schol. Venet. ad Ili. M, 231. Ψ, 94. 454.

<sup>60)</sup> Ad Aeschin. c. Timarch. S. 39, 4.

<sup>61)</sup> Cf. Meineke Fragmm. Comicc. Gr. Vol. I, p. 8., der ihn mit dem beim Diog. La. V, 5. erwähnten Kumelos ἐν τῆ πέμπτη τῶν ἱστοριῶν zusammenstellt.

<sup>62)</sup> Diog. La. V, 48.

<sup>68)</sup> Ibid. V, 44.

<sup>64)</sup> Ibid. V, 48.

<sup>65)</sup> Ibid. V, 43.

<sup>66)</sup> Ibid. V, 48.

<sup>67)</sup> Ibid. V, 45.

<sup>68)</sup> Ibid. V, 47.

<sup>69)</sup> Ibid. V, 43.

<sup>70)</sup> Ibid. V, 47.

<sup>71)</sup> IM. V, 48.

<sup>79)</sup> Ibid. V, 48.

<sup>78)</sup> Ibid. V, 42.

<sup>74)</sup> Ibid. V , 48.

Περί Δημοκρίτου 75) und Περί της Δημοκρίτου αστρολογίας & 76). Diese Abhandlungen gehörten aber nicht zum Werke περί βίων, welches von den drei Lebensweisen gehandelt hat, welche die Peripatetiker zu einem gewöhnlichen Thema wählten, sondern eher, wenn man sie nicht als Einzelschristen bestehen lassen will, zu dem Sammelwerke Τπομνήματα 77), welche historische und literarische Bemerkungen enthielten, aber keine Kommentare in philologischer Bedeutung. Man braucht daher auch nicht weiter zu zweiseln, ob Theophrast einen Kommentar sum Euripides geschrieben habe, wenigstens keinen grammatisch-kritischen. Auf die Komiker bezog sich seine Schrift περί κωμφδίας ά 78), in welcher er vielleicht auch gelegentlich den Euripides erwähnte, und worauf sich die Zitate der Scholiasten heziehen, wofern sie nicht vielleicht noch eher aus der Schrift προς Αισχύλον α 79) entlehnt sind. Endlich sind hier auch die früher (§. 91. Anm. 4. und 6.) erwähnten Werke περί ποιητικής ά; περί ποιητικής άλλο; περί μουσικής γ' und περί τών μουσιxão á zu nennen, in welchen allen gelegentliche Bemerkungen über Dichter und deren Literatur eingestreut waren.

Sein Schüler Lynkeus von Samos, Bruder des Historikers Duris und Freund des Hippolochos, war wie es scheint, ebenso lecker als geistreich. Dies beweisen seine Επιστολαί δειπνητικαί 60). Bei seinen Gesprächen und in seinen Schriften, besonders in den Απο-φθέγματα 81) und Απομνημονεύματα 82) scheint er in Ueberschwänglichkeit seine grammatischen 83) und historischen Kenntnisse ausge-

<sup>75)</sup> Ibid. V, 49.

<sup>76)</sup> Diog. La. V, 48. Dass Theophrast den Demokrit auch in andern Schriften berücksichtigte, zeigen theils die erhaltenen Werke, theils Fragmente aus den verlornen. Cf. Simplic. ad Aristot. de Coelo lib. III. fol. 189. ad Physic. lib. III, fol. 106. lib. IV, fol. 124.

<sup>77)</sup> Athen. IV, 178. E. XIV, 654. D. cf. Diog. La. V, 48. ὑπομνημάτων Αριστοτελικών, ἢ Θεοφραστείων ς; und V, 49. ὑπομνήματα ά. Schol. ad Apollon. Argon. IV, 884.

<sup>78)</sup> Athen. VI, 261. D. Diog. La. V, 47.

<sup>79)</sup> Diog. La. V, 49.

<sup>80)</sup> Athen. IV, 128. A. u. sonst oft noch zitirt.

<sup>81)</sup> Athen. VI, 245. A. D. 248. D. VIII, 837. D.

<sup>82)</sup> Athen. XIII, 583. F. X, 484. D. Nach der letztern Stelle schrieb er über die Reden und Thaten Alexanders.

<sup>83)</sup> Nach Suid. s. v. und Eudocia p. 285. heisst er Γραμματικός. Vgl. Athen. XIV. 652. C. Δυγκεύς δ' έν τῆ πρὸς τὸν κωμικὸν Ποσείδιππον

Kramt zu haben. Daher vermuthe ich auch in seiner Schrist Περί Μενάνδρου β weniger einen kritischen und wissenschaftlich gehaltenen Kommentar über diesen Komiker, als ein ὑπόμνημα von historischem und grammatischem Allerlei, das sich der heitere Lynkeus mit Bezug auf Menander erlesen hatte. Darauf deutet auch das erhaltene Fragment <sup>84</sup>) aus dem zweiten Buche dieser Schrift hin, wo von den beiden Spassvögeln Euklid, Sohne des Smikrinos, und Philoxenos dem Schinkenschneider die Rede ist.

Krates, des Antigonos Sohn und Zeitgenosse des Chamäleon, gehört wegen seiner Schriften  $\pi \epsilon \varrho i \times \omega \mu \phi \delta i \alpha \varsigma$  hierher, die er neben philosophischen und oratorischen abfasste 85).

Megakles oder Megaklides der Peripatetiker schrieb περί Ομήρου, und dieses Werk muss die Grammatiker angesprochen haben, da sie sich öster auf dasselbe beziehen 80). Er ist identisch mit dem von Tatian salschlich Metaklid genannten Erklärer des Homer (vgl. §. 67, Anm. 6.). — Des als Historiker herühmten Philochoros (vgl. auch §. 107, Anm. 38.); des Antigonos von Karystos; des Hieronymos von Rhodos und Hermipp von Smyrna soll bei den Biographen (§. 136.) gedacht werden. — Ein berühmter Grammatiker war Praxiph anes von Rhodos, der Jüngere 87), ein Schüler des Theophrast (vgl. 77, Anm. 7.). Er gab sich weniger mit der eigentlichen Grammatik als mit der Kritik ab; die Scholiasten und Grammatiker rekurriren öster auf ihn. Er schrieb Περί ιστορίας 88); ein Kommentar zum Sophokles wird ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit beigelegt 89); doch kann das vom Scholiasten gegebene Exzerpt aus irgend einer andern Schrift des Praxiphanes

ἐπιστολή Ἐν τοῖς τραγικοῖς, φησὶ, πάθεοιν Εὐριπίδην νομίζω Σοφοκλέους οὐδὲν διαφέρειν ἐν δὲ ταῖς ἰσχάσι τὰς ᾿Αττικὰς τῶν ἄλλων πολὺ προέχειν.

<sup>84)</sup> Bei Athen. VI, 242. B.

<sup>85)</sup> Diog. La. IV, 23. Τελευτών δε δ Κράτης, καθά φησιν 'Απολλόδωρος έν τρίτφτών χρονικών, ἀπέλιπε βιβλία, τὰ μεν φιλοσοφούμενα, τὰ δε περε Κωμφδίας, τὰ δε λόγους δημηγορικούς και πρεσβευτικούς.

<sup>86)</sup> Cf. Schol. Ven. ad Ili. K, 274. II, 140. X, 86. 205. Ferner Suid. s. v. <sup>2</sup>Αθηναίας und Eustath. ad Il. ά, pag. 84., wo aber fälschlich Μετακλείδης geschrieben ist. Vgl. auch Fabric. Bibl. Gr. I, 517.

<sup>87)</sup> Er ist öster mit Praxiphanes dem Mitylener verwechselt worden, z. B. von H. Valesius de critica p. 148. ed. P. Burmann.

<sup>88)</sup> Marcell. vit. Thucyd. p. VII.

<sup>89)</sup> Cf. Schol. ad Soph. Oed. Col. 900. G. Wolff de Scholiis Sophocleis p. 26.

entlehnt sein, da die Annahme eines Commentarius perpetuus su dieser Zeit und ausserhalb Alexandriens immerhin misslich bleibt <sup>90</sup>). Sonst wissen wir noch von ihm, dass er einige Verse su Anfang des Hesiod, <sup>\*</sup>Εργα καὶ <sup>\*</sup>Ημέραι, für unächt hielt und den Anfang des Platonischen Timäos tadelte <sup>91</sup>). Allgemeineren und ästhetisch-kritischen Inhalts mag die Διατριβή περὶ ποιητῶν, γενομένη ἐν ἀγρῷ παρὰ Πλάτωνι ἐπιξενωθέντος τοῦ Ἰσοκράτους <sup>92</sup>) gewesen sein. — Zur peripatetischen Schule gehörte auch der von Iulius Cäsar mit Berechnung des Jahres beauftragte Sosigenes aus Aegypten, welcher nach Simplikios einen Kommentar zu des Aristoteles Schrift Περὶ κόσμου lieserte <sup>93</sup>).

Wir begnügen uns hier mit Angabe der aufgeführten Peripatetiker, welche durch ihre Schriften zum Verständniss der griechischen Literatur beigetragen haben und deren Zahl leicht vermehrt werden könnte <sup>94</sup>). Es mögen nun noch einige Stoiker hier Plats ünden. Ihre Exegese war vorherrschend eine moralische <sup>96</sup>) und eine auf die Moral gegründete allegorische (vgl. §. 107.). Diese Richtung lag in der Praxis der stoischen Philosophie und in der Ansicht vom Staatsleben, so wie die Politik überhaupt ihre Aufmerksamkeit anzog. Zenon von Kittion ging als Stifter der Schule voran <sup>96</sup>). Ihm missfiel das Platonische Räsonnement vom Staate und er schrieb über oder vielmehr gegen Platons Politeia <sup>97</sup>). Aber auch die sprachlichen Studien führten die Stoiker zur Exegese hin, und die Anwendung der Dialektik war ganz geeignet, jene zu befördern. Aus den Klassikern wählte man die Beispiele zur Erklärung der dialektischen

<sup>90)</sup> Anderer Meinung ist Jul. Richter de Aeschyli etc. interprr. p. 52 sq., dem G. Wolff de Sophocl. Scholl. p. 26 sq. beigetreten ist.

<sup>91)</sup> Procli Prolegg. ad Hes. Opp. et Dd. p. 4 Gaisf. "Οτι δὲ τὸ προοίμιον τινες διέγραψαν ωσπερ αλλοι τε και Αρίσταυχος δβελίζων τοὺς στίχους καὶ Πραξιφάνης, ὁ τοῦ Θεοφράστου μαθητής, μηδὲ τοῦτο άγνοωμεν. u. ad Plat. Tim. init.

<sup>92)</sup> Diog. La. III, S. Vgl. S. 187, Anm. 11.

<sup>98)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, p. 84.

<sup>94)</sup> Von Phanias von Eresos, Hermipp von Smyrna, Sotion dem Aelteren u. a., die meist literarhistorische Werke abfassten, wird im Abschnitte über Literaturgeschichte die Rede sein.

<sup>95)</sup> Ob wohl die ήθικά ζητήματα (Diog. La. VII, 120.) des Chrysipp, die ήθικαὶ σχολαὶ des Persäos (VII, 28.) ihrem Inhalte nach hierher zu ziehen sind?

<sup>96)</sup> Man sehe, was Zenon πρός τῆ πολιτείη schrieb bei Diog. La. VII, 4.

<sup>97)</sup> Plut de stoicor. repugn. p. 1034. (T. X, p. 282. ed. Reisk.).

Regeln und bekanntlich waren ja Chrysipps Schristen übervoll von Zitaten. Dabei sehlte es nicht an dialektischen Spielereien und selbst frivolen Wortspielen und moralischen Emendazionen der Dichter <sup>98</sup>). Zenon verbesserte (ἐπανοφθούμενος) des Sophokles Verse:

δστις δε πρός τύραννον έμπορεύεται κείνου 'στι δοῦλος, κῶν ἐλεύθερος μόλη·

dadurch, dass er umschrieb:

ούχ ἔστι δοῦλος, ᾶν έλεύθεψος μόλη.

indem er unter έλευθερος einen άδεης και μεγαλόφρων και άταπείνωτος begriff. Und sein Schüler Kleanth machte aus:

> φίλοις δε δούναι σωμά τ' είς νόσους πεσόν δαπάναισι σωσαι ·

#### im bösen Sinne:

πόρναις τε δουναι, σώμα τ' είς νόσους πεσόν δαπάναις έπιτρέψαι.

Doch lassen wir solche Einzelnheiten und erwähnen kurz ihre Schriften hierher gehörigen Inhalts. Ze non schrieb Περί ποιητικής ἀκροάσεως und Προβλημάτων 'Ομηρικών πέντε 99); eine 'Εξήγησις τοῦ 'Εμπεδοκλέους 100), einen Kommentar zur Theogonie der Hesiod 101), die er auf physich-allegorische Weise dentete; und einen Kommentar zum Xe nophon; — Kleanth περί τῶν ἀπόρων; περί τοῦ 'ποιητοῦ 102); Τῶν 'Ηρακλείτου έξηγήσεις, τέσσαρα; πρὸς Δημόκριτον; πρὸς 'Αρίσταρχον; περί τῆς Ζήνωνος φυσιολογίας β΄ 103) und mehrere andere Schriften, die wir weiter unten anzuführen haben. — Chrys ipp gehörte zu den belesensten Stoikern und seine Schriften starrten von Zitaten, besonders aus Dichtern. Diese fasste er theils von ihrer sprachlichen, theils von ihrer moralisch-didaktischen Seite auf, und seine Schriften Περί ποιημάτων πρὸς Φιλομαθή ά und Περί τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀκούειν β΄ 104) mögen hauptsäch-

<sup>98)</sup> Die folgenden Beispiele sind aus Plutarch. de aud. poet. c. XII. Krebs ed. 1746.

<sup>99)</sup> Diog. La. VII, 4.

<sup>100)</sup> Suid. s. v. Zήνων. Cf. Brandis Handbuch d. Gesch. der Griechisch-Römischen Philosophie. Berlin 1885. Bd. I. S. 190.

<sup>101)</sup> Cic. de Nat. Deor. I, 14. Cum vero Hesiodi theogoniam interpretatur, tollit omnino usitatas perceptasque cognitiones deorum etc. cf. Schol. ad A p ollo n. Rhod. I, 498.

<sup>102)</sup> Diog. La. VII, 175.

<sup>103)</sup> Ibid. VII, 174.

<sup>104)</sup> Ibid. VII, 200.

lich moralisch-exegetisch gewesen sein. Seine Bemerkungen sanden Berücksichtigung bei den Grammatikern und spätern Gelehrten 106). Hier verdienen noch eine Erwähnung seine Werke περί παροιμίων πρὸς Ζηνόδοτον β und πρὸς τοὺς Κριτικοὺς πρὸς Διόδωρον ά 106); sowie Πρὸς ᾿Αγάθωνα ἢ περὶ τῶν ἑξῆς προβλημάτων ά 107). — Später schrieb über seine Sehrist Πῶς ἕκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα Aristo kles 106) von Lampsakos einen Kommentar in 4 Büchern.

Um endlich noch einen Epikuräer und einen Akademiker hier anzusühren, gedenken wir des wissenschaftlich gesinnten Philodem von Gadara, der ausser über seinen Lehrer Περὶ Ἐπιχού-ρου 109) auch ein literarhistorisches Werk Περὶ ποιημάτων 110) schrieb; und des Platonikers Harpokration von Argos 111), der ausser 2 BB. Δέξοις Πλάτωνος (S. 102, Anm. 57.) ein Ὑπόμνημα εἰς Πλάτωνα ἐν βιβλίοις κό absaste. Ueber Platons Leben haben Viele geschrieben und diese Biographien gaben gewiss zugleich Ausschlussüber dessen Philosophie und Schristen; man nennt Speusipp, Aristoxenos, Klearch, Xenokrates, Hermodor u. A. Letzterer schrieb ausser περὶ Πλάτωνος 112) auch noch περὶ μαθημάτων 113), eine Sammlung historischer und wissenswerther Erzählungen (?). Auf die Biographen werden wir übrigens später zurückkommen,

<sup>105)</sup> Dass Chrysipp auch über Homer gesprochen, lässt sich aus dem Schol. Ven. ad 11. N, 41. abnehmen, sowie aus Eustath und Plutarch de aud. poet.

<sup>106)</sup> Ding. La. VII, 200.

<sup>107)</sup> Ibid. VII, 194.

<sup>108)</sup> Suid. s. v.

<sup>109)</sup> Cf. Chardon de la Rochette Mélanges de critique et de philologie (Paris 1812.) Vol. I, p. 196 sqq.

<sup>110)</sup> Cf. Volumina Herculan. Oxon. ap. Clarend. 1834 sq. 2 Voll. fol., wo im zweiten Bande sich die Fragmente Περὶ ποιημάτων finden. Neu abgedruckt mit wesentlichen Verbesserungen durch Fr. Dübner in der Gelegenheitsschrift Viris — philologis Gothae conventum agentibus. Insunt fragmenta Philodemi περὶ ποιημάτων. Paris 1840. 8.

<sup>111)</sup> Suid. s. v. Αρποχρατίων Αργείος, Πλατωνικός φιλόσοφος, συμβιώτης Καίσαρος. Auch Olympiodor ad Plat. Alcib. I, p. 48. ed. Creuzer nennt einen Harpokration als Erklärer des Platon. Fr. Osann in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1842. Juni p. 602. hält ihn für identisch mit dem von Suidas genannten Harpokration.

<sup>112)</sup> Simplic. comment. in Physic. lib. I. cf. Ions. scriptt. Hist. Phil. I, 10, 2

<sup>118)</sup> D10 g. La. I, 2. Ερμόδωρος μέν ὁ Πλατωνικός έν τῷ περί μαθημάτων.

Der von Suidas <sup>114</sup>) und losephos <sup>115</sup>) als Philosoph benannte, aber fast nur als Historiker bekannte Hekatäos von Abdera (c. 330 v. Chr.), der den Alexander auf seinen Zügen begleitete, schrieb περὶ τῆς ποιήσεως 'Ομήρου καὶ 'Ησιόδου.

### **§.** 113.

#### Aerzte und Mathematiker.

-Wie die Philosophen es vorzugsweise auf Sacherklärungen abzweckten, aber dabei die grammatisch-kritische Seite der Exegese weder ganz umgehen konnten noch wollten, so zeigt sich auch bei den Aerzten und Mathematikern im Kommentiren der Werke ihrer Vorgänger die grammatische wie reale Seite berücksichtigt. Wir haben bereits die lexikalische Thätigkeit der Aerste früher zu erwähnen Gelegenheit gehabt (S. 102. Anm. 45.). Dort nannten wir Xenokrit von Kos, Heraklid von Tarent, Glaukias den Empiriker, Herophilos von Chalkedon, Bakchios von Tanagra, Philin von Kos, Euphorion von Chalkis, Lysimachos von Kos, Apollonios von Kittion, Dioskoridas, Phakas u. c. a. Hier haben wir die Aerzte in sosern zu erwähnen, als sie den realen Inhalt der Schriften verständlicher oder mit Beifügung späterer und eigener Erfahrungen praktischer zu machen suchten. In gegenwärtiger Periode war es hauptsächlich Hippokrates, dessen Studium die Aerzte und Grammatiker betrieben 1). Der Arst Herophilos aus Chalkedon<sup>2</sup>), ein Asklepiade, interpretirte die Aphorismen des Hippokrates 3) und andere Schriften. Seine Werke sind zum Theil erhalten, aber noch nicht herausgegeben. — Apollonios von Kittion fasste einen Kommentar zu Hippokrates Περὶ ἄρθρων

<sup>114)</sup> Suid. Έκαταῖος, ᾿Αβδηρίτης, φιλόσοφος, δς ἐπεκλήθη καὶ κριτικὸς γραμματικός (vgl. §. 72, Anm. 20.) οἶα γραμματικήν ἔχων παρασκευήν γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν Διαδόχων. βιβλία αὐτοῦ ταῦτα· Περὶ τῆς ποιήσεως 'Ομήρου καὶ 'Ησιόδου.

<sup>115)</sup> Ioseph. c. Apion. I, 22.

<sup>1)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. II, p. 599-601. Sprengel Gesch. d. Arzneiwiss. Thl. I, S. 582.

<sup>2)</sup> C. G. Kühn Opusce. Acadd. Lips. 1828. Vol. II, p. 298 sqq.

<sup>8)</sup> Galen. Aphorism. VII, 70. Der Herophilische Kommentar findet sich in einer Ambrosianischen Handschrift zu Mailand.

ab, oder richtiger einen Auszug aus dem genannten Werke, περί ἄρθρων πραγματεία γ΄ 4), die er dem Könige von Kypern, Ptolemäos, Bruder des Ptolemäos Auletes, widmete. Ausser den beigegebenen bildlichen Veranschaulichungen, scheint Apollonios nichts Eigenthümliches beigebracht zu haben 6). — Die durch Agatharchides nach Rom verpflanzte empirische Schule der alexandrinischen Aerzte wurde dort von Asklepiad aus Prusa in Bithynien, dem Freunde des Licinius Krassus und Cicero 6), zu Ansehn gebracht. Dieser Arzt schrieb zu mehreren und gerade den schwierigeren Schriften des Hippokrates Kommentare, die verloren gegangen sind 7).

Die Mathematiker und Astronomen richteten ihr Studium hauptsächlich auf die Phänomena des Arat (§. 105, Anm. 5.) und auf die Katasterismen des Eratosthenes. Die Erklärung des Arat liess sich mit grosser Sorgfalt der Rhodier Attalos (c. 200 v. Chr.) angelegen sein, welcher zugleich den Dichter kritisch berichtigte und überhaupt mit kühner Entschiedenheit verfuhr 8). Es

<sup>4)</sup> Dieses Werk, das in der Kompilazion des Niketas mit enthalten ist, ist neuerdings zuerst herausgegeben von Fr. Re in h. Dietz. Apollonios giebt über sein Verfahren selbst Rechenschaft: p. II. Ίνα δὲ πάνυ παρευπολούθητά σοι τὰ παρά τ' ἀνδρὸς κατὰ μέρος γένηται, πρότερον τὰς
τοῦ Ἱπποκράτους λέξεις ἐκθήσομαι· ξτοιμοτέρους τοὺς τρόπους τῶν ἐμβολῶν ὑπετάξαμεν, οἰόν τινα ἔρανον ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων, ὡς διὰ τῆς
τῶν συμπεριλαμβανομένων ἀνδρῶν ὑπηρεσίας γίνονται, ὧν τινας μὲν
παὶ αὐτὸς κατήρτικα, τινὰς δὲ καὶ Ζωπύρφ παρηδρευκώς ἐν ᾿Λλεξανδρία
τεθεώρηκα· ὅτι δὲ ὁ ἡηθεὶς ἀνὴρ ἐπί τε τῶν καταγμάτων καὶ ἐπὶ τῆς τῶν
ἐξ ἀρθήσεων χειρουργίας κατὰ τὸ πλείστον Ἱπποκράτει κατακολουθῶν
ἐθεράπευε, μαρτυρήσειεν ἀν ἡμῖν Ποσειδώνιος τῷ αὐτῷ συνδιατετριφῶς
ἰάτρφ ὧν.

<sup>5)</sup> Cf. Apollon. lib. II. et III. intio. pag. 14 et 16 aqq. ed. Dietz. pag. 8. Τοὺς δὲ έξῆς τρόπους τῶν ἐμβολέων δι' ὑπομνημάτων, ζωγραφικῆς τε σκιαγραφίας τῶν κατὰ μέρος ἐξαρθήσεων παραγωγῆς τε τῶν ἄρθρων, ὀφθαλμοφανῶς τὴν θέαν αὐτῶν παρασχησόμεθά σοι.

<sup>6)</sup> Cic. de Orat. I, 14, 62.

<sup>7)</sup> Galen in procem. Comment. in Hippocrat. de officin. med. tom. XII. p. 2. cf. p. 68. Cf. C. G. Gumbert Asclepiadis Bithyn. fragm. Vinar. 1794. 8. Vgl. Sprengel a. a. O. Thl. II, S. 6. (Aufl. 3.).

<sup>8)</sup> Er sagte dies selbst in der Vorrede zu seinem Kommentar, wie dies aus Hipparch (bei Petavius im Uranolog. Doctrina Tempor. Antverp. 1703. Vol. III. p. 101) hervorgeht: Προληπτέον δὲ διότι Αιταλος πάσι σχεδὸν τοῖς ὑπὸ τοῦ Αράτου λεγομένοις περί τῶν οὐρανίων συνεπιγράφεται, ὡς συμφώνως τοῖς φαινομένοις ὑπ αὐτοῦ λεγομένοις, πλην ἐφὸ

lässt sich daher in diesem Attalos ein Grammatiker von guter Schule vermuthen. Schon Wolf?) identifizirte ihn mit einem Kritiker des Homer und Grauert 10) will des Attalos Namen im Anfange des Kommentars zu den Phänomena des Germanikus (Cäsar) wiederhergestellt wissen 11). — Nächst ihm schrieb Hipparch 12) aus Nikäa, der anfänglich zu Rhodos, später in Alexandrien lebte, 3 Bücher τῶν ᾿Αράτου καὶ Εὐδύξου φαινομένων ἐξηγήσεις, die noch vorhanden sind 13). — Der Philosoph Boeth os schrieb eine ἐξήγησις τοῦ ᾿Αράτου von wenigstens 4 BB., wie aus Gem in os von Rhodos in seiner εἰσαγωγή εἰς τὰ φαινόμενα 14), der des Buches wegen auch zu den Kommentatoren des Arat gezählt wird, hervorgeht.

#### S. 114.

Uebersetzungen und Nachahmungen.

Eine dem praktischen Kommentiren ganz verwandte Thätigkeit war das Umschreiben oder praktische Uebersetzen (Παραφράζειν, Παράφρασις) von Schriften; denn die praktischen Kommentare sind oft auch nichts weiter als erweiterte Grundtexte, wie sie die Paraphrasten gaben. So kann z. B. die dem Aristoteliker Andronikos von Rhodos zugeschriebene, aber für unächt gehaltene Paraphrase

ένὸς καὶ δευτέρου · ἃ δη καὶ ὑποδείξομεν ἐν τοῖς ἐφεξης λέγει γοῦν ἐν τῷ προοιμίφ τὸν τρόπον τοῦτον · ,, Διὸ δη τό τε τοῦ 'Αράτου βιβλίον ἐξαπεστάλκαμέν σοι διωρθωμένον ὑφ' ἡμῶν καὶ την ἐξήγησιν αὐτοῦ, τοῖς τε φαινομένοις ἔκαστα σύμφωνα ποιήσαντες καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ γεγραμμένοις ἀχύλουθα." Καὶ πάλιν ἑξης ψησίν ,, Τάχα δέ τινες ἐπιζητοῦσιν, τίνι λόγφ πεισθέντες ψαμὲν ἀχολοίθως τῆ τοῦ ποιητοῦ προαιρέσει την διόρθωσιν τοῦ βιβλίου πεποιήσθαι ἡμεῖς δὲ ἀναγκαιοτάτην αἰτίαν ἀποδίδομεν τὴν τοῦ ποιητοῦ συμφωνίαν.

<sup>9)</sup> Prolegg. ad Hom. p. 198. not. 64.

<sup>10)</sup> Rhein. Mus. Jahrg. I. (1827). S. 345.

<sup>11)</sup> Zenodotus autem, Aetolus (Attalus?) et Diodorus etc.

<sup>12)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, p. 25 sqq. I. A. Schmidt de Hipparcho, Theone Alexandrino et docta Hypatia. Jen. 1689. 4. u. andere bei Fabricius genannte Schriften.

<sup>13)</sup> Ed. pr. a Petro Victorio. Florent. 1567. fol. Dann von D. Petavius in Uranologio. Paris 1680. fol. p. 171 sqq.

<sup>14)</sup> Cap. 14. zitirt er den Boethos εν τετάριφ βιβλίφ της Αράτου έξηγήσεως.

der Nikomachischen Ethik des Aristoteles!) eben so gut ein praktischer Kommentar genannt werden.

Gab man dem Urtexte eine andere Form, so dass man das Werk eines Dichters in Prosa übertrug oder die Prosa in metrische Form umgoss, so nannte man dies Μεταφράζειν, Μετάφρασις, einen solchen Uebersetzer Μεταφραστής<sup>2</sup>). Wir nannten schon in voriger Periode (§. 46.) einige Literaten, welche die alten Dichtungen in Prosa umwandelten. "Es wäre zu verwundern, fügen wir mit Bernhardy's 3) Worten hinzu, wenn nicht auch manches epische Gedicht, das kein populares Interesse fand, seines Mythenstoffes wegen umgeschrieben ware. So scheint es dass die Nootos der Prosaiker Antiklides und Lysimachos (einiges davon Müller de cyclo p. 126.) vielleicht auch Polemon, wie Welcker vermuthet, eine kyklische Masse, Sosikrates die Hesiodischen Eöen (Athen. XIII, p. 590. A.) verarbeiteten. — — Ganz anerkannt ist dies jetzt vom sogenannten Κύκλος des Grammatikers Dionysius: wie denn das verworrene Kapitel der Epiker eine frühe Auslösung in mythographische Hülfsbücher verräth." — Umgekehrt hat Nikander von Kolophon die Hippokratischen Προγνωστικά in epischem Versmaasse wiedergegeben 4). Aehnlich verhält es sich mit der Sammlung Aesopischer Fabeln, die Babrius in skazontische lamben übertrug, spätere Grammatiker aber wieder in Prosa auflösten. Solche Arbeiten, die sum Verständniss der umschriebenen Werke nicht unerheblich sind, würden, wenn sie uns erhalten wären, heute noch ein wichtiges Hülfsmittel zur Kritik und Exegese der alten Schriststeller sein.

Eigentliche Uebersetzungen nichtgriechischer Werke in die griechische Sprache sind in dieser Periode selten. Unter ihnen verdient

<sup>1)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III, 268 sq. Diese Paraphrase ward zuerst anonym herausgegeben von D. Heinsius Incerti auctoris paraphrasis Ethicorum. Lugd. Bat. 1607. 4; unter dem Namen des Andronikos Lugd. Bat. 1617. 8. Cantabrig. 1697. 8. Acced. lib. de animi affectt. Oxon. ap. Clarend. 1809. 8. Ins Englische übersetzt von Bridg mann Lond. 1807. 4.

<sup>2)</sup> Μεταφράστης, paroxytonirt, ist zum Beinamen geworden, wie z. B. beim Sime on Logotheta δ Μεταφράστης, wie er κατ' έξοχην, selbst ohne Beifügung seines Namens zitirt wird von Gregor. Corinth. p. 58 ed. Schäfer; cf. ibid. Bast. p. 872.

<sup>3)</sup> Griech. Lit. I, S. 203.

<sup>4)</sup> Suid. a. v. Νικανδρος· — — Προγνωστικά δι' Επών· μεταπέφρασται δε έκ τών 'Ιπποκράτους Προγνωστικών.

eine besondere Erwähnung die Bibelübersetzung. Als nach Alexanders Eroberung Syriens und Palästina's die Juden mit griechischer Sprache und Philosophie bekannt geworden waren und die letztere mit der göttlichen Offenbarung in ihren eigenen heiligen Büchern in Einklang zu bringen suchten, verfielen sie auf das Allegorisiren und abstrakt verstandesmässige Katechisiren ihrer Bibel. Aber weniger wegen dieser Erklärungskunstelei verdienen sie in der Geschichte der Philologie eine Erwähnung als wegen der griechischen Uebersetzung des alten Testaments. Die Entstehung dieser Bibelübersetzung ist mit Sagen ausgeschmückt, deren Ursprung späterer Zeit angehört, um der Uebersetzung kirchliche Auktorität und allgemeine Anerkennung zu verschaffen. — Brief des Aristeas 5). — Diese der Sage nach von siebenzig (LXX. Septuaginta.) jüdischen Gelehrten (σοφατατοι Εβραΐοι) abgefasste Uebersetzung b) wurde von Ptolemäos II. Philadelph veranlasst und wahrscheinlich in ihrer Vollendung erst spät (s. 285 bis 135? v. Chr.) fertig. Der verschiedene Werth der Uebersetzung nach den einzelnen Büchern (am besten ist der Pentateuch<sup>7</sup>), am schlechtesten der Daniel, das Buch der Richter und der Prediger Salomo's übersetzt) hing von der Individualität der dem Namen nach uns unbekannten Uebersetzer ab 3).

Wenn ausser der Bibel sonst keine Uebersetzungen von Belang in dieser Periode angeführt werden können, so darf man hieraus

<sup>5)</sup> Kommentirt von Hodius de biblior. textib. origg. vgl. Ann. 7. Einen Auszug aus des Aristeas Brief gab schon Iosephus Antiqq. Iudd. XXII, c. 2. Vgl. I. G. Richhorn Einleitung in das A. T. (Göttingen 1823.) Bd. I, S. 447 ff. Rosenmüller Handbuch der Lit. der bibl. Kritik u. Exegese. Bd. II, S. 887 ff.

<sup>6)</sup> Philon de vita Mosis II, p. 662. vgl. mit Ioseph. l. c. Van Dalen diss. super Aristea de LXX. interpretibus.

<sup>7)</sup> I. C. Hug de Pentateuchi versione Alexandr. Freyburg 1818. 4.

<sup>8)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III, p. 658 sqq. H. Hody de biblior. textibus originalibus, versionibus Gr. et Lat. vulg. libri III. Oxon. 1705. Fol. S. Fr. Mücke de orig. vers. LXX. interprr. Züllich. 1789. S. — Ausgaben: Ed. princ. in den Biblia polyglotta Complutensia 1514 sqq. 6. Voll. fol. Ap. Aldum, Venet. 1518. Ant. Carafa c. schol. gr. (nach der Vatikan. Hdsch.) Rom. 1587. fol. I. E. Grabe Oxon. 1707 sqq. 4 Voll fol. u. S. I. I. Breitinger Zürich 1780 sqq. 4 Voll. 4. Rob. Holmes c. varr. lectt. Oxon. 1798 sqq. Fortgesetzt von Iac. Parsons bis 1818. Cf. I. Amersfoordt de Varr. Lectt. Holmesianis. Lugd. Bat. 1815. 4.

doch nicht auf die gänzliche Vernachlässigung der Studien fremder Sprachen schliessen wollen. Selbst wenn der von Synkell, Epiphan und Tzetzes den ersten Ptolemäern zugeschriebene Eifer, mit welchem sie orientalische, ägyptische und römische Schristen bätten übersetzen lassen, grossen Theils zu bezweiseln ist und nicht mit Unrecht als eine "bombastische Erweiterung der Fabel von der Septuaginta"9) betrachtet werden kann; wenn auch Kedren 10), der den Synkell ansschrieb, die Gesammtzahl von 100,000 Rollen der Philadelphischen Bibliothek ganz ungegründeter Weise lauter Uebersetzungen sein lässt <sup>11</sup>); wenn auch das Plautinische Scholion <sup>12</sup>) ctwas hyperbolisch von Philadelph sagt: "omnium gentium ac linguarum quae habere potuit docta volumina — — in suam linguam fecit ab optimis interpretibus converti:" so hat es doch damit seine Richtigkeit, dass die alexandrinischen Gelehrten, besonders die Historiker, bei Absassung ihrer Werke über Aegypten agyptische Inschriften, Tempel- und Staatsakten benutzten und sicher oft ganz wörtlich die dort vorgefundenen Nachrichten mittheilten. Eratosthenes fasste auf Befehl des Ptolemäos Euergetes die Geschichte Aegyptens nach solchen Quellen ab, worüber ausdrücklich berichtet wird, dass er auch die ägyptischen Namen der Könige ins Griechische übersetzt habe 13). Gleiches ist vom Manethos 14), Melampus (§. 133, Anm. 10.), dem Aristoteliker Agathargides aus Knidos (§. 133, Anm. 58.) zu sagen, der die

<sup>9)</sup> Bernhardy Griech. Lit. I, S. 367. und in den Berlin. Iahrbb. f wiss. Krit. 1838. N. 104, S. 827 sqq. Vgl. auch die Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1840. N. 24, S. 197.

<sup>10)</sup> Cedren. tom. I, p. 165. (edit. Paris fol.) "Ος (scil. Philadelphus) καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν θείων γραφῶν καὶ λοιπῶν [Ελληνικῶν] Χαλδαϊκῶν, Αἰγυπτίων καὶ 'Ρωμαϊκῶν εἰς δέκα μυριάδας ἀριθμουμένων βιβλίων πασῶν ἀλλογλώσσων οὐσῶν, εἰς τὴν Ελλάδα γλῶσσαν μετεποίησε διὰ τῶν ὁ, τῶν σοφωτάτων Εβραίων. Cf. Ioseph. Antiqq. Iudd. lib. XXII, c. 2. §. 1. p. 60.

<sup>11)</sup> Vgl. F. Ritschl Alex. Biblioth. S. 34 sq.

<sup>13)</sup> Ritschl a. a. O. S. 3.

<sup>18)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, p. 127., wo die Stellen aus Synkell. p. 91 C. und 147 D. angeführt werden: ὧν τὴν γνῶσιν ὁ Ἐρατοσθένης λαβών Αἰγυπτιαχοῖς ὑπομνήμασιν χαὶ ὀνόμασιν χατὰ πρόσταξιν βασιλιχὴν τῆ Ἑλλάδι φων ῆ παρέφρασεν. — - ΄Ων τὰ ὀνόματα Ἐρατοσθένης λαβών ἐχ τῶν ἐν Διοσπόλει ἱερογραμματέων, παρέφρασεν ἐξ Λίγυπτίας εἰς Ἑλλάδα φωνήν.

<sup>14)</sup> Syncell. p. 40. A. B. und 147 D.

Sprache der Aeth'iopen selbst kannte, während Eratosthenes sich wohl der Dollmetscher bedient hat.

Merkwürdig aber bleibt, dass selbst am Ende dieser Periode, wo die römische Literatur doch schon in Griechenland und Aegypten Eingang gefunden hatte, noch keine Uebersetzungen röm is cher Autoren ins Griechische veranstaltet wurden. Dieser Umstand lässt um so mehr die Nachricht bezweifeln, dass schon Ptolemäos Philadelph römische Schriften habe übersetzen lassen.

Mit den Uebersetzungen sind einigermaassen die Nachahmungen verwandt. Das gegenwärtige Zeitalter ist ganz eigentlich das Zeitalter der Nachahmung in Poesie wie in Prosa. Homer blieb das Muster des Epos, welches jetzt durch die mythologischen Studien gefördert, wieder in Aufnahme kam, nachdem es seit Antimachos von Kolophon keinen Bearbeiter mehr gefunden hatte. Wir erinnern nur an das gelungenste Epos, an die Argonautika des Apollonies von Rhodos. Für das Lehrgedicht war Hessod das Muster, und des Arat Phanomena eine beifallig aufgenommene Studie. In der Lyrik beschränkte man sich so ziemlich auf den Hymnos, die Elegie und das Epigramm, und bier ist der einflussreichste Dichter der Kyreneer Kallimachos gewesen. Für den Hymnos schwebte Orpheus als Muster vor und die versuchten Nachahmungen wurden allmälich als ächte Orphica in Kurs gesetzt. Für das Drama war Euripides Muster geworden, den selbst die Komiker nachahmten, wie Menander 15). In der Prosa waren die Redner aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges bis auf Alexander Hauptmuster für eine gut stilisirte Periode und nur der Einsluss der Asiatischen Beredsamkeit (6. 84. Anm. 1. u. 6. 96. Anm. 2.) machte sich neben dem ängstlich affektirten Attikismos geltend. Die Sprache der Philosophen war mit Ausnahme des körnigen und fast dem Verständniss Eintrag thuenden kurzen Ausdrucks des Aristoteles meist Platonisches Abbild und die der Historiker verräth Xenophontische Klarheit und Umständlichkeit.

Das buchmässige Studium der Sprache und ihres meist nur schriftlichen Gebrauchs zu gelehrten Zwecken führte von selbst schon auf die Nachahmung irgend eines Musters hin; zugleich aber auch auf eine gelehrte Kompilazion des beim Studium zusammengelesenen Stoffes. Es konnte dabei nicht fehlen, dass so mancher Autor wie-

<sup>15)</sup> Cf. A. Meineke Fragm. Comicor. Gr. in Vol. IV. das Epimetron: Meander imitator Euripidis.

der mittheilte, was bereits Andere vor ihnen gesagt hatten, dass er es auch wohl, entweder aus blosser Reminiszens oder weil er sich den Gedanken exzerpirt hatte, mit denselben Worten seines Vorgängers sagte. Müssige Spürer witterten hier Plagiate, und so wie wir schon in voriger Periode (Band l. Seite 239.) Unschuldige als Plagiarii verläumdet sahen, so hat man auch Autoren dieser Periode als solche verketzert. So hatte Theopomp der Chier in boshafter Gesinnung ein Buch Κατά τῆς Πλάτωνος διατριβῆς geschrieben und in demselben den Platon als Plagiator verdächtigt 16). Der Alexandriner Philostrat, wohl identisch mit dem Sophisten, der zur Zeit der Kleopatra in Aegypten und unter Cäsar in Sikelien sich aufhielt 17), schrieb Περί τῆς τοῦ Σοφοκλέους κλοπῆς 18). Auch Aristoteles, der selbständigste aller Schriftsteller, der aber freilich ausserordentlich viel exzerpirte und nicht allemal den Autor nannte oder dessen Worte in den eigenen Stil umarbeitete, musste sich des Plagiates bezüchtigen lassen; offenbar ohne hinlänglichen Grund. Nicht so grundlos mag Chamaleon aus Heraklea 19) seinen Zeitgenossen und Landsmann Heraklid den Pontiker beschuldigt haben, dass letzterer in seiner Schrift περί Όμήρου καί Ήσιόδου den erstern ausgeschrieben habe (§. 112, Anm. 47.); denn was Athenaos 20) über Artemon aus Chamaleon anführt, dasselbe zitirt Plutarch 21) aus Heraklid. — Wie weit der Arzt Andreas sein Plagium getrieben hatte, wissen wir nicht; Eratosthenes aber nannte ihn einen Βιβλιαίγισθος, δτι λάθρα αὐτοῦ τὰ βιβλία μετέγραψε 22).

Interessant ist es, zu erfahren, wie dié Dichter in Alexandrien ihre Vorgänger plünderten und fremdes Eigenthum für das ihrige ausgaben. Dies wagte man selbst im Museum, in einem versammel-

<sup>16)</sup> Athen. XI, 508 C. Καὶ γὰρ Θεόπομπος ὁ Χἴος ἐν τῷ κατὰ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς ,,Τοὺς πολλοὺς (φησὶ) τῶν διαλόγων αὐτοῦ ἀχρείους καὶ ψευδεῖς ἄν τις εὕροι· ἀλλοτρίους δὲ τοὺς πλείους, ὅντας ἐκ τῶν ᾿Αριστίππου διατριβῶν, ἐνίους δὲ κάκ τῶν ᾿Αντισθένους, πόλλους δὲ κάκ τῶν Βρύσωνος τοῦ Ἡρακλεώτου· Auf diese Schrift des Theopomp bezieht sich auch Diog. Laert. III, 40. VI, 14.

<sup>17)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, p. 556. not. 1). u. p. 558. not. 14).

<sup>18)</sup> Euseb. Pracp. Evang. X, 8.

<sup>19)</sup> Diog. La. V, 92. ibid. Menag.

<sup>20)</sup> Athen. XII, p. 533. E. F.

<sup>21)</sup> Plut. vit. Pericl. c. 27.

<sup>22)</sup> Etym. M. p. 198, 20.

ten Kreise von Gelehrten unter dem Beisitze der Ptolemäer. Konnten auch Alle getäuscht werden, so liess sich doch ein so gelehrter und belesener Mann wie Aristophanes von Byzanz nicht täuschen und wusste gleich die Beweise des literarischen Betruges beizubringen <sup>23</sup>).

Vitruv. de Architect. lib. VII. Praesat. "Primo poetarum ordine ad certationem inducto cum recitarentur scripta, populus cunctus significando monebat judices quod probaret. Itaque cum ab singulis sententiae sunt rogatae, sex una dixerunt, et quem maxime animadverterunt multitudini placuisse, ei primum praemium, insequenti secundum tribuerunt. Aristophanes vero, cum ab eo sententia rogaretur, eum primum pronuntiari jussit, qui minime populo placuisset. Cum autem rex et universi vehementer indignarentur, surrexit et rogando impetravit, ut paterentur se dicere. Itaque silentio facto docuit, unum ex his eum esse poetam, ceteros aliena recitavisse; oportere autem judicantes non furta, sed scripta probare. Admirante populo et rege dubitante, fretus memoria e certis armariis infinita volumina eduxit et ea cum recitatis conferendo coegit ipsos furatos de se confiteri.

# III. Kritik.

## · 6. 115.

## Veranlassung der Kritik.

So jung die Kritik zu Anfang dieser Periode noch war, mit eben so jugendlicher Energie machte sie sich geltend '). Keine Periode der Geschichte der Philologie kann eine grössere Thätigkeit aufweisen als die Alexandrinische. Was wir früher (§. 47.) als Veranlassung der Kritik angeführt haben, wie die Interpolazionen (§. 48.), das Unterschieben der Schriften (§. 49.) und ihre Pseudonymität (§. 50.), das findet auch gegenwärtig noch Statt. Es kann nicht darauf ankommen, alle einzelnen Fälle hier mitzutheilen und wir deuten daher nur in allgemeinen Umrissen an, was wir in der vorigen Periode mit vielen Beispielen erhärtet haben.

In Hinsicht auf die Interpolazionen ist zu bemerken, dass dieselben auch jetzt noch am meisten mit den Homerischen Gesängen vorgenommen werden, und wir werden später (§. 116.) sehen, dass die Hauptdiorthoten des Homer es weder an Zusätzen (ἐμβο-λιμαῖα, παρεγγεγραμμένα, νοθεύοντα), noch weniger an Weglassungen (ἀθετήσεις) fehlen lassen. — Ferner wurden gerade diejenigen Schriften am meisten interpolirt, welche bei dem Bücherhandel der Alexandriner und Pergamener am meisten gekauft wurden. Man fügte ihnen Mancherlei hinzu und gab vor, dass es vollständigere

<sup>1)</sup> Cf. Henr. Stephanus de criticis veteribus Graecis et Latinis. Paris. 1587. 4. — D. Heinse de verae criticae apud Veteres ortu et progressu, in den Exercitatt. sacr. Lugd. Bat. 1693. Fol. pag. 689 sqq. — Henr. Valesius Emendationes criticae et de Critica libri II. Ed. P. Burmann. Amstel. 1740. 4. — Fr. A. Wolf Prolegomena ad Homerum, pag. 169 sqq. — C. Koch de vi criticae imprimis Alexandrinae epochis. Marbg. 1822. 4. (zwei Programme; ohne Bedeutung).

Handschriften seien als die gewöhnlichen, wodurch sich die unkundigen Käufer bestechen liessen. Diese fehlerhaften Handschriften wurden wieder abgeschrieben, dienten zur Vergleichung richtiger Exemplare, welche nach jenen in der Meinung einer Emendazion korrumpirt wurden; woher es kam, dass die Handschriften eines und desselben Autors oft ganz verschieden waren. So erzählt Galen, dass des Hippokrates Schrift Περί φύσιος ανθοώπου mit einer andern seines Schülers Polybos zusammengeschrieben und durch Zusatze ganz konfundirt worden sei 2). - Umgekehrt wurden auch Schriften verkurst und verstümmelt, um eine subjektive Laune su befriedigen, wie dies Athenodor Κορδυλίων in Pergamos (6. 85, Anm. 9.) mit den Schriften der Stoiker that, aus denen er dasjenige strich, was seinen Ansichten zuwider war 3). - Nicht ganz ist hier die Παραδιόρθωσις oder Έπανορθώσις zu übergehen, eine Spielerei der Philosophen, dichterische Sentenzen, weil sie ihren Lehr - oder Grundsätzen zuwider waren, durch Umtausch einiger Worte zu ändern. Wir haben früher eine solche Paradiorthose des Antisthenes (Bd. I, S. 222.) erwähnt, und gedenken hier einiger anderen des Zen on und Kleanth 4). Ο δε Κλεάνθης περί τοῦ πλούτου.

Φίλοις τε δοῦναι σῶμὰ τ' εἰς νόσους πεσόν Δαπάναισι σῶσαι μεταγράφων οῦτω·

> Πόρναις τε δούναι σῶμά τ' εἰς νόσους πεσόν Δαπάναις ἐπιτρίψαι.

Καὶ ὁ Ζήνων ἐπανορθούμενος τὸ τοῦ Σοφοκλέους.

Τί δ΄ αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκῆ; παραβάλλων εὐθύς·

Αἰσχρὸν τό γ' αἰσχρὸν, κᾶν δοκῆ κᾶν μη δοκῆ.

Daran reihen sich dann obige Worte im Texte.

<sup>2)</sup> Galen. in Hippocr. de nat. hom. II, procem. p. 128 Charter. (Vol. XV, p. 110 Kühn): Μικρών οὖν ὄντων ἀμφοτέρων τῶν βιβλίων, τοῦ περλ φύσιος ἀνθρώπου καὶ τοῦ περὶ διαίτης ὑγιεινῆς, εὐκαταφρόνητον ἐκάτερον τοῦτο είναι τις δόξας, διὰ τὴν σμικρότητα, συνέθηκεν ἐς ταὐτὸ ἄμφω. και τις ἴσως ἄλλος ἢ καὶ αὐτὸς ὁ πρῶτος αὐτὰ συνθεὶς παρενέθηκέ τινα μεταξὺ τῶν δύο.

<sup>3)</sup> Diog. I.a. VII, 34. — καὶ Ἰσιδώρω τῷ Περγαμηνῷ ἡἡτορι· δς καὶ ἐκτμηθήναὶ ψησιν ἐκ τῶν βιβλίων τὰ κακῶς λεγόμενα παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς, ὑπ' ᾿Αθηνοδώρου τοῦ Στωϊκοῦ, πιστευθέντος τὴν ἐν Περγάμω βιβλιοθήκην εἰτα ἀντιτεθήναι αὐτὰ, ψωραθέντος τοῦ ᾿Αθηνοδώρου καὶ κινδυνεύσαντος.

<sup>4)</sup> Plutarch. de aud. poet. c. 12. Όθεν οὐδ αἱ παραδιορθώσεις φαύλως ἔχουσιν, αἰς καὶ Κλεάνθης ἐχρήσαιο καὶ ᾿Αντισθένης· ὁ μὲν εὖ μάλα τοὺς ᾿Αθηναίους ἰδῶν θορυβήσαντες ἐν τῷ θεάτρο.

"Οστις δε πρός τύραννον έμπορεύεται, Κείνου 'στι δοῦλος, χᾶν έλεύθερος μόλη.

Durch solche Epanorthosen der Philosophen haben sich wohl weder Grammatiker noch Laien verleiten lassen, die Texte zu ändern oder zu interpoliren, wie man gemeint hat <sup>5</sup>); viel wahrscheinlicher ist es, dass solche Veränderungen "den engen Kreis philosophischer Schriften nicht überschritten haben möchten, um den Weg in die Texte der Dramatiker zu finden <sup>6</sup>)."

Das Unterschieben von Schriften — νοθεύειν?) — findet oft Statt und zwar wuchs die Zahl der βιβλία ὑποβολιμαΐα oder ψευδεπί-γραφα jetzt um so mehr, da Umstände eintraten, welche zum Verfälschen der Schriften vorlockten und in diesem Geschäfte einen ganz erheblichen Gewerbszweig eröffneten. Als nämlich die Könige von Aegypten und Pergamum wetteiferten, alle Schriftwerke von nur einiger Bedeutung an sich zu kaufen und die herbeigeschaften Exemplare theuer bezahlten, so fanden sich Leute, welche entweder selbst Schriften abfassten und ihnen die Namen berühmter Autoren vorsetzten, oder auch beliebige Schriften mit falschen Außechriften versahen (ψευδεπιγράφειν) und theuer zu verkaufen suchten <sup>8</sup>). Wir sehen also, dass jetzt ein eigennütziger Grund vorliegt, falsche Aufschriften den Werken vorzusetzen, während in der vorigen Periode meist die Unwissenheit die Pseudepigraphie veranlasste <sup>9</sup>). Da der

<sup>5)</sup> Hartung in der Disput. prima vor seiner Ausgabe der Iphig. in Aulid. Erlangen 1839.

<sup>6)</sup> So der Rezensent Hartung's in der Hall. Lit. Ztg. 1841. Ergbl. N. 12. pag. 90 sq.

<sup>7)</sup> Von Noθεύειν ist zu bemerken, dass es eben sowohl heissen kann "ein Werk unterschieben," als "die Unächtheit eines Werkes andeuten." Man vgl. die Beispiele, die Lobeck Aglaoph. p. 389. giebt. Schol. August. ad Demosth. p. 125. Τινές ενύθευσαν τὸν λόγον. Philoponos ad Aristot. de Anim. A. VI. a. ᾿Αλέξανδρος νοθεύει τὸ Χωρίον. I de m. A. VII, 171. ᾿Ανδρύνιχος ὁ Ὑὸδιος νοθεύσας τὸ περὶ τῆς ερμηνείας βιβλίον.

<sup>8)</sup> Galenus in Hippocr. de nat. hom. II, procem. (Vol. XV, p. 109. Kühn.) und in Hippocr. de humor. I, S. 1. (Vol. XVI, p. 5.). Έν γάρ τῷ κατὰ τοὺς ᾿Διταλικούς τε καὶ Πτολεμαϊκοὺς βασιλέας χρόνῳ πρὸς ἀλλήλους ἀντιφιλοτιμουμένους περὶ κτήσεως βιβλίων ἡ περὶ τὰς ἐπιγραφάς τε καὶ διασκευὰς αὐτῶν ἤρξατο γίγνεσθαι ἐραδιουργία τοῖς ἕνεκα τοῦ λαβεῖν ἀργύριον ἀναφέρουσιν ὡς τοὺς βασιλέας ἀνδρῶν ἐνδόξων συγγράμματα.

<sup>9)</sup> Vgl. Band I. Seite 250 fg. Galen irrt daher, wenn er meint, dass vor den alexandrinischen und pergamenischen Königen keine falschen Außehristen

Papyros ein allgemeineres und leichter zu erhaltendes Schreibmaterial war, als das Pergament, so wurde der Unterschleif mit falschen
Schriften hauptsächlich in Aegypten getrieben. Bei der Akrisie zu
Anfang dieser Periode einerseits und dem blinden Eifer des Bücherkaufens andererseits untersuchte man nicht lange, ob die Titel, welche
die Bücher vor sich trugen, ächt seien oder nicht; man war zunächst nur darauf bedacht, ob die Schriften etwas Nützliches und
Schönes enthielten. Viel Fälschung trieb man mit dem Handel Aristotelischer Schriften, die Ptolemäos II. bei seiner Vorliebe zum
Aristoteles geldgierigen Menschen abnahm 10).

Zu dem absichtlichen Betruge kamen unwillkürliche Namenverfalschungen, die dadurch entstanden, dass Schriften gleichartigen Inhalts in Einen Band oder Eine Sammlung gebracht wurden, wie z. B. die Werke der Aerzte, Philosophen, Historiker u. s. f. Diese äussere Verbindung der Werke führte, wenn den einzelnen Stücken nicht eine genaue Titelangabe beigefügt war, auf die Vermuthung, dass sie Einem Autor angehörten 11). Bei den grossen Bücherankäufen, welche die Alexandriner machten, konnte nicht immer gleich die Kritik das Rechte sehen und so erbten sich Werke verschiedener Autoren unter einem Generalnamen fort. So erklärt sich die übergrosse Anzahl Hippokratischer Schristen, Platonischer Dialogen, Demosthenischer und Anderer Reden, Aristotelischer Werke u. s. f. Man entdeckte wohl hier und da die Unächtheit, aber eben solche Entdeckungen weckten nur noch die wirklichen Betrügereien mit untergelegten Schriften; wozu auch wohl die Feindseligkeit philosophischer Schulen, wie die der Epikureer und Stoiker, das ihrige mit beitrug 12).

Eine Werkstätte falscher Werke wurden auch die Rhetorschulen,

vorgekommen wären; gewisser Maassen Recht hat er aber, wenn er vielleicht nur gemeint haben will, dass absichtliche Täuschungen nicht vorgekommen wären. Vgl. §. 80, Anm. 11.

<sup>10)</sup> Ammonius in Aristotel. Categ. p. 10. Πτολεμαΐον τον Φιλάδελφον πάνυ εσπουδαχέναι φασί περί τὰ ' Αριστοτελικὰ συγγράμματα ὡς καὶ περὶ τὰ λοιπά, καὶ χρήματα διδόναι τοῖς προςφέρουσιν αὐτῷ βίβλους τοῦ φιλοσόφου, δθεν τινὲς χρηματίσασθαι βουλόμενοι επιγράφοντες συγγράμματα τῷ τοῦ φιλοσόφου ὀνόματι.

<sup>11)</sup> Auf diese Weise kann auch das in Anm. 2. angef. Beispiel der Schriften des Hippokrates und Polybos erklärt werden.

<sup>12)</sup> Ein Register von Schristen, welche den Epikureern boshaster Weise beigelegt wurden, giebt Luzac Lectt. Attic. p. 153 sq.

in welchen man die Aufgabe stellte, im Namen irgend eines bekannten Redners eine Rede auszuarbeiten. Weblgelungene Lösungen legten spätere Literarhistoriker denen als ächt bei, in deren Namen sie abgefasst wurden. Dieses Misgeschick hat besonders den Demosthenes getroffen, der bekanntlich nicht alle seine Reden schriftlich ausarbeitete, wie er selbst andeutet 13). Diese Ausarbeitung übernahmen machträglich die Rhetoren, in deren Schulen es eine oft vorkommende Aufgabe war: Τίνας ᾶν εἴποι λόγους ὁ Δημοσθένης 14).

Auch noch in der folgenden Periode wurde eine Menge Schriften abgefasst, welche den Namen solcher Verfasser tragen, die in der jetzigen lebten. Des Theophrast Xaquariques sind wohl nur Exzerpte aus Theophrasts Werken und gehören einem oder verschiedenen Verfassern aus späterer Zeit an. Des Manethon 'Anorsalenen verfassern aus spätere

Lag nach dem Bisherigen die Hauptveranlassung zur Kritik in dem Bedürsnisse, das Richtige von dem Falschen zu scheiden: so können wir ausser diesem Bedürsniss auch noch die erleichterte Gelegenheit zu kritischen Studien als Förderung derselben ansühren. Im Besitze einer zahlreichen Menge von Handschriften übte man mit dem rührigsten Fleisse die diplomatische Kritik, indem man die Handschriften unter einander verglich und ihren Werth zu einander zu bestimmen suchte. Die zunehmende Leselust machte das Bedürsniss von Handschriften immer größer und man legte sich stelssig aus Abschreiben. Solche Abschriften hiessen Anóyeaga, Artiyeaga, im Gegensatze zu den Originalen, Aŭτόγραφα. Ja der fabrikmässigen Ansertigung von Handschriften aber lag der Grund von ihrer ungleichen Güte, da bei der Flüchtigkeit, mit der man aus Gewinnsucht schrieb, es an unwillkürlichen und leichtsinnigen Entstellungen der Originale gar nicht sehlen konnte 15). Ausmerk-

<sup>13)</sup> Cf. Orat. pro Coron. p. 288, 5. p. 299, 15.

<sup>14)</sup> Bentley dissert. de Phalarid. pag. 5.

<sup>15)</sup> So erzählt Strabon XIII, p. 609. (tom. III, p. 124· ed. Tauchn.) in Bezug auf die Abschriften der Aristotelischen Werke, dass diese nicht nur deshalb fehlerhaft aussielen, weil die Kodizen verwittert waren (Διὸ καὶ ζητῶν (scil. ὁ ᾿Απελλίκων) ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων, εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὐ, καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων

same Leser berichtigten in ihren Exemplaren die entstellten Lesarten selbst, oder liessen sie erst noch einmal nach einem guten Exemplare vergleichen, ἀντιβάλλειν, was auch gewissenhafte Buchhändler besorgen liessen (vgl. die angef. Stelle des Strabon). Daher bildete sich frühzeitig neben den Abschreibern (Γραφεύς) eine zweite Klasse von Gewerbtreibenden, welche die Abschriften kollazionirten, die Schreibschler korrigirten, und sie auch mit Interpunkzions – und Aksentseichen versahen. Solche Handschriften-Korrektoren waren aber noch keine Kritiker; bei ihnen hat man nur an Grammatiker niederen Schlages, an die Grammatisten zu denken. Die korrigirten Handschriften hatten natürlich einen höheren Werth als die nichtrevidirten. Dafür dass die Abschriften revidirt wurden, sorgten später die Autoren der Schriften selbst; am ängstlichsten waren hierin die christlichen Schriftsteller 16).

Die eigentlichen Kritiker beschästigten sich mit der Klassiskazion der Handschristen nach ihrem Alter und Werthe, und beseichneten sie daher als 'Απόγραφα oder 'Αντίγραφα παλαιά 17) im Gegensatz zu den νεέστερα oder νεώτερα 18), und als ἀχριβέστερα 19), χαριέστερα 20), χαριέστατα im Gegensatz zu den φαύλα oder φαυ-

πλήρη τὰ βιβλία), sondern auch schlechten Abschreibern in die Hände gegeben wurden: Καὶ βιβλιωπώλας τινες γραφεύσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πράσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε (scil. Romae) καὶ ἐν ᾿Αλεξανδρείς.

<sup>16)</sup> Man vgl. des Irenãos (ap. Euseb. Hist. Ecol. V, 20.) bange machende Admonizion an seinen Abschreiber: 'Ορείζω σε, τον μεταγραψάμενον το βιβλίον τούτο, κατά τοῦ κυρίου ήμων 'Ιησού Χρίστου καὶ κατά τῆς έν- δόξου παρουσίας αὐτού ής ἔρχεται κρῖναι ζωντας καὶ νεκρούς, ίνα ἀντιβάλης δ μετεγράψω ἐπιμελώς καὶ τὸν δρκον τούτον ὁμοίως μεταγράψης καὶ δήσεις ἐν τῷ ἀντιγράφο.

<sup>17)</sup> Schol. ad Aristoph. Nubb. 83. ω μέλ [ — — ούτω έν τοις παλαιοίς αντιγράφων εύρηται γραφομένων ibid. 987. (976) 'Αμελή] έν τοις παλαιοίς των αντιγράφων αμέλει — εύρηται. Adde Thesmoph. 162. Plut. 4. 311. 802. ad Aeschyl. Sept. in Th. 953.

<sup>18)</sup> Schol. ad Aristoph. Nubb. 504. ωσπες ές Τροφωνίου] — — έν μέν τοις παλαιοίς οὕτως εὐρον· und weiter unten als Gegensatz: έν δὲ τοις νεωτέροις οὕτως.

<sup>19)</sup> Schol. ad Acharn. 585. Damit vgl. Nubb. 740. "Εχ' ἀτρέμα] — — Ιστέον ὅτι οἱ 'Αττιχοὶ — — μετὰ τοῦ ν γράφουσιν, ὡς ἔστι σαφῶς συμβαλείν ταῖς τοὶς πάλαι σοφοῖς πεπονημέναις ἐντυγχάνοντα βίβλοις.

<sup>20)</sup> Schol. ad Hom. II. I, 52.

λότερα, wozu noch die χοιναί (έκδόσεις), χοινότεραι, είχαιότεραι u. a. (Bd. I, S. 275 sq.) kommen. Einzelne Handschriften, besonders des Homer, bezeichnete man nach den Verfassern, wie die διορθώσεις κατ' άνδρα, oder nach dem Orte, woher sie stammten, wie die διορθώσεις κατά πόλεις (Bd. I, 276 sq.), αί έκ πλοίων (§.80, Anm.10.); oder nach dem Orte, an dem sie aufbewahrt wurden, wie der homerische Kodex ή έκ τοῦ κάρθηκος (§. 118. Anm. 2.) oder ή έκ Μουσείου 21), welche sich in einer Kapelle des Museums befunden haben mag; oder nach dem Inhalte, wie die Alexandrinische Handschrift ή χυχλιχή διόρθωσις 22), in welchem Exemplare ausser Odyssee und llias noch die Kyklischen Dichter enthalten waren. Neben den ausgezeichneteren homerischen Handschriften, zu denen in dieser Periode noch die Diorthosen des Zenodot, Aristophanes, Aristarch kamen und die vielfach abgeschrieben wurden, ist in Bezug auf Textkritik noch das Lykurgische Staatsexemplar der Tragiker zu erwähnen, welches wie schon bemerkt ist (§. 80, Anm. 9.) durch eine Unredlichkeit in Alexandrien verblieb. Auf dasselbe scheinen die Kritiker bei Konstituirung des Textes der Tragiker vorzugsweise zurückgegangen zu sein 23); nebenbei aber auch auf den Kollektiv-Kodex der Dramatiker, den Alexander der Aetoier veranstaltete (vgl. §. 83, Anm. 16.).

## §. 116.

## A. Textkritik.

Die Textkritik hat sich zwar in dieser Periode noch nicht ganz von jener Willkür frei gemacht, mit welcher die Diorthoten des Homer in der vorigen verfuhren, allein sie beruhte doch jetzt vornehmlich auf Vergleichung der Handschriften und nur da, wo die Kritiker den Handschriften entweder nicht trauten oder die tradizionelle Lesart für des Dichters unwürdig hielten, Anderten sie, liessen sie weg oder setzten sie zu nach eigenem Ermessen. Wenn man daher das Verfahren selbst der gepriesensten Kritiker, wie das eines Zenodot,

<sup>21)</sup> Schol. ad Odyss. 5, 201. cf. Lehrs Arist. st. Hom. p. 30.

<sup>22)</sup> Schol. ad Odyss.  $\Pi$ , 195. P, 25. Wolf identifizirte sie mit der Aeolischen Rezension; Schol. ad Odyss.  $\Xi$ , 280; 331.  $\Sigma$ , 98.

<sup>23)</sup> Das vom Schol. ad Eurip. Hecub. 329. angeführte λίαν παλαιὸν τῶν ἀντιγράφων halt Iul. Richter de Acschyli — intepr. p. 32. für einen Theil des Lykurgischen Staatsexemplares.

Aristophanes und Aristarch, nach der ziemlich grossen Zahl von eigenmächtigen Aenderungen des Homer beurtheilen wollte, so dürfte man ihren Texten dieses Dichters eben nicht das Lob einer strengen Διόρθωσις; den Kritikern selbst nicht das Prädikat "gewissenhafter" Kritiker geben. Wolf') legte daher auf die Leistungen der Genannten keinen entschiedenen Werth und meinte z. B. von Aristarch, dass dieser in einer Art und Weise mit Homer verfahren habe, wie etwa Kato mit dem Lucil zu Werke gegangen sei und Varius und Tukka mit dem Virgil verfahren haben würden, wenn man nicht vorgebeugt hätte. Allein hier urtheilte der grosse Mann su hart and zwar von einem anachronistischen Standpunkte aus, indem er an Kritiker wie Bentley, Valckenaer u. A. dachte 2). Eine solche Vergleichung ist hier ganz unstatthast; wir dürsen nicht allein fragen; Was? und Wie? sie durch ihre Kritik gewirkt haben, sondern müssen auch berücksichtigen, was unter den damaligen Umständen geleistet werden konnte. Die Gedichte des Homer, Hesiod und Anderer in integrum zu restituiren, sie von den Umgestaltungen der Rhapsoden und ersten Diatheten zu befreien, sowie ihre Sprache von allen dialektischen Färbungen zu reinigen, war nach den in der vorigen Periode angedeuteten Schicksalcn dieser Gesänge den Alexandrinern schon gar nicht mehr möglich. Hier gab es so viele Dinge im Grossen und Kleinen aufzuräumen, dass es so entschiedener Geister bedurfte, wie die obengenannten Koryphäen unter den Kritikern waren. Das ängstliche Festhalten an dem tradizionellen Texte würde eben den grossen Theil unhomerischer Zusätze gehegt und auf die Nachwelt verpflanzt baben, während wir jetzt, wie man zuverlässig annehmen kann, einen Text besitzen, der bei allen seinen Entstellungen doch dem Original ähnlicher ist, als alle Exemplare bis auf Aristarch gewesen sein mögen. Das heisst aber doch so viel als: die Hauptkritiker haben geleistet, was sie unter Umständen leisten konnten, und sie haben es vermocht in Folge einer sorgfältigen Handschriftenvergleichung, eines genauen grammatischen und historischen Studiums und geleitet von einem richtigen Takt, der sie selbständig und entschieden urtheilen liess. Auch übersche

<sup>1)</sup> Prolegg. ad Homer. p. 233.

<sup>2)</sup> Vgl. l. c. pag. 231. Auch I. Mützell de Hesiodi Theog. emend. p. 130. drückt sich zu stark aus, wenn er diese Periode im Allgemeinen charakterisirt: "Saecula ista permagnae omnino fuerunt auctoritatis ad reformandas aut potius ad deformandas poetarum (epicorum) reliquias."

man nicht, dass jede anfängliche Kritik neben der Ungeübtheit eine gewisse Wilkür an sich hat, die auf die Berichtigung der Texte einen nachtheiligen Einfluss übt; aber je grösser die Verirrungen waren, denen man unterlag, um so leichter wurden sie erkaant, um so eher gaben sie Veranlassung zur abermaligen Durcharbeitung des Gegenstandes und wurden somit Reizmittel zu gründlicheren Untersuchungen, die der Wahrheit schrittweise näher kamen. Darauf deuten die Scholien zahllos oft hin, wenn sie von den grössern Grammatikern meist nur unstatthafte und schlechte Lesarten berühren, weil diese eben am ersten den Widerspruch erfuhren.

Was die Achtung vor den Handschriften betrifft, so war diese bei den Kritikern keinesweges so gering als man sich einbilden möchte. Den Handschriften gegenüber hatten die von den Kritikern konstituirten Diorthosen einen sehr untergeordneten Werth; und darnach erklärt sich die Antwort des Timon, die er dem Arat gab (vgl. §. 119. Anm. 14.). Ein Aristarch nahm oft die handschriftliche Lesart auf, auch wenn er sie misbilligte, che er dem Texte seine Emendazion aufdrang; daher der Vorwurf einer περιτρή ευλάβεια (§. 119. Aum. 53.). Eine solche Schen vor der Tradizion, der Χρησις, musste der luxuriösen und tumultuarischen Konjekturalkritik die Stange halten. Das sorgfältigere grammatische Studium, wobei man den Schriftstellern ihre Spracheigenthümlichkeiten abzulauschen suchte, reichte noch nicht zu, das Richtige zu entdecken; ja dieser Versuch hatte, so lange die Literatur noch nicht nach allen Seiten hin durchgearbeitet war, seine grossen Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten, und verführte die Kritiker zu ganz besonderen Irrthümern.

Am meisten angesochten sind von Neueren die von den Alexandrinern vorgenommenen 'Aderijoeis oder Verdächtigungen und Entsernungen einzelner Verse oder ganzer Stellen in den homerischen Gedichten. Wolf ') insbesondere hatte ein spezielles Vorurtheil gegen dieselben und meinte, dass die Kritik der homerischen Gedichte gewöhnlich darin bestanden hätte, die Vortresslichkeit der letzteren in Sprache und Darstellung noch zu verbessern; dass grade die geistreichsten Kritiker sich die größten Freiheiten erlaubt und für desto bessere Kritiker gegolten hätten, je mehr sie den besten Dichter noch ausbesserten. Allein dem ist nicht so. Die Athetesen und

<sup>8)</sup> Prolegg. p. 235 sq. u. p. 267 sqq. Vgl. Lehrs Arist. st. Hom. p. 67 sq. in der Note u. p. 378. ,,At Atheteses Wolfium male habuerunt et Zenodotea temeritas."

Zusätze wurden nie ganz willkürlich vorgenommen und überdiess durch beigeschriebene Zeichen angedeutet. Zu den Athetesen gaben die vorgängigen Interpolazionen Anlass; man wollte wieder entfernen, was nach reislicher Ueberlegung nicht vom Homer herrühren konnte. Hier konnten die Handschriften nicht maassgebend sein, da diese eben mehr enthielten als sie sollten; man kounte nur nach eigenem Gefühl und den gemachten Studien entscheiden, ob Homer zu verkürzen sei. Die Athetesen wurden meist vom ästhetischen und rhetorischen Standpunkte aus vorgenommen und der Kritiker gab seine Gründe in der Schule oder in besonderen Kommentarien an. Im Allgemeinen verwarf man Verse, wenn sie nicht nothwendig 4) oder wenn sie übrig 5), oder unschicklich 6) oder gegen des Dichters Eigenthümlichkeit 7) zu sein schienen, oder die Rede etwas kalt und matt machten 8). Was man nun für unächt oder des Dichters unwürdig erklärte — άθειείν, άθέτησις, ward entweder blos als solches bezeichnet - περιγφάφειν9), όβελίζειν, oder gar nicht in den Text aufgenommen — έξελεῖν 10), ἐκκρίνειν 11), οὐ γράφειν, daher die Redensarten der Grammatiker οὐδ' ὅλως γράφειν, οὐ φέρεσθαι παρά . . ., οὐδὲ ἦν παρὰ . . . , οὐ καθόλου εύρέθη παρὰ . . . 12), — oder man stellte Verse um. Eine Stelle durch Ausscheiden mehrerer Verse verkürzen, hiess συντέμνειν 13). Glaubte man aber Lücken zu gewahren, so füllte man sie nach eigenem Gefühle aus.

Dies schmeckt nun freilich nach Willkür; aber wir müssen zugeben, dass die Alexandriner immer noch leichter wissen oder errathen konnten, was wirklich unhomerisch war, als wir vermuthen; und dann verliert die Kühnheit, mit der sie verfuhren, in so fern an

<sup>4)</sup> Schol. ad Il. I, 23. Hoos odder arayxator.

<sup>5)</sup> Ad Il. Λ, 444, Φ, 479. διὰ τὸ πεψιττόν.

<sup>6)</sup> Ad II. Γ, 424. Δ, 88, διά τὸ ἀπρεπές.

<sup>7)</sup> Ad Odyss. Α, 548. παρὰ τὴν τοῦ ποιητοῦ συνήθειαν.

<sup>8)</sup> Ad Il. P, 172. μεμείωχε την έμφασιν.

<sup>9)</sup> Athen. II, 89. Β, Ἐπεσημήνατο ὁ γραμματικὸς ᾿Αρίσταρχος περιγράφειν τὸν στίχον, nămlich II. Θ, 231.

<sup>10)</sup> Plut. de aud. poet. c. 7. δ μέν οὖν Αρίσταρχος έξείλε ταὕτα φοβηθείς, scil. Il. 1, 448.

<sup>11)</sup> Aristonic. ad Π. Θ, 585. ἐχχρίγει δὲ μᾶλλον ὁ Αρίσταρχος τοὺς δευτέρους  $(\sigma t i \chi o v \varsigma 535-537)$ .

<sup>12)</sup> Schol. ad Il. E, 808.

<sup>13)</sup> Schol. ad II. I, 681 - 690.

Bedenklichkeit, als die von ihnen verdächtigten Verse ja nicht geradezu vertilgt, sondern noch fortgepflanzt und nur als unächte bezeichnet wurden. Wenigstens wurde von Aristarch an das Verdachtzeichen, der Obelos ( $\delta \beta \epsilon \lambda \delta \zeta$ ) bei Athetesen nie ausgelassen, was allerdings noch vor ihm vom Zenodot und Aristophanes vielfach verabsäumt war <sup>14</sup>), so wie auch Aristarch nur nach langem Bedenken und weit seltener als seine Vorgänger Verse ganz aus dem Texte liess <sup>15</sup>).

Die Zeichen, Σημεία, Notae, welcher sich die Kritiker bedienten, um Verse als verdächtig, oder ihrem Inhalte und ihrer Form nach als schön oder schlecht zu markiren, machten - da die Kritiker verschiedene Zeichen verschieden gebrauchten, auch die Philosophen, Aerzte und in christlicher Zeit auch die Theologen im Gebrauche derselben von einander abwichen — für die Grammatiker einen Gegenstand historischer Untersuchung aus. Ueber die Zeichen, das heist über deren figürliche Darstellung und verschiedene Bedeutung bei verschiedenen Schriftstellern, hatten mehrere Grammatiker Schriften abgefasst, wie Aristonikos περί τῶν σημείων τῶν ἐν τη Θεογονία 'Ησιόδου καὶ τῶν τῆς Ίλιάδος καὶ Όδυσσείας 6); Philoxenos περί σημείων των έν Ίλιαδι 17); Diogenes oder Diogenian περί τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις σημείων 18); Sueton unter demselben Titel 19). Diese Schriften sind sämmtlich verloren gegangen und nur von weit späteren Verfassern haben wir einige Nachrichten über die σημεία oder notae. So von Hephästion im Kapitel περί σημείων 20); von Diogenes Laerz über die Zeichen bei Platon, d. h. in Handschriften und Kommentaren zu Platon <sup>21</sup>); vom

<sup>14)</sup> Wolf Prolegg. p. 253. not. 38. spricht dem Zenodot das 'Οβελίζειν noch ganz ab und sieht sich daher genöthigt, die gegen ihn sprechenden Notizen in der Göttinger Biblioth. der alt. Lit. 1, p. 69. nicht sowohl auf Zenodot als auf Aristarch zu beziehen.

<sup>15)</sup> Cf. Schol. ad Il. K, 397 sqq. 'Αμμώνιος δ' Αριστάρχειος πρώτον μέν στιγμαζς φησί τὸν 'Αρίσταρχον παρασημειώσα σθαι αίτους, είτα τέλεον έξελεϊν ατλ.

<sup>16)</sup> Suid. s. v. 'Aqiotovizos. Vgl. S. 109, Anm. 82.

<sup>17)</sup> Suid. v. Φιλύξενος.

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Διογένης η Διογενειανός. p. 1378. ed Bernh.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Τράγχυλλος.

<sup>20)</sup> Pag. 74. ed. Paw. und besser bei Villoison Prolegg. ad Hom. p. LIX.

<sup>21)</sup> Diog. Laert. III, 65 u. 66. ibid. Casaubonus et Menagius.

Epiphanius de mensuris ac ponderibus<sup>22</sup>); vom Is i dor in Origines lib. I, c. 20. "De notis sententiarum <sup>23</sup>)."

Der Gebrauch der Zeichen wurde erst seit und durch Aristarch allgemein. Er selbst setzte sie nicht nur bei, wo ihm eine Stelle verdächtig schien, sondern auch wo er eine grammatische, metrische, prosodische, dialektische, oder sonst eine Bemerkung su machen hatte, und hierin folgten ihm spätere Grammatiker nach. Letztere verrathen sich gewöhnlich durch den Ausdruck der Ungewissheit und des Zweifels, — σημειωτέον oder σημειώσατο ἄντις <sup>24</sup>).

Die gewöhnlichsten Zeichen, welche die Grammatiker und insbesondere die Kritiker des Homer und der Tragiker, anwandten, waren folgende:

1) Der Obelos δβελός, δβολός, δβελίσχος (——). Man setste denselben meist bei verdächtigen Versen und Stellen, auch ungegründeten Wiederholungen, deren Entfernung der Kritiker damit andeuten wollte <sup>25</sup>); daher δβελίζειν = als unächt bezeichnen, gleichfalls das Wort oder die Stelle durchspiesen, tödten, "quasi sagitta jugulare atque confodere <sup>26</sup>)," "notis carmina compungere <sup>27</sup>)."

<sup>22)</sup> Tom. II, p. 164.

<sup>23)</sup> Auctores Latinae Linguae ed. Dionys. Gothofredus 1622. pag. 834 sq. und Corpus Grammaticorum ed. Lindemann Vol. III, p. 87 sq.

<sup>21)</sup> Lehrs Arist. p. 16.

<sup>25)</sup> Villois. Anecd. Gr. T. II, p. 183. Οὐα έλαθε τοῦτο (nămlich das Einschalten unhomerischer Verse) τοὺς αριτάς, ἀλλά μὲν διὰ τὴν συνήθειαν αὰ πρόληψιν ἀφῆκαν αὐτοὺς κεῖσθαι, ὀβελίσκους δὲ ἐκάστω τῶν ἀδοκίμων καὶ ἀλλοτρίων καὶ ἀναξίων τοῦ ποιητοῦ στίχων παρατιθέμενοι, τοῦτο αὐτὸ ἐπεδείξαντο, ὡς ἀνάξιοί εἰσι τοῦ 'Ομήρου. Galen in Comment. II. de nat. hom. Tom. V, p. 17 Chart. Ταὐτης δλης τῆς ἡήσεως ἐκάστου στίχου Διοσκουρίδης προέγραψε σημεῖον, ὁ καλοῦσιν ὀβελόν, οίω σημείω καὶ 'Λυίστα ρχος ἐχρήσατο παρὰ τῷ ποιητῆ πρὸς τὰς ὑποπιευομένους παρ' αὐτοῦ στίχους. Andere Stellen noch bei Wower Polymath. c. XVII, 13. Men age ad Diog. La. III, 65. (p. 519. Hübner). Ueber die Gestalt und den Namen des Obelos sagt Ερίρ han. de mensuris: παραπλησίως γράφεται τῆ καλουμένη γραμμῆ· ὀβελὸς δὲ κέκληται κατὰ 'Λιτικὴν χρήσιν, ἄλλοις δὲ καλεῖται δόρυ, δ ἐστι λόγχη. Nach Hesychios s. v. 'Ράβδοι hiess er auch ῥάβδος Ράβδοι, ὀβολοὶ οἱ περιτιθέμενοι τοῖς 'Ομήρου στίχοις.

<sup>26)</sup> Isidori Orig. lib. I, c. 20, 8. Obelus, i. e. virgula jacens, apponitur in verbis vel in sententiis superflue iteratis, sive in iis locis, ubi lectio aliqua falsitate notata est, ut quasi sagitta jugulet supervacua atque falsa confodiat. Sagitta enim Graéce δβελός dicitur. Plin. Epist. IX, 26. fin. Ex-

Der Obelos diente daher vorzüglich zur Andeutung einer Athetese, πρὸς την άθέτησιν 28), und von einem obelirten Verse berichten dann die Grammatiker: ὁ, ὁβελὸς τῷ στίχφ παρακεῖται. Obelirte Verse wieder anerkennen und in Schutz nehmen geschah durch ein περιελείν τοὺς ὁβελοὺς. Den häufigsten Gebrauch von diesen Zeichen machte Aristarch, so häufig, dass sein Obeliren sprüchwörtlich geworden war 29). — Wenn Stellen zwar schön, aber am unrechten Orte angebracht waren, so notirte man ein solches ästhetisches Bedenken mit einem "Obelos und Asteriskos" (— oder ::—), wie dies ebenfalls Aristarch that 30). — Traf man auf Stellen, bei denen man zweifelte, ob sie zu athetiren seien, so bezeichnete man sie mit einem "Obelos περιεστιγμένος" (—;—) 31), aus dem wie es scheint die Kirchenväter den Λιμνίσχος (—;—) gemacht haben 82). —

specto ut quaedam ex hac epistola — — iisdem notis — — confodias. Cf. Apollon. Dysc. syntax. I, 11. (pag. 5. Bekk.) φαμέν δέ γε καὶ λόγους ποτὲ παρέλκειν πρὸς οὐδὲν συντείνοντας, εἴ γε πλείους ἀθὲτήσεις ὑπ' Αριστάρχου διὰ τοιούτους τρόπους ἐγένοντο.

<sup>27)</sup> Senec. Epist. LXXXVIII, 33. Aristarchi notas, quibus aliena carmina compunxit, recognoscam?

<sup>28)</sup> Diog. La. III, 66.

<sup>29)</sup> Cf. Cice ro Rpist. ad Fam. IX, 10. Alter Aristarchus hos (versus) οβελίζει. Lucian. pro Imagg. 21. (T. II, p. 28. ed. Schmieder) ὁ τὰ νόθα
ἐπισημηνάμενον τῶν ἐπῶν τῆ παραγραφῆ τῶν ὀβελῶν. Aristarch ist
zu verstehen bei Auson. Epist. XVIII, 29. ,,Quique notas spuriis versibus
apposuit."

<sup>30)</sup> Isidori Orig. I, c. 20, 7. Asteriscus cum obelo. Hac proprie Aristarchus utebatur in iis versibus, qui non suo loco positi erant. Cf. Eustath. ad Iliad. O, 263: p. 1015, 28. Διὰ τοῦτο οἱ παλαιοὶ δύο στίχους ἐνταῦ-θα μόνους ἐκ τῆς παραβολῆς δέχονται τοὺς ἐν τῆ ἀρχῆ, τοὺς δὲ τέσσαρας οἰρελίζουσι, παρατιθέντες τῷ ὀβελῷ καὶ ἀστερίσκον, ὡς ἀλλαχοῦ κάλλισια κειμένων τῶν τοιούτων ἐπῶν καὶ μὴ ἐνταῦθα. Ad Odyss. 9, 570-Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐνταῦθα μὲν τὸ κατὰ τὸν χρησμὸν χωρίον ὀβελίσκους ἔχει μετὰ ἀστέρων. δὶ ὧν δηλοῦται, ὡς ἐνταυθοῖ μὲν οὐ καλῶς κεῖνται τὰ ἔπη, ἀλλαγοῦ δὲ ἄρισια ἔχει.

<sup>31)</sup> Ding. La. III, 66. berichtet, dass der δβελός περιεστιγμένος beigeschrieben werde πρὸς τὰς εἰχαίους ἀθετήσεις. Isidor I. c. 4. nennt ihn: Obelus superne appunctus (also blos ———) apponitur in his, de quibus dubitatur, utrum debeant tolli nec ne.

<sup>82)</sup> Isidor l. c. 5. Lemniscus i. e. virgula inter geminos punctos jacens, apponitur in his locis, quae Sacrae Scripturac interpretes eodem sensu, sed diversis sermonibus transtulerunt. Nach Epiphanios wäre die Ge-

Sollton vicle Verse gelilgt werden, ohne einem jeden einzelnen den Obelos verzusetzen, so machte man das Kepaúrier dabei 33), der Form nach die Spitze eines Wetterstrahls (†).

- 2) Das Sternehen, dorseioxoc, stellula (\* oder \*) war ein ästhetisch = kritisches Zeichen und diente zur Notirung schöner, gleichsam sternartig glänzender Stellen 34). In den Handschriften des Platon kam er auch vor zur Andeutung übereinstimmender philosophischer Dogmen 35), und nach Isidor 36) diente der Asterisk zur Andeutung von Lücken.
- 3) Das Chiasma, Χίασμα, das Zeichen eines X, wovon Χιάζειν, Χιασμός, Χιαστός. So wie diese Figur dann entsteht, wenn man etwas kreuzweise durchstreicht, so bezeichnet sie auch die Ungültigkeit und Werthlosigkeit eines Gegenstandes <sup>37</sup>). Dieses Zeichen kommt in den Scholien zum Pindar, Sophokles und Aristophanes öfter vor, wo es heist: χιάζεται οὖτος ὁ στίχος oder διὰ τὸ X, und giebt an, dass eine Stelle fehlerhaft, ein "locus deculpatus," ein ἄχρηστον (vgl. Anm. 41.) sei. Aristarch bedient sich des X in diesem Sinne <sup>38</sup>). Nach

stalt ... Αιμνίσχος σημεϊόν έστι γραμμή μία, μεσολαβουμένη ύπὸ κεντημάτων δύο, μίας μεν έπάνω ουσης, της δε άλλης ύποκάτω.

<sup>33)</sup> Isidor l. c 21. Ceraunium ponitur, quotiens multi versus improbantur, ne per singulos obelentur; κεραύνιον enim fulmen significat.

<sup>84)</sup> Eustath. ad II. E, 788. p. 390, 84. Καὶ τιθέασιν ένταῦθα οἱ παλαιοὶ ἀστερίσκον, ὅς ἐστιν ἀστέρος σημεῖον χιαστόν ἔχων ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις στιγμάς οῦτω. ※ καὶ τίθεται ἐπὶ τῶν ἄριστα ἐχόντων ἐπῶν καὶ ἀστεροειδῶν οἱονεὶ λαμπόντων, ὡς ἐν καλῷ τόπφ κειμένων. Cf. ad Odyss. I, 252. p. 1627, 59. Διὸ καὶ ἀστερίσκοι ὡδε πρόκεινται κὐτῶν, δι' ὧν τὰ ἐκκρίνονται θηλοὶ γαὸ τὸ σημεῖον ὁ ἀστερίσκος, ὡς ἄριστα ἐν τῷ τόπφ κεἴιαι τὸ ἔπος καὶ οἶον ἐκλάμπει ἔστι δὲ τὸ σημεῖον τοῦ ἀστερίσκου ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐξὸρέθη διὰ τοῦ Χ στοιχείου, τειμαχῆ στιζομένου κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων ἐπίζευξιν, οὕτω ※ ἔστι δὲ ἡ τοῦ Κύκλωπος ἐρώτησις αῦτη· ὡ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ κτλ.

<sup>85)</sup> Diog. La. III, 66. 'Αστερίσκος πρός την συμφωνίαν των δογμάτων,

<sup>36)</sup> Isidor l. c. 2. Asteriscus apponitur in his quae omissa sunt, ut illucescant per eam notam, quae deesse videntur. Stella enim ἀστὴρ dicitur Graeco sermone, a quo asteriscus derivatus est.

<sup>87)</sup> Cf. Eustath. ad Odyss. Γ, 170. p. 1462, 42. Ότε καὶ τοῦ χαράγματος δσον ἀχρεῖον ἢν ἐν ᾿Αθήναις, χιάζοντες οἱ πολίται τουτέστι τὰ χ στοιχεῖον ἐντυπούμενοι, ἐσημαιοῦντο οῦτως τὴν τοῦ κέρματος φαυλότητα.

<sup>38)</sup> Cf. Schol. ad Pind. Isthm. V, 47. und ad Aristoph. Avv. 76. Ran. 153. Thesmoph. 917. Rquitt. 137. cf. Nubb. 816. Δία νομίζειν] — Ενδεί δὲ τοῦ X bemerkt daselbst Symmachos. Ibid. Vers 514 Έχρην δὲ

- O. Schneider soll sich das X in den Scholien noch weit öfterer finden, als die alten Kritiker selbst es beigeschrieben hätten <sup>39</sup>). Das X diente ferner auch zur Bezeichnung von Wörtern und Redensarten, die einem Schriftsteller eigenthümlich und deshalb in Bezug auf die gewöhnliche Sprache auffällig waren <sup>40</sup>).
- 4) Hatte das X noch ein ρ bei sich (), so beseichnete dieses Χρήσιμον, Χρηστόν, und man notirte damit Stellen, die man ihres schönen Inhaltes oder ihrer schönen Darstellung wegen hervorheben wollte 41). Sammlungen von mehreren oder vielen solchen Stellen, die man ihrer Nützlichkeit wegen anlegte, hiessen daher Χρηστομάθειαι. Identisch und nur eine einfachere Figur scheint das Χπεριεστιγμένον (also X) gewesen zu sein, das sich bei den schönsten Stellen des Platon beigeschrieben fand, πρὸς τὰς ἐκλογὰς καὶ καλλιγραφίας 42). Nach Isidor bediente man sich des Chresimon ganz willkürlich als Nota 43).
- 5) Das Antisigma () deutete an, dass Verse (oder Zeilen) umgestellt werden müssen 44). Standen Verse nebeneinander, deren jeder dasselbe ausdrückte, so drückte man sein Bedenken, ob nicht der eine oder der andere Vers zu tilgen sei, durch ein "Antisigma cum puncto" oder Αντίσιγμα ἐστιγμένον () aus 45). Fanden sich

την λέξιν ὑπὸ τοῦ Χ σημειοῦσθαι. ἐχρήσατο γαὸ μετοχή ἀντὶ ὀνόματος. Vgl. auch Vers 558. Die Stellen der Scholien zum Sophokles, in denen des Chiasma gedacht wird, hat G. Wolff de Sophocl. scholier. Laurent. var. lectt. (Lips. 1843) p. 28. zusammengestellt. Schol. ad Ευτίρι d. Med. 83. Μετ' ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει] Τὸ Χ΄ ὅτι χαχῶς τῷ σφε ἐχρήσατο· ἔδει γὰρ αὐτὴν εἰπεῖν.

<sup>89)</sup> O. Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 106.

<sup>40)</sup> Diog. Laert. III, 65. Χ λαμβάνεται πρός τὰς λέξεις καὶ τὰ σχήματα καὶ δλως τὴν Πλατωνικὴν συνήθειαν.

<sup>41)</sup> Cassiodor. de divin. lectt. lib. I. (Wower Polymath. c. XVII. 16.) Ticonius Donatista in eodem volumine quaedam non respuenda subjunxit, quaedam vero venenosa dogmatis suis permiscuit. Cui tantum in bonis dictis chresimon, in malis achreston (wahrscheinlich das blosse X), quantum transiens valui reperire, ut arbitror, competentes affixi.

<sup>42)</sup> Diog. Laert. III, 66.

<sup>43)</sup> Orig. I. c. §. 22. Chresimon. Haecsola ex voluntate unius cujusque ad aliquid notandum ponitur.

<sup>44)</sup> Isidor l. c. S. 11. Antisigma ponitur ad eos versus quorum ordo permutandus est, sicut in antiquis auctoribus positum invenitur.

<sup>45)</sup> Ibid. 12. Antisigma cum puncto ponitur in ils locis, ubi in eodem sensu duplices sunt versus et dubitatur, qui potius eligendus sit.

deppelte Lesarten und Umstellungen vor, so schrieb man ein 'Αντίσιγμα περιεστιγμένον (Σ.) bei 46). Des Antisigma bediente sich schon der Grammatiker Aristophanes 47).

6) Eins der am häufigsten gebrauchten Zeichen war die Diple, ή διπλη (> oder >...), welches fast überall gesetzt zu werden psiegte, wo der Kritiker einen Zweisel oder eine etwaige Bemerkung anbringen wollte und diente meist zur Bezeichnung verdächtiger Stellen; ferner in den Handschriften der Dramen als Fingerzeig für die Schauspieler zum Behuf der richtigen Eintheilung 48) der Personen und Chöre; auch die Kirchenväter haben das Zeichen noch beibehalten, um dadurch biblische Zitate vom Texte zu unterscheiden 49). Die Diple war allgemeinstes Zeichen und im Gebrauche  $dom \Sigma(C) = \sigma \eta \mu \epsilon i \sigma v$ ,  $\sigma \eta \mu \alpha i \nu \epsilon i v$ ,  $\sigma \eta \mu \alpha i \sigma i \sigma \sigma \sigma \alpha i ganz gleich; <math>daher$ unzähliche Mal in den Scholien die Redensart ή διπλη ὅτι . . ., διπλήν παρατιθέασιν ένιοι . . . oder το σημείον δτι . . ., σημαιούνταί τινες . . . 50). Wo in den Scholien eine διπλη erwähnt wird, so geht diese meist auf Aristarch zurück, wofern nicht ein anderer Name bestimmt genannt ist. Wenn ein Kritiker, und wohl wieder besonders Aristarch, sich auf die Diorthose des Zenodot von Ephesos bezog, so pflegte er seine Abweichung von demselben durch eine διπλή περιεστιγμένη (>:- ) zu bezeichnen 51).

<sup>46)</sup> Diog. Laert. III, 66. <sup>3</sup>Αντισ. περιεστ. πρός τὰς δίτιας Χρήσεις καὶ ματαθέσεις τῶν γραφῶν.

<sup>47)</sup> Sehol. ad Aristoph. Ran. 158.

<sup>48)</sup> Isidor l. c. §. 16. erwähnt eine Diple ὦβελισμένη (>) interponitur ad separandas in comoediis vel tragoediis periodos. Schol. ad Aristoph. Nubb. 514. Διπλή εἴσθεσις εἰς παράβασιν, also ein Zeichen, dass hier (Vs. 514. ὦ θεώμενοι) die Parabase angeht. Ibid. Ἐἀν δὲ ἐνη τὰ ἀναχυκλούμενα, τό τε ἀντίστροφον τοῦ μέλους καὶ τὸ ἀντεπίξιημα, ἐπὶ τοῦ ἐπιξιήματος τίθεται ἡ ἔσω ν ενευχυία σιπλη ὑπλο τοῦ σηλώσαι, ὅτι ἐστὶ τὰ ἀνταποσισόμενα· ἐπὶ σὲ τοῦ ἀντεπιξιήματος ἡ ἔξω ν εν ευχυία. ἐν σὲ τοῖς ἀποσισομένοις πάλιν ἐφ' ἐκάστης στροφής παράγραφος. ἐπὶ σὲ τοῦ τελευταίου κώλου σύο σιπλαί· ἡ μὲν καταρχάς, ἡ σὲ κατὰ τὸ τέλος. ἀμφότεροι μέντοι ἔξω νενευχυῖαι, σηλούσαι ἡμῖν ὅτι ἀνταποσίσοται. Ibid. ad vs. 276. ἀέναοι νεψέλαι] — ἐπὶ τῷ τέλει παρράγραφος καὶ σιπλη ἔσω νενευχυῖα, σηλούσα ἔχειν ἀνταπόσοσιν.

<sup>49)</sup> Isidor. l. c. §. 18. Diple. Hanc scriptores' nostri apponunt in libris ecclesiasticorum virorum ad separanda vel demonstranda testimonia scripturarum sacrarum.

<sup>50)</sup> Ueber diese Redensarten vgl. Le hrs Arist. st. Hom. p. 10 sqq.

<sup>51)</sup> Is i dor l. c. 15. Diple περιεστιγμένη i. e. cum geminis punctis. Hanc Gräsenhan Gesch. d. Philol. II.

- 7) Zeichen der Sonderung und Abtheilung war der Paragraph 52), ή παράγραφος, welcher sich bei Dichtern zu Anfang neuer Abschnitte der Gesänge, oder wie bei den Dramatikern zu Anfang und Ende verschiedener Versgattungen, Strophen, auch wohl zur Andeutung des Personenwechsels findet 53). Wir sehen demnach, dass der Paragraph zum Theil mit der Diple zusammentrifft (vgl. Anm. 48.) und in der That werden sie auch vom Scholiasten zum Thukydides identifizirt, welcher sagt, dass des Thukydides ältester Theil der Geschichte in drei Theile zerfalle und jeder mit einer διπλη παράγραφος angedeutet sei 54). Die Gestalt der παράγραφος beschreibt der Scholiast ad Aristoph. Plut. 253. παράγραφος, ής τὸ σχημα γραμμή τίς έστι βραχεῖα ωσπερ τινά στιγμήν έν τῷ ἄκρφ žχουσαν. Der Paragraph sähe demnach aus wie ein Nagel (----). Aber in den Ausgaben des Isidor findet sich entweder die Gestalt cines Gamma  $\Gamma$  oder  $\sim$ ; deren entgegengesetzte Figur  $\Im$  die der Positura ist, welche am Ende einer Abtheilung so gebraucht wird, wie die Paragraphos am Anfange einer solchen 55). Diese Figuren r und 7 erinnern an die Diple (>), welche entweder Diple recta > oder Diple aversa < war. Letztere ward gesetzt 54) "quoties stropha et antistrophus infertur." Hier haben wir also die nach der Richtung des Winkels benannte Diple wieder, welche entweder ή έσω νενευκυΐα oder ή έξω νενευκυΐα ist (Vgl. Anm. 48.). Vom Paragraph ist wohl zu unterscheiden
  - 8) Die Παρεπιγραφή, welche sich in den Dramen vorfindet

<sup>52)</sup> Isidor l. c. 8. Paragraphus ponitur ad separandas res a rebus, quae in connexu concurrunt, quemadmodum in catalogo loca a locis et regiones a regionibus, in agone praemia a praemiis, certamina a diversis certaminibus separantur.

<sup>58)</sup> Cf. Schol. in Aristoph. Nubb. 514. έν δε τοῖς ἀποδιδομένοις πάλιν εφ' εκάστης στροφής παράγραφος. — Επί τω τέλει παράγραφος.

<sup>54)</sup> Schol. ad Thucyd. I, 12. Τριχώς διεϊλε την άρχαιολογίαν, είς τα πρό των Τρωϊκών, είς αὐτα τα Τρωϊκά, είς τα έχόμενα αὐτων· καθ εκαστον δε μέρος διπλή παράγραφος κεῖται.

<sup>55)</sup> Isidor. l. c. 7.

<sup>56)</sup> Isidor. l. c. 17.

und für die Schauspieler bestimmt ist. Sie geht ursprünglich von den Verfassern der Dramen aus, welche hier und da mit einem oder einigen Worten andeuteten, wie die Schauspieler sich bei der Akzion verhalten sollen. Daher finden sie sich auch öfter im Texte  $^{57}$ ). Dann mögen solche Andeutungen von den Kritikern und Exegeten der Dramen nach eigenem Ermessen beigeschrieben worden sein, obschon auch nur spärlich; und die in den Scholien zum Aristophanes sich noch vorfindenden Notizen einer  $\pi\alpha\varrho\varepsilon\pi\iota\nu\varrho\alpha\varrho\dot{\gamma}$  sind wahrscheinlich zum Theil jünger als die gegenwärtige Periode  $^{58}$ ).

Ausser den genannten Zeichen gab es noch viele andere, deren Menge es eben erklärlich macht, dass man besondere Schriften negl on meisten Zeichen sind uns unbekannt geblieben; die wenigen, welche Epiphanios und Isidor noch anführen, wie die Positura, Cryphia, Anchora, Phrontis u. a. haben keinen nähern Bezug auf die Textkritik, von welcher hier die Rede ist, und können demnach füglich übergangen werden.

Der Hinblick auf die kritischen Zeichen veranschaulicht uns hinlänglich, mit welcher Sorgfalt die Kritiker bei der Textkonstituirung verfuhren und dass sie nur in Fällen der Verlegenheit sich eine freie Textbehandlung erlaubten. Wenn dies nun besonders bei Homer Statt fand, während diese Willkür bei den Textrezensionen der Tragiker und jüngerer Dichter nicht wahrgenommen wird, so hat dieser Umstand einen viel einfacheren und natürlicheren Grund, als dass man, wie Wolf <sup>59</sup>) meint, bei den ältesten Epikern von den Rhapsoden her an willkürliche Umgestaltungen gewohnt gewesen wäre und die Interpolazion und Athetese einen gewissen Schein der Zulässigkeit erlangt hätte. Der Hauptgrund lag in der Natur der Dinge; vom Homer hatte man nicht ein einziges Exemplar, von dem man sagen konnte, es käme dem Original nahe; von den Tragikern besass man das kritisch genaue Exemplar des Lykurg (§. 55.), welches nach Autographien abgefasst war.

Wie man durch die σημεῖα seine kritischen Bedenken andeutete, so setzte man die Gründe seiner Abweichungen von den Handschriften in den Schulen auseinander, von denen aus sie dann ins Publi-

. J

<sup>57)</sup> Aristoph. Acharn. 112. und Avv. 222. ed. Bekker, welcher das avavevet und avlet parenthetisch in den Text aufgenommen hat, und dies wohl vielleicht noch öfter hätte thun können.

<sup>58)</sup> Cf. O. Schneider de fontibb. scholl. Aristoph. p. 105 sq.

<sup>59)</sup> Prolegg. ad Hom. p. 236.

kum kamen; oder man trug sie in die Handschriften selbst ein. So entstanden frühzeitig kritische Scholien, aus denen man wie nach Kommentaren die Lesarten zitirte 60). Mit dergleichen Noten mögen die Handexemplare der Hauptkritiker versehen gewesen sein, aus denen sich jene Texte gestalteten, welche allmälich autorisirt und für Vulgattexte gehalten wurden, die man bei kritischen Untersuchungen zu Grunde legte, wie z. B. die homerischen Texte des Zenodot, Aristophanes und Aristarch. Indessen verdräugten diese jüngeren Rezensionen noch keinesweges die alten Exemplare; letztere (τὰ ἀρχαΐα ἀντίγραφα) galten nach wie vor als die eigentlichen Urtexte, Vulgaten, als die durch den Gebrauch geheiligten Diorthosen. Diese Urtexte hiessen χρήσεις und enthielten nach damaliger Ansicht das vermeintliche Original der Dichter. Der Χυῆσις gegenüber stand die Textrezension der Grammatiker und eine solche hiess Παράδοσις 61), z. B. ή παράδοσις 'Αριστάρχου. Mit der Paradosis ist identisch die  $\Delta \iota \dot{o} \varrho \vartheta \omega \sigma \iota \varsigma$ , wie schon aus dem Titel des Ammonischen Werkes: Περί μη τοῦ γεγονέναι πλείονας έκδόσεις της Αριστάρχου διος θώσεως hervorgeht. Dass die Diorthose darauf abzweckte, den möglichst richtigen d. i. ächten Text zu konstruiren, giebt schon der Name; so wie man auch Schriften, die auf Restituzion dessen, was durch Kritiker entfernt oder entstellt war, hinarbeiteten, 10080τικά betitelt wurden 62). Dass der Name Διόρθωσις auch auf den ορθός λόγος, auf die analoge und gleichmässige Sprache hindeute, welche Zenodot, der auch der erste Διοοθωτής genannt wird, im homerischen Texte herzustellen gesucht habe, ist nur nebenbei zuzugeben, da allerdings ein möglichst richtiger Text auch die homerische Sprache möglichst richtig  $(\partial \rho \partial \tilde{\omega}_{\varsigma})$  wiedergiebt; der Akzent aber, den Lersch 63) bei dem Worte διάρθωσις auf die Analogie,

<sup>80)</sup> So ist wohl auch der Scholiast zu Aristoph. Nubb. 501. (500) zu verstehen. Cf. Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 25. Ergo igitur — intelligamus oportet non puros puto commentarios, sed codices ipsius fabulae, eosque in isto quidem loco tales, quibus iam tum excerptae ex veterum libris observationes appictae essent.

<sup>61)</sup> Etym. M. p. 815, 16. Δ.αφέρει χυ ήσις παυ αδόσεως · χοήσις μέν γαν λέγεται ή των άρχαίων ποιημάτων μαρτυρία, παράδοσις δὲ ή των γραμματικών · οἶον τὰ μὲν Ὁμήρου καλεῖται χρήσις, τὰ δὲ Δριστάρχου τοῦ γραμματικοῦ παράδοσις. Vgl. nuch \$. 119. Anm. 63.

<sup>62)</sup> Solche schrieben der Aristophaneer Kallistrat (S. 119. Anm. 38.) und Chäris (S. 119. Anm. 76.).

<sup>68)</sup> Sprachphilos. I. S. 55.

δοθότης λόγου legt, ist jedenfalls zu stark. Die Diorthose deutet auf die Beschäftigung mit der Textrezension, auf das fortgehende Berichtigen hin; die Έκδοσις dagegen auf die Darbietung oder Veröffentlichung einer zum (relativen) Abschlusse gebrachten Diorthose. So hat Aristarch im Grunde nur Eine Diorthose geliefert oder richtiger sich nur Ein Mal und dauernd der Textberichtigung des Homer zugewendet, aber zwei Mal einen abgeschlossenen Text veröffentlicht; man vergleiche den kurz vorher angeführten Titel des Ammonischen Werkes.

Die διορθώσεις oder παραδόσεις, welche als Grundlage dieuten, wurden allmälich durch Emendazionen nach Handschriften oder durch Konjekturen umgestaltet und es entstanden neue Texte. Vollständig durchgeführte Rezensionen kommen aber nach Aristarch schwerlich noch vor; man gab die abweichenden Lesarten meist nur in Kommentaren oder stellenweise am Rande der Handschriften. Man muss sich daher hüten, eine grosse Zahl von Διορθώσεις anzunehmen. Allerdings erscheint die Zahl der Kritiker nach den Zitaten der Scholiasten und Grammatiker schr gross; eine ausserordentliche Menge verschiedener Lesarten werden bald mit bald ohne Namen ihrer Vertheidiger oder Gegner zitirt. Hieraus lässt sich aber auf besondere έκδόσεις gar nicht schliessen, da die alten Grammatiker eben so gut wie die heutigen oft nur einzeln und gelegentlich kritische Bemerkungen gaben, die von späteren oder gleichzeitigen Grammatikern berücksichtigt wurden. Es ist daher schwer, die kritischen Herausgeber der Autoren von denjenigen Grammatikern zu trennen, die nur sporadisch die Kritik übten, oder auch nur die Lesarten und kritischen Bemerkungen Anderer ohne weitere Namensangabe referirten; in Bezug auf die Lesarten selbst lässt sich dann auch nicht immer nachweisen, ob die eine oder andere Lesart schon alt war oder neu konjizirt wurde.

Eben so ist, wenn die Grammatiker auf ἀντίγραφα (παλαιὰ, νεέστερα, ἀκριβέστερα u. s. f.) verweisen, nicht immer anzunehmen, dass sie auch solche vor Augen gehabt hätten, sondern sie zitirten dieselben nur zu häufig aus älteren Kommentaren, also nach der zweiten und dritten Hand. Gar viele mögen nur Einen Kommentar und nur Ein kritisches Exemplar vor sich gehabt haben, obschon sie von βιβλία πολλά, πλείστα, ἔνια τινά u. s. f. sprechen<sup>64</sup>). Dass selbst schon ein Didymos hier und da so versuhr, möchte

<sup>64)</sup> O. Schneider de scholl. Aristoph. fontt. p. 107 sq.

kaum in Abrede zu stellen sein; dass er aber schon meist nur Ein Exemplar bei Abfassung seiner Kommentare benutzt habe, wie man hat behaupten wollen, ist keinesweges anzunehmen. Man vergleiche nur die Art seines sorgfältigen Verfahrens in der unten S. 119. Anm. 80. angeführten Stelle. Wenn daher I. Richter 65) in Bezug anf die dramatischen Werke bemerkt, dass diejenigen Dramen, welche nicht in dem Lykurgischen, Pergamenischen und dem Kollektiv-Exemplar des Aetolers Alexander gestanden hätten, bald verloren gegangen seien, so mag er hierin Recht haben; aber der Ansicht kann man nicht beipflichten, dass die Grammatiker nur die genannten Hauptexemplare benutzt und ausser diesen keine Abschriften bestanden hätten und, dass demuach die πολλά ἀντίγραφα alle jünger als Didymos seien. Dagegen sprechen nicht nur die Privatbibliotheken und die fabrikmässige Abschreiberei damaliger Zeit, sondern die Kritik des Didymos selbst. Didymos inspizirte noch  $\pi \circ \lambda \lambda \dot{a}$  und somit auch τινά und ένια άντίγραφα, und dem Didymos schrieben es die Scholiasten und Exzerptoren nach, wenn sie die πολλά βιβλία erwähnen.

### §. 117.

#### Stoff der Kritik.

Die Hauptausmerksamkeit schenkte man den homerischen Gedichten, bald aber auch den übrigen klassischen Schristen und wir haben als Stoff, den man kritisch zu berichtigen suchte, im Ganzen denselben anzugeben, den wir bereits (§. 105.) als denjenigen der Exegese genannt haben.

Wahrend Homer so fleissig vorgenommen wurde — unter den Philosophen von Aristoteles (Kallisthenes und Anaxarch), Chamaleon und Chrysipp (§. 118.); unter den Grammatikern von Philetas, Zenodot, Arat von Soli, Eratosthenes von Kyrene, Rhian von Kreta, Apollonios dem Rhodier, Aristophanes von Byzanz, Diodor dem Grammatiker, Kallistrat, Aristarch, Ammonios, Ptolemäos Epithetes, Charis, Pios, Didymos Chalkenteros, Tyrannion dem Aeltern (§. 119.); von Krates von Mallos, Zenodot dem Jüngern, Demetrios Ixion (§. 120.) — während Homer so fleissig vorgenommen wurde, bleibt es auffallend, dass die übrigen Epiker, wie Hesiod und die Kykliker, fast gänzlich ausser Achtung gelassen wurden. Ob Apollonios

<sup>65)</sup> De Aeschyli etc. interprr. p. 81 sq.

(§. 119. Anm. 21.) und Zenodot der Jüngere (§. 120. Anm. 4.) den Hesiod kritisch berichtigt haben, ist zweiselhast; und dass die Zeitgenossen Arat und Kallimach os schon an Eratosthenes (§. 119, Anm. 16.) ihren Kritiker gesunden, mehr als unwahrscheinlich. Der grösste Theil der Literatur ward mehr kommentirt als kritisch gesichtet, obschon die sorgsältige Exegese die Kritik nicht ganz umgehen konnte; allein dann kritisirte man meist nur sporadisch; durchgreisende Rezensionen (διορθώσεις und ἐκδόσεις) waren im Allgemeinen selten. Von Lyrikern hatte Aristarch den Pindar und Alkäos kritisch bearbeitet. Ausserdem sanden hauptsächlich die Tragiker Berücksichtigung und unter den Komikern Aristophanes. Hier kam den Kritikern ein Reichthum von Handschristen, zum Theil Autographien oder Abschristen nach solchen, zu Statten.

### §. 118.

## Philosophen als Kritiker.

Noch ehe Alexandrien der Studiensitz gelehrter Kritiker geworden war, hatten in Griechenland die Gedichte Homers ihre Diorthoten gefunden (§. 54.), die aber freilich ziemlich willkürlich mit dem Texte umgesprungen waren. Gegenwärtig ist es zunächst Aristoteles 1), welchem Verdienste um die Emendazion Homers zugesprochen werden. Er soll das Exemplar der homerischen Gedichte, dessen Alexander der Grosse sich bediente und das er in einer Kapsel mit sich führte, weshalb es  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon} \times \tau o \tilde{\nu}$   $\nu \dot{a} \rho \vartheta \eta \times o \varsigma$  2) genannt wird, mit kritischen Bemerkungen versehen haben. Auf eine solche Aristotelische Diorthose deuten auch Plutarch 3) und die

8) Plut. vit. Alexandri c. 8. (p. 668 D.) Καὶ τὴν μὲν Ἰλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων ἔλαβε μὲν Αριστοτέλοὺς διορθώσαντος, ῆν ἐκ τοῦ νάρθηκος καλούσιν.

<sup>1)</sup> Dion. Chrys. Orat. LIII. 'Αρισιοτώης, ἀφ' οὖ τὴν κριτικὴν καὶ γραμματικὴν ἀρχὴν λαβεῖν κτλ. Vgl. \$. 72. Anm. 8. und \$. 87. Anm. 11.

<sup>2)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I. p. 857. Küsteri histor. crit. Homeri p. 15. u. 99.

10. Rud. Wettstenii diss. de script. Homer. S. IV. p. 151. Strab.

XIII. p. 594. Φέρεται γοῦν τις διόρθωσις τῆς 'Ομήρου ποιήσεως ,'Η έχ τοῦ νὰρθηκος' λεγομένη, τοῦ 'Αλεξάνδρου μετὰ τῶν περὶ Καλλισθένην καὶ 'Ανάξαρχον ἐπελθόντος καὶ σημειωσαμένου τινά, ἐπειτα καταθένιος εἰς νάρθηκα, δν εὖρεν ἐν τῆ Περσικῆ γάζη πολυτελῶς κατεσκευασμένον. Cl. Eustath. ad. Il. Α, p. 6. Plin. H. N. VII. segm. 30. (p. 32. ed. Bip.)

Scholien zum Homer 4) und Theokrit hin 5); aber die wenigen Zitate lassen uns den Werth dieser Diorthose nicht abschätzen. In wiesern auch Kallisthenes, des Aristoteles Schüler, und Anaxarch von Abdera 6) an der Ausstattung des Exemplars éx rov νάρθηκος Theil hatten (vgl. Anm. 2), ist ganz unklar. Giphanius in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Ilias weist ihnen die Behandlung der Odyssee zu und vindizirt dem Aristoteles blos die Bearbeitung der Iliade; doch ist diese Vermuthung durch nichts gestützt. Auch Wolfs Vermuthung ist schwach, dass Alexander nämlich das Exemplar von seinem Lehrer Aristoteles erhalten, es mit sich nach Asien genommen und in Musestunden zugleich mit dem Kallisthenes und Anaxarch gelesen und mit eigenhändigen Notizen beschrieben haben mochte. Iedenfalls waren diese Notizen aber keine kritische, so sehr man auch das Studium Homers von Seiten Alexanders anerkennen mag 7). Eher möchten wir mit Lehrs 8) annehmen, dass Alexander vom Aristoteles ein redigirtes Exemplar des Homer empfangen und mit Hülfe seiner Begleiter Kallisthenes und Anaxarch dasselbe mit geographischen Bemerkungen versehen habe, nach der Erfahrung, die sie im troischen Gebiete und an der Küste Kleinasiens in topographischer Hinsicht machten. Mit dem Zweisel aber, ob vielleicht nur Kallisthenes und Anaxarch die Edizion des Homer bewerkstelligt hätten und man fälschlich dem Aristoteles dieselbe beilege, dessen berühmter Name nur Veranlassung gegeben hätte, ihm die διόρθωσις beizulegen, können wir uns nicht einverstanden erklären. Ein Aristotelisches Exemplar des Homer steht fester als ein Kallisthenisches und Aristoteles, den wir als Lytiker, Enstatiker, Verfasser von Προβλήματα, 'Απορήματα (S. 106, Anm. 16.), von literarhistorischen Werken, von Έξηγούμενα κατά γένος u.s. f. (vgl.§.112. Anm. 19.) kennen gelernt haben, hat gewiss die Kritik öfter geübt, als wir jetzt noch vermuthen können. Ob er in diesen Schriften auf seine Rezension Rücksicht genommen habe, bleibt problematisch.

<sup>4)</sup> Schol. min. in Il. 4, 252.

<sup>5)</sup> Schol. ad Theocr. idyll. I, 84. δθεν Αριστοιέλης εν Όμηρω εγμαψε · Κυάνεαι δ' εγένοντο γενειάδες άμφι γένειον Il. II, 176.

<sup>6)</sup> Ueber ihn Diog. Laert. IX, 58 sqq.

<sup>7)</sup> Plutarch. Alex. c. 8. <sup>3</sup>Hν δὲ καὶ φύσει φιλόλογος καὶ φιλομαθής καὶ φιλαναγνωστής. Cf. St. Croix examen des historiens d'Alexander le Grand p. 113.

<sup>8)</sup> Arist. st. Hom. p. 245.

Dass in kritischer Hinsicht Aristoteles eben nichts Ausgezeichnetes geleistet haben mag, ergiebt sich einmal aus dem fast gänzlichen Schweigen der Alexandriner über seine Rezension, andererseits aus den wenigen aber unglücklichen Beispielen von Konjekturen 9) und aus seiner noch mangelhaften Wortexegese (§. 102, Anm. 9.). Auch ist seine Rezension wohl niemals nach Alexandrien gekommen und von einem dortigen Kritiker benutzt worden. Seine vielfache Beschäftigung mit den Tragikern, — er schrieb περί τραγφδιών und die Aidaoxaliai bezogen sich nur auf sie — lassen die Vermuthung nicht ganz ungegründet, dass er dieselben, vielleicht nach einer Abschrift des Lykurgischen Exemplars, hier und da kritisch berichtigte. Doch ist zuzugeben, dass die Kritik des Aristoteles nirgends durchgreisend gewesen ist, da er immer mehr als Philosoph und Literaturfreund, denn als Grammatiker verfuhr; und so ist auch von allen seinen Schülern, deren wir Mehrere als Exegeten (S. 112.) genannt haben, zu bemerken, dass keiner sich auf grammatisch-kritische Textgestaltung irgend eines Schriftstellers eingelassen hat. Das kritische Eingehen auf einzelne Stellen berechtigt nicht zur Annahme einer vollständigen Diorthose. So ist es unzweiselhaft, dass der Peripatetiker Chamäleon von Heraklea (§. 112, Anm. 49.) hier und da die Textkritik am Homer geübt hat 10), aber offenbar ist dies von ihm nur gelegentlich in seinen literarhistorischen Werken geschehen. Eben so hat auch der Stoiker Chrysipp bei seiner Bezugnahme auf Homer sich nicht blos als Philosophen, sondern auch als Kritiker gezeigt 11).

## §. 119.

### Alexandrinische Kritiker.

Unterstützt von einer reich ausgestatteten Bibliothek, welche die Handschriftenvergleichung erleichterte, wendeten viele Grammatiker ihren Fleiss auf eine diplomatische Konstituirung der Texte.

<sup>9)</sup> Da er θεὸς αὐδήεσσα sich nicht zu erklären wusste, schrieb er οὐδήεσσα — τοῦτ' ἐστίν ἐπίγειος. cf. Schol. ad Odyss. E, 884. K, 186. Dass er Il. B, 1. πάντες für ἄλλοι geschrieben habe, lässt sich nur vermuthen.

<sup>10)</sup> Schol. Ven. ad Il. M, 281. T, 62. 4', 94. 454.

<sup>11)</sup> Cf. Schol. Ven ad II. Θ, 441. Ο, 241. Vict. ad II. Χ, 212. Pal. ad Odyss. Ε, 240. Ε ty m. M. p. 81, 16. Αμβωμοῖσιν, ἀντὶ τοῦ περὶ τοῖς βωμοῖς. Χρύσιππος ὑφ' ἐν προφέρει· ὁ μέντοι Αρίσταρχος β΄ μέρη λόγου· καὶ προπερισπά.

Die meisten versuchten sich an Homer, obschon gerade hier die grössten Schwierigkeiten obwalteten. Die Schwierigkeiten, welche eben zur Kritik reizten, wurden aber nur von Wenigen mit Geschick überwunden, und die Geschichte hat kaum fünf bis sechs kritische Rezensionen des Homer (διορθώσεις, ἐκδόσεις) aufzuweisen, welche ein verdientes Ansehn erlangten neben den vielen kritischen Versuchen, welche untergeordneten Ranges waren. Ueberhaupt muss man sich wohl hüten, die Zahl der homerischen Diorthoten zu gross anzuschlagen, da die meisten in den Scholien genannten Grammatiker die Kritik am Homer nur sporadisch übten und oft nur wegen einer orthographischen oder metrischen Bemerkung zitirt wurden.

Zu den ältesten alexandrinischen Kritikern des Homer gehört Philetas von Kos (§. 83. Anm. 7.), Sohn des Telephos und Lehrer des Zenodot. Eine durchgreisende Rezension scheint er nicht vorgenommen, sondern seine kritischen Notizen in dem Werke Περίτης 'Ομηρικής ἐτυμολογίας (§. 100, Anm. 35.) niedergelegt zu haben. Uebrigens stand er als Kritiker in Ansehn!); er hiess γραμματικός κριτικός (§. 72, Anm. 20.) und wird von Tzetzes neben Aristarch und Zenodot gestellt.

Der erste, welcher den Homer nach Prinzipien kritisch behandelte, war des Philetas Schüler, Zenodot von Ephesos<sup>2</sup>). Als Bibliothekar übernahm er die Pflicht, die vorhandenen Texte Homers kritisch zu sichten und eine emendirte Ausgabe zu besorgen. Was seine Vorgänger, wie Antimachos, (Aristoteles?), Philetas u. A. in ihren Exemplaren kritischer Art bemerkt hatten, mag er nicht unberücksichtigt gelassen haben; doch scheint es, als habe er sich einerseits zu abhängig gemacht und andererseits wieder sich einem zu unsteten und willkürlichen Verfahren hingegeben. Allein bei der Verdorbenheit des Textes sowie der damaligen Unsicherheit in der Grammatik lassen sich die Verstösse Zenodots wohl entschuldigen, und es ist nicht zu verkennen, dass mit ihm die Kritik zum erstenmal einen bestimmten Charakter annahm. Er hat sich dadurch den Ruf eines ersten Diorthoten des Homer erworhen, so wie

<sup>1)</sup> Wolf Prolegg. ad Hom. p. 187. not. 55. urtheilt nach drei Emendazionen in den Venezianischen Scholien nicht günstig über Philetas. Doch ist es immer misslich, auf einzelne Stellen mehr als auf das allgemine Urtheil der Grammatiker zu geben.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 83. Anm. 9. Wolf Prolegg. in Hom. cap. XLIII. p. 199-215. Lersch Sprachphilos. I. 8. 55-58.

er auch in den Scholien vorzugsweise Κριτικός genannt wird, wodurch er von Zenodot dem Jüngeren (§. 86, Anm. 25.) unterschieden werden kann. Die Gestalt, welche er den Homerischen Gedichten gab, blieb lange Zeit eine von vielen Grammatikern angenommene Grundlage. Seine Kritik stützte sich 3) auf die beiden Grundsätze: a) den Zusammenhang des Homer herzusteilen, b) das der Poesie oder den Thaten und Sitten der Menschen und Götter Unschickliche zu entfernen (dia τὸ ἀπρεπές). Man sieht, wie im ersten Falle Zenodot noch ähnlich, wie seine alteren Vorganger, die Diatheten, mit der überlieserten Masse zu ringen hatte, um ein Ganzes zu formen 4), das dem Ruhme des alten Sängers entspräche, und wie er im andern Falle als ethischer Kritiker Gefahr lief, das für unschicklich zu halten, was es für Homer nicht war. Folge der angedeuteten Grundsätze war, dass Zenodot sich oft nur mit dem Ausscheiden, αθετείν, vieler Stellen su helfen wusste 5), oder mit einem Umstellen von Versen, oder auch wohl, wo er eine Lücke witterte, durch Ausfüllung, so gut es nur geben wollte. Auch machten den Zenodot die Wiederholungen der Verse an vielen Stellen zweiselhast und er pslegte dann solche zu streichen 6). Daher hat er denn allerdings oft die schönsten Stellen gestrichen und einen ziemlich willkürlichen Text konstituirt. Diesen Charakter der Kühnheit und Verwegenheit trägt aber überhaupt die anfängliche Kritik an sich, und im Verhältniss zu dem kritischen Verfahren, wie wir es in der vorigen Periode kennen gelernt haben, ist das Zenodoteische noch ein sehr gemässigtes. Ja, es war dieses Verfahren sogar das einzig erspriessliche, um endlich die vielen absurden Interpolazionen aus Homer zu entfernen und den streitlustigen Philosophen, Sophisten und Rhetoren mit ihren spitzsindigen Verket-

<sup>8)</sup> Lehrs Arist. stud. Hom. p. 859 sq.

<sup>4)</sup> Zenodot ist vielleicht zu verstehn bei Auson. Epist. XVIII, 28., wo neben Aristarch und Krates genannt wird:

Quique sacri lacerum collegit corpus Homeri.

<sup>5)</sup> Ein Verzeichniss von Stellen und Versen, die Zenodot als unächt bezeichnete oder auch gar nicht in seinen Text aufgenommen hat, giebt Wolf Prolegg. p. 201. not. 72. und Lehrs l. c. p. 853 sq.

<sup>6)</sup> So strich er lliad. IX, 28 sqq., weil diese Verse an andern Stellen schon vorgekommen seien. Der Scholiast A. bemerkt zu dieser Stelle, dass dies Zenodot zu thun pflege: τοιούτος δέ ἐστιν (Ζηνόδ.) ἐπὶ τῶν διφορουμένων. Doch muss man nicht glauben, dass Zenodot alle διφορούμενα für unächt gehalten habe.

zerungen des Homer einen Damm entgegenzusetzen. Dabei ist Zenodot auch keinesweges zu sehr über sein Maass hinausgegangen; wohl hat er die Konjekturalkritik ziemlich frei geübt 7), aber wir dürsen nicht jede Lesart; die in den Scholien mit einem Zyvödorog έποίησε oder μετέγραψε bezeichnet wird, für Zenodoteisch halten, da dieser Kritiker gar manches aufnahm, was von seinen Vorgangern ausgegangen war, oder sich wirklich in der einen oder andern Handschrift vorfand und durch Zenodots Beistimmung Auktorität erlangte. Auch ist nicht zu übersehen, dass die spätern Grammatiker als Rezensoren der Zenodotischen Rezension des Homer meist nur das Fehlerhafte urgiren und von dem Guten, was unser Kritiker geleistet hat, ganz schweigen, als wie wenn sich solches von selbst verstände. Daher kommt die scheinbare Opposizion, welche die Kommentatoren des Homer gegen Zenodot bilden; aber gerade mit der steten Rücksichtsnahme auf seine Diorthose des Homer wird ja die Wichtigkeit derselben ausgesprochen. Ptolemaos Epitheta behandelte seine Lesarten (vgl. Anm. 73.) in einem besondern Werke. Ausserdem riesen sie auch Gegner hervor, welche in besondern Schristen Moos Ζηνόδοτον die Verirrungen des Zenodot zum Gegenstande nahmen, wie der Dichter Apollonios (vgl. Anm. 19.). Je genauer man nun die Kodizes verglich, je tiefer man in den Geist und die Sprache Homers eindrang, um so mehr musste sich das Fehlerhafte in der Zenodotischen Arbeit herausstellen. Dazu kommt, dass Zenodot in sprachlicher Hinsicht allerdings noch nicht die erforderlichen Studien gemacht hatte. Er folgte dem falschen Grundsatze, die Sprache des Homer, welche in den verschiedenen Handschriften seiner Zeit ein buntes Kolorit angenommen haben mochte, analogisch zu rektifiziren 8), und zwar so, dass er die Sprache seines eigenen Zeitalters zur Norm machte. So stellte er nun freilich einen Text her, der vor den Vulgartexten den Vorzug der Gleichförmigkeit hatte, aber auch den Nachtheil einer vielfachen Uebertünchung des Aechten, was

Censor Aristarchus normaque Zenodoti.

<sup>7)</sup> Beispiele, wie Zenodot die unwahrscheinlichsten Lesarten in den Text aufgenommen hat, hat Wolf zusammengestellt Prolegg. p. 200. not. 71.

S) Lersch Sprachphil. I. S. 55 fg. meint, dass die Ueberlieferung, Zenodot habe die erste διόρθωσις des Homer, nicht ἐκδοσίς, gegeben, sich wohl eben auf sein Bemühen stütze, die homerische Sprache auf eine analoge Gleichmässigkeit, einen δρθός λόγος zurückzuführen und bringt damit die "Norm a Zenodoti" in Verbindung bei Auson in ludo VII. Sapientium: Maeonio qualem cultum quaesivit Homero

sich noch in den Handschriften vorfand 9). — Die Vergleichung mit Aristarch, dem ausser einer umfassenden Gelehrsamkeit und Geistesschärfe auch ganz andere Hülfsmittel, und unter anderen die Vorarbeiten eines Zenodot und Aristophanes zu Gehote standen, hat dem Zenodot eine unbillige Beurtheilung zugezogen. In neuester Zeit hat man seine Leistungen in ein günstigeres Licht zu stellen gesucht, als es bis auf Wolf geschehen war 10); das Verdienst, die ernstere Handhabung der Kritik angeregt zu haben, kann dem Zenodot nicht streitig gemacht werden 11).

Dem Arat von Soli wird eine Diorthose der Odyssee sugeschrieben, welche διόρθωσις Άράτειος <sup>12</sup>) genannt wird. Ueber die Ausführung der vom König Antiochos in Syrien dem Dichter übertragenen Rezeusion der Ilias ist nichts Näheres bekannt <sup>13</sup>). Dass

<sup>9)</sup> Hierher gehört υἶος έοῖο statt υἶος ἐῆος. Cf. Aristonici schol. ad II. O, 138. ἡ διπλή δτι Ζηνόδοτος γράφει υἶος έοῖο · τοῦτο δὲ ἐν τῷ περί τινος λόγῳ τίθεται · νῦν δὲ πρὸς πρόσωπόν ἐστι καὶ δεῖ γράφειν ἐῆος ἡγνόηκε δὲ τὴν λέξιν κτλ. cf. ad II. Ω, 528. διὰ δὲ ἄγνοιαν Ζηνόδοτος γράψει ἐοῖο. Vgl. auch §. 103. Anm. 6.

Och Lange observatt. criticae in Iliad. libr. I. Progr. des Gymnas. 7u Ochs und W. Hefter in der (§. 83. Anm. 9.) angef. Schrift. Letzterer hält die meisten Zenodotischen Lesarten, die wir noch kennen, der Aufnahme in den Homer werth. Da Programme nicht in viele Hände zu kommen pflegen, theilen wir noch Hefter's Ansicht von Zenodots Verfahren mit., Versatus videtur (Zenodotus) esse in isto labore ita, ut primum plura carminum exemplaria, quotcunque contraxisset, inter se conferret, deinde versus, qui in hoc alterove exemplo deessent vel suspecti viderentur, signo quodam notaret, postremo singulas voces, si quae minus apte collocatae viderentur, disponeret, si quas minus appositas ad rem vel minus congruas inter se duceret, corrigeret et cum aliis mutaret. Sic adornavit editionem, quae iam a veteribus multa laude celebrata et prae ceteris Zenodoteae cognomen adepta, auctori tantam paravit gloriam, ut omnium consensu iis adnumeratus sit, qui de Homeri libris optime meruissent.

<sup>11)</sup> Lehrs Arist. p.852. Quare si nihil aliud praestitisset Zenodotus quam ut hanc meditationem ad Homerum attulisset, nunquam eius memoria perire deberet, quippe a quo omnis criticae primordia repetenda essent.

<sup>12)</sup> Suid. s. v. "Αρατος. Vita Arati I. p. 431. Καὶ τὴν "Οδύσσειαν δὲ διώρθωσε· καὶ καλεῖται διόρθωσις οὔτως 'Αράτειος ώς 'Αριστάρχειος καὶ 'Αριστοφάνειος.

<sup>13)</sup> Vita Arati I. p. 431. Τινές δε αὐτὸν (scil. "Αρατον) εἰς Συρίαν εἰληλυθέναι φασὶ καὶ γεγονέναι παρ' 'Αντιόχφ καὶ ήξιῶσθαι ὑπ' αὐτοῦ, ὥστε τὴν Ἰλιάδα διορθώσασθαι, διὰ τὸ ὑπὸ πολλῶν λελυμάνθαι.

Arat sich nicht genug an die handschriftlichen Mittel hielt und seinen Text mehr nach den gangbaren Diorthosen bildete, künnte man aus der Antwort schliessen, die ihm der Sillograph Timon auf seine Frage giebt 14): Φασὶ δὲ καὶ Αρατον πυθέσθαι αὐτοῦ (scil. Τίμωνος), πῶς τὴν ὑμήρου ποίησιν ἀσφαλῶς κτήσαιτο; τὸν δὲ εἰπεῖν, ,,εἰ τοῖς ἀρχαίοις ἀντιγράφοις ἐντυγχάνοι, καὶ μὴ τοῖς ἤδη διωρθωμένοις. Εἰκῆ το αὐτῷ ἔκειτο τὰ ποιήματα, ἐνίστε ἡμίβρωτα.

Der Polyhistor Eratosthenes von Kyrene (276-194) war mehr historischer Kritiker und unterwarf die alteste Geographie, besonders die des Homer, aber auch die neuere, wie die Heereszüge Alexanders des Grossen, einer scharfen Kritik. Doch übte er auch die grammatische Kritik, wie es scheint, an Aristophanes dem Komiker 15); weniger wahrscheinlich am Arat und Kallimachos, da die Alexandrinischen Dichter schwerlich einer kritischen Emendazion unterworfen sind 16). Eine Eratosthenische Textänderung im Homer bat uns Athenãos 17) aufbewahrt, die aber mehr nach Art der Philosophen und Sophisten, als der Grammatiker abgefasst ist. - Sein Zeitgenosse Rhian aus Kreta (§. 83. Anm. 13.) gehörte zu den bessern Kritikern Homers und wird in Scholien häufig zitirt 18). -Auch Apollonios der Rhodier befasste sich mit der Kritik des Homer, und zwar mit besonderer Rücksichtnahme auf die Diorthose des Zenodot, den er in seiner Schrift Πρός Ζηνόδοτον 19) angriff. Dass Apollouies Besseres als Zenodot geleistet habe, ist nicht anzunehmen. Wenn in den Scholien sonst noch einige verschiedene Les-

[Οὐ γὰς ἔγωγέ τι φημὶ τέλος χαςιέστεςον είναι, ἢ δι' ἂν εὐφςοσύνη μὲν ἔχη κατὰ δήμον ἄπαντα, δαιτυμόνες δ' ἀνὰ δώμαι' ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ. Odyss. ι, 5 sqq.] ἃ ἔπη Ἐςατοσθένης οῦτω δεῖν γράφειν ψησί·

Οὐ γὰρ ἔγωγέ τι φημὶ τέλος χαριέστερον είναι, ἢ διαν εὐφροσύνη μὲν ἔχη κακότητος ἀπού σης δαιτυμόνες κτλ.

<sup>14)</sup> Dieg. La. IX. 113.

<sup>15)</sup> Schol. ad Pac. 739.

<sup>16)</sup> Vgl. Bernhardy Gr. Lit. I. S. 885.

<sup>17)</sup> Athen. I. p. 16. 'Απολαυστικός δέ έστι παρ' αὐτῷ (scil. Όμήρφ) καὶ δ τῶν Φαιάκων βίος·

<sup>18)</sup> Cf. Wolf Prolegg. p. 188. not. 57., wo die Stellen angeführt werden, welche den Rhian als Kritiker bezeugen.

<sup>19)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. N, 657.

arten  $^{20}$ ) vom Apollonios angeführt werden, so ist wohl daraus nicht auf eine besondere Rezension des Homer zu schließen, sondern eher anzunehmen, dass dieselben der eben angegebenen Schrift entlehnt sind. Nach drei Zeugnissen  $^{21}$ ) hat Apollonios auch die Kritik an Hesiod geübt. Man nimmt aber wohl nicht mit Unrecht an, dass dies nicht in einem besonderen Kommentare zum Hesiod geschehen sei, sondern in einem allgemeinen Werke über die Dichter und ihre Gedichte  $^{22}$ ), etwa  $\Pi \in \mathcal{O}(noint)$ , wohin dann auch die Fragmente über Archilochos, über die Trilogie zu verweisen wären.

Wir sahen, dass die Kritik des Zenodot hauptsächlich poch eine asthetische und meist subjektive war; seit Aristophanes von Byzanz 23) und mehr noch seit Aristarch stützte sie sich auf Grammatik und Geschichte oder Antiquitäten. Hiermit gewann sie an Sicherheit und nun wurden viele Verse, die Zenodot aus subjektiven Ansichten strich, durch eine richtigere Interpretazion vor der Athetese geschützt. Aristophanes bearbeitete alle die von ihm kommentirten Autoren (§. 109. Anm. 25.) zugleich kritisch. Vor allen gelangte seine Rezension des Homer, ή 'Αριστοφάνους, ή κατά 'Αριστοφάνη, ή 'Αριστοφάνειος zu Ansehn und gehörte mit zu den sogcnannten χαριέσταται 24). Er scheint die Zenodotische Diorthose zu Grunde gelegt zu haben, gab ihr aber dadurch schon eine abweichende Gestalt, dass er die Hülfsmittel mit mehr Ruhe benutzte und nicht an dem Ueberreiz zu emendiren litt, wie Zenodot. Er führte daher eine Menge Verse, die Zenodot athetirt hatte, zurück und notirte nebenbei neue αθετήσεις 26), so wie er auch mehreren Athetesen

<sup>20)</sup> Schol. ad II. A, 3. χεφαλάς statt ψυχάς, B, 486. εγγυαλίζει. N, 657. άναθέντες statt ἀνέσαντες.

<sup>21)</sup> Schol. Cantabr. ad Hes. Theog. 26. Argum. ad Scut. p. 92. ed. Göttling. u. Procl. ad Hes. Opp. et DD. 821.

<sup>22)</sup> Cf. Mützell de emend. Hes. theog. p. 287.

<sup>23)</sup> Vgl. S. 83. Anm. 87. und Fabric. Bibl. Gr. I, 364.

<sup>24)</sup> Schol. Venet. ad Iliad. Γ, 18. δουρέ] οὕτως καὶ ἡ Αριστοφάνους καὶ ἡ Καλλιστράτου καὶ σχεδόν οὕτως καὶ αὶ χαριέσταται.

<sup>25)</sup> Nach Eustath. ad Odyss.  $\psi$ , 296. p. 1948. lin. 47 sqq. ed. Rom. hielt Aristophanes das vorletzte Buch der Odyssee von Vers 296 an, und das letzte ganz, für unächt und in dieser Ansicht folgte ihm auch Aristarch; so wie sich auch in einigen guten Handschriften bei dem genannten Verso (296) ein Obelos befindet. Es fragt sich freilich, ob dieser Obelos aus alten Kodizen sich in die spätern verpflanzt hat oder ob er erst von einem

des Zenodot beitrat 26). Diese Besonnenheit verschaffte seiner Rezension Beifall und Aristarch zog sie daher der Zenodotischen vor; ja selbst Manches, was Aristarch an der Aristophanischen misbilligt hatte, wurde von späteren Grammatikern wieder hergestellt 27). Uebrigens lässt sich über die Kritik des Aristophanes so wenig sicher urtheilen als über die des Zenodot, da die Nachrichten nur spärlich Aiessen und die Scholien seine Lesarten ohne alle Angabe des Grundes zitiren, warum Aristophanes so und nicht anders las. Eben sowenig wissen wir, in wie weit seine Lesarten Konjekturen sind oder auf handschriftlicher Auktorität beruhen, und ob er sie überhaupt zuerst in Gang gesetzt und nicht nach einer Παράδοσις rezipirt hat. Bei alledem kann es aber nicht bezweiselt werden, dass des Aristophanes Kritik einen entschiedenen Fortschritt erwirkt hat, als andererseits seine Art zu kritisiren noch nicht die beste war, da er weit von seinem Schüler Aristarch übertroffen wurde. — Zu den Tragikern, die er auch in Bezug auf die Aechtheit der ihnen beigelegten Stücke kritisirte 28), so dass er die Zahl der ächten Stücke su bestimmen suchte, benutzte Aristophanes wahrscheinlich das Lykurgische (Athenische) Exemplar und verglich es mit der Sammlung Alexanders des Actolers 29). Ob der Letztere, den das Plautinische Scholion als Sammler der Dramatiker anführt (6.83. Anm. 16.), auch schon kritische Sorgfalt auf die Texte verwandt habe, ist ungewiss, obschon nicht unwahrscheinlih; es scheint aber vielmehr das Lykurgische Exemplar als die Grundlage aller spätern Rezensionen angesehen werden zu müssen. Dass durch Kritiker, wie Aristophanes, diese Grundlage Modifikazionen erlitten hat, ist unläugbar 30), ohne dass gerade anzunehmen sei, des Aristophanes Rezension sei so einflussreich gewesen, dass sich der heutige Text noch auf sie stütze 31).



spätern Grammatiker nach der Ueberlieserung hinzugesetzt worden ist. Uebrigens vgl. Fr. A. Guil. Spohn Comm. de extrema Odysseae parte inde a rhapsodia 4', versu 296. aevo recentiore orta quam Homerico. Lips. 1816. 8.

<sup>26)</sup> Cf. Wolf Prolegg. p. 223 sq. in der Note.

<sup>27)</sup> Wolf l. c. p. 222. not. 98. Wolf fand Mehreres von dem, was spätere Kritiker am Aristophanes misbilligten, beifallswerth (l. c. p. 221. not. 99.), und hielt Anderes sogar für das Vorzüglichere (l. c. p. 225. not. 1.).

<sup>28)</sup> Cf. Argument. in Sophocl. Antigon.

<sup>29)</sup> Richter de Aeschyl. etc. interprr. p. 58 sq. u. p. 70 sq.

<sup>80)</sup> CL Schol. ad Eurip. Orest. 703. 1030. 1272. Troad. 44.

<sup>81)</sup> Wie Fritzsche meint in Pracf. ad Aristoph. Thesmoph. p. XIII.

Unter den Aristophaneern ist Diodor der Grammatiker (S. 83. Anm. 43.) zu nennen, welchen Athenäos 32) wegen der Korrektur καθ' αύτους statt des Aristarchischen κατ' αὐτούς 33) tadelt, und welcher wohl nicht verschieden ist von dem Διόδωρος γραμματιχός, den Eustath. ad Odyss. A, 441. p. 1504, 37. und der Scholiast zu Pindar Isthm. II, 54. zitiren. — Bedeutender aber war der Athener Kallistrat 34), welcher mehrere Dichter interpretirte (§. 109. Anm. 31.) und ihre Texte kritisch konstituirte. Er lieferte eine besondere Rezension des Homer, welche ή Καλλιστράτου zitirt und mit su den χαριέσταται gezählt wird (vgl. Anm. 24.). Ferner wird ihm beigelegt ein Werk Περί Ίλιάδος 35), welches mit seiner έκδοσις schon deshalb nicht zu identifiziren ist, da letztere sich auf Ilias und Odyssee 36) erstreckte. Dann schrieb er Πρός τὰς άθετήσεις 37), wahrscheinlich gegen Aristarch und zur Vertheidigung des Aristophanes, und Διορθωτικά 38), wofern dies nicht dasselbe Werk mit dem ebengenannten ist. Kallistrat verliess sich sehr fest auf seinen Lehrer und verbreitete mit Eifer dessen Leistungen 39). Wie viel er selbst mit seinen Schristen über Homer zur Kritik dieses Dichters beigetragen hat, lässt sich nicht sagen, da wir eben nichts weiter als den Titel derselben und sonst einige Notizen übrig haben, aus denen wir weniger des Kallistrat Ansichten, als die von ihm mitgetheilten Lesarten des Aristophanes kennen lernen. Didymos übrigens benutzte und exzerpirte die Schristen des Kallistrat, woraus wenigstens auf das Ansehn zu schließen ist, in welchem dieser Grammatiker stand. Als Kritiker der Dramatiker nennen ihn die Scholien hier und da 40), besonders die Scholien zum Komiker Aristophanes 41).

<sup>32)</sup> Athen. IV. p. 180. E.

<sup>88)</sup> Hom. Odyss. ⊿, 18. Uebrigens meinte Diodor auch, dass die Verse 15—19 eingeschoben seien.

<sup>34)</sup> Fabric. Bibl. Gr. 1, 507. Wolf Prolegg. in Hom. p. 217. not. 87. I. Richter l. c. p. 73 sq.

<sup>35)</sup> Didymos ad Hom. Il. B, 111. u. 485.

<sup>86)</sup> Cf. Schol. ad Odyss. Z, 201., wo statt ανής διερός βροτός Kallistrat gelesen hat δυερός, d. i. ἐπίπονος, κατά την δύην, ήτοι κακοπαθητικός.

<sup>87)</sup> Schol. ad Il. A, 528.

<sup>38)</sup> Schol. ad Il. 5, 255.

<sup>89)</sup> Vgl. Anm. 21. Dazu Schol. Ven. ad Il. Τ, 327. Καὶ 'Αριστοφάνης προηθέται τὸν στίχον, ως φησι Καλλίστρατος. Schol. ad Eurip. Orest. 1030. οδιω καὶ Καλλίστρατός φησιν 'Αριστοφάνη γράφειν.

<sup>40)</sup> Schol. ad Kurip. Orest. 304.

Im Vergleich zu Zenodot und Aristophanes, die ost nach eigenem Gutdünken Verse in den Homer setzten, um ihn homerischer su machen, that Aristarch gerade das Gegentheil. Ist ihm auch eine gewisse Kühnheit im Korrigiren und Ausscheiden von Versen nicht abzusprechen, so trifft ihn doch nirgends in den Scholien ein Tadel, dass er eigene Verse oder sonst einen Zusatz dem Homer aufgedrungen habe; mit Scheu suchte er den Homer vor Allem zu sichern, was nicht ächt homerisch war und in der Achtung vor den älteren Rezensionen wird ihm eine περιττή εὐλάβεια zugeschrieben 63). Mit der Athetese war er vorsichtig und verbannte nicht gleich die Verse, sondern bezeichnete sie mit dem Obelos (ωβέλισε Auson. epist. XVIII. Quique notas spuriis versibus apposuit), um wenigstens sein Bedenken zu bemerken, das er der Schule schuldig war, für die er schrieb, zumal da er, wie Lehrs 54) sich ausdrückt, nicht "in elegantiorum hominum usum" seine Kommentare herausgab. Er zweiselte oft lange, che er eine bestimmte Meinung abgab. Wo sich ihm eine doppelte Lesart von gleicher Güte darbot, wählte er nicht das Gewöhnliche, sondern das dem homerischen Sprachgebrauche Eigenthümliche 55). Hauptsächlich aber war es die genaue Kenntniss des homerischen Sprachgebrauches und des antiquarischen Inhaltes, welche den Aristarch zu einem so guten Kritiker machte; daneben die sorgfältige Berücksichtigung dessen, was Andere schon richtig getroffen oder worin sie gefehlt hatten; seine Kritik war, wie späterhin Longin von der χρίσις λόγων sagt, πολλής πείρας τελευταΐα έπιγενήματα. — Es werden dem Aristarch zwei Rezensionen des Homer zugeschrieben 56), daher in den Scholien öster zitirt wird: αὶ Αριστάρχου, αὶ 'Αριστάρχειοι und bald die Lesarten der einen und andern, bald beider Rezensionen gemeinschaftlich angegeben werden, wie έν τῆ

<sup>58)</sup> Schol. ad II. I, 222. "Αμεινον οὖν εἰχεν ἄν, φησὶν ὁ 'Αρίσταρχος, εἰ ἐγέγραπτο ὰψ ἐπάσαντο (statt ἐξ ἔρον ἕντο), ἵν' ὕσον χαρίσασθαι τῷ 'Αχιλλεῖ γεὐσασθαι μόνον· ἀλλ' ὅμως ὑπὸ περιττῆς εὐλαβείας οὐδὲν μετέθηχεν, ἐν πολλοῖς οὕτως εὐρὼν φερομένην τὴν γραφήν. Cf. Lehrs l. c. p. 375 sq.

<sup>54)</sup> L. c. p 861.

<sup>55)</sup> Ueber Πῶς ở αί und Πῶς δαί Apollon. Dysc. de Synt. p. 77. (Lehrs l. c. p. 376 sq.) Καὶ οὕτως ἀχριβέστερον τὸ Ὁμηριχὸν ἔθος ἀπεδείχνυτο· χαὶ γὰρ ἄλλων τὸ δέον ἦν παραδέξασθαι χαὶ τὸ σύνηθες προυχρίνετο.

<sup>56)</sup> Wolf Prolegg. pag. 237 sq.

έτέρα των 'Αριστάρχου, oder διχώς, oder διήλλαττον αὶ 'Αριστάρχου, oder πρότερον δε γράφων, μετέγυαψεν υστερον 57). Zwar hat der Schüler des Aristarch, Ammonios eine Schrift abgefasst: Negi του μη γεγονέναι πλείονας έκδοσεις της 'Αριστάρχου διορθώσεως 58); allein dadurch wird die Doppelrezension des Aristarch noch nicht zweifelhaft gemacht. Villoison 59), dem Wolf 60) beistimmte, nahm an, dass die zweite Ausgabe aus des Aristarch Randglossen von seinen Erben, oder nach den Kommentarien (ὑπομνήματα) oder seinem mündlichen Vortrage in der Schule veranstaltet worden sei, weshalb sie hier und da von der erstern abgewichen sei. ' Diese Ansicht hat allerdings etwas Wahrscheinliches; allein damit ist doch die Bezeichnung, zweite Aristarch ische Rezension nicht vollkommen gerechtfertigt; in dieser Weise können sogar viele Aristarchische Texte kursirt haben, indem die Schüler nach den Vorträgen und Kommentarien ihres Lehrers sich eigene Texte konstituirten. Soll die Bezeichnung "Aristarchische" Doppelrezension gerechtfertigt sein, so muss sie von Aristarch selbst ausgegangen sein; und daran dürste wohl nicht zu zweiseln sein, da Aristarch im Verlause seiner Studien sich wohl zu einer zweiten Rezension, durch welche die Mangel der ersten beseitigt werden sollten, veranlasst fühlen konnte. So nimmt nun auch Lehrs 61) zwei Originalrezensionen des Aristarch an und interpretirt den Titel des Ammonischen Werkes so: "Dass es nicht mehr Ausgaben der Aristarchischen Diorthose gab" - nämlich als zwei (als die bekannten beiden); denn, schliesst er weiter, wofern die zwei Rezensionen nicht fest ständen, so wurde Didymos die Lesarten der doppelten Rezension nicht haben sammeln noch ihre Uebereinstimmung oder Abweichung andeuten können 62). — Der Aristarchische Text als ἀνάγνωσις ward frühzeitig Auktorität, Vulgata, Tradizion, Παράδοσις, worauf die Redensarten ἐπείσθη ή παράδοσις 'Αριστάρχω 63), επείσθησαν αὐτῷ οἱ γραμματικοί 64), εκρά-

<sup>57)</sup> Schol. ad T, 386.

<sup>58)</sup> Schol. Didymi ad Il. K, 397.

<sup>59)</sup> Prolegg. ad Iliad. p. 27.

<sup>60)</sup> Prolegg. 238.

<sup>61)</sup> L. c. p. 27. vgl. mit p. 15.

<sup>62)</sup> Ζ. Β. ad Iliad. Σ, 162. Τις γάρ σε θεών] ή ετέρα τών 1ριστάρ - χου διά τοῦ τ, τις τάρ σε μήποτε δε άμεινων ή προτέρα, παρόσον σύνηθες Όμηρφ ἀπὸ τοῦ γὰρ ἄρχεσθαι.

<sup>68)</sup> Schol. ad II. 1, 188. E, 280. T, 357. cf. ad Φ, 162. Ω, 316. οὐκ ἐπείσθη ἡ παράδοσις.

Meister und Muster der Kritik wurde des Aristophaues Schüler Aristarch von Samothrake 42); sprüchwörtlich diente sein Name zur Bezeichnung eines scharfen Kritikers 43). Ihn berechtigten zu diesem Studium eben so sehr sein klarer Verstand als die erstaunlichste Sprach - und Sachkenntniss. Pindar, Aristophanes der Komiker, Alkaos und andere Dichter erklärte er nicht nur, sondern reinigte auch nach handschriftlichen Mitteln und Konjekturen ihren Text; aber seinen grössten Ruhm erwarb er sich durch Erklärung und kritische Diorthose der Gedichte Homers. Noch ehe er den Text desselben herausgab, fasste er für seine Schule und als Vorhereitung zu seiner Ausgabe Kommentarien zu diesem Dichter ab. Mit Anerkennung dessen, was seine Vorgänger geleistet hatten, legte er den Aristophanischen Text zu Grunde 44) und folgte hier und da dem Zenodot 45). Im Ganzen ist auch das Versahren des Aristarch dem der genannten Grammatiker ähnlich, da die Umstände noch ziemlich dieselben waren, unter denen Aristarch seine Arbeit vornabm. Man bedenke mit welchem Materiale er zu thun hatte; die Handschriften des Homer waren eben so verschieden in ihrer aussern Form als in der Zahl der Verse; alle waren mehr oder minder durch Interpolazionen entstellt. Zwar hatten Zenodot und Aristopbanes ihr kritisches Messer schon ziemlich tief eingesetzt; aber es gab noch viel aufzuräumen, theilweise auch wiederherzustellen. Letzteres geschah bei vielen Versen, die Zenodot des ûngenès wegen athetirt batte. Indessen war Aristarch auch nicht ganz frei von beschränkten asthetischen Ansichten, die nicht in aller Strenge bei Homer anzuwenden sind 46); obschon er in andern Fällen, eben ans

<sup>41)</sup> Schol, ad Vesp. 772. Ran. 270. 567. Thesmoph. 917. Cf. O. Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 87.

<sup>42)</sup> Vgl. S. 83. Anm. 55. Villois. Prolegg. in Hom. p. 26 sqq.

<sup>43)</sup> Horat. A. P. 445 sqq. Fiet Aristarchus. Cic. Epist. fam. IX, 10. alter Aristarchus — δβελίζει.

<sup>44)</sup> Daher erwähnen die Venezianischen Scholien ad Il. B, 133. τὰ κατὰ 'Αριστοφάνην ὑπομνήματα.

<sup>45)</sup> Schol. ad Odyss. Α, 337. τὸ οἰδας οὐχ ἐχρήσατο. Ζηνόδατας γράφει εἴδεις, καὶ Άρισταρχος οὐ δυσχεραίνει τῆ γραφῆ. Cf. ad Il. N, 808. Ξ, 162. und Wolf Prolegg. p. 241. not. 26.

<sup>46)</sup> Er bezweifelt, ob Odyss. H, 311 sq. ächt seien, wo Alkinoos dem ihm noch unbekannten Odysseus gleich seine Tochter zur Frau anbietet; er athetirt Od. Z, 214 sqq., wo sich Nausikaa wünscht, den Odysseus bei sich behalten und ihren Gatten nennen zu dürfen (vgl. was darüber Plu-

dem Gefühle für das Schickliche, wieder das Bechte getroffen hat 47). Besonders wohnte dem Aristarch eine Vorliebe für das Einfache, Natürliche bei, die bis an die ψυχρολογία 48) granzte; was ihm nur einigermaassen schwülstig schien, oder dem homerischen Numerus im Versbau widerstrebte, oder sich unnöthiger Weise wiederholte, strich er weg. Wie Zenodot fand er die διφορούμενα verdächtig und vermuthete, dass sie an einem unpassenden Orte eingeschoben seien; desgleichen Stellen, die aus schon vorgekommenen Versen zusammengesetzt und gleichsam eine ανακεφαλαίωσις waren 49); desgleichen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Versen zwei Wörter von ziemlich synonymer Bedeutung auf einander folgten — διά τὸ περιττόν 50); desgleichen, wenn der Vers eine matte Schilderung oder eine unpoetische Erklärung enthält 51). "Aristarchus Homeri versum negat, quem non probat" 52). We wie hier das Urtheil fast einzig auf dem Gefühle beruht, dürsen wir uns nicht wundern, dass auch ein Aristarch sich irrte; noch dass in der Aristarchischen Rezension viele Verse nicht aufgenommen waren, die wir aus Eustath und den Scholiasten kennen; die sich im Hippokrates, Platon und Aristoteles, nicht aber in unserm Texte des Homer voründen. So schen wir also, wie auch noch Aristarch durch Aussonderungen, Umstellungen, Korrekturen u. s. w. sich einen Homer nach seiner Ansicht gestaltete; und dennoch war seine Kritik keine willkürliche oder unbe-

tarch. de aud. poet. c. 7. p. 52. ed. Krebs 1746. sagt); bezweifelt aber doch sein eigenes Urtheil, da er findet, dass Alkman den Vers in sein eigenes Gedicht aufgenommen hat. Nach Plut. l. c. p. 50. Krebs. tilgte (ἐξεῖλε) Aristarch Ilias I, 458—461. in der Rede des Phönix und zwar φοιβηθείς, d. i. weil er um den Charakter des Phönix, als Erziehers des Achill, besorgt ist.

<sup>47)</sup> So leitete er den Apollon Σμινθεύς von der Troischen Stadt und nicht von den Mäusen ab. Cf. Lehrs Arist. p. 181.

<sup>48)</sup> Lucian. de vera histor. II. c. 20. (p. 465. ed. Schmieder). Lukian kommt mit Homer zusammen und unterhält sich mit ihm: Ειι δὲ καὶ περὶ τῶν άθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ' ἐκείνου εἰσὶ γεγραμμένοι καὶ δς ἔφασκε πάντας αὐτοὺ εἰναι. κατεγίνωσκον οὖν τῶν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ ᾿Αρίσταρχον γραμματικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν.

<sup>49)</sup> Wie II. A, 865 sqq. Z, 414 sqq. Od. 4', 310 sqq.

<sup>50)</sup> Lehrs l. c. p. 859 sq.

<sup>51)</sup> Wie II. Α, 515. Schol. ad II. Ρ, 172. μεμείωχε την έμφασιν καὶ τὰ τοιαύτα είωθεν άθειείν ὁ 'Αρίσταρχος.

<sup>53)</sup> Cic. Epist. Fam. III, 11. fine.

Σχολικόν αγνόημα 80) το δοκείν Ζηνοδότειον είναι την μετά του ς γραφήν, μέγας αντί του μέγα. και δόξειεν αν υπό Διονυσίου του Θραχός ταῦτα δεδόσθαι 81). ἐν γὰρ τῷ περὶ ποσοτήτων (6.83. Anm. 93.) χαθάπτεται Ζηνοδότου ώς ήγνοηχότος ὅτι το μέγα άντὶ τοῦ μεγάλως Όμηρος ἀποχρηται. παρ' δ δη και κατά τινα των υπομνημάτων μετειληφθαι το μέγα άντι του μεγάλως 82). το δε ούκ έχει τάχριβες ούτως. εί γάρ τὰ συγγράμματα τῶν ὑπομνημάτων προτάττοιμεν, ένεκα γοῦν τἀκριβοῦς γράφομεν κατὰ Αρίσταρχον Ζεύς με μέγας. ἐν γοῦν τῷ πρὸς Φιλητᾶν συγγράμματι τῆ γραφή κέχρηται, δύο λέγων τὸ μέγας σημαίνειν, τότε μὲν τὸ καθ' αὐτό, καθάπερ νῦν ,,Ζεύς με μέγας Κοονίδης" καὶ ,,κεῖτο μέγας μεγαλωστὶ λελασμένος ίπποσυνάων (Π, 776), τοτέ δὲ αὐτό (leg. αὖ τὸ) πρὸς τὴν κατὰ τὸν Αίαντα τὸν ετερον διάχρισιν ,, Αίας δ' ὁ μέγας" (Π, 358.). κάν ταίς Λιταίς έξηγούμενος ,,αὐτὰς έπειτ' Λίας τε μέγας" (Ι, 169.) έν τινι των ηχριβωμένων ποιημάτων (leg. ύπομνημάτων) γράφει ταυτα κατά λέξιν ,,ου κατ' ἐπίθετον λέγει μέγας, ἀλλά πρὸς ἀντιδιαστολήν τοῦ ετέρου Αίαντος. δταν δε λέγη "Ζεύς με μέγας Κρονίδης" ούκετι δτι και ετερος μικρός έστι. και τους απ' αυτου δε χρωμένους έστιν εύρείν τη γραφή, Διονυσόδωρον τὸν 'Αλεξανδρέα καὶ 'Αμμώνιον. ἐπιλέγουσι δε ουδέν · διό και τάς μαρτυρίας αυτών ουκ έγράψαμεν. Καὶ Καλλίστρατος εν τῷ περὶ Ίλιάδος ουτως προφέρεται, ώστε υμοιον είναι τῷ ,,ἐπεὶ μέγας ωδύσατο Ζεύς" (Σ, 292.). οὐδὲ ὁ Ἐπιθέτης δὲ Πτολεμαίος τας Ζηνοδότου γραφας έχτιθέμενος (vgl. Anm. 59.) ταύτην ωμολόγει Ζηνοδότου είναι.

Sein Zeitgenosse und Schüler des Thrakers Dionys, Tyrannion (§. 83. Anm. 98.) fasste ausser der Ὁμηψική προσφδία (§. 90. Anm. 27.) eine διόρθωσις Ὁμηφική ab 83), welche in den Venezianischen Scholien Berücksichtigung gefunden hat 84).

### §. 120.

## Pergamenische Kritiker.

Was die Alexandrinische Schule in der Kritik leistete, konnte die Pergamenische schon deshalb nicht erreichen, weil sie von den

<sup>80)</sup> Dazu bemerkt Lehrs: i. e. error scholae, scil. Aristarcheae.

<sup>81)</sup> I. e. et Dionysius quidem Thrax videatur hoc ita ponere.

<sup>82)</sup> H. e. quare etiam in quibusdam Aristarchi commentariis vocabulum μέγα h. l. per μεγάλως translatum inveniri.

<sup>88)</sup> Suid. s. v. Tugavvíwv.

<sup>84)</sup> Schol. ad. 11. B, 92. 155. 169. 1, 7.

richtigen Grundsätzen eines Aristarch abwich und in einer absichtlichen Spannung mit den Alexandrinern sich gesiel. Doch waren die Bemühungen der Pergamener nicht ohne Verdienst.

Obenan steht der Stifter der Schule, Krates von Mallos 1), der seinem berühmten Zeitgenossen Aristarch in der Erklärung und kritischen Behandlung des Homer gegenübertrat. Er lieferte eine Διόρθωσις Ίλιάδος καὶ 'Οδυσσείας ἐν βιβλίοις θ' (§. 110. Anm. 2.), die von den Scholiasten und Eustath oft zitirt wird. Dass trotz der Opposizion gegen Aristarch Krates dennoch Bedeutendes geleistet hat, geht schon aus den chrenvollen Beinamen Όμηρικός und Κριτι-×ός bervor, die er durch seine Bearbeitung des Homer erwarb, so wie daraus, dass er neben Aristarch als Κορυφαΐος χριτικών genannt wird. Ausser Homer kritisirte er auch den Aristophanes 2) und gewiss noch mehrere andere Dichter, worüber aber hinlängliche Beweisgründe fehlen. — Sein Zeitgenosse und Schüler Zenodot der Jüngere, δ Κρατήτειος (§. 86. Anm. 25.), machte ebenfalls den Homer zum Hauptgegenstand seines Studiums, wie seine Schriften Negi της Όμηρικης συνηθείας (6. 98. Anm. 11.) und die Δύσεις απορημάτων Όμηψικών (§. 106. Anm. 28.) beweisen. Als Gegner des Aristarch trat er in der Schrift Πρὸς τὰ ὑπ' Άριστάρχου άθετούμενα τοῦ ποιητοῦ auf 3). Von seiner Kritik sagt Suidas, dass er sie mit Erfolg geübt habe. Ob Zenodot auch den Hesiod kritisch behandelt habe, bleibt ungewiss; doch ist es möglich, dass der Zenodot, dessen die Scholien zum Hesiod 4) gedenken, der Mallote und Krateteer war. — Den als Kommentator (§. 110. Anm. 27.) genannten Asklepiad von Myrlea bezeichnen die Scholien 5) auch als Kritiker des Aristophanes. Ob seine φιλοσόφων βιβλίων διορθωτικά 6) rein kritischen, oder mehr literarhistorischen (bibliographischen?) Inhalts waren, ist ungewiss.

Der abtrünnig gewordene Aristarcheer Demetrios Ixion

<sup>1)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I, 368. u. 509. Wegener Aula Attalica p. 168. Vgl. S. 86. Anm. 1. S. 110. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Schol. ad Aristoph. Ran. 320.

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Ζηνόδοτος.

<sup>4)</sup> Schol. Ven. ad Hes. Theog. 5. έν δὲ τοῖς Ζηνοδοτείοις γράφεται Τερμησοίο, u. Schol. Paris. ad vers. 116. Χάος λέγει τὸν χεχυμένην ἀέρα. καὶ γὰρ Ζηνόδοτός ψησι. Cf. Mützell de emend. theog. Hes. p. 281.

<sup>5)</sup> Schol. ad Aristoph. Ran. 1274.

<sup>6)</sup> Suid. s. v. Δοχληπιάδης und Eudoc. p. 64.

(§. 86. Anm. 41.) beschäftigte sich mit der Aristarchischen Rezension des Homer und Aristophanes, und legte seine abweichenden Ansichten in den Werken Πρὸς τὰς ἔξηγήσεις ) und Πρὸς τοὺς ἡθετημένους ) nieder.

#### B. Höhere Kritik.

§. 121.

Die höhere Kritik steht in dieser Periode im engsten Zusammenhange mit der Exegese, wird vom Standpunkt der Grammatik und Aesthetik aus gehandhabt und ist zugleich Mittel zum Zweck der Erudizion. Mit sorgfältiger Kollazion werden die handschriftlichen Exemplare zu Rathe gezogen und als objektive Gewährmittel sur Bestimmung der Richtigkeit und Aechtheit ganzer Schriften wie einselner Stellen betrachtet. Dadurch verlor die Kritik an vager Subjektivität und wurde zur Kunst, die einerseits sich ebenso an positiv Gegebenes hielt als sie andererseits das selbstständige Urtheil nicht aufgab. Die Frage nach der Aechtheit und Unächtheit der einzelnen Schriften wurde besonders seitdem erörtert, als die Alexandriner eine Uebersicht und Einsicht in die so hastig zusammengebrachten Bücherschätze gewonnen und die Ausarbeitung der Πίνακες (§. 135.) und anderer kritischen Schriften vorgenommen hatten. Denn der Gelehrte von Fach wollte sich in Bezug auf die durch so manche Unredlichkeiten ins Publikum gebrachten unächten Werke nicht täuschen lassen; er suchte aus der Schreibweise, aus logischen und historischen Widersprüchen und sonstigen Ungereimtheiten, die er bei einer genauen Lektüre der Schriften wahrnahm, die falsche Autorschaft des auf dem Titel Verzeichneten nachzuweisen. So hatte man zum Beispiel in Alexandrien 40 Bücher 'Αναλυτικά des Aristoteles, von denen nur vier als acht von den Kritikern auerkannt wurden 1). Auf die Schärfung des Urtheils batte die Rhetorik einen unverkennbaren Einfluss; den Blick in das Sprachliche hellten die grammatischen Studien auf; den Geschmack und das Gefühl für das Wahre und Schöne hatte die Philo-

<sup>7)</sup> Schneider de Aristoph. scholl. fontt. p. 90.

<sup>8)</sup> Schol. Ven. ad 11. Z, 437.

<sup>1)</sup> Ammon. ad Aristot. Categ. p. 18. 'Αμέλει φασίν έν τῆ μεγάλη βιβλιοθήκη εύρησθαι 'Αναλυτικών μέν τεσσαράκοντα βίβλους, έκρίθη δὲ ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν τέσσαρα είναι γνήσια τοῦ 'Αριστοτέλους. Cf. Fabrio. Bibl. Gr. III. p. 211., wo auch die ganz gleiche Stelle des Philopomos sich findet.

sophie geläutert; durch das Studium der realen Wissenschaften, wie Geschichte, Geographie, Mythologie, Mathematik, Astronomie, Medizin wurde ein reicher Apparat von Kenntnissen aufgespeichert, der zum Ermessen der Aechtheit oder Unächtheit der Schriften förderlich war; kurz, Alles vereinigte sich, um der Kritik die Elemente zu gewähren, welche zur Vollendung ihrer Kunstmässigkeit erforderlich waren. Bei alledem blieb bei der höheren Kritik der Irrthum sehr leicht, weil abgesehen von der Misslichkeit der Kritik an und für sich, trotz aller gelehrten Studien die Macht der Subjektivität ihren Einfluss übt. Dazu kam die Lust, der bedeutenden Anzahl von Schriften, welche entweder unter falschen Namen oder ganz anonym den Grammatikern zukamen, einen bestimmten Autor zu vindiziren. Bemerkenswerth ist dabei die Annahme der Alexandriner, dass kein alteres Gedicht existire, als das Homerische <sup>2</sup>).

Im Erkennen der Aechtheit oder Unächtheit eines Werkes zeigten die Rhetoren und Philosophen eine Gewandtheit, die von den Grammatikern weniger erreicht wurde; auch urtheilten jene mehr über ganze Werke, diese über einzelne Stellen. So meinte Pisistratos von Ephesos ³), dass die dem Sokrates beigelegten Schriften, welche Menedem von Eretria vom Aeschines untergeschoben sein lässt (§. 46. Anm. 28.), nicht vom Aeschines herrührten; und der Stoiker Persäos von Kittion 4) legt die meisten der sieben Dialoge des Aesehines dem Eretrier Pasiphon (§. 49, Anm. 68.) bei. Der Literarhistoriker Demetrios von Magnesia (§. 136. Anm. 56.), der Zeitgenosse des Attikus und Cicero, hielt des Xenophon 'Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων πολιτεία für unächt 5).

Die Grammatiker, wie wir dieses in dem Kapitel über Textkritik beim Zenodot, Aristophanes und Aristarch bemerkt haben, strichen nur einzelne Verse oder Partien des Homer, wenn dieselben für sie der Sprache, Form oder dem Inhalte nach etwas Verdächtiges hatten ('Aθετήσεις). Aber unter ihnen gab es doch eine Klasse von Gelehrten, die sich mit der höheren Kritik im grössern Maassstabe abgaben. Es sind diese

<sup>2)</sup> Sext. Empir. adv. Gramm. I. §. 203. p. 259. Fabr. (p. 645, 19 Bekk.). Δεδοχιμασμένη δὲ χαὶ ἀρχαιοτάτη ἐστὶν ἡ Ὁμήρου ποίησις · ποίημα γὰρ οὐδὲν πρεσβύι ερον ἦχεν εἰς ἡμᾶς τῆς ἐχείνου ποιήσεως.

<sup>3)</sup> Diog. La. II, 60.

<sup>4)</sup> Diog. Lu. II, 61.

<sup>5)</sup> Diog. Lacrt. II, 57.

### die Chorizonten 6),

Χωρίζοντες, welche zweiselten oder läugneten, dass dem Homer beide Gedichte, Ilias und Odyssee, zukämen 7). So unnütz nun auch der stoische Seneka 3) solche Untersuchungen fand, so sind sie es bei näherer Betrachtung doch nicht; denn sie hängen zusammen mit sprachlichen und sachlichen Beobachtungen, die auf einem wissenschaftlichen Studium der Grammatik, Geschichte, Mythologie u. s. f. beruhen; und das Urtheil, ob Ilias und Odyssee Einem oder Mehreren Verfassern zukommen, kann nur das Resultat akribistischer Studien und eines vielseitigen Eingehens in diese Dichtungen sein. So wurde von den Chorizonten beobachtet, dass das eine oder andere Wort sich nur oder vorzugsweise in der Odyssee oder Ilias fände; dass nur in der Odyssee die Heroen Fische ässen; dass Aphrodite in der Ilias Gemalin des Ares, in der Odyssee die des Hephästos sei; dass Neleus in der Odyssee drei, in der Ilias zwölf Söhne habe u. dgl. Den verschiedenen Gebrauch von Wörtern oder historische Eigenthümlichkeiten und Widersprüche in den homerischen Gesängen hielt man für geeignete Gründe, sie verschiedenen Verfassern zuzuweisen.

Da die Studien der Chorizonten, die wir nur aus wenigen Zitaten 9) kennen, eine nicht unerhebliche Genauigkeit verrathen, so können diese Gelehrten nicht "in die frühe Kindheit der Grammatik" gehören 10). Grauert setzt sie mit Wahrscheinlichkeit nach Heraklid den Pontiker und in die Zeit des Zenodot von Ephesos. Denn Hellanikos, der nebst Xenon (§. 83. Anm. 23.) als Chorizon angeführt wird 11), ist keinesweges der Logograph, sondern ein Grammatiker unserer Periode (vgl. §. 83. Anm. 22.), dessen grammati-

<sup>6)</sup> Wolf Prolegg. p. 158. W. G. Grauert Ueber die Chorizonten. Rhein. Mus. Bd. I. (1827.) S. 199-212.

<sup>7)</sup> Λέγοντες μή είναι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν.

<sup>8)</sup> Senec. de brev. vit. c. 13. (Tom. I. p. 519. Ruhk.): Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum remigum Ulysses habuisset; prior scripta esse Ilias an Odyssen; praeterea an eiusdem esset auctoris.

<sup>9)</sup> Schol. Ven. A. ad Il. B, 356. Catal. 156. A, 354. K, 476. A, 147. 691. М, 96. N, 365. П, 747. Ф, 416. 550.

<sup>10)</sup> Grauert Rh. Mus. a. a. O. S. 203.

<sup>11)</sup> Procl. in Vit. Homeri in der Göttinger Biblioth. d. alt. Lit. u. Kunst. St. 1. Ined. p. 11. Γέγραψε δὲ ποιήσεις δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν. Είνων καὶ Ἑλλάνικος ἀψαίρουσιν αὐτοῦ οἱ μένιοι ἀρχαῖοι καὶ τὸν κύκλον ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν.

sche Bemerkungen auf das Subtilste eingingen, und welcher zu denen gehörte, die im Homer alle Dialekte vorsanden, was man freilich damals so Dialekte zu nennen pflegte <sup>12</sup>). Dass wir von ihm nur sonderbare und von den Grammatikern gerügte Bemerkungen übrig haben, ist wohl znfällig; dass er auch Besseres geleistet, lässt sich nicht läugnen, schon deshalb nicht, weil ihn die Grammatiker berücksichtigten. — Xenon ist in Zweisel gezogen worden; allein Grauert hat ihn zu retten gewusst und als homerischen Kritiker nachgewiesen <sup>13</sup>). Dass aber Xenon und Hellanikos gerade für die Koryphäen der Chorizonten zu halten seien, möchten wir bezweiseln, so wie auch durch ein oi περί Ἑλλάνιχον <sup>14</sup>) ihr Anhang noch gar nicht konstatirt ist <sup>15</sup>).

Zu den Chorizonten könnte man nun auch alle anderen Kritiker zählen, welche diese oder jene Schrift dem tradizionellen Autor absprachen; und so hat man denn wirklich auch schon den Herodot für einen Chorizonten halten wollen (§. 57. Anm. 6.). Dem Wesen nach wäre dieses nun nicht unrichtig, aber historisch kommt der Name Chorizon sicher erst in unserer Periode auf und ward auch wohl nur auf die Kritiker des Homer beschränkt. Denn sonst kommt es öfter vor, dass Grammatiker einem Schriftsteller Werke absprachen, ohne dass sie je als Chorizonten bezeichnet wurden. So zweifelte man z. B. ob die Περιήγησις ᾿Ασίας dem Hek a täos von Milet zukomme oder nicht. Kallim ach os hatte sie Νησιώτου überschrieben 16), also für das Werk eines uns unbekannten Nesi ot es gehalten 17). Dieses that Kallimachos sicherlich in seinen Πίναχες, von denen weiter unten (§. 135. Anm. 6.) die Rede sein wird.

§. 122.

## C. Aesthetische Kritik.

Es ist etwas ganz Natürliches, dass derjenige, welcher ein Lite-

<sup>12)</sup> Grauert a. a. O. S. 208. Lehrs Arist. Hom. stud. p. 325.

<sup>18)</sup> Schol. Ven. ad Il. M, 485. ἀειχέα μισθόν·] ἐν δὲ τῷ πρὸς τὸ Ξένωνος παράδοξον προφέρεται ἀμεμφέα μισθόν. Grauert l. c. p. 205:

<sup>14)</sup> Schol. Ven. ad Il. E, 269.

<sup>15)</sup> Lehrs Quaest. Epp. p. 28. Not. \*).

<sup>16)</sup> Athen. II. p. 70. A. Έχαταῖος ὁ Μιλήσιος ἐν ᾿Ασίας περιηγήσει, εὶ γνήσιον τοῦ συγγραφέως τὸ βιβλίον · Καλλίμαχος γὰρ Νησιώτου αὐτὸ ἀναγράφει.

<sup>17)</sup> Ein Νησιώτης kommt als Halikarnassier im Corp. Inscr. N. 2655 vor.

köpfen in abgeschmackte Faselei aus. Mündlich übte man sie bei Tischgesprächen und in den Schulen, so wie im Museum zu Alexandrien, we auch die Dichter ihre Produkte vor einem Kreise von Gelebrten vorlasen und von gewählten Richtern beurtheilen liessen 19). Doch war es hier meist der Eindruck des Augenblicks, den man ausserte und das Urtheil daher seltener entschieden und gediegen. Anders verhielt es sich, wenn wissenschaftliche Männer ihr Urtheil über ein mit Ruhe und Nachdenken gelesenes oder studirtes Werk schriftlich niederlegten, wie dieses z. B. von Aristophanes und Aristarch in den exegetischen Kommentaren, oder auch bei Absassung der Kaνόνες gescheh. Bisweilen war das Urtheil auch nur die Frucht der Gereiztheit oder der Eisersucht, und in solchem Fall musste es unbillig ausfallen, wie z. B. Kallimachos in seinem Gedichte "Ibis," die "Argenautika" des Apollonies so hart be - und verurtheilte, dass der Dichter von Alexandrien nach Rhodos entwich 20); oder -wenn Timon von Phlius in seinen 3 Büchern Σίλλοι eine Anzahl Stellen Homers und anderer Dichter parodirte und den philosophischen Dogmatism spöttisch kritisirte. — Doch dergleichen Bemerkungen gehören mehr der Literaturgeschichte an und wir werden daher auf die Kavóveç und Anderes später in dem Abschnitt über "Literatur" einzugehen haben.

<sup>19)</sup> Vgl. S. 114. Ann. 23.

<sup>20)</sup> A. Weichert Ueber das Leben und Gedicht des Apost. v. Rh. S. 64 f.

# IV. Erudizion.

#### **S.** 123.

### Einleitung.

Das alexandrinische Zeitalter ist das eigentliche der griechischen Erudizion. Auf Alles, was nur einiges Interesse für den denkenden Geist und die grübelnde Neugierde haben kann, geht die philomathische Menge von Gelehrten und Ungelehrten ein und mit erstaunlicher Rüstigkeit, mit unglaublichem Fleisse wurde das Streben nach universellem Wissen realisirt.

Aristoteles hatte zunächst die Anregung und zugleich die Methode gegeben (Bd. I. S. 358). Seine Schüler und Anhänger waren mit Erfolg, wenn auch nie mit gleicher Meisterschaft, in seine Fussetapfen getreten. Die wissenschaftliche Spannung, in welcher die Peripatetiker mit den Steikern sich besanden, bewahrte vor Einseitigkeit und Erschlaffung. Das Zurücktreten der Phantasie und die stete Richtung des Denkens auf die Wirklichkeit brachte in das Weben und Leben der Literaten einen pragmatischen Charakter, der sich in ihren systematischen, von philosophischen und historischen Studien genährten Werken abspiegelt. Die ποίησις war πράξις geworden; man schuf nicht mehr, sondern man baute von verhandenem Materiale; und je nachdem die Bauenden mehr oder minder anternehmend waren, baute man aus dem Ganzen oder wühlte im Schutt und Staub. Aber was man auch that, es war praktisch, sosusagen brauchbar für Stadt und Land. Man befand sich auf sestem Boden, man hielt sich an die Erfahrung und suchte dabei die Trümmern vormaliger Schöpfungen mit ängstlicher Sorgfalt zu erhalten.

Nirgends zeigte sich der Wissensdrang, der bis zur peniblen Neugierde ausartete, die nicht mehr die rein menschliche Bildung zum Zweck hat, offener als in dem Gelehrtenvereine des alexandrinischen Museums 1). Dort sammelte man neben ganzen Bibliotheken zerstreute Blätter, Abhandlungen, Gedichte, Inschriften; dort exzerpirte man bald zum Privatgebrauche, bald zur Belehrung für Andere; Adversarien und Kollektaneen — Υπομνήματα, Σύμμικτα, Ατακτα, Έκλογαί u. s. f. — in buntester Mischung, nie ganz ohne Perlen und Goldkörner, wenn auch die grössere Masse in wüster Weise Trümmern der Polyhistorie darstellt, Miszellanschriften bildeten keinen geringen Theil der gelehrten Literatur. Schien man doch kein Wort verloren gehen lassen zu wollen, das aus der alten guten Zeit überliefert war 2).

Sehr viel die Erudizion unmittelbar Betreffendes wurde ausser in Miszellanschriften in den Kommentaren zu den Schriftstellern niedergelegt. Aber diese waren bei weitem nicht die Hauptspeicher der Gelehrsamkeit. In allen Zweigen der Literatur, von der Poesie bis zur Grammatik, machte sich die Polyhistorie geltend. Vor allem gewann hierbei die Geschichtschreibung an Material und bei angewandter Kritik an Wahrheit und Kunst der Darstellung; leider verlor sie aber auch durch die gelehrte Ausstaffirung an Einfachheit und ward zum Mittel herabgesetzt, die Neugierde zu befriedigen. Daher finden sich in den historischen Werken dieser Periode ausser der Relazion der politischen Thatsachen eine Fülle von antiquarischen Berichten über das öffentliche und Privatleben, über Religion, Literatur und Kunst. Vollständiger aber, als dies in den Geschichtswerken geschehen konnte, behandelte man die angedeuteten Gegenstände, wie Mythologie, Antiquitäten, Geographie, Chronologie, Literaturgeschichte in Spezialschriften und sammelte in ihnen gleichsam alle

<sup>1)</sup> Vgl. Klippel Alex. Mus. S. 308-312.

Man Paradoxographi p. X sq. "Tunc enim (scil. postquam Alexandriam litterae commigraverunt) scientia ab ipso sole vitaque publica seclusa atque in Musei otium eruditorumque umbracula relegata est; maior habebatur gloria literatum esse hominem quam vere doctum; quippe rerum non tam caussis perquirendis quam formis illustrandis operam dederunt, studia non tam animi emendandi ingeniique excolendi quam memoriae exercendae eruditionisque ostentandae caussa tractaverunt, itaque in veterum, quos aut superandi deesset facultas aut voluntas aemulandi, scriptis aut illustrandis aut imitandis compilandisque acquieveruut, eorumque angulos vel reconditissimos perscrutati incredibili pene diligentia immensam congesserunt suppellectilem litterariam, remotissimo seculo olim profuturam, si per temporis iniuriam licuisset."

Glieder und Fasern des griechischen Körpers, der bereits in Folge der eingetretenen geistigen Metamorphose oder Metempsychose zur Leiche geworden war.

Die meisten und hauptsächlichsten Schriften gegenwärtigen Zeitalters sind verloren gegangen und kaum ist so viel lückenhaftes Material übrig geblieben, um eine ungesähre Einsicht in die emsige Thätigkeit zu gewinnen, mit der man über Alles und Jedes geschickt und ungeschickt schriftlich sich verbreitete.

#### §. 124.

### A. Religionswesen.

Wenn irgend etwas ein Interesse beim Gebildeten wie Ungebildeten zu erregen vermag, so ist es das religiöse wie politische Leben, da an demselben der Mensch die Wurzel seines individuellen Lebens hat. Beide Momente, Religion und Politik, pflegen daher auch die ganze Literatur eines Volkes zu durchdringen. Hier können wir nun nicht auf jede Erscheinung des religiösen Geistes der Griechen eingehen, sondern müssen uns auf die jetzt hervortretende Reflexion über die Götterwelt und ihren Kultus, so wie auf die gelehrte Beschäftigung mit der Mythologie beschränken. Interessant ist dabei, wie neben der angeerbten Anhänglichkeit an die Religion der Väter sich immer mehr die schon in der vorigen Periode eingetretene Zerfallenheit und Freigeisterei herausstellt, welche die ganze Mythologie über Bord werfen und sie höchstens als herkömmliches Material für die Poesie gelten lassen will.

Die Philosophen, welche an die religiöse Tradizion nicht mehr glaubten und dieselbe für eine Schöpfung der Phantasie erklärten, welche nur dem Aberglauben des grossen Haufens noch zusagen könne, suchten die göttlichen Wesen und ihre Geschichte (μῦθος) als Bilder und Symbole alle gorisch (§. 107.) oder auch wie z. B. Euemeros (§. 107. Anm. 31.) historisch zu erklären, und liessen es dabei nicht fehlen auf das wahre Wesen der Gottheit, auf die Existenz einer geistigen Macht und Vorsehung aufmerksam zu machen. Daher die vielen Schriften, besonders der Peripatetiker und Stoiker, Περί θεῶν, περί ἡρῶων καὶ δαιμόνων, περί προνοίας, περί εἰμαρμένης, περὶ ἀνάγκης, περὶ τύχης, περὶ μαντικῆς u. a.

Die Historiker berührten die Mythen und religiösen Gebräuche der Griechen und anderer Völker nur gelegentlich. Eine reichhaltigere Quelle der Mythologie und religiösen Alterthümer ge-

währen die Dichter, besonders der alexandrinischen Schule, von denen einige, wie Kallimachos in den Hymnen, Lykophron in der Kassandra, Apollonios in den Argonautika die Mythen mehr gelehrt als poetisch behandelten. Das Verständniss ihrer Dichtungen setzte Bekanntschaft mit den in ihnen angedeuteten Mythen und Kulten voraus und forderte somit den Leser zum gelehrten Studium der Mythologie auf. Das schreiblustige Publikum sorgte für das leselustige durch Mythensammlungen und mythologische Kompendien.

Die Gelehrten von Fach, besonders die alexandrinischen Grammatiker 1), gaben in ihren Kommentaren mythologische Notizen zum Behuse der Explikazion und liessen in dieselben kritische Bemerkungen einsliessen. Sie wiesen hin auf die Abweichungen der Tradizion bei den verschiedenen Schriststellern, suchten den Ursprung der Mythen nachzuweisen, erklärten sie etymologisch oder historisch oder allegorisch u. s. s. so entstand die gelehrte Behandlung der Mythologie. Man ordnete die einzelnen Sagenkreise bald nach den verschiedenen Perioden, die sie mit mehreren Modiskazionen durchlebt haben, bald nach einzelnen Schriststellern, wie z. B. nach Angabe der Epiker oder der Tragiker oder Anderer.

Die Zahl der mythologischen Schristen dieser Periode war ansehnlich und ihr Verlust ist doppelt zu bedauern, da ausser ihnen auch die Quellen der Mythologen, wie z. B. die Werke der Kykliker und Dramatiker, die an mythologischem Inhalte so reich waren, nicht auf die Nachwelt gekommen sind.

Den religiösen Kultus, dessen Betrachtung eigentlich in den Abschnitt über Antiquitäten oder Archäologie gehört, handelte man in besondern Werken ab. So schried Demon der Atthidenschreiber Περί θυσιῶν ²), Theophrast Περί ἐορτῶν α΄ ³), Sosibios der Spartaner "über die Opferfeierlichkeiten der Lakedämonier" Περί τῶν ἐν Λακεδαίμονι θυσιῶν, in welchem Werke er auch die Feste erwähnen musste 4); — Philocheros der Athener "über die Feste und musischen Wettkämpfe zu Athen" Περί τῶν ᾿Αθήνησιν ἀγώνων βιβλία λ΄, in welcher Schrift auch literarhistorische Mittheilungen gemacht worden sein mögen (§. 137. Anm. 15.), und Περί ἑορτῶν δ).

Ueber die mythologischen Studien der Alexandriner vgl. A. Weichert Ueber das Leben und Gedicht des Apollonios. Meissen 1821

<sup>2)</sup> Harpocrat. v. Προκώνια.

<sup>8)</sup> Diog. La. V, 47.

<sup>4)</sup> Athen. XV, 674. A. u. 678. B.

<sup>5)</sup> Harpocrat. s. vv. áloia und zirços. Dan diese éogral sich aunichet

- Ob Krates von Mallos ein Buch über die "Opfergebräuche" Περί isροποιϊών abgefasst oder dergleichen nur in seinem Kommentar zum Homer erwähnt habe, ist nicht ganz klar 6). Wegener 7) dachte an Krates von Athen, und dazu durste der Umstand rathen, dass der Athener Krates auch Περί τῶν ᾿Αθήνησι θυσιῶν 8) geschrieben hat, wosern nicht die Ἱεροποιίαι und die θυσίαι ein und dasselbe Werk waren 9). — Abron oder Habron von Bate 10), eines Kallias Sohn und Verwandter des attischen Redners Lykurg, also nicht zu verwechseln mit dem Grammatiker Habron, Schüler des Tryphon (§. 93. Anm. 78.), schrieb in seinem Amte als Daduche und Exeget Περί ἑορτῶν καὶ θυσιῶν 11). Achnliche Themata wurden öfter in dieser Periode bearbeitet 12).

#### **§**. 125.

## Philosophische Mythologeu.

Die philosophirenden Mythologen fallen mit den (§. 107.) besprochenen Allegoreten zusammen. Aus dem, was über diese mitgetheilt worden ist, geht schon zur Genüge hervor, dass die Mythen im Allgemeinen nur dürstig begriffen und über dieselben nur zu oft seichte und abgeschmackte Ansichten an den Tag gelegt wurden. Der Grund davon liegt theils darin, dass den Mythologen das Alterthum wirklich schon zu grau und undurchsichtig war, theils dass sie

nur auf die Attischen oder speciell Atheniensischen Feste bezogen haben; vermuthet Meier Comm. Andocid. VI. part. 13. p. 65. n. 878.

<sup>6)</sup> Harpocrat. 8. v. Όμηρίδαι: Κράτης ἐνόμιζε έν ταις ἱεροποιίαις Όμηρίδας ἀπογόνους είναι τοῦ ποιητοῦ.

<sup>7)</sup> Aula Attal. in Addendis p. 294.

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Εἰρεσιώνη und Κυνήειος. Phot. v. Κύνειος. Schol. ad Aristoph. Eqq. 742. ad Soph. Oed. Col. 100.

<sup>9)</sup> Enstath ad II. X, 496. (ad v. ἀμφιθαλής) benutzte den Krates Werk über die Opfer. Κράιης δέ ψησιν, ἀφορίας ποτὰ κατασχούσης Αθήνας, θάλλους καταστείψαντας έρίοις έκετηρίαν ἀναθείναι Απόλλωνι.

Stephan. Byz. s. v. Βάτη. Ueber diesen Habron hat A. Meineke am
 März 1889. eine Vorlesung in der Berliner Akademie d. Wissensch. gehalten.

<sup>11)</sup> Wenn bei Apollon. Dyscol. Histor. memor. c. 8. statt "Ανδρων έν τἤ τετάρτη τῶν πρὸς Φίλιππον θυσιῶν πα lesen ist "Αβρων, so würde uns dieses auf den Umfang des Werks schliessen lassen.

<sup>13)</sup> Cf. Siebelis ad Philochori fragm. p. 7. und Meier l. c. p. 65 sq.

selbst trotz alles Freigeistelns noch in einem, wenn auch schwankenden Glauben an die Mythen befangen und nicht ganz vorurtheilsfrei waren. Ihre religiösen Ansichten waren fast durchweg schwankend und im Widerspruch mit dem Volksglauben. Seitdem Alexandrien zum Sitz des Welthandels gelangt war und Menschen allerlei
Glaubens dort zusammenströmten, ward auch dem gemeinen Mann
die Tradizion gleichgültig, zumal da eine durchgehende Toleranz
herrschte; die Philosophen aber bildeten unter solchen Umständen
theologische Systeme, in denen der Glaube eine höchst dürftige Rolle
spielte 1).

Am unglimpslichsten ging mit der griechischen Götterwelt der Kyrenaiker Euemeros um (§. 107. Anm. 31.); und nächst ihm Zoilos, welcher die Mythen des Homer verwarf (§. 77. Anm. 45. u. §. 122. Anm. 3.). Auch das Heiligthum des Orakels und sein prophetisches Ansehn verlor immer mehr, und die Gewalt des Herrschers muss es stützen, wo es die List eines Daphidas zu Schanden gemacht hat <sup>2</sup>).

Von grösserem Werthe, weil mit wissenschaftlichem Ernste abgefasst, waren die Schriften der Philosophen Περὶ θεῶν, Περὶ τύχης u. a. Ihuen kam es darauf an, das Wesen der Gottheit zu enthüllen und den Volksglauben durch Vernunftgründe zu widerlegen. Peripatetiker und Stoiker haben hierin das Wesentlichste geleistet. Der Ansicht die Aristoteles von Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt hatte, ist bereits (§. 107. Anm. 6.) gedacht; so wie des Eudem von Rhodos als ersten Theologen (§. 107. Anm. 8.) und des Hipparch von Stagira (§. 107. Anm. 9.). Dem Aristoteles legt sein anonymer Biograph bei: ᾿Απορημάτων θείων α΄; Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων α΄ 3). Besondere Werke

<sup>1)</sup> Bernhardy Griech. Lit. I. S. 358. u. 380.

<sup>2)</sup> Vgl. oben \$. 86. Anm. 85. Hesych. Illustr. p. 14. Orell. Δαφίδας δ Τελμησοεύς πάσιν έλοιδορείτο, μηδε αυτών φειδόμενος τών θεών· διὸ καὶ έχθρὸς ἢν Δττάλφ τῷ βασιλεῖ Πευγάμου. Οὐτος έλθών ποτε εἰς Πυθίαν, ἔσκωπτε εἰς τὸ μαντεῖον καὶ ἐπεγγελών ἢρώτα, εἰ τὸν ἵππον εὑρίροι· ἔχρησε δε αὐτῷ εὐρήσειν ταχέως. ἐκείνος δε διεθρύλλησε τοῦτο, ὡς οὐδε ἢν αὐτῷ ἵππος, οὐδε ἀπώλειο· ἀναχωρίσαντα δε συλλαβόμενος Δτιαλος ἐκέλευσε κρημνισθήναι. ὁ δε τόπος, ἐν ῷ τοῦτο ἐγένετο, ἐκαλεῖτο ਫππος, καὶ ἔγνω πρὸς τῷ θανάτῳ, μὴ ἐψεῦσθαι τὸ λόγιον.

<sup>3)</sup> Anonym. vita Aristot. ap. Menag. ad Diog. Laert. V, 85. p. 202. (p. 610. ed. Hübner).

Περὶ θεῶν schrieben Chamaleon von Heraklen, Theophrast 4) und Straton 5) der Lampsakener, jeder in 8 BB. Ausserdem lieferte Theophrast 6 BB. Περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας 6), in denen er gewiss nicht blos eine trockne Aufzählung der Götter und Mythen gegeben hatte, sondern zugleich philosophisch das Wesen der Götter und ihr Verhältniss zur Welt besprochen haben mag 7). Dass dieses Thema dem Theophrast zugesagt hat, lassen neben den angeführten Werken auch die Schriften Περὶ ἑορτῶν (§. 124. Anm. 3.) und ἐγκώμια θεῶν α΄ 8) vermuthen. — Ueber die in der Mythologie eine Rolle spielenden Thiere, Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων handelte der eben genannte Straton 9).

Wenn die Peripatetiker meist noch historisch und gelehrt verfuhren, so zeigen dagegen die Stoiker eine ganz naive Subjektivität und philosophirten bei ihrer Neigung zur Allegorie so ziemlich die ganze Götterwelt weg. Das Thema der Theologie war ihnen ein ganz geläufiges und wir haben, trotz der Leichtfertigkeit, mit welcher sie verfuhren, den Verlust ihrer Schriften zu bedauern. Zenon ging mit seiner Skepsis voran (§. 107. Anm. 14.), und ihm folgte Kleanth von Asses (vgl. §. 107. Anm. 16.), der das Thema von der Gottheit in mehreren Schriften behandelte: Περί θεῶν, Περί γιγάντων 10), Περί μαντικῆς, Μυθικά 11). Chrysipp schrieb ausser Περί θεῶν (§. 107. Anm. 17.), Περί μαντικῆς und Περί είμαρμένης 12), das erste Werk in mehr als 11, die beiden letztern jedes

<sup>4)</sup> Ding. Laert. V, 48. περί θεών α' β' γ'.

<sup>5)</sup> lbid. V, 57. περὶ θεῶν τρία. Auf dieses Werk bezog sich Cicero de Nat. Deor. I, 18. fine. ,,Nec audiendus eius (scil. Theophrasti) auditor Strato, is qui physicus appellatur: qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi habeat: sed careat omni sensu et figura."

<sup>6)</sup> Ibid. V, 48.

<sup>7)</sup> Cf. Ci c. de N. D. I, 13. Nec vero Theophrasti inconstantia ferenda est; modo enim menti divinum tribuit principatum, modo coelo, tum autem signis sideribusque coelestibus. Also litt Theophrast an demselben Fehler, den Cicero an Aristoteles (vgl. §. 107. Anm. 6.) tadelte.

<sup>8)</sup> Diog. Laert. V, 47.

<sup>9)</sup> Diog. Laert. V. 59.

<sup>10)</sup> Diog. Laert. VII, 175.

<sup>11)</sup> Athen. XIII. 572. F.

<sup>12)</sup> Diog. Laert. VII, 149.

in mehreren Büchern bestehend. Beide, Kleanth wie Chrysipp, verfichten übrigens sehr spitzsindig, so dass Cicero den letztern als Stoicorum somniorum vaserrimus interpres, und Nieronymus die Subtilitäten beider mit "spirae Cleanthis et contorta Chrysippi" beseichnete 13). Posidonios von Apamea 14) behandelte ganz dieselben Gegenstände wie Chrysipp: Περί θεών 15), Περί εἰμαρμένης in mehreren Büchern, Περί μαντικῆς von mindestens 5 BB. 16), Περί ἡρώων καὶ δαιμόνων u. a. Auch der Grammatiker Zenodot der Jüngere, welcher als Krateteer sich an die Stoiker anschloss, schrieb Περί θεών und swar speciell gegen Platon 17); Boet hos Περί εἰμαρμένης in mindestens 11 BB. 18). — Vom Epikuräer Phädros haben wir die Schrift Περί θεών schon besprochen (§. 107. Anm. 4.).

Alle diese Schriften, deren noch sehr viele angeführt werden könnten, würden, wenn sie uns erhalten wären, nicht nur zur richtigeren Erkenntniss damaliger Religionsphilosophie dienen, sondern uns auch eine reiche Quelle von Mythen selbst eröffnen. Indessen gab es neben den philosphischen Abhandlungen über das göttliche Wesen auch besondere Sammlungen der Mythen, die meist von Historikern und Grammatikern ausgegangen sind.

### §. 126.

## Gelehrte Mythologen.

In dem Grade als die Philosophen durch ihren Hylozoismus und ihre Allegorien das ohnehin nur noch krankhafte Dasein des Mythenglaubens tiefer kränkten und verflüchtigten, in demselben Grade nahm das materielle Zusammenstellen von Fabeln zu, die im Volke kein Leben mehr hatten. Grammatiker, Alterthumsforscher und Freunde der Literatur sammelten in speziellen Schriften oder in Kommentaren oder Missellanschriften die Mythen der Vorseit aus den mannichfaltigsten Literaturwerken, besonders den Dichtungen der Epiker und Dramatiker. Diese Sammlungen, so unwissenschaftlich sie auch oft

<sup>18)</sup> Cf. I. F. H. Schwabe Specimen theologiae comparativae. Jen. 1819. 4.

<sup>14)</sup> Fabric. Bibl. Gr. III, 579 sq. I. Bake Posidonii Rhod. reliquiae doctrinae. Acc. Wyttenbachii annott. Lugd. Bat. 1810. 8.

<sup>15)</sup> Diog. Laert. VII, 189.

<sup>16)</sup> Diog. L. L. c. VII, 149.

<sup>17)</sup> Suid. s. v. Znrodotos.

<sup>18)</sup> Diog. Laert. VII, 149.

angelegt sein mochten, waren die Früchte grosser Belesenheit und mühsamen Fleisses und ohne äbnliche Vorarbeiten hätten schwerlich die alexandrinischen Dichter, deren Gedichte oft nichts weiter sind als die poetische Hülle für die gelehrte Mittheilung von Mythen, kein so ausgebreitetes Wissen an den Tag legen können. Die Sammlungen, welche nach ihren angeblichen Verfassern unserer Periode angehören, sind von unsicherer Authentie und gerade die besten sind verloren gegangen. Indessen auch die Werke von bewährten Autoren mögen meistentheils noch ohne Geschick und Kritik abgefasst worden sein. Man kannte für die Behandlung der Mythologie noch kein wissenschaftliches Prinzip. Aeusserliches Zusammenstellen, ohne Rücksicht auf die Zeit und den Werth der Schriftsteller, aus denen man kompilirte, Verwechselungen scheinbar gleicher, aber wesentlich doch verschiedener Sagen u. dgl. charakterisiren die Art solcher mythologischer Studien. Die Sammlungen führten verschiedene Titel, wie Μυθικά, Τὰ κατά πόλιν μυθικά, Μυθικών συναγωγαί, Απιστα, und vielleicht auch einige Παράδοξα, wie die Ίστορικά παράδοξα des Myrsilos, die Παράδοξα Θηβαϊκά des Lysimachos u.a. 1)

Gleich an den Anfang dieser Periode scheint der sweiselhafte Paläphatos — ein ost vorkommender Name — zu gehören 2), welcher Περὶ τῶν ἀπίστων schrieb, in welchem Werke er die Mythen allegorisch - historisch - etymologisch erklärte. Schon unter Xerxes lebte nach Suidas 3) ein Paläphatos von Paros oder Priene, dem man ᾿Απίστων βιβλίων ε΄ beilegte, obschon Andere eben dieses Werk dem Athener und Grammatiker zuschrieben, was um so leichter geschehen konnte, da eben der Athener 4) auch noch andere mythologische Werke ausgearbeitet hatte, wie eine Αἰγυπτιακή θεολογία; Μυθικών βιβλίον α΄ und Αύσεις τῶν μυθικώς εἰρημένων, wosern nicht Μυθικών βιβλίον η λύσεις τῶν μυθικώς εἰρημένων zu schreiben ist; serner Ὑποθέσεις εἰς Σιμωνίδην und Τρωϊκά, welche letzteren Einige wieder dem Parier haben zuweisen wollen. Was die Ἦπιστα be-

<sup>1)</sup> So vermuthet wenigstens Westermann Paradoxogr. p. XIV.

<sup>8)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, 182-192. Nach Saxe Onomast. I. p. 88. lebte er um 329 v. Chr., nach Simson Chronic. cathol. col. 779, schon um 409 v. Chr.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Παλαίφαιος, Δίγύπτιος ή 'Αθηναίος, γραμματικός.

trifft, so haben wir eine solche Schrift noch b; diese ist aber weder ächt noch vollständig und gehört einem weit späteren Zeitalter an. Ueberdies ist sie sehr interpolirt, wie die noch vorhandenen Handschriften zur Genüge darthun, so dass der Text schwer herzustellen Bei der Zusammenhangslosigkeit der einzelnen Mythen war auch nichts leichter und verführerischer, als den Text durch Nachtrage zu vervollständigen und durch Weglassung wieder zu verkürsen 6). — Gleichzeitig würde die Abfassung eines anderen Werkes Περί ἀπίστων 7), so wie die der 'Αλληγορίαι 'Ομηρικαί 8) fallen, wenn ihr Verfasser wirklich Heraklid von Pontos ware. Beide Schristen gehören aber einer weit späteren Zeit an, so wie der Verfasser der homerischen Allegorien bald Heraklit bald Heraklid geschrieben wird 9). Für die Schreibart Heraklit erklärte sich schon Leo Allatius, Lukas Holsten uud Andere, wie Fabricius in der Bibliotheca Graeca und Heyne zur Ilias des Homer 10). Der jüngere Heraklid, dem man die Allegorien beilegen wollte, lebte zur Zeit des Kaligula, Klaudius und Nero.

Den mythischen Stoff der Tragiker sammelte des Aristoteles Zeitgenosse, Asklepiad der Tragilenser 11) in seinen Τυαγφδούμενα,

<sup>5)</sup> Ed. pr. ap. Aldum. Venet. 1505. Fol. C. Tollius Amstelod. 1692. 12. Thom. Gale opusc. mythol. phys. et ethica. Ed. 2. Amstel. 1688. 8. I. F. Fischer Edit. 6. Lips. 1789. A. Westermann Mythographi (Brunsvig. 1843.) p. 268-312.

<sup>6)</sup> A. Westermann Mythographi Praef. p. XI sqq.

<sup>7)</sup> Ed. pr. Leo Allatius in Excerpta Sophistarum et Rhetorum. Rom. 1641: 8. Thom. Gale in s. Opuscc. myth. p. 405 sqq. L. H. Teucher. Lemgo 1796. 8. A. Westermann l. c. p. 313-320.

<sup>8)</sup> Ed. pr. ap. Aldum. Venet. 1505. Fol. Th. Gale l. c. p. 67 sqq. N. Schow Götting. 1782. 8.

<sup>9)</sup> Cf. Fabricii Bibl. Gr. I, 192 sq. C. B. Hase in G. G. Bredowii Epistt. Pariss. (Lips. 1812. 8.) p. 243 sqq.

<sup>10)</sup> Vgl. Heyne ad Hom. Iliad. tom. VI. p. 564 sq. Laudatur in codem Porphyrii scholio (ap. Schol. Venet. ad Il. Ω, 200.) Heraclitus, qui est auctor Allegoriae Homericae: nam in cap. 47. libelli habentur cap. ad quae auctor respicit: ut adeo hinc quoque nomen auctoris vindicetur contra vulgarem scripturam Heraclidis. Vgl. auch ad tom. VII. p. 7.

<sup>11)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 289. Fr. I. Werfer Asclep. Tragil. Tragodumenon reliquiae. In den Actt. Philoll. Monacc. II. p. 491-554. Iul. Richter de Aeschyli etc. interprr. p. 58 sqq. Meier Comment. Andocid. VI. partic. 18. p. 68. n. 898. sagt: "Equidem malo ad Myrleanum

auf welche die Mythographen und Kommentatoren der Dramatiker oft verweisen <sup>12</sup>). Dieses aus 6 Büchern bestehende <sup>13</sup>) und in Prosa, nicht, wie Heyne meint <sup>14</sup>), in Versen geschriebene Werk mochte zum grossen Theile noch viel Mythologisches enthalten, was nicht eben in den Tragikern stand und also den Mythographen und Exegeten eine reichhaltige Quelle gewesen sein. — Ebenfalls Τομγφιδούμενα schrieb der seiner Zeit nach ungewisse Demarat von Phrygien <sup>16</sup>). Vielleicht war er Zeitgenosse des Asklepiad und sein Werk von gleicher Art <sup>16</sup>). — Von Philochoros wird Περί τῶν Σοφοκλέους μύθων zitirt; und dass er die Mythen allegorisch erklärte, ist schon §. 107. Anm. 38. angedeutet worden.

In Alexandrien bemächtigten sich des mythischen Stoffes zunächst die Dichter. Des Lykophron von Chalkis "Alexandra" 16) ist mit mythologischer Gelehrsamkeit überfüllt und des Kallimachos sämmtliche Gedichte bilden gewissermassen ein mythologisches Lehrbuch 18) und würden, wenn sie erhalten wären, von der gelehrten Seite genommen, für uns schon unbedingten Werth haben. Seine Ačīla bildeten eine "Götter- und Heroengeschichte" 19), welche viele

<sup>(</sup>Asclepiadem τραγφδούμενα) referre"; aber ohne weitere Gründe anzugeben.

<sup>12)</sup> Cf. Schol. Ven. ad Iliad. Z, 155, wo es nach Angabe des Mythos vom Bellerophon heisst: ἡ δὲ ἱστορία παρὰ Ἰσχληπιάδη ἐν Τραγφδουμένοις. Vgl. auch ad Il. H, 467.

<sup>13)</sup> Stephan. By z. s. v. Τραγίλος. Schol. ad Pind. Pyth. IV, 313.

<sup>14)</sup> Heyne ad Apollodori Bibl. Vol. III. p. 977. indem er sich auf die Fragmente bei Athen. X, 456. B. beim Schol. ad Eurip. Phoen. 50. und ad Pind. l. c. stützt.

<sup>15)</sup> Clemens Alex. Protrept. p. 27. C.

<sup>16)</sup> Richter l. c. p. 64.

<sup>17)</sup> Das σχοτεινον ποίημα. cf. Suid. s. v. Αυχόφοων fine. Uebrigens gehört dieses "grammatisch-poetische Monstrum" nicht dem Zeitgenossen des Demetrios Phalereus an "wogegen der anachronistische Inhalt spricht nach Niebuhrs Untersuchung "über das Zeitalter Lykophrons des Dunkeln" im Rhein. Mus. 1827. Jahrg. 1. S. 114.

<sup>18)</sup> J. C. Th. Ernesti in Comment. de eloc. poett. latt. luxurie, in den Act. Societ. Lips. T. II. P. J. p. 59. , Callimachum — doctissimum poetam, at valde aridum, frigidum, nullo spiritu, nulla venustate, ad historicam mythologicamque doctrinam universe comparatum et carminum reliquiae et veterum indicia declarant."

<sup>19,</sup> Den Inhalt und die Form dieses Gedichtes deutet ein Epigramm an in der

Grammatiker, die sich die Erklärung derselben angelegen sein liessen 20), in Thätigkeit setzte. Die "Argonautika" des Apollonios gaben einem seiner Schüler, dem Charon 21), Veranlassung, über die in diesem Gedichte berührten Mythen eine Schrift Ilsei iotopier Anolloviou abzusassen.

Eine Sammlung von Mythen, die er bei der Lektüre der Dichter kurz ausschrieb, hatte Zenodot von Ephesos <sup>22</sup>) unter dem Titel Ἐπιτομαί (scil. μυθικαί) in mindestens swei Büchern <sup>23</sup>) angelegt. Eine andere verfasste Eratosthenes von Kyrene unter dem Titel Καταστερισμοί. Das Werkchen, was wir noch übrig haben <sup>24</sup>), besteht aus einer trockenen Zusammenstellung der Mythen von dem hauptsächlichsten Himmelsgestirnen in 44 Kapiteln, die man für einen Abschnitt des Kommentars zum "Arat" gehalten hat. Allein die Schrift gehört dem Eratosthenes gar nicht an und ist sehr späten Ursprungs <sup>24</sup>). — Andere Grammatiker, wie Aristophanes v. B. und Aristarch, legten ihre Bemerkungen über die von den Dichtern, hauptsächlich von Homer behandelten Mythen in den Kommentaren nieder. Von Aristarch ist hervorzubeben, dass er die homeritaren nieder.

Anthol. Gr. T. IV. p. 236. ed. Lips. und in Fr. Jacobs Delect. Epigramm. (Gothae 1826.) p. 112. N. 79.

Α μέγα Βαττιάδαο σοφού περίπυσιον όνειας,

η δ΄ ετεον κεράων, οὐδ ελέφαντος έης.
Τοτα γαρ άμμιν έφηνας, ατ' οὐ πάρος ἀνέρες τόμεν,

ἀμφί τε ἀθανάτους, ἀμφί τε ἡμιθέους,

εὖτέ μιν ἐκ Λιβύης ἀναείρας εἰς Ἑλικώνα

ηγαγες ἐν μέσσαις Πιερίδεσσι φέρων ΄

αι δέ οἱ εἰρομένο ἀμφ ωγυγίων ἡρώων

Λίτια καὶ μακάρων εἰρον ἀμειβόμεναι.

<sup>20)</sup> Clemens Alex. Strom. V. p. 271. Γυμνάσιον ξε ξξήγησιν γραμματικών ξακείται απασιν. Unter andern erklärte dieses Gedicht Eratosthenes.

<sup>21)</sup> Schol. ad Apollon. Rh. II, 1054.

<sup>22)</sup> Für den Ephesier erklärt sich auch Wolf Prolegg. ad Hom. p. 215. n. 64.

<sup>23)</sup> Das zweite Buch erwähnt Athen. X, 412. A.

<sup>24)</sup> Edit. pr. cum Arato edid. J. Fell. Oxon. 1672. 8. Th. Gale in Opusc. mythol. etc. I. Kr. Schaubach Gotting. 1795. 8. F. K. Matthiae cum Arato. Francof. ad M. 1817. 8. A. Westermann Mythographi, p. 289-267.

<sup>25)</sup> Weshalb auch Bernhardy in seinen Eratostenica die Katasterismen gar nicht mit aufnahm. Er hält sie für einen Auszug aus Hygin's Poetica astronomica, die von einem Graeculus zum Schulgebrauche ins Griechische übersetzt worden seien. Cf. Eratostenica p. 110 sqq.

schen Mythen nur aus Homer zu erklären suchte und stets darauf aufmerksam machte, wo spätere Dichter die Mythen des Homer abgeändert oder misverstanden haben 26). — Sein Schüler Aristodem (§. 109. Anm. 70.) sammelte die Mythen in einem grossen Werke Μυθική συναγωγή, aus welchem der nachher genannte Parthenios 27) schöpfte. Dieses Werk führte auch wohl den Titel Iστορίαι und ist vielleicht identisch mit dem von Athenãos oft zitirten Γελοΐα ὑπομνήματα.

Ein umfassendes Werk über die Götter,  $\Pi \varepsilon \psi i \, \vartheta \varepsilon \tilde{\omega} v$  in 24 BB., schrieb der gelehrte Aristarcheer Apollodor von Athen (§. 83. Anm. 83.), in welchem er die Mythen allegorisch etymologisch erklärte <sup>28</sup>). Dieses Werk ist verloren gegangen und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die auf uns gekommene  $B\iota\beta\lambda\iota o\vartheta \dot{\eta}\times\eta$  in 3 BB. <sup>29</sup>), eine Sammlung der von den Dichtern, besonders des epischen Kyklos, behandelten Mythen, nur ein Auszug aus jenem grossen Werke ist. Aber auch dieses kleinere Werk zeigt, in welchem Geiste Apollodor die Mythologie behandelte. Jedenfalls ist es das Beste, was in diesem Zweige der Literatur aus dem Alterthum uns übrig geblieben ist.

Der Pergamener Nikander von Kolophon sammelte in seinen 4 BB. Έτεροιούμενα 30) mythologische Verwandlungen. Dieses Werk, das Antonin Liberalis exzerpirte, scheint Ovid nebst den Μεταμορφώσεις des Parthenios aus Nikäa 31) bei seinen Verwandlungen benutzt zu haben. Parthenios gehört ans Ende dieser Periode, und war Kriegsgefangener des Cinna und Lehrer des Virgil. Ausser den Μεταμορφώσεις, die verloren gegangen sind, schrieb er Περὶ ένωτικών παθημάτων, nämlich 36 mythologische Erzählungen von Schick-

<sup>26)</sup> In Bezug auf Aristarch hat Mehreres gesammelt K. Lehrs de Arist. stud. Hom. p. 177—198.

<sup>27)</sup> Parthen. Erotica c. 8.

<sup>38)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 297.

<sup>29)</sup> Ed. pr. cur. Bened. Aegius Spoletinus. Rom. 1555. 8. Hieron. Commelin. Heidelbg. 1599. Th. Gale Hist. poet. scriptt. ant. Paris 1675. 8. 1782—83. ed. II. 1803. III. Voll. E. Claver Paris 1805. 2 Voll. 8. C. C. G. Heyne 1782—83. ed. II. 1803. III. Voll. E. Claver Paris 1805. 2 Voll. 8. C. L. Sommer Rudolst. 1822. A. Westermann Mythographip. 1—123.

<sup>30)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 849. — Mellmann De causis et auctoribus narrationum de mutatis formis. Lips. 1786. 8.

<sup>31)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 805 sq.

salen der Liebenden, die er aus verschiedenen Werken zusammenlas <sup>32</sup>). — Sein Zeitgenosse Konon sammelte mythische Sagen von
der Entstehung der Kolonien und beschrieb sie in seinen 50 διηγήσεις,
die er dem Kappadokischen Könige Archelaos Philopator widmete.
Wir besitzen sie nur in den kurzen Exzerpten bei Photios <sup>33</sup>).

In allen diesen Werken fehlt es nicht an sonderbaren Deuteleien und Verdrehungen der Mythen, wie überhaupt die Mythenerklärung neben der Etymologie, mit der sie meist Hand in Hand geht, su den schwächsten Partien der alterthümlichen Gelehrsamkeit gehört.

§. 127.

#### B. Staatswesen.

Die Reslexion über das Staatswesen ist ein Produkt des Bedürs-Die Vorzüge wie die Mängel der bestehenden Staatsform kommen dem denkenden Staatsbürger zum Bewusstsein und ein lebendiges Bewusstsein halt nicht an sich, sondern tritt mit seinen Ideen hervor und mischt sich ins Staatsleben. Am regsamsten pflegt die Betrachtung des Staatswesens zu sein, wenn die Form des Staates entweder nicht mehr als zeitgemäss erscheint oder wenn durch gewaltsame Eingriffe eine neue Form herbeigeführt wird. Das letztere war zu Anfang dieser Periode der Fall, als sich die demokratischen wie monarchischen Einzelstaaten Griechenlands der absoluten Monarchie der Makedonier fügen mussten. Man sollte meinen, dass ein Volk, wenn es nicht mehr fähig ist, seine Selbständigkeit zu behaupten, am wenigsten sich für den Staat und seine Leitung interessiren möchte. Allein gerade in den Uebergangsperioden der Zustände oder Formen des Staates, welche nur Folgen überlebter Einrichtungen oder selbstverschuldeter Handlungen sind, wird ein Volk aus seiner Lethargie aufgeweckt und fängt an sich eines Bessern zu

<sup>82)</sup> Edit. pr. cur. Ianus Cornarius Basil. 1531. 8. Th. Gale Opusoc. p. 341 sqq. L. H. Teucher cum Conone et Ptolem. Chenno. Lips. 1704. 8. ed. 2. 1802. Luc. Legrand et C. G. Heyne. Gotting. 1798. F. Passow Corpus scriptor. erotic. Lips. 1824. 8. Vol. I. p. 1—20. Cf. Fr. Jac. Bastii Epistola critica super Antonino Liberali, Parthenio et Aristaeneto. Latine per C. A. Wiedeburg. Lips. 1809. 4. A. Westermann Mythographi p. 152—181.

<sup>83)</sup> Cf. Phot. Bibl. Cod. 186. Edid. Th. Gale in Hist. poett. scriptt. ant. p. 241 sqq. L. H. Teucher mit Parthenios (vgl. Anm. 27.). I. A. Kanne (et C. G. Heyne) Gotting. 1798. S. A. Westermann Mythographi p. 124—151.

besinnen. Daher finden wir denn nun auch in gegenwärtiger Periode, welche wegen der beständigen Thronwechsel und innern Zerrissenbeit und Charakterlosigkeit der Griechen eine höchst unglückliche war, eine grosse Zahl von Versuchen, über das Wesen des Staates und die beste Staatsform ins Reine zu kommen.

Am thätigsten zeigten sich hierin die Philosophen, welche Aber den Staat an sich wie über die vorhandenen Staats- und Regierungsformen theorisirten, und ihre Spekulazion mit der Erfahrung konfrontirten. Denn dass mit einem Staate, der wie der Platonische grossentheils mit der Wirklichkeit unvereinbar war, sich nichts anfangen liess, war hinlanglich erkannt. Aristoteles fing damit an, diesen Gegenstand mehr von seiner positiven, historischen Seite aufzusassen. Durch Vergleichung der verschiedenen Staaten blieb man in der Sphäre der Möglichkeit und Wirklichkeit, über welche sich die abstrakte Theorie gemeiniglich binweghebt. Die Schristen dieser Periode über das Staatswesen unter den Titeln Πολιτικά, περί πολιτείας oder πολιτειών, περί πόλεων, περί αρχής, περί βασιλείας, περί νόμων, περί οἰχονομίας oder Οἰχονομικά u. s. f., sind daher eben so reich an historischen Nachrichten über das Staatsleben der Völker, als sie zugleich einen Schatz tiefgehender Reflexionen über dasselbe enthalten, welche die todten Relazionen bis zur klaren Anschauung beleben. Wir werden daher zunächst von den Theoretikern über das Staatswesen (§. 128.) zu reden haben.

Eine wichtige Quelle für die Erkenntniss des antiken Staatswesens sind ferner die Historiker, die in ihren Werken das auf öffentliches wie Privat-Leben Bezügliche nach Gelegenheit einslochten. Gegenwärtig haben es die Historiker besonders darauf abgeschen, ihre Geschichtserzählung durch Notizen über Staatsalterthümer, Erziehung, Hauswesen, Kriegswesen, über Lokalitäten, Zeitrechnung, Kunst und Literatur interessant zu machen. Nebenbei entstanden Partikularschriften über Geographie, Chronologie, Erziehung, Landbau, Kriegswesen u. s. f., die zum Verständniss und anschaulichen Eindringen in das Gesammtleben der Griechen dienten. Die Verfasser solcher Schriften arbeiteten theils ihren Stoff wissenschaftlich durch, was besonders von den Geographen dieser Periode zu sagen ist, theils stellten sie ihn locker zusammen und gaben Sammlungen von Notizen, Exzerpten, wie dergleichen ja in dieser Periode bei der ungemeinen Schreib- und Notirlust gar zu häufig sind und wegen ihres praktischen Nutzens die Mangelhastigkeit der Form übersehen lassen. Die Masse von Kommentarien (Υπομνήματα), welche man abfasste, hatte

reren Werken: Νομίμων δ.; Νόμιμα 'Ρωμαίων; Νόμιμα Τηρόηνῶν 11); Νομίμων βαρβαρικῶν συναγωγή 12). Dass auch Spracheigenthümlichkeiten oder technische Bezeichnungen hier in Erwägung gezogen worden sind, lässt sich leicht denken. Die Besiehung des Mark Terenz Varro 13) auf die Νόμιμα βαρβαρικά des Aristoteles in sprachlicher Hinsicht konnte bei den Abschreibern leicht den Titel des Werkes in "Nomina barbarica" korrumpiren lassen. — Sein Zeitgenosse, der als Staatsmann rühmlich bekannte Phalereer Demetrios, welcher auch den ägyptischen Königen die Lektüge historischer und politischer Werke anrieth 14), fasste mehrere politische Schriften ab, wie: Περὶ τῆς πολιτικῆς α β' 15); Υπέρ τῆς πολιτείας ά; Περί δημαγωγίας ά, β΄; Περί νόμων ά (zwei Mai); Περί της 'Αθήνησι νομοθεσίας έ 16); Περί τῶν 'Αθήνησι πολιτῶν β'; und ein strategetisches Werk: Στρατηγητικών ά, β' 17). — Heraklid von Pontos schrieb: Περὶ τῆς ἀρχῆς ά und Περὶ νόμων à 18); ausserdem Περί πολιτειών, von welchem letzteren Werke, das auch Cicero kannte 19), noch Bruchstücke vorhanden sind 20). — Von des Ari-

<sup>11)</sup> Athen. I, 23. Ε. 'Αριστοτέλης εν Τυβρηνών νομίμοις',, οί δε Τύρηνοί δειπνούσι μετά τών γυναιχών άναχείμενοι ύπο τῷ αὐτῷ ίματίο.

<sup>12)</sup> Ausser dem Anonymos zitirt das Werk The ompomp έν τοῖς Θαυμασοίς. Αριστοτέλης δὲ ἐν νομίμοις βαρβαρικοῖς, τῆς Καρίας σκόρπιοι γίνονται, οἱ τοὺς μὲν ξένους πατάξαντες οὐ λίαν ἀδικούσι, τοὺς δὲ ἐπιχωρίους παραυτὰ ἀποκτείνουσιν. cf. We stermann Paradoxogr. p. 107, 12.

<sup>13)</sup> De ling. lat. VI. p. 94. ed. Bip. Praefica, ut Aurelius scribit, mulier ab luctu quae conduceretur, quae ante domum mortui laudes ejus caneret. Hoc factitatum Aristoteles scribit in libro qui inscribitur Nomina barbara (scr. Nomima barbarica).

<sup>14)</sup> Plut. Apophthegm. Reg. t. VIII. p. 121. Hutten: Πτολεμαίω τ**ῷ βωσιλε**ῖ παρήνει (Demetr. Phal.) τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία κτῶσθαι καὶ ἀναγινώσκειν· ἃ γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαβδοῦσι παραινείν, ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται.

<sup>15)</sup> Dieses und die folgenden Werke zitirt Diog. Laert. V, 80 u. 81. 4

 <sup>16)</sup> Suid. s. v. Σκαφηφόροι zitirt das zweite Buch. Cf. Fabric. Bibl. Gr.
 II. p. 27.

<sup>17)</sup> Diog. Laert. V, 80.

<sup>18)</sup> Diog. Laert. V, 87.

<sup>19)</sup> De Legib. III, 6.

<sup>20)</sup> Ed. pr. mit Aelian (C. Perusous) Bom. 1515. 4. G. D. Köler Hal. 1804. S. A. Coray mit Aelian im Πρόδρομος Έλληνικής βιβλιοθήκης. Paris 1805. 8. Edit. Lipsiens. ap. Tauchuitz. mit Aelian. 1819. 12.

stexanes Moliteia eder Molitizoi Nomoi wird das achte Buch erwähnt 21).

Theophrast von Eresos hat nicht minder viele Schristen 22) ther die Politik abgesast wie sein Vorgänger Aristoteles. Aphoristisch berührte er das Staatswesen in seinen Προβλήματα πολιτικά, έθικά, φυσικά, έρωτικά ά 23); speziell in Πολιτικών ς'; Πολιτικόν πρὸς τοὺς καίρους ὁ'; Πελιτικών έθων ὁ'; Περὶ τῆς ἀριστῆς πολιτείας ά; Περὶ Τυραννίδος α'24); Πολιτικών β'25); Περὶ βασιλείας ά und Περὶ παιδείας βασιλείας β'28). Πρὸς Κάσσανδρον περὶ βάσιλείας ά und Περὶ βασιλείας β'28). Dann über die Gesetze und Gesetzgeber: Νόμων κατὰ στοιχείον κό'; Νόμων ἐπιτομῆς ι'29); Νομοθετών γ'20); Περὶ νόμων ά und Περὶ ἀνόμων ά 31). Nach einer Herkulanischen Handschrift ist er auch Versasser eines Οἰκονομικόν (Anm. 9.). — Von seinem Nachsolger auf dem Lehrstuhle, Straton von Lampsakos gehören hierher Περὶ βασιλείας γ' und Περὶ ἀρχῆς τρία 22).

Von den Aristotelikern erwähnen wir nur noch den Dikäarch von Messene <sup>33</sup>), der als Geograph auch auf die Verfassung und Lebengweise der Völker einging und in seinem Βίος Ἑλλάδος eine Statistik Griechenlands in Form einer Reisebeschreibung gab <sup>34</sup>). Butt-

<sup>21)</sup> Athen. XIV, 648. D.

<sup>22)</sup> Man vgl. das Verzeichniss seiner Schristen bei Fabric. in Bibl. Gr. III. p. 445-456.

<sup>23)</sup> Diog. Laert. V, 47.

<sup>24)</sup> Diog. Laert. V, 45.

<sup>25)</sup> Ibid. 50.

<sup>26)</sup> Ibid. 42.

<sup>27)</sup> Ibid. 47. und Athen. IV, 144. E.

<sup>28)</sup> Diog. Laert. V, 49.

<sup>29)</sup> Ibid. 41.

**<sup>80)</sup>** Ibid. 45.

<sup>31)</sup> Ibid. 47. Cf. Harpocrat. s. v. "Αρδητος, "Αποβάτης und Φρεάτου.

<sup>32)</sup> Diog. Laert. V, 58.

<sup>33)</sup> Vgl. §. 77. Ann. 17.

<sup>34)</sup> Ueber den Bloς 'Elládos und Περί μουσικών άγώνων vgl. Na èke im Rhein. Mus. 1832. Bd. 1. Hft. 1. 8. 40 fgg.; jetzt in den Opusc. philoll. Bonnae 1812. Vol. 1. p. 321—349. Der Blos 'Elládos stellte das Leben der Hellenen vor (nach Fuhr Dicaearchi Mess. quae supersunt etc. p. 89) , secundum diversissimas ejus rationes, sed brevi et compacto modo, ut

mann 35) lässt den Biog aus 3 Büchern bestehen und zwar a) aus der Geschichte des griechischen Volkes, b) der Geographie und Topographie Griechenlands, c) den Sitten und Gebräuchen. Wissenschaften und Küusten und subsumirt die Titel anderer Schriften des Dikaurch dem Βίος; so z. B. halt er die Titel Περί Μουσικής, Περί μουσικών αγώνων 36), die Υποθέσεις Εύριπίδου και Σοφοκλέους μύθων, die Αγωνες Διονυσιακοί für Theile des dritten Buches des Bioç Έλλάδος 37). Ob die Schriften Τριπολιτικός 38), die Πολιτείαι Πελληναίων, Κορινθίων, 'Αθηναίων, sowie die Πολιτεία Σπαρτιατών besondere Werke oder auch nur Theile des Biog waren, ist noch zwei-Die Noditsia Zaugiiaiw wurde alljährlich zu Sparta felhaft <sup>39</sup>). Von der in schlechten Trimetern abgesassten 'Avavorgelesen 40). γραφή της Έλλάδος πρός Θεόφραστον sind 150 Verse erhalten. Das Werkchen ist unächt, so eifrig auch Buttmann 41) dasselbe dem Dikäarch vindiziren möchte. Es ist ein versifizirtes Kompendium der Geographie mit allerlei Fehlern in Form und Inhalt 42) und gehört cinem Διονύσιος τοῦ Καλλιφώντος an, wie es die Anfangsbuchsta-

non solum Porphyrius (Περὶ ἀποχῆς τῶν ἐμιψύχων ΙΥ, 2.) discrtis verbis monuit, sed etiam ex Suidae loco, Βίον ex tribus tantum libris constitisse referentis, magna cum veri specie efficitur...

<sup>35)</sup> In seinen Quaestiones de Dicaearcho etc. (vgl. §. 77. Anm. 17.) Numb. 1832. 4.

<sup>36)</sup> Nacke in der Anm. 34. angef. Schrift.

<sup>37)</sup> Cf. Buttmann I. c. pag. 9. 38. 40.

<sup>38)</sup> Fr. Passow de Dicaearchi Tripolitico. Vratisl. 1819. 4. F. Osann Beiträge zur gr. u. röm. Lit. Bd. 2. S. 1-33.

<sup>39)</sup> M. Fuhr I. c. cap. VII. p. 85 sqq. meint, dass diese Holmeia Theile eines grossern Werkes, De civitatibus Graecis earumque formis gewesen sein möchte.

<sup>40)</sup> Suid. s. v. Δικαίαυχος · οὖτος ἔγραψε τὴν πολιτείαν Σπαρτιατών · καὶ νόμος ἐτέθη ἐν Δακεδαίμονι, καθ ἕκαστον ἔτος ἀναγινώσκεσθαι τὸν λόγον εἰς τὸ τῶν Ἐφόρων ἀρχεῖον. τοὺς δὲ τὴν ἡβητικὴν ἔχοντας ἡλικίαν ἀκροάσθαι καὶ τοῦτο ἐκράτησε μέχρι πολλοῦ.

<sup>41)</sup> Quaestiones de Dicaearcho p. 43.

<sup>12)</sup> Dodwell hält das Gedicht für einen Kommentar zu einer Tabula geographica. Vgl. Fr. Osann Beiträge zur griech. u. röm. Lit. Bd. II. p. 97
—106. Fuhr I. c. pag. 428 sq. Bernhardy (Allg. Lit. Zig. 1840.
N. 83. S. 87 fg.) nimmt einen Verfasser an, "der die Prosa seines Autors,
die überall durchschimmert, in versus memoriales zum Unterrichte der

Geographie gegossen zu haben schient, ohne zum Ziel und zur Herausgabe durchzudringen; die Arbeit gab einen Kommentar zu den Tabulao Dicaearchi.

bon der 23 Einleitungsverse verrathen 43). Die Fragmente des Dikäarch sind in neuerer Zeit mehrsach gesammelt und herausgegeben worden 44). — Περί νομοθετῶν schrieben Hermipp von Smyrna 45) und Apolloder von Athen 46), jener in mindestens 6, dieser in mindestens 2 Büchern; — Περί βασιλείας der Lytiker Sosibios 47).

Die Stoiker gaben sich ebenfalls viel mit dem Thema vom Staate ab und behandelten es philosophisch und historisch. Zenon der Kitier Περὶ πολιτείας 48); Perskos von Kition Λακωνική πολιτεία 49); Kleanth von Assos Πολιτικός; Περὶ βασιλείας; Περὶ νόμων; Περὶ τοῦ δικάζειν 511); Sphäros der Bosporianer, Schüler der beiden Vorhergenannten, Περὶ βασιλείας, Περὶ Λακωνικής πολιτείας, Περὶ νόμου und Περὶ Λυκούργου καὶ Σωκράτους γ΄ 51); Chrysip von Soli Περὶ πολιτείας 52); Περὶ νόμου 53).

In sofern das Wohl und die Kraft eines Staates auf der guteu und zeitgemassen Erziehung und Bildung seiner Glieder beruhte, liessen es sich alle diejenigen, welche über das Staatswesen

<sup>43)</sup> Dies hat K. Lehrs in s. Abhandlung "Zu Herodian und Apollonios" nadegewiesen, im Rhein. Mus. Jahrg. II. (1842), Hft. 3. S. 340—355.

<sup>44)</sup> Edit. pr. Henr. Stephanus Dicaearchi Geographica quaedam etc. Par. 1589. 8. (Gronov. Thes. tom. XI. zu Anfang.); dann in den Sammlungen der Geographica von D. Hoeschel u. J. Hudson. Zuletzt von A. Buttmann Quaestiones de Dicaearcho ejusque operibus quae inscribuntur βίος Ἑλλάδος et ἀναγραφή Ἑλλάδος. Numberg. 1832. 4. M. Fuhr Dicaearchi Messenii quae supersunt composita, edita et illustrata. Darmstadt 1841. 8. Von minder kritischem Werthe sind die Italieuischen Sammlungen von G. Manzi Rom. 1819. 4. und Dr. Celidonio Errante I Frammenti di Dicearco da Messina raccolti ed illustrati. Palermo 1822. 2 tomi. Vgl. B. Fabricius in den Leipz. Jahrbb. 1842. Bd. 35. Hft. 2. 8. 151 ff.

<sup>45)</sup> Athen. IV, 154 D. Vgl. S. 136. Anm. 30.

<sup>46)</sup> Diog. Laert. I, 58.

<sup>47)</sup> Athen. IV, 144 E.

<sup>48)</sup> Athen. XIII, 561 C.

<sup>49)</sup> Athen. IV, 140 BC.

<sup>50)</sup> Diog. Laert. VII, 175.

<sup>51)</sup> Diog. Laert. VII, 178.

<sup>52)</sup> Diog. Lacrt. VII, 31. cf. ibid. 188. Έν δε τῷ Περὶ πολετείας, καὶ μητράσι λέγει συνέρχεσθαι καὶ θυ**γκέράσι,** καὶ υίοῖς. Τὰ δ' αὐτά ψησι καὶ
ἐν τῷ Περὶ τῶν μὴ δι' ε΄αυιὰ **αξρετών**, εὐθὺς ἐν ἀρχῆ.

<sup>33)</sup> Dieg. Laert. VII, 202. ibid. Menage.

zu sprechen sich berusen fühlten, auch angelegen sein, über die richtige Erziehung der Jugend Abhandlungen Περὶ παιδείας, Περὶ παίδων ἀγωγῆς, περὶ τοῦ μαθεῖν, περὶ ἐπιοτήμης, Προτρεπτικός u.a. zu schreiben. Wir fügen daher wohl nicht unpassend diesem Paragraph noch einige Namen von Pädagogen oder Verfassern pädagogischer Schriften bei. Aristoteles schrieb Περὶ παιδείας, Περὶ ἐπιστημοῦν 54), 'Υπὲρ ἐπιστήμης 55), woneben seine Ansichten über die Erziehung im siebenten und achten Buche der Politika nicht zu übersehen sind 50); Klearch von Soli Περὶ παιδείας 57); Demetrios der Phalereer Προτρεπτικὸς ά 58); desgleichen Chamāleon von Heraklea in Pontos 59) und Theophrast 60) Περὶ παιδείας ἀγωγῆς, ᾿Αλλο διάφουον ά, Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης ά, und in specie Περὶ παιδείας βασιλέως 61).

Von den Stoikern sei noch angeführt Kleanth von Assos als Verfasser eines Πυστρεπτικός, Περί ἀγωγῆς und Περί ἐπιστήμης 62); Chrysipp von Soli Περί τοῦ πῶς ἀεξ τῶν ποιημάτων ἀκούειν 63).

#### 6. 129.

Gelehrte Forscher der Staatsalterthümer.

Das gelehrte Studium der Staatsalterthümer ging von den Historikern aus, welche neben den Thaten der Menschheit zugleich die Lokalitäten und Zeitverhältnisse berichteten, unter denen das Men-

<sup>51)</sup> Diog. Laert. V, 22.

<sup>55)</sup> Ihid. V, 33. Der Anonymus vitae Aristotelis bei Menage ad Diog. Laert. V, 35. p. 202. (p. 610. ed. Hübber) führt als pädagogische Schriften des Aristoteles an: Πυοιφεπτικόν ά, Πεφὶ παιδείας ἢ Παιδευτικόν ά, Περὶ ἐπιστημῶν ά, Περὶ παιδείας.

<sup>56)</sup> Vgl. Evers Fragment der Aristotelischen Erziehungskunst. Aarau 1806.
— Aristoteles P\u00e4dagogik von J. C. v. Orelli in den Philol. Beitr\u00e4gen I.
p. 61 ff. A. Kapp Aristoteles Staatsp\u00e4dagogik. Hamm 1837. 8.

<sup>57)</sup> Diog. Lacrt. Procem. S. 9. Athen. XV, 607 R. F., der das zweite Buch zitirt.

<sup>58)</sup> Diog. Laert. V, 81.

<sup>59)</sup> Athen. IV, 184 D.

<sup>60)</sup> Diog. Laert. V, 50.

<sup>61)</sup> Diog. Laert. V, 42.

<sup>62)</sup> Diog. Laert. VII, 175.

<sup>63)</sup> Diog. Laert. VII, 200.

schengeschlecht oder ein besonderes Volk oder eine Stadt sich historisch entwickelte. Die Einmischung eines gelehrten Beiwesens von Etymologicen, wunderbaren Erzählungen, Mythen und Sagen, Beschreibungen von Sitten und Gebräuchen im Privat- und öffentlichen Leben, von Kunstwerken der Architektur, Skulptur und Malerei, von Inschristen u. s. w. nimmt jetzt bei dem Wachsthume an literarischen Mitteln, besonders in Alexandrien, so bedeutend zu, dass die Geschichtswerke zugleich statistische Lehrbücher abgeben. Eine Anzahl Spezialschriften, Monographien über einzelne Städte und Staaten, mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer Alterthümer und einzelner Merkwürdigkeiten war die Folge dieser Richtung der Historiographie. Für den spätern Geschichtschreiber indess wurden solche Schriften eine schätzenswerthe Quelle, aus der aber, weil ihre Verfasser gewöhnlich flüchtig und unkritisch sammelten, nur mit Vorsicht geschöpft werden durfte.

Unter den Forschern der Staatsalterthümer begreifen wir die Verfasser solcher archäologischen Schriften, welche als Beiträge zur historischen Erkenntniss des öffentlichen und Privatlebens des Hier würde nun freilich ein Alterthums betrachtet werden müssen. Theil der Werke wieder angegeben werden müssen, die im vorigen Paragraph angegeben sind, wie die historischen Schriften Noulua, die Πολιτείαι der verschiedenen Staaten, die Οίχονομικά u. a. Ferner gehören hierher die Verfasser der Κτίσεις πόλεων, wie z. B. der Stoiker Ariston von Chios 1), des Eratosthenes Lehrer, auch Zeeρην und δ Φάλανθος genannt, welcher Θέσεις oder Κτίσεις έθνων χαὶ πύλιων schrieb, und die Atthidenschreiber, welche historisch-geographische Gemälde von Attika, 'Ατθίδες genannt, lieferten. Ihre Versasser benutzten alte Sagen, Inschriften, Aktenstücke, aus Tempeln und Staatsarchiven. Unter ihnen zeichneten sich aus Demon (c. 300 v. Chr.), Ister<sup>2</sup>) von Kyrene (c. 275.), Famulus des Kallimachos, Philochoros aus Athen und Androtion 3). Die Atthis Ister's, welche Harpokration hald unter dem Titel 'Atθίδες, 'Ατθίδων συναγωγή, bald 'Αττικά, 'Αττικαί συναγωγαί oder blos Svraywyai zitirt, bestand aus mindestens 14 Büchern 4), sowie

4

<sup>1)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 540 sq.

<sup>2)</sup> C. G. Sie belis Phanodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri '11316w' et reliqq. libb. fragmenta. Lips. 1812. 8.

<sup>3)</sup> C. G. Lenz et C. G. Siebelis Philochori et Androtionis fragmenta. Lips. 1811. 8. Cf. Vossii histor. Gr. pag. 386. ed. Westermann.

<sup>4)</sup> Athen. XIII, 556 A.

derselbe auch 'Αργολικά 5) und Περί Πτολεμαίδος της εν Αίγυπτφ 6) schrieb.

Die Abfassung der Kriosic oder Städtegeschichten gehört zu dem fruchtbarsten Felde der Spezialgeschichte und fand eine willkommene Pflege bei den Alexandrinern, die durch den Bücherreichtbum ihrer Stadt für diese Schriftstellerei begünstigt waren?). Mit allerlei Gelehrsamkeit, in der die etymologischen Versuche, die Anhäufung von Anekdoten und zum Theil neu erfundener Histörchen eine grosse Rolle spielte, staffirten sie ihre Schriften aus; brachten aber dabei, wenn auch ein unkritisches, doch ein brauchbares Material für die Alterthumswissenschaft zusammen 8).

Nicht viel besser machten es die Historiker. Man denke nur an die Geschichtschreiber der Thaten Alexanders des Grossen 9). Sowie Alexander durch seine Eroberung aussereuropäischer Länder die politischen Grenzen erweitert hatte, so sielen nun auch die Schranken der Literatur. Man interessirte sich nicht mehr blos für das, was auf griechischem Boden vorging, sondern Asien und Libyen unden gleiche Ausmerksamkeit, nachdem in Alexandrien eine Werkstätte errichtet war, in welcher die Schriften der verschiedensten Sprachen verdollmetscht und somit die Quellen eröffnet wurden, aus denen man seinen Wissensdurst löschen konnte. Ueber ägyptische Alterthumer schrieb Manetho der Hieropolitaner 10), über chaldaische und babylonische der Babylonier Berosos 11). Auch kam für Griechenland die unglückliche Zeit, wo sie von den Römern heimgesucht und in Schaaren nach Italien exilirt wurden. Hier mussten den Griechen als Fremden die Sitten und Gebräuche mehr in die Augen fallen, als den von Kindheit daran gewöhnten Römern. Was die Griechen Eigenthümliches dort wahrnahmen, verarbeiteten sie

<sup>5)</sup> Athen. XIV, 650 C.

<sup>6)</sup> Athen. X, 478 B.

<sup>7)</sup> Klippel Alex. Mus. S. 339 fg.

<sup>8)</sup> C. G. Heyne de genio seculi Ptolem. in den Opusc. Acadd. tom. V. I. p. 105 sq.

<sup>9)</sup> Cf. Saint-Croix Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Edit. II. Paris 1801. 4.

<sup>10)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 128-139. loseph. contra Apion. I, 15. Nyucell. Chronogr. p. 69-72.

<sup>11)</sup> Fabric. Bibl. Gr. XIV. p. 175-211. (alte Ausg.). Syncell. Chronogr. p. 11 sqq. Euseb. Pracp. Evang. IX, 11 sqq.

in ihre Geschichtswerke und zwar umständlicher und genauer als die Römer selbst dies gethan haben, da sie keinen Grund zu so spezieller Darstellung ihnen allbekannter Dinge hatten.

Wenn wir auch sonst keinen Geschichtschreiber weiter erwähnen, so können wir doch den Polybios<sup>12</sup>) aus Megalopolis (205—123 v. Chr.) nicht ganz übergehen, dessen Iotoqia xaIolixi in 40 BB., die aber nur fragmentarisch auf uns gekommen <sup>13</sup>), nicht nur ein Meisterwerk historischer Darstellung <sup>14</sup>), sondern auch ausserordentlich reich an antiquarischen Bemerkungen ist. Wissenschaftlich gebildet im Umgange mit grossen Mannern (Scipio Aemilian) und durch Reisen erfahren, selbst Staatsmann und Krieger, berichtete Polybios, theilweise aus Autopsie, theilweise nach kritischen und sorgfältigen Studien. Die gelehrte Richtung seiner Zeit verläugnete er nicht; er berichtet nicht nur Thatsachen, sondern geht mit Behaglichkeit auf die Schilderung von Zuständen und Einrichtungen ein, weshalb wir ihn auch hier vorzugsweise erwähnen mussten.

An ihn knüpfen wir die Erwähnung des Kriegswesens, das er vor andern Historikern mit Vorliebe und Umständlichkeit geschildert hat. Aus dem sechsten Buche seiner Geschichte ist insbesondere das römische Militärwesen besser kennen zu lernen, als aus Livius, Tacitus und andern römischen Historikern 15). Auch schrieb er besondere 'Υπομνήματα πεψί παψατάξεων, über die Anordnung der Schlachtreihen. Das Kriegswesen war ein beliebter Gegenstand besonderer Abhandlungen. Schon De metrios der Phalereer schrieb

<sup>12)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 313 sqq. Heyd Vita Polybii. Tubing. 1812. 8.

<sup>13)</sup> Ueber die Ausgaben der Ueberreste vgl. Schöll Gesch. d. Griech. Lit. Bd. II. S. 140 fg. Zuletzt hernusgegeben Parisiis ap. Didot. 1839.

<sup>11)</sup> Dr. F. A. Brandstäter Bemerkungen über das Geschichtswerk des Polybios. Danzig 1843. 4. (Progr.) Daselbst 8. 14 fg. (vgl. mit 8. 22) ,,Polybios erkannte die Geschichtschreibung nicht als eine Wissenschaft für sich an , sondern betrachtete sie gewissermaassen als eine Beispielsammlung , aus der sich für den praktischen Menschen und besonders für den Staatsmann viele gute Lehren und Weisungen eutweder positiv oder negativ abziehen oder erläutern liessen. 8. 21 fg. über das Prädikat πραγματικός u. 8. 29 fg. über die Eigenthümlichkeiten des Ausdrucks bei Polybios. Vgl. auch Cicero's Urtheil de Orat. II, 15.

<sup>15)</sup> Daher ist dieser Theil des Geschichtswerkes auch besonders herausgegeben worden. (Polybius) de militia Romanorum per I. Lascare m Basil. 1537. S. 1. G. Poeschel Norimbg. 1731. S.

Στρατηγητικών  $β^{(16)}$ ; Theodor der Syrakuser Περί τακτικών 17); Acneas der Taktiker Περί στρατηγημάτων ὑπόμνημα 18), meist Exzerpte aus Herodot, Thukydides, Xenophon und andern enthaltend; und eine Zahl Anderer 19). Ueber die Kriegsinstrumente, ihre Konstrukzion und ihren Gebrauch berichten die Schristen der Mechaniker 20), wie Heron von Alexandrien in seinen Belonound, über die Versertigung der Wurswassen, und in seiner Χειροβαλίστρας κατασκευή καὶ συμμετρία, vom Bau und den Verhältnissen der Handschleuder 21); Athenaos, zur Zeit des Marcell, des Eroberers von Syrakus, dem er auch sein Werk dedizirt hat, Περί μηχανημάτων, üher Kriegsmaschinen 22); Biton, sein Zeitgenosse, Κατασκευαί πολεμικών δργάνων καταπελτικών, vom Bau der Katapulten 23); Philon von Byzanz (c. 150 v. Chr.) über Mechanik 5 BB. 24); nur die beiden letzten Bücher sind erhalten, welche von der Verfertigung der Geschosse (Βελοποιικά oder Όργανοποιικά), sowie von der Konstrukzion der Mauern, Thürme, Gräber und anderer Belagerungsmittel handeln.

Ueber Sitten und Gebräuche bieten ausser den Versassern der Schriften Περὶ έθῶν oder Νόμιμα die Geographen, besonders die Periegeten so Mancherlei 25). Wir gedenken nur des Polemon (vgl. §. 133. Anm. 11.), welcher zugleich Περὶ παρασίτων 26) und Περὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι πέπλων 27) Monographien lieferte. Zerstreut gaben die Grammatiker ihre Beiträge für die

<sup>16)</sup> Diog. Laert. V, 80.

<sup>17)</sup> Diog. Laert. II, 104. ibid. Menage.

<sup>18)</sup> Rd. pr. Is. Casaubonus mit Polybios. Paris 1609. Fol. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 834 sq.

<sup>19)</sup> A e l i a n Tactic. cap. 10. zählt die Verfasser der Schriften Hegi razu-

<sup>20)</sup> Sie finden sich gesammelt von M. The venot in Veterum Mathematicorum opera. Paris 1693. Fol.

<sup>21)</sup> Ausser bei Thevenot in der Ed. pr. per Bern. Beroaldum. Aug. Vindelic. 1616. 4.

<sup>22)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 222 sq. cf. p. 211.

<sup>23)</sup> Fabric. l. c. p. 238.

<sup>24)</sup> Fabric. l. c. p. 231.

<sup>25)</sup> Aristot. Rhet. I, 4. 13. Δήλον δει πρός μέν την νομοθεσίαν αξ τής γής περίοδοι χρήσιμοι· έντεῦθεν γάρ λαβείν έσει τοὺς τῶν ἐθνῶν νόμους.

<sup>26)</sup> Athen. VI, 231 C.D.

<sup>27)</sup> Athen. XII, 511 B.

Antiquităten in ihren Kommentaren. Was z. B. A ristarch Antiquarisches bemerkt hat über das Leben, die Kleidung, Bewaffnung, Opfer, Gastmäler, den Hausbau u. s. f. im heroischen Zeitalter, hat Lehrs 28) angedeutet. Nebenbei lieferten die Grammatiker noch besondere Abhandlungen über Persönlichkeiten und Zustände, wie Aristophanes von Byzanz 29), Apollodor von Athen 30), Kallistrat der Āristophaneer (§.83. Anm. 52.), Gorgias von Athen 31), und ein sonst unbekannter Aristophanes der Jüngere 32) — sämmtlich Περὶ τῶν Αθήνησιν ἐταιρίδων. Eratosthenes von Kyrene schrieb ein Σαενογραφικόν 33), über die Geräthschaften, wahrscheinlich mehr lexikalisch als historisch-antiquarisch und identisch mit dem Αρχιτεκτονικόν 24).

Ueber die Mahlzeiten würden die Υπομνήματα δειπνικά, deren viele zitirt werden, reichlichen Außehluss geben, wenn sie erhalten wären, wie auch die Υπομνήματα συμποτικά des Kitiers Persäos 35), sonst auch Συμποτικοί διάλογοι überschrieben, welche den Inhalt det Απομνημονεύματα des Stilpon und Zenon uns vermuthen lassen, da aus diesen erst Persäos seine Συμποτικά zusammensetzte 36). Hierher gehören auch die Briefe des Lynkeus (§. 112. Anm. 80.), die Athenäos oft zitirt 37) und nach den Fragmenten bei Clinton den Konvivienritus besprechen.

<sup>28)</sup> Aristarchi stud. Hom. p. 193-200.

<sup>29)</sup> Athen. XIII, 567 A. 588.

<sup>30)</sup> Etym. M. p. 787. 31 Cf. Fabric. Bibl. G. IV, 296.

<sup>31)</sup> Harpocrat. s. v. Φανοστράτη und Νάγγιον.

<sup>32)</sup> Harpocrat. s. v. Artlauga und Narrior.

<sup>33)</sup> Pollux in Quomast. X. S. 1.

<sup>34)</sup> Schol. ad Apollon. Argon. I, 567. Ερατοσθένης έν των άρχιτεπτονικώ μέρη ταυτά φησιν ίστου. und ad III, 232. την δε παιασπευήν των άρότρων Έρατοσθένης εν τῷ ἀρχιτεπτονικῷ παταγράφει.

<sup>35)</sup> Athen. XIII, 617 A.

<sup>36)</sup> Athen. IV, 168 A. — Περσαίου τε τοῦ καλοῦ φιλοσόφου συμποτικούς διαλόγους, συντεθέντας έκ των Στίλπωνος καὶ Ζήνωνος ἀπομνημονευμάτων, έν οἶς ζητεῖ ὅπως ἀν μὴ κατακοιμηθώσιν οἱ συμπόται καὶ πῶς ταῖς ἐπιχύσεσι χρηστέον, πηνίκα τε εἰσακτέον τοὺς ώραίους καὶ τάς ώραίας εἰς τὸ συμπόσιον, καὶ πότε αὐτοὺς προςθέκτέον ὡραϊζομένους, καὶ πότε παραπεμπτέον ὡς ὑπερορωντας.

<sup>87)</sup> Vgl. auch Harpocrat. s. v. lθύφαλλοι, und die Fragmente bei Clinton Fast. Hell. III. p. 398.

#### §. 130.

## Geographie.

Die Geschichtschreibung, welche sich in Spezialgeschichten und Monographien über einzelne Zustände und Personen (daher der Reichthum an Biographien) zersplitterte, hatte zwar dadurch an fermeller Darstellung eingebüsst, reell aber an Vollständigkeit und Genauigkeit gewonnen. Integrirende Theile der Geschichte, wie die Länderkunde und Zeitrechnung, lösten sich zu besondern Wissenschaften ab.

Die Länderkunde batte durch die Heereszüge Alexanders des Grossen nach Asien und Afrika, welche seine Begleiter aufzeichneten, sowie durch besondere Entdeckungsreisen, auf die er z. B. den Nearch von Kreta (326 v. Chr.) an den Küsten Asiens zwischen dem Indus und Euphrat aussandte 1), eine ausserordentliche Bereicherung erfahren<sup>2</sup>). Als der Weg nach den aussereuropäischen Welttheilen gebahnt war, mehrte sich die Zahl der Reisen wissbegieriger Männer und durch den politischen, militärischen und kommerziellen Verkehr kamen, wenn auch mitunter entstellte, doch im Allgemeinen brauchbare Mittheilungen über ferne Länder und Völker nach Griechenland. Man sammelte und verarbeitete sie zu geographischen Lehrbüchern und Länderbeschreibungen unter dem Titel: Γεωγομφούμενα, Περιήγησις, Περίπλους, Γης περίοδος 3) u. a., oder mit Angabe des Landes, das den Inhalt der Schrift ausmachte, Evφωπιακά, Ασιατικά, Λιβυκά; und spezieller Αττικά, Λακωνικά, Θηβαϊκά u. s. f. wozu noch einige Charten und Reiserouten, Πίνακες, Diese Werke waren zugleich mit einem Reichthum antiquarischer Notizen durchwirkt, wie dies Fragmente der Periegeten beweisen.

Auss Neue wuchs das geographische Material, als die Griechen

Seln Παράπλους ist in Arrians Ἰνδική noch fragmentarisch erhalten. Cf.
 H. Dodwell dissert. de Arriani Nearcho bei I. Hudson Geogr. minor.
 tom. I. — W. Vincent The voyage of Nearchus. Lond. 1797. 4. Oxon.
 1809. 4.

<sup>2)</sup> Rinen Ueberblick der Feldzüge Alexanders und ihre Beziehung auf die Erweiterung der geographischen Kenntnisse giebt J. Löwenberg Gesch. der Geogr. S. 43-50.

<sup>3)</sup> Ueber die Entstehung Arist. Polit. II, 1. Meteor. I, 13. Ταύτας (scil. γης περιόδους) γαρ έχ τοῦ πυνθάνεσθαι παρ' έχάστων οῦτως ἀνέγραψαν, ὕσων μη συμβέβηχεν αὐτόπτας γενέσθαι τοὺς λέγοντας.

mit dem römischen Weltreiche verschmolzen wurden; es eröfinete sich der Weg nach Westen hin, und dazu kam, dass die Geographie in Alexandrien nicht nur ihre gelehrten Bearbeiter an den Mitgliedern des Museums fand, sondern auch die Könige Aegyptens die Gelehrten zu wissenschaftlichen Reisen unterstützten. So veranlasste Ptolemage Physkon den Eudoxos von Kyzikos zur Erforschung fremder Länder und was dieser auf seinen ausgedehnten Reisen im Osten (Indien) Süden (Libyen) und Westen (Spanien) sah und kennen lernte, legte er in einem grossen Werke nieder, das Strabon bei Abfassung seiner Geographie zu Rathe zog 4). Die Reisen des Arte mi dor von Ephesos 5) unter Ptolemäos Lathycos, betitelt Γεωγραφούμεια oder Περίπλους in 11 BB. waren noch bis ins fünfte Jahrhundert nach Chr. vorbanden, in welchem Markian von Heraklea einen Auszug aus denselben machte.

Auch für den Schulbedarf sorgte man, und hierher gehört die Pseudo-Dikkarchische 'Αναγραφή τῆς Ελλάδος (§. 128. Anm. 41.) und die in Jamben abgesasste Περιήγησις des Skymnos 6) von Chios (c. 90 v. Chr.), die man, obwohl ohne Grund, dem eben genannten Markian von Heraklea hat zuschreiben wollen.

Die Historiker nahmen auf die erweiterte Länderkunde Rücksicht und berichtigten die Irrthümer, welche ihre Vorgänger in dieser Hinsicht noch gemacht hatten, wie z. B. Polybios; doch sind gerade diejenigen Bücher, in denen er, wie aus den Bruchstücken bei Strabon und Athenäos hervorgeht, vorzugsweise über Geographie gehandelt zu haben scheint, verloren gegangen. — Welche

<sup>4)</sup> Strabo II. c. 3. p. 155 sqq. (ed. Tauchn.).

<sup>5)</sup> Vgl. Fabric. Bibl. Gr. IV, 613 sqq. V. 264. F. A. Ukert Geogr. der Gr. u. Röm. I, 1. S. 156. Ueber Artemidors Zeitalter und vermehrte Fragmente: S. F. W. Hoffmann Die Iberer in Westen u. Osten u. s. w. Leipz. 1838. S. 181-288. Artemidoros der Geograph.

Marciani, Seylacis etc. Aug. Vind. 1600. 8. p. 32 sqq. I. Hudson Geograph. minores (Oxon. 1698—1712. 4 Voll. 8.) Vol. II. p. 9 sqq. und bei Gail Geogr. minor. (Paris 1828. 8.) Vol. II. M. Letronne Fragmens de poëmes géographiques de Scymnus de Chio et du faux Dicéarque, restitués principalement d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale, précédes d'observations litéraires et critiques sur ces fragments, sur Scylax, Marcien d'Heraclée, Isidor de Charax, le stadiasme de la Mediterranée, pour servir de suite et de supplément à toutes les éditions des petits Geographes Grecs. Paris 1810. 8.

gelehrte Studien die Dichter in dieser Periode machten, ist mehrmals schon erwähnt worden. Wir erinnern nur an Nikander von Kolophon, mit dessen historisch - geographischen Werken wir einen reichen Schatz für die Kenntniss des Alterthums verloren haben, wie sich aus den Titeln seiner Schriften schliessen lässt: Περὶ Εὐρώπης oder Ευρωπία, Αιτολικά, Κολοφωνιακά (vgl. §. 187. Anm. 21.) Οταϊκά, u. a. - Kame es überhaupt darauf an, Titel geographischer' Werke dieser Periode namhast zu machen, so würde es einem Sammeler und Ordner nicht an Stoff sehlen. Es muss bis gegen die Mitte dieser Periode das Material für Geschichte und Geographie schon ausserst bequem zuganglich und praktisch verarbeitet gewesen sein, wenn man sich hei aller vorausgesetzter Schreibsertigkeit die schriststellerische Fruchtbarkeit so vieler Gelehrten erklären will. Der Polyhistor Alexander von Milet (S. 86. Anm. 80.), welcher für eine lebendige "Geschichte" galt und so hiess, fasste neben grossen Geschichtswerken, eine umfassende Geographie des ganzen Erdkreises ab und betitelte die einzelnen Bücher nach ihrem Inhalt, wie einzelne Zitate noch beweisen: Εὐρώπη, 'Ασία, Περὶ Βιθυνίας, Περί Παφλαγονίας, Λυκιακά, Καρικά u. s. f. 7). Solche weitschichtig angelegte Werke litten aber in der Regel an einer Menge Unrichtigkeiten, da sich der maasslose Stoff kritisch nur schwer sichten liess. Schien es doch, als wollte man nur einstweilen an jeden geographischen Namen eine historische oder chorographische Notiz unknüpfen, um ihm die Bedeutungslosigkeit und das blos Schallende zu benehmen 8). Mehr daher, als die blos kompilatorischen Arbeiten der Genannten müssen uns hier die wissenschaftlichen Forschungen interessiren, welche zugleich die kritische Berichtigung der von alten Dichtern, Historikern und Geographen, meist in Folge der Zeitverhältnisse begangenen Irrthümer zu berichtigen suchen und demnach einen Kommentar zu dem geographischen Inhalt der klassischen Autoren abgeben.

Es bedurfte aber die Wahrheit, um eine Stätte zu finden, grosser Ereignisse und entschiedener Charaktere. Der Glaube an die geo-

<sup>7)</sup> Ueber dieses geographische Werk des Alexander und den einzelnen Titeln vgl. Wegener Aul. Attal. p. 197 sq.

<sup>8)</sup> Polybios III. c. 86. sagt mit Recht, dass Namen von Oertern, deren Lage man nicht kennt, sinnlosen und unartikulirten Lauten gleich kämen: ἐπὶ τῶν ἀγνοουμένων εἰς τέλος ὁμοίαν ἔχει τὴν δύναμιν ἡ τῶν ὀνομάτων ἐξήγησις ταῖς ἀδιανοήτοις καὶ κρουσματικαῖς λέξεσι.

graphische Richtigkeit in den homerischen und kyklischen Dichtung en war ein heiliger und unantastbarer geworden, und jeder Zweifel an der homerischen Geographie galt als Frevel. Dazu kam noch nazionale Eitelkeit (Bd. I. S. 233.). Diese Umstände hinderten auf lange Zeit richtigeren Ansichten und Nachrichten den Eingang?). Zwar brachen schon in voriger Periode einige Philosophen Bahn (Bd. I. S. 310.), aber wirksamer war die Welteroberung Alexanders und die Pflege der Astronomie in Alexandrien. Die ersten Nachrichten und Entdeckungen auf Alexanders Zügen gelangten an seinen Lehrer Aristoteles, der auch das Geringste brauchbar zu verwenden verstand 10). Unter seinen gelehrten Freunden und Schülern zeichnete sich Dikäarch von Messene, der neben den (§. 129. Anm. 33.) genaunten Werken eine Περίοδος γης 11), also eine allgemeine Geographie, und als Resultat seiner vorgenommenen Bergmessungen 12) wahrscheinlich Καταμετρήσεις τῶν ὀρῶν schrieb, zu welchen letzteren die Καταμετρήσεις τῶν Πελοποννήσου ὀρῶν 13) und die 'Αναγραφή του Πηλίου δρους gehört haben mögen.

Den unzweideutigsten Ruhm erwarb sich Eratosthenes von Kyreue <sup>14</sup>), der abgesehen davon, dass er durch Anwendung der Astronomie auf die Geographie das erste wissenschaftliche System der mathematischen Geographie lieserte, sich besonders durch die Kritik des vorhandenen geographischen Materials um das richtige Verständniss der Schriststeller, besonders des Homer, verdient mach-

<sup>9)</sup> Polyb. IV, 40. Vgl. auch Karl Zimmer Warum blieben die Griechen und Römer im Verhältniss zu ihrem übrigen Wissen und im Vergleiche mit uns in allen Theilen der Geographie so weit und so lange zurück? u. s. w. Eine Abhandlung in d. Archiv für Philol. u. Pädag. Bd. V. Hft. 2. S. 241-258.

<sup>10)</sup> Cf. B. A. Königsmann de Geographia Aristotelis. Slesvic. 1808 sq. 4. (Drei Programme). Löwenberg Gesch. d. Geogr. S. 59 fg.

<sup>11)</sup> Laur. Lydus de mens. c. 2. p. 114. (p. 264.) 'Αλλά καὶ Δικαίαρχος ἐν Περιόδφ γῆς ἐκ τῆς 'Ατλαντικῆς θαλάττης τὸν Νείλον ἀναχείσθαι βούλεται. Uebrigens ist nach dieser Stelle der Schluss noch nicht gerechtfertigt, dass Dikäarch wirklich eine γῆς περίοδος geschrieben habe, wie Fr. Osann Beitr. z. gr. u. röm. Litt. Th. 2. S. 65—76. will. Vgl. Bernhardy in d. Allgem. Lit. Ztg. 1840. N. 86. S. 77.

<sup>13)</sup> Plin. H. N. H, 65. Dicaearchus, vir imprimis eruditus, regum cura permensus montes, ex quibus altissimum prodidit Pelion.

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Διχαίαργος.

<sup>14)</sup> Vgl. S. 83. Anm. 22.

te, dessen Glaubwürdigkeit er stark in Zweisel zog und den er keinesweges als Quelle für Erd- und Himmelskunde gelten lassen wollte. Nach Eratosthenes kannte Homer nicht einmal den Pontos Euxines, noch das rothe Meer, die Landenge Sues, Arabien und Acthiopien; er findet ihn in allen fernen Ländern, selbst in Acgypten und Libyen unkundig, lässt ihn nur in Griechenland bewandert sein, und nimmt an, dass Homer zur Ergötzlichkeit dem Zuhörer absichtlich die entferntesten Insteln und Länder und ihre wunderlichen Sitten geschildert habe. Es sei eitle Bemühung zu bestimmen, wo die Kirke, der Kyklope u. A. gehaust hätten, und zugegeben, dass Odysseus um Sikelien berumgeirrt sei, so habe doch Homer aus praktischen Gründen die Fahrt weiter ausdehnen zu müssen geglaubt, damit das Wunderbare nicht in allzugrosser Nähe sich ereigne 15). Sein Hauptwerk Γεωγραφικά oder Γεωγραφούμενα ist nur durch Auszüge und durch die Kritik bei Strabon 16) bekannt 17), der öfter gegen ihn polemiairt und sich der Ansicht nicht begibt, dass Homer Wahrheit, aber in einem poetischen Gewande enthalte. Eratosthenes fand heftige Gegner an dem Aristarcheer Mnaseas 18) aus Paträ in Lykien (?) oder Achaja (?) (c. 166 v. Chr.) und an Hipparch 19) aus Nikaa (c. 140 v. Chr.), deren beider Kritik des Eratosthenes sich noch aus Strabon abnehmen lässt. Sie beurtheilten ihren grossen Meister und Vorgänger scharf 20), aber nicht ungerecht; und wenn auch ihnen

<sup>15)</sup> Lehrs Arist. stud. Hom. p. 253. und die dort anges. Stellen des Strabon.

<sup>16)</sup> Strabon. VII. c. 8. p. 299. (p. 358. Tzsch. tom. II. p. 79. Tauchn.) Το μέν γάρ 1ους υστερον έμπειροτέρους γεγονέναι 1ων πάλαι περί τὰ τοιαυτα, καὶ Έρατοσθένει καὶ τούτφ δοτέον. τὸ δ' ούτω πέρα τού μετρίου προάγειν, καὶ μάλιστα έφ' Όμήρου, δοκεῖ μοι κἦν ἐπιπλῆξαί τις δικαίως καὶ τουναντίον εἰπεῖν, ως περὶ ων ἀγνοούσιν αὐτοὶ, περὶ τούτων τῷ ποιητῆ προφέρουσι. Dann ist Strabon über Kratosthenes in den ersten zwei Büchern überhaupt zu vergleichen.

<sup>17)</sup> C. G. F. Seidel Eratosth. geographicor. fragmenta. Gotting. 1789. 8.
G. Bernhardy Eratosthenica. Berol. 1822. 8.

<sup>18)</sup> Fabric. Bibl. Gr. II, 131. VI, 373. Er schrieb περὶ Εὐρώπης, περὶ 'Ασίας, eine περιήγησις oder einen περίπλους u. a. in Versen.

<sup>19)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 25 sqq. Hipparch schrieb πομνήματα πρὸς Ερατοσθένη in 2 BB., deren zweites Supplemente zum ersten enthalten πα haben scheint. Cf. E. Köpke de Graecis hypomnematis (Berol. 1848-) p. 5.

<sup>20)</sup> Die Schrift des Hipparch war eine reine Opposizionsschrift. Cf. Strabe im ersten und zweiten Buche, wo Strabo oft vom Hipparch im Bezug auf

Diese schwankende Zeitrechnung musste nothwendig zu Irrthumern verleiten und die Geschichtschreiber suchten nur die verschiedenartigen Zeitangaben auf einerlei Aera zu reduziren. Mehr als seine Vorgänger schenkte jetzt Alexanders Zeitgenosse und seiner Thaten Geschichtschreiber Anaximenes von Lampsakos in seinen Werken (Έλληνικά, Φιλιππικά) der Chronologie sorgsaltige Ausmerksamkeit. Einiges förderten auch die Atthidenschreiber, welche zum Theil ihre Nachrichten annalistisch geordnet hatten, wie z.B. Philochoros von Athen, dessen Argiç die Geschichte Attika's von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart (261 v. Chr.) chronologisch nach Königen und Archonten erzählte. Es wurden besondere Schriften abgefasst, welche die Reihenfolge der Archonten, oder der Sieger in den Spielen, besonders zu Olympia, oder der Könige (κάνων βασιλέων) enthielten. So entstanden die 'Αναγραφαί αρχόντων (Ptolemaos der Phalereer); die 'Αναγραφαί 'Όλυμπιάδων oder 'Όλυμπιοvixat (Aristoteles, Eratosthenes, Philochoros). Timaos von Tauromenion hat, wosern er nicht ein besonderes Buch über die Olympiaden schrieb 3), sich wenigstens durch seine 40 BB. sikulischer Geschichte um die Chronologie in sofern verdient gemacht, als er die Zeitrechnung nur nach Olympiaden vornahm.

Am meisten thaten für diese Wissenschaft die Alexandriner, welche theils durch Archonten - und Regentenverzeichnisse, theils durch mathematische und astronomische Berechnungen die möglichst richtige Zeitbestimmung der historischen Begebenheiten zu ermitteln suchten. Die Olympiaden-Aera legte Sosibios von Sparta in seinem Werke Περί χρόνων zu Grunde 4), eben so Eratosthenes in seinen Ὁλυμπιονίκαι und Περί χρονογραφιῶν 5), welches letztere Werk ein chronologisches Verzeichniss von theils politischen, theils und mehr noch von literarhistorischen Notizen in bunter Mannichfaltigkeit war. In ähnlicher Weise fasste Apollodor von Athen seine 4 BB. Χρονικά in Jamben ab, welche die merkwürdigsten Be-

<sup>8)</sup> Polybios XII, 18. sagt von ihm: Ο γάρ τὰς συγκρίσεις ποιούμενος ἀνέκαθεν τῶν ἐφόρων πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐν Δακεδαίμονι, καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς Δθήνησι, καὶ τὰς ἱερείας τὰς ἐν "Δργει παραβάλλων πρὸς τοὺς Όλυμπιονίκας, καὶ τὰς άμαρτίας τῶν πόλεων περὶ τὰς ἀναγραφὰς τὰς τούτων ἐξελέγχων, παρὰ τρίμηνον ἐχούσας τὸ διαφέρον, οὖτὸς ἐστι.

<sup>4)</sup> Athen. XIV, 635 F. Έγένειο δὲ ἡ θέσις τών Καρνείων κατά τὴν ξαιην καὶ εἰκοστὴν Ὀλυμπιάδα, ώς Σωσίβιός ψησιν έν ιῷ περὶ χρόνων.

<sup>5)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 127. s. v. χρονολογία und die dort angef. Stellen aus Synkellos.

gebenheiten vom Jahre 1184—144 v. Chr. chronologisch umfassten 6).

— Ein höchst wichtiges und zugleich ältestes Original-Monument ist das auf der Insel Paros aufgefundene Chronicon Marmoreum vom Jahre 264 v. Chr. Diese Parischen Marmortafeln enthalten in chronologischer Folge die Begebenheiten in Griechenland von Kekrops bis auf den Archon Diognet 7), und zwar nach der Parischen Jahresrechnung, welche von der Athenischen um ein halbes Jahr differirt.

— Am Ende dieser Periode schrieb noch der Rhetor Kastor von Rhodos (c. 40 v. Chr.) seine χρονικά ἀγνοήματα 6), eine Nachweisung der Fehler und Irrthümer, welche sich die Historiker und Chronologen hatten zu Schulden kommen lassen.

§. 132.

#### C. Literatur.

Die wissenschaftliche Betrachtung der Literatur setzt nicht blos

6) Die Fragmente bei C. G. Heyne in seiner Ausg. der Bibliotheca Apollodori, p. 1072-1099. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 298 sq. Ueber den Inhalt dieses Werkes berichtet Skymnos von Chios in seiner Periog. Vers 22-32.

Συνέταξε τἀπὸ τῆς Τρωϊκῆς άλώσεως Χρονογραφίαν στοιχούσαν ἄχρι τοῦ νῦν βίου ἔτη δὲ τετταράκοντα πρὸς τοῖς χιλίοις 'Ωρισμένως ἐξέθετο, καταριθμούμενος Πόλεως άλώσεις, ἐκτοπισμοὺς στρατοπέδων, Μεταναστάσεις ἐθνῶν, στρατείας Βαρβάρων 'Εφόδους, παραιώσεις τε ναυτικῶν στόλων) Θέσεις ἀγώνων, συμμαχίας, σπονδὰς, μάχας, Πράξεις βασιλέων, ἐπιφανῶν ἀνδρῶν βίους Φυγὰς, στρατείας, καταλύσεις τυραννίδων· Πάντων ἐπιτομὴν τῶν χύδην εἰρημένων.

- 7) Dieses Monument, das W. Petty im Jahre 1697 für den Grafen Arundelige gekauft hatte und durch des Letzteren Erben 1667 der Universität Oxford vermacht wurde, ist jetzt sehr beschädigt. Es fehlt der Anfang bis zum Jahre 895 v. Chr. und der Schluss von 854—264. Diese Chronik ist von den Engländern vielfältig bearbeitet worden. Zuerst von I. Selden Chronicon Parium s. Marmora Arundeliana. Lond. 1629. 2 Voll. 4. (in Selden i Opera Lond. 1726. Fol. in Vol. II.) [los. Robertson] The Parian Chronicle with a dissertation of the authenticity. Lond. 1788. 8. Deutsch v. C. F. E. Wagner. Götting. 1790. 8.
- 8) Suid. s. v. Κάστως. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 126. C. G. Heyne de Castoris epochis populorum θαλαττοκρατούντων in Novv. Comm. Societ. Gott. T. I. p. 66 sqq.

4.

die bibliothekarischen Mittel, sondern auch eine Menge von gelehrten Vorarbeiten voraus, die den Literarhistoriker auf den Standpunkt erheben, von dem aus er einen richtigen Blick auf die Literatur werfen kann. Was nun die Mittel betrifft, so wurden dieselben gegenwärtig möglichst vollständig zusammengebracht; aber die Vorarbeiten sollten erst vorgenommen werden. Nun ist es interessant, die Emsigkeit zu besbachten, mit welcher man die bibliothekarischen Massen durchwühlte, exzerpirte, epitomirte, kritisirte und jede Notis registrirte, die irgendwie bei nächster Gelegenheit sich brauchbar erweisen könnte. So ängstlich verfuhren nicht etwa nur die Literaten niederen Ranges, sondern Männer wie Aristoteles und Chrysipp, die beide ihre ausserordentliche Belesenheit durch zahllose Zitate aus ihren Adversarien belegt haben, fanden eine solche Studirweise nothwendig. Es war aber auch zeitgemäss, so zu studiren. Seit der makedonischen Herrschaft hatte der griechische Geist die Aufgabe zu lösen, ebensowohl altgriechisch zu bleiben als sich in die neue Zeit zu finden, welche mit Alexanders Weltherrschaft hereinbrach. Die Erfahrungen, die man jetzt machte, übertrasen an Inhalt alles, was man seit Jahrhunderten erfahren hatte. Die Erdkunde ward mit einemmal um die Hälfte erweitert, mit ihr die Naturkunde, Medizin, Astronomie, Mathematik. Welcher Stoff lag also sur Verarbeitung vor! Es ware eben nicht zu verwundern, wenn man über denselben die überlieferte Literatur ausser Acht gelassen und sich nur den praktischen Wissenschaften bingegeben hätte. Allein wie die Erfahrung das Denken stärkt und jede Empirie die Theorie im Geleite führt, so zogen die philosophischen Wissenschaften keinen geringeren Vortheil von den Zeitereignissen, als die empirischen. Der wissenschaftliche Geist überhaupt aber, der jetzt angeregt war, liess keine Erscheinung unbeachtet, deren nähere Betrachtung erspriesslich sein konnte; und unter den Erscheinungen war in der That die vorgängige Literatur wichtig genug, um eine vorzägliche · Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Wie viel nach dem Beispiele des Aristoteles die Peripatetiker durch ihr Studium der Literaturwerke zum Anbau der Literaturgeschichte beigetragen haben, werden wir später noch sehen. Vieles, besonders für die Geschichte der Philosophie, thaten auch die Stoiker. In sofern die literärische Thätigkeit im engsten Zusammeuhange mit der Exegese steht, so lieferten auch die Grammatiker in ihren Kommentaren, obschon grossentheils nur aphoristisch, ein erhebliches Material für die Literaturgeschichte.

Das Sammeln der Werke, ihre Auordnung nach Fächern, das Aufzeichnen ihrer Titel (Πίνακες), das Klassifiziren nach ihrem Werthe (Κάνονες) gab einen brauchbaren Anfang der Literaturgeschichte ab. Man schrieb den Titeln den Inhalt der Werke ('Yno-Séasig) epitomatorisch bei, fällte über den Werth der Schrift ein Urtheil und berührte auch der Hauptsache nach das Leben der Verfasser. Solches thaten die Verfasser der Πίνακες und Διδασκαλίαι, welche die ersten Bibliographen (S. 135.) und Literarbistoriker waren. Bei dem grossen Reichthum an Werken, die in den Hauptbibliotheken zu Alexandrien und Pergamos so sehr schnell zusammengebracht wurden, dass sie unmöglich von vornherein wissenschaftlich geordnet sein konnten, mussten die ersten angefertigten Kataloge noch mangelhaft ausfallen. Vereinte Kräfte waren nöthig, die bibliothekarischen Massen durchsichtig zu machen. Grosse und kleine Gelehrte, Leute welche die Haupttheile der Literatur zu bewältigen verstanden, wie solche, sie nur Einzelnheiten bearbeiteten, besorgten die Vorarbeiten der Literaturgeschichte. Zu diesen gehören nun auch die Sammlungen (§. 134.) zerstreuter Werke und Aufsätze und die Auszüge (§. 134.) grösserer Werke. Vor allen aber waren es die Biographen (§. 136.), welche mit anerkennungswerthem Fleisse die Nachrichten über die Lebensverhältnisse der Autoren zusammentrugen und durch kritische Bemerkungen, die meist Resultate der Lekture ihrer Werke waren, die Persönlichkeit der Verfasser su veranschaulichen suchten. Unter den Biographen sind die Philosophen hervorzuheben, obgleich auch Historiker, Periegeten, Chronographen, Grammatiker und Verfasser von Miszellanschriften ihren Werken biographische Notizen eingewebt haben, die für den spätern Literarhistoriker eine ergiebige Quelle wurden. Endlich kommen noch dazu die ästhetischen Kritiker und Verfasser von Theorien der Redegattungen, der Poesie (Περί ποιητικής), besonders der dramatischen, und der Beredsamkeit (Περί ψητορικής).

So fleissig nun aber auch Philosophen, Grammatiker und Geschichtschreiber die Nazionalliteratur katalogisirten und mit biographischen und ästhetisch-kritischen Notizen kommentirten, so gelang es ihnen doch noch nicht, eine Literaturgeschichte zu konstruiren, die eine genügende Einsicht in das geistige Leben der Griechen verstattet hätte. Wohl vertiefte man sich gegenwärtig in den Literaturstoff, aber man erhob sich nicht wieder bis zu jener freien Aussicht, welche einen Blick in das organische Gestalten der Literatur gewährt hätte. Man nahm die Literatur wie eine Maschine ausein-

ander, machte sich sorgfältig mit ihren Theilen bekannt, ohne aber noch Zeit zu gewinnen, dieselben wieder zusammen zu fügen und in ihrer Einheit und lebendigen Gemeinschaft zu beobachten. Im Allgemeinen charakterisirt sich dieses Zeitalter als die Vorbereitungszeit zu der erst in neuerer Zeit möglich gewordenen Literaturgeschichte, für welche die Griechen auch in gegenwärtiger Periode noch kein geeignetes Wort haben, da  $\Gamma \varrho \dot{a} \mu \mu a \tau a$  den Gegenstand nicht erschöpft.

### §. 133.

#### Sammler.

Eine beliebte Weise, sich mit der Literatur zu beschästigen, war das Sammeln zerstreuter Schriften, Gedichte, Briese, Inschriften u. dgl. zu einem Korpus, wozu sich auch noch die Kompilazion gleichartiger Stosse gesellte, die man bei der Lektüre sich notirt und exzerpirt hatte.

Abgesehen von der grossartigen Sammlung der Literaturwerke in Bibliotheken und deren fachweisen Anordnung 1) lässt sich nur Weniges über das Sammeln der einzelnen Schriftwerke angeben, so dass es fast scheint, als wären sie alle schon aus der vorigen Periode vollständig gesammelt in die gegenwärtige übergetragen worden, was doch schwerlich der Fall gewesen sein mochte. Die Alexandriner hatten ja noch vollauf zu thun, ehe sie die "Opera omnia" der einzelnen Autoren zusammen brachten. Es war dieses um so schwerer für sie, als sie keine Titelverzeichnisse vorfanden, sondern dieselben selbst erst nach dem Bestande der Bibliothek anfertigten. Derjenige Mann, dem so grosse Verdienste um die Alexandrinische Bibliothek zuerkannt werden, De metrios der Phalereer, wird auch als Sammler genannt. Ihm wird die älteste Sammlung von Aesopischen Fabeln, Aoywo Aiownsiwo ovvaywyai<sup>2</sup>), beigelegt, so wie eine andere der "Sprüche der sieben Weisen"<sup>3</sup>). Letzteres that auch ein

<sup>1)</sup> Schol. Plautin. bei Ritschl Alex. Bibl. p. 3. — graecae artis poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt: Alexander tragoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus vero Homeri poemata et reliquorum illustrium poetarum.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. V, 80.

<sup>8) 8</sup> to b. Sermon. lib. III. Cf. I. C. Orelli Opusco. Graec. sententiosa cet. (Lips. 1819-21.) Vol. I. p. 138 sqq.

gewisser Sosia des. Der Grammatiker Artemidor von Kassandria (§. 83, Anm. 54.) sammelte idyllisch-bukolische Gedichte, und ihm ist vielleicht die Anordnung der noch vorhandenen Theokritischen Idyllen zuzuschreiben, da dieselbe nicht lauter ächte Gedichte des Theokrit enthält 4). Der Aristarcheer Dionysodor (§. 83. Anm. 77.) sammelte die Briefe, welche Ptolemäos Lagu mit Dichtern und Gelehrten, besonders mit Theophrast wechselte, und scheint sie redigirt und mit Bemerkungen versehen zu haben 5). Eine Sammlung Aristotelischer Briefe war mehrfach vorgenommen worden 6), aber wie es scheint, erst gegen Ende dieser Periode, von dem Peripetetiker Andronikos von Rhodos, der überhaupt des Aristoteles Schriften ordnete (§. 135. Anm. 34.), von einem unbekannten Aretas, und von dem Bibliographen Artemon von Kassandria (§. 135. Anm. 32.), der wahrscheinlich auch noch unserer Periode angehört 7).

Der Reichthum an öffentlichen Gebäuden, Denkmalern, Kunstwerken und Weihgeschenken, die grösstentheils mit Inschriften versehen waren, machte die Alterthums- und Geschichtsforscher aufmerksam, solche Inschriften als Quellen historischer Ueberlieferungen zu benutzen. Frühzeitig schrieben Reisende dieselben ab und verwebten sie in ihre Reisebeschreibungen, aus denen sie von spätern Gelehrten wieder exzerpirt und zu speziellen Sammlungen von Entypaimmara, Αναθήματα, Ψηφίσματα u. dgl. zusammengetragen wurden. Die umfassendste Inschriftensammlung fasste zuerst in dieser Periode der gelehrte Historiker Philochoros von Athen ab: Ἐπιγράμματα Αττικά<sup>8</sup>). — Eine Συναγωγή ψηφισμάτων, und wahr-

<sup>4)</sup> Cf. E. Reinhold de genuinis Theocriti carminibus et suppositiciis diss. Ien. 1819. 8.

<sup>5)</sup> Lucian. Pro lapsu salutant. §. 10. (Vol. I. p. 887. ed. Schmieder) Καὶ Πτολεμαϊος δὲ ὁ Δάγου, Σελεύκφ ἐπιστέλλων, σαφῶς ἀνέστρεψε τὴν τάξειν, ἐν ἀρχῆ μὲν τῆς ἐπιστολῆς ὑγιαίνειν αὐτὸν προςειπῶν, ἐπὶ τέλει δὲ ἀντὶ τοῦ ἐξέῶσθαι ὑπογράψας τὸ χαίρειν ὡς Διονυσόδωρος, ὁ τὰς ἐπιστολὰς τοῦ αὐτοῦ συναγαγών, φησιν.

<sup>6)</sup> Vgl. Ueber die Schicksale der Aristotelischen Briese Ad. Stahr Aristotelia Bd. I. S. 204 ff.

<sup>7) (</sup>Demetrius) de Elocut. S. 223. p. 46. Göller. Αριέμων μέν οὐν ὁ τὰς Αριστοτέλους ἀναγράψας, ἐπιστολάς φησιν, ὅτι ὅεἴ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς. Cf. Walz in Praefat. ad Demetr. p. V. (praefat. p. XXVI sq. bei Göller.) Stahr l. c. pag. 205 sqq.

<sup>8)</sup> Cf. Boeckh Corp. Inscr. tom. I. praef. p. VIII. Ferd. Ranke de Aristoph. vita (ap. B. Thiersch Aristoph. Com. Lips. 1880. tom. I.)

scheinlich nur in Bezug auf Attika, machte Krateros, der Bruder des Antigonos Gonnata (reg. 283 – 239 v. Chr.), und doch wohl zum Behuf historischer Darstellung 9). Ptolemäos II. Philadelph veranlasste den Melampus 10), der schon auf früheren Reisen in Aegypten sich für die Denkmäler interessirt und ihre Inschriften abgeschrieben und gesammelt hatte, die ägyptischen Denkmäler genau zu studiren und nach ihnen eine Geschichte des Landes und Volkes abzufassen. — Polemon<sup>11</sup>) der Perieget, von ungewissem Vaterlande 12), der sich durch den Eifer, mit dem er alle Inschriftsäulen plünderte, den Spottnamen 13) Στηλοχόπας zuzog, sammelte neben Ψηφίσματα und 'Αναθήματα auch Επιγράμματα verschiedener Stadte: Περί των κατά πόλεις έπιγραμμάτων 14). Man halt ihn auch für den Sammler Kyklischer Epen, was indessen doch nur so zu verstehen ist, dass er nur den Stoff der Kyklischen Dichter nach seiner Weise umarbeitete und historisch ordnete. Das Werk heisst daher auch Πολεμώνια, ή ιστορία παρά τοῖς Πολεμωνίοις ήτοι κυκλικοῖς 15). -

p. CLV. Dass dieses Werk auch auf die Didaskalien der Dramaturgie eingegangen sei, wie I. Richter de Aeschyli etc. interpr. p. 56. meint, ist wohl ganz zu bezweifeln.

<sup>9)</sup> So vermuthet Meier in der Anm. 12. angef. Comment. Andoc. pag. 66.

<sup>10)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I. p. 116.

<sup>11)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 492. VI, 2. not. c. — Insbesondere L. Preller Polemonis fragmenta collegit etc. Acced. de Polemonis vita et scriptis et de historia atque arte Periegetarum commentationes. Lips. 1838. 8. Wegener Aula Attal. p. 204. zählt diesen Polemon zu den Pergamenischen Gelehrten und selbst zu den Anhängern des Krates von Mallos.

<sup>12)</sup> A th en. VI, 234 D. Πολέμων γοῦν, ὁ εἶτε Σάμιος ἢ Σιχνώνιος εἶτ' Αθηναῖος ὀνομαζόμενος χαίρει, ὡς ὁ Μοψεάτης Ἡρακλείδης λέγει, καταριθμούμενος αὐτὸν καὶ ἀπ' ἄλλων πόλεων — Preller de Polemone leitet diese Vaterlandsvielheit daher "quod libros suos modo ex hac modo ex illa civitate in lucem emisisset idque in titulis librorum — significassel." Me i er Comment. Andocid. VI. partic. 13. pag. 64. n. 359. findet dagegen als wahrscheinlicheren Grund: "quod fortasse in illarum quoque urbium antiquitatibus plurimum operae posuerit ejusque industriae nomine civitate ab illis donatus sit, ut hieronicae ab multis simul urbibus civitate donari solebant."

<sup>13)</sup> Athen. VI, 231 D. Wegener l. c. hält Στηλοχόπας für eine "gloriosa appellatio ob insignem in inscriptionibus colligendis et explicandis collocatam operam."

<sup>11)</sup> Athen. X, 436 D. 412 E.

<sup>15)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. Τ, 214. cf. Γ, 212. 4', 846. und Δ, 39 ή ίσιορία παρά Πολέμωνι.

Dann werden noch als Inschriftensammler genannt Apelles der Pontiker, Aristodem der Aristarcheer, welcher Thebäische Inschriften sammelt, Alketas (§. 138. Anm. 25.), Menetor (§. 138. Anm. 26.) u. A.

Da die Inschriften gewöhnlich poetischer Form waren, so erweiterte man ihre Sammlungen allmälig dadurch, dass man ihnen kleine Gedichte, meist im elegischen Versmaasse beigesellte. Diese Sammlungen erhielten nun den Namen "Blumenlesen" 'Av Johoyi'ai, auch Έκλογαί, Συναγωγαί, Σύμμικτα u. s. f., und ihrer mögen schon in dieser Periode ziemlich viele gewesen sein. Dass Aristoteles, dieser fleissige Leser und Sammler zu seinem Privatgebrauche eine Gedichtsammlung veranstaltet habe, ist nicht unwahrscheinlich, da er selbst Dichter war, wie sein Skolion "auf die Tugend" und sein Epitaphion "auf Hermias von Atarne", so wie die in der Palatinischen Anthologie erhaltenen Ἐπιτάφια εἰς τοὺς παρ' Ὁμήρφ ῆρωας noch jetzt beweisen. Ausserdem erzählt Eustath 16) dem Porphyr nach, dass Aristoteles unter dem Titel Πέπλος eine Gedichtsammlung gemacht habe. Da die Angabe des Eustath aus jener Sammlung nicht mit dem übereinstimmt, was in der Anthologie erhalten ist, so ist es wohl möglich, dass er eine Sammlung fremder Gedichte neben der seiner eigenen veranstaltet habe. Auch Παροιμίαι 17) sammelte er, deren Unvollständigkeit übrigens der schmähsüchtige Kephisodor tadelte 18). Die unter des Aristoteles Namen noch vorhandene Sammlung Περί θαυμασίων ακουσμάτων 19) rührt nicht von ihm her, ist aber grösstentheils aus des Aristoteles Schriften entlehnt. - Der

<sup>16)</sup> Ad Iliad. Β, 557. pag. 285, 24. 'Ιστορεῖ δὲ ὁ αὐτὸς Πορφύριος καὶ ὅτε ᾿Αριστοτέλης σύγγραμμα πραγματευσάμενος, ὅ περ ἐκλήθη Πέπλος, γενεαλογίας τε ἡγεμόνων ἐξέθετο καὶ νεῶν ἐκάστων ἀριθμόν. Cf. Anonym. vitae Aristotelis pag. 209. ap. Menag. ad Ding. Laert. (p. 610. ed. Hübner.): Πέπλος · περιέχει δὲ ἱστορίαν σύμμικιον.

<sup>17)</sup> Diog. Laert. V, 26. Harpocrat. s. v. Αρχή ἄνδρα δείχνυσι. cf. Schneide win Praef. ad Paroemiogr. p. III.

<sup>18)</sup> Athen. II, 60 D. Ότι Κηφισόδωρος, ὁ Ἰσοχράτους μαθητής, ἐν τοὶς κατὰ Αριστοτέλους (τέσσαρα δ' ἐστὶ ταῦτα βιβλία) ἐπιτιμῷ τῷ φιλοσόφῳ, ὡς οὐ ποιήσαντι λόγου ἄξιον τὸ παροιμίας ἀθροῖσαι, ᾿Αντιψάνους δλον ποιήσαντος δρᾶμα τὸ ἐπιγραφόμενον Παροιμίαι.

<sup>19)</sup> Cf. Westermann Paradoxogr. pag. XXV sqq. u. pag. I—VI. Herausgeben ausser in den Gesammtausgaben des Aristoteles zu Francof. ap. Wechel 1577. 4. I. Pacius ibid. 1596. 8. Io. Beckmann Gotting. 1786. 4. Zuletzt Westermann in den Paradoxogr. p. 1—60.

Dichter Meleager von Gadara (c. 100 v. Chr.) socht einen Epigrammenkranz, Στέφανος ἐπιγραμμάτων, aus sechsundvierzig Dichtern alterer Zeit und der Gegenwart, und ordnete die Sammlung alphabetisch nach den Anfangsbuchstaben der Gedichte 20).

Eine andere Lieblingsbeschäftigung war das Sammeln von Sprüch wörtern, Παροιμίαι 21). Solcher Sammlungen werden viele namhaft gemacht, wie die des Aristoteles (Anm. 17.), welcher schon in den Sprüchwörtern körnige Ueberreste alter Weisheit erkannte 22); des Demetrios Phalereus, der die Sprüche der sieben Weisen sammelte (Anm. 3.), des Klearch aus Soli 23), des Theophrast von Eresos 24), des Theätet 25), Kleanth von Assos 26), Chrysipp von Soli 27), Kleander, Kallimachos, Aristophanes von Byzauz 28), dessen Sammlung in eine von zwei Büchern παροιμίαι ἐπίμετροι und vier Bücher ἄμειροι zerfiel, Aristarch, Aeschylos von Alexandrien, Damon oder Demon 29), Demetrios Ixion, Lukill aus Tarrha 30), Didymos Chalkenteros 31) u. v. a. 32). Diese Zahl von Sammlungen

<sup>20)</sup> Fr. Passow De vestigiis coronarum Meleagri et Philippi in Anthologia Constantini Cephali. Vratisl. 1827. 4.

<sup>21)</sup> Cf. Schneidewin in Praefatio ad Corpus Paroemiographorum.

<sup>22)</sup> Synesius Encom. Calvit. p. 85. Εὶ δὲ καὶ ἡ παροιμία σοφόν· πῶς ὅ οὐχὶ σοφόν, περὶ ὧν ᾿Αριστοτέλης φησὶν, ὅτι παλαιᾶς εἰσι φιλοσοφίας ἐν ταῖς μεγίσταις ἀνθρώπων φθοραῖς ἀπολομένης ἐγκαταλείμματα, περισωθέντα διὰ συντομίαν καὶ δεξιότητα.

<sup>28)</sup> Oft zitirt von Athenãos, unter anderen das zweite Buch VII, 817 A.

<sup>21)</sup> Diog. Laert. V, 45. Harpocrat. s. v. doxn avdoa delxvuoi.

<sup>25)</sup> Suid. s. v. οὐδὲν πρός τὸν Διόνυσον.

<sup>26)</sup> Schneide win l. c.

<sup>27)</sup> Diog. Laert. VII, 1. Schol. ad Pind. Isthm. II, 15. Zenob. Prov. II, 18. III, 80.

<sup>28)</sup> Harpocrat. s. v. ἔργα νέων. Schol. ad Aristoph. Avv. 1292. Έν ταῖς ἀμέτροις παροιμίαις. cf. ibid. 1463.

<sup>29)</sup> Harpocrat. v. Μυσών λείαν. Cf. Schneidewin Praef. in Paroe-miogr. p. VIII.

<sup>60)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, 107. cf. IV, 265.

<sup>31)</sup> Phot. Bibl. Cod. 279. p. 530. a. 10. Bekk. δτι Δίδυμος περί παροιμιών, δεκαιρία βιβλία συντέταχε, πρὸς τοὺς περί παροιμιών συντεταχότας έπιγράιμας αὐτά. Η arpocrat. p. 151, 11. περί τῆς ἐν Δελφοῖς σχιάς p. 176, 19. τοὺς ἐτέρους τραγφδοὺς ἀγωνιεῖται. Schneidewin Praef. ad Paroemiogr. pag. XIV.

<sup>32)</sup> Ein Verzeichniss von Parömingraphen giebt Fabric. Bibl. Gr. V, 105 sqq.

beweist, wie viel Interesse die Griechen dieser Periode an den Sprüchwörtern, in denen auch der Kern der Gesinnung eines Volkes enthalten zu sein pflegt, gezeigt haben; hat doch sogar der Komiker Antiphanes (vgl. Anm. 14.) ein Drama, betitelt Παροιμίαι, geschrieben. Von den Sammlungen der Vorgenannten ist keine auf die Nachwelt gekommen bis auf die des Didymos 33. Lukill und Didymos wurden später vom Zenobios, und vielleicht schon vom Diogenian epitomirt, so dass uns wenigstens Einiges durch die Vermittelung des Letzteren erhalten worden ist.

Der Sammlungen mythologischen, historischen und naturgeschichtlichen Inhalts gab es minder viele. Von den mythologischen Sammlern, zu denen auch die Verfasser der Κυαλικά, wie Polemon, und der Τραγφδούμενα und Κωμφδούμενα gehören, ist früher (§. 126.) die Rede gewesen. Eine besondere Klasse von Sammlern waren die Paradoxographen, Παραδοξογράφοι 34), welche ihre Lesefrüchte wunderbarer Erscheinungen unter dem Titel Απιστα, Θαυμάσια, Παράδοξα u. a. zusammenstellten 36). Der Inhalt ihrer Schriften besieht sich meist auf Dinge, die sich wider Erwarten und auf wunderbare Weise zugetragen haben, und haben daher einigen Werth für die Naturgeschichte 36). Von den Wundern der Natur ab wandte man sich auch zu den Wundern in der Geschichte, oder in der Mythologie (vgl. §. 126. Anm. 1.). Sonst gab es noch Παράδοξα der Philosophen, Grammatiker, und überhaupt gemischten Inhalts 37). Die Parodoxographen 38) suchten theils absichtlich zu täuschen, theils

<sup>83)</sup> Sie findet sich in der Aldinischen Sammlung der Fabeldichter.

<sup>34)</sup> Wie sie Tzetzes Chil. II, 25. v. 151. nennt. Ueber die Paradoxographen vgl. I ons i us Scriptt. hist. phil. II, 12. p. 175. (209 sqq.). Fabrici us Bibl. Gr. I, 196 sq. III, 819. und Andere, die Westermann nennt in seiner Ausgabe der Παραδοξογράφοι. Scriptores rer. memorab. Graeci. Insunt (Aristotelis) memorabiles auscultationes, Antigoni, Apolionii, Phlegontis historr. memorabb., Michaelis Pselli lectt. mirabb. reliquorum ejusd. generis scriptt. deperditorum fragmenta. Brunsvici 1839. 8. In den Prolegomenen giebt der Herausgeber ein alphabetisches Verzeichniss der Paradexographen mit literarhistorischen Bemerkungen.

<sup>35)</sup> Ueber die Entstehung der Paradoxographie vgl. Westermann Paradoxographie p. XI sq.

<sup>86)</sup> Was solche Schriften zu enthalten pflegen, zeigt an einigen Beispielen Gellius Noct. Att. IX, 4.

<sup>87)</sup> Westermann l. c. pag. XV.

<sup>88)</sup> Einen Katalog von solchen Sammlern giebt schon Tzetzes Chil. VII, 144. v. 642 sqq.

waren sie selbst im Irrthum befangen. Daher fanden sie ihre Gegner, wie den Arzt Andreas von Karystos und vielleicht auch den Grammatiker Seleukos<sup>39</sup>).

Die dem Aristoteles beigelegte Schrift Περὶ θαυμασίων ἀχουσμάτων (Anm. 19.) sowie ähnliche, die dem Theopomp ••) und Ephoros •1) beigelegt werden, sind unächt. Demnächst ist su nennen Bolos der Mendesier, Περὶ θαυμασίων •2). Unter den Alexandrinern möchte der älteste Paradoxograph Kallimachos von Kyrene sein, dem Suidas Θαυμάτων τῶν εἰς ἄπασαν τὴν γῆν κατὰ τόπους ὅντων συναγωγή und Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσω καὶ Ἰταλίω θαυμασίων καὶ παραδόξων zuschreibt •3). Beide Titel bezeichnen wohl Eine Schrift und der letztere nur einen Theil derselben •4). Dieses Werk wurde als eine Συλλογή τῶν παραδόξων später oft wie-

Ότι δ΄ είσὶ τών άληθών άλλοι φασὶ μυρίοι,
Τοιαύτα καὶ καινότερα θεάσασθαι ἐν βίφ,
Κτησίας καὶ Ἰάμβουλος, Ἰσίγονος, Ἡηγίνος,
Αλέξανδρος, Σωτίων τε καὶ ὁ ᾿Αγαθοσθένης,
᾿Αντίγονος καὶ Εὐδοξος, Ἱππόστρατος, μυρίοι,
Ὁ Πρωταγόρας αὐτὸς δέ, ἄμα καὶ Πτολεμαΐος,
᾿Ακεστορίδης τε αὐτὸς καὶ άλλοι πεζογράφοι,
Οῦς τε αὐτὸς ἀνέγνωκα καὶ οῦς οὐκ ἀνεγνώκειν.
᾿Αφ՝ ὧν δ΄ αὐτὸς ἀνέγνωκα γραφαῖς μετροσυνθέτοις
Ζηνόθεμις, Φερένικος σὺν τῷ Φιλοστεφάνφ,
Καὶ ὧνπερ οὐκ ἀνέγνωκα μυρίοι πάλιν ἄλλοι.

Damit vergl. Gellius (N. Att. IX, 4.), welcher in Brundusium Bücher zum Verkauf ausgestellt findet: "erant autem isti omnes libri Graeci miraculorum fabularumque pleni: res inauditae, incredulae; scriptores veteres non parvae auctoritatis Aristeas Proconnesius, et Isigonus Nicaeensis, et Ctesias, et Onesicritus et Polystephanus et Hegesias.

- 39) Westermann l. c. pag. XIII.
- 40) Westerm. l. c. pag. X. und L-LII.
- 41) L. c. pag. XXX.
- 42) Suid. s. v. Βωλος Μενδήσιος, Πυθαγόρειος. Suidas führt vorher noch einen Βωλος Δημοχρίτειος an, den Mehrere mit dem Mendesier identifiziren wollen. Cf. Interprett. ad Suid. l. c. und dieser Meinung tritt auch Westermann l. c. pag. XXVIII. bei. Doch dürste dies so ausgemacht noch nicht sein.
- 43) Fabric. Bibl. Gr. III, 819.
- 44) Ueber die etwaige ursprüngliche Gestalt dieser Schrift Westermann.
  1. c. p. X sq.

der exzerpirt, unter andern vom Karystier Antigonos, dessen 'Ιστοριών παραδόξων συναγωγή aus 189 Abschnitten besteht, deren erster Theil (127 Abschnitte) Auszüge aus des Pseudo-Aristotelischen wunderbaren Auskultazionen enthält, und deren zweiter Theil aus verloren gegangenen Schriften des Kallimaches, Timäos u. A. entlehnt ist 45). Unter Ptolemäos II. Philadelph versasste Lysimachos der Alexandriner eine Συναγωγή Θηβαϊκών παραδόξων 46), Nymphodor von Syrakus 47) Περί τών έν Σιχελία θαυμαζομένων, Myrsilos von Lesbos 48) Ιστορικά παράδοξα, und vielleicht auch noch Archelaus der Aegypter 49) τῶν ἐν ἐπιγοάμμασιν ἐξηγουμένων τὰ παράδοξα τῷ Πτολεμαίφ. Unter Ptolemaos III. Euergetes schrieb Philon der Herakleote 50) Περί θαυμασίων, Philostephanos von Kyrene 51) Περί τῶν παραδόξων ποταμῶν. Polemon der Perieget 52) Περί θαυμασίων. Ans Ende dieser Periode gehörte Diophanes von Nikaa 53), Zeitgenosse des Cicero, Verfasser von Παράδοξα; ungewiss aber ist es, ob I sigonos von Nikaa 54) Περί απίστων und Apollonios 55), den man fälschlich mit dem berühmten Grammatiker Dyskolos identifizirt hat, 'Ιστορίαι θαυμασίαι, die noch vorhanden sind, hierher gehören.

Schriften vermischten Inhalts, nach Art von Kollektaneen ohne strenge wissenschaftliche Ordnung hiessen Aτακτα, wie z. B. Ister von Kyrene <sup>56</sup>) abfasste (§. 137. Anm. 1.); — ferner Σύμμικ-

<sup>45)</sup> Westermann I. c. p. XXIX sq. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 303 sqq. Die Schrift ist nur in einer einzigen (Heidelberger) Handschrift auf uns gekommen. Ed. pr. Graece c. aliis (c. Anton. Liberal.) ed. I. Xylander Basil. 1568. 8. I. Meursius Lugd. Bat. 1619. 4. I. Beckmann Lips. 1791. 4. Nachträge in dessen Marbod liber lapidum. Gotting. 1799. 8. Bei Westermann p. 61—182.

<sup>46)</sup> Westermann l. c. pag. XXX.

<sup>47)</sup> Ebert Dissertatt. Sicul. p. 155 sq. Westermann l. c. pag. XXXIII sqq.

<sup>48)</sup> L. c. pag. XXXI sq.

<sup>49)</sup> L. c. pag. XXII.

**<sup>50)</sup>** L. c. pag. XXXVI.

<sup>51)</sup> L. c. pag. XXXVI sq.

<sup>52)</sup> L. c. pag. XLII sq.

**<sup>58)</sup>** L. c. pag. XXIX sq.

<sup>54)</sup> L. c. pag. XXX.

<sup>55)</sup> L. c. pag. XX sq. Der Text ebendas. pag. 103-116.

<sup>56)</sup> Suid. s. v. Ταυροπόλαν zitirt das dritte Buch. Cf. Diog. Laert. II, 59. ib. Menag. Auch ὑπομνήματα genannt von Plut. Quaest. Gr. XLIII. Ίστρος δὲ ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς ἐν ὑπομνήμασι προςιστόρηχεν πτλ.

τα 57), wie die des Kallistratos von Athen 58); — oder Συναγωγαί ιστοριών, wie die des Agatharchides von Knidos 59); — Theatergeschichten, wie die Υπομνήματα Θεατρικά des Nestor von Tarsas 60), welches Werk wohl wenig Aehnlichkeit mit den Werken eines Amarant Περί σκήνης und Juba Ἱστορία Θεατρική gehabt und meist nur aus einer Anekdotensammlung bestanden haben mag 61). Dergleichen Miszellanwerke entstanden, wie dies schon bei den Paradoxographen bemerkt wurde, aus Exzerpten. Dies führt uns zu einer andern Klasse von Literaten über, die der der Exzerptoren verwandt ist, zu den Epitomatoren.

## §. 134.

## E pitomatoren.

Die einsachste Weise, von dem reichen Inhalte der Literatur und des damaligen Wissens sich eine bequemere Ein- und Uebersicht zu verschaffen, war diese, dass man grössere Werke exzerpirte und ihren den Dilettanten lästigen Umfang in Handbücher zusammenzog. Zunächst epitomirte man wohl nur zum eigenen Handgebrauch. Das buchmässige und gelehrte Studium, das jetzt aufgekommen war, hatte das Exzerpiren und Epitomiren nothwendig gemacht. Die ungemeine Belesenheit, die z. B. Aristoteles zeigt, würde ohne Excerpte, Auszüge und Kollektaneen einen verhältnissmässig geringen Erfolg in Bezug auf seine Schriftstellerei gehabt haben, da die Zuverlässigkeit auf das blosse Gedächtniss immer sehr misslich ist. Viele Auszüge hatten eine an sich so abgerundete Vollständigkeit, dass sie für eigene Werke der Epitomatoren gelten konnten. Bekanntlich machte Aristoteles Auszüge von allen vorhandenen Rhetoriken, Συναγωγή

<sup>57)</sup> Wie solche σύμμικτα ὑπομνήματα entstanden, lernen wir von der Pamphile bei Phot. Bibl. Cod. 175. p. 119. b. 16. Bekk.

<sup>58)</sup> Athen. III, 125 B. erwähnt das sie bente Buch. Cf. Erotian. Lexic. s. v. χειαί.

<sup>59)</sup> Photius in Bibl. Cod. 213. giebt seiner Schrift den Titel: Ἐπιτομή τῶν συγγεγραφότων περὶ θαυμασίων ἀνέμων. Westermann L.c. pag. XVI sq. schlägt nicht ohne Wahrscheinlichkeit ἀχουσμάτων oder ἀναγνωσμάτων vor, aus welchem ἀνέμων durch kompendiöse Schreibart entstanden sein mag.

<sup>60)</sup> Cf. Vossius de Hist: Graecc. p. 176. (p. 220. ed. Westerm.).

<sup>61)</sup> Athen. X, 415 A. theilt aus dem Werke eine Anekdote vom Trompeter Herodor aus Megara mit.

τεχνών, welche von solcher Brauchbarkeit waren, dass man lieber diese Auszüge als die Originale las 1). Andere Auszüge veranstaltete Aristoteles aus philosophischen Schriften, wie Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος 3 ΒΒ., Τὰ έκ της πολιτείας 2 ΒΒ. 2), Έκ τῶν Τιμαίου καὶ Αρχύτου ά 3). Eben so fasste Theophrast eine Επιτομή της Πλάτωνος πολιτείας β' 4) ab, Ἐπιτομών ᾿Αυιστοτέλους περί ζώων 5' 5), und Φυσικών ἐπιτομής α, richtiger vielleicht φυσικών δοξών ἐπιτομῆς ά 6). — Einen Auszug aus Sotion des Aelteren Werk Περί διαδοχών των φιλοσόφων?) veranstaltete Heraklid Lembos (c. 160 v. Chr.). Sein Zeitgenosse, der Historiker Agatharchides von Knidos 8) veranstaltete ausser einer Ἐπιτομή τών περί της ερυθυάς θαλάσσης άναγεγραμμένων in einem Buche, eine Επιτομή της Αντιμάχου Αύδης, eine Επιτομή των συγγεγραφότων περί συναγωγής θαυμασίων ανέμων (αναγνωσμάτων? Vergi. Auszüge ihrer ganzen Ausdehnung nach in einem symmetrischen Verhältniss zum Original standen, oder ob sie blos sporadische Auszüge oder Exzerpte gaben, lässt sich freilich nicht mehr nachweisen. Man wird daher Exzerpte und vollständige Auszüge, da beide durch éntτομαί bezeichnet wurden, schwerlich unterscheiden können. Auszüge aus mehreren Werken in Eine Sammlung gebracht wurden, so erschienen sie unter dem Titel Συναγωγή, Έκλογαί, Σύμμικτα, 'Υπομνήματα, und ihre Verfasser finden dann besser einen Platz unter den Sammlern (§. 133.). Doch ist diesen Titeln nicht immer zu trauen. So waren des Apollonios von Kittion Υπομνήματα ein vollständiger Auszug aus einer Schrist des Hippokrates (vgl. S. 113.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 97. Anm. 12. u. S. 137. Anm. 22.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. V, 22.

<sup>8)</sup> Anonym. vita Aristot. ap. Menag. ad Diog. Laert. V, 85. pag. 201. (p. 609. ed. Hübner).

<sup>4)</sup> Diog. Laert. V, 48.

<sup>5)</sup> Diog. Laert. V, 49.

<sup>6)</sup> Diog. Laert. V, 48. ibid. Menag.

<sup>7)</sup> Diog. Laert. VIII, 7.

<sup>8)</sup> Photii Biblioth. Cod. 213. p. 171. a. 6. 'Ανεγνώσθη 'Αγαθαρχίδου ίστορικόν ένιοι δὲ αὐτὸν 'Αγάθαρχον ὀνομάζουσι τούτφ πατρὶς μὲν ἡ Κνίδος ἢν, ἡ δὲ τέχνη γραμματικὸν ἐπεθείκνυτο · ὑπογραφέα δὲ καὶ ἀναγνωστὴν ὁ τοῦ λέμβρου (?) 'Ηρακλείδης, δι' ὧν αὐιῷ ἐξυπηρετεῖτο, πάρεσχε γνωριζεσθαι. ἢν δὲ καὶ θρεπτὸς Κινναίου.

<sup>9)</sup> Phot. l. o. lin. 21-27.

Ann. 4.). Dass selche Auszüge wegen ihrer Bequemlichkeit dem Gebrauche der Originale Abbruch thaten und deren Untergang zum Theil verursachten, ist leider zu oft in Erfüllung gegangen <sup>10</sup>). Bei alledem dürfen wir aber doch über diese Thätigkeit nicht den Stab brechen, sondern müssen auch den Nutzen anerkennen, den die Epitomatoren gestistet haben, indem sie "sich mühten, um aus den dichten Massen wenigstens das Merkwürdige und Paradoxe zu retten" <sup>11</sup>).

Verwandt mit den Auszügen sind die Inhaltsanzeigen, 'Υποθέσεις 12), ganzer Werke oder einzelner Bücher und Kapitel, dramatischer Stücke, Gedichte u. s. w. Dieselben waren bald ausführlicher, bald sehr kurz. Die kurzen Inhaltsanzeigen, denen öfter auch literarbistorische Notizen über die Zeit der Abfassung und szenischen Darstellung beigefügt waren, bilden einen Theil der Bibliographie, von der im nächsten Paragraph die Rede sein wird. Schon in voriger Periode hatte man solche Yno Séasis zu den dramatischen Werken gemacht; Aristoteles aber sammelte dergleichen zu einem Korpus und veröffentlichte sie in seinem Werke Περί διδασχαλιών (§. 135. Anm. 1.). Hierin scheint ihm sein Schüler Dikaarch von Messene gefolgt zu sein, von welchem Sextos der Empiriker 13) zwar nur Τινές υποθέσεις των Ευριπίδου και Σοφοκλέους μύθων erwähnt 14), der aber doch also Υποθέσεις schrieb und wohl zu allen drei Haupttragikern geschrieben haben dürfte, wenn nicht in einem besonderen Buche, doch vielleicht in der Schrift Περί μουσικών αγώνων oder in dem literarhistorischen Theil seines  $Bio\varsigma \tau \tilde{\eta} \varsigma E \lambda \lambda \dot{u} \delta o \varsigma (\S. 128. Anm. 35.).$ Annahme der Υποθέσεις als besondere Schrist ware übrigens nicht zu gewagt 15); Dikäarch brachte in derselben dann auch wohl die Didaskalien an, wobei er des Aristoteles Werk benutzte. Demnach wäre der Grammatiker Aristophanes von Byzanz nicht der er-

<sup>10)</sup> C. G. Heyne Opusc. I, 130 sq.

<sup>11)</sup> Bernhardy Griech. Lit. I, 133.

<sup>12)</sup> Ueber die dreifache Bedeutung von 'Υπόθεσις s. Sext. Empir. adv. Geometr. S. 3 sqq. p. 310. Fabric. (p. 697, 22. Bekk.).

<sup>13)</sup> Sext. Emp. adv. Geom. §. 3. p. 310. (p. 697, 24.) τὰ νῦν ἐπαρχέσει τριχῶς λέγεσθαι (scil. ὑπόθεσιν), καθ' ἔνα μὲν τρόπον ἡ δραματική περιπέτεια, καθὸ καὶ τραγικήν καὶ κωμικήν ὑπόθεσιν ἢ τῆν τοῦ δράματος περιπέτειαν.

<sup>14)</sup> Weshalb auch Näke Rhein. Mus. (Neue Folge 1832.) Bd. I. S. 42. ihm kein Buch 'Yno Hoeis zuschreiben will.

<sup>15)</sup> Wie auch I. Richter de Aeschyli etc. interprr. p. 47 sq. gethan hat.

ste, welcher Inhaltsangaben der Dramen abgefasst hätte. Von ihm nämlich besitzen wir jetzt noch Ynoθέσεις zum Sophokles, Euripides und Aristophanes dem Komiker, theils in Prosa, theils in Versen 16), und welche sämmtlich von richtiger Auffassung der einzelnen Stücke seugen. Aristophanes verstand es mit wenigen Worten auf das Treffendste den Inhalt und Werth der Dramen anzugeben, sodass sein Urtheil bis heute anerkannt wird. Auch die Zeit, zu welcher die Stücke aufgeführt worden sind, finden wir meistens in ihnen angegeben und scheinen somit die Υποθέσεις, die einen ästhetischen und chronologischen Werth haben, einen Theil seines didaskalischen Werkes (§. 135. Anm. 15.) ausgemacht zu haben.

Von Υποθέσεις zu prosaischen Werken erwähnen wir die des Andronikos zu des Aristoteles und Theophrast Schriften <sup>17</sup>).

### **§**. 135.

#### Bibliographen.

phischen Verzeichnissen hervor, welche nicht nur einen Ueberblick über die einzelnen Werke, sondern zugleich eine ungefähre Einsicht in deren Gehalt abgeben sollten. Die Bibliographen sammelten daher nicht blos die Titel der Schriften, sondern fügten auch kurze Inhaltsanzeigen, Notizen über Zeit und Umstände der Abfassung, oder hei dramatischen Werken über deren szenische Aufführung, Erfolge, mitwirkenden Schauspieler u. s. f. bei, sodass sie literärische Repertorien abgaben und in beschränkter Weise die Literaturgeschichte ersetzten. Solche bibliographische Verzeichnisse, insbesondere dramaturgische Berichte, sind zunächst von Griechenland ausgegangen, wurden aber von den Alexandrinern und Pergamenern vervollständigt, wozu deren Büchervorräthe Veranlassung gaben.

In Griechenlaud nämlich wurde jede Aufführung dramatischer Werke, der Tragödien wie der Komödien, aktenmässig auf Tafeln (Πίνακες) verzeichnet, (daher auch ἀναγραφαὶ τῶν δραμάτων genannt), nebst Angabe des Versassers, Regisseurs (διδάσκαλος), der Zeit, Veranlassung und des Erfolgs des Stückes. Diese Tafeln wurden aller Wahrscheinlichkeit nach in einem zum Theater gehörigen

<sup>16)</sup> Υποθέσεις ἔμμετροι fanden sich zu des Sophokles Oedipus Rex, zu des Aristophanes Acharnern, Vögeln, Ekklesiazusen, Rittern, Wespen.

<sup>17)</sup> Vgi. in S. 135. Anm. 34. die Stelle des Porphyr.

Lokale ausbewahrt und mussten mit der Zeit zu einer bedeutenden Anzahl angewachsen sein. Lange mögen sie nur ein momentanes Interesse befriedigt haben, etwa wie unsere Theaterzettel und Bühnenkritiken. Aristoteles war wohl der erste, welcher jene literarhistorisch und chronologisch wichtigen Notiztaseln als ein quellenmässiges Mittel für die historische Uebersicht der dramatischen Literatur benutzte, sie in eine brauchbare Ordnung brachte und mit allerlei Bemerkungen über die Lebensumstände der Dichter, den Werth ihrer Stücke, über Schauspiele u. s. s. bereicherte 1). Er nannte sein Werk Διδασχαλίαι 2), mit Bezug auf den Hauptinhalt, auf die Berichte über das διδάσχειν δρᾶμα 3). Es wurde ein höchst wichtiges Repertorium für die Literaturgeschichte und diente ohne Zweisel den Alexandrinischen und Pergamenischen Grammatikern, die ebenfalls Διδασχαλίαι absasten, zur Grundlage.

Wahrscheinlich hatte Aristoteles nur für seinen Bedarf und nach Gutdünken die dramatischen nivaxeç ausgewählt und somit nicht den ganzen Vorrath derselben erschöpft. Die übriggelassene Nachlese der didaskalischen Monumente dürfte zunächst von dem Messenier Dikäarch vorgenommen worden sein. Es ist dieses freilich nur Hypothese, die sich auf die sonstigen literarhistorischen Studien des Aristotelikers stützt, die aber zur Wahrscheinlichkeit wird, wenn wir daran erinnern, dass Dikäarch Yno Séoeic, dramatische Inhaltsanzeigen, schrieb (§. 131. Anm. 13.), bei denen sich didaskalische

<sup>1)</sup> Es ist daher gar nicht nöthig, mit I. Richter Aeschyli etc. interprr. p. 41 noch ein zweites Werk Περὶ διδασχαλιών anzunehmen, welches sich zweiten Διδασχαλίαι wie Kommentar zum Texte verhalte.

<sup>2)</sup> Ueber die Didaskalien vergl. Casaubon. ad Athen. VI. p. 285 R. VII, 260. Des Aristoteles Didaskalien zitiren der Scholiast zu Aristoph. Avv. 282. 1379. Ran. 330. 404. Schol. ad Plat. Apolog. p. 18. Diog. Laert. V, 26. ibid. Menage. Harpocrat. s. v. Διδάσκαλος. Suid. s. v. "Ονου σκιά. Von den Neuern Wower Polymath. cap. XII. §. 15. (pag. 130. ed. Lips. 1665.). Lessing Hamburger Dramaturgie Thl. II. S. 344 ff. (Sämmtl. Werke Thl. 25.). Fabric. Bibl. Gr. II, 288. Fr. A. Wolf Prolegg. ad Hom. p. 103 sq. G. Hermann de Rheso in Opuscc. III. p. 263 sqq. A. Boeckh de princ. trag. p. 288. de Dionys. p. 96. und Corp. Inscr. I. p. 350. F. Ranke Vita Aristophanis (in Aristoph. ed. Thiersch) p. CXXXI—CLXVI. I. Richter de Aeschyli etc. interprett. p. 41—45. Klippel Alex. Mus. S. 327 fg. A. Meineke Historia crit. comicor. Grr. p. 5 sq.

<sup>3)</sup> Cf. Ranke Aristoph. vita p. CXXXIX sqq.

einzelnen Andeutungen bildete es eine vollständige Uebersicht der griechischen Literatur, soweit sie dem Kallimachos zugänglich war. Dass es mit ausgezeichneter Sorgfalt und Sachkenntniss gearbeitet war, kann man aus dem Ansehn schliessen, das es bis in die späten Zeiten behauptet hat; dass aber auch falsche Angaben sich vorfanden, ist sowohl wegen der Grösse des Werkes leicht anzunehmen als auch wegen der Schwierigkeit, welche die literarischen Betrügereien jener Zeit dem Bibliographen bei Angabe der wahren Versasser der Schriften in den Weg legten 14). Auf solche Irrthümer mag hauptsuchlich die Schrift des Aristophanes v. B. Πρός τούς Καλλιμάχου Πίνακας 15) eingegangen sein und ebensowohl Berichtigungen als Zusätze gegeben haben. Und ware Bernhardy's Konjektur begründet, welcher die in Anm. 9. mitgetheilte Stelle des Etymologikon 80 erweitert: — πίνακας, έν οίς ήσων ώναγραφαί ποιη τών άρχαίων οίς έντυχων 'Αριστοφάνης δ γραμματικός έποιήσατο τὰς ὑποθέσεις τῶν δοαμάτων, so ware Aristophanes es gewesen, der mit seinen jetzt zum Theil noch vorhandenen Υποθέσεις das Kallimachische Werk bereichert.

Des Kallimachos Πίναχες bildeten die Grundlage der spätern pinakographischen oder didaskalischen Werke <sup>16</sup>), welche dem Eratosthenes (?), Aristophanes, Aristarch <sup>17</sup>), Krates von Mallos, Karystios dem Pergamener u. A. zugeschrieben werden. Krates wird zwar nicht speziell als Pinakograph genannt, doch ist er wohl mit Sicherheit unter den Pergamenern, die bibliographische Werke lieferten <sup>18</sup>), mit zu verstehen. Ausdrücklich aber wird Ka-

<sup>14)</sup> Daher die Abweichungen in den Angaben der Verfasser. Cf. Harpo-cration s. v. Ἐπίσχημμα · ἐστὶ δὰ καὶ λόγος τὶς ἐπιγραφόμενος Δημοσθένης περὶ τοῦ ἐνεπισκήμματος, δν Καλλίμαχος μὲν ἀναγράφει ὡς γνήσιον, Λιονύσιος δὰ 'Λλικαρνασσεὺς ὡς Ψ΄ευδεπίγραφον. Vergl. auch die Stelle des Dion. Halic. in Anm. 18. Athen. XI, 496 E. Photii Bibl. Cod. 265. p. 491. b. 80.

<sup>15)</sup> Athen. IX, 408 F. Bernhardy Griech. Lit. 1. S. 135.

<sup>16)</sup> Auf eine ganze Klasse von Pinakographen deutet Stephan. Byz. s. v. "Αβδηρα hin: Πλείσιοι δ' Άβδηριται ύπὸ τῶν Πιναχογράφων ἀναγράφον ψονται.

<sup>17)</sup> Ob Aristarch ein didaskalisches Werk geschrieben hat, ist zweiselhaft. Behauptet hat es Böckh Corp. Inscr. I. p. 530. "Alia possunt ex Aristarchi et Cratetis didascalicis propagata esse", gestützt auf Proclus Prolegg. ad Hesiod. p. 3.

<sup>18)</sup> Dionys. Halic. de Dinarcho judic. c. 1. Αμα δε δρών οδδεν ακριβές

rystios, Sehn des Setades, als Verfasser von Adagnalieu genannt 19). Die Pergamenischen Pinakes und Didaskalien waren ganz nach Analogie der Alexandrinischen abgefasst 20), mochten aber ebense auf die pergamenische Bibliothek eine spezielle Rücksicht genommen haben, als dies in Alexandrien die Grammatiker mit ihren Büchervorräthen gethan hatten. So erklärt sich auch, dass die Gelehrten, obschon das Kallimachische Werk gewiss das vollständigste in seiner Art war, doch die Pergamenischen Pinakes gern nachschlugen, weil hier über Werke Mittheilungen gegeben waren, die die Alexandriner nicht besassen.

Die asthetisch-kritischen Bemerkungen, welche man den Didaskalien und Pinakes seit Aristoteles und besonders seit Kallimachos beigab, führten auf eine Klassifikazion der Schriftwerke nach ihrem Werthe, und so entstanden seit Aristophanes von Byzanz die Karôrec, welche später Aristarch revidirte. In diese Kanones wurden nur diejenigen Schriftsteller aufgenommen, welche nach der Ueberzeugung dieser Grammatiker das Gediegenste in den einzelnen Literargattungen geleistet hatten, zugleich aber stellten sie sich den Grundsatz, keine Zeitgenossen in den Kanon aufzunehmen 21); wabrscheinlich weil sie sich an die Kallimacheischen Didaskalien und an die in derselben ausgesprochene Kritik hielten und Kallimachos wohl keine gleichzeitigen Dichter und Redner in seine Pinakes aufgenommen oder kritisirt haben mochte. Es gab Kanones für Epiker, Tragiker, Komiker, Lyriker, Redner, Historiker und Philosophen. — In den Kanon der Epiker waren aufgenommen Homer, Hesiod, Panyasis, Pisander und Antimachos<sup>22</sup>). — Für die Dra-

οὖτε Καλλίμαχον οὖτε τοὺς ἐχ Περγάμου γραμματιχοὺς περὶ αὐτοῦ γράψαντας χτλ. und cap. 11. Οὖτος ἐν τοὶς Περγαμηνοῖς Πίναξι φέρεται ὡς Καλλιστράτους. Vgl. auch Athen. VIII, 886 D. in Ann. 5.

<sup>19)</sup> Athen. VI, 285 D. Τον δε νον λεγόμενον παράσιτον Καρύστιος ὁ Περ-γαμηνὸς εν τῷ περι διδασκαλιών εύρεθήναι φησίν ύπὸ πρώτου Αλέξιδος.

<sup>20)</sup> So gab z. B. Karystios an, wie oft die Dramatiker gesiegt hatten: Anonym. vita Sophoclis (bei Bothe edit. Sophocl. tom. I. p. XX.) νίχας δὲ ελαβεν (scil. Sophocles) είχοσιν, ως ψησι Καψύστιος. Cf. Schol. ad Aristoph. Avv. 574. (tom. I. p. 446. Dind.). Cf. Wegener Aula Attal. p. 77 sq.

<sup>21)</sup> Quintil. X, 1, 51. Apollonius in ordinem a grammaticis datum non venk, quia Aristarchus et Aristophanes, poetarum judices neminem sui temporis in numerum redegerunt.

<sup>22)</sup> Proclos bei Phot. Bibl. Cod. 239. p. 819, a. 17: Γεγόνασι δε τοῦ Επους ποιηταί χράτιστοι μέν Όμηρος, Ήσίοδος, Πείσανδρος, Πανύασις,

matiker gab es mehrere Sammlungen; die einzelnen Dichter aber zu bestimmen, die dem Kanon angehört haben, ist bis jetzt noch nicht ganz gelungen. Ungefähr weiss man, dass dem Kanon der alten Komödie angehörten Epicharm von Kos, Kratin, Aristopbanes, Eupolis, Platon und Pherekrates; dem Kanon der mittlern Komödie Antiphanes und Alexis aus Thurium (ὁ Χαρίεις genannt); dem Kanon der neuern Komödie: Philippides, Menander aus Athen, Philemon aus Soli, Apollodor aus Athen und Diphilos von Sinope. — Zum Kanon der Tragiker gehörten Aeschylus, Sophokles, Euripides, Jon und Achaos. Für die Dramatiker bildete man übrigens auch einen besondern Kanon Alexandrinischer Dichter, welche ungefähr von 280-250 v. Chr. geblüht haben mögen, und die man als Maciac τραγική 23) bezeichnete. Zu diesen gehörte Lykophron von Chalkis, Alexander der Actoler (Suid. s. v.), Philiskos von Korkyra, Homer der Jüngere von Hieropolis in Karien, Sositheos, Aeantides und Sosiphanes<sup>24</sup>). Sowie man hier also von der Regel abging und Alexandrinische Dichter für klassisch oder kanonisch erklärte, so geschah diess auch in Klassifikazionen, die man später vornahm. Kallimachos selbst hatte die Ehre, neben Kal-

Aντίμαχος, Cf. Io. Tzetzes Περί διαφοράς ποιητών bei Cramer. Anecd. Gr. III. p. 340, 1. und im Rhein. Mus. Bd. IV, 8. 8. 398—409. · mitgetheilt v. Fr. Dübner. Vers 170.

Πεντάς δε τούτων εστίν εξηρημένη,

<sup>&</sup>quot;Ομηρος, Ήσιοδος, Πάνυσις τρίτος,

Πείσανδρος, Αντίμαχος, οί δ' άλλοι νέοι.

Noch andere Stellen über den epischen Kanon, sowie über die Aufeinanderfolge der Epiker nach ihrem Alter oder Werthe siehe bei Io. Pistoth. Tzschirner Panyasidis Halicarnassei Heracleadis Fragmenta etc. Vratislav. 1842. 4. pag. 23 sq.

<sup>23)</sup> Hauptstelle über die Pleias Tragicorum beim Scholiasten zum Hephaest. Enchir. p. 53. u. 185. ed. Gaisf. und bei Tzetzes Chil. Tom. I. p. 268. ed. Müller. Untersuchungen stellten an Andr. Mich. Nagel de Pleiadibus veterum Graecorum. Altdorf. 1762. 4. I. F. Leisner de Pleiade tragicorum veterum. Cizae 1745. 4. Am besten A. F. Naeke in Schedae Criticae. Hal. Sax. 1812. 4., jetzt in dessen Opuscc. Philol. ed. Welcker (Bonn 1842.) Vol. 1. p. 1—52.

<sup>84)</sup> Schol. ad Hephaest. Enchirid. p. 185. Gaisf. Έπὶ τῶν χρόνων Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου ξπτὰ ἄριστοι γεγόνασι τραγικοί, οῦς Πλειάδα ἐκάλεσαν διὰ τὸ λαμπροὺς είναι ἐν τῆ τραγικῆ ὥσπερ ἄσιρα τὰ ἐν τῆ Πλειάδι.

lines, Minnerm und Philetas im Kanen der Elegiker su glänzen. Von den Lyrikern im engeren Sinne bildeten den Kanon: Alkman, Alkaos, Sappho, Stesichoros, Pindar, Bakchylides, Ibykos, Anakreon und Simenides von Kees. Dazu kamen noch drei Jambographen: Archilochos, Simenides von Amorgos, und Hipponax. Eine Pleias von Alexandrinischen Dichtern verschiedener Gattung findet sich in einer Madrider Handschrift des Apollonios von Rhodos 25). — Der Kanon der Redner umfasste zehn attische Redner: Antiphou aus Rhamnus, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaos, Lykurg, Demosthenes, Aeschines, Hyperides und Dinarch. Dass dieser Kanon von den Alexandrinern herrühre, ist seit Ruhnken 26) berkömmliche Annahme gewesen. Ranke hat sie bezweifelt und zu widerlegen versucht; indem er den Ursprung eines solchen Kanons, ganz wie die Annahme von sieben Weisen Griechenlands, nicht von den Alexandrinern, sondern aus dem innersten Wesen des griechischen Volkes selbst hervorgehen lässt. — Den Kanon der Historik er bildeten Herodot, Thukydides, Xenophon, Theopomp, Ephoros, Philistos, Anaximenes, Kallisthenes und Klitarch; endlich den der Philosophen: Platon, Xenophon, Aeschines der Sokratiker, Aristoteles und Theophrast.

Dass die Abfassung solcher Klassifikazionen meist nur auf subjektiven Ansichten beruhte, ist einleuchtend. Man hat daher auch sich niemals mit den Alexandrinischen Kanones ganz einverstanden erklärt, sondern neue Eintheilungen und kritische Abschätzungen vorgenommen, wie schon die vorher angegebenen Kanones der Dichter aus dem Alexandrinischen Zeitalter beweisen. In der That hätte man auch noch gar nicht das Beste der griechischen Literatur gehabt, wenn man sich mit der Alexandrinischen Auswahl begnügt hätte. Nachträgliche Kritiken der Literaturwerke, wie sie Hermogenes und Longin (in den φιλόλογοι) vornahmen, waren daher ganz in der Ordnung.

<sup>25)</sup> Ir iar te im Catalog. Codd. Matrit. p. 212 sq. Έπτὰ ποιηταί παρήσαν Πτολεμαίω τῷ Φιλαδέλω, ος Πλειὰς έχλήθησαν Θεόχωτος, Άρατος, Νιχανδρος, Καλλίμαχος, Απολλώνιος οὖτος, Αυχόφρων οἰμαι, Όμηρος ὁ νεὸς τραγιχός. (Dann folgt die Pleias bei Hephästion). "Αλλως κατὰ 'Ηφαιστίωνα" Όμηρος Βυζάντιος υίὸς ὁ Μυροῦς, ποιητρίδος, Σωσίθεος, Αυχόφρων, 'Αλέξανδρος, Αἰαντίδης, Σωσιφάνης, Φιλίσχος.

<sup>26)</sup> Histor. crit. oratt. Graecc. p. XCIV sqq. Auch in der Ausg. des P. Rutilius Lupus de Figuris etc. von Frotscher. Lips. 1881. p. 66—80.

Die Erklärung einer Anzahl Autoren (gegen sechzig) aus den verschiedenen Gattungen der Literatur als "Musterschriftsteller" hat man bald zum Vortheil, bald zum Nachtheil für das Schicksal der griechischen Literatur gedeutet, weil man die im Kanon aufgenommenen Autoren vielfack abgeschrieben und kommentirt, die nicht aufgenommenen vernachlässigt habe 27). In neuerer Zeit ist man hiertber anderer Ansicht und legt durchaus nicht mehr den Werth auf den vielbesprochenen Alexandrinischen Kanon, als man seit Ruhnken gethan hat 28). Die Fortpflanzung und indirekte Vernachlässigung der Werke bing gar nicht vom Kanon allein, sondern zum grossen Theil von allerlei Zustlligkeiten und ihrem zur Exegese und stilistischen Uebung geeignetem Inhalte ab 29). Nichts desto weniger war die bibliographisch - kritische Thätigkeit des Aristophanes und Aristarch von grosser Wichtigkeit, weil durch sie, nach Ausscheidung der Werke geringeren Werthes, sich nun, wie Bernhardy 30) sagt, "ein Stamm und Kern bildete, an dem die folgenden Jahrhunderte mit stets gleicher Nothwendigkeit anknüpften, ohne den weder eine stilistische Norm noch irgend eine Fortsetzung der Hellenischen Denkart und Wissenschaft möglich war."

Neben einem Kallimachos, Aristophanes, Aristarch verdienen noch einige andere Bibliographen eine Erwähnung, wie Hermipp von Smyrna <sup>31</sup>); ferner der als Sammler der Aristotelischen Briefe (§. 133. Anm. 7.) genannte Artemon von Kassandria (§. 110. Anm. 35.), welcher eigene Abhandlungen über das Bibliothekenwesen schrieb, wie über das Anschaffen der Bücher, Περὶ συναγωγῆς βιβλίων <sup>32</sup>), über den Nutzen oder Gebrauch der Bücher, Περὶ χεήσεως βιβλίων <sup>33</sup>). — Andronikos von Rhodos (c. 40. v. Chr.) beschäftigte sich mit Sammlung der zahlreichen Schriften des Aristoteles und Theophrast, so wie mit Klassifizirung derselben nach

<sup>27)</sup> Wolf Prolegg. ad Hom. p. 190. 218. Derselbe in der Darstellung der Alterth. Wiss. S. 27 fg. Klippel Alex. Mus. S. 317 fg.

<sup>28)</sup> Bernhardy Gr. Lit. I. S. 186. F. Ranke l. c. pag. CIV sqq.

<sup>29)</sup> Bernhardy Wiss. Syntax S. 84. Note 55.

<sup>30)</sup> Gr. Lit. I. S. 360.

<sup>31)</sup> Plin. Hist. Nat. XXX. c. 1. (Vol. V. p. 46. ed. Bip.) Hermippus qui de ea arte diligentissime scripsit et vicies centum milia versuum a Zoroastre condita, indicibus quoque voluminum ejus positis, explanavit, etc.

<sup>32)</sup> Athen. XII, 515 D. E.

<sup>33)</sup> Athen. XV, 694 A.

ihrem Inhalte in Pragmation 14). In seinem Werke Πίνακες acheint er zugleich seine kritischen Bemerkungen, wie z. B. seine Zweisel an der Aechtheit der Schrist Περὶ ἐρμηνείας, an dem letzten Theile der Schrist über die Kategorien, niedergelegt zu haben. — Der Stoiker Apollonios von Tyros (c. 60. v. Chr.), wohl derselbe, der über Zenon und über die Frauen schrieb, die sich in der Philosophie ausgezeichnet haben (§. 136. Anm. 36.), fasste ein Verzeichniss der Philosophen und ihrer Schristen seit Zenon ab: Πίναξ τῶν ἀπὸ Ζή-νωνος φιλοσόφων καὶ τῶν βιβλίων 35).

Sämmtliche bibliographische Schriften waren mehr oder weniger sugleich biographischen Inhalts und bildeten eine erspriessliche Quelle für die Biographen, zu denen wir im folgenden Paragraph übergehen. Doch zuvor müssen wir noch von einer untergeordneten, aber nichts destoweniger nützlichen Arbeit sprechen, deren sich auch die grössten Grammatiker und Pinakographen nicht geschämt haben, der Ab- und Eintheilungen der Schriftwerke in Bücher, Gesänge und Kapitel, so wie der Stichometrie 36) oder der Zählung der Verse und Zeilen und der Interpunkzion der Handschriften. Dass die allgemeinere Anwendung der Interpunkzion von Aristophanes von Byzanz ausgegangen sei, ist früher (Bd. I. S. 445.) bemerkt worden. Derselbe theilte auch die Schrifttexte in Bücher und Kapitel, klassifizirte die einzelnen Werke eines Autors nach ihrem Inhalte 37), oder traf die Anordnung einzelner Gedichte zu einem Ganzen 38). Die Dialoge des Platon theilte er nach Analogie der Tra-

<sup>34)</sup> Hamptstelle bei Porphyr. in Vita Plotini c. 24. Τὰ ᾿Αριστοτέλους καὶ Θεοφράστου εἰς πραγματείας διεὶλε, τὰς οἰκείας δποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγων. Cf. Plut. Sulla c. 28. Λέγεται δέ, κομισθείσης αὐτῆς (scil. Apelliconis bibliothecae) εἰς Ῥωμην, Τυραννίωνα τὸν γραμματικὸν ἐνσκευάσσαθαι τὰ πολλά, καὶ παρ' αὐτοῦ τὸν Ῥόδιον ᾿Ανδρόνικον εὐπορήσαντα τῶν ἀντιγράφων, εἰς μέσον θεῖναι καὶ ἀναγράψαι τοὺς νῦν ψερομένους πίνακας.

<sup>85)</sup> Strabo XVI. p. 757.

<sup>36)</sup> Vgl. Fr. Ritschl Die Stichometrie der Alten (in Alex. Biblioth.) S. 91—186. Derselbe im Index lectionum Univers. Bonnensis 1840/41.

<sup>37)</sup> Vgl. in Bezug auf Hesiod Schol. ad Hesiod. Theog. 68.

<sup>38)</sup> In Bezug auf Alkäos s. Hephaest. Enchir. p. 74., in Bezug auf Pindar vgl. Pindari Vita a Thoma Mag. collect. Αριστον μέν ὕδωρ προτέταχθαι ὑπὸ ἀριστο φάνους τοῦ συντάξαντος τὰ Πινδαρικά, διὰ τὸ περιέχειν τοῦ ἀγῶνος ἐγχώμιον καὶ τὰ περὶ τοῦ Πέλοπος, δς πρώτος ἐν Ἡλιδι ἡγωνίσατο.

gudien in Trilogien 39). Platon's Schristen waren neben denen des Aristoteles ein Hauptgegenstand ausserer Anordnung. Schon ein Mchuler des Sekrates und Platon, Philipp 40) von Opus, sell die Notice des Platon in 12 Bücher getbeilt und als dreizehntes die 'Entrous hinsugefügt haben. Von Aristarch wissen wir, dass er leden der beiden Gesänge des Homer in 24 Rhapsodien eintheilte41). Achulich versuhren die Grammatiker mit Herodot 42), Thukydides und Andern. Es geschah dieses, um die Uebersicht des Werkes und das Wiederaussinden gelesener Stellen zu erleichtern. Nur machte man die Büchereintheilung mit zu geringer oder wohl gar keiner Berücksichtigung des Inhaltes. Theilweise beabsichtigte man nur eine Vertheilung des Stoffes in gleichgrosse Stücke, theils machte man sie abhängig von dem handschriftlichen Material. Daher rübren die sonderbarsten Absehnitte, wobei der Zusammenhang gerade da durch eine äussere Abtheilung gestört wird, wo man es am wenigsten erwartete. Wir brauchen nur an die Rhapsodien des Homer zu erinnern, deren keine ausser der letzten zugleich einen Abschluss Ganz so steht es mit Platon's zehn Büchern vom Staate. Der Versasser kann unmöglich eine solche Eintheilung selbst gemacht haben 43). Solche konfuse Eintheilungen sind das Resultat einer Willkür der Grammatiker. Auch ist nicht unwahrscheinlich, dass daher die eine und andere Abweichung der Anzahl der Bücher eines Werkes rührt, indem man einige Bücher in eins zusammenzog oder

<sup>39)</sup> Diog. Laert. III, 61. Ένιοι δὲ, ὧν ἐστι καὶ Αριστοφάνης ὁ γραμματικός εἰς τριλογίας ελκουσι τοὺς διαλόγους. Dann werden fünf solche Trilogien angeführt. τὰ δ' ἄλλα καθ' εν καὶ ἀτάκτως.

<sup>40)</sup> Diog. Laert. III, 37. vgl. Bd. I. S. 317. Dasselbe erzählt Suidas von einem Philosophos. Suidas s. v. Φιλόσοφος — δς τοὺς τοῦ Πλά-τωνος νύμους διείλεν εἰς βιβλία ιβ΄· τὸ γὰς ιγ΄ αὐτὸς προςθείναι λέγεται. Da nirgends ein Schüler Platons mit diesem Namen erwähnt wird, und nach dem Wörterbuch der Griech. Eigennamen von Pape zu schliessen, niemals Φιλόσοφος als Eigenname vorkam, so liegt es nahe, dass bei Suidas der Name Φίλιππος vor φιλόσοφος ausgefallen ist und der angeführte Artikel Φιλόσοφος also auf Philipp von Opus sich bezieht.

<sup>41)</sup> Anonym. de Poesi Hom. 2. Είσὶν αὐτῷ ποιήσεις δύο, Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια, διροημένη ἐκατέρα εἰς τὸν ἀριδμὸν τῶν στοιχείων, οὐχ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ, ἀλλ' ὑπὸ τῶν γραμματικῶν τῶν περὶ ᾿Αρίσταρχον. Cf. Kustath. p. 5. extr. ed. Lips. I e n s i i Lucubratt. Hesych. p. 284.

<sup>42)</sup> Bahr in s. Ausg. des Herodot Tom. IV. p. 415.

<sup>48)</sup> K. Fr. Hermann System der Platonischen Philosophie Thl. L. S. 587.

eins in mehrere spaltete<sup>44</sup>). — Am Ende eines Buches oder Abschnittes machte man ein Zeichen, welches ×000viç hiess, einen kreisoder kranzförmigen Zug, entsprechend etwa dem Schnörkel, den auch unsere heutigen Schreiber unter der letzten Zeile eines Schreibens oder einer Schrift anzubringen pflegen <sup>46</sup>).

Neben der Eintheilung der Werke in Bücher war die Eintheilung in kleinere Abschuitte oder Kapitel sehr selten; dagegen aber pflegte man, um einzelne Stücke, Stellen und Sätze (ὁ ήματα oder ξήσεις) zitiren zu können, die Zeilen (στίχοι) oder Verse (έπη) zu zahlen 46). Solche Angaben nach Zeilen reichten bisweilen in die Millionen, da man vorzugsweise grosse Werke nach Linien zu zählen pflegte. In kleineren Schriften konnte man sich ohnehin leichter zurechtfinden, und deshalb mögen auch die Handschriften der Dramatiker nie nach Zeilen gezählt worden sein 47). Die Stichometrie ging schon von Kallimachos aus, der in seinen Πίνακες die Handschriften mit dieser Genauigkeit verzeichnete 48). Sein Verfahren setzte sein Schüler Hermipp fort, der ebenfalls als Pinakograph die Zahl der στίχοι einer Handschrift verzeichnete (vergl. Anm. 31.). — Wenn nun auch Diogenes Laerz und Suidas die Werke der Alten nach στίχοι und ἔπη angeben, so schöpften sie höchst wahrscheinlich aus den 'Arayoaqai' der Pinakographen; denn zu ihrer Zeit waren die Handschriften, mit denen zu Alexandrien die Zählung vorgenommen worden war, nicht mehr vorhanden, und die nach jenen

<sup>44)</sup> L. Lersch Römische Diorthosen S. 78. vermuthet daher, dass von dieser Wilkür der Eintheilung die Angabe einer Aristotelischen Rhetorik in zwei und in drei Büchern herrühre. "Letztere haben wir heutzutage mit sehr ungeschicktem Einschnitte, besonders nach dem ersten Buche."

<sup>45)</sup> Etym. M. p. 580, 40. Κορωνίς· — (σημαίνει) και το προςηγορικών το επιτιθέμενον έν το τέλει των βιβλίων· και είδος στεφάνης πεπλεγμένης έξ του.

<sup>46)</sup> Diog. Laert. V, 50. (Theophrast's Werk) Περὶ ζώων, ἃ γίνονται στίχων Μ΄ κ΄ γ΄ Β΄ ώ η΄. Oder VII, 188. Ἐν δὲ τῷ γ΄ περὶ δικαίου κατὰ τοὺς χιλίους στίχους καὶ τοὺς καταθανόντας κατεσθίειν κελεύων (Χρύσιππος) κτλ., wo κατὰ τ. χ. στ. soviel ist als "etwa um die tausendste Linie". Die Zitate über die Zeilenkählung oder Stichometrie bei Ritschl Alex. Bibl. S. 93—100. in Stiffummern.

<sup>47)</sup> Ritschl a. a. O. S. 104.

<sup>48)</sup> Athen. XIII, 585 B. Ανέγραψε δ΄ αὐτὸν Καλλίμαχος ἐν τῷ τρίτῷ πίναχο τῶν νόμων καὶ ἀρχὴν αὐτοῦ τἡνδε παρέθετο. «ὅδε ὁ νόμος ἴσος ἐγράφη καὶ ὅμοιος, στίχων τριακοσίων εἴκοσι τριῶν".

Handschriften versertigten Abschriften mochten nicht mehr linienweise mit den Originalen übereinstimmen; dazu kam die Ungleichheit des Papyrossormates. Wenn aber auch die spätern Handschriften nicht mehr bis auf die Zeile mit den Originalen stimmten, so pflegte man doch wenigstens auf dem Titelblatte die Zeilenzahl des Originales als literarhistorische Notiz zu bemerken. Solche diplomatische Genauigkeit, durch welche sich die Abschreiber der Alexandrinischen Zeit vor den spätern auszeichneten, zeigte sich auch noch in einem andern Falle. Wenn nämlich wegen Ungleichheit des Formates und wegen Raumersparniss die Zeilen der Abschrift von denen des Originales abwichen, so deutete man durch ein Zeishen das jedesmalige En de der Zeile des Originales an; diese Sorgsalt sindet sich auch noch in einigen Handschriften des Mittelalters <sup>49</sup>).

**§. 136.** 

## Biographen.

Die historische Richtung, welche das Studium der Literatur seit Aristoteles genommen hatte, erklärt den Reichthum biographischer Notizen und Schriften aus dieser Periode. Kritische Genauigkeit ist indess bei den Biographen noch wenig wahrzunehmen 1); sie sammelten fleissig; daher viel Gutes neben manchen Anekdötchen und Erdichtungen 2); ja auch an Parteilichkeit und Schmähsucht fehlt es nicht. So war es z. B. Grundsatz der Grammatiker, berühmte Lehrer für berühmte Männer aufzusuchen 3). Umgekehrt pflegten Grammatiker, Dichter, besonders Komiker und Satyriker, diesem und jenem Manne aus Witz oder Feindschaft Dinge nachzusagen, die entweder übertrieben oder ganz ungegründet waren. Die sammelsüchtigen Grammatiker nun reiheten Alles, was irgend nur auf eine bekannte Person Bezug hatte, aneinander und ein solches Machwerk nannte man Lebensbeschreibung, Bioç oder Περί τινος.

<sup>49)</sup> Vgl. Hänel Leipzz. Jahrbb. Supplementbd. V. Hft. 1. S. 116fg.

<sup>1)</sup> Vielleicht zu unbillig beurtheilt die Biographen G. Dindorf ad Sophocl. Trag. Annott. p. 185. Vergl. auch die Kritik der Biographen des Pythagoras bei Meiners Gesch. d. Wisallich. in Griech. u. Rom, Thl. I. 8. 187 ff.

<sup>2)</sup> Fr. 8chlegel Griech. u. Römer p. 261. Fr. Jacobs Verm. Schriften. Abthl. I. S. 212. Th. IV. S. 855.

<sup>3)</sup> Vgl. Fr. Cramer Gesch. der Erzieh. Thl. I. S. 159.

Neben den bibliographischen Werken (§. 135.), in deren manchen die Lebensumstände der Autoren kurz berührt gewesen sein mögen, boten die philosophischen und historischen Schriften, sowie die Kommentare der Grammatiker und die ästhetisch - kritischen Abhandlungen einen ergiebigen Stoff für den Literaturhistoriker im Allgemeinen und den Biographen im Besondern dar. Von den Verfassern biographischer Werke, Βίω, Περὶ βίων, ist zu bemerken, dass sie sich jetzt verzugsweise die Biographie der Philosophen angelegen sein liessen; sie selbst waren auch meist Philosophen und hauptsächlich Peripatetiker 4). Zu Alexandrien hatte die Platonische, Aristotelische und Stoische Philosophie viel Anklang gefunden, in geringerm Maasse die Epikureische. Da die Alexandriner aber die Philosophie weniger als freie Wissenschaft des Denkens betrieben, so haben sie dieselbe im Grunde auch nicht gefördert, sondern nur die gelehrten Dollmetscher der vorhandenen Systeme gemacht und sich nebenbei mit der Geschichte der Philosophen und ihrer Anhänger (διάδοχοι) beschäftigt 5). Ihre fleissigen Werke, zu deren gelehrten Ausstattung ihnen die Bibliothek förderlich war, sind für uns verloren gegangen; aber im Alterthum schon vielfach benutzt und exzerpirt, sind sie indirekt stellenweise auf die Nachwelt gekommen.

Nächst den Lebensumständen der Philosophen waren es die der Dichter, für welche man sich interessirte und ihre Biographien oder einzelne Notizen aus ihrem Leben und über ihre Leistungen finden sich sowohl in Werken περί ποιητών gesammelt, als in den ästhetisch-kritischen Abhandlungen und Theorien der Poesie: περί ποιήσεως, περί ποιητικής, περί ποιημάτων, περί τραγφδίας, κωμφδίας u. s. f. — Fast übergangen sind gegenwärtig noch die Redner (Hermipp, Anm. 31.) und Historiker.

<sup>4)</sup> So rühmt nuch unter den nachher angeführten Biographen Hieronymus in Procem. ad libr. de Scriptorr. Eccles. init. zunächst nur vier Aristoteliker: "Hortaris dexter, ut Tranquillum sequens ecclesiasticos scriptores in ordinem digeram, et quod ille in enumerandis gentilium literarym viris fecit illustribus, ego in nostris faciam. — Fuerunt hoc idem apud Graecos Hermippus peripateticus, Antigonus Carystius, Satyrus doctus vir, et longe omnium doctisaturus Aristoxenus musicus.

<sup>5)</sup> In Bezug hierauf sagt auch Seneca Epist. CVIII. "Quae philosophia fuit, facta philologia est", was Bernhardy Gr. Lit. I. S. 381. noch zu beschränkt findet, da ihre Schriften entschieden dem Studium der Antiquitäten angehörten.

Unter den Biographen könnte Aristoteles wegen seiner Schriften über die Dichter, Dichtkunst und philosophischen Systeme obenan gestellt werden; doch verweisen wir ihn besser in den folgenden Paragraph, da Aristoteles mehr ästhetisch-kritisch als biographisch verfuhr. Dieses ist zum Theil wohl auch bei Vielen der solgenden Biographen der Fall; doch haben wir uns hier, da die Werke selbst verloren gegangen sind, nach den überlieferten Titeln zu richten, welche ihren Verfassern eine Stelle unter den Biographen anweisen, ohne dass freilich mit Sicherheit auf die Lebensbeschreibungen berühmter zu schliessen sei. Denn das Wort Bioc hatte einen ausgedehnten Begriff und bezeichnete ausser dem eigentlichen Leben einer Person auch die geschichtliche Darstellung eines ganzen Volkes oder Landes, wie dies z. B. von dem Βίος Έλλάδος des Dikäarch (6. 128. Anm. 83.) bekannt ist. Bei den Peripatetikern hatten Schristen mit dem Titel περί βίων die bekannten drei Lebensweisen zum Inhalte und waren weniger historisch als Doch war dies nicht immer der Fall und oft waren moralisirend. die Werke der Aristoteliker περί βίων auch Βίοι ανδρών dem Inhalte nach. Unter ihnen schrieb Klearch aus Soli ein Werk περί  $\beta i\omega \nu$  von mindestens 8 Büchern 6), in welchem nicht blos Dichter und Gelehrte, sondern auch Staatsmänner Berücksichtigung gefunden hatten. — Aristoxenos von Tarent (§. 112. Anm. 32.) Περί ανδρῶν; — Heraklid von Pontos Περί βίων u. a. (§. 112. Anm. 24.), der wie Aristoxenos sich vorzugsweise mit Pythagoras beschäftigte; — Dikaarch von Messene  $\Pi = \beta \ell \omega \nu$  (§. 112. Anm. 28.); — Chamaleon von Heraklea, der meist Lebensbeschreibungen von Dichtern absaste (6. 112. Anm. 49.); — Xanthos von Athen, Musiker und Zeitgenosse des Theophrast 7), Verfasser von Lebensbeschreibungen berühmter Männer, vielleicht identisch mit dem Verfasser der Mayıxa, welche Klemens fälschlich dem Xanthos von Rhegion beilegt<sup>8</sup>); — Straton von Lampsakos Περί βίων<sup>9</sup>); — Hieronymos 10) von Rhodos, Stratons Zeitgenosse, sowie des Arkesilaos und Timon 11), aber Schüler des Aristoteles 12) genannt,

<sup>6)</sup> Athen. XII, 548 D. Athenãos zitirt diese Blos an ungefähr 20 Stellen.

<sup>7)</sup> Diog. Laert. IV, 29.

<sup>8)</sup> Clemens Alex. Strom. III, p. 515. ed. Potter.

<sup>9)</sup> Diog. Laert. V, 59.

<sup>10)</sup> Fabric. Bibl. Gr. III, 495 sq. Menage ad Diog. La. I, 26:

<sup>11)</sup> Diog. Laert. IV, 41. V, 68.

Περί τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων 21), wozu als zweites Buch Περί τῶν διαπρεψάντων ἐν παιδεία δούλων 22) gehört zu haben scheint, und Περὶ Μάγων 23). Ausserdem wird nun noch eine Anzahl Titel von Biographien einzelner Philosophen angegeben, die aber wahrscheinlich nur als Theile der Biot und Sopoi zu fassen sind und nicht als besondere Werke neben den allgemeineren, wie s. B. Περὶ τῶν ἐπτὰ σοφῶν 24); Περὶ Πυθαγόρου 25); Περὶ Τοργίου 26); Περί Αριστοτέλους 27); Περί Θεοφράστου 28); Περί Ίππώνακτος 29). Wichtig für die Geschichte der Staatsmanner war sein Werk Nepi νομοθετών, aus mindestens 6 Büchern bestehend 30); für die Geschichte der Beredsamkeit Περί Ίσοχράτους 31) und Περί τῶν Ίσοχράτους μα-3ητῶν 32), wovon Harpokration 33) das zweite, Athenãos 34) das dritte Des altern Sotion διαδοχαί φιλοσόφων (§. 137. Buch erwähnt. Anm. 26.) gehören zum Theil hierher. — Bald nach ihm schrieb Satyros der Peripatetiker seine Βίοι oder Ἐπιτομή βίων 36).

<sup>20)</sup> Diog. La. I, 42.

<sup>21)</sup> Etym. M. p. 118, 14.

<sup>22)</sup> Suid. s. v. Ίστρος· Ερμιππος έν τῷ β' τῶν διαπρειμάντων πτλ.

<sup>23)</sup> Diog. La. Procem. 8. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, 307.

<sup>24)</sup> Diog. La. VIII, 88. Athen. II, 58 F. X, 443 A.

<sup>25)</sup> Diog. La. VIII, 19., wo das zweite Buch erwähnt wird. Vergl. auch Meiners Gesch. d. Wiss. in Gr. u. R. I. S. 228 fg.

<sup>26)</sup> Athen. XI, 505 D.

<sup>27)</sup> Athen. XIII, 589 C. XV, 696 F. Diog. Laert. V, 1.

<sup>28)</sup> Diog. La. II, 55. cf. Athen. I, 21 A.

<sup>29)</sup> Athen. VII, 327 B u. C.

<sup>30)</sup> Athen. XIV, 619 B. cf. XIII, 555 C. IV, 154 D. Wahrscheinlich ist dasselbe Werk gemeint, wenn Pollux X, c. 26. den Hermipp εν θεσμοφόροις zitirt.

<sup>31)</sup> Athen. XIII, 592 D.

<sup>32)</sup> Athen. X, 451 E.

<sup>38)</sup> Η arp o cr. s. v. 'Ισαΐος 'Αθηναΐος το γένος, καθά ψησιν Έρμιππος έν δευτέρφ περὶ τ. 'Ισοκρ. μαθητών. Dionys. Halic. de Isaco c. 1. Οὐδὲ γὰρ ὁ τοὺς 'Ισοκράτους μαθητάς ἀναγράψας Έρμιππος, ἀκριβής ἐν τοῖς ἄλλοις γενόμενος, ὑπὲρ τοῦδε τοῦ ξήτορος οὐδὲν εἴρηκεν κτλ.

<sup>34)</sup> Athen. VIII, 342 C. Καὶ ὁ Έρμ. δέ φησιν έν τρίτω περὶ των Ἰροκρά-τους μαθητών.

<sup>85)</sup> Oft zitirt bei Athenäos IV, 168 C. VI, 248 u. 250 F. XII, 541 C. XIII, 584 A. Diog. Laert. I, 82. II, 26. III, 9. VIII, 59 u. 60. Cf. Schol. ad Aristoph. Ran. 73.

Weit weniger als die Peripatetiker gaben sich die Stoik mit biographischen und literarhistorischen Arbeiten ab. Apoll nios von Tyros (§. 135. Anm. 35.) schrieb ausser dem angesührt. Verzeichniss der Philosophen und ihrer Schriften  $\Pi s \varrho i$  Zήνωνος büber die Frauen, welche sich in der Philosophie ausgeseichne haben  $^{37}$ ); — Persäos von Kittion  $\Pi s \varrho i$   $O\mu \dot{\eta} \varrho ov$   $^{38}$ ), aber wenigen biographisch als ästhetisch-kritisch.

Von den Epikur ern schrieben mehrere das Leben ihres Meisters, des Epikur von Gargettos; so z. B. Apollodor, Κηποτύρονος genannt, Περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου in mehreren Büchern 39); Philodem von Gadara, dessen βίος Ἐπικούρου und περὶ ποιημάτων (§. 112. Anm. 109. u. 110.) erwähnt wurden.

Ausser den Philosophen fassten die gelehrten Alexandriner, Pergamener und einige Historiker literaturgeschichtliche Werke ab und meist Biographien von Dichtern. Von den Alexandrinern haben wir schon die Peripatetiker Hermipp und Sotion erwähnt; nächst ihnen ist zu nennen der Historiker Philochoros von Athen, dessen 'Δτθίς (§. 129. Anm. 3.) und Περὶ τῶν Σοφοκλέους μύθων wir schon (§. 126. zwischen Anm. 16. u. 17.) erwähnt haben. Hierher gehört sein Werk Περὶ Εὐριπίδου, dass die Scholiasten oft zitiren 40). In demselben scheint er sowohl das Leben des Euripides beschriehen, als auch nach Didaskalien die Chronologie der Dramen dieses Dichters und die behandelten Mythen in Betracht gezogen zu haben 41). — An tig o nos der Karystier (§. 133. Anm. 44.) befasste sich mit den Philosophen und schrieb Βίοι 42), ein Werk größeren Umfangs, von dem die Βίοι einzelner Philosophen nur Theile gewesen sein mögen, wie der Βίος Μενεδήμου 43), Ζήνωνος 44), Πύξφω-

<sup>36)</sup> Diog. Laert. VIII, 6. 24. 28.

<sup>37)</sup> Photii Biblioth. Cod. 161. p. 104, 6. 15. Bekk. Όσαι γυναϊχες έφιλοσόφησαν η καὶ άλλως τι επίδοξον διεπράξαντο καὶ δι' ας οἰκίαι εἰς εὔνοιαν συνεχράθησαν.

<sup>88)</sup> Dio Chrysost. Orat. LIII.

<sup>39)</sup> Diog. Laert. X, 2.

<sup>40)</sup> Vgl. auch Diog. La. II, 44. u. IX, 55.

<sup>41)</sup> Cf. I. Richter de Aeschyli etc. interprr. p. 56.

<sup>48)</sup> Athen. IV, 162 E. Diog. La. IV, 17. Vgl. auch oben Anm. 4.

<sup>48)</sup> Athen. X, 419 C.

<sup>44)</sup> Athen. VIII, 845 D. XIII, 563 E. Diog. La. III, 66.

νος 45), Περί Διονυσίου τοῦ Ἡρακλεώτου, τοῦ ἐπικληθέντος Μεταθεμένου 46).

Um auch einige Pergamener anzusühren, gedenken wir des Asklepiad von Myrlea (§. 86. Anm. 39.), der ein Leben des Periegeten Polemon schrieb 47); — des Karystios (§. 86. Anm. 16.) wegen seines Βίος Σωτάδου 48), eine Biographie seines unsüchtigen und schmähsüchtigen Vaters, den er aber in der Darstellung mit kindlicher Liebe vertheidigt zu haben scheint; — des Nikander von Kolophon wegen der Schrift Περί ποιητών und Περί τών έν Κολοφώνι ποιητών, wahrscheinlich nur Ein Werk mit verschiedenem Titel. Vgl. §. 137. Anm. 21.

Der Rhetor Neanth von Kyzikos (c. 280. v. Chr.), Schüler des Philisk von Milet, ein berühmter Historiker <sup>49</sup>), der ausser der politischen Geschichte (Ελληνικά <sup>50</sup>), Αὶ περὶ Αιταλον ἱστορίαι <sup>51</sup>) u. a.) auch die Literaturgeschichte bearbeitete, schrieb Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν <sup>52</sup>), unter denen zumeist Philosophen und Dichter zu verstehen sind. Auf das Leben des Sophokles deutet wenigstens der Anonymos des βίος Σοφοκλέους <sup>53</sup>) hin; auf die Pythagoriker Diogenes Laers <sup>56</sup>). Ueber seine Glaubwürdigkeit oder vielmehr Unglaubwürdigkeit ist nicht viel Gutes zu sagen <sup>55</sup>).

Die Menge von berübmten, besonders gelchrten Männern, welche einerlei Namen führten, wie die Dionysios', Demetrios', Diogenes' u. a. brachte allmälich Verwirrung in die Gelehrtengeschichte; man verwechselte ihre Leistungen, Schriften, Zeitalter, Lehrer, Schüler u. s. f. Diesen Uebelstand fühlte man gegenwärtig schon stark und um demselben Einhalt zu thun, legte man Verzeich-

<sup>45)</sup> Diog. La. IX, 62.

<sup>46)</sup> Athen. X, 487 C.

<sup>47)</sup> Suid. s. v. Πολέμων Εὐηγέτης.

<sup>48)</sup> Athen. XIV. p. 620 F. Vgl. Marquardt Cyzic. pag. 164 sqq. Preller Polemonis fragm. pag. 95. Clinton Fast. Hell. III. p. 509.

<sup>49)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 850.

<sup>50)</sup> Das sechste Buch erwähnt Athen. VII, 811 E.

<sup>51)</sup> Athen. XV. p. 699 D.

<sup>52)</sup> Harpocrat. s. v. Κραστός. Cf. Fabric. Bibl. Gr. II, 311. VI, 184.

<sup>53)</sup> Sophocl. ed. Both e (Lips. 1806.) Vol. I. p. XXI.

<sup>54)</sup> Diog. La. VIII, 72. Νεάνθης ὁ Κυζιχηνὸς, ὁ καὶ περὶ τῶν Ηυθαγορικῶν εἰπῶν, φησὶ κιλ.

<sup>55)</sup> Vgl. Meiners Gesch. d. Wissensch. in Gr. u. R. Thl. I. S. 231 fgg.

nisse gleichnamiger Gelehrten und sonst berühmter Männer an, mit Angabe ihrer Zeitalter, Lehrer, Schriften, Thaten, überhaupt ihrer Lebensverhältnisse, um künstigen Irrthümern vorzubeugen. Solche Schriften waren von grossem Werth, wenn sie mit kritischer Sorgfalt abgesast wurden. Ein viel gebrauchtes Buch dieser Art lieserte Demetrios der Magnesier (c. 60. v. Chr.), des Attikus und Cicero Zeitgenosse 66), unter dem Titel Περί ὁμωνύμων 57), vollständiger Περί ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων 58). Ein ähnliches Werk schrieb er über gleichnamige Städte, Περί ὁμωνύμων πολέων 59).

#### **§**. 137.

# Literaturgeschichte.

Obschon eine pragmatische Literaturgeschichte jetzt noch nicht nachgewiesen werden kann, so hat doch diese Periode, wie schon das in den vorhergehenden Paragraphen Mitgetheilte beweist, eine Menge Schriften aufzuweisen, welche nicht nur das hohe Interesse beurkunden, welches man für die griechische Nazionalliteratur hegte, sondern auch als glückliche Versuche historischer Verarbeitung spezieller Theile derselben angesehen werden können. Schon der vorige Zeitraum lieserte einige Vorarbeiten zu einer Literaturgeschichte; aber diese waren allerdings noch zu dürftig, als dass man jetzt schon hatte an die Verarbeitung des Stoffes zu einem Ganzen schreiten Dazu kam, dass man noch keinen Sinn für kompendiarische Uebersichten des Literaturstoffes hatte, sondern dass man, wenn man literarhistorisch arbeitete, man sich mehr in ausführlicheren Darstellungen gesiel, und deshalb nur den einen oder andern Gegenstand zur Bearbeitung auswählte. Daher der Mangel au allgemeinen Uebersichten oder literarbistorischen Kompendien, und der Reichthum an Monographien und systemlosen Sammelschristen, wie die Υπομνήματα,

<sup>56)</sup> Cf. Clinton F. H. III. p. 189. 199. u. p. 544. Meier Comment. Andocid. IV. p. IX sq.

<sup>57)</sup> Athen. XIII. p. 611 B. Diog. La. I, 38. (ibid. Menage) und 79. und sonst oft. Bei Plutarch vit. Demosth. c. 15. steht Τὰ περὶ συνωνύμων, womit wohl dasselbe Werk bezeichnet ist.

<sup>58)</sup> Diog. La. I, 112. cf. Harpocrat. s. v. Ίσαῖος Δημήτριος δ'ἐν τοὶς περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν Χαλκιδέα φησὶν αὐτὸν (scil. Isaeum) εἶναι.

<sup>59)</sup> Harpocrat. s. v. Μεθώνη und 'Αχή p. 9, 16.

Σύμμικτα, Aτακτα 1), Ίστορικά u. dgl., neben den Βίοι, Περί τινος und den theoretischen Schriften, wie Περί τέχνης δητορικής, ποιητικής u. dgl.

Der Charakter der literarhistorischen Studien ist vorherrschend ästhetisch kritisch; man theorisirte mehr subjektiv über die Literaturwerke, als dass man sie als Objektivirung der Persönlichkeit ihrer Verfasser und ihrer Zeit aufgefasst hätte; daher die Vernachlässigung der pragmatischen Behandlungsweise der Literaturgeschichte. beiden Momente derselben, das bibliographische und biographische, liegen noch spröde nebeneinander, durchdringen sich nicht gegenseitig; das vermittelnde Element, die asthetische Kritik, ist ebenfalls noch isolirt. Demnach sind alle hierber bezüglichen Schriften nur als Vorarbeiten einer allgemeinen Geschichte der Nazionalliteratur anzuerkennen. Am weitesten war die Abfassung der Geschichte der Philosophie gediehen, welche wenig zu wünschen übrig liess; auch die Geschichte der Poesie und Beredsamkeit hatte fleissige Bearbeiter gefunden, wozu noch dankenswerthe Theorien dieser Literaturgattungen kamen, Τέχναι ποιητικαί und όητορικαί, nebst vielen ästhetisch - kritischen Monographien. Was man für die übrigen Theile der Literatur that, ist von geringem Belang gewesen.

Aristoteles, den wir bisher in fast allen Paragraphen erwähnen mussten, weil sein universeller Geist sich in alle Zweige des Wissens vertieste, steht auch in der Bearbeitung der Literatur obenan. Unterstützt von einer grossen Bibliothek, unermüdet im Lesen, überall mit seinem scharfen Verstande das Wesentliche in der Literatur auffassend und stets beslissen, seine Urtheile und Notizen niederzuschreiben, sind seine Schriften eine reiche Fundgrube für die Literaturgeschichte geworden. Aristoteles kann als der Gründer der Literaturgeschichte angesehen werden, so wie einige seiner Werke für einen Abriss derselben und für ein Repertorium der literarischen Werke der blühendsten Periode Griechenlands gelten können. Er verbreitete sein Studium hauptsächlich über die Philosophie, Beredsamkeit und Poesie. Die Geschichte der Philosophie hat er in einem Werke "über die philosophischen Systeme" eingeleitet, von dem die bereits (S. 112. Anm. 18.) angeführten Werke πρός τὰ Εενοφάνους, πρός τὰ Ζήνωνος u. s. f. nur Theile ausmach-

<sup>1)</sup> So lassen wenigstens die öftern Zitate der "Λιακτα des Ister von Kyrene beim Anonymos des Βίος Σοφοκλίους schliessen, dass in denselben
literarhistorische Notizen enthalten waren.

ten ²). Für die Geschichte der Beredsamkeit ist des Aristoteles grössere Rhetorik (§. 97. Anm. 9.) zu Rathe zu ziehen; von ungleich höherem Interesse aber würde in dieser Hinsicht die συναγωγή τεχνών sein (§. 97. Anm. 12.), wenn sie uns erhalten würe. Für die Geschichte der Poesie lieferte er mehrere wichtige Schriften, wie die (§. 135. Anm. 1.) erwähnten Διδασκαλίαι, Περί μουσικής ³), Περί τραγωδιών, Περί ποιητών γ΄ 4), Πραγματεῖαι τέχνης ποιητικής und andere verloren gegangene Schriften 5). Erhalten hat sich eine kleine Schrift Περί ποιητικής 6), von der man vielfach gezweifelt hat, ob sie der Auszug eines grössern Werkes, Περί ποιητών γ΄, oder eine nicht ausgearbeitete Skizze zu einer umfassenderen Bearbeitung der Poesie sei ²). Jetzt dürfen wir wohl als sicher annehmen, dass die Poetik ächt Aristotelisch und weder ein blosser Auszug noch eine rohe Skizze sei ³). Es ist ein Fragment eines voll-

<sup>2)</sup> Cf. G. G. Fülleborn Liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, Aristoteli vulgo tributus. Hal. 1789. 4. G. L. Spalding Comment. in priorem partem libri de Xenoph. etc. Berol. 1793. 8.

<sup>3)</sup> Diog. La. V, 26.

<sup>4)</sup> Diog. La. III, 48. VIII, 57. Athen. XI, 505 C.

<sup>5)</sup> Die von Erotian. gloss. Hippocr. p. 177. erwähnte Schrift Αριστοτέλης έν τοῖς Κωμικοῖς beruht auf einer Korruptel. cf. Meineke Hist. crit. Comic. Grr. p. 6 sq.

<sup>6)</sup> Editt. Apud Aldum, Venet. 1536. 8. F. Robortellus, Flor. 1548. fol. P. Victorius, Flor. ap. Iuntam 1580. T. Goulston, Londin. 1623. 4 F. W. Reitz Lips. 1786. 8. T. Tyrwhitt, Oxon. 1794. fol. 4 u. 8. G. Hermann Lips. 1802. 8. E. A. Guil. Graefenhan Lips. 1821. 8. Imm. Bekker Rhetor. et Ars poet. Berol. 1831. 8. Fr. Ritter, Coloniae 1839. 8. Dazu vgl. H. Knebel de Ritteri censura Poeticae Aristotelicae brevis dissertatio. Kreuznach 1839. 4. (Programm).

<sup>7)</sup> Cf. Abhandlungen der K. Baierischen Akad. d. Wiss. 1837. Bd. 11. S. 231. Gelehrte Anzeigen, herausgeg. v. d. Mitgliedern der K. Baierischen Akad. d. Wiss. 1839. N. 47-50. Fr. Ritter der Schluss der Aristotel. Poetik, in den Supplementen zu d. Leipz. Jahrbb. 1840. Bd. VI. Hft. 1. S. 21-34. Gegen Ritter trat auf: L. Lersch Ueber das 20. Kapitel der Aristotelischen Poetik, in s. Sprachphilos. Bd. II. S. 257-280. H. Düntzer Rettung der Aristotel. Poetik. Ein kritischer Versuch. Braunschweig 1840. 12. Derselbe Die Aristotelische Poetik und ihr Verhältniss zu den Büchern IIeqi ποιητικής, in d. Zischr. f. d. Alt. Wiss. März 1842. S. 278-288, gegen Spengel's Ansicht in derselb. Zeitschrift. Dezemb. 1811. N. 149-151. gerichtet.

<sup>8)</sup> Rossel Ueber das Wesen der Tragödie (Programm). Wiesb. 1822. S. 5.

ständigeren Werkes, wie man schon aus Kapitel 6. schliessen kann, wo Aristoteles verspricht, von der lyrischen Poesie und der Komödie zu handeln, was aber später nicht geschieht. Trotz der aphoristischen Form enthält dieses Werkchen eine solche Fülle scharfsinniger Bemerkungen, dass es bis auf die neuesten Zeiten zur Grundlage bei der Beurtheilung griechischer Poesie insbesondere und zur Ausführung einer Theorie der Poesie im Allgemeinen gedient hat. auch einige Philosophen, besonders Platon (vergl. S. 68. Anm. 5.), schon in voriger Periode ganz brauchbare Ansichten in Betreff der Poetik aufstellten, so thaten sie dies nur gelegentlich, und erst Aristoteles kann als Begründer einer Theorie der Dichtkunst betrachtet werden 9). Wenn Platon, wie wir gesehen haben (Bd. I. S. 222 ff.), hauptsächlich bei der Betrachtung der Poesie von ihrer Wirkung auf die Zuhörer ausging und keine Poesie gelten liess, wenn sie nur einigermaassen das Gemüth des Staatsbürgers beunruhigen oder sittlich gesährden könnte, so kümmerte dies den Aristoteles bei Würdigung der Dichtungen gar nicht; er betrachtete die Poesie als solche, rein ihrem Wesen und Begriffe (δύναμις) nach, ohne Rücksicht auf die subjektiven Wirkungen, die sie bei dem oder jenem haben könnten 18). Man sollte daher meinen, dass Aristoteles, indem er sich an die Thatsachen der Literatur hielt, sich einen zu unfreien, an die trockene Erfahrung gewiesenen Standpunkt gewählt und kein freies Urtheil mehr gehabt habe; allein seine Schrift über die Poetik seugt gerade von dem Gegentheil.

In des Aristoteles Fussstapsen treten viele seiner Schüler und Anhänger, welche die Geschichte der Literatur theilweise bearbeiteten. Wir erinnern nur an die erwähnten Werke des Heraklid (§. 112. Anm. 24.), Aristoxenos (§. 112. Anm. 32.), Demetrios Phalereus (§. 112. Anm. 26.), Chamäleon (§. 112. Anm. 48.), Theophrast (§. 112. Anm. 71.) und dessen Schülers Praxiphanes (§. 112. Anm. 87.). Nach Preliers genauer Untersuchung über die Schriften des Praxiphanes (§. 113. Anm. 87.) waren dieselben meist grammatischen und literarhistorischen Inhalts und in dialogischer Form abge-



š \_##-

<sup>9)</sup> Vgl. Ad. Stahr Ueber Aristoteles u. die Poetik, in den Hallischen Jahrbüchern 1832. N. 207 ff.

<sup>10)</sup> Aristot. A. P. cap. I, 1. Περί ποιητικής αὐτής τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτής, ήντινα δύναμιν Εκαστον έχει . . . λέγωμεν.

<sup>11)</sup> Die Bruchstücke sind zusammengestellt und beleuchtet in der §. 77. Anm. 7. angeführten Schrift de Praxiphane Peripatetico p. 15 sq.

fasst. Im Dialog Περί ποιηνών 12), der uns vielleicht in der Schrift Περὶ ποιημάτων in den Herkulanensischen Rollen erhalten ist, sprachen Platon und Isokrates mit. Auch die Schrift Περὶ ἱστορίας 13) oder Περὶ ἱστοριῶν enthielt wahrscheinlich viel hierher Bezügliches.

Ueber die lyrischen Dichter handelte Didymos Chalkenteros (§. 109. Anm. 95.).

Am reichlichsten fiel die Literatur über Homer und die Dramatiker aus. Da man Homers Lebensverhältnisse nicht kannte 14), so erstreckten sich die Schriften über ihn auf die grammatische und ästhetische Exegese (vgl. §. 105. im Anf.); anders war dies bei den Dramatikern, an deren Persönlichkeit man kein geringeres Interesse als an ihren Werken nahm. Dazu kömmt, dass an die Geschichte der dramatischen Literatur sich zugleich eine Geschichte der Bühne und sonstigen Zubehörs, wie der Musik, des Tanzes u. A. anschliesst. Zur Geschichte der Dramaturgie gehören daher ausser den Werken περί τραγφδίας καὶ κωμφδίας noch andere mit den Titeln περί σκή-νης, περὶ δρχήσεως, περὶ προσώπων u. dgl.

Die Peripatetiker haben für die Geschichte des Drama's gans Erhebliches geleistet, und wir erinnern nur an die schon angeführten Werke des Aristoteles Acoacalia, Nixat Atorvotaκαί, des Heraklid περί τραγφδοποιών (§. 112. Anm. 25.) und περί τών πας' Ευριπίδη και Σοφοκλεί, des Dikarch Περί μουσικών s. Διονυσιακών αγώνων, Ύποθέσεις των Εύριπίδου και Σοφοκλέους μύ-9ων (§. 112. Anm. 30.), des Theophrast und Chamaleon Περί πωμφόίας, so wie des letzteren Περί Αλοχύλου, des Hieronymos (§. 136. Anm. 17.) Περὶ τραγφδιοποιῶν, des Historikers Philochoros Περί Εύριπίδου (§. 186. Anm. 40.) und Περί των αγώ-2007 15). - Nicht minder sleissig schrieben die Alexandriner hierhergehörige Werke. Wir erinnern an des Kallimachos Ilivas τών κατά χρόνους καὶ ἀπ' ἀρχῆς γενομένων διδασκαλιών (§. 109. Anm. 10.), des Lykophron (S. 133. Anm. 1.) und Eratosthenes Περί χωμφδίας (§. 109. Anm. 9.), des Duris von Samos Περί Εύριπίδου καὶ Σοφοκλέους 16), in welcher Schrift er theils die Le-

<sup>12)</sup> Diog. La. III, 8.

<sup>13)</sup> Marcellin. Blog Gouzudidou S. 27.

<sup>14)</sup> Doch schrieb Didymos über das Vaterland des Homer. vergl. S. 109. Anm. 92.

<sup>15)</sup> Suid. s. v. Φιλόχορος. Cf. Siebelis fragm. Philochori p. 85.

<sup>16)</sup> Athen. IV, 184 D. Cf. I. G. Hüllmann Duridis Samii quae super-

bensumstande, theils die Werke dieser beiden Dichter nach damaliger Weise (historisch-ästhetisch) besprochen haben mag 17), so wie sein Bruder Lynkeus (§. 112. Anm. 84.) Περί Μενάνδρου schrieb; des Dionysiades Χαρακτῆρες η Φιλοκωμφδοί (§. 109. Anm. 13.); des Protagorides Kwuixai ioropiai (§. 109. Anm. 15.); des Aristophanes von Byzanz Περί προςώπων (§. 109. Anm. 30.) und Πρός τους Καλλιμάχου πίνακας (6. 135. Anm. 15.); des Homer (Σέλλως) Περί τῶν χωμικῶν προςώπων, und Περί Μενάνδρου (6.109. Anm. 121.); des Apollodor von Athen Περί Ἐπιχάρμου (§. 109. Anm. 61.); des Aristarcheers Dionysodor Περί τῶν παρά τοξς τραγφδικοίς ήμαρτημένων 18). — Ein allgemeines Werk Περί σκήνης lieserte der Alexandriner Amarant (§. 109. Anm. 130.), den wir auch als Kommentator des Theokrit genannt haben (§. 199. Anm. 129.); und ein spezielles Werk über die mittlere Komödie schrieb der Alexaudriner Antiochos, Περί τών έν τη μέση χωμφδία χωμφδουμένων ποιητών 19).

Von den Pergamenern sind zu nennen Krates von Mallos wegen seiner Αναγραφαί δραμάτων (§. 110. Anm. 12.), den man nicht mit dem Athener und Verfasser Περί κωμφδίας (§. 112. Anm. 85.) verwechseln darf, welcher letztere auch vielleicht eine Ποιητική abfasste 20). Ferner die Pergamener Karystios Περί διδασκαλιών (§. 110. Anm. 28.) und Herodikos als Verfasser der Κωμφδούμενα von mindestens 6 Büchern (§. 110. Anm. 28.). Dass auch in den geographischen Werken z. B. Βοιωτικά, ἀπτικά, Σικελικά u. a. die berähmtesten Personen dieser Länder, also auch die Dichter eine Krwähnung gefunden haben, möchte aus des Nikander Κολοφωνιακά von mindestens 6 BB. zu schliessen sein. Eins dieser Bücher handelte von den Dichtern Kolophons, wosern das Buch Περί τών δκ Κολόφωνος ποιητών 21) nicht eine besondere Schrift war. In der-

. 44.

sunt. Traj. ad Rh. 1841. Dazu Duridis Samii reliquiis ad I. G. Hull-mannum. Lugd. Bat. 1842. Eckertz de Duride Samio, imprimis de ejus in rebus tradendis fide dissert. Bonn. 1842. 8.

<sup>17)</sup> Dass Duris auch über den Epiker Panyasis, seinen Landsmann, Nachrichten gegeben habe, lässt sich aus Suid. s. v. Mariagis schliessen.

<sup>18)</sup> Schol. ad Eurip. Rhes. 498. Richter de Aeschylietc. interprr. p. 79 sq.

<sup>19)</sup> Athen. XI, 482 C. Cf. Fabric. Bibl. Gr. II, 435. Meineké Hist. crit. Comicc. Grr. p. 14. u. p. 285.

<sup>20)</sup> Demetrius de Elocut. S. 172. Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 294.

<sup>21)</sup> Schol. ad Nicandri Theriac. 2. p. 44. Schn.

selben scheint er den Homer den Kolophoniern vindizirt zu haben. Ferner schrieb Nikander noch Περί τῶν Αριστοτέλους μαθητῶν.

Die geschichtliche Behandlung der prosaischen Literatur geht fast nur von den Philosophen aus, wie in dem Abschnitt "Biographen" angedeutet worden ist. Die Geschichte der Beredsamkeit ward gelegentlich in den "Rhetoriken" angebaut. Ein höchst schätzbares Werk muss in dieser Hinsicht die Συναγωγή τεχνῶν des Aristoteles gewesen sein 22), dessen Inhalt und Werth uns Cicero 23) näher beschreibt.

Weit sleissiger bearbeitete man die Geschichte der Philosophen phie. Die Biographen der Philosophen legten den Grund dazu. Einer der sleissigsten Literarhistoriker war unstreitig Hermipp von Smyrna, der über Philosophen, Redner, Gesetzgeber schrieb (§. 136. Anm. 19.). Freilich ist das Urtheil, welches man nach den Fragmenten <sup>24</sup>) über Hermipps Gewissenhastigkeit und Sorgsalt abgeben muss, nicht eben empsehlend, indem er mehr nur alle möglichen Nachrichten zusammengerasst, als sie mit Ruhe geprüft hat <sup>25</sup>). — Das erste umfassende Geschichtswerk über die Philosophenschulen scheinen die Διαδοχαί τῶν φιλοσόφων Sotion's des Aelteren gewesen zu sein <sup>26</sup>). Auch von ihm kann nicht behauptet werden, dass er mit Vorsicht seinen Stoss zusammengetragen babe, da sich allerlei Fehler und einiges Unglaubwürdige in den Zitaten sindet, die Dio-

<sup>22)</sup> Nach Diog. La. V, 24. τεχνών συναγωγή άβ, also zwei Bücher; nach Cicero (s. die folg. Anm.) scheint es nur Ein Buch gewesen zu sein.

<sup>28)</sup> Cic. Rhetor. II, 2. Ac veteres quidem scriptores artis usque a principe illo atque inventore Tisia repetitos unum in locum conduxit Aristoteles et nominatim cujusque praecepta magna conquisita cura perspicue conscripsit atque enodata diligenter exposuit; ac tantum inventoribus ipsis suavitate et brevitate dicendi praestitit, ut nemo illorum praecepta ex ipsorum libris cognoscat, sed omnes qui quod illi praecipiant, velint intelligere, ad hunc quasi ad quendam multo commodiorem explicatorem revertantur. Cf. Orator II, 38, 160. Aristotelis et illum legi librum in quo exposuit dicendi artes superiorum, et illos in quibus ipse sua quaedam de eadem arte dixit. Vielleicht ist bei D i o g. L a e r t. II, 101. dasselbe Werk unter der ξαιτομή ψητόρων zu verstehen, in welcher Aristoteles eines Byzantiers Aristoteles tipp, der wohl ein Rhetor war, gedachte.

<sup>24)</sup> A. Lozynski Hermippi Sm. Peripat. fragmenta. Bonn. 1832. 8.

<sup>25)</sup> Vgl. Meiners Gesch. d. Wissensch. in Gr. u. R. Thl. I. S. 228-231.

<sup>26)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I, 874. Diog. Laert. Procem. S. 7. führt das 23. Buch an. Auch Athen. IV, 162 E. zitirt das Werk.

genes Laerz giebt 27). Uebrigens stand sein Buch in Ansehen und wurde auch vom Heraklid Lembos epitomirt (§. 134. Anm. 7.). Derselbe Sotion schrieb auch Περί τῶν Τίμωνος Σίλλων 28). Dieses Werk des Timon 29) von Phlius enthält eine Kritik des philosophischen Dogmatism, sowie sarkastische Parodien der Dichter. Gewiss war es reich an Witz und literarhistorischen Andeutungen und mag mit der römischen Satyre zu vergleichen sein, welche ebenfalls öfter die Kritik der Autoren sich zum Gegenstand nahm. Das Werk des Sotion "über die Sillen des Timon" war wohl weniger ein Kommentar, als eine literarische Abhandlung, in welcher er unter Anderem die von Timen angegriffenen Mitglieder des Museum (6. 82. Anm. 6.) in ihrer Ehre zu retten suchte. Diess ist um so wahrscheinlicher, da Sotion nur als Literarhistoriker, nirgends als grammatischer Kommentator genannt wird. - Der Stoiker Sphares handelte über die Eretrischen Philosophen, Περί των Έρετριακών φιλοσόφων, und schrieb 5 BB. Διατριβαί περί Ήρακλείτου 30).

Beiträge zur Geschichte der Philosophie lieserten auch einige Grammatiker, wie z. B. Eratosthenes von Kyrene Περὶ τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αἰψέσεων <sup>31</sup>). Alexander Polyhistor, der Περὶ Πυθαγορικῶν συμβόλων (§. 86. Anm. 33.) und einige andere Werke über die griechische Philosophie schrieb. · So sabelhast auch seine Mittheilungen zu sein psiegten, so benutzte er doch auch viele gute Quellen und gerade in der Darstellung der Pythagoreischen Lehren hat man Ursache, ihnen Glauben zu schenken <sup>32</sup>). — Einen Abriss der Philosophenschulen, Ἐπιτομή περὶ τῶν αἰφέσεων, gab der sleissige Didymos Chalkenteros, der sich auch mit der römischen Literatur beschäftigte, wie bereits angedeutet worden ist (§. 83. Anm. 109.).

Wir erwähnten kurz vorher, dass Sotion die Gelehrten des Museums zu Alexandria gegen Timon in Schutz genommen haben möge. Wir fügen hinzu, dass das Museum mit seinen Gelehrten auch

<sup>27)</sup> Meiners a. a. O. S. 296.

<sup>28)</sup> Athen. VIII, 836 D.

<sup>29)</sup> Cf. Langheinrich de Sillis et Timone sillographo. Dissertt. III. Lips. 1720 – 1723. Paul dissert. de Sillis adject. fragm. sill. Berol. 1821. Manso Verm. Schriften, Thl. I. S. 274 fg.

<sup>30)</sup> Diog. Laert. VII, 178.

<sup>31)</sup> Suid. s. v. Έρατοσθένης.

<sup>32)</sup> Meiners a. a. O. Thl. I. S. 286.

sonst zum Gegenstand geschichtlicher Darstellung gemacht werden zu sein scheint. So schrieb schon Kallimachos von Kyrene ein Werk Movoecov 33), und gegen Ende dieser Periode der Alexandriner Aristonikos Negi vou er 'Adegardgeia Movseiou, das Sopator (300 J. n. Chr.) noch vor sich hatte 34). Dass das letztere Werk sich speziell auf das Alexandrinische Wissenschaftsinstitut und seine Gelehrten bezogen habe, giebt der Titel zu deutlich an die Hand. Anders steht es freilich mit dem Kallimachischen Movasior, auf welchen Titel Suidas unmittelbar die Πίνακες τῶν ἐν πάση παιδεία διαλαμψάντων και ων συνέγραψαν εν βιβλίοις κ και ρ' folgen lässt. Ich möchte vermuthen, dass Movostov der kürzere Titel der angeführten Πίνακες gewesen sei, so das hier Μουσεΐον ein Sammelwerk musischen, besonders literarhistorischen Inhalts bezeichnet. ware bei Suidas zu lesen Mouseiov η Πίνακες κτλ. Es findet sich 'auch noch von Alkidamas (oder Chalkidamas) ein Werk Movσείον 30) angeführt, das ebenfalls eher eine Literaturgeschichte als die Geschichte des Museums enthalten hat, da in ihm unter Anderem der Tod des Hesiod und die Strafe seiner Mörder erzählt wird. ling schlägt statt 'Αλκιδάμας έν Μουσείφ vor ,, Καλλίμαχος " έν Movoείω, womit nur der Kallimachischen Schrift ebenfalls ein allgemein literargeschichtlieher Inhalt vindizirt würde, da man sonst nicht einsehen kann, wie in einem Buche über das Alexandrinische Museum die Beschreibung von dem Tode des Hesiod Statt haben dürfe. Allein gegen diese Konjektur spricht auch die sonstige Erwähnung des Alkidamas und der Inhalt der aus dieser Schrift erwähnten Verse 36). Demnach hätten wir in den Schriften mit dem Titel Movoctor jedenfalls literarhistorische Mittheilungen zu vermuthen, so wie, wenn sie wirklich sich vorzugsweise auf das Museum bezogen haben sollten, den Anfang einer "Gelehrtengeschichte" wahrzunebmen.

§. 138.

#### D. Kunst.

Nachdem die Künste bei den Griechen in der vorigen Periode ihre höchste Blüte erreicht batten, sah man jetzt nicht allein Athen,

<sup>33)</sup> Suid. s. v. Kallluayos.

<sup>34)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 101 b, 40. ed. Bekk.

<sup>35)</sup> He siodi et Homeri certamen. p. 250, 31. (ed. Goetling).

<sup>36)</sup> Stobaei Serm. CXX, 3.

sondern fast alle Städte Griechenlands mit Kunstwerken der Architektur, Skulptur und Malerei bis zur Ueberfüllung ausgeschmückt <sup>1</sup>). Die Lust an ihrem Besitze war bis zur Leidenschaft erstarkt, während die Kunst selbst rückgängig und nur durch die Anschauung der Kunstwerke und ein einfaches Kopiren noch einigermaassen erhalten und genährt wurde. Die Zahl der Theoretiker der Künste war wie die der guten Praktiker sehr gering, und selbst an Beschreibern der Kunstwerke war kein Ueberfluss, obschon der beginnende Verfall so mancher herrlichen Monumente an die Verewigung derselben durch die Schrift hätte mahnen sollen.

Ueber die Baukunst herrscht mit Ausnahme dessen, was bei den Mechanikern auf dieselbe Bezügliches gelesen wird, ein tieses Schweigen, welches nur bisweilen von den Historikern und Geographen unterbrochen wird. Ein sonst unbekannter De mokrit von Ephesos schrieb über den Tempel dieser Stadt Περὶ τοῦ ἐν Ἐφέσφ ναοῦ ²). Ob er auch das Architektonische berücksichtigte? Dieselbe Frage könnte man bei den Versassern Περὶ τῆς ᾿Αθήνησιν ἀχροπόλεως und Andern auswersen.

Für die Geschichte der Plastik dagegen war schon in voriger Periode einiges niedergeschrieben worden, und Pausanias ) erwähnt eine ganze Klasse von Kunstarchäologen, οἱ πολυπραγμονήσαντες σπουδῆ τὰ ἐς τοὺς πλάστας, deren Werke die Historiker ausbeuteten, wenn sie auf die Künstler einer Periode zu sprechen kamen. Ueber Maler ei (Περὶ γραφιαῆς ζωγραφίας), über Maler (Περὶ ζωγράφων), und Gemälde (Περὶ πινάχων) gab es eine Menge Schriften. Meistens schrieben die Künstler selbst als wissenschaftlich durchgebildete Meister über ihre Kunst, wie Pamphilos, Lehrer des Apelles und Melanthios (die beiläuß gesagt, ihrem Lehrer für eine

<sup>1)</sup> H. Meyer Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen u. Römern. Fr. Thiersch Leber die Epochen der bildenden Kunst. Fr. Jacobs Ueber den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken (Vergl. S. 69. Anm. 2.). Iu l. Sillig Catalogus artificum sive architectorum etc. Dresd. 1827. O. Müller Handbuch der Archäologie der Kunst (S. 69. Anm. 1.). Einiges in Fabric. Bibl. Gr. IV, 248—250; anch bei Fr. Lindemann De interitu operum artis statuariae apud Veteres. Acced. archaeographiae Europaeae brevis delineatio lapide exscripta. Zittaviae 1839. 4. (Progr.).

<sup>2)</sup> Athen. XII, 525 C. u. Diog. Laert. IX, 49.

<sup>3)</sup> Pausan. V, 20, 1.

schnjährige Lehrseit ein Talent sahlen mussten 4)), der ein Werk Περί γραφικής και ζωγράφων ενδόξων ) abfasste; Apelles ) "über die Malerei" an seinen Schüler Perseus; der berühmte Melanthios Περί ζωγραφικής 7); sein Zeitgenosse Protogenes 8) Περί γραφι $x\tilde{\eta} \leq x\alpha i \sigma \chi \eta \mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu \beta i \beta \lambda i \alpha \beta'$ ); Euphranor, über Symmetrie und Farben" 19). Ein sonst nicht bekannter Theophanes, der aber unserer Periode noch anzugehören scheint, schrieb Περίγραφικής 11); - Duris, der, wenn er auch nicht der Samier und Atthidenschreiber ist, doch hierher gehört, weil ihn Strabon schon kennt, schrieb Περί ζωγραφίας 12), so wie "über Toreutik" 13); — Artemon Περί ζωγράφων (S. 110. Anm. 42.); — Hypsikrates, der mit Polemon dem Periegeten (vgl. Anm. 22.) und Antigonos zusammengestellt wird, Περί Πινάκων 14); Hegesander der Delphier ein Υπόμνημα ανδριάντων καὶ ἀγαλμάτων 16); Kallixenos (wann?) ζωγράφων τε καὶ ἀνδριαντοποιών ἀναγραφή 16), welche Schrift Sopater im elften Buche seines Sammelwerkes exzerpirt hatte.

<sup>4)</sup> Plin. H. Nat. XXXV, 7. p. 295. Ed. Bip.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. Πάμφιλος Άμφιπολίτης, in welchen Artikel sich das obenangegebene Werk des Malers verirrt hat. Cf. I. Sillig Catalog. Artificum p. 812 sq.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. XXXV. c. 10 fine. Vol. V. p. 304. cf. c. 7. p. 295. ed. Bipont., Verum omnes prius genitos futurosque postea superavit Apelles Cous, Olympiade CXII. Picturae plura solus prope, quae ceteri omnes contulit, voluminibus etiam e ditis quae doctrinam e am continent.

<sup>7)</sup> Diog. Laert. IV, 18. cf. Plin. XXXV. c. 7. I. Sillig. Catalog. artificum p. 268 sq. Auch Ignat. Rossi Commentatt. Laertian. p. 60-68.

<sup>8)</sup> Plin. l. c. pag. 295 sq. erzählt Mehreres von ihm.

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Howtoyeng.

<sup>10)</sup> Plin. H. N. XXXV, 11. s. 40. Volumina composuit de symmetria et coloribus.'

<sup>11)</sup> Diog. Laert. II, 104.

<sup>13)</sup> Diog. Laert. I, 88. ib. Menag.

<sup>18)</sup> Plin. H. N.

<sup>14)</sup> Diog. Laert. VII, 188.

<sup>15)</sup> Athen. V, 210 B. Plin. H. N. XXXV, 10. Ueber das Zeitalter des Hegesander und über seine Schriften s. E. Köpke de hypomnematis graecis (Berol. 1842.) pag. 20—38. Dieser hält das angeführte ὑπόμνημα für einen Theil des größeren Werkes Ἱπομνήματα, von denen Athon. IV, 162. A. das sechste Buch anführt.

<sup>16)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 101, b. 39. Bekk.

Nächst den Malern waren die Bildhauer und Torentiker (ἀνδριαντοποιοί, statuarii) besissen über ihre Kunst und Kunstwerke zu schreiben, wie Menächmos über die Toreutik 17), und ist wohl derselbe Sikyonier, der Περὶ τεχνιτῶν schrieb 18); eben so Xenokrates 19); Adāos von Mitylene (c. 200 v. Chr.) Περὶ ἀγαλματοποιῶν 20) und Περὶ διαθέσεως, d. h. über die Anordnung der Figuren auf einem Gemälde 21). Er lebte zur Zeit des Periegeten 22) und Bildhauers Antigonos, welcher über seine Kunst, de arte statuaria, schrieb 23), und Περὶ πινάκων, wie wir oben gesehen haben. — Alexander Polyhistor schrieb "über den Ursprung der Gemmen" (§. 86. Ann. 34.).

Ein greeses Werk "über berühmte Kunstwerke auf der ganzen Erde" schrieb Pasiteles <sup>24</sup>) in 5 Bänden. Veranlassung zu solchen Beschreibungen nahmen auch die Atthidenschreiber und Periegeten, wie Alketas und Menetor, von denen jener Περέ τῶν ἐν Δελφοῖς ἀναθημάτων <sup>25</sup>), dieser Περὶ ἀναθημάτων <sup>26</sup>) handelte. Eine besondere Gelegenheit über Kunstwerke zu berichten war dem Theopomp geboten in seiner Schrift Περὶ τῶν ἐκ Δελφῶν συλη-θύνων χρημάτων <sup>27</sup>), die sich gewiss nicht blos auf den Geldraub, sondern auch auf entwendete Kunstschätze bezog. Uebrigens bezeichnet der angeführte Titel nicht eine Einzelschrift, sondern einen Theil der Φιλιππικά <sup>28</sup>).

<sup>28)</sup> A. H. Eyssonius Wichers Fragment. Theopompi. Lugdun. Batav.



<sup>17)</sup> Plin. H. N. XXXIV, 8. p. 213 ed. Bip. "ipseque Menaechmus scripsit de sua arte." Vgl. über ihn Thiersch Epochen der bildenden Kanst p. 61.

<sup>18)</sup> Athen. II, 65 A. XIV, 635 B. 687 F. 638 A.

<sup>19)</sup> Phin. H. N. XXXIV, S. p. 214. Bip. "Xenocrates, Tisicratis discipulus aut ut alii Euthycratis, vicit utrosque copia signorum, et de sua arte composuit volumina."

**<sup>30</sup>**) Athen. XIII, 606 A.

<sup>21)</sup> Athen. XI, 471 F. Διάθεσις überhaupt für Gemälde bei Athen V, 196 F. und 210 B. ibid. Schweigh.

<sup>22)</sup> Er schrieb eine Μακεδονική Περιήγησις nach Steph. Byz. s. v. 'Αβάντις. pag. 4, 10. ed. Westerm.

<sup>23)</sup> Plin. H. N. XXXIV, 8. cf. XXXV, 10.

<sup>24)</sup> Nach Plin. H. N. XXXVI, 5. Quinque volumina nobilium in tote orbe operum. cf. indic. libr. XXXIII. mirabilia opera.

<sup>25)</sup> Athen. XIII, 591 C. erwähnt das zweite Buch.

<sup>26)</sup> Athen. XIII, 594 D.

<sup>27)</sup> Athen. XII, 582 D. XIII, 605 A.

Viele für die Archäologie der Kunst wichtige Nachrichten sind mit den Werken des Periegeten Polemon (§. 133. Anm. 11.) verloren gegangen. Eine Geschichte der Maler gab er in seiner Schrift Περί ζωγράφων πρὸς Αντίγονον 29), offenbar an denselben Antigonos, den wir kurz vorher erwähnt haben. Verschieden davon war eine andere Schrift Hoo's 'Adator xai 'Artiyoror 30), die aber ebenfalls auf die Malerei sich bezogen haben wird. Ueber die Gemälde zu Sikyon berichtete er in zwei Werken, Περί τών έν Σιχυώνι πινάχων<sup>31</sup>) und Περὶ τῆς ποικίλης στοᾶς τῆς ἐν Σικυῶνι 32); über die Akropolis zu Athen und die Weihgeschenke in Lakedamon: Περὶ τῆς 'Αθήνησιν ακροπόλεως 33), Περί των έν Λακεδαίμονι αναθημάτων 34). Ein dem Polemon verwandter Schriftsteller war der Perieget Heliodor\*), von ungewisser Zeit (vielleicht aus dem 2ten Jahrhundert v. Chr.?). dessen umfassendes Werk Περί τῆς 'Αθήνησιν ἀχροπόλεως 36) aus 15 Büchern bestand; daneben schrieb er noch Περί τῶν 'Αθήνησι τριπόδων 37), wofern mit letzterem Titel nicht blos ein Theil jenes grössern Werkes bezeichnet ist. - Wie Demetrios von Ephesos über den Tempel dieser Stadt schrieb (Anm. 2.), so Menodot von Samos über die Sehenswürdigkeiten im Tempel der Samischen Here, Περί τῶν κατὰ τὸ Ἱερὸν τῆς Σαμίας Ἡρας 38). Da Menodot auch "über die Merkwürdigkeiten auf Samos" 39) überhaupt schrieb, so bildete wohl die Schrift über den Tempel der Hera nur einen Theil des allgemeinen Werkes.

Schliesslich erwähnen wir noch einige Schriften über die Kunst der Musik ( $\Pi \varepsilon \rho i \mu o \nu \sigma \iota \varkappa \tilde{\eta} \varsigma$ ). Zwar musste ihrer schon früher in dem Abschnitt über Literatur gedacht werden, da sie auch und vor-

<sup>1829. 8.</sup> pag. 30. vermuthet, dass mit jenem Titel Buch XXVI—XXIX gemeint sei.

<sup>29)</sup> Diog. Laert. II, 104. VII, 188. Athen. XI, 474 C.

<sup>30)</sup> Oft zitirt von Athenäos, der XI, 410 C. das sechste Buch erwähnt.

<sup>31)</sup> Athen. VI, 253 B. XIII, 577 C.

<sup>32)</sup> Athen. XIII, 567 B.

<sup>88)</sup> Athen. XI, 472 B. 486 D. XIII, 587 C.

<sup>34)</sup> Athen. XIII. 574 C.

<sup>35)</sup> Vgl. Ritschl Alex. Bibl. S. 137 fg.

<sup>36)</sup> Athen. VI, 229 E. IX, 406 E.

<sup>37)</sup> Harpocrat. s. v. Ovitwo

<sup>88)</sup> Athen. XIV, 655 A.

<sup>36)</sup> Athen. XV, 672 Δ. Τών κατά Σάμον ένδόξων άναγραφή.

zugsweise theoretische und historische Anweisungen über die Poesie, die Form der Dichtungen, über Rhythmik und Metrik enthalten; aber sie handelten auch von der Musik als Tonkunst, und von dem Ursprunge, Gebrauche und der Form der musikalischen Instrumente, und gehören von dieser Seite in unser Kapitel 40).

Die wissenschaftliche Behandlung der Musik sorderten die Peripatetiker nach dem Vorgange ihres Meisters Aristoteles, der ausser in den Problemen, Sectio 19: "Οσα περὶ ἀρμονίαν 41), und in der verloren gegangenen Schrift Περὶ μουσικῆς auch in seinen übrigen Schriften, die uns noch erhälten sind, auf die Musik Rücksicht genommen hat 42). The ophrast von Eresos Περὶ μουσικῆς (§. 91. Anm. 4.) und Περὶ μουσικῶν 43); Heraklid der Pontiker Περὶ μουσικῆς in mindestens 3 Büchern 44), und eine Συναγωγή μουσικῆ 45); Dikaarch von Messene Περὶ μουσικῆς 46) und Περὶ μουσικῶν ἀγώνων 47). Vor allen aber ist Aristoxenos von Tarent hervorsuheben, dessen Grundlehren der Harmonie, 'Αρμονικὰ στοιχεῖα in 3 BB. noch erhalten sind 48); dagegen sind verloren gegangen seine Werke Περὶ μουσικῆς von wenigstens 4 BB. 49), sowie bis auf zwei Fragmente aus dem dritten Buche seine 3 BB. Περὶ ὁυθμοῦ oder 'Ρυθμικὰ στοιχεῖα 50), Grundzüge der Rhythmik, welche für alle spä-

<sup>40)</sup> In neuerer Zeit hat sich F. v. Drieberg durch mehrere Schriften um Aufklärung der griechischen Musik verdient gemacht: Die musikalischen Wissenschaften der Griechen. Berlin 1820. 4. Aufschlüsse über die Musik der Griechen. Das. 1820. 4. und früher schon: Die mathematische Intervallenlehre der Griechen. Das. 1818. 4.

<sup>41)</sup> Cf. Bojesen Aristot. Problemata. Hafniae 1837. p. 39 sqq.

<sup>42)</sup> Bojesen l. c. pag. 42.

<sup>48)</sup> Diog. Laert. V, 49.

<sup>44)</sup> Athen. X, 455 D. XIV, 624 C. Nach Diog. Laert. V, 87. waren es nur zwei Bücher. of. ibid. Menag. und Fabric. Bibl. Gr. III, 650.

<sup>45)</sup> Plut. de Musica, initio. Porphyr. ad Ptolem. Harmon. p. 218.

<sup>46)</sup> Schol. ad Aristoph. Nubb. 1367.

<sup>47)</sup> Schol. ad Ran. 1835. Vesp. 1290.

<sup>48)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 632 sqq. Herausgeg. von I. Meursius in Auctt. musices antiq. Lugd. Bat. 1616. 4. M. Meibom Antiq. music. auctores VII. Amstel. 1652. (2 Voll. 4.) in Vol. I.

<sup>49)</sup> Athen. XIV, 619 D. 620 E. 621 C.

<sup>50)</sup> Edit. princ. I. Morellius mit des Aelius Aristides oratio adv. Leptinem. Venet. 1785. 8. Heinr. Feussner Aristoxenus Grundzüge der Rhythmik, ein Bruchstück in berichtigter Urschrift mit deutscher Uebersetzung

teren Bearbeiter dieses Faches eine Hauptquelle blieb, sie mochten über Musik im engeren Sinne oder über Rhythmik und Metrik schreiben, da die wissenschaftliche Behandlung der Metrik, besonders der lyrischen Poesie, bei den Alten lediglich auf der Rhythmik und Tonkunst basirte. Die uns erhaltenen Fragmente sind bei aller Kürze von ungemeiner Wichtigkeit zum Verständniss der alten Musik <sup>51</sup>). Aristoxenos ging ferner auf die musikalischen Instrumente und die Musiker ein und schrieb Περί αὐλητῶν, Περί αὐλῶν καὶ ὀργάνων, Περί αὐλῶν τρήσεως (§. 112. Anm. 43 bis 45.), wofern diese Abhandlungen nicht Theile des Werkes Περί μουσικής oder der Σύμμικτα waren.

Ausser den Peripatetikern, welche die Musik und Poesie zugleich als ein wesentliches Mittel für die Gesittung des Menschen betrachteten  $^{52}$ ), was auch die Stoiker annahmen, behandelten die Epikurer das Thema der Musik. Epikur selbst schrieb  $\Pi_{\xi Q \hat{i}} \mu o \nu \sigma i = \chi \tilde{\eta} \zeta^{53}$ ); und ebenso auch der Epikureer Philodem von Gadara  $^{54}$ ). Letzterer richtete seine Schrift gegen den Diogenes von Babylon (bekannt durch seine Gesandtschaft nach Rom im J. 155 v. Chr.), welcher der Musik einen wesentlichen Einfluss auf die Bildung des Herzens und Veredlung des Gemüthes zugestand.

und Erläuterungen, sowie mit der Vorrede und Anmerkungen Morelli's. Hanau 1840. 8. Vgl. dazu Cäsar in d. Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1841. N. 2-5. und C. E. Geppert in d. Hall. A. Lit. Ztg. 1841. Novbr. Ergänzbl. N. 95-97.

<sup>51)</sup> Für Aristoxenos ist Wichtiges zu erwarten durch die Herausgabe der Werke des Michael Psellos, besonders der Προλαμβανόμενα είς την ξυθμικήν ξαιστήμην.

<sup>52)</sup> Sie war dem Aristoteles eine λαιρεία καὶ κάθαρσις der unreinen und verworfenen Seelen. Polit. VIII, 7. Έκ δὲ τῶν ἱερῶν μελῶν ὁρῶμεν τού-τους, διαν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν μέλεσι, καθισταμένους, ὧσπερ ἰαιρείας τυχόντας καὶ καθάρσεως.

<sup>53)</sup> Diog. Laert. X, 28.

<sup>54)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III, 609. Edit. G. Rossini in Volumin. Herculan. Vol. I. p. 179 sqq. Napol. 1798 Fol. C. T. Murr De papyris s. de volumin. Graec. Herculan. Argentor. 1804. 8. Derselbe Philodem über die Musik u. s. w. Berlin 1806. 4. Cf. C. G. Schütz Animadverss. in Philodemum Περὶ μουσικής. Part. I. Jen. 1795. Fol.

#### **§.** 139.

#### Rückblick.

Blicken wir schliesslich noch einmal auf den literarischen Charakter dieser Periode zurück, so tritt uns zwar nicht der heitere freischaffende Genius entgegen, welcher in der Blütezeit der politischen und religiösen Kraft Griechenlands den Tempel der Musen belebte; aber er ist auch nicht, wie Viele glauben wollen, zum mühseligen und athemlosen Arbeiter geworden, der im Dienste der Könige das untergegangene Griechenland wieder aufbauen will; sondern wir gewahren eine jener Zeit, in welcher der antike Hellenismos mit dem Barbarismos sich amalgamirt, ganz entsprechende Geistesthätigkeit, die das edle Bestreben zum Zweck hat, den geistigen Gehalt der griechischen Literatur für alle Zeiten verständlich und dadurch zum bleibenden Eigenthum aller Zeiten und Völker zu machen. Sollte ein so weit greisender Zweck erreicht werden, so mussten allerdings die grossartigsten Mittel angewendet und die geistigen Kräste möglichst konzentrirt werden. Hier hat nun die Dynastie der Ptolemäer sich die entschiedensten und unsterblichsten Verdienste um die menschliche Kultur erworben und alle kleinliche Verketzerung ihrer Leistungen bleibt erfolglos vor den unzweideutigsten Thatsachen, die aus der Etablirung und fortdauernden Unterstützung der königlichen Institute, des Museums und der Bibliotheken, resultirten.

Wozu die Ptolemäer den Ton angegeben hatten, das wurde in Asien und Griechenland nach Kräften und Umständen nachgeahmt. Das gelehrte Alexandrien wurde der Leuchtpunkt, welcher sein Licht nach Osten und Westen ausstrahlte, indem es ausser dem glänzendsten Beispiele königlicher Liberalität und wissenschaftlicher Betriebsamkeit auch die gelehrtesten Köpfe hergab, die sich nach allen Punkten der damaligen Welt zerstreuten und gleichsam wissenschaftliche Kolonien anlegten (§. 78. Anm. 27.).

Das Medium gelehrter Mittheilung war Unterricht und Schrift; es wurde viel gelehrt und gelernt und viel geschrieben. Polymathie und Polygraphie charakterisiren das Wesen gegenwärtiger Periode. Fälschlich hat man dieses Lern- und Schreibwesen vielfach verkannt und verdammt 1), weil man es für die Ursache ansah, welche den originellen Geist unterdrückt habe, während man doch vielmehr den

<sup>1)</sup> Vgl. Bernhardy Griech. Lit. I. S. 375 fg. gegen Heyne Opuscc. I. p. 115 sq. Beck de philologia saeculi Ptolemaeorum u. A.

vorausgegangenen Verlust der Originalität als Ursache der Polymathie und Polygraphie ausehen muss. Und nicht leicht bätte ein günstigeres Geschick als eben dieses walten können, dass Wissenschaft und Kunst liebende Regenten in verschiedenen Ländern, wie Aegypten, Pergamos, Syrien und Makedonien die nöthigen Mittel hergaben, um den Lehr-, Lern- und Schreibtrieb zu fördern. Zwar gingen dadurch die Wissenschaften etwas ins Breite und fügten sich der Materialität der Zeitsorderungen; allein während auf der einen Seite rastloses Kompiliren und weitläufiges, fast bis zur Verschwemmung des Grundtextes gehendes Kommentiren sich geltend macht, so tritt auf der andern Seite dieser zum Theil materiellen Schriftstellerei eine geistige Funkzion entgegen, welche die vorige Periode in geringem Maasse gekannt hat, nämlich das Systematisiren, welches allen Gegenständen des Wissens eine wissenschaftliche und zugleich entschieden praktische Form gab. Dieser Pragmatismus stimmte mit dem Materialismus und machte, dass die Literatur nicht mehr eine blos schöne war, sondern auch eine nützliche wurde; dass sie nicht mehr blos das Eigenthum weniger Einzelnen blieb, sondern bei der grossen Menge Anklang fand und allmälich bis in die Mitte der durch die Weltherrschaft Alexanders vereinten Völker dreier Welttheile eindrang. Man beklage daber keinesweges den Untergang der goldenen Periode Griechenlands, denn seine Literatur ist ja nicht mit untergegangen, sondern fixirt durch die Schrift; man freue sich vielmehr der Erscheinung von Polymathie und Polygraphie, da in beiden die Mittel lagen, welche den Schatz tieser Weisheit und klassischer Sprachform zum Nutzen der Mit- und Nachwelt verallgemeinern sellten.

Die Philologie dieser Periode muss demnach als eine nothwendige Phase in der geistigen Entwickelung der Menschheit erkannt und gewürdigt werden. Das riesenhafte Durcharbeiten literarischer Massen, wie sie in den Hauptbibliotheken aufgeschichtet waren, muss uns Achtung vor menschlichem Fleisse einflössen, und ehe wir the periblen Untersuchungen der Grammatiker und die allerdings oft ungeschickten Kompilazionen von Sammlern und Exzerptoren belächeln oder bemitleiden, sollten wir lieber die Resignazion bewundern, mit welcher diese Männer den angenehmeren Studien entsagten und mit spröden Untersuchungen weniger für sich als zur Bekriedigung für Andere ihre Zeit verbrachten.



seit der Eroberung Griechenlands durch die Römer sur Verherriichung Rom's erdichtet ist. Demnach ist es auch erklärlich, wie es geschehen konnte, dass Rom sich so schnell hob. Zugegeben, dass die Haupttugend der Römer in kriegerischer Tapferkeit bestand, so lässt sich doch immer voraussetzen, dass auch diese eine Grundlage von Patriotismus und Politik, also eine Bildung bedingt, die Rom durch die Tyrrhener, unter denen sie standen und mit denen sie verkehrten, erhielt. Der Zwölf-Städtebund der Lateiner scheint auch seinen Ursprung den Tyrrhenern verdankt zu haben.

Dass der ansängliche Zustand Rom's nicht geradezu der der Unwissenheit und Barbarei gewesen sein kann<sup>2</sup>), lässt sehon das Ansiedeln der Tyrrhener im Gebiete Rom's und das in ihnen wohnende griechische Element annehmen. Plinius<sup>3</sup>) nennt eine Menge etrurischer Kunstwerke, die sich seit den ältesten Zeiten in Rom vorsanden. In dieser Hinsicht günstig war die Regierung der beiden Tarquinier, durch welche etruskische Einrichtungen, Insignien, Baukunst u. a. nach Rom verpflanzt wurden. Aber diese Bildung Roms konnte bei seinen unaushörlichen Kämpsen und bei seiner Berührung mit weniger gebildeten Stämmen, als die Sabiner und Osker waren, keinen recht gedeihlichen Fortgang haben, und in Sprache<sup>4</sup>), Sitten und Einrichtungen entstand ein Gemisch, das von keinem entschiedenen Charakter zeugte.

Vom Anbeginn ihres politischen Austretens richteten die Römer nur auf das Praktische ihren Sinn. Die römische Persönlichkeit war ernst, gegen alles Geistige und Theoretische spröde, und in den ersten fünf Jahrhunderten zweckte ihre ganze Bildung und Erziehung auf den Staat, auf Krieg und Erweiterung des Ländergebietes ab; was nicht dahin abzweckte, galt für unzweckmässige Beschästigung 5).

<sup>2)</sup> Cf. Dionys. Halic. Antiqq. Rom. I. c. 89., welcher in dieser Beziehung urtheilt: ωστε θαξιών ήδη τὶς ἀποφαινέσθω, πολλὰ χαίρειν ψεράσας τοῖς βαρβάρων καὶ δραπετών καὶ ἀνεστίων ἀνθρώπων καταφυγὴν τὴν Ῥώμην ποιούσιν, Έλλάδα πόλιν είναι αὐτὴν ἀποδεικνύμενος κοινοτάτην τε πόλεων καὶ ψιλανθρωποτάτην κιλ. Vgl. auch IV. c. 26.

<sup>8)</sup> Plin. Hist. Nat. XXXIV, 16. XXXV, 45. 46.

<sup>4)</sup> Dion. Hal. l. c. I. c. 90. init. 'Ρωμαίοι δε φωνήν μέν ουτ' ἄχραν βάρβαρον, ουχ ἀπηρτισμένως Ελλάδα φθέγγονται, μικτήν δε τινα εξ άμφοίν, ής έστιν ή πλείων Λίολίς τουτο μόνον ἀπολαύσαντες έχ των πολλών ἐπιμίξεων, τὸ μὴ πάσι τοῖς φθόγγοις ὀρθοεπείν.

<sup>5)</sup> Nach dem Verfasser des Dialogus de Oratt. 9. erscheint die Poesie zweck-

Dass schon Numa Schriften abgefasst habe 6), bezweiselten die Rümer selbst frühzeitig 7), doch finden sich seit der Konsularherrschaft (510 v. Chr.) Anfänge der Geschichtschreibung in den "Annalen", daneben einige religiöse Gesänge und Volkslieder. Die Römer wollten, im Gegensatz zu den Athenern, nicht sowohl ihre Thaten beschreiben, als vielmehr möglichst viele Thaten vollbringen; sie liebten nicht die geistige Beschäftigung ohne die körperliche Anstren-Erst als nach bedeutenden Eroberungen (Etrurien's 263, gung 8). Tarent's 272, Unteritaliens 266.) in Rom Reichthümer zusammenslossen und mit ihnen der Luxus aufkam, besonders als der Verkehr mit Griechenland sich belebte, trat mit dem Bedürfniss nach wissenschaftlicher Haudhabung der Rechtskunde auch ein höherer Sinn für Als nun gar die rein griechischen Staaten, die Geschichte hervor. wie Sikelien (210 v. Chr., Syrakus s. 212.), Aetolien (190), Makedonien (168) und die Städte Korinth und Karthago (146) unter die Herrschaft der Römer kamen, wurden Kunstsinn, Liebe zur Poesie und die kunst - und schulmässige Aneignung der Beredsamkeit in Rom heimisch. Die tausend Achäer, welche durch die Arglist der Römer nach Italien geschleppt wurden (167) und unter denen der Geschichtschreiber Polybios war, streuten hier und da die Saat griechischer Bildung aus. Die Pergamener schickten den Krates von Mallos als Gesandten nach Rom (165), der hier grammatische Vor-

los, d. h. dem Staate unnütz: Nam carmina et versus — neque dignitatem ullam auctoribus suis conciliant, neque utilitates alunt; voluptatem autem brevem, laudem inanem et fructuosam consequuntur. Auch ist in dieser Hinsicht die Antwort des L. Volumnius bezeichnend, die er dem spottenden Appius giebt (Liv. X, 19.): Quam mallem tu a me strenue facere, quam ego abs te scite loqui didicissem. Und M. Porcius Kato in seiner Schrift "Carmen de moribus" bei Gell. N. A. XI, 2. Vestiri in foro honeste mos erat: domi quod satis erat. equos carius quam coquos emebant. poeticae artis honos non erat. si qui in ea re studebat aut sese ad convivia applicabat, grassator vocabatur. Cf. Cic. Tusc. I, 2.

<sup>6)</sup> Cf. I. iv. XL, 29. Septem Latini (scil. libri) de iure pontificio erant, septem Graeci de disciplina sapientiae.

<sup>7)</sup> C. G. löcher dissertat. de Numae Pompilii libris. Lips. 1755. und Fr. Osann ad Apulej. p. 60 fg.

S) Sallust. Catil. 8. Populo Romano nunquam ea copia fuit (scil. extollendi praeclara ingenia, nt Atheniensibus), quia prudentissimus quisque negotiosus maxume erat: ingenium nemo sine corpore exercebat: optumus quisque facere quam dicere, sua ab aliis benefacta laudari, quam ipse aliorum narrare, malebat.

lesungen hielt.9). Die Philosophen Karneades († 126), Diegenes von Babylon und Kritolaos (155 v. Chr.) verpflanzten die griechische Philosophie nach Italien 10) und fanden in den angeschensten Römern ihre Verehrer 11); zahlreiche Rhetoren- und Philosophenschulen wurden eröffnet und vergebens von Staatswegen mehrmals (161 und 132 v. Chr.) geschlossen 12). Kato's einseitige, aber durch Zeitumstände zu entschuldigende 13) Antipathie gegen hellenische Bildung, besonders Beredsamkeit, blieb ohne Wirkung. In den Familien der Vornehmen waren griechische Sklaven die Pädagogen und Lehrer der Kinder. So wurde ein Grund zur Gräzisirung der Griechen gelegt, der nicht wieder eingerissen werden konnte; die Römer selbst bekennen, dass sie ihre Bildung grossentheils den Griechen zu verdanken hätten 14). Bald hatte die Wissenschaft-

<sup>9)</sup> Cfr. Casaubon. ad Suet. de clar. rhet. c. 1. Vgl. auch §. 86. Anm. 4. und §. 147. Anm. 1.

<sup>10)</sup> Levezov de Carneade, Diogene et Critolao et de causis neglecti studii philosophiae apud antiquiores Romanos. Stettin 1795. Vgl. unten §.157. Anna. 32.

<sup>11)</sup> Cicero de Orat. II, 87. P. Africano (der mit Polybios und Panätios verkehrte), C. Laelio, L. Furio, qui secum eruditissimos homines ex Graecia palam semper habuerunt. Atque ego ex istis saepe audivi, cum dicerent pergratum Athenienses et sibi fecisse et multis principibus civitatis, quod cum ad senatum legatos de suis maximis rebus mitterent, tres illius aetatis nobilissimos philosophos misissent, Carneadem et Critolaum et Diogenem. Itaque eos dum Romae essent et a se et ab aliis frequentes auditos. Cf. Gell. N. A. XVII, 21 fine. Macrob. Saturn. I. 5. fine (p.218. Bip.). Cölius war Dollmetscher der griechischen Philosophen.

<sup>12)</sup> Die vorgefasste Meinung der Römer gegen das Griechenthum bezeichnen die Ausdrücke: Fides Graeca; Levitas Graecorum; ut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum. Vergl. die Stellen bei J. Chr. F. Baehr Rom. Lit. §. 298. Note 5. — Zur Vertreibung der Griechen gab hauptsächlich M. P. Kato Censorius Veranlassung, welcher das um sich greifende Griechenthum für die römische Nazionalität gefährlich hielt. Cf. Suet. de clar. rhett. cap. 1. und Gell. N. A. XV, 11., wo sich die Verbannungsdekrete finden. Plut. vit. Catonis, und umständlicher Io. Freinsheim Supplem. Titi Livii lib. XLVII. c. 24., besonders aber Ad. Stahr. Aristoteles bei den Römern. (Leipz. 1831.) S. 1 fg. 6 fgg.

<sup>13)</sup> Stahr a. a. O. S. 9 fg.

<sup>14)</sup> Horat. Ep. II, 1, 156:

Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intulit agresti Latio.

lichkeit ihre Wurzeln geschlagen und ward von den Höchsten im Staate gepflegt. Nicht blos ein Julius Cäsar, August und seine Freunde, sondern selbst ein Sulla, Marius u. A. waren Förderer der Künste und Wissenschaften und bereicherten Rom mit griechischen Kunstwerken und Büchern aller Art (§. 145. Anm. 4. u. 5.). In der letzten Zeit der Republik, besonders seit Cicero, scheint fast nichts mehr Anerkennung gefunden zu haben, was nicht an das Griechenthum Mit offenen Armen nahm man griechische Gelehrte und Künstler in Italien auf, und griechische Kunstwerke schmückten die öffentlichen und Privatgebäude. Die römischen Aristokraten suchten Ehre und Glanz im Umgange und in der Unterstützung griechischer Philosophen, Rhetoren und Grammatiker. Die griechische Sprache war die Umgangssprache der Gebildeten, und viele schrieben griechisch, weil ihnen diese Sprache zur schriftlichen Mittheilung geeigneter schien als die römische 15). Griechisch schrieb L. Cincius Aliment (c. 200 v. Chr.) seine römische Geschichte; Acil seine Annalen, die später ein Klaudius (S. 165.) ins Lateinische übersetzte; Aulus Postumius (Konsul 151); P. Rutil Rufus (Konsul 105), dessen römische Geschichte Athenaos öfter zitirt 17); Sulla, dessen 22 Bücher ὑπομνήματα Plutarchs Hauptquelle waren 17); Lukull schrieb den marsischen Krieg 18); sein Mitkonsul Aulus Albin die romische Geschichte 19); Knejus Aufidius 20); M. Tullius Cicero die Geschichte seines Konsulates, und mehrere Andere.

20) Cic. Tusc. V, 38. Graecam scribebat historiam.

Livius XXXIX, 8. Artes multas ad animorum corporumque cultum nobis eruditissima omnium gens (scil. Graeca) invexit. Cicero de Fin. B. et M. II, A Graecis philosophiam et omnes ingenuas disciplinas habemus.

<sup>15) &</sup>quot;Ueber den Gebrauch der griechischen Sprache zu Rom während der Republik" vgl. Ferd. Winkelmann: Philologische Skizzen; abgedruckt in Jahns Jahrbb. 1833. Supplem. Bd. II. Hft. 4. S. 555-558.

<sup>16)</sup> Athen. IV, 168. Ε. 'Ρουτίλιος ό την 'Ρωμαϊκήν Ιστορίαν έκδεδωκώς τη Έλληνων φωνή. Cf. VI, 271. C.

<sup>17)</sup> Heeren De fontt. et auctorit. vit. parall. Plutarchi p. 150 sq. vgl. §. 183. Anm. 8.

<sup>18)</sup> Plut. vit. Lucull. c. 1. fine.

<sup>19)</sup> Interessant ist die Mittheilung des Gellius N. A. XI, 8 (aus Kornel), dass Albin der griechischen Sprache nicht ganz mächtig war und deshalb im Eingange seines Werkes um Nachsicht für seine Darstellung bittet. Dazu die sarkastische, aber richtige Bemerkung Kato's. Die Mode, griechisch zu schreiben, mochte manchen Römer mehr antreiben als der Beruf.

Auch dürfen wir den grossartigen Fleiss der Römer nicht über: sehen, den sie neben den wichtigsten Staatsgeschäften und Unternebmungen auf die Wissenschaften wendeten. Vergl. S. 157. Anm. 46. "Ich gönne, sagt Herder<sup>21</sup>), den Scipionen immer die Zerstörung der unglücklichen Nebenbuhlerin Roms, der Stadt und Republik Karthago; dass edle Scipionen aber auch die ersten waren, die ihren blutigen Lorbeer mit dem Oelzweige der Musen mischten, dass Scipie der Afrikaner den Vater der römischen Dichtkunst an seiner Seite hatte, den Lucilius seiner Freundschaft, den Terentius seiner Mitarbeit werth hielt; dass Fabius und Publius Scipio sich des tresslichen Polybius nicht schämten und durch ihr Beispiel auch in andern edlen Jünglingen, einem Lälius, Furius, Tubero, Scavola, Liebe zu römischer Wissenschaft weckten, mich dünkt, hierin und in ihren persönlichen Tugenden glänzt ihr Name schöner. Nie sind die Zeiten wiedergekommen, da in so wenig Jahren so viele grosse Männer auf dem Gipfel der Welt einander kannten, folgten und drängten, ja da die meisten von ihnen, auf mehr als Eine Weise in Rede und That, in Geschäften des Kriegs und Berathschlagungen des Friedens, in thätiger Liebe der Wissenschaften und ihrer Kenntniss gross und wahre Römer waren. Cato und Scavola, Lalius und Scipio, Cornelia und die Gracchen, Crassus und Antonius, Hortensius und Cicero, Atticus und Nepos, Sallustius und Varro, Sylla und Casar, Hirtius und Brutus<sup>22</sup>) — sie gaben der römischen Sprache die Majestät, Fülle und Nachdruck (jeder auf seine Weise), dass gleichsam auch ihr Wort That, ihr Gedanke Krast und Anstand wurde. Die Ueberwinder der Welt, die Richter über das Schicksal aller Nazionen, krönten sich mit einem schönen Kranze, dem Kranz der Wissenschaft und thätigen Weisheit."

Diese Regsamkeit wirkte wohlthätig auf die literarischen Erzeugnisse in römischer Sprache. Die rasch aufblühende Literatur,

<sup>21)</sup> Herder's sämmtl. Werke. Gesch. u. Philos. Bd. 14. S. 236 fg.

Römern. Cf. Ci c. Orat. c. 10, 34. Iam quantum illud est (redet ihn Cicero an), quod in maximis occupationibus nunquam intermittis studia doctrinae. Semper aut ipse scribis aliquid, aut me vocas ad scribendum. Damit stimmt, was Plutarch vit. Brut. c. 4. erzählt, dass Brutus vor der Schlacht bei Pharsalos bis zum Abend geschrieben habe, während Andere um den Ausgang der bevorstehenden Schlacht besorgt waren. Vgl. auch Ci c. Brut. c. 6. Quintil X, 7, 26. Ueber Brutus als Epitomator vgl. \$. 181. Anm. 1. Ueber denselben als Dichter Fr. Schneider Observv. de M. Junio Bruto poëta, in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1842. p. 895 sqq.

besonders in Poesie und Philosophie, jene seit Ennius 23) aus Rudia, den M. Porcius Kate mit aus Sardinien nach Rom brachte 24); diese 25) seit den früher (Anm. 10.) erwähnten Philosophen, gefördert durch die von Lukull und Sulla nach Rom gebrachten Bücherschätze (§. 145. Anm. 4. u. 5.) und durch Cicero 26) heimisch gemacht 27), ferner die praktischen Wissenschaften, wie Mathematik, Physik, Medisin, besonders seitdem Pompejus durch seinen Freigelassenen Lenaus (§. 165. zu Ende) medizinische Schriften aus dem Griechischen übersetzen liese, sind grösstentheils auf griechischem Boden gewachsen und tragen den Stempel der Nachahmung und mühevollen Aneignung. Der scharfblickende Cicero übersah aber dabei die eigenen Verdienste der Römer, gegenüber den Vorzügen der Griechen, keinesweges und giebt nur zu, dass die Griechen wohl in rein wissenschaftlicher Beziehung von den Römern unüberwunden blieben, in praktischer Beziehung aber die Römer weder mit den Griechen noch mit irgend einem andern Volke sich zu vergleichen brauchten 28).

Insofern der grösste Theil der griechischen Literatur durch

<sup>28)</sup> Lucret. I, 118 sq.

Ennius ut noster cecinit, qui primus amoeno Detulit ex Helicone perenni fronde coronam, Per gentes Italas hominum quae clara clueret.

<sup>24)</sup> Cornel. Vit. Caton. c. 1.

<sup>25)</sup> Cicero Tusc. IV, 3. Sapientiae studium vetus id quidem in nostris: sed tamen ante Laelii aetatem et Scipionis non reperio, quos appellare possim nominatim. Cf. De philosophiae apud Romanos initio et progressu Paganini Gaudentii volumen. Pisae 1613. 4. J. L. Blessig Diss. de origine philosophiae apud Romanos. Argentor. 1770. 4. und die Anm. 10. angef. Schrift von Levezov.

<sup>26)</sup> Ci c. Tusc. I, 1. u. 3. Man vergleiche übrigens Stahr Aristoteles bei den Römern (Leipz. 1834) S. 14 fg., der die ersten Kapitel der Tuskulanen zu Ehren des Verfassers lieber ungeschrieben wissen möchte. Chr. Meiners Oratio de philosophia Ciceronis eiusque in universam philosophiam meritis, in den Verm. philos. Schriften. Bd. I. — R. Kühner Ciceronis in philosophiam eiusque partes merita. Hambg. 1825. S.

<sup>27)</sup> Freilich aber auch nur heimisch gemacht, nirgends weiter gefördert, was an dem egoistischen und praktischen Sinn der Römer selbst lag, nicht an ihren Lehrern. Mit Recht sagt Stahr: a. a. O. S. 3. "Und wären Platon und Aristoteles selbst zu ihnen gekommen, die Römer hätten darum doch weder eine Akademie noch ein Lykeion gesehn."

<sup>28)</sup> Cic. Tusc. I, 1. Iam illa, quae natura, non literis assecuti sunt (scil. Romani), neque cum Graecia, neque ulla cum gente sunt conferenda.

griechische Ankömmlinge und ernste Studien in Italien kolonisirt wurde, sieht man auch den ältern Produkten der römischen Literatur schon eine philologische Aemsigkeit an, die sich in Uebersetzungen, Nachahmungen, alexandrinischen Künsteleien u. s. f. abmühte. Nicht wie bei den Griechen ging in Rom der Philologie eine reiche Originalliteratur voraus, sondern die bedeutenderen Produkte von Ennius an sind zum Theil schon philologische Arbeiten <sup>29</sup>). Grammatik und Rhetorik, Exegese und Kritik sind Disciplinen, die mehr oder minder fachmässig schon vor Cäsar und Cicero gelehrt und gelernt wurden und das Studium der griechischen Sprache, mit welchem Rom erst seine Literatur gewonnen, datirt sich seit dem Ende des sweiten punischen Krieges.

Als die römische Literatur gegen Ende der Republik ihrer Blüte entgegen ging, blieben auch die westlichen Provinzen, Spanien und Gallien, nicht zurück und wiesen ihre Schriststeller auf; und dass die Provinzen ziemlich denselben Weg in der Literatur genommen haben, wie Rom und Italien, und auch dort ein gelehrtes Studium der Griechen und alter Werke zu Hause war, deutet Sueton 30) an, der den Grammatiker Probus in der Provinz bei einem Grammatiker alte Schristen vorsinden lässt und hinzusetzt, dass dort die Ausmerksamkeit auf die Alten noch weniger als zu Rom untergegangen sei.

So sehen wir überall, wo römische Bildung eingedrungen war, dass auch zugleich das gelehrte Sprach- und Geschichtsstudium, nebst dem ganzen Rüstzeug der Philologie sich geltend machte. Dieser Umstand erklärt, wie es gekommen ist, dass die Philologie im Westen verhältnissmässig so frühzeitig Fuss fasste, und wird noch erklärlicher, wenn wir auf die historische Entwickelung der Sprache, auf die Schulen und Lehranstalten, sowie auf die in Rom sich sammelnden literarischen Schätze einen Blick werfen.

<sup>29)</sup> Sue t. de ill. gr. c. 1. Grammatica olim Romae ne in usu quidem, nedum in honore ullo erat, rudi scilicet ac bellicosa etiam tum civitate, necdum magnopere liberalibus disciplinis vacante. Initium quoque eius mediocre exattiti: si quidem antiquissimi doctorum, qui lidem et poëtae et oratores semigraeci erant (Livium et Runium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse notum est), nihil amplius quam Graece interpretabantur; ac si quid Latine ipsi composuissent, praelegebant.

<sup>80)</sup> Suet. l. c. cap. 24.

## §. 138.

# Von der Sprache 1).

Die Ursprache Italiens nachzuweisen, als die man wohl die Oskische — lingua Osca<sup>2</sup>) — ansieht, welcher auch die Umbrische<sup>3</sup>) nicht weniger nahe gestanden haben mag, als diese der Sabinischen, Samnitischen und Etrurischen<sup>4</sup>), möchte bei den mannichfaltigen Dialekten<sup>5</sup>), die sich in Italien voründen, und mit dem Lateinischen mehr oder minder zusammenfallen, schwer sein. Soviel steht aber fest,

<sup>1)</sup> I. G. Walch Historia critica latinae linguae. Lips. 1716. ed. 3. 1789. 8.

I. N. Funccii Dissertatt. de lingua latina 1720—1744. De origine et pueritia lat. ling. (bis auf Cicero) libb. II. Acc. spicilegium litt. et index. Marbg. 1785. 4. (erschienen einzeln: De origine Giesae et Francof. 1720. und de pueritia. Marbg. 1720). De adolescentia L. L. Marbg. 1728. De virili aetate (bis auf August) Marbg. 1727—1730. 2 partt. De imminenti L. L. senectute. ibid. 1736. De vegeta L. L. senectute. ib. 1744. De inerti ac decrepita L. L. senectute. Lemgo 1740. 4. — Monboddo Of the Origin and Progress of Language. IV Voll. — Vgl. auch Föhlisch Geschichte der lat. Spr. von Varro an, als Zugabe zu den Consiliis scholasticis von Wolf. Wertheim 1830. 8.

<sup>2)</sup> G. F. Grotefend Rudimenta linguae Oscae, ex inscriptionibus antiquis enodata. Additae sunt tabulae duae lithogr. Hanov. 1839. 4 mai. und die Schrift von Lepsius in Aum. 3. und Klenze in Anm. 5.

<sup>3)</sup> G. F. Grotefend Rudimenta linguae Umbricae, ex inscriptionibus antiquis enodata. Hanov. 1835—39. Partic. I—VIII. Dazu C. Peter in der Hall. Allg. Lit. Ztg. 1842. März- und Maiheft. — Car. Rich. Lepsius Inscriptiones Umbricae et Oscae, quotquot adhuc repertae sunt omnes, ad ectypa monumentorum a se confecta edidit. Cum XXII tabulis. Fol. Lips. 1811. — Kaempf Umbricorum specimen I.

<sup>4)</sup> Man vergleiche die Schrift von Luig i Lanzi Saggio di lengua etrusca e di altre antiche d'Italia. Rom. 1789. S. Lassen Beiträge zur Deutung der Eugubinischen Tafeln. Erster Beitrag. Bonn 1833. R. Lepsius de tabulis Eugubinis. Berol. 1833.

<sup>5)</sup> G. F. Grotefend Leber die Sprachen Mittelitaliens im Archiv für Philol. u. Pädagog. 1829. Bd. I. H. J. Henop. De lingua Sabina. Praefatus est G. F. Grotefend. Altonae 1887. 8. Dagegen Döderlein Comment. de vocum aliquot Latinarum, Sabinarum, Umbricarum, Tuscarum cognatione graeca. Erlang. 1837. — Klenze Philologische Abhandlungen (herausgeg. von K. Lachmann), Ueber das Oskische Gesetz auf der Bantinischen Tafel." und zur Geschichte der altitalischen Volksstämme." wo von der Sprache der Sabiner und Osker ausgesagt wird, dass sie wie das Lateinische nur Dialekte einer und derselben Sprache seien.

dass allen italischen Dialekten eine allgemeine Landessprache als unverwüstlicher Kern zu Grunde liegt, die durch die Einwanderung der Griechen (Pelasger) wohl eine Modifikazion erlitt, aber doch den individuellen Charakter nie verlor. Aus einer Mischung italischer und griechischer Bestandtheile (S. 140. Anm. 4.) entstand die lateinische Sprache, die im römischen Gebiete mit eigenthümlichen Abweichungen zum römischen Dialekte sich gestaltete 6).

Die Ausbildung der Lateinischen Sprache zur Schrift- oder Buchersprache datirt sich, wenn wir von der Abfassung einzelner Vertrage, priesterlicher Annalen und politischer Monumente absehen, ctwa seit der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus?). Dichter waren die ersten Bildner der Sprache nach den Gesetzen der Kunst, obschon auch in ihnen anfanglich die ganze Unbehülflichkeit einer noch ungefügen Sprachweise sichtbar wird. Die Sprache des Livius Andronikus (c. 240. v. Chr.), der die Odyssee und griechische Schauspiele übersetzte (§. 165. Anm. 8.), war so ungelenk und rauh, dass man sie zu Cicero's Zeit kaum noch verstand. Dagegen verdankte die römische Sprache den Uebersetzungen (§. 165. Anm. 18.) und eigenen Dichtungen des Ennius (239-169. v. Chr.), welcher durch sorgsame Psiege des Hexameters den ungebildeten Versus Saturnius, nachdem er 600 Jahre lang gut genug gewesen war, völlig verdrängte, schon eine so wesentliche Fortbildung, dass seinen Nachfolgern die Handhabung der Sprache in allen Gattungen der Literatur bedeutend erleichtert wurde, wenn auch immerhin Lukrez zu klagen noch Ursache hatte, dass es ihm schwer geworden sei,

ı

<sup>6)</sup> Isidor. Origg. IX, 1, 6. u. 7. berichtet über vier Entwickelungsperioden der lat. Sprache: "Latinas linguas quatuor esse quidam dixerunt, i. e. Priscam, Latinam, Romanam, Mixtam. Prisca est, qua vetustissimi Italiae sub Iano et Saturno sunt usi incondita, ut se habent carmina Saliorum. Latina, quam sub Latino et regibus Tusciae caeteri in Latio sunt locuti, ex qua fuerant duodecim tabulae scriptae. Romana, quae post regos exactos a populo Romano coepta est, qua Naevius, Plautus, Ennius, Virgilius poetae, ex oratoribus Gracchus, Cato vel caeteri effulserunt. Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum moribus et hominibus in Romanam civitatem irrupit, integritatem verbi per soloecismos et barbaros corrumpens. Diese mixta lingua entspricht der peregrina. s. Anm. 13.

<sup>7)</sup> Fer d. Winckelmann Zustand der röm. Sprache am Ende des zweiten punischen Krieges. In den Philol. Skizzen in Jahns Jahrbb. 1833. Supplem. Bd. II. Hft. 4. S. 527-532.

die Neuheit des Stoffes mit der noch dürstigen Sprache zu bewältigen<sup>8</sup>). Doch ist dies nun nicht so zu verstehen, als ob die Dichter die römische Sprache erst aus einem rohen Chaos zur Brauchbarkeit herausgearbeitet hätten 9). Die Sprache barg ihrem Wesen nach schon in den altesten Zeiten die Krast und Würde, die Klarheit und Darstellungsfähigkeit in sich, die an den Rednern in den glänzendsten Tagen der Republik bewundert wird; aber sie ging noch nicht über die Darstellung der täglichen Interessen und helmischen Bedürfnisse hinaus, und blieb daher beschränkt in ihrem Wortschatze wie in der Formbewegung. Das Verdienst der ältesten Dichter ist es, gezeigt zu haben, wie die lateinische Sprache, ohne ihre individuellen Vorzüge zu verdunkeln, auch fähig sei, über den blos praktischen Gebrauch hinauszugehen. Dabei lehnten sie sich an griechische Muster an; von ihnen nahmen sie die dichterischen Formen an, die sie zunächst durch Uebersetzungen (vgl. 6. 165.), dann in freien Schöpfungen nachahmten (§. 166.). Eigenthümlich war den Römern nur die Satire, die sie aber aus der griechischen Komödie bereicherten, bis Lucil sie zum ethisch-kritischen Gedicht umschuf und Horaz, dem auch die poetische Epistel ihre Ausbildung verdankt, ihr die Vollendung gab. Das Epos mit dem daktylischen Rhythmos ist der eigentlich jambischen und trochäischen Natur der römischen Sprache widerstrebend; nichts destoweniger wirkten die Versuche des Livius Andronikus und Ennius für die Sprache so günstig, dass Lukrez schon seinen philosophischen Stoff in die epische Form giessen, und Virgil eine Rivalität mit Homer wagen konnte. Die griechische Lyrik, zumeist nach dem Vorbilde der alexandrinischen Dichter und in elegischer und epigrammatischer Form, konnte nur glücklich gedeiben, nachdem die Uebersetzungen und Nachahmungen des Epos vorangegangen waren. Zu August's Zeiten war die Elegie, das Epigramm, das didaktische und das lyrische Gedicht völlig in Rom kolonisirt und akklimatisirt. Früher aber war schon das Drama, welches in nazionalen Spässen und im extemporaren Sermon (Saturae, Atellanae, Exodia) längst existirte, durch die grie-

<sup>8)</sup> Lucret. de rer. nat. I, 137 sqq. (cf. I, 831. III. 260.):

Nec me animi fallit, Grajorum obscura reperta

Difficile illustrare Latinis versibus esse,

(Multa novis verbis praesertim quom sit agendum)

Propter egestatem linguae et rerum novitatem.

<sup>9)</sup> Vgl. Bernhardy Röm. Lit. Gesch. S. 67 fg.

chische Tragödie veredelt (Livius Andronikus, Naevius, Pakuv, Attius) und durch Plautus und Terenz die griechische Komödie (Comoedia palliata) zum nazionalen Lustspiel (comoedia togata) umgeschaffen worden.

Am meisten gewann die römische Sprache durch das öffentliche Reden und durch die Theilnahme, welche gerade die gebildetsten Vornehmen der Sprache und den Literaturerscheinungen zuwandten, wie dies beim jüngern Scipio, dem Afrikaner, beim Kajus Lälius Sapiens, Q. Aelius Tubero u. A. der Fall war.

Kaum ein Jahrhundert später, nachdem die Römer durch Nachahmung der Griechen sich eine Literatur zu schaffen angefangen hatten, stand die Sprache in ihrer Blüte, und als zur Zeit des Cäsar und Cicero, welche die prosaische Darstellung, jener in der Geschichte, dieser in der Beredsamkeit (vgl. §. 157. Anm. 53. und §. 158. Anm. 15.) zur höchsten Vollendung gehoben hatten 10), das Römerreich seiner weitesten Ausdehnung nahe gebracht war, ward die gebildete römische Sprache durch Heereszüge und durch ihre Anwendung beim Geschäftsgange in allen Provinzen 11) nach allen Himmelsgegenden verbreitet 12) und fand hier und da einen und den anderen Dichter, Redner, Historiker, der sich ihrer mit Geschmack bediente.

Während nun die römische Sprache sich ihrer vollendeten Aus-

<sup>10)</sup> Cf. Ellendt Prolegg. ad Cic. Brut. (edit. II.) p. 92. im Abschnitt "Sermo Romanus excultus".

<sup>11)</sup> Die römischen Beamten verstanden nicht immer die Sprache der Provinz, in der sie schalten sollten. Philostr. Vit. Apollon. Thyan. V, 86. (p. 221. Olear.); ja mit einer gewissen Störrigkeit schämten sie sich, in einer andern Sprache als ihrer Muttersprache zu reden. Cic. Verr. IV, 66. Ille (scil. Metellus, der damals Prätor war) ait indignum facinus esse quod ego in senatu graeco verba fecissem: quod quidem apud Graecos Graece locutus essem, id ferri nullo modo posse. Cf. Valer. Max. II, 2, 2. Magistratus vero prisci — — illud quoque magna cum perseverantia custodiebant, ne Graecis unquam nisi Latine responsa darent. quin etiam ipsa linguae volubilitate, qua plurimum valent, excussa, per interpretem loqui cogebant; non in urbe tantum nostra, sed etiam in Graecia et Asia. Quo scilicet Latinae vocis honos per omnes gentes venerabilior diffunderetur. Etc.

<sup>12)</sup> Vgl. Ferd. Winckelmann, Ueber das Gebiet der römischen Sprache im Zeitalter des August", in den Philolog. Skizzen abgedr. in Jahns Jahrbb. 1888. Supplem. Bd. II. Hft. 4. S. 550-554.

bildung erfreute, so pflanzte sich doch im Munde des Volkes eine Sprache fort, die der Schriftsprache zum Theil ganz unähnlich war. Hier batten sich die Archaismen starr erhalten, so dass man Leute aus einer weit frühern Periode reden zu hören glaubte, wie z. B. Cicero von seiner Schwiegermutter Lälia sagt, dass sie ihm wie ein Plautus oder Navius zu sprechen scheine 13). Nun halten zwar Frauen vorzugsweise das Alterthümliche fest, wie dies auch schon Platon bemerkte (vgl. §. 7. Anm. 19. Bd. I. S. 31.); allein es ist im gleichen Maasse auch bei den Mannern der Fall, die abgeschlossen vom öffentlichen und literarischen Verkehr nur ihrem Privatgeschäfte le-In dieser Klasse von Leuten erhält sich mit aller Zähigkeit der herkömmliche Sprachgebrauch und letzterer tritt der fortgebildeten Schriftsprache, der Sprache der Stadt Rom in specie, daher sermo urbanus, urbanitas 14) genannt, als Umgangssprache 18), sermo plebejus 16) oder rusticus 17), rusticitas entgegen, deren wesentlichen Unterschied Cicero auseinandersetzt 18).

<sup>13)</sup> Cic. de Orat. III, 12, 45. Equidem quum audio socrum meam Laeliam (facilius enim mulieres incorruptam antiquitatem servant, quod multorum sermonis expertes ea tenent semper, quae prima didicerunt), sed eam sic audio ut Plautum mihi aut Naevium videar audire.

<sup>14)</sup> Quintil. VI, 3, 17. Urbanitas — qua quidem significari video sermonem praeferentem in verbis et sono et usu proprium quendam gustum Urbis et sumtam ex conversatione doctorum tacitam eruditionem; denique cui contraria sit rusticitas. Vergl. VI, 102—112. Domitius Marsus hat ein besonderes Werk de Urbanitate geschrieben. — Morhof de Patavinitate cap. VII. pag. 525 sqq. (Morhofii Dissertatt. ed. Maji. Hamburg. 1699.

<sup>15)</sup> Ferd. Winckelmann: Ueber die Umgangssprache der Römer, in s. Philol. Skizzen. Jahns Jahrbb. 1883. Suppl. Bd. II. Hft. 4. 8. 493-509.

<sup>16)</sup> Heumann de Latinitate plebeja aevi Ciceroniani, in der Poecile tom. III. lib. II. p. 307.

<sup>17)</sup> Horaz Epist. II, 1, 160. bezeichnet die lingua rustica mit vestigia ruris. Ueber die Lingua rustica Latina und romana s. Wachsmuth im Athenäum I, 2. p. 271 fgg.

<sup>18)</sup> Hauptstelle De Orat. III, cap. 10-14. über die verschiedenen Sprechweisen, besonders über das Latine loqui, die rustica et agrestis vox, die peregrina insolentia, und das ornate et apte dicere. Cap. 11, 42. Rustica vox et agrestis quosdam delectat, quo magis antiquitatem, si ita sonet, eorum sermo retinere videatur. Cap. 12. \$.44. Cum sit quaedam certa vox Romani generis urbisque propria (das ist eben die Urbanitas), in qua nihil offendi, nihil displicere, nihil animadverti pos-

Der Serme rusticus, welcher an Archaismen, Solözismen, gemeinen Wörtern (verba sordida), breiter und gemeiner Aussprache 19) litt, aber in allen kleineren Stadten und auf dem Lande die Umgangssprache war, ja selbst in Rom gesprochen wurde, wurde von den Rednern und gebildeten Römern nach Kräften vermieden. Ehe aber die Urbanitas durchdrang und die Rusticitas aus der Literatur und von der Rednerbühne verdrängte (auf der Schaubühne bediente man sich der rusticitas absichtlich, um sie gemeinen Charakteren in den Mund zu legen), zeigte sich eine Mischung von Archaismus und Modernität, wie in dem Stil des L. Kornel Sisenna 20), des Sallust und Kaj. Asinius Pollio 21). Die Schattirungen, welche die römische Sprache in den Provinzen erfuhr, bezeichnete man als sermo pe-Aber auch von diesem letzteren wollte der gebildete Römer und sorgfältige Redner nichts wissen und vermied ihn als barbarisch. So bildete sich denn kurz vor und besonders seit und durch Cicero jene auserwählte, klassische Sprache, welche dem griechischen Attikismos an die Seite gestellt wird, und die sich ebense sehr durch ihre nazionale gravitas als durch die griechische suavitas und den abgerundeten Periodenbau auszeichnete. Die Nachahmung der Attiker hatte hier grossen Einfluss geübt, deren günstige Resultate die Römer selbst gern und willig anerkennen. aber jeder Körper seinen Schatten mit sich führt, so trieb man hier und da die Grakomanie doch zu weit, in so fern man aus missverstandener Eleganz oder um seine Kenntniss dieser Sprache an den Tag zu legen, griechische Wörter in die römische Darstellung mischte 22). Doch waltete hier bei den meisten Autoren ein verständiges Maass ob, und nachdem die Römer bei ihrer Liebe zum Griechenthum, besonders seit Cicero, als dessen Werk es zu betrachten ist, der lateinischen Sprache die Fügsamkeit zur philosophischen

sit, nihil sonare aut olere peregrinum: hanc sequamur, neque solum rusticam asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere discamus.

<sup>19)</sup> Cic. de Orat. III, 14, 46. Quare Cotta noster, cujus tu illa lata, Sulpici, nonnumquam imitaris, ut Jota literam tollas et E plenissimum dicas, non mihi oratores antiquos, sed messores videtur imitari.

<sup>20)</sup> Cf. Ellendt ad Cic. Brut. (edit. II.) p. 110. nota 47.

<sup>21)</sup> Cf. Quintil. I, 6, 42. Macrob. Sat. I, 4. p. 212. Rip. Charis. L. p. 119.

<sup>22)</sup> Cf. Lucil. Sat. V, 1. 'Οχληρόν que simul totum ac συμμειρακιώθες.

Diese Sitte charakterisirt die Römer als bilingues.

Darstellung errungen zu haben <sup>23</sup>), und mehr noch seit August, unter dessen Regierung das griechische Studium alle Gebildeten bis zur Leidenschaft ergriff, mit individuellem Geschmack und Geschick den Griechen eine gewandte Darstellungsform abgelernt hatten, so ward ihre Sprache das Medium einer Literatur, die sich eben so durch ihren würdigen Inhalt auszeichnet, als durch ihre vollendete Form anspricht.

## **G.** 142.

Von der Erziehung und dem Unterrichtswesen 1).

Die Erziehung bei den Römern war wesentlich verschieden von der bei den Griechen; während letztere die vollendete Erziehung des Menschen nach seiner geistigen und körperlichen Seite hin erzielten, waren die Römer insofern einseitig, als sie in den ersten fünf Jahrhunderten fast nur auf körperliche Tüchtigkeit und kriegerische Gewandtheit sahen, dagegen auf geistige Ausbildung wenig Werth legten. Die griechische Musik und Gymnastik ist daher den Römern fern geblieben; denn die auf den praktischen Kriegsdienst beschränkte Körperübung kann kaum als Gymnastik bezeichnet werden und die geistige Bildung der Jugend beruhte auf einer dürftigen Bekanntmachung mit den Thaten der Vorsahren und den Staatsgesetzen, in der Absicht patriotische Gesinnung zu erwecken.

<sup>28)</sup> Vgl. Bernhardy Röm. Lit. S. 296, dazu Note 554; auch sonst; z. B. S. 92 und S. 97 fg. mit Note 173.

<sup>1)</sup> Cfr. Aldi Manutii Epistola de artibus liberalibus veterum Romanorum, im Thes. Gronovii, Tom. VI. - H. Conring: de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolis. Helmstad. 1695. 4. Chr. Cellarii diss. de studiis Romanorum literatis in orbe et provinciis. Hal. 1698. 4. (1703. 4. auch unter seinen Dissertt. Acadd. cura Walchii, Lips. 1712. p. 341 sqq. und im Thes. Sallengr. T. III.). Conr. Budde de studiis liberalibus apud veteres Romanos. Jen. 1700.4. Jo. Ge. Walch Diatribe de variis modís literas colendi apud vett. Romanos. Lips. 1716. 4. (und in den Parergg. Acadd. Lips. 1721. 8. pag. 51 sqq.). G. N. Kriegk Diatribe de peregrinationibus Romanorum academicis. Jen. 1704. 4. J. Olivae Rhodigini de antiqua in Romanis scholis Grammaticorum disciplina. Venet. Jo. Ge. Frickii disp. de initiis eruditionis apud Rom. 1728. Leop. Röder de scholastica Romanorum institutione. Bonnae 1828. 4. W. Ad. Becker Gallus oder Römische Scenen aus der Zeit Augusts (2 Thle. Leipz. 1838.) Thl. I. S. 25-31. G. Bernhardy in der Röm. Lit. Gesch. (Halle 1830.) S. 12-42.

Abgeschen von den Schulen in Grossgriechenland, wie z.B. zu Tarent, Kroton, Mctapont, die von Pythagoras ausgingen und noch in spätern Zeiten der Republik von jungen Römern als Sitze wissenschaftlicher Betriebsamkeit besucht wurden, gab es auch in dem eigentlich römischen Gebiet zwar frühzeitig Schulen, wie dergleichen ludi literarum oder ludi literarii<sup>2</sup>), welche in Buden (tabernae) auf dem Markte gehalten wurden, zur Zeit der Dezemvirn in Rom erwähnt werden 3); oder etwa ein halbes Jahrhundert später, zur Zeit des Kamill, der Schulmeister von Falerii, welcher mit seinen Schülern Exkursionen machte (Liv. V, 27.); aber weit her mochte der Unterricht in solcben Schulen nicht sein, in denen es auch etwas tumultuarisch bergegangen zu sein scheint 4). Wenn Livius 5) erzählt, dass um das Jahr 308 v. Chr. die Jugend Etruskisch gelernt habe, wie späterhin die griechische Sprache, so mag sich dieses nur von wenigen Söhnen der Vornehmen behaupten lassen, da man sonst weis, dass von den ältesten Zeiten her bis auf die Einwanderung der Griechen nach Italien in den römischen Schulen kaum die nothwendigsten Dinge für den Hausbedarf gelehrt und gelernt wurden. Den es zweckte, wie schon gesagt, die häusliche Erziehung und der Schulunterricht auf Nährung des Patriotismus ab. Der Knabe musste die Zwölf-Tafelgesetze 6), oder Reden und Verse zum Andenken an grosse Männer der Vorzeit memoriren, die er auch wohl bei Gastmälern unter Begleitung der Flöte rezitiren musste?). Noch praktischer war der Unterricht

<sup>2)</sup> Plaut. Mercat. II, 2, 32.

<sup>8)</sup> Livius III, 44. Virgini, venienti in forum (ibi namque in tabernis literarum ludi erant) minister decemviri libidinis manum injecit. Cf. Dionys. Halicarn. XI, 28., der die Schule το διδασχαλείον neunt.

<sup>4)</sup> Livius VI, 25. (Camillus) ingressus urbem, ubi — — vidit, intentosque opifices suo quemque operi, et ludos literarum strepere discentium vocibus etc.

<sup>5)</sup> Livius IX, 36.: Habeo auctores, vulgo tum pueros sicut nunc Graecis, ita Etruscis literis erudiri solitos.

<sup>6)</sup> Dies hört erst zur Zeit des Cicero auf, de Legg. II, 23. Discebamus enim pueri XII, ut carmen necessarium: quas jam nemo discit. Cf. Ellendt ad Cic. Brutum. (edit. II.) p. 12 sq.

<sup>7)</sup> Cf. Cic. de legg. II, 24. Tusc. Qu. I, 2. (cf. IV, 2.). Quamquam est in Originibus (scil. M. Portii Catonis), solitos esse in epulis canere convivas ad tibicinem de clarorum hominum virtutibus. Besonders Varro de vita Pop. Rom. apud Nonium s. v. assa voce (p. 726, 60. Gothofr.). Pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudes erant majorum. Valer. Max. II, 1, 10.

in den Jünglingsjahren, indem man die jungen Leute Männern von anerkannten Tugenden und Verdiensten als Kontubernalen zugesellte, unter deren Aufsicht sie sich Erfahrungen und Kenntnisse des Staats- und Kriegswesens sammeln mussten; auch gab man wohl den jungen Leuten fürs erste Kriegsjahr noch einen besondern Aufseher mit<sup>8</sup>). Doch hörte diese praktische Art der Bildung seit Sulla's Zeit schon ganz auf<sup>9</sup>).

Der literarische Unterricht beginnt erst mit besserer Einrichtung der Schulen, die man vom Freigelassenen Spurius Karvil (c. 250 v. Chr.) an datiren kann 10). Die Methode war noch ein unmittelbares Resultat des Bedürfnisses; der praktische Römer philosophirte und systematisirte in solchen Dingen nicht und nur als vereinzelte Stimme liess sich M. Porcius Kato hören in seiner Schrift de liberis educandis, welches Werk verloren gegangen ist (vergl. §. 176. Anm. 1.). Mit den Schulen trat auch das Bedürfniss von Schulbüchern hervor und unter diesen war die lateinische Odyssee des Livius Andronikus lange Zeit das beliebteste (vergl. §. 165. Anm. 9.).

Durch den Einfluss des Krates von Mallos (§. 140. Anm. 9.) und der drei griechischen Philosophen, Diogenes, Karneades und Kritolaos (§. 140. Anm. 10.) erhielten die Schulen einen griechischen Zuschnitt und es wurde auch nur in griechischer Sprache unterrichtet. Später benutzte man deren Lehrart und errichtete mehrere Schulen, in denen seit L. Plotius Gallus (c. 92. v. Chr.) römisch dozirt wurde (vgl. §. 157. Anm. 38.). Als Lehrer der Rhetorik zeichnete sich aus Otacil Pilitus, Epidius, Sextus Klodius, Kaj. Albutius Silus (§. 157. Anm. 57—60.), M. Porcius Latro 11), Mark Aurel Fuskus, Kaj. Annius Cimber 12) u. A. Als Lehrer der Grammatik (und theilweise auch der

<sup>8)</sup> Cic. ap. Serv. ad Aen. V, 516. Ad militiam euntibus dari soliti sunt custodes, a quibus primo anno regantur.

<sup>9)</sup> Vgl. Ellendt ad Brut. S. 86. pag. 91 sq.

<sup>10)</sup> Plut. Quaest. Rom. 59. Όψε ἤρξαντο μισθοῦ διδάσχειν, χαὶ πρῶτος ἀνέφξε γραμματοδιδασχαλείον Σπόριος Καρβίλιος, ἀπελεύθερος Καρβίλίου τοδ πρώτου γαμετὴν εχβαλόντος.

<sup>11)</sup> Quintil. X, 5, 18. Qui primus clari nominis professor fuit; — — summam in scholis opinionem obtinens.

<sup>12)</sup> Cf. I. G. Huschke Comment. de Cajo Annio Cimbro. Rostoch. 1834. vgl. auch Spalding ad Quintil. VIII, 3, 29.

Rhetorik) sind berversuheben Sävius Nikaner (§. 147. Ann. 21.); Aurel Opil (§. 147. Ann. 22.), Orbil Pupill Vater und Sohn (s. Ann. 21.), Mark Anton Gnipho (§. 147. Ann. 25.), Lenäus 13), des Pompejus Freigelassener, Atejus der Philolog (§. 147. Ann. 27.), Valer Kato (§. 147. Ann. 31.), Staberius Hiera oder Staberius Eros 14), welcher Lehrer der Republikaner Brutus und Kassius genannt wird, wahrscheinlich derselbe Staberius, der von Fronto 15) neben Lampadio, Aelius Stilo u. A. erwähnt wird; ja vielleicht auch identisch mit dem Staverius bei Priscian 16), welcher ein Werk de proportione, d.i. über Analogie schrieb 17).

— Auch in den Provinzen wurden grammatische Schulen eröffnet und als Lehrer der Grammatik im diesseitigen Gallien werden genannt Oktavius Teucer, Siscennius Jakchus und Oppius Kares oder Chares 18).

In den nach griechischen Mustern errichteten Schulen war Hauptsache des Unterrichts der Vortrag von Gedichten, die Erlernung der griechischen Sprache und mündliche Erläuterung griechischer Werke. Dieses konnte jedoch anfänglich nur mit Erwachsenen und Vorbereiteten geschehen, bis erst späterhin die Methode auch für Anfänger akkommodirt wurde. Neben griechischen Schulbüchern und des Livius Andronikus Odyssee machten sich gegen Ende dieser Periode auch römische Autoren geltend, wie Virgil und andere neuere Dichter, wie dieses zuerst in der Schule des Epi-

<sup>13)</sup> Su et. de clar. gr. c. 15. Lenaeus, Pompeji Magni libertus et paene omnium expeditionum comes, defuncto eo filisque ejus schola se sustentavit: docuitque in Carinis ad Telluris (aedem): in qua regione Pompejorum domus fuerat. Er war ein heftiger Gegner des Sallust.

<sup>14)</sup> Suet. de ill. gr. c. 13. Staberius Eros (Hiera), suo hero emtus de catasta et propter literarum studium manumissus, docuit inter ceteros Brutum et Cassium. Sunt qui tradant, eum tanta honestate praeditum, ut temporibus Syllanis proscriptorum liberos gratis et sine mercede ulla in disciplinam receperit.

<sup>15)</sup> Fronto in Epist. ad Antoninum Pium X. pag. 25. (ed. Francof. 1816.).

<sup>16)</sup> Priscian. VIII. p. 793. (p. 871. ed. Krehl.).

<sup>17)</sup> Vgl. L. Lersch Die römischen Diorthosen. S. 2. pag. 88.

<sup>18)</sup> Su et. de ill. gr. cap. 8. Nam in provincias quoque Grammatica penetraverat, maxime in Gallia togata. inter quos Octavius Teucer, et Siscennius Iacchus et Oppius Cares: hic quidem ad ultimam actatem et cum jam non gressu modo deficeretur, sed et visu.

roten Quintus Cacil der Fall war, oder in der, übrigens nicht sehr besuchten, Schule des Attikus, Cicero's Freundes 19).

In solchen Schulen gebildet worden zu sein, gehörte zum guten Tone und die Obersten im Staate, wie Cäsar und August, ehrten das Lehramt; jener erkannte Lehrern das Bürgerrecht, dieser Immunitaten von Staatslasten zu. Dabei war aber das Loos der Lehrer nicht eben das glücklichste; sie hatten mit vielen Widerwärtigkeiten und besonders mit den Bedürfnissen des alltäglichen Lebens zu kampfen; das Lehren oder Schulhalten galt oft als letztes Mittel, wodurch Unbemittelte und ausgediente Krieger ihren Unterhalt su gewinnen suchten, wie Lenaus (vgl. Anm. 13.). Markus Pompil Andronikus (§. 147. Anm. 23.) verkaufte aus Noth seine Papiere 20); Valer Kato starb in grösster Armuth (§. 147. Anm. 31.); der durch seinen Schüler Horaz so berühmt gewordene Orbil Pupillius 21), dessen gleichnamiger Sobn ebenfalls ein Grammatiker war, lebte als Greis in Armuth unter einem Dachstübchen und konnte bei seiner überhaupt reizbaren und derben Gemüthsart, welche Vornehme und Schüler fühlen mussten 22), es sich nicht versagen, in einer besondern Schrift 23) Klagen zusammen zu stellen über die Ungerechtigkeiten, welche die Lehrer (professores) vom Ehrgeis der Aeltern rücksichtsles zu dulden hätten. Orbil giebt zugleich ein Beispiel ab, dass das Amt eines Lehrers eben nicht das ehrenvollste war, indem er als ausgedienter Schreiber und Soldat bei seiner Rückkehr nach Rom im fünfzigsten Lebensjahre unter dem Konsulate des Cicero eine Schule errichtete, um sein Leben zu fristen, und in der er mit mehr Renommée als Erfolg lehrte. Doch fehlt es umgekehrt

<sup>19)</sup> Su et. de ill. gr. c. 16. Primus dicitur latine ex tempore disputasse, primusque Virgilium et alios poetas novos praelegere coepisse, quod etiam Domitii Marsi versiculus indicat:

Epirota tenellorum nutricula vatum.

Cf. Oros I, 18. und Weichert de verss. injuria suspectt. p. 57.

<sup>20)</sup> Suct. l. c. cap. 8.

<sup>21)</sup> Suet. l. c. cap. 9.

<sup>22)</sup> Horaz (Epp. II. 1, 71. cf. Domitius Marsus ap. Suet. l. c. cap. 9.) nennt ihn wegen seines Dreinschlagens "plagosus."

<sup>23)</sup> Cf. Suet. l. c. cap. 9. Gewöhnlich Perialogus betitelt; Oudendorp will Paedagogus lesen, Ernesti vermuthete Periautologus; Toupius Emendat. III. p. 174. Περιαλγής, welchem Meineke Quaest. Scen. II. p. 22. beistimmt. Vgl. Leipz. Jahrbb. 1829. Bd. IX. Hft. 3. S. 367., wo S. 364-368 vom Orbil überhaupt gesprochen wird.

•

auch wicht an Beispielen, mit welcher Preigebigkeit Grammatiker belohnt wurden oder wie sehr sie sich ihre Dienste bezahlen liessen 24). Q. Katulus erkauft sich den Lutacius Daphnis um den Preis von 200,000 Sesterzion und gab ihn dann frei; der Ritter Eficius Kalvin miethete den Lucius Apulejus mit 400 Sesterzion jährlicher Renten, wofür dieser eine Anzahl junger Leute unterrichten musste.

Ausser durch den Umgang mit Griechen bildeten sich auch die jungen Römer auf Reisen <sup>25</sup>), besonders in Griechenland, und suchten die Sitse des höheren Wissens auf, wie Athen <sup>26</sup>), Apollonia, Rhodus, Mitylene und Alexandrien. Auch bildeten sich in Rom gelehrte Gesellschaften, deren Mitglieder zu Vorlesungen <sup>27</sup>), gelehrten und philosophischen Disputazionen, literarischen Gastmälern susammen kamen <sup>28</sup>). Dieses geschah bald in Privatzirkeln, wie bei Cieero und Mäcen, bald an öffentlichen Orten, wie im Tempel des Apollo Palatinus, wo August später eine Bibliothek stiftete. Auch finden sich bei den Römern nach Analogie der griechischen Homeriden sogenannte Ennianisten, welche des Ennius Annalen öffentlich, z.B. vor einem Publikum im Theater lesen <sup>29</sup>); ähnlich mochte die Lesung der Annalen von Seiten des Quintus Vargontejus geweson sein <sup>30</sup>).

Mit der griechischen Lehrweise kam die grammatische und rhetorische Bildung zu den Römern, welche aber bei ihrer durchgehends praktischen Tendenz die Lehr- und Lernart modifizirten und römisch gestalteten; ja sogar den Lehrstoff unter die Zensur stellten, damit nicht etwa zu viel Griechenthum eingeschmuggelt würde. Doch wurde dadurch die Wirksamkeit der Schulen nicht wesentlich gehemmt; sie war ausreichend, um den Charakter der aufblühenden

<sup>94)</sup> Cf. Suet. 1. c. cap. 8. ibid. Casaubon.

<sup>25)</sup> Cfr. G. N. Kriegk Diatribe de peregrinationibus Romanorum academicis. Ien. 1704. 4.

<sup>26)</sup> Wohin z. B. Horaz (Epp. II, 2, 42) in seinem zwanzigsten Jahre ging, um Philosophie zn studiren. Cf. Cic. de Orat. III, 11, 48. ad Attic. XII, 82. Ovid. Trist. I, 2, 77.

<sup>27)</sup> Wiedeburg über die Vorlesungen der Alten. Im philolog. Magazin Thl. I. S. 301 ff. Reimmann idea system. antiq. liter. p. 496 sqq.

<sup>26)</sup> Hogowisch Ueber die Knistehung eines gelehrten Standes bei den Römern. In s. Kleinen Schriften. Schleswig. 1786. &

<sup>29)</sup> Ein Beispiel aus späterer Zeit giebt Gellius N. A. XVIII, 5.

<sup>30)</sup> Suet. ill. gr. c. 2. Q. Vargontejus annales Ennii, quos certis diebus in magna frequentia pronuntiabat.

Literatur zu gestalten und das gelehrte, polyhistorische Element zu begründen, das die römische Literatur durchdringt. Auf den Elementarunterricht 31), der nur im Schreiben, Lesen, Rezitiren des Auswendiggelernten und im Rechnen bestand, folgte nämlich ein grammatisch - rhetorischer Unterricht, welcher sich nicht blos darauf beschränkte, dass ein grammaticus oder literatus und rhetor Latinus den Jüngling durch Deklamazionen über irgend ein Thema zungenfertig zu machen suchte 32), sondern ausgerüstet mit der Kenntniss griechischer und römischer Literatur und allerlei historischem Wissen, wusste der Lehrer seine Jünger mit positiven Kenntnissen so weit auszustatten, dass die bei einem grammaticus gewonnene Bildung schon ausreichte, um aus seiner Schule zum öffentlichen Leben übersugehen 33). Doch blieb man dabei in der Regel nicht stehen; sondern man schloss sich an einen rhetor Graecus an, unter dessen Leitung griechische Autoren gelesen, exzerpirt, epitomirt, übersetzt, erklart und nachgeahmt wurden, wie z. B. Brutus und Cicero sich im Kommentiren der Griechen übten (vgl. §. 157. Anm. 35.).

So empfing der philologische Geist, der sich bei den Römern mit Beginn der Literatur offenbarte, seine Hauptnahrung aus den Schulen der Grammatiker und Rhetoren. Unterstützt wurde dieses gelehrte Treiben durch die Zunahme des gelehrten Materials und die Anlegung von Bibliotheken.

### **9.** 143.

# Vom Schriftgebrauch.

Der Schriftgebrauch, den die Einwanderer aus dem Osten, namentlich schon Evander und Karmenta (Nikostrata), zu den Römern gebracht haben sollen, darf vor der Gründung Rom's in Italien angenommen werden 1). Die römische Buchstabenschrift ist mit

<sup>81)</sup> Vgl. G. Bernhardy Röm. Literat. S. 21 f.

<sup>82)</sup> Ueber die Lehrweise der Rhetoren Suet. de clar. rhett. c. 1. und weiter unten in §. 157.

<sup>83)</sup> Su e t. ill. gr. c. 4. Audiebam etiam memoria patrum quosdam e grammaticis statim e ludo transiisse in forum, atque in numerum praestantissimorum patronorum receptos.

<sup>1)</sup> Dionys. Hal. Antlq. Rom. II, 54, nach welchem Romulus dem Vulkan ein ehernes Viergespann weiht, καὶ παρ' αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἔστησεν εἰκόνα, ἐπιγράψας Ἑλληνικοῖς γράμμασι τὰς ἔαυτοῦ πράξεις.

geringen Modifikasionen gans identisch mit der griechischen oder kadmeischen 2). Es ist natürlich, dass das griechische Alphabet vollständig nach Italien wanderte, dass aber die Römer nur zunächst diejenigen Lautzeichen aufnahmen, welche sie gemäss ihrer Sprache brauchbar sanden. So scheint das älteste Alphabet der Römer nach der Tradizion der Grammatiker nur aus sechszehn Zeichen bestanden zu haben, nämlich A B C D E I K L M N O P Q R S T. Die griechischen sibilirenden Doppelkonsonanten  $\Xi$ ,  $\Psi$  und Z, sowie die Aspiraten  $\Theta$ ,  $\Phi$  und X bedurfte der alte Römer nicht und erst der Einfluss des griechischen Sprachstudiums seit dem dritten Jahrbundert und die Einwanderung von griechischen und barbarischen Namen (vgl. über Phryges, Pyrrhus — Bruges, Burrus in §. 151. Anm. 8 u. 9.) hat die Einführung der Aspirata H, sowie der Sibilanten X (x) und Z gefördert. Dass das V, welches bald Vokal bald Konsonant ist, und dem griechischen T seiner Form wie seiner Natur nach entspricht, erst spät eingeführt sei, lässt sich nicht denken, da doch schon der älteste Römer ein Zeichen für den Vokal U so wenig entbehren konnte als für den Konsonanten V, der nicht nur in der uralten Familie der Valerier, sondern auch in einer beträchtlichen Menge von Verben, Nominen und Partikeln sich geltend machte. Am entbehrlichsten war noch das G, da es durch C vertreten ward, neben welchem sich auch das K fand, obschon dieser Buchstab durch C fast ganz zurückgedrängt wurde. So finden wir denn in dieser Periode etwa seit 150 v. Chr. ein vollständiges Alphabet von dreiundzwanzig Zeichen: ABCDEFGHIKLM NOPQBSTVXYZ. Die Erweiterung, welche in folgender

<sup>2)</sup> Ueber die Abstammung des römischen Alphabets von dem griechischen spricht Dion. Hal. IV, 26. Αὐτή διέμεινεν ή στήλη (nämlich des Servius Tullius) μέχρι τῆς ἐμῆς ἡλιχίας ἐν τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερῷ χειμένη, γραμμάτων ἔχουσα χαρακτῆρας Ἑλληνικῶν, οἶς τὸ παλαιὸν ἡ Ἑλλας ἐχρᾶτο. Plin. H. N. VII. 57 (58). Veteres Graecas (literas) fuisse easdem paene, quae nunc sunt Latinae, indicio erit Delphica tabula antiqui aeris, quae est hodie in Palatio, dono principum Minervae dicata in bibliotheca, cum inscriptione tali: Ναυσικράτης Τισαμενοῦ ᾿Αθηναῖος ἀνέθηκεν. Ταcit. Annal. XI, 14. At in Italia Etrusci ab Corinthio Demarato, Aborigines Arcade ab Evandro didicerunt (literarum formas): et forma literis Latinis, quae veterrimis Graecorum. Sed nobis quoque paucae primum fuere: deinde additae sunt. Quo exemplo Claudius tres literas adjecit. etc. Rine Vergleichung des griechischen und lateinischen Alphabets giebt Quintil. I, 4.

Periode des Klaudius kaiserliche Majestät vorzunehmen geruhte, ging mit dem Ableben desselben auch mit zu Grabe.

Der Schristgebrauch war ansänglich auf Inschristen, religiöse und politische Vorschristen und eine dürstige Geschichtsliteratur beschränkt. Ein Haupthinderniss der allgemeineren Verbreitung des Schristgebrauchs lag in dem unbehülslichen Schreibmaterial.

## 9. 141.

#### Vom Schreibmaterial.

Das Schreibmaterial bestand anfänglich in Metall<sup>1</sup>), Baumbast — liber<sup>2</sup>), Leder<sup>3</sup>), Linnen — libri lintei<sup>4</sup>) und Holz-(Codex, Caudex) oder Wachstafeln<sup>5</sup>). Der Verkehr mit dem Osten führte ein besseres Schreibmaterial (charta) herbei. Aegyp-

<sup>1)</sup> Io. G. Voss Aristarch. lib. I. c. 35.

<sup>2)</sup> Voss l. c. I. c. 36. Is idor Origg. VI, 13, 3. Liber est interior tunica corticis quae ligno cohaeret. — Unde et liber dicitur, in quo scribimus, quia ante usum cartae, vel membranarum de libris arborum volumina flebant; id est compaginabantur. Unde et scriptores a libris arborum librarios vocaverunt. Salmasius de modis usurarum c. X. leitet liber von λέπος, λέπος ab.

<sup>8)</sup> Noch unter den Kaisern schrieb man in besondern Fällen auf Klephantenleder, und solche Schriften hiessen libri elephantini. Cf. Flav. Vopisc. vit. Taciti c. 8. Nam diu haec senatus consulta, quae ad principes pertinebant, in libris elephantinis scribebantur. Dass unter libri elephantini Bücher zu verstehen seien, die in elphenbeinernen Schränken aufbewahrt worden seien, hat man fälschlich angenommen. Isidor Origg. VI. c. 12, 1. erwähnt omenta elephantina, was die Sache deutlich genug macht.

<sup>4)</sup> Die Linnenbücher enthielten meist Verzeichnisse der Obrigkeiten und die wichtigsten Kreignisse des Jahres. Sie wurden im Tempel der Moneta aufbewahrt. Livius IV, 20 — quod tam veteres annales, quodque magistratuum libri, quos linteos in aede repositos Monetae Macer Licinius citat identidem auctores, —. Auch unter den Kaisern in der Bibliotheca Ulpia gab es noch libri lintei. cf. Flav. Vopisc. vit. Aurelian. c. 1. u. 8. Vgl. Voss. Aristarch. lib. I. c. 88.

<sup>5)</sup> Auf solche Tafeln, die von Holz waren, schrieb man auch in älteren Zeiten Briefe, wonach der Briefträger tabellarius genannt wurde. Is id or. Origg. VI, 8, 18. Ante cartae et membranarum usum in dolatis ex ligno codicillis epistolarum eloquia scribebantur, unde et portitores earum tabellarios vocaverunt.

ten lieferte die Papyrospflanse, Pergamos seit Eumenes M. dus Pergament, Membrana. Für die Papyroszubereitung hatte Rom seine eigenen Fabriken 6), die besonders zur Zeit Cicere's in Flor kamen. Das Papier wurde durch Leimen, Glätten, Schlagen und sorgfaltiges Sortiren zu einer solchen Vollkommenheit gebracht, dass es an Schönheit und Güte unserem heutigen Schreibmaterial nichts nachgab. Das Pergament wurde wegen seines hohen Preises weniger gebraucht. Auch bot die Papyrosfabrikazion die Bequemlichkeit, dass man statt der unbehülflichen Pergamentrollen in Zylinderform (Volumina) das Quartformat förderte, sodass die Blatter buchartig aneinander gehestet wurden (Codices). Da das Papier sewohl als das Pergament nur auf einer Seite glatt war, so beschrieb man auch nur eine Seite. Nur wer recht sparsam mit diesem Material umging, beschrieb beide Seiten, und eine auf beiden Seiten (in charta aversa) beschriebene Rolle hiess liber Opistegraphus 7). Auch pflegte man beschriebenes Material, wenn der schriftliche Inhalt ohne Werth war, wieder zu überstreichen und mit einem andern Inhalte zu beschreiben. Ein zum zweiten Mal beschriebenes Buch hiess liber palimpsestus 8).

Man schrieb mit dem Ἰνδικὸν μέλαν, einer dunkelen, tuschartigen Farbe <sup>9</sup>). Die Schreibtinte (atramentum librarium) wurde aus Russ von Harz oder Pech gewonnen <sup>10</sup>), die man auch mit einer Auflösung von Absinth versetzte, um dadurch die Bücher vor der

<sup>6)</sup> Vgl. S. 9. Anm. 7. Isidor. Orig. VI, 10. Voss Aristarch. lib. I. c. 37. W. A. Becker Gallus Thl. I. S. 249 ff. Reinhard im Hildburghäuser Schul-Programm 1838. S. 22.

<sup>7)</sup> Plin. Epist. III, 5. erzählt, dass dies sein Oheim gethan habe: "Electorum commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opistographos quidem et minutissime scriptos, qua ratione multiplicatur hic numerus". Cf. Martial Epigr. VIII, 62.

<sup>8)</sup> Cicero Epist. ad Famil. VII, 18. Nam quod in palimpsesto, laudo equidem parsimoniam: sed miror quid in illa charta fuerit, quod delere malueris, quam haec scribere: nisi forte tuas epistolas. Non enim puto, te meas epistolas delere, ut reponas tuas. Cf. Catull. XXII, 5.

<sup>9)</sup> Cf. Voss. Aristarch. lib. I. c. 39.

<sup>10)</sup> Plin. H. N. XXXV, 6, 25. Fit enim e fuligine pluribus modis, resina vel pice exustis. Propter quod officinas etiam aedificavere, fumum eum non emittentes; laudatissimus eodem modo fit e taedis. Adulteratur fornacum balinearumque fuligine, quo ad volumina scribenda utuntur. Sunt qui et vini faecem siccatam excoquant etc.

Zerstörung durch Ungesieser zu schützen <sup>11</sup>). Zu diesem Zwecke, nämlich das Papier vor Würmern und Motten (tineae, blattae) zu erhalten, psiegte man auch das Papier mit Zedernsast oder Sasran zu bestreichen <sup>12</sup>), wodurch man der unbeschriebenen Rückseite zugleich eine gelbe Farbe gab. Weniger schrieb man mit dem braunen Saste des Tintensisches, sepia, welchen Ausonius (s. Anm. 15.) als sulva bezeichnet. Das Schreibrohr (calamus), welches mit dem scalprum librarium <sup>13</sup>) geschnitten wurde, lieserte Aegypten und Kleinasien, da das heimische Gewächs zu porös war <sup>14</sup>). Dass dieser Kalamus wie unsere Feder gespalten wurde, zeigt schon das Beiwort si si pes bei Ausonius an <sup>15</sup>).

Für den Hausgebrauch und für die Kinder in der Schule diente die Wachstafel, tahula cerata, auf welche man mit dem Griffel, stilus oder graphium schrieb, der an dem obern Ende breit war, um das Geschriebene wieder ausstreichen und die Tafel glätten zu können 16). Dieser Griffel war in den ältesten Zeiten von Eisen; aber Misbrauch dieses Instrumentes rief ein Verbot desselben hervor und es durfte nur von weniger gefährlicherem Stoffe, wie Knochen oder Holz sein 17).

Fac campum replices, Musa, papyrium:
Nec jam fissipedis per calami vias
Grassetur Cnidiae sulcus arundinis,
Pingens aridulae subdita paginae
Cadmi filiolis atricoloribus.
Aut cunctis pariter versibus oblinat
Fulvam lacticolor spongia sepiam.

<sup>11)</sup> Plin. XXVII, 7, 28. Atramentum librarium ex diluto ejus (absinthii) temperatum literas a musculis tuetur.

<sup>12)</sup> Schol. ad Horat. A. P. \$32. Libri qui aut cedro illinuntur aut arca cupressina inclusi sunt, a tineis non vexantur. Lucian. Πρός ἀπαίδευτον c. 3. καὶ ἀλείψεις τῷ κρόκψ καὶ τῆ κέδρψ.

<sup>13)</sup> Nach Tacit. Annal. V, 8. tödtete sich mit einem solchen Federmesser Vitellius. Cf. Sueton. Vitell. c. 2.

<sup>14)</sup> Plin. H. N. XVI, 36, 64. Chartisque serviunt calami, Aegyptii maxime, cognatione quadam papyri. Probatiores tamen Gnidii et qui in Asia circa Anaiticum lacum nascuntur. Nostratibus fungosior subest natura.

<sup>15)</sup> Auson. Epist. VII, 48.

<sup>16)</sup> Horat. Epp. I, 10, 72.

Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint

<sup>17)</sup> Isidor. Origg. VI, 9. 1. Graeci et Tusci primum ferro in ceris scripse-

Auf die Schönheit der Handschrift, so wie auf die aussere Versierung wendete man viel Sorgfalt 18). Schon die Römer zeichneten die Anfänge von Büchern und Kapiteln mit rothen Buchstaben (minium, rubrica) aus. Sogar die Porträts der Schriststeller fand man vor den Handschriften ihrer Werke 19).

Mit dem leichteren Erwerb von Schreibmaterial nahm auch die Zunst der Schreiber, Scribae<sup>20</sup>) zu, welche die Originale (Autographa) der Schriststeller vervielsältigten. Diese Schreiber waren öster sugleich Buchhändler, oder was auch vorkam, Bücherverleiber; zum Theil arbeiteten sie für prosessionirte Buchhändler (bibliopolae, librarii), welche zugleich Buchbinder waren und für die äussere Ausstattung der Bücher sorgten<sup>21</sup>). Schon zu Cicero's Zeit gab es Buchhändler in Rom. Klodius slüchtete sich in eine solche taberna libraria<sup>22</sup>) und bekannt sind die Gebrüder Sosii zu Horaz Zeit<sup>23</sup>). Ausser zu Rom, wo sie seste Plätze — pilae bei Horaz, sigillaria bei Sueton — hatten, trieben sie

runt; postea Romani jusserunt', ne graphium ferreum quis haberet. Unde et apud scribas dicebatur: Ceram ferrum ne caedito. Postea institutum est, ut ceram ossibus scriberent, sicut indicat Atta in satyra dicens:

Vettamus vomerem in ceram mucroneque aremus osseo. Graphium autem Graece , Latine scriptorium dicitur. Nam  $\gamma \varrho \alpha \psi \dot{\eta}$  scriptura est.

- 18) Chr. G. Schwarz De ornamentis librorum et varia suppellectile rei librariae veterum. Altorf 1717. (1725). Ed. Leuschner 1756. 4. Martorelli De regia theca calamaria. Neap. 1756. 4. 2 Voll. Winkelmann Sendschreiben von den Herkulanischen Entdeckungen, im 2ten Theile der Werke.
- 19) Seneca de tranq. an. c. 9, 7. Nunc ista exquisita et cum imaginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in speciem et cultum parietum comparantur. Martial. Epigr. lib. XIV, 186. Virgilius in membrana.

Quam brevis immensum cepit membrana Maronis:

Ipsius vultus prima tabella gerit.

- 20) Eschenbach De scribis Veterum in s. Diss. Acadd. und in Polen. Thes. Vol. III.
- 21) Ueber Buchhändler bei den Römern s. Schöttgen De bibliopolis et librariis antiquorum. Lips. 1710. Angelo Baltaglini Diss. sul commercio degli antichi e moderni librari. Rom. 1787. 8. W. Ad. Becker Gallus Thl. I. S. 175—179.
- 22) Cicero Philipp. II, 9.
- 28) Horat. Epist. I, 20, 2. und Ars poet. 345.

ihren Handel auch nach den Provinzen, der theils mit Handelsgelegenheit, theils durch die Heereszüge befördert wurde. Zu Plinius
des Jüngern Zeit gab es Buchläden in Lugdun 24); allein auch Horaz sagt schon von einem guten Buche: trans mare curret.

Da die Buchhändler oft selbst die Bücher abschrieben oder von ungebildeten und nur des Lesens und Schreibens kundigen Leuten abschreiben liessen, so zog diese kommerzielle Betriebsamkeit bei der Eilfertigkeit, mit welcher kopirt wurde, den Handschristen eine Menge Fehler zu 25), deren Tilgung die Grammatiker als Emendatoren bei einer nochmaligen Durchsicht übernahmen. Eine andere Veranlassung zu einer Menge von Fehlern gab der srühzeitige Gebrauch von Abbreviaturen, not ae und siglae (vgl. §. 167. Anm. 2.).

#### §. 145.

## Von den Bibliotheken!).

Nach der im vorigen Paragraph angedeuteten Betriebsamkeit der Buchhändler, sowie nach der ausserordentlichen und schon in dieser Periode zum guten Ton gehörenden Beschäftigung mit der römischen und griechischen Literatur lässt sich annehmen, dass in Rom gegen Ende gegenwärtiger Periode ein ungeheurer Schatz von Literaturwerken zusammengeflossen und in Bibliotheken vereint gewesen sein müsse. Von eigentlichen Bibliotheken ist aber erst seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts in Rom die Rede. Denn in den ältesten Zeiten, wo die Literatur nicht über Aktenstücke, bestehend aus Traktaten, Priester- und Magistratsverzeichnissen, Ritualbüchern, den Kömigs- und XII Tafelgesetzen u. dgl., hinausging, lagen dergleichen

<sup>24)</sup> Plin. Epist. IX, 11. Bibliopolas Lugduni esse non putabam, ac tanto lubentius ex literis tuis cognovi venditari libellos meos.

<sup>25)</sup> Gegen dergleichen Fehler verwahrt seine Person Martial lib. II. epigr. 8.

<sup>1)</sup> Iust. Lipsius De bibliothecis Syntagma; in dessen Opp. Vol. III. und bei I. A. Schmid Helmst. 1714. 2 Voll. Tiraboschi Storia della letteratura Italiana. tom. I. (p. II.) lib. 3. c. 8. p. 352 sqq. Silvester Lürsen De templo et bibliotheca Apollinis et de bibliothecis veterum, maxime Romanorum. Franeq. 1719. 8. Erh. Reuschius Diss. de bibliothecis Romanorum. Helmst. 1734. Lomeier de bibliothecis. Jo Fr. Poppe Diss. de privatis atque illustrioribus vett. Romm. bibliothecis earumque fatis. Berol. 1826. (Progr.). W. Ad. Becker Gallus (Leipz. 1838.) Thl. I. S. 160—164. Einige Notizen bei Stahr Aristoteles bei den Römern (Leipz. 1831.) S. 21 fgg.

Denkmäler als Unica in Archiven und Tempeln und waren nur von Wenigen beachtet. Dazu kam, dass bei dem Brande Roms durch die Gallier diese Aktenstücke obenein fast sämmtlich vernichtet wurden <sup>2</sup>). Zwar sammelten die von M. Furius Kamill gewählten Kriegstribunen alte Verträge und Gesetze; aber die Religionsbücher wurden von den Priestern möglichst verheimlicht <sup>3</sup>). Erst als mit dem zweiten punischen Kriege und durch den Einfluss der Griechen die Römer anfingen, eine Nazionalliteratur zu erhalten und griechische Werke nach Rom gebracht wurden, ward auch in Vielen das Interesse rege, dieselben zu besitzen.

Büchersammlungen von einiger Bedeutung gab es in Rom erst spät. Die älteste verdankt es dem Aemil Paulus (c. 168 v. Chr.), der auf seinen Feldzügen gegen Griechenland Handschriften klassischer Werke als die edelste Beute mit nach Italien brachte durch für deren Vervielfältigung durch Abschriften, für deren Gebrauch durch bereitwillige Veröffentlichung sorgte. — Ferner brachte L. Sulla mit der Bibliothek des Apellikon auch des Aristoteles und Theophrast Werke nach Rom des Apellikon auch des Publikum bis an des Sulla Tod († 78) unzugänglich blieben; kaum dass Tyrannion von Amisos (S. 76. Anm. 17.) und durch ihn Andronikos von Rhodos zur Benutzung der Werke des Aristoteles und Theophrast gelangten den Wissenschaftliche Männer, wie Mark Terenz Varro, Attikus, Cicero des Productions dem Bruder Quintus den es an den nöthigen

<sup>2)</sup> Livius VI, 1. — Parvae et rarae per eadem tempora literae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum; et — etiamsi quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere.

<sup>8)</sup> Livius l. c. Hi (tribuni militum) imprimis foedera ac leges (erant autem eae XII tabulae et quaedam regiae leges) conquiri quae comparerent jusserunt, alia ex iis edita etiam in vulgus: quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstructos haberent multitudinis animos, suppressa.

<sup>4)</sup> Plut. Aemil. 28. Cf. Isidor. Origg. VI, 5, 1. Romae primus librorum copiam advexit Aemilius Paulus, Perse Macedonum rege devicto; deinde Lucullus e Pontica praeda. Post hoc Caesar dedit Marco Varroni negotium quam maximae bibliothecae construendae.

<sup>5)</sup> Plut. Sulla c. 26. vgl. c. 15. Strabon. lib. XIII. p. 906. Suid. v. Σύλλας. Lucian. πρὸς ἀπαίδ. c. 4.

<sup>6)</sup> Vgl. Stahr Aristoteles bei den Römern, S. 28 fg.

<sup>7)</sup> Cic. ad 'Attic. IV, 4. V,7. In Bezug auf Attikus vgl. Cic. l. c. I, 4. X, 11.

<sup>8)</sup> Cic. ad Quint. Fr. IV, 5, 6.

Mitteln nicht fehlte und zu denen der reiche M. Lucius Lukull gehörte, hatten Privatbibliotheken<sup>9</sup>), deren Reichthum sich ungefähr aus ihren Werken abschätzen lässt, in denen sie ihre Quellen sitiren und Beweise ihrer oft staunenswerthen Belesenheit angeben. Lukull brachte aus dem Kriege mit Mithridates, König von Pontos, der selbst Gelehrter und ein Freund der Wissenschaften war 10), eine grosse Menge Schriften nach Rom, und stellte sie zum allgemeinen Gebrauche frei 11). Dasselbe that auch Julius Casar mit seiner unter die Leitung des Varro, der auch ein eigenes Werk De Bibliothecis schrieb, von dem Charisius das zweite Buch zitirt, gegebenen Bibliothek 12). Aber die erste öffentliche als Gemeingut bestimmte Bibliothek stistete Kajus Asinius Pollio (38 v. Chr.) in der Vorhalle des Tempels 13) der Libertas 14) auf dem Aventinischen Berge, daher Bibliotheca Aventina genannt, über welche M. Terenz Varro die Aussicht führte, dessen Bildniss schon bei seinen Lebzeiten in dieser Bibliothek aufgestellt wurde 15).

Seit Sulla's Zeit gehörten Bibliotheken zur Zierde grosser Gebäude und Paläste <sup>16</sup>), waren mit Gemälden und Bildsäulen oder Brustbildern (imagines) grosser Männer geziert <sup>17</sup>), und mussten nach

<sup>9)</sup> Ueber Lukull's Bücherschätze vgl. Brucker Hist. phil. II. p. 16 sq. besonders Leopold zu Plut. Lucull. c. 42. p. 395 sq. Cicero de Finib. II, 3. Acadd. II. in procem. und Isidor. in der oben Anm. 4. angeführten Stelle.

<sup>10)</sup> Cicero Acadd. Quaestt. IV, 1. Plin. H. N. VII, 24. XXV, 2.

<sup>11)</sup> Vgl. Poppe in der Anm. 1. angef. Dissertazion.

<sup>13)</sup> Siehe die Stelle des Isidor oben in Anm. 1. u. Suet. Iul. Caesar c. 41.

<sup>18)</sup> Die Tempel der Alten, besonders der Vorhof — atrium, porticus — dienten zu Allem, was zum öffenllichen Gebrauche bestimmt war; also auch zur Aufstellung von Bibliotheken und zum Versammlungsort der Gelehrten. Vgl. §. 171. Anm. 9.

<sup>14)</sup> Plin. H. N. VII, 30. XXXV, 2. Isidor. Origg. VI, 5, 2. Primum autem Romae bibliothecas publicavit Pollio, Graecas simul atque Latinas, additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis magnificentissimum instruxerat.

<sup>15)</sup> Schneider Scriptt. rei rust. Vol. I. p. II. p. 223 sq. cf. Plin. Hist. Nat. VII. 80.

<sup>16)</sup> Meierotto Ueber die Sitten und Lebensart der Römer. Thl. II. S. 206 f.

<sup>17)</sup> Plin. H. N. XXXV, 2, 8. (pag. 275. Bip.). Sueton. Tiber. 70. Cicero (ad Famil. VII, 28.) zierte seine Bibliothek mit Götterstatuen. Vgl. auch Creuzer in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1848. Decbr. N. 187. p. 1061. not. 9. wegen der dort angeführten Schriften.

Vitrav 18) an der Morgenseite liegen, damit Bücher und Gemälde nicht moderig würden und sich weniger in ihnen schädliches Gewürm aufhalte. Uebrigens hatten dergleichen Lokale einen sehr mässigen Umfang 19). Zur Beaufsichtigung und Verwaltung der Bibliothek bediente man sich Freigelassener, griechischer Sklaven, Grammatiker und Gelehrter von Fach. Ein solcher Bibliothekar hiess a bibliothe ca; aber auch librarius und scriba, da sie bei den Römern zugleich das Geschäft des Abschreibens besorgen und somit zur Vermehrung der Bibliothek beitragen mussten; daher zuweilen auf Inschriften der Titel librarius et a bibliotheca.

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, dass es in Rom an literarischen Mitteln keinesweges sehlte; es mussten die Plünderungen literarischer Schätze, in Griechenland, Kleinasien und Aegypten, welche sich die Oberhäupter im Kriege erlaubten, Rom's Bibliotheken eben so sehr bereichern, als die fabrikmässigen Kopien, welche Buchbändler und Dilettanten förderten, das Anschaffen von Literaturwerken erleichterte. Und wenn auch nicht Jeder, der eine Bibliothek besass, zugleich ein wissenschaftlicher Mann war, so regte doch der Besitz von Büchern einen Anflug von literarischer Bildung an oder vereinte die Gebildeten in dem Hause eines Bibliothekbesitzers.

<sup>18)</sup> Vitruv. de Architect. lib. VI. c. 7. Cubicula et bibliothecae ad orientem spectare debent; usus enim matutinum postulat lumen; item in bibliothecis libri non putrescunt.

<sup>19)</sup> Nach Winckelmann Briefe an Bianconi, in dessen Werken (Dresden 1808.) Thl. II. S. 227. zog man zu Herkulanum aus den Trümmern eines solchen kleinen Bibliothekzimmers mehr als 800 Volumina.

# Erster Abschnitt.

## Allgemeiner Ueberblick.

## **§. 146.**

## Wesen der römischen Philologie.

Die Philologie tritt bei den Römern von vornherein mit sichtbarerem Erfolge auf, als dies aus leicht ersichtlichen Ursachen bei den Griechen der Fall sein konnte. Eingeführt durch Griechen, mit fertiger Technik und weitgreifendem Umfange, akklimatisirte sich diese wiesenschaftliche Kolonie in Rom bald der Art, dass ihre Lebensfunksionen fast nur rein nazionalen Zwecken dienten. Das vorherrschend rhetorisch-historische Element der römischen Literatur ist eben so sehr Abdruck des praktisch gesinnten Nazionalcharakters als Folge der grammatisch-rhetorischen Bildung, welche das Heer griechischer Lehrer angeregt hatte.

Da die Philologie in Rom von Männern gepflegt wurde, welche nicht Philologen oder Grammatiker \*at' έξοχην sein wollten, so hat sie auch hier niemals jene entschiedene Richtung genommen, welche wir bei den Griechen wahrnehmen. Man studirte die griechische Literatur zu praktischen Zwecken, und die grammatische Vorbereitung zum Verständniss derselben galt als das Hauptelement philologischer Bildung. Daher bezeichneten die Römer auch die Wissenschaft des Philologen mit Grammatica; der Philolog war ein Grammaticus; das Wort Philologia und Philologus kommt höchst selten bei ihnen vor. Nun muss man freilich den Grammaticus im engern und weitern Sinne unterscheiden. Diejenigen, welche aich selbst für Grammatici ausguben, waren in der Regel Elementar-

lehrer, die in den Schulen der Knaben die Elemente, das richtige Lesen besonders der Dichter, die Hauptregeln über den Satzbau und einige historisch-antiquarische Kenntnisse zum Verständniss der Autoren, die sie lasen, beibrachten. Als Lehrer der Elemente, literarum, hiessen sie eigentlich literatii), ihre Wissenschaft literatiio<sup>2</sup>), und erst späterhin nahmen sie die griechischen Benennungen Grammatici und Grammatica an. Solche Grammatici niederen Ranges waren anfänglich meist Griechen, die auch die griechische Sprache lehrten und erst als aus ihren Schulen gereistere Schüler hervorgegangen waren, eröffneten auch Römer grammatische Schulen (vgl. §. 142.).

Ausser solchen Grammatikern ex professo sehen wir merkwürdiger Weise in Rom gerade Männer innerhalb eines umfassenden Wirkungskreises der Republik, wie M. Porcius Kato, M. Terenz Varro, L. Licin Krassus, K. Julius Cäsar, M. Tullius Cicero mit grossartiger Auffassung des Sprach- und Literaturstudiums grammatischen Arbeiten sich hingeben und eine Thätigkeit entwickeln, welche Philologen von Fach zum Ruhme gereichen konnte. Von solchen Männern ist das Wesen der Grammatik im weitern und höhern Sinne — freilich immer nach Vorgang der Griechen — aufgefasst worden. Varro setzt das Geschäft des Grammatikers in folgende vier Punkte: in die lectio, enarratio, emendatio und das judicium<sup>2</sup>); oder wie Viktorin referirt, in

<sup>1)</sup> Su et. de ill. gr. 4. Appellatio Grammaticorum Graeca consuetudine invaluit: sed initio literati vocabantur.

<sup>2)</sup> Varro ap. Isidor. Origg. I, 3, 1. Quarum (scil. literarum) disciplina velut quaedam grammaticae artis infantia est, unde et eam Varro literation em vocat.

S) Varro ap. Diomed. II. p. 421. Grammaticae officia, ut asserit Varro constant in partibus quatuor, lectione, enarratione emendatione et judicio. Lectio est artificialis interpretatio vel varia enjusque scripti enautiatio serviens dignitati personarum, exprimensque animi habitum cujusque. Enarratio est obscurorum sensuum quaestionumve explanatio, vel expositio, per quam uniuscujusque rei qualitatem poeticis glossulis exsolvimus. (Wie wichtig Varro diesen Theil der Grammatik, nämlich die Worterklärung, ansah, ergiebt sich aus De ling. Lat. IV. p. 5. Bip.). Emendatio est qua singula prout res postulat dirigimus, existimantes universorum scriptorum sententiam diversam: vel correctio errorum, qui per scripturam dictionemve fiunt. Indicium est, quo omnem orationem recte vel minus quam recte pronuntiatam specialiter judicamus: vel existimatio, qua poema caeteraque scripta perpendimus.

das scribere, legere, intelligere und probare; und die Grammatik selbst ist ihm Scientia eorum, quae a poetis historicisque oratoribusque dicuntur, ex parte majore4). Ganz ähnlich bestimmt Cicero die Aufgabe des Grammatikers: In grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verbornm interpretatio, pronuntiandi quidam sonus!). Man verlangt demnach von einem Grammatiker einen richtigen Vortrag -- lectio, pronuntiandi quidam sonus --Wort- und Sachkenntniss des Autors, besonders des Dichters — enarratio, verborum interpretatio, historiarum cognitio, poetarum pertractatio — und was Cicero übergangen hat, Wort- und höhere Kritik - emendatio, judicium. Es sind demnach der Grammatik von den Römern alle diejenigen Disziplinen zugewiesen, welche auch Dionys der Thraker unter Grammatik begriff (vergl. §. 72. Aum. 37.) und welche zusammengenommen das ganze Gebiet der Philologie ausmachen.

Jenachdem die Grammatiker eine mehr oder minder umfassende Sprach -, Sach - und Literaturkenntniss besassen und sich mehr mit den Elementen oder den höheren Theilen grammatischen Wissens abgaben, unterschieden die Römer, wie die Griechen ihren γραμματιστής von γραμματιστής, den Literatus von Literator, von denen jener wissenschaftliche Kenntnisse, dieser nur eine wissenschaftliche Vorbildung besass<sup>6</sup>). Literatus war überhaupt ein mit der Li-

<sup>4)</sup> Victorin. lib. I.

<sup>5)</sup> Cic. de Orat. I. c. 42.

<sup>8) 8</sup> u e t. de ill. gr. c. f. Cornelius Nepos in libello "quo distinguit literatum ab erudito": literatos quidem vulgo appellari ait eos, qui aliquid diligenter et acute scienterque possint aut dicere aut scribere: ceterum proprie sic appellandos poetarum interpretes, qui a Graecis γραμματικοὶ nominentur: eosdem literatores vocitatos, Messalla Corvinus — —. Sunt qui literatum a literatore distinguant, ut Graeci grammaticum a grammatista; et illum quidem absolute, huno mediocriter doctum existiment, quorum opinionem Orbilius etiam exemplis confirmat. Nam apud majores, ait, cum familia alicujus venalis produceretur, non temere quem literatum in titulo, sed literatorem inscribi solitum esse: quasi non perfectum literis, sed imbutum. Damit vgl. Diomed. II. p. 420. Artium genera sunt plura, quarum grammatice sola literalis est, ex qua rhetorice et poetice consistunt: idcirco literalis dicta quod a literis incipiat. Nam et grammatious Latine literatus est appellatus: et grammatica literatura, quae formam loquendi ad certam rationem dirigit.

teratur Vertrauter, ein Gebüldeter (Eruditus), und insofern dies Unterricht und Studium bei ihm voraussetzte, heisst er auch Doctus, im Gegensatz zum Peritus, der nur durch Erfahrung gebildet worden ist 7).

Der richtige Vertrag (lectio, pronunciatio), welchen die elementare Seite der Grammatik, die γραμματική ἀτελής bei den Griechen, schon in sich fasste, und der in den Schulen der Jugend hauptsächlich berücksichtigt wurde, war gewöhnlich auch mit der Uebung im Schreiben verbunden, und beides, die ere et scribere, war ein Theil des rhetorischen Unterrichts, dem alle jungen Römer beiwehnten, welche einen thätigen Antheil an der Republik nehmen wollten. Grammatik und Rhetorik hingen daher so innig zusammen, dass die Rhetoriker oft Grammatik, die Grammatiker Rhetorik lehrten und über beide Disziplinen Schriften abfassten 8).

Während die Griechen ihre Grammatik nur an der eigenen Sprache lernten, hatten die Römer den Vortheil, sie an einer fremden Sprache zu exerziren. Das Studium der griechischen Sprache begann in Rom mit den Elementen der Grammatik und diese machte einen Haupttheil des Lehr- und Lernstoffs aus. Staatsmänner, in ihrer Jugend mit diesen Elementen vertraut gemacht, setzten mitten unter geräuschvollen öffentlichen Geschäften die Beschäftigung mit griechischer Sprache und Literatur fort, und ihre Kenntniss gehörte seit Sulla und Lukull ebenso sehr zu den Artikeln des Reichthums und Luxus, als sie nothwendig geworden war zur Aueignung der Redekunst. Konnte doch der strenge Kato bei allem Festhalten an römischer Nazionalität und seinem einseitigen Verwerfen alles Unrömischen doch nicht umhin noch in seinen späten Jahren griechisch zu erlernen 9). Griechisches Wissen war wesentlicher Theil römischer Bildung geworden. Obschon nun im Allgemeinen die Römer

<sup>7)</sup> Nonius s.v. Doctum et per itum quum simile videntur, a Tullio discretum est, ut sit peritum plus quam quod doctum de officio libro III. itaque quum sint docti, a peritis desistunt facile sententia.

<sup>8)</sup> Su et. de ill. gr. c. 4. Veteres grammatici et rhetoricam docebant, ac multorum de utraque arte commentarii feruntur. Cf. Is i dor. Origg. II, 1, 2. Conjuncta est autem Grammaticae arti Rhetorica. In grammatica enim scientiam recte loquendi discimus, in Rhetorica vero percipimus, qualiter ea quae didicimus, proferamus.

<sup>9)</sup> Schneider de scriptt. Catonis in den Scriptorr. rei rust. Tom. I. P. II. pag. 19.

die griechischen Bestandtheile so geschickt zu verarbeiten verstanden, dass ihr Nazionales dabei nicht verwischt wurde, so zeigten sie indessen in den grammatischen, rhetorischen und überhaupt philologischen Studien eine fast sklavische Abhängigkeit von den Griechen; überall lehnen sie sich an die griechischen Grammatiker an, und selbst ein M. Terenz Varre, so hoch auch sein Verdienst um die römische Grammatik anzuschlagen ist, ist doch in der Hauptsache mur Dollmetscher griechischer Lehren. Man kann sicher behaupten, dass ohne die Griechen die Römer wohl kaum den einen oder andern namenswerthen Grammatiker jemals aufzuweisen gehabt haben würden.

## §. 147.

Die wichtigsten Gelehrten der Römer.

Von Gelehrsamkeit im strengeren Sinne des Wortes kann bei den Römern eigentlich vor Cicero's Zeit nicht gut die Rede sein. Allein es kömmt hier nicht sowohl darauf an, solche Männer zu erwähnen, welche eine allseitige Wissensfülle und schriftstellerische Thätigkeit entwickelt, als überhaupt solche, die durch ihre Studien die Philologie nach irgend einer Seite hin gefördert haben.

Nach Sueton 1) war Krates von Mallos, Aristarchs Zeitgenosse (§. 86. Anm. 1.), der erste, welcher das Studium der Grammatik in Rom angeregt und die Römer zur Nachahmung seines Beispieles veranlasst habe. Ganz genau ist dieses nun freilich nicht. Rhetorenund grammatische Schulen gab es schon vor Krates in Rom; Philosophen, Rhetoren und Grammatiker erlitten schon unter dem Konsulate des L. Posthumius Verfolgungen — Alkäos und Philiskos 2) —, und überdies sagt ja auch Sueton nur "quantum opinamur". Richtig ist es aber, dass Krates das Studium der höheren Grammatik nach

<sup>1)</sup> Suct. de ill. gr. c. 2. Primus igitur, quantum opinamur, studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallotes, Aristarchi aequalis, qui missus ad Senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium bellum Punicum, sub ipsam Ennii mortem quum in regione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legationis simul et valetudinis tempus plurimus ἀχροάσεις subinde fecit assiducque disseruit, ac nostris exemplo fuit ad imitandum.

<sup>2)</sup> Athen. XII, 547. A. Καλώς άρα ποιούντες 'Ρωμαΐοι, οἱ πάντ' ἄριστοι, "Αλχιον χαὶ Φιλίσχον τοὺς Ἐπιχουρείους ἐξέβαλυν τῆς πόλεως, Αευχίου τοῦ Ποστουμίου ὑπατεύοντος, δι' ᾶς εἰςηγοῦντο ἡδονάς.

Rom verpflanzte. Ohne sich auf die Klemente der Sprache su beschränken, dehnte er seine Vorträge (åxqoaosis) auf Vorlesung klassischer Schriften und auf Diskussionen über dieselben (assidue disseruit) aus und übte zugleich die Exegese und ästhetische Kritik. Dies ahmten die Römer nach 3), indem sie wenig verbreitete Gedichte, oder die Dichtungen verstorbener Freunde oder sonstiger Autoren sleissig lasen und wieder lasen (retractare) und durch Vorlesen und Kommentiren zur allgemeineren Kenntniss brachten. Unter den ältesten Grammatikern, welche auf diese Weise wirkten, werden genannt Kajus Oktav Lampadio, welcher des Navius Bellum Punicum las (§. 163. Anm. 7.), dieses Gedicht zuerst in 7 BB. theilte (§. 182. Anm. 1.) und ausserdem die Handschriften alter Dichter emendirte (§. 169. Anm. 9.); — Quintus Varguntejus, der des Ennius Annalen las; — Lälius Archelaus, Vektius, Philokomus (§. 163. Anm. 7.), welche die Satiren des Lucil lasen.

Gleichzeitig wurde die Grammatik im engern Sinne gehandhabt, wie dieses von Lucius Aelius Lanuvin oder Stilo (c. 100 v. Chr.) und Servius Klaudius geschah, die beide römische Ritter waren (). Stilo (), auch Präkonin genannt, weil sein Vater Lucius das Praeconium betrieb, war der Lehrer des Varro (), welcher dessen Gelehrsamkeit mit dankbarer Gesinnung anerkennt (1),

<sup>8)</sup> Suet. 1. c. Hactenus tamen imitati ut carmina parum adhuc divulgata vel defunctorum amicorum, vel si quorum aliorum probassent, diligentius retractarent ac legendo commentandoque etiam ceteris nota facerent.

<sup>4)</sup> Su et. l. c. fine. Instruxerunt auxeruntque ab omni parte grammaticam Lucius Aelius Lanuvinus, generque Aelii, Servius Claudius, uterque eques Romanus multique ac varii et in doctrina et in republica usus.

Varronis pag. 185. in der Edit. Bipont. de Ling. Lat. Vol. II. p. 291 sqq. Van Heusde Diss. de L. Aelio Stilone, Ciceronis in Rhetoricis magistro, Rhetoricorum ad Herennium ut videtur auctore. Inserta sunt Aelii Stilonis et Servii Claudii fragmenta. Traj. ad Rhen. 1839.

<sup>6)</sup> Gell. N. A. XVI, 8. Commentarium de proloquiis L. Aelii docti hominis, qui Varronis magister fuit studiose quaesivimus.

<sup>7)</sup> Varro de L. L. VI. p. 80. Bip. Licet multum legerent I. Aelii, hominis in primo in litereis Latineis exercitati, interpretationem carminum Saliorum. Ferner in Libro XIV. rer. humanar. (ap. Gell. N. A. I. 18.): In quo L. Aelius noster literis ornatissimus memoria nostra erravit aliquotiens.

und gehörte zu den gerühmtesten Grammatikern dieser Periode ). Als Staatsbürger hielt er es mit der Partei der Aristokraten und begleitete den Numidischen Q. Metell nach Smyrna ins Exil<sup>9</sup>). Er hielt sich bei seinen philosophischen Studien an die Stoa; als Redner schrieb er nur für Andere Reden, die Cicero aber, der in seiner Jugend den Aelius sleissig besucht hatte, eben nicht sehr billigt 19); doch verschaffte ihm sein Stil den Beinamen Stil o. Grossen Beifall erwarb er sich aber als Grammatiker und schrieb als solcher De proloquiis (§. 158. Anm. 8.), kommentirte die salischen Gesange und 12 Tafelngesetze (§. 164. Anm. 3.), fasste einen Index der Plautinischen Komödien ab (§. 170. Anm. 9 und 11.), bewährte sich als Kritiker (§. 169. Anm. 11.) und gelehrten Alterthumsforscher (§. 172.). Dagegen scheint er kein besonderes Werk über Etymologie (§. 160. Anm. 11.), noch einen Kommentar zu Terenz abgefasst zu haben (6. 164. Anm. 24.). Seine Leistungen wurden von den Gelehrten mit Lob anerkannt und Stilo, der mit seinem Schwiegersohn, dem ebenso gelehrten Servius Klaudius, mit welchem er in dem freundlichsten und wissenschaftlichsten Umgange lebte, bis ein begangenes Plagiat alle Eintracht aufhob 11), war es, welcher die Ars grammatica zu solchem Ansehn brachte, dass von nun an die höchstgestellten Manner nicht Anstand nahmen, über dieselbe zu schreiben 12). Die Schulen der Grammatiker mehrten sich, deren es bisweilen über zwanzig in Rom gab. Auch in die Provinzen war die

<sup>8)</sup> Ausser den angef. Stellen vgl. Gell. X,21. Quoniam qui doctissimus eorum temporum fuerat L. Aelius Stilo etc.

<sup>9)</sup> Suet. de ill. gr. c. 8.

<sup>10)</sup> Cic. Brut. 56, 206. Sed idem Aelius Stoicus esse voluit; orator autem nec studuit unquam, nec suit. Scribebat tamen orationes, quas alii dicerent, ut Q. Metello F., ut Q. Caepioni, ut Q. Pompejo Ruso; quanquam is etiam ipse scripsit eas, quibus pro se est usus, sed non sine Aelio. His enim scriptis etiam ipse intersui, quum essem apud Aelium adolescens eumque audire perstudiose solerem. Cottam autem miror, summum ipsum oratorem minimeque ineptum, Aelianas leves oratiunculas voluisse existimari suas.

<sup>11)</sup> Sueton l. c. cap. 3. Servius cum librum soceri nondum editum fraude intercepisset: et ab hoc repudiatus pudore ac taedio secessisset ab Urbe, in podagrae morbum incidit: cujus impatiens veneno sibi perunxit pedes et enecult ita ut parte ca corporis quasi praemortua vixerit.

<sup>12)</sup> Su et. l. c. Post hoc magis ac magis et gratia et cura artis increvit : ut ne clarissimi quidem viri abstinuerint, quominus et ipsi aliquid de ea scriberent.

Grammatik eingedrungen, besonders in Gallia Togata, wo unter andern Oktav Teucer, Siszennius (oder Sisennius) Jakchus und Oppius Chares (oder Kares) lehrten (vgl. §. 142. Anm. 18.).

Des L. Aelius Stilo würdiger Schüler M. Terenz Varro, der sich durch sein Werk De lingua latina als gründlichen Grammatiker, durch andere Werke als sleissigen Alterthumsforscher und Literarhistoriker und durch seine Allseitigkeit überhaupt als Polyhistor und Polygraphen bewährt hat, wird im nächsten Paragraph besonders besprochen werden. - Mit Varro's Gelehrsamkeit wetteiferte des Cicero Freund P. Nigidius Figulus 13), ein Pythago-Er gilt nebst Varro für die Hauptstütze der Gelehrsamkeit jener Zeit 14). Ihre Werke hatten ein ganz verschiedenes Schicksal: während des Varro Schriften wegen des allgemein interessanten und ansprechenden Inhaltes bis in die späten Zeiten des Kaiserthumes viel gelesen und gebraucht wurden, waren die des Nigidius zu Gellius Zeiten schon in Vergessenheit gerathen, weil sie zu dunkel und subtil gehalten waren 15). Interessant ist auch die Parallele bei Servius 16), welcher den Nigidius "in communibus literis" vor Varro, den Varro aber "in theologia" vor Nigidius stellt. In Bezug auf das Beligionswesen, um dies hier gleich anzuführen, schrieb Nigidius De diis (§. 174. Anm. 3.), De auguriis (§. 173. Anm. 7.), De extis 17). Als Grammatiker war er Analogist (§. 147. Anm. 8.). Die grammatischen Notizen, die sich noch vorfinden (vgl. §. 151. Anm. 7 u. 11. §. 160. Anm. 26 u. 42. §. 155. Anm. 18.), scheinen meist aus seinem Werke Commentarii grammatici entlehnt zu sein. Er kommentirte den Terenz (§. 164. Anm. 22.). Als Rhetor schrieb

<sup>18)</sup> Bei Quintil. X, 1, 95. heisst er: vir Romanorum eruditissimus. Cf. Cic. Epp. ad Divv. IV, 13. — nnnc P. Nigidio, uni omnium doctissimo et sanctissimo — et mihi certe amicissimo, ne benigne quidem polliceri possum. In demselben Briefe finden sich noch einige Stellen, die das Ansehn und die Bildung des Nigidius charakterisiren. Gell. N. A. XIII, 10. nennt ihn homo impense doctus; ib. XIII, 25. homo in disciplinis doctrinarum omnium praecellens; und sonst: homo juxta M. Varronem doctissimus.

<sup>14)</sup> Gell. N. A. XIX, 14. Aetas M. Ciceronis et C. Caesaris praestanti facundia viros paucos habuit: doctrinarum autem multiformium variarumque artium, quibus humanitas erudita est, columina habuit M. Varronem et P. Nigidium.

<sup>15)</sup> Gell. l. c. 1

<sup>16)</sup> Serv. ad Aeneid. X, 175.

<sup>17)</sup> Gell. N. A. XVI, 6. Macrob. VI, 9.

er De gestu (§. 157. Anm. 39.). Nigidius war ein vielseitiger Gelehrter: er verstand Astronomie, Astrologie, Mathematik und Naturwissenschaft, wie die Titel seiner Werke De animalibus 18) und De vento 19) erkennen lassen.

Gleichzeitig mit Varro und Figulus scheint Santra<sup>20</sup>) gelebt zu haben. Woher er stammt und wessen Schüler er war, wissen wir nicht. Er war Alterthumsforscher, fasste libri antiquitatum (§. 177. Anm. 6.) ab, schrieb de antiquitate verborum (§. 152. Anm. 46.) und ein literarhistorisches Werk de viris in lusitribus (§. 183. Anm. 27.).

Zu Würde und Ansehn kam durch seinen grammatischen Unterricht Sävius Nikanor, dem Commentarii beigelegt werden. Er starb in Sardinien <sup>21</sup>). — Weit mehr aber zeichnete sich Aurel Opill (c. 90 v. Chr.), der Freigelassene eines Epikuräers aus, welcher zuerst Philosophie, dann Rhetorik und zuletzt Grammatik lehrte <sup>22</sup>). Wie Stilo mit dem Metell, so ging Opill späterhin mit P. Rutil Rufus (§. 17. Anm. 16.) nach Asien und scheint in Smyrna gestorben zu sein. Er schrieb ein Werk Musae in 9 Büchern (woher der Name) von mannichfaltigem Inhalte <sup>23</sup>); einen grossen Theil desselben sollen nach Lersch (vgl. §. 160. Anm. 25.) etymologische Erörterungen gebildet haben. Aussordem war er Verfasser eines Pinax und Index der Plautinischen Komödien (§. 182. Anm. 12.), so wie er Prosaiker und Dichter (nach seinem eigenen Geständniss) nicht ohne Geschmack kritisirte (vgl. §. 171. Anm. 10.).

Mit Fahrlässigkeit behandelte den grammatischen Unterricht Markus Pompil Andronikos (c. 70 v. Chr.) aus Syrien <sup>24</sup>), der sich, da er dem Gnipho und andern, selbst schlechtern Grammatikern sich nachgesetzt sah, nach Kumä zurückzog und dort aus Mangel an

į.

<sup>18)</sup> Gell N. A. VII, 9., wo das zweite Buch erwähnt wird.

<sup>19)</sup> Gell. N. A. II, 22, we ebenfalls das zweite Buch zitirt wird.

<sup>20)</sup> Auf ihn hat zuerst aufmerksam gemacht Lersch in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1899. N. 13. u. 48.

<sup>21)</sup> Suet l. c. cap. 5.

<sup>22)</sup> Ueber ihn Suet. l. c. cap. 6.

<sup>28)</sup> Suet. I. c. Composuit variae eruditionis aliquot volumina, ex quibus novem unius corporis; qui quia scriptores ac poetas substitutela Musarum judicaret, non absurde et scripsisse et fecisse se ait ex mumero Divarum et appellatione.

<sup>24)</sup> Suet. l. c. cap. 8.

Geld sein Hauptwerk, Elench a annalium Ennii (§. 171. Ann. 11.) für 16000 Sesterzen verkaufen musste. Späterhin kaufte Orbil Pupill diese Papiere an sich und veröffentlichte sie unter dem Namen des Verfassers. Von diesem Orbil Pupill ist oben (§. 142. Ann. 21.) die Rede gewesen. Aus seiner Schule ging Skrib on der Aphrodisier hervor.

Eine chrenvelle Stelle unter den Grammatikern nimmt Mark Anton Gniphe (geb. 113 v. Chr. blühte c. 75 v. Chr.) ein 25). Er war von Geburt ein Gallier; in seiner Jugend ausgesetzt, wurde er später von seinem Erzieher freigegeben. Zu Alexandria gebildet und, wie es heisst, ein Schüler des Dionys Skythobrachion, zeichnete er sich wie durch Geist und scharses Gedächtniss, so durch seine Kenntniss in der griechischen und römischen Literatur aus. Er unterrichtete den Julius Casar, als dieser noch Knabe war, in dessen Hause; spater errichtete er in seinem eigenen Hause eine Schule der Rhetorik (vgl. §. 157. Anm. 56.). In dieser war er Lehrer des Cicero, als letzterer schon die Prätur verwaltete. Auch Atejus der Philolog rühmt sich, ihn gehört zu haben 26). Gnipho hatte viele Schriften abgefasst, an deren Aechtheit übrigens Atejus zweiselte, welcher ihm nur zwei Volumina, die andern seinen Schülern beimisst. Als Sprachgelehrter gehörte er zu den Analogisten (§. 148. Anm. 8.) und schrieb De sermone Latino (6. 158. Anm. 4.). Er starb noch nicht volle funfzig Jahre alt. - Von seinen genannten Schülern kommen wir späterhin auf Cäsar und Cicero zurück, und erwähnen hier nur den Atejus aus Athen<sup>27</sup>), einen eben so gewandten Redner als guten Grammatiker. Er lebte zur Zeit des Sallust und Asin Pollio, die beide seine Freunde waren und die er bei ihren historischen Arbeiten mit Rath und That unterstützte. In der griechischen wie römischen Literatur hatte er umfassende Kenntnisse und nannte sich im Selbstbewusstsein seiner mannichfaltigen Gelehrsamkeit nach dem Vorgange des Eratosthenes Philologus<sup>28</sup>). Er lehrte

<sup>25)</sup> Suet. l. c. cap. 7. Cf. Schütz ad Cic. Rhetor. Vol. I. Prolegg. p. XXIII sqq. u. LVII sq.

<sup>26)</sup> Suet. l. c. cap. 10.

<sup>27)</sup> Suet. l. c. cap. 10. Hunc Capito Atejus jurisconsultus inter Grammaticos rhetorem, inter rhetores grammaticum fuisse ait. Fr. Osann Analecta critt. p. 39. p. 64 sqq.

<sup>28)</sup> Suet. l. c. cap. 10. Philologi appellationem assumsisse videtur, quia sicut Eratosthenes, qui primus hoc cognomen sibi vindicavit, multiplici variaque

Grammatik und Rhetorik und zählte unter andern vornehmen jungen Leuten, die beiden Klaudier, Appius und Pulcher, die er auch in die Provins begleitete, zu seinen Schülern. Atejus hat viel geschrieben; er selbst erwähnt in einem Briefe an den Lucius Herma sein Werk "Yly in 800 Büchern vom verschiedensten Inhalte 29). Ausserdem fasste er ein Breviarium rerum omnium Romanarum ab, das er dem Sallust und Pollio zur Benutzung mittheilte; er handelte, wie die meisten römischen Alterthumsforscher dieser Periode, das Kapitel De jure pontificio (§. 173.) ab und schrieb als Lytiker über das Thema: "An Didun amaret Aeneas" 30). Zu den eigentlich grammatischen Arbeiten gehörten seine Praécepta de ratione dicendi (§. 158. Anm. 11.), sein Liber glossematorum (§. 160. Anm. 29.), und seine Miraxes (§. 183. Anm. 15.).

Valerius Kato 31) (c. 75 v. Chr.), Freigelassener eines sonst unbekannten Galliers Bursenus, oder wie er selbst in einer Schrift Indignatio, welche die eigene Leidensgeschichte des Valer nebst bittern Bemerkungen über die Tücke des Schicksals und die Härte der Gläubiger, welche ihm das Tuskulanum verkauften, enthalten zu haben scheint, mittheilt, ein Freigeborner (ingenuus natus), kam zur Zeit des Sulla als Unmündiger um sein väterliches Gut und starb in grosser Dürftigkeit. Sein Lehrtalent, besonders in der Poetik, wird gerühmt, sowie er auch selbst Dichter — Latina Siren — war. Von seinen Schriften, unter denen grammatici libelli erwähnt werden, hat sich nichts erhalten und sein Ruhm ist nur durch einige Verse des Bibakulus, nach welchen er auch Lytiker gewesen zu sein scheint (vgl. §. 163. Anm. 4.), auf die Nachwelt gekommen. Ehrenvoll genug wird er mit Zenodot und Krates zusammengestellt. Valer las (§. 163. Anm. 7.), kommentirte (§. 164. Anm. 11.) und emendirte (§. 167. Anm. 7.) den Lucil und schrieb De verborum differentiis (§. 161. Anm. 5.).

Wie die Grammatik im engeren Sinne ihre tüchtigen Vertreter fand, so mehrten sich auch seit etwa 100 v. Chr. die Antiquarier,

doctrina censebatur. Cf. K. Lehrs Φιλόλογος, γραμματικός et κριτικός (Regim. 1888) pag. 3. "Non necessario id arrogantiae est.".

<sup>29)</sup> Su et. l. c. cap. 10. Hylen nostrum aliis memento commendare: quam omnis generis coëgimus, uti scis octingentos in libros.

<sup>30)</sup> Charis. I. p. 102.

<sup>81)</sup> Ueber ihn Sueton l. c. cap. 11. Cf. Wernsdorf Poett. minorr. tom. III. p. LXXXI. Lersch Ztschr. f. d. Alt. Wing. 1889. N. 48.

welche eine Summe von Gelehrsamkeit im Missellanschriften aufhäuf-Das Gebiet der Erudizion war, besonders seitdem griechische Werke zahlreicher nach Rom wanderten und die Römer selbst in Folge griechischer Studien eine Menge eigener guter Werke in Prosa und Poesie produzirten, mit angestreugtem Eifer fast maasslos erweitert worden und die Polyhistorie hatte frühzeitig Fuss gefasst. Polyhistoren, die neben den grammatischen Studien alle Seiten der Literatur mit ihrem wissenschaftlichen Geiste befruchteten, hat gegenwartige Periode an M. Porcius Kato und an M. Terenz Varro (§. 149.) gefunden. Kato <sup>32</sup>) aus Tuskulum (235—150 v. Chr.) lebte einfach und in aller Abhärtung des Körpers und des Geistes und brachte seine Jugend auf seinem Erbgute im Sabinerlande zu. Sein Muster war Q. Fabius Maximus, von dem er die Liebe zur Stabilität des Alten und den Hass gegen die Scipionen 33), so wie die Verachtung der griechischen Kunst und Literatur, angenommen haben mag. Uebrigens dürfte er auch schon zu Tarent von seinem Gastfreund Nearch, dem Pythagoraer, die griechischen Werke zum Theil kennen gelernt und die griechischen Sitten zu hassen angefangen haben 34). Bei seinem Hasse gegen die griechische Literatur war Kato nicht geeignet, die römische Literatur zu heben, obschon er ein Freund der letzteren war. Zum Verdienst muss ihm seine Freundschaft mit Ennius angerechnet werden, den er bei seiner Rückkehr aus der Provinz Afrika von Sardinien aus mit in die Hauptstadt nahm 35). Ob er den Ennius als Gefangenen und Sklaven, oder als einen ihm freiwillig folgenden 36) mitnahm, wird durch die verschiedenen Berichte zweiselhaft; doch ist das letstere wahrscheinlicher. Von Jugend auf

de senectute und de republ. II, 1. Liv. XXXIX, 40 sq. Von den Neueren Sagittarius de vita et scriptis Livii etc. p. 59—110. Schneider in den Scriptor. R. Bust. T. I. P. II. init. — W. E. Weber de M. P. Catonis vita et moribus. Brem. 1881. 4. (Progr.) — I. Hugo van Bolhuis Diatribe in M. P. Catonis scripta et fragmenta. Traj. ad Rhen. 1826. — A. Lion Catoniana. Gotting. 1826. 8. — Fr. Ellendt Prolegg. ad Cicer. Brut. (edit. 2.) §., 13. besonders pag. 28 sq. — Wilms M. Porcii Catonis Censorii vita et fragmenta. Fasc. I. et II. Dortmund. 1839 und 1843. 2. Schulpogramme.

<sup>33)</sup> Wilms L. c. Fascic. I. p. 5 sq.

<sup>34)</sup> Cic. do senect. c. 12. S. 39-42. Plat. Cat. maj. c. 2.

<sup>35)</sup> Corn. Nep. Cat. c. 1.

<sup>36)</sup> Cf. Wilms l. c. Fascie. I. pag. 10. not. 9. u. 10.

zeichnete sich Kato als Redner aus <sup>37</sup>) und wurde wegen seiner Rednerkraft ein Demosthenes genannt <sup>38</sup>). Auch schrieb er ein Werk De oratore (§. 158. Anm. 1.). Er war ein Kenner des Rechts-(§. 164. Anm. 8. und §. 176. Anm. 8.), Kriegs- (§. 177. Anm. 9.) und Landwesens (§. 177. Anm. 13.). Als fleissigen und sorgfältigen Alterthumsforscher zeigte er sich in seinem Hauptwerke Originum libri VII. (§. 177. Anm. 1.), das er sur Belehrung für seinen Sohn schrieb <sup>29</sup>), dem zu Liebe er auch ein Carmen de mori bus oder Praecepta ad filium abfasste (§. 177. Anm. 1.). Was irgend nur die Wissenschaft in jener Zeit leisten konnte, das hat Kato geleistet.

Seinem Beispiele folgten viele andere Staatsmänner in Rom, wie P. Rutil Rufus, Julius Cäsar, Cicero u. a., die sich mehr oder minder systematisch mit antiquarischen und literarischen Studien befassten und eine Menge von Werken lieferten, mit deren Verlust für uns die Kenntnissnahme der Entwickelung römischer Kultur verloren gegangen ist.

P. Ru til Ru fu s 40), Konsul 105 v. Chr., eben so ausgezeichnet wegen seiner sittlichen Tugend als ein vorzüglicher Rechtskundiger — er schrieb auch über das Recht 41) — war sehr gelehrt und ein tüchtiger Philosoph. Als solcher war er Stoiker und hatte den Panätios zum Lehrer 42). Er schrieb einen Theil der römischen Geschichte in griechischer (§. 140. Anm. 16.), sein eigenes Leben in

<sup>37)</sup> Corn. Nep. Cat. c. 3. Ab adolescentia confecit orationes. Plut. Cat. maj. c. 1. Τὸν δὲ λόγον εἶτα καὶ ξήτως ἐκανός.

<sup>38)</sup> Appian. lib. VI. c. 39. Καὶ δεινότητι λόγων άριπρεπής· ώστε αὐτὸν ἐπὶ τοῖς λόγοις ἐχάλουν οἱ Ῥωμαῖοι Δημοσθένη. — Diodor. Excerpt. de virt. et vit. p. 147. (tom. IV. ed. Dindf.) Μάρχος μὲν δ ἐπιχληθεὶς Δημοσθένης.

<sup>39)</sup> Plut. Cato maj. c. 20. Καὶ τὰς ἱστορίας δὲ συγγράψαι φησὶν αὐτος ἰδία χειρὶ καὶ μεγάλοις γράμμασιν, ὅπως οἴκοθεν ὑπάρχη τῷ παιδὶ πρὸς ἰμπειρίαν τῶν παλαιῶν καὶ πατρίων ώφελεῖσθαι.

<sup>40)</sup> Cf. Orelli et Baiter Onomastic. Tullian. (Turici 1838.) Pars II. pag. 517 sq. Fr. Ellendt Prolegg. ad Cic. Brut. S. 22. pag. L. (pag. 48 sq. edit. 2.).

<sup>41)</sup> Cic. Brut. 30, 114. Sunt ejus (Rutilii) orationes jejunae: multa praeclara de jure.

<sup>42)</sup> Cic. l. c. Doctus vir et Graecis literis eruditus, Panactii auditor, prope perfectus in Stoïcis. Cic. de Orat. I, 53, 227. P. Rutflius Rufus homo doctus et philosophiae deditus. Id. de Offic. III, 2, 10. Ueber seine Tugenden vgl. Vellej. II, 13, 2. Tacit. Ann. IV, 43.

lateinischer Sprache (f. 183. Anm. 5.). Sein Umgang mit dem Grammatiker Aurel Opill, der ihm nach Smyrna folgte (f. 157. Anm. 16.), wohin Rutil unschuldiger Weise verbannt worden war, bekundet sein Interesse an den Kenntnissen und Studien dieses Grammatikers.

Alle Bewunderung verdient Julius Casar 43), geb. 99. † 44 v. Chr., der in seiner Jugend die ausgezeichnetste Bildung genoss und in griechischer Sprache und Literatur nicht minder als in der römischen unterrichtet war 44), fasste mitten unter kriegerischen Unternehmungen seine historischen, rhetorischen, naturwissenschaftlichen und poetischen Schriften ab und stellte sogar subtile Forschungen über die Sprache au. Hierher gehört sein Werk De analogia in 2 BB. (§. 148. Anm. 9.). Er war ein gewandter Redner (§. 157. Anm. 53.), ein Kenner des Auguralwesens, über welches er schrieb (§. 173. Anm. 8.), so wie der Astronomie 46). Seinen Sinn für geistreiche und witzige Sentenzen zeigte er durch eine Sammlung von Apophthegmen, die er sich anlegte (§. 180. Anm. 5.).

Sein Zeitgenosse M. Tullius Cicero 46) (106—43 v. Chr.) ist einer der wenigen Römer, welche nicht nur die allseitigste Bildung sich angeeignet haben, sondern auch besthigt waren, epochemachend auf die Literatur ihrer Zeit einzuwirken. Alle Zweige der Literatur sind von ihm gepslegt worden (§. 172. Anm. 10.). Sein Hauptfeld war die Beredsamkeit, welche er theoretisch in einer Ansahl von Schristen (§. 158. Anm. 15.), praktisch durch Unterricht (§. 157. Anm. 47.) und durch seine Reden auf dem Forum und im Senate auf den Höhepunkt brachte, den die römische Beredsamkeit überhaupt erreichen konnte. Dem Studium der Beredsamkeit lag das Grammatische nahe genug, und Cicero seigt sich, obschon er kein besonderes grammatisches Werk geschrieben hat, in Grammaticis wohl bewandert (§. 148. Anm. 14.). Seine philosophischen Studien, besonders die Lektüre des Platon und der Stoiker, machten ihn zum Etymologen

<sup>46)</sup> Ueber ihn vgl. Plutarch und Sueton; dann Pseudo-Celsus, d. i. Petrarca Historia I. Caesaris, ed. C. E. Chr. Schneider. Lips. 1827.

<sup>44)</sup> Ou dendorp Oratio de I. Caesaris literatis studiis. Lugd. Bat. 1740.

<sup>45)</sup> Macrob. I, 16. (p. 283. Bip.). Nam Iulius Caesar ut siderum motas, de quibus non indoctos libros reliquit, ab Aegyptits disciplinis hausit.

<sup>46)</sup> Sein Leben beschrieb sein Freigelassener Tiro (S. 184. Anm. 87.) und Kornel. Erhalten sind die Biographien des Plutarch und Aurel Viktor.

(§. 160. Anm. 36.), veranlassten ihn zu Uebersetzungen (§. 165. Anm. 23.) und zu Nachahmungen (§. 166. gegen Ende), als welche seine Schriften De re publica, De legibus, Oeconomicorum libri u. a. zu betrachten sind. Als praktischer Staatsmann schrieb er die vorhingenannten Werke, nebst mehreren andern, wie De auguriis (§. 178. Anm. 9.), De jure civili u. dgl.; studirte die Geschichte, deren Wesen er richtig erkannt und definirt hatte (§. 184. Anm. 7.) und förderte die Literarhistorie (§. 184.). Sein Studium der griechischen Literatur hatte sein Urtheil geläutert und geschärft, sodass er auch als ästhetischer Kritiker (§. 171. Anm. 15.) und als ein Kenner der Künste (§. 185. Anm. 28.) alle Achtung verdient.

Cicero's Freigelassener, M. Tullius Tiro 47), der bis 54 v. Chr. Cicero's Sklave war 48) und seinen Herrn bis zu dessen Tod in den wissenschaftlichen Arbeiten unterstützte 49), beschäftigte sich vorzugsweise nur mit Cicero's Leben (§. 183. zu Ende; vergl. auch §. 180. Anm. 7.) und Werken (§. 180. Anm. 13.). Am verdienstlichsten machte er sich durch die Korrektur der Ciceronischen Handschriften (§. 169. Anm. 13.). Aber auch ein besonderes grammatisches Werk wird ihm beigelegt, welches auf den Streit der Analogie und Anomalie einging, De usu et ratione linguae latinae, und ein Miszellanwerk mit dem griechischen Titel  $\Pi avdéxtat^{50}$ ), aus welchem uns Gellius noch ein Fragment mittheilt (vgl. §. 160. Anm. 48.).

Zur Zeit des Katull, Kalvus Ticida, Cinna, und besonders vor Virgil 51) lebte Kornifiz Longus 52). Es wird ein Kornifiz bald als Dichter, bald als Grammatiker genannt, ist aber wohl nur ein

<sup>47)</sup> Io. Chr. Klotz Disputationes academicae II. de virtutibus in Tirone laudatis et de vitlis in Tirone notatis. Vitenbergae 1727. 4. Io. Conr. d'Engelbronner disputatio historico critica de M. Tullio Tirone. Amstel. 1804. 4. Lion Tironiana, in Seebode's Archiv 1824. Hft. 2.

<sup>48)</sup> Cf. Cic. ad Famil. XVI, 16. (u. 18.).

<sup>49)</sup> Gell. N. A. XIII, 9. Tullius Tiro M. Ciceronis alumnus et libertus, adjutorque in literis studiorum ejus fuit.

<sup>50)</sup> Gell. N. A. XIII, 9. Is (Tire) libros compluris de usu atque ratione linguae Latinae, item de variis atque promiscis quaestionibus composuit. in his esse praecipui videntur, quos Graeco titulo Mardéxias inscripsit, tanquam omne rerum atque doctrinarum genus continentis.

<sup>51)</sup> Cf. Ovid. Trist. II, 428. Ueber des Kornifiz Verhältniss zum Virgil s. Bergk in der in folgender Anmerk. angef. Abhdlg. pag. V sq.

<sup>52)</sup> Th. Bergk De Cornificio poeta, im Index lectt. Marburg. 1848. Den Namen Cornificius Longus giebt Servius ad Aen. III, 382.

und dieselbe Person. Sein Todesjahr fällt etwa 42 oder 41 v. Chr. 53). Wie andere Dichter (man denke an Valerius Kato), war Kornifiz zugleich Grammatiker und schrieb Etymorum libri, auch De Etymis deorum genannt, in mehreren Büchern (§. 160. Anm. 31.). Man legt ihm auch die Rhetorica ad Herennium bei (§. 158. Anm. 2.); und Quintilian nennt ihn als Verfasser eines Werkes rhetorischen Inhaltes (§. 158. Anm. 9.) sowie De figuris (§. 158. Anm. 27.).

Hier schliessen wir unser Verzeichniss der wichtigsten Gelehrten, und gedenken aller anderen, welche eine philologisch-historische Erwähnung verdienen, an dem je passenden Orte.



<sup>58)</sup> Nach Hieronymus in Chronic. Euseb. MDCCCCLXXVI. Cornificius poeta a militibus desertus interiit, quos saepe fugientes galeatos lepores appellaverat. Hujus soror Cornificia, cujus exstant insignia epigrammata.

# Zweiter Abschnitt.

## Besondere Geschichte der Philologie.

## I. Grammatik.

**§. 148.** 

Ueberblick des grammatischen Studiums!).

Die praktische Richtung, welche das ganze römische Leben nahm, prägte sich auch in den grammatischen Studien dieses Volkes ab. Beredsamkeit und Rechtskunde waren die Stufen, auf denen man sich über die Menge zur Theilnahme an der Staatsverwaltung erhob (§. 157. Anm. 3.). Die Beredsamkeit, anfänglich nur auf momentane Eindrücke der zu besprechenden Umstände basirt und durch sie motivirt, ward seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus zur Kunst (§. 157. Anm. 46.) und rief die Rhetorik, die syntaktische

<sup>1)</sup> Ueber die grammatischen Studien der Römer berichtet uns Sueton de illustribus grammaticis und de claris rhetoribus. — G. I. Voss Aristarchus s. De arte grammatica lib. I. c. 4—6. Die oben §. 142. Ann. 1. angeführten Schriften von Walch und Rhodigini. — Sammlungen der römischen Grammatiker: Auctores Lat. linguae c. nott. D. Gothofredi Genev. 1595. 4. Colon. Allobr. 1622. 4. Cornucopiae s. Lat. ling. commentarii Perotti, M. Bentini opera. Venet. 1527. Basil. 1521. Fol. Collectio H. Putschii, Hanov. 1605. 4. Corpus Grammaticor. Latt. coll. etc. Fr. Lindemann Lips. 1831 fgg. (bis jetzt IV Voll. 4.).

Seite der Sprachwissenschaft ins Leben. Die Rechtswissenschaft, angewiesen auf Begriffserörterungen juristischer Bezeichnungen und hergebrachter Formeln, beförderte die Etymologie oder den lexikalischen Theil der Grammatik (§. 160.).

Diese äusseren, losen Grenzen der Sprachwissenschaft, die Betrachtung der einfachen lößig und des vollständigen löyog, geknüpft an eine empirische Elementar- und Formlehre, wurden durch die Untersuchung über die Entstehung der Sprache allmälich zur innern Einheit verbunden. Die Griechen gaben hierzu den Austoss und ihnen verdanken die Römer den Sinn für philosophische Betrachtung der Sprache, obschon sie vorzugsweise der Empirie zugethan blieben. Die Ansicht des Dichters Lukrez<sup>2</sup>), der die Sprache wie die Laute der Thiere auf natürliche oder instinktartige Weise entstehen lässt, ist gut römisch, obschon er sie weniger neu aufgestellt als von den Griechen entlehnt hat.

Ein philosophisches Gepräge wurde den grammatischen Untersuchungen durch den von den Griechen überlieferten und von den Römern fortgesetzten Streit über Analogie und Anomalie der Sprachbildung gegeben. Während aber diese Ansicht bei den Griechen sich aus der Philosophie entwickelte (vergl. Bd. I. S. 152 fg.) und erst später als Grammatik sich fortsetzte (Bd. I. S. 423 fg.), so übte dieses Prinzip bei den Römern gleich von vorn herein einen Einfluss auf die Gestaltung der noch unausgebildeten Schriftsprache selbst aus, indem die Dichter die Sprache zu ihrem Gebrauche zu regeln strebten 3). Dazu gesellte sich die griechische Grammatik, welche jenes Prinzip von aussen her erst auf die lateinische Sprachentwickelung geltend machte. Ob in letzterer Hinsicht des Krates von Mallos Einfluss von Gewicht gewesen sein mag, welcher Vorlesungen nach griechischer Weise hielt ), steht dahin, da diese sicherlich nicht streng grammatische, sondern mehr rhetorische Vorlesungen waren, welche den Römern zum Muster wurden. Die römischen Bezeichnungen für Analogie und Anomalie waren ausser den rezipirten analogia und anomalia noch natura und usus; ratio, ratio analogiae, proportionis, similitudinum, und usus, consuctu-

<sup>2)</sup> Lucret. de rer. nat. V, 1025-1090.

<sup>3)</sup> Lersch Sprachphilos. d. Alten. Thl. I. S. 92 f.

<sup>4)</sup> Su et. de illustr. gramm. cap. 2. Plurimas axcoáses subinde secit assidueque disseruit: ac nostris exemplo suit ad imitandum.

do; aequalitas und inaequalitas; proportio, comparatio<sup>5</sup>).

Mark Terenz Varro, welcher das Thema über Analogie und Anomalie umständlich abhandelt<sup>6</sup>), entschied sich weder für die eine noch andere allein, sondern wählte die Mitte und erklärte beide für nothwendig und sich gegenseitig ergänzend<sup>7</sup>). Dagegen waren einseitige Analogisten seine beiden Zeitgenossen Publius Nigidius Figulus und Mark Anton Gnipho<sup>3</sup>), auch Julius Cäsar, der ein eigenes Werk in 2BB. de analogia, auch libri analogiarum, analogici, de ratione latine loquendi betitelt, bei seinem Uebergange über die Alpen, als er aus dem diesseitigen Gallien zu seinem Heere zurückkehrte, abfasste<sup>9</sup>). Als strenger Analogist wollte er durch diese Schrift wie durch ein Regelbuch Einheit in die Sprachbildung bringen und den Sprachgebrauch mit seinen anomalen Wortbildungen verbannen <sup>10</sup>). Der speziellere Inhalt dieser Schrift, bei deren Abfassung er auf Varro's Werk stets Rücksicht genommen zu

<sup>5)</sup> Ueber diese Bezeichnungen Lersch l. c. 8. 94-97. Eine Hauptstelle über die Analogie bei Quintilian l, 6. §. 1-27.

<sup>6)</sup> Varro de ling. lat. lib. VII-IX.

<sup>7)</sup> Varro I. c. lib. VII. p. 109. ed. Bip. Vergl. auch Gell. N. A. II, 25. Utrumque nobis sequendum. VIII. p. 126. Consuetudo (i. e. anomalia) et analogia conjunctiores sunt inter se quam hi credunt, quod est nata ex quadam consuetudine analogia. et ex hac consuetudo ex dissimilibus verbis eorum, quod declinationibus constat: neque anomalia neque analogia est repudianda.

<sup>8)</sup> Lersch l. c. S. 127 ff.

<sup>9)</sup> Su e t. Caes. c. 55 u. 56. Ci c. Brut. c. 72, 252-253. Quin etiam in maximis occupationibus, cum ad te ipsum (inquit in me — scil. Ciceronem — intuens) de ratione Latine loquendi accuratissime scripserit, primoque in libro dixerit, verborum delectum originem esse eloquentiae; — — hunc facilem et quotidianum novisse sermonem, num pro derelicto est habendum? cf. Quintil. I, 7, 34. Plin. H. N. VII, 80. Fronto p. 111. Fac memineris et cum animo tuo reputes, C. Caesarem atrocissimo bello Galico occupatissimum cum multa alia militaria, tum etiam duos de analogia libros scrupulosissimos scripsisse, inter tela volantia de nominibus declinandis, de verborum aspirationibus et rationibus.

<sup>10)</sup> Cic. Brut. c. 74, 258. sagt im Sinne Cäsars und mit Bezug auf dessen Schrift: Confluxerunt enim et Athenas et in hanc urbem (Romam) multi inquinate loquentes ex diversis locis. Quo magis expurgandus est sermo et adhibenda tanquam obrussa ratio (analogia), quae mutari non potest, nec utendum pravissima con su et u din is (anomaliae) regula.

haben scheint, wie einige Fragmente zeigen, lässt sich nur vermuthen. Das erste Buch enthielt wehl, nebst den allgemeinen Bemerkungen über die römische Sprache und ihre historische Ausbildung, die Untersuchungen über das Wesen und den Ursprung der Sprache überhaupt; das zweite dann die Anwendung der analogistischen Grundsätze auf die Sprachformen, wobei er auf die bestehende Orthographie, Deklinazions – und Konjugazionsformen eingegangen sein mag 11). — Cicero war weder Analogist noch Anomalist, sondern gab, wie sich das bei ihm als Redner wohl erwarten lässt, dem Wohlklang die schiedsrichterliche Würde über die Formbildung 12). Näher ging auf dieses Thema sein Freigelassener, der wissenschaftliche M. Tullius Tiro ein, welcher ein besonderes Werk De usu et ratione ling use latinae schrieb 13).

Die philosophische Betrachtung der Sprach laute, ihre Entstehung und ihr Verhältniss zu den durch sie bezeichneten Gegenständen, musste gleichzeitig auf die empirische Betrachtung der Sprach formen hinführen, und so wurde der leere Raum zwischen Etymologie und Syntax durch die Elementar- und Formlehre ausgefüllt (§. 150 fgg.).

Die innige Verbindung, in welcher Beredsamkeit und Jurisprudenz mit einander standen, macht es deutlich, wie es kam, dass gerade die grössten Staatsmänner sich zugleich mit der Sprachwissenschaft beschäftigten, wie M. Porcius Kato, M. Terenz Varro, Valer Kato, Hortensius, Cicero u. A. Zwar hat Cicero, wicht wie Cäsar, eine speziell grammatische Schrift abgefasst 14); aber er zeigt sich in Grammaticis wohl bewandert, und weist für den Grammatiker als Sprach - und Sachgelehrten den Stoff in den

<sup>11)</sup> Vgl. Lersch l. c. S. 129 ff., wo sich auch S. 182-189 die wenigen Fragmente dieses Werkes (26 an Zahl) zusammengestellt finden.

<sup>12)</sup> Lersch l. c. S. 140-148.

<sup>18)</sup> Gellius N. A. XIII, 9.

<sup>14)</sup> Nach dem Auct. a d Herennium (IV, 12, 17. (die Autorschaft des Cicero vorausgesetzt), verspricht er eine Anweisung zur Vermeidung von Barbarismeu und Solözismen, die, wenn sie wirklich ausgearbeitet wurde, zumeist rhetorischer Natur gewesen sein musste. Uebrigens verdient die Lesart discemus statt dicemus den Vorzug, und dann fällt die Abfassung eines solchen Werkes von Seiten des Autors ad Herennium von selbst weg. Die Stelle heisst: "Haec (scil. soloecismum et barbarismum) qua ratione vitare possimus, in arte Grammatica dilucide dicemus (wo mehrere Codices lesen: discemus).

alten Denkmälern der juristischen Literatur nach <sup>14</sup>); auch lässt er keine Gelegenheit vorbei, seine sprachlichen Bemerkungen anzubringen und seine rhetorischen Schriften sind deren so voll, dass sein eifriges Studium der Grammatik nicht nur nicht zu verkennen, sondern auch schon den Alten bis an die Pusillität anstreifend erschienen ist <sup>16</sup>). Allgemeine Urtheile über die Reinheit der römischen Sprache, sowie über die Entstellung derselben durch die in Rom zusammenfliessenden fremden Elemente finden sich zerstreut in seinen Werken <sup>17</sup>).

Was das Studium fremder Sprachen anbetrifft, so ist wenigstens zu erwähnen, dass in den ältesten Zeiten die vornehmen Römer ihre Kinder mit der etruskischen Sprache bekannt machen liessen (§. 142. Anm. 5.). Doch wird dieses Studium nie über das praktische Interesse hinausgegangen sein. Zur wissenschaftlichen Sprachvergleichung benutzte erst, so weit wir nachkommen können, Varrodie italischen Dialekte sowohl, als die gallische und spanische, ja selbst die orientalischen Sprachen (§. 160. Anm. 19 u. 20.). Doch auch hierauf dürfen wir kein grosses Gewicht legen und etwa auf eine umfassende Kenntniss dieser Sprachen beim Varro schliessen. Dagegen wurde seit Krates Anwesenheit in Rom das Studium des Griechischen eine Nothwendigkeit für alle diejenigen, welche auf Bildung Anspruch machen wollten 16). Die Kenntniss beider Sprachen, der lateinischen und griechischen, führte auf eine Vergleichung ihrer Natur, auf Abwägung der Vorzüge und Mängel beider, und somit

<sup>15)</sup> Ci c. de Orat. I, 48, 192. Sive quem hacc Aeliana (so Ellendt; Andere lesen antiqua) studia delectant; plurima est et in omni jure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies: quod et verborum prisca vetustas cognoscitur et actionum genera quaedam majorum consuctudinem vitamque declarant.

<sup>16)</sup> Quintil. I, 7, 34. An ideo minor est M. Tullius orator, quod idem artis hujus diligentissimus fuit et in filio (ut epistolis apparet) recte l'oquendi usque quaque asper quoque exactor?

<sup>17)</sup> Cf. De Orat. III. c. 11 sq. Epist. ad Fam. IX, 15. Ego autem (existimes licet quod libet) mirifice capior facetiis, maxime nostratibus, praesertim quum eas videam primum oblitas Latio, tum cum in urbem nostram est infusa peregrinitas, nunc vero etiam braccatis et transalpinis nationibus; ut nullum veteris leporis vestigium apparent.

<sup>18)</sup> Ovid. Ars Am. II, 121.

Nec levis ingenuas pectus coluisse per artes Cura sit, et linguas edidicisse duas.

unmittelbar zu einer gründlicheren Einsicht des Sprachorganismus überhaupt hin. In Besug auf den Werth, den man der einen oder andern Sprache beilegte, waren die Römer aus Eigenliebe nicht ganz unparteiisch, und selbst ein Cicero streicht die lateinische Sprache gern vor der griechischen heraus; doch beschränkt sich eine solche Auszeichnung meist nur auf Einselnheiten <sup>19</sup>). Zugeben aber muss man seine Behauptung, dass aus der lateinischen Sprache sich etwas Vorzügliches machen liesse, wenn sich die Gebildeten ihrer auf die rechte Weise annehmen wollten <sup>20</sup>); wie dies auch Cicero's Verdienste um ihre Ausbildung hinlänglich beweisen.

Nach dieser kurzen Skizze stellt sich heraus, dass die Römer ihre grammatischen Studien, unterstützt von griechischen Vorarbeiten, mit philosophischer Reflexion begannen. Jene skrupulöse Arbeit mit der Formlehre, wie sie von den Griechen vorgenommen wurde, kann daher bei den Römern nicht vermuthet werden; die Formlehre war bei diesen schon deshalb einfacher, weil bei dem schnellen Aufblühen der Literatur die Formbildung, welche Dichter und Prosaiker rezipirten, noch so jung war, dass die Grammatiker ihre Entstehung gleichsam noch erlebt hatten; sie redeten von der Formlehre wie von etwas, das unter ihren Händen und zum Theil durch ihr Mitwirken ins Dasein getreten war.

Ehe wir zu den besondern Theilen der Grammatik übergehen, verdient noch Markus Terenz Varro besonders hervorgehoben zu werden, da er, wie Dionys der Thraker bei den Griechen, der erste Römer war, welcher ein systematisches Werk über die lateinische Sprache abfasste.

## §. 149.

Markus Terenz Varro. Erstes grammatisches Lehrgebäude.

Markus Terenz Varro, der Reatiner 1), und nicht zu ver-

<sup>19)</sup> Vgl. in §. 7. Anm. 5. u. 6. (Bd. I. S. 28.) die Stellen aus Tuscc. Quaestt. II, 15. Rep. I, 43. und dazu de Fin. I, 8. Tusc. III, 5. de Orat. III, 24, 93-95.

<sup>20)</sup> De Orat. III, 21, 95. Patitur et lingua nostra et natura rerum veterem illam excellentemque prudentiam Graecorum ad nostrum usum moremque transferri; sed hominibus opus est cruditis, qui adhuc in hoc quidem genere nostri nulli fuerunt: sin quando exstiterint, etiam Graecis erunt anteponendi.

<sup>1)</sup> Nach Charisius beschrieb Varro sein eigenes Leben. Von den Neuern Au-

wechseln mit dem Ataciner (§. 166. Anm. 24.), geboren 117 v. Chr. unter den Konsuln L. Cäcil Matell und Q. Mucius Skävola, war ein Schüler des berühmten L. Aelius Stilo<sup>2</sup>) und hörte in Athen den Akademiker Antiochos von Askalon. In Rom, wo Varro eine Zeitlang Staatsämter bekleidete, über welche aber fast gar keine Nachrichten gegeben werden, genoss er die Freundschaft des Knej. Pompejus, Kaj. Casar, M. Tullius Cicero, Tit. Pomponius Attikus, Markus Marcell, Servius Sulpiz, Kaj. Fundanius, dessen Tochter Fundania Varro geheirathet hatte, u. A. Im Bürgerkriege stand er eine Zeit lang auf Seiten des Pompejus, trat aber später auf die des Casar über, zu dessen Zeit er bereits ein hohes Alter erreicht und sich vorherrschend seinen literärischen Studien zugewendet hatte. Cäsar beauftragte ihn mit der Auschaffung und Verwaltung einer Bibliothek lateinischer und griechischer Schriftsteller (§. 145. Anm. 12.). Nach Casars Tode proscribirte ihn Antonius und bei der Plünderung seiner Güter wurden mehrere unvollendete Schriften des Varro vernichtet. wie er selbst im ersten Buche seiner Hebdomades sagt (vgl. Anm. 4.). Unter Casar Oktavian endlich zog sich Varro in einem Alter von 74 Jahren von den öffentlichen Angelegenheiten ganz zurück und lebte nur den Wissenschaften. Varro gehört zu den gelehrtesten Männern des ganzen Alterthums und zu den berühmtesten Polygraphen 3). Er schrieb über Philosophie, Padagogik (§. 176. Anm. 3.), Rhetorik (§. 158. Anm. 26.), Grammatik, Poesie, Landbau (§. 177. Anm. 15.) und die Alterthümer im ausgedehntesten Sinne (§. 177. Anm. 2.). Bis zu seinem 84. Lebensjahre hatte er nach seiner eigenen Aussage 490 Bücher geschrieben 4). Mit Recht ehrten ihn schon

sonius Popma M. Terentii Varronis vita. Lugd. Bat. 1601. 8. (abgedruckt in der Edit. Bip. Varronis de L.L. Vol. I. p. III—XII. Vetranius Maurus libellus de vita Varronis deque nott. etc. Lugd. Bat. 1568, 8. I. G. Schneider de vita Varronis Reatini librorumque ab eo scriptorum annis (in den Scriptt. rei rust. Vol. I. P. II. pag. 217 sqq.

<sup>2)</sup> Gell. N. A. XVI, 8. — commentarium de proloquiis L. Aelii, docti hominis, qui magister Varronis fuit, studiose quaesivimus.

<sup>3)</sup> Lactant. Instit. Div. lib. I. c. 6. M. Varro, quo nemo unquam doctior ne apud Graecos quidem vixit.

<sup>4)</sup> Gell. N. A. III, 10. Haec Varro de numero septenario scripsit admodum conquisite (scil. in libris Hebdomadum s. de Imaginibus). — — Tum ibi addit, se quoque jam duodecimam annorum hebdomadam ingressum esse, et ad eum diem septuaginta hebdomadas librorum conscripsisse: ex quibus

seine Zeitgenossen durch Anerkennung seiner grossen Verdienste<sup>5</sup>). T. Pomponius Attikus schrieb bei dessen Leben schon eine Lobrede auf Varro, welche Cicero noch gelesen hat; Asinius Pollio stellte des Varro Bildniss in der von ihm gestifteten Bibliothek auf (§. 145. Anm. 15.). Nicht minder ergehen sich die Spätern<sup>6</sup>) in Lobpreisungen dieses ausgezeichneten Mannes, dessen energische Thätigkeit das Alter nicht zu beugen im Stande war; denn 80 Jahre alt schrieb er noch das ausgezeichnete Werk De re rustica libri III.; und 84 Jahr alt seine 7 BB. Hebdomades (§. 173. Anm. 14.). Er starb als Greis von 88 Jahren (28 vor Chr.).

Von seinen vielen Schriften gehört hierher sein grammatisches Werk De lingua Latina in 24 Büchern 7), das aber nur theilweise, liber IV. bis IX. (nach andern lib. V—X.) und stark verderbt auf uns gekommen ist 8). Dieses Werk, dessen drei ersten Bücher dem Publius Septimius, Varro's Quästor während der Verwaltung von Kilikien, die übrigen aber dem Cicero gewidmet waren (s. Anm. 14.), begann Varro erst nach der Schlacht bei Pharsalos, also etwa um 47 vor Chr., und scheint erst nach Cäsars Tod (43 vor Chr.) im Allgemeinen fertig, geworden zu sein, ohne dem Werke die letzte Feile gegeben zu haben. Im Jahre 45 schreibt nämlich Cicero an den Attikus 9), dass Varro schon zwei Jahre an einem grossen Werke

aliquam multos, quum proscriptus esset, direptis bibliothecis suis non comparuisse.

<sup>5)</sup> Vitruv. de Architect. IX, 8. Plures post nostram memoriam nascentes cum Lucretio videbuntur velut coram de rerum natura disputare; de arte vero rhetorica cum Cicerone; multi posterorum cum Varrone conferent sermonem de Lingua Latina.

<sup>6)</sup> Vgl. ausser Lanctant. Instit. div. I. c. 6. (in Anm. 3.) noch Marcianus Capella de Nupt. Philol. et Merc. 335. ed. Kopp. "Ni Varronis mei inter Latiales glorias celebrati mihi eruditio industriaque suppeteret, possem femina Doricae nationis apud Romuleae vocis examina aut admodum rudis aut satis barbara reperiri: quippe post Platonis aureum fiumen atque Aristotelicam facultatem Marci Terentli prima me in Latinam vocem pellexit industria, ac fandi possibilitatem per soholas Ausonias comparavit. "Auf diese und andere Stellen (578. 639. 662. 928.), sowie überhaupt auf Varro als Quelle des Marcian, hat (Berg)k aufmerksam gemacht in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1843. Decbr. N. 141.

<sup>7)</sup> M. Varro in libro de lingua Latina ad Ciceronem quarto vicesimo.

<sup>8)</sup> Einige schreiben den Untergang dem Papst Gregor VII. zu. Cf. Naudaeana p. 37.

<sup>9)</sup> Cic. Epp. ad Attic. XIII, 12.

emsig arbeite, und nicht vorwärts komme. In diesem Jahre waren erst vier Bücher fertig; also konnten bis zum Tode des Cäsar die andern zwanzig schwerlich geschrieben sein <sup>10</sup>). Da nun nach dem Mutinensischen Kriege Varro proscribirt und seine Bibliothek geplündert wurde, so mögen die Freunde desselben, um die Bücher De lingua Latina vor dem gänzlichen Untergange zu retten, sie vor der Zeit und wider Willen des Varro ins Publikum gebracht haben. Somit wären schon zu Varro's Lebzeiten die Mängel im unausgeseilten Texte gewesen, die wir noch jetzt zum Theil wahrnehmen; aber vermehrt durch die spätern Abschreiber des Werkes <sup>11</sup>). Uebrigens zeigt auch in dieser Form das Werk schon die durchdachteste Ordnung <sup>12</sup>).

Varro behandelte das ganze Gebiet der Grammatik zum Theil nach griechischen Mustern, indem er sich an die Stoiker und Krateteer anlehnte; aber dabei doch mit so vieler Herrschaft über seine nazionale Sprache, dass das Werk immerhin als ein originelles erscheint. Bei ihm dreht sich die Sprachwissenschaft fast einzig noch um eine Theorie der Topik und Etymologie. Varro spricht sich selbst deutlich genug über den Gang seines Werkes aus, das aus drei Theilen bestehen sollte: aus einem et ymologischen, formellen und syntaktischen 13). Der etymologische Theil füllte die ersten sechs Bücher, von denen die drei ersten, an

<sup>10)</sup> Vgl. O. Müller Praefat. ad Varron. de L. L. (edit. Lips. 1833) p. V sq.

<sup>11)</sup> Müller I. c. pag. VII. Ueber die Handschriften des Varro p. XII —XXXI. Müller führt alle jetzt vorhandenen Mittel auf Einen Kodex (= X) zurück.

<sup>12)</sup> Müller l. c. pag. X. In plerisque horum librorum (die sich nämlich erhalten haben) partibus, si singula addititia removerimus, agnoscimus scriptorem ordine disputantem et stilum ejus festinantem quidem et negligentiorem, sed non temere tamen per materiam suam decurrentem. Ueber die scharfe Kin- und Abtheilung, die Varro in seinem Werke zeigt, vgl. auch Lersch Sprachphilos. Thl. I. S. 117 ff. — Ueber Varro's Stil und Orthographie siehe O Müller l. c. p. XXXIV—XXXIX.

<sup>13)</sup> Varro de L. L. lib. VI, p. 102. Bip. Omnis operis de lingua Latina treis feci partes: prima quemadmodum vocabula imposita essent rebus; secunda quemadmodum ea in casus declinantur; tertia quemadmodum conjungerentur. Mit fast denselben Worten zu Anfang des 7ten Buches (p. 103. Bip.): Quom oratio natura tripartita esset, ut superioribus libreis ostendi, ejus prima pars, quemadmodum vocabula rebus essent imposita; secunda quo pacto de heis declinata in discrimina ierunt; tertia, ut ea inter se ratione conjuncta sententiam efferant.

den Septimius gerichteten von dem Nutzen, Wesen und der Form der Etymologie handelten 14). Die drei nächsten Bücher (IV-VI.), die noch erhalten sind, handeln von der Ableitung der Wörter insbesondere, und zwar spricht Varro zuerst von den Wörtern, welche eine lokale, dann von denen, die eine temporelle Bedeutung oder Beziehung haben und drittens von den dichterischen Wörtern und ihrem Ursprunge 16). Der formelle Theil wird von Buch VII-XII. abgehandelt und umfasst die Declinatio im weiteren Sinne, als Formveränderung der Nomina und Verba. Die Gesetze, nach denen die Flexion der Wörter vor sich geht, werden mit Bezug auf den Streit von Analogie und Anomalie abgewogen 16); und zwar so, dass in Buch VII. eine Analogie (similitudo) in der Wortbildung geradezu verworfen; ebenso in Buch VIII. eine Anomalie (dissimilitudo) nicht zugegeben wird; er gestattet beiden ihren Einfluss, ohne die eine oder die andere zum ausschliesslichen Prinzip zu erheben 17). Im neunten Buche betrachtet Varro beide als die Bedingung und

<sup>14)</sup> Varro l. c. pag. 102. Bip. Quare instituteis sex libreis, quemad modum rebus Latina nomina essent imposita, ad usum nostrum, e quels treis scripsi P. Septimio, qui mihi fuit quaestor; treis Tibi (scil. Ciceroni), quorum hic est tertius. Priores de disciplina originis verborum, posteriores de verborum originibus; in illeis qui ante sunt, in primo volumine est, quae dicantur, cur etymologice neque sit, neque ea utilis sit; in secundo quae sit, et cur ea sit, et in illeis sit; in tertio quae forma etymologiae. Vgl. Lib. IV. p. 3. In quibus (scil. primis tribus libris) est de disciplina quam vocant ἐτυμολογικήν. Quae contra eam dicerentur, volumine primo: quae pro ea, secundo: quae de ea, tertio.

<sup>15)</sup> Varro I. c. lib. VI. p. 102. In secundis tribus (scil. libris IV—VI.), quos ad te misi, item generatim discreteis, primum in quo sunt origines verborum, locorum et earum rerum, quae in locis esse solent; secundum quibus vocabuleis tempora sint notata, et hae res quae in temporibus fiunt; tertius hic, in quo a poetis item sumta utilia quae dixi in duobus libreis soluta oratione. Vgl. Varro a. E. des 5. Buches pag. 78. Bip.

<sup>16)</sup> Varro I. c. lib. IX. p. 109. Declinationum genera sunt duo, voluntarium et naturale. — pag. 109. De quibus utriusque generis declinationibus libros faciam bis ternos: prioreis treis de earum declinationum disciplina; posterioreis, ex ejus disciplinae propaginibus. De prioribus primus erit hic: quae contra similitudinem declinationum dicantur. secundus, quae contra dissimilitudinem. tertius de similitudinum forma.

<sup>17)</sup> Varro I. c. VIII. p. 126. Consuetudo et analogia coniunctiores sunt inter se quam hi credunt, quod est nata ex quadam consuetudine analogia.

Grundlage aller Flexion 18); und indem er nun speziell auf die Form näher eingeht, behandelt er die Fragen: "Quid sit simile ac dissimile? Quid ratio, quam appellant λόγον? Quid proportio, quod dicunt ἀνάλογον? Quid consuetudo?" 19). Dadurch, dass Varro eben so sehr die Analogie als Anomalie zugesteht, so bewahrt er sich von vornherein vor der Einseitigkeit, in der Bildung der Sprache überall entweder eine feste Regel zu suchen oder eine regellose Willkür zuzugeben. Die Betrachtung der Flexion, weil in ihr die Analogie der Sprache am sichtbarsten ist, hat ihn vorherrschend zum Empirik er gemacht.

Der syntaktische Theil des Werkes von Buch XIII-XXIV. ist nicht auf uns gekommen, und über seine Form und seinen Inhalt lässt sich daher kaum eine Vermuthung aufstellen (vgl. §. 158. Anm. 26.); dass er aber vom Varro mit besonderer Vorliebe und grosser Befähigung abgefasst gewesen sein muss, lässt schon der Umstand vermuthen, dass unser Reatiner auch ein ähnliches Werk "De sermone Latino ad Marcellum" abfasste 20). Es wird von diesem Werke das siebente Buch erwähnt. Da Rufin das Werk Libri de lingua Latina ad Marcellum betitelt, so ware es mit dem eben besprochenen Hauptwerke zu identifiziren. Das siebente Buch des Hauptwerkes ist aber noch dem Cicero gewidmet. Man dürfte daher die Vermuthung wagen, dass in alten Handschriften Varro's Werk in zwei Abtheilungen erschien, deren erste die ersten zwölf Bücher, mit dem Inhalt der Etymologie und Flexion der römischen Sprache, enthielt; die zweite Hälfte die syntaktischen Studien, welche Nonius auch als Rhetorica zitirt. Diese zweite Hälfte, von Buch XIII an, dürfte nach dem Tode des Cicero dem Marcell gewidmet und vielleicht als abgesondertes Werk wieder mit Lieber I, II, III u. s. f. in einigen Exemplaren äusserlich bezeichnet gewesen sein; so dass der liber septimus de sermone Latino nach der gewöhnlichen Bücherzählung dem ne un zehnten entspräche, auf welches der liber vicesimus Rhetoricorum bei Nonius gefolgt wäre. widerspricht aber das von Priscian (lib. IX. c. 10. §. 53. erwähnte

<sup>18)</sup> Varro I. c. IX. p. 159. De similitudine et dissimilitudine ideo primum dicendum, quod ca res est fundamentum omnium declinationum, ac continet rationes verborum.

<sup>19)</sup> Varro L c. pag. 159.

<sup>20)</sup> Bufin. de metr. Terentianis. Die Fragmente der Bücher ad Marcellum in der Edit. Bipont. Vol. I. p. 189 sq.

dritte Buch Rhetoricorum, welches man wieder auf die Büchereintheilung von 1 statt XIII, II statt XIV reduziren müsste, so dass des Priszian liber tertius Rhetoricorum dem 15. des Werkes de lingua latina entspräche. — Ob Varro ausserdem noch ein besonderes Werk "De similitudine verborum" 21), dessen zweites Buch, und "De utilitate sermonis", dessen viertes Buch 22) zitirt wird, geschrieben habe, oder ob letzteres identisch mit dem Werke "De usu sermonis" oder De sermone Latino, und ersteres nur ein besonderer Titel der analogistischen Bücher im Werke De lingua Latina war, steht noch dahin. Allerdings hat eine solche Annahme vieles für sich; wenn man aber die Polypragmonie und Polygraphie des Varro bedenkt, welcher selbst von sich sagt, dass man ihm einen Vorwurf seiner Vielschreiberei machen könnte 23), so muss man vorsichtig in der Identifizirung von Schriften sein, deren Aufschriften gleichen oder ähnlichen Inhalt vermuthen lassen.

Alle seine grammatischen Untersuchungen wusste der gelehrte Sprachforscher mit zahlreichen antiquarischen und literarhistorischen Notizen, die für uns noch eine reiche Quelle alterthümlicher Sitten, Gebräuche und Sprachüberreste sind, interessant zu machen. Auf das Varronische Werk De lingua Latina stützen sich, wie schon Vitruv voraussagte (vgl. Anm. 5.), fast alle späteren grammatischen Untersuchungen in Betreff der römischen Sprache, was seinen Werth schon hinlänglich bestätigen könnte. Um so bedauerlicher ist seine Zertrümmerung. Was sich erhalten hat, ist oftmals herausgegeben worden <sup>24</sup>).

<sup>21)</sup> Varro de L. L. ed. Bip. p. 192.

**<sup>223)</sup>** Varro l. c. p. 191.

<sup>28)</sup> Varro de L. L. lib. VI fine. p. 102. ed. Bip. Red vereor ne plures sint futuri, qui de hoc genere me, quod nimium multa scripsorim, reprehendant; quam quod reliquerim quaedam, accusent. ideo potius jam reprimendum, quam producendum puto esse volumen. Nemo reprehensus, qui e segete ad spicilegium reliquit stipulam.

<sup>24)</sup> Ausser in den Gesammtausgaben des Varro Edit. pr. Venet. 1472. c. castigatt. Ant. Augustini. Rom. 1557. 8. von Ios. Scaliger. Paris. 1570. 81. 85. 8. Ausonius Popma. Franeq. 1591. 1601. 8. Bei Gothofre dus Auctores linguae Latinne. 1622. p. 1—108. — Editio Bipontina. 1788. II Vol. 8. In neuerer Zeit lieferten kritische Ausgaben L. 8 pengel Berol. 1826. 8. und K. O. Müller Lips. 1888. 8. [Praemissae sunt Fabricii, Mülleri et Spengelii de historia et inscriptione horum librorum commentationes etc.] Lips. 1837. 16.

#### A. Elementarlehre.

§. 150.

#### Von den Elementen.

Da die Grammatik, wie früher bemerkt wurde, bei den Römern gleichzeitig mit der Bildung der Schriftsprache durch die Dichter ins Leben trat und die Verbreitung der griechischen Grammatik von Einfluss auf die Entwickelung der lateinischen war, so entstanden frühzeitig Werke oder Abhandlungen und gelegentliche Andeutungen über den elementarischen Theil der Sprache. Die ältesten Dichter hatten mit einer, wenn auch füg- und bildsamen, doch ihrer Zeit noch ungebildeten und ungelenken Sprache zu thun, deren schriftlicher Gebrauch für die Orthographie, deren formeller für die Flexion erst noch unter feste Gesetze und Regeln zu bringen war. Es kann daher nicht auffallen, dass schon der Dichter Kajus Lucil sich über Orthographie verbreitete (s. §. 151. Anm. 5.). Wenn auch Ennius nicht schon De literis syllabisque schrieb (§. 152. Anm. 8.), so ist doch ausgemacht, dass nach der einmal besonders durch die Analogisten und Anomalisten angeregten Sprachphilosophie, mit denen zugleich die Etymologen die Elemente und Formen der Sprache grammatisch behandelten, es frühzeitig Werke über Elementar- und Formenlehre gab. Auch hätten Kato und Varro nicht schon so reichhaltige Werke schreiben können, weun sie keine Vorgänger und gleichzeitige Theilnehmer solcher Untersuchungen gehabt hätten 1).

Was zunächst die Elemente der Sprache?), die Sprach-laute betrifft, welche als Verkörperung der Gefühle und Gedanken erscheinen, so hielt man bei den Römern nach dem Vorgange der Stoiker und Epikuräer die vox selbst für etwas somatisches. Sos. B. meinte Lukrez — denn was Ennius etwa in seinem "Epicharm" gegeben haben mag, wissen wir nicht, da die Schrift verleren gegangen ist —, dass die Stimme, weil sie wie jeder Körper einer Einwirkung auf einen andern Körper fähig sei, auch durch Anstrengung konsumirt und aufgerieben werden könne, selbst etwas

<sup>1)</sup> Varro selbst (de L. L. lib. VII. p. 109. Bip.) sagt wenigstens in Bezug auf Analogie und Anomalie: "Quod utraque declinatione alia flunt similia, alia dissimilia, de eo Graeci Latini que libros fecerunt multos".

<sup>2)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. Thl. III. S. 119 fgg.

körperliches sein müsse. Dazu kommt, dass sie ja auch durch körperliche Organe, wie Zunge und Lippen, erst hervorgebracht wird 3).

— Von dem Einfluss der Organe, wie Zunge, Zähne, Lippe, Nase, auf die Bildung der Stimme spricht auch Cicero 4), ohne gerade die Stimme selbst als etwas Körperliches zu bezeichnen. Die Stimme im engeren Sinne, als Manifestazion eines Begriffes kann nichts Materielles sein. So oft daher von der äussern Wirkung der Stimme die Rede ist, wie z. B. Vitruv 6) ihre Fortpflanzung mit den kreisförmigen Schwingungen einer durch einen Steinwurf erschütterten Wassersläche vergleicht, so ist im Grunde nur vom Schalle die Rede, der in der That körperlich ist, wenn auch misbräuchlich vox statt sonitus gesagt wird. — Die Römer unterschieden den begriffshaltigen Laut, die Vox als Verbum, von dem begriffslosen, dem Sonitus werden, wie z. B. beim Echo 6).

Principio auditur Sonus et Vox omnis in aureis Insinuata, suo pepulere ubi corpore sensum. Corpoream quoque enim Vocem constare fatendum 'st, Et Sonitum, quoniam possunt impellere sensus. — —

<sup>3)</sup> Lucret. de rer. nat. IV. 527 sqq.

<sup>587.</sup> Haud igitur dubium, quin Voces Verbaque constent Corporeis e principiis, ut laedere possint. — —

<sup>511.</sup> Ergo corpoream Vocem constare necesse 'st,

Multa loquens quoniam amittit de corpore partem. — —

<sup>555.</sup> Mobilis articulat verborum daedala lingua, Formaturaque labrorum pro parte figurat.

<sup>4)</sup> Cicero De nat. deor. II. c. 59. Primum enim a pulmonibus arteria usque ad os intimum pertinet, per quam vox, principium a mente ducens, percipitur et funditur. Deinde in ore sita lingua est finita dentibus; ea vocem immoderate profusam fingit et terminat, sonosque vocis distinctos et pressos efficit, cum et ad dentes et ad alias partes pellit oris. Itaque plectri similem nostri solent dicere, chordarum dentes, nares cornibus iis quae ad nervos resonant in cantibus.

<sup>5)</sup> Vitruv. de Architect. V. c. 3. S. 6. Vox autem est spiritus fluens et aëris ictu sensibilis auditui. En movetur circulorum rotundationibus infinitis, uti si instantem aquam lapide immisso nascantur innumerabiles undarum circuli crescentes a centro quam latissime possunt evagantes, nisi augustia loci interpellaverit aut aliqua offensio, quae non patitur designationes earum undarum ad exitus pervenire. Itaque cum interpellentur offensionibus, primae redundantes insequentium disturbant designationes.

<sup>6)</sup> Lucret. l. c. IV, 616-618. (vgl. 561-566).

Den Unterschied, den Aristoteles (§. 89. Anm. 4.) schon machte, zwischen einem bezeichnenden Worte ( $\lambda \dot{o} \gamma o \varsigma \sigma \eta \mu \alpha \nu \tau \iota \kappa \dot{o} \varsigma$ ) und dem blossen Schall ( $\psi \dot{o} \varphi o \varsigma$ ), nahmen die Römer auf. Die menschliche Stimme bezeichnete man als Vox articulata, im Gegensatz zur thierischen, Vox confusa, in articulata. Jene ist vernünftigen Inhalts und schreibbar (rationalis und scriptilis), diese vernunftlos und unschreibbar (irrationalis und inscriptilis), oder wie Priscian 7) sie nach griechischem Vorgange —  $\dot{\alpha} \gamma \varrho \dot{\alpha} \mu \mu \alpha \tau o \varsigma$ —nennt: illiterata, im Gegensatze zu literata.

Die schreibbaren und artikulirten Laute der Sprache theilte man frühzeitig in Vokale und Konsonanten; jene wieder in einfache oder doppelte (Diphthonge); diese in stumme (mutae), flüssige Konsonanten (liquidae) und Halbvokale (Semivocales). Indessen die einzelnen Laute, die man den genannten Klassen zurechnete, sind ziemlich abweichend von den Grammatikern angenommen worden. Eigenthümlich aber ist es, wenn Varro sagt, dass es Laute gebe, die einmal wirkliche literae seien und so genannt würden, wie A und B; andere zwar so heissen, aber doch keine seien, wie H und X, und endlich Laute, welche zwar Buchstaben seien, aber nicht so genannt würden, wie O und 478). Offenbar bezieht sich hier Varro auf das alte, nur noch aus sechzehn Buchstaben bestehende Alphabet, in welchem die griechischen Laute H und X noch keine Aufnahme gefunden hatten, so wie auch späterhin beim vollständigen Alphabet von dreiundzwanzig Buchstaben das griechische O und F ausgeschlossen blieb, und diese Laute durch die Komposizion der Zeichen PH und PS ersetzt werden mussten, welche Doppellaute von dem Römer nicht als literae bezeichnet wurden.

> Et tamen ipsa quoque haec, dum transit clausa viarum, Vox obtunditur atque aureis confusa penetrat, Et sonitum potius quam verba audire videmur.

<sup>7)</sup> Prisc. lib. I. c. 1. Vocis autem differentiae sunt quatuor: articulata, inarticulata, literata, illiterata. Articulata est, quae coarctata, hoc est, copulata cum aliquo sensu mentis ejus, qui loquitur, profertur., Inarticulata est contraria, quae a nullo proficiscitur affectu mentis. Literata est, quae scribi potest; illiterata, quae scribi non potest.

<sup>8)</sup> So Cassiodor de Orthogr. Die Stelle bei Varro de L. L. pag. 203. ed. Bip. Literarum partim sunt et dicuntur, ut A et B. partim dicuntur et non sunt, ut H et X. partim sunt, neque dicuntur, ut \$\Phi\$ et \$\frac{4}{2}\$.

## 6. 151.

# Orthographic. Aspirazion. Akzentuazion. Interpunkzion.

Die Aufmerksamkeit, welche man der richtigen Schreib - und Sprechweise zuwendete, ist für gegenwärtige Periode nicht gering zu achten; indessen lag auch die Veranlassung dazu nahe genug. Die schnelle Umgestaltung, welche die Sprache selbst seit der Mitte des dritten Jahrhunderts nahm, traf natürlich auch die Schreibweise, und um zur Einförmigkeit in derselben zu gelangen, musste man von einem Prinzip ausgehen, und dies war das Prinzip der Etymologie.

# 1. Orthographie. 1)

Die schriftliche Fixirung der Gedanken setzt einen richtigen Gebrauch der Schriftzeichen voraus. Es fragt sich aber, worauf beruht denn die Richtigkeit der Schreibweise? Die bekannte Regel: "schreibe wie du sprichst", kann als ein Naturgesetz betrachtet werden, welches sich zu allen Zeiten geltend gemacht hat; allein es setzt diese Regel nur wieder voraus, dass alle Schreibenden im Besitz einer richtigen Aussprache seien. Da dieses nun so selten der Fall ist, so leuchtet hiermit auch ein, dass es einerseits seine besonderen Schwierigkeiten hat, in die Orthographie eine nur ungefähre Harmonie zu bringen; und andererseits seine grosse Mislichkeiten, durch gesetzgebende Autoritäten, wie eine Akademie ist, sie erzwingen zu wollen. Vor allem muss die Sprache selbst Gesetzgeberin ihrer Rechtschreibung sein; sie darf sich nicht von aussen her ein Kleid anlegen lassen, sondern muss sich in ihrer natürlichen Haut, welche mit ihrem innern Wesen organisch verwachsen ist, produziren. Damit der Sprache nun in dieser Hinsicht ihr Recht geschehe, muss man auf die Bildung und Entwickelung der Sprachformen eingehen. Diesen Weg haben auch sowohl die Griechen als jetzt die Römer eingeschlagen.

Die Römer gingen bei Bestimmung der Schreibweise eines Wor-

<sup>1)</sup> Cf. H. Norisius in Cenotaphia Pisana. Ven. 1687. Fol. A. Manutii Orthographia ex libris et monumentis. Ven. 1561. 8. Claud. Dausqueii Orthographia Latini sermonis. Paris. 1682. ed. II. 1677. Vol. II. Fol. Chr. Cellarii Orthogr. Latina (Hal. 1701.) ed. Harless. Altenb. 1766. 2 Voll. 8.

tes auf dessen Etymon ein, ohne gerade die historische Tradizion der Orthographie ganz zu übersehen, oder der Analogie ihren Einfluss zu nehmen. Am einflussreichsten aber blieb allerdings und mit Recht die Etymologie<sup>2</sup>). Es lassen sich noch Beispiele nachweisen, wie M. Porcius Kato<sup>3</sup>), Varro<sup>4</sup>) u. A. sich in der Orthographie durch die Etymologie bestimmen liessen; und dass man dieses Kapitel des Sprachstudiums in aller seiner Wichtigkeit anerkannte, zeigt die frühzeitige Abfassung von Abhandlungen De orthographia. Sogar der Dichter Kajus Lucil (153-102 v. Chr.) aus Suessa<sup>5</sup>) verbreitete sich im neunten Buche seiner Satiren über die Orthographie 6). Desgleichen P. Nigidius Figulus im vierundzwanzigsten Buche seiner "Commentarii grammatici", wo er unter anderen auf die Schreibung des Genitiv im Singular und Nominativ im Plural der zweiten Declinazion aufmerksam macht und jenen mit I, diesen mit EI geschrieben wissen will; auch will er den Genitiv und Dativ im Singular der ersten Deklinazion durch die Schreibung von AI und AE unterschieden sehen; eben so m e i als Genitiv von mi als Dativ.

## 2. Aspirazion.

Die Orthographie richtete sich ausser nach der Etymologie vorzüglich nach der üblichen Aussprache. Ob ein Konsonant doppelt

<sup>2)</sup> Ueber den Einstuss der Etymologie auf die Orthographie vergl. Lersch Sprachphilos. Thl. III. S. 178 ff.

<sup>3)</sup> Gellius N. A. XVI, 12. Fenerator enim, uti M. Varro in libro tertio de sermone Latino scripsit, a fenore est nominatus, fenus autem dictum a fetu et quasi a fetura quadam pecuniae parientis atque increscentis. Iccirco et M. Catonem et ceteros aetatis ejus feneratorem sine A litera pronunciasse tradit, sicuti fetus ipse et fecunditas appellata.

<sup>4)</sup> Varro de L. L. lib. IV. p. 8. Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur. Itaque tera in augurum libreis scripta cum R uno.

<sup>5)</sup> Cf. Petermann De C. Lucilii vita et carminibus. Vratisl. 1842. 8. und dessen Rezension von: "Studia critica in C. Lucilium. Contulit F. A. C. van Heusde. Traj. ad Rh. 1842. 8." in den Leipzz. Jahrbb. 1843. Bd. 39. Hft. 2. S. 146—169.

<sup>6)</sup> Vgl. die gelehrte Behandlung der Fragmente dieses Buches von Lud. Ferd. Schmidt C. Lucilii Satirarum quae de libro nono supersunt disposita et illustrata. Berol. 1840. 4. Diese Abhandlung enthält aber nur 17 Fragmente; 16 andere sollen zu einer andern Zeit verfasst worden sein.

<sup>7)</sup> Gell. N. A. XIII, 25.

oder einfach, ob ein OE oder E, ein U oder I (z. B. maxumus) zu schreiben sei, hatte zunächst die Etymologie und die Tradizion zu entscheiden. Es kam aber auch vor, dass die Etymologie der Euphonie weichen musste. Ein Redner, wie Cicero, der alle Tugenden und Fehler der Sprache nach ihrer Komposizion und Pronunziazion abwog, konnte zweifelhaft werden, ob er Laute, die etymologisch zu aspiriren waren, in Sprache und Schrift aspiriren sollte Tradizionell sollten nur Vokale eine Aspirazion oder nicht \*). zulassen, und deshalb entzog er aspirirten Konsonanten ihren Hier aber kam er mit dem Sprachgebrauch des Volkes in Hauch. Kollision, welchem er praktisch nachzugeben sich bereit fand, nur die Theorie sich vorbehaltend. Er gab es daher auf zu sagen: pulcer, Cetegus, triumpus, Cartago; behielt aber die Aussprache Orcivius, Mato, Caepio, sepulcrum, corona, lacrima bei. Dass die Aspirazion als ein griechisches Sprachelement in der älteren lateinischen Sprache selten- und in Wörtern, die später die Aspirazion hören liessen, ganz umgangen war, lehrt die Sprache des Ennius, dernoch Burrhus statt Pyrrhus, Bruges statt Phryges sagte, wobei zugleich auf die der ältern Sprache zusagendere Media B aufmerksam zu machen ist. Eben so merkwürdig aber ist auch Cicero's Bemerkung 9), dass man zu seiner Zeit des Wohlklangs wegen wohl Phryges und Pyrrhum sagte; und man demnach auch wohl Phrygum und Phrygibus hätte sagen sollen. Daraus folgt also, dass man letzteres nicht gesagt, sondern ohne Aspirazion in den obliken Kasus Brugum, Brugibus; Burri, Burrho ausgesprochen habe. Es lag hier offenbar schon die verdorbene Aussprache der Griechen zu Grunde, wie sie sich in dem makedonischen Dialekte geltend machte, wo man auch B statt  $\Phi$  sprach <sup>10</sup>).

<sup>8)</sup> Cic. Orat. c. 43. Ego ipse cum scirem ita Majores locutos esse, ut nusquam nisi in vocali adspiratione uterentur, loquebar sic ut pulcros, Cetegos, triumpos, Cartaginem dicerem, aliquando, idque sero, convicio aurium cum extorta mihi veritas esset, usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi. Orcivios tamen et Matones, Otones, Caepiones, sepulcra, coronas, lacrimas dicimus, qui per aurium judicium semper licet. Burrum semper Ennius, nunquam Pyrrhum; Vi patefecerunt Bruges, non Phryges, ipsius antiqui declarant libri. Nec enim Graecam literam adhibebant, nunc autem etiam duas. Vgl. Quintil. I, 4, 15.

<sup>9)</sup> Cicero l. c. Rt quum Phrygum, Phrygibus dicendum esset, absurdum erat aut tantum barbaris casibus Graccam literam adhibere, aut recto casu solum Graece loqui, tamen et Phryges et Pyrrhum aurium causa dicimi

<sup>10)</sup> Etym. M. pag. 179, 17. s. v. 'Aq oodity. To B to & ovyyevés éou. 04-

Ein besonderes Gewicht legten spätere Grammatiker auf die Aspirazion, indem sie ihr eine tiefbezeichnende Kraft beimassen, wie wir dies in der folgenden Periode bei Apulejus und Festus sehen werden.

### 3. Akzentuazion.

P. Nigidius im 24. Buche der "Commentarii grammatici", in welchem er, wie wir (Ann. 7.) gesehen haben, von der Orthographie handelte, bespricht auch die Betonung der Wörter, welche er mit Voculatio, später accentus genannt, bezeichnet. Er führt, um die Wichtigkeit der richtigen Betonung anzudeuten, als Beispiel Valeri an, welches anders als Genitiv, anders als Vokativ zu betonen sei: nämlich im ersten Falle Valeri, im zweiten Valeri<sup>11</sup>). Uebrigens war aber die vom Nigidius vorgeschriebene Betonung im Vokativ zur Zeit des Gellius ungewöhnlich und lächerlich.

## 4. Interpunkzion.

Wenn Cicero von Interpunkzion spricht, so dürfen wir die Beachtung derselben wohl auch schon in eine frühere Zeit setzen. Die Juristen, denen es auf ein möglichst richtiges Verständniss der Gesetze ankam, hatten genau abzuwägen, wie die Gesetzesworte zu verbinden oder zu trennen seien, um jede Zweideutigkeit derselben zu heben. So wichtig nun wegen der praktischen Anwendung ein solches Geschäft der Interpunkzion der Gesetze war, so kann dech Cicero seinen Spott über die Juristen nicht verhehlen, welche sich nach seiner Meinung mit kleinlichen Dingen abgäben, die sich um einzelne Buchstaben und Wortinterpunkzion drehe 12). Dass übrigens die Bemerkung des Cicero nur von der Interpunkzion nach de m

λον έχ τοῦ Μαχεδύνας μὲν τὸν Φίλιππον Βίλιππον χαλεῖν', χαὶ τὸν Φαλαχρόν Βαλαχρόν· χαὶ τοὺς Φρύγας Βρύγας· χαὶ τοὺς ἀνέμους διὰ τοῦ φυσάν φυσήτας ὅντας, βύχτας Ὅμηρος, βυχτάων ἀνέμων.

<sup>11)</sup> Gell. N. A. XIII, 25. Publii Nigidii verba sunt ex commentariorum grammaticorum vicesimo quarto—: "Deinde (inquit) voculatio qui poterit servari, si non sciemus in nominibus, ut Valeri, utrum interrogandi an vocandi sint? nam interrogandi secunda syllaba superiore tono est quamprima: deinde novissima dejicitur, at in casu vocandi summo tono est prima; deinde gradatim descendunt.

<sup>12)</sup> Cicero Orat. pro Murena c. 12. Primum dignitas in tam tenui scientia quae potest esse? Res enim sunt parvae, prope in singulis literis atque interpunctionibus verborum occupatae.

Sinne zu verstehen sei, und nicht von der bei den Alten üblichen Sitte, nach jedem Worte einen Punkt zu machen, damit die Worte nicht mit ihren End- und Anfangsbuchstaben zusammenfliessen 13), ist ausser allem Zweisel. Denn auch andere Stellen des Cicero beweisen die zu seiner Zeit gebräuchliche Sinn-Interpunktion, die ja auch bei den Griechen älter war, als der Gebrauch von Interpunkzionsze ichen (vgl. §. 22. Anm. 3. und §. 90. Anm. 5.). Die Sinn - Interpunkzion, das richtige Pausiren beim Reden, bezeichnete man mit Interpunctae clausulae oder Interpuncta verborum 14). Hier interpungirte der Redner den Abschluss einer Periode oder auch die Zwischensätze durch die Stimme. Doch gab es zu Cicero's Zeit schriftliche Interpunkzion, Interpunkzionszeichen, librario rum nota e genannt 15). Das Vorhandensein von Interpunkzionszeichen für die einzelnen Abschnitte der Perioden lässt natürlich auch den Gebrauch derselben voraussetzen. Es ist aber zu bemerken, dass derselbe lange Zeit nur sehr dürftig gewesen ist, und dass er auch selbst in spätern Zeiten für gewöhnlich nicht Statt fand, wie dies noch die ältesten Handschriften, die auf uns gekommen sind, beweisen. Dass aber gegenwärtig schon in den Schulen die Interpunkzion von den Grammatikern beachtet und der Schüler mit Hülfe interpungirter Stellen zum richtigen Lesen angeleitet wurde, ist ausgemacht. Dahin deutet auch des Grammatikers M. Valer Probus Thätigkeit, die Handschriften zu distinguiren 16). Könnte gleichwohl distinguere auf Kapiteleintheilungen, Versabtheilungen und Aehnliches bezogen werden, so schliesst ja dieses auch die Interpunkzion der Sätze nicht aus. Dazu kommt, dass auch Seneka 17)

<sup>13)</sup> Z. B. OMNES.ARTES.DIGNITATEM.ET.VTILITATEM.DEBENT.HABERE.

<sup>14)</sup> Cic. de Orat. III. c. 46. Claus ulas atque interpuncta verbor um animae interclusio atque angustiae spiritus adtulerunt.

<sup>15)</sup> Cic. de Orat. III. c. 41. Versus veteres illi in hac soluta oratione propemodum, hoc est, numeros quosdam adhibendos nobis esse putaverunt. Interspirationis enim, non defatigationis nostrae, neque librariorum notis, sed verborum et sententiarum modo interpunctas clausulas in orationibus esse voluerunt.

<sup>16)</sup> Su eton de ill. gr. c. 21. Multaque exemplaria contracta emendare ac distinguere et annotare curavit.

<sup>17)</sup> Senec. Epist. XI., 10. Nunquam dubitavit (scil. Haterius), nunquam intermisit: semel incipiebat, semel desinebat. Quaedam tamen et nationibus puto magis aut minus convenire. In Graecis hanc licentiam tuleris: nosetiam quum scribimus, interpungere consuevimus.

vom interpungere wie von einer Gewohnheit spricht. Indem er den Q. Haterius tadelt, dass derselbe in seinen Reden gar nicht intermittire, fährt er fort, dass so etwas wohl bei den Griechen geduldet werde, der Lateiner aber auch schon, wenn er schreibe, zu interpungiren pflege. Hier aber die oben (Anm. 13.) angedeutete Interpunkzion nach jedem einzelnen Worte zu verstehen 18), ist ganz irrig; denn auch hier ist die Sinn-, und nicht die Wortinterpunkzion gemeint; zugleich aber auch anzunehmen, dass Seneka schon nach dem Sinne schriftlich interpungirte.

§. 152. Metrik.

Ohne den Römern einen für Musik empfänglichen Sinn abzusprechen, können wir ihnen aber doch nicht jene Heiterkeit und dichterische Triebkraft beilegen, welche bei den Griechen eine musterhaft gebliebene poetische Literatur schuf, ehe noch die Prosa zu einer kunstvollen Darstellung reif ward. Bei den Römern dagegen, deren ganzes Dichten und Trachten auf den Staat gerichtet war, und welche das ganze Privatleben nach den Forderungen des Staates gestalteten, konnte ein wahrhaft poetischer Geist, welcher von nichts mehr als gerade von dem Praktischen und Nützlichen entfernt ist, nicht aufkommen. Fälle, in denen der Römer noch einigermaassen dem Staatlichen sich überhob, waren religiöse Feierlichkeiten, und auch hier wieder zumeist solche, bei denen es galt, Göttern, welche ihnen einen positiven Gewinn gebracht, wie denen des Landbaues und des Krieges, zu danken. Zu ihrer Ehre sang man Lieder, die aber mehr gut gemeint als poetisch waren. Die mannichfaltigen und ganz dem Inhalt zusagenden Formen griechischer Poesie sucht man umsonst bei dem älteren Römer. Die ältesten poetischen Hervorbringungen, meist religiösen und praktischen Inhalts, welche Jahrhunderte lang im Munde des Volkes lebten, aber sich dennoch nicht bis in die Zeit herab erhielten, in der man durch schriftliche Fixirung Gesetzen und Geschichtsfakten eine Dauer zu siehern suchte, hatten so wenig rhythmische Stätigkeit und eine metrisch so schwankende Regel, dass der dichterischen Form, welche dem prosaischen Ausdruck ganz nahe lag, schwer ein metrisches System abzugewinnen ist 1). Diese Form der

<sup>18)</sup> Wie Lipsius zu der angeführten Stelle des Seneca. Bei Ruhkopf Vol. II. p. 175.

<sup>1)</sup> Attilius Fortunat. p. 2679.f. Sed practerquam quod durissimos (ver-

alten einheimischen Poesie wird als Versus Saturnius<sup>2</sup>) bezeichnet und diente dem Ausdruck der religiösen Dankbarkeit und des öffentlichen und häuslichen Frohsinns. Mit ihm sowie mit dem verwandten Versus Fescenninus pflegte man an ländlichen Festen, bei Hochzeiten, Tischgelagen, bei Mittheilung siegreicher Thaten den Ausdruck zu potenziren. In diesem formlosen Saturnischen Verse, wo nach Bedürfniss der Akzent soviel galt als die Quantität, und eine Cäsur nur Nebensache war, scheinen ausser den Carmina Salaria oder Axamenta, den Carmina fratrum Arvalium, den Carmina convivalia und amöbäischen Mimen oder Spöttereien<sup>3</sup>) überhaupt alle Volksgesänge, unter denen man sich freilich keine Iliaden oder Pindarische Lieder zu denken hat, abgefasst gewesen zu sein.

Wie wenig die Römer fähig waren, über diese regellose und einfache Dichtungsform hinauszugehen, beweist der Umstand, dass über fünf Jahrhunderte lang sich keine andere Versart nachweisen lässt. Erst als man mit der poetischen Literatur der Griechen bekannt wurde, ahmte man den trochäischen und daktylischen Rhythmos nach; bald verschwand nun der Saturnische Vers ganz aus dem Leben und Kajus Lucil kennt ihn schon nicht mehr. — Mit trochäischen und Kajus Lucil kennt ihn schon nicht mehr. — Mit trochäischen Triumpfen ihre Feldherrn 1). — Der daktylischen Soldaten bei Triumpfen ihre Feldherrn 1). — Der daktylische Rhythmos, welchen man zunächst durch Uebersetzungen aus dem Griechischen heimisch zu machen suchte, ist eigentlich der römischen Sprache ganz widerstrebend und ihr nur durch Kunst aufgedrungen worden; daher die Unbehülflichkeit, welche sich in den ersten Versuchen zeigt, wie in

sus) fecerunt, etiam alios breviores, alios longiores inseruerunt, ut vix invenerim apud Naevium, quos pro exemplo ponerem.

<sup>2)</sup> Vgl. G. Hermann Elementa doctrinae metricae lib. III. c. 9. pag. 606—640. H. Düntzer et L. Lersch De versu quem vocant Saturnio. Bonn 1888. und H. Düntzer Die altrömischen Verse. Eine Abhdlg. in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1840. N. 15 u. 16., gegen Grauert "Ueber die Metrik der römischen Epiker" hinter Köne's Schrift Die römischen Epiker 1840.

<sup>3)</sup> Horat. Epp. II, 1, 145 sqq.

Fescennina per hunc inventa licentia morem Versibus alternis opprobria rustica fudit; Libertasque recurrentes accepta per annos Lusit amabiliter; etc.

<sup>4)</sup> Bernstein Versus ludicri in Romanorum Caesares. Hal. 1810.

der Odyssee des Livius Andronikus, die Cicero<sup>5</sup>) ein Werk des Dädalus nennt und nicht zum zweitenmal lesenswerth findet (§. 165. Anm. 11.). Mit weit mehr Geschick und mit dem Bewusstsein formeller Ueberlegenheit über seine Vorgänger<sup>6</sup>) handhabte Ennius den Hexameter, seit dessen Zeit der saturnische Vers verdrängt ward<sup>7</sup>). Durch die strengere Beobachtung und Nachahmung griechischer Muster wurde Ennius auf praktische Weise ein Lehrer der Metrik. Dass er aber ein besonderes Werk De metris und De literis syllabis que geschrieben habe, wiederlegte schon Lucius Kotta, der diese Schriften, nebst einer andern De augurandi disciplina einem spätern Ennius beilegt<sup>8</sup>).

Nach noch bestimmteren Regeln als Ennius verfuhr der Tragiker Markus Pakuv (155 v. Chr.). Dagegen erlaubten sich die Komiker, wie Plautus, weniger Terenz, im Versbau so viele Freiheiten, aber keinesweges Willkürlichkeiten, dass man, bevor eine richtigere Einsicht in das Wesen der römischen Metrik diesen Irrthum beseitigt hat, lange Zeit glaubte, ihre Komödien seien in Prosa geschrieben gewesen. Die Komiker bildeten hauptsächlich den jambischen Trimeter in der römischen Poesie aus ?).

In mannichfaltigen Metren, an Zahl dreizehn, übte sich Katull, der mit vieler Gewandtheit die griechischen Lyriker nachahmte 10);

<sup>5)</sup> Cic. Brut. c. 18.

<sup>6)</sup> Ennius in procem. p. 7.

<sup>— —</sup> Scripsere alii rem

Versibu', quos olim Fauni vatesque canebant,

Quom neque Musarum scopulos quisquam superarat,

Nec dicti studiosus erat

Nec dicti studiosus erat.

<sup>7)</sup> Vgl. über des Ennius Leistungen in der poetischen Handhabung der römischen Sprache Th. Bergk in d. Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1842. Febr. pag. 191 fg.

<sup>8)</sup> Sueton. de ill. gr. c. 1. fine. Quod nonnulli tradunt, duos libros De literis syllabisque, item De metris, ab eodem Ennio editos, jure arguit Lucius Cotta, non poetae, sed posterioris Ennii esse: cujus etiam De augurandi disciplina volumina feruntur. Lersch Sprachphilos. Thl. I. S. 100. und III. S. 137. möchte des Ennius Autorschaft nicht bezweifeln.

<sup>9)</sup> Ueber das Metrum und die Behandlung der Prosodie bei Plautus und Terenz siehe die bei Bähr Röm. Lit. §. 42. not. 2. und §. 41b. not. 8. angeführten Schriften.

<sup>10)</sup> J. Naudet in s. Ausg. des (Döring'schen) Katull. Paris. 1826. p. 209 fg.

eigenthämlich ist ihm der Galliambos 11). — Auf den Gipfel erhob die römische Lyrik Q. Horaz Flakkus, der die Griechen in der Anwendung der Kunstform vollkommen erreichte.

Grammatische Schriften De metris lassen sich jetzt kaum nachweisen. Die dem Ennius beigelegte ist, wie schon angedeutet, unächt; und ausserdem wird nur noch Kornel Epikadus, der Freigelassene des Sulla und Fortsetzer der Sulla'schen Memoiren "De rebus suis" 12), vielleicht auch der Verfasser einer Schrift "De cognominibus" 13), als Verfasser eines Buches De metris 14) erwähnt. Unter dem von Varro 15) zitirten Kornel, von dem man vermuthet hat, er sei unser Epikadus, ist wohl eher L. Kornel Sisenna zu verstehen (vgl. §. 164. Anm. 14.).

#### B. Formlehre.

§. 153.

# Vorbemerkung.

Bei den Griechen ging die Bestimmung der Redetheile von den Philosophen aus. Platon's Andeutungen erweiterten die Aristoteliker und Stoiker (vgl. §. 93.), und die Grammatiker, welche die philosophische Klassifizirung des Wörterschatzes praktisch auffassten, wiesen aus der Literatur die Formen der Redetheile nach, so dass die eigentliche Form lehre von den Grammatikern ausgegangen ist.

Etwas anders stellt sich dies bei den Römern heraus. Hier finden wir das Studium der Philosophie nicht als Produkt des nazionalen Denkvermögens, sondern es ist nur Rezepzion griechischer Weisheit, ein Eklektizism des Brauchbaren für die nazionale Bildung. Eben so ist auch die Grammatik bei den Römern keine originale

<sup>11)</sup> Vulpii Diatribe de metris Catulli (in Dörings Ausgabe des Katull) pag. XLIX sq. Nobbe De metris Catulli fascic. I. et II. Lips. 1820. 21.

<sup>12)</sup> Suet. de ill. gr. c. 12. Cornelius Epicadus, L. Cornelii Sullae dictatoris libertus, calatorque sacerdotio augurali filioque ejus Fausto gratissimus fuit: quare nunquam non utriusque se libertum edidit. Librum autem, quem Sulla novissimum de rebus suis imperfectum reliquerat, ipse supplevit.

<sup>13)</sup> Charis I. p. 85.

<sup>14)</sup> Corpus Gramm. Putsch. p. 1958. Quippe Cornelius Epicadus in eo libro, quem de metris scripsit, hexameter inquit versus.

<sup>15)</sup> Varro de L. L. VII. p. 57. Müller p. 325. Spg.

Schöpfung. Die Sprachwissenschaft geht in Rom eben so wenig von Philosophen als von Grammatikern als solchen aus, sondern von einer Klasse gebildeter Männer, welche zuvörderst dem Staate und nur nebenbei den Wissenschaften lebten, von Männern, welche die angeeignete griechische Gelehrsamkeit auf die eigene Sprache und nazionalen Interessen anzuwenden suchten.

Aber eben diese praktische Verarbeitung des Sprachstoffes, die nicht wie bei den Griechen in eine separate Lexilogie und Rhetorik zerfiel, zeigte sich gleich Anfangs bei den Römern, freilich begünstigt durch die Vorarbeiten der Griechen, als ein abgeschlossenes Ganze, wie sich dieses aus des Varro angeführtem Werke De lingua Latina (§. 149.) hinlänglich ergiebt, in welchem die philosophischen, rhetorischen und empirisch - grammatischen Studien zu einer solchen Einheit verarbeitet waren, dass sie eben so wenig blosse Rhetorik als Léxilogie, sondern ein grammatisches Lehrgebäude bildeten, in welchem die Sprachformen (Elementar - und Formlehre), wie die Sprachgesetze (Syntax) mit gleicher Berechtigung ihre Rücksicht gefunden haben. Wie weit freilich Varro durch römische Vorgänger für sein Werk unterstützt wurde, wissen wir nicht und wir können daher auch den Gang nicht angeben, den die römische Grammatik genommen hat, che sie zur Herstellung eines Varronischen Werkes reif ward; allein es kann weder die Zahl der Versuche gross, noch ihre Abweichung sehr mannichfaltig gewesen sein. Man wird daher im Ganzen wenig vermissen, wenn man sich bei Bestimmung der Redetheile (§. 154.) und der Flexionsweise der Sprachformen (§. 155 fg.) nur an Varro zu halten genöthigt sieht.

# §. 154.

#### Von den Redetheilen.

Die Bestimmung der Redetheile und ihrer Formbildung nach Deklinazion und Konjugazion pflegt nur dann erst befriedigend von Statten zu gehen, wenn der Wörterschatz der Sprache im Allgemeinen einer genaueren Beobachtung unterworfen worden ist. Nun pflegten zwar, wie wir sehen werden (§. 159.), schon die älteren Juristen die Lexilogie zu bearbeiten, und auch Grammatiker vor Varro den Wörterschatz der römischen Sprache in Klassen zu bringen 1);

<sup>1)</sup> Wie Varro selbst berichtet, De L. L. VII. p. 114. Bip. Has (scil. orationis quatuor partes) vocant quidam appellandei, dicendei, adminicu-

allein, da wir keine grammatischen Werke aus dieser Zeit übrig haben, so muss uns Varro selbst als älteste Quelle dienen über die verschiedenen Redetheile (Partes orationis), welche man in gegenwärtiger Periode kannte. Dass griechische Grammatiker und Rhetoriker hier nicht ganz ohne Einfluss waren, lässt sich aus einer Vergleichung dessen, was Varro giebt, mit den Ansichten griechischer Sprachgelehrten leicht nachweisen <sup>2</sup>).

Varro nahm vier Redetheile an: das Nomen, welches Kasus hat und deklinirt wird; das Verbum welches Zeiten hat und konjugirt wird; das Indeclinabile, das weder deklinirt noch konjugirt wird; und das Partizip, welches sowohl Kasus als Zeiten hat 3). Diese Wortklassen bezeichnet Varro auch mit seinen Vorgängern (Anm. 1.) als Partes appellandi, wie homo, Nestor; dicendi, wie scribo und lego; jungendi wie atque (at und que), und adminiculandi, wie docte und commode. Allein hierbei vermissen wir das vorhingenannte Partizip als Redetheil, an dessen Stelle ein Bindewort getreten ist. Diesen Widerspruch, auf welchen auch K. O. Müller aufmerksam machte und durch Umstellung einigermaassen

landei, jungendei. und p. 115. Appellandei partes sunt quattuor, e quels dicta a qui busdam provocabula etc.

<sup>2)</sup> Vgl. Dion. bei Varro de L. L. VII. p. 106. (Die Stelle s. oben §. 98. Anm. 5. in Bd. I. S. 457.); ferner VIII. p. 133. Vides ut Graeci habeant eam (orationem) quadripartitam? unam in qua sit casus; alteram in qua tempora; tertiam in qua neutrum; quartam in qua utrumque, sic nos habere?

<sup>3)</sup> Varro De L. L. VII. p. 114. Quod ad parteis singulas orationis, deinceps dicam. quarum vis, quoniam sunt divisiones plures, nunc ponam po-Oratio servanda (lege: secanda), ut natura, tissimum in quae dividitur. in quattuor parteis: unam quae habet casus; alteram quae habet tempora; et tertia quae habet neutrum; et quarta in qua est utrumque. Damit vgl. lib. V. p. 61. Cum verborum declinantium genera sint quattuor: unum quod tempora adsignificat neque habet casus, ut ab lego, legis: alterum quod casus habet neque tempora adsignificat, ut ab lego lectio et lector: tertium quod habet utrumque, et tempora et casus, ut ab lego legens, lecturus: quartum quod neutrum habet, ut ab lego lecte, lectissime. Ferner lib. IX. p. 163 sq. Tertia divisio est, quae verba declinat a natura. ea dividitur in parteis quattuor : in unam primam videlicet, quae habet casus, neque tempora habet, ut do cilis, facilis; in alteram quae tempora habet neque casus, ut docet, facit; in tertiam quae utraque habet, ut docens, faciens; in quartam quae neutrum, ut docte et face te.

nachhelfen wollte, sucht Lersch 4) dadurch zu heben, dass er annimmt, Varro habe in der obigen Bezeichnung der vier Redetheile durch appellandi, dicendi, jungendi und adminiculandi nicht sowohl seine eigene Erklärung gegeben, als er vielmehr nur in Erörterung der Redetheile seinen Vorgängern (den Quidam, s. Anm. 1.) nachgegeben und das Herkömmliche beibehalten habe. — Auf die vier Redetheile geht Varro näher ein, und giebt an, was für Wörter unter denselben zu begreifen seien.

1) Das Nomen (appellandi) zerfällt nach Varro und seinen Vorgangern<sup>5</sup>) in a) Provocabula, wie quis, quae, welche dem unbestimmten Artikel der Griechen entsprechen sollen; b) in Vocabula, wie scutum, gladius, so dass demnach unter Vocabula die Appellativa zu verstehen sind; c) in eigentliche Nomina, wie Romulus, Remus, also Eigennamen; d) in Pronomina wie hic, haec, also der bestimmte Artikel. Beide, die Vocabula und Nomina, nennt er auch Nominatus, also Nennwörter im engern Sinne; und ihren Unterschied als unbestimmtere Gattungsbezeichnungen (Vocabula) und bestimmtere Personalbezeichnungen (Nomina) halt Varro auch sonst fest 6). Dass Varro zum Nomen auch das A d je c t i v rechnete, geht aus der in Anm. 3. gegebenen Stelle lib. IX. p. 163. hervor, wo als Beispiel des deklinirbaren Redetheiles facilis und docilis angegeben wird; so wie daraus, dass er dem Nomen die Komparazionsform zugesteht. Dem Nomen legt er auch die Eigenschaft bei, ein bestimmtes Genus, einen Kasus und Numerus zu haben 7). — Die Vocabula sind entweder ein fach e

<sup>4)</sup> Lersch Sprachphilos. Th. II. S. 147 fg.

<sup>5)</sup> Varro L. L. VII. p. 115. Appellandei partes sunt quattuor, e queis dicta a quibusdam Provoca bula, quae sunt ut quisque (lege: quis, quae); Voca bula, ut scutum, gladius; Nomina, ut Romulus, Remus; Pronomina, ut hic, haec. Duo media nominantur nomina (nominatus), prima et extrema articuli. Primum genus est infinitum, secundum ut infinitum, tertium ut effinitum, quartum finitum. Cf. IX. p. 164. Ut in articuleis duae partes, finitae et infinitae, sic in vocabuleis duae, vocabulum et nomen. Adde p. 167.

<sup>6)</sup> Varro L. L. VII. p. 121. Sequitur de nominibus, quae different a vocabuleis ideo quod sunt infinita ac res communeis designent, ut vir, mulier: cum nomina sint finita ac significent res proprias, ut Paris, Helena.

<sup>7)</sup> Varro L. UII. p. 125. Haec sigillatim triplicia esse debent, quoad sexum, multitudinem, casum.

oder abgeleitete. Die Ableitung (declinatio) kann entweder der Art sein, dass ein Nomen von einem andern abgeleitet wird (nomen denominativum), von Varro als genus nominandi bezeichnet, wie equile von equus; oder der Art, dass die Grundform durch eine Kasus - oder Komparazionsendung verändert wird, wie equum von equus, oder albius von albus, cistula von cista 3). In Bezug auf die erste Klasse, nämlich das genus nominandi, unterschied Varro wieder darnach, ob ein Wort von einem Appellativ, oder Eigennamen, oder Verbum abgeleitet ist 9), und deutet zugleich an, wie in keinem dieser Fälle eine stetige Analogie wahrzunehmen sei. Die zweite Klasse handelt von der eigentlichen Deklinazion (vgl. §. 155.); die dritte von der Komparazion, von Varro contentiones genannt 10), wohin auch die Vocabula magnitudinis gehören, oder die sogenannten Deminutiva auf ula und ella, wie cista, cistula, cistella 11).

- 2) Vom Verbum (genus dicendi),
- 3) Vom Partizip 12) oder von der Konjunkzion (genus jungendi, siehe Anm. 1.),
- 4) Vom Indeklinabile (genus adminiculandi) erfahren wir aus Varro's Werk de lingua Latina nichts Näheres, weil der Schluss des siebenten und ein Theil des neunten Buches defekt ist. Weil Varro diesen Redetheil, die orationis pars adminiculandi, oder wie er ihn auch bestimmt als orationis pars, quae neque casus neque tempora habet, beispielsweise mit Adverbien, wie docte, lecte belegt, so hat man angenommen, dass Varro auch wirklich nur

1

<sup>8)</sup> Varro L. L. VII. p. 116. — — vocabula, ut homo et equus. Eorum declinationum genera sunt quattuor. unum nominandei, ut ab equo equile; alterum casuale, ut ab equo equum; tertium augendei, ut ab albo albius; quartum minuendei, ut a cista cistula.

<sup>9)</sup> Varro L. L. VII. p. 116 sq. Hoc (scil. genus nominandei) fere triplices habet radices, quod et a vocabulo oritur, ut a venatore venabulum, et a nomine, ut a Tibure Tiburs, et a verbo, ut a currendo cursor. In nullo horum analogiam servare videbis. Beispiele auf pag. 117 sq.

<sup>10)</sup> Varro de L. L. VII. p. 122. Deinceps dicam de altero genere vocabulorum, in quo contentiones sunt, ut album, albius, albissimum.

<sup>11)</sup> Varro I. c. VII. p. 123. Magnitudinis vocabula quum possint esse terna, ut cista, cistula, cistella.

<sup>12)</sup> Vergl. Anm. 3. zu Ende. Dazu Varrol. c. IX. p. 168. Tertii generis quae declinantur cum temporibus et casibus, ac vocantur a multeis ideo Participalia. hoc est gerundi.

das Adverb darunter verstanden habe 13). Dem kann aber nicht gut so sein; deun dann vermisst man die Konjunkzion, Praposizion, Interjekzion, die Zeit- und Lokalpartikeln u. s. w. Offenbar hat Varro eben unter dieser quarta orationis pars alle Indeklinabi-Auch die Bezeichnung orationis pars adminiculia verstanden. landi lässt auf eine Wortklasse schliessen, welche zur näheren Verständlichung und Färbung der Rede dienen (vgl. Anm. 16.), ohne doch zu den drei Hauptredetheilen zu gehören, welche deklinirt oder konjugirt, oder deklinirt und konjugirt werden. Da nun die Adverbia unter den indeklinabilen Wörtern eine Hauptstelle einnehmen. so darf es nicht auffallen, wenn Varro gerade diese zum Beispiel der indeklinabelen Wortklasse gewählt hat. Auch sonst thut er dieses mit den sogenannten primitiven Adverbien, wie mox, jam, vix, ibi, cras 14), im Gegensatz zu den abgeleiteten (wie docte, doctissime von docere, oder illinc, illunc, illoc von ille 15). Es kann nun, wenn wir den vierten Redetheil als den der Indeklinabilia fassen, gar nicht mehr die Frage sein, wohin Varro die Konjunkzionen und Praposizionen, auf welche auch Cicero hindeutet 16), vertheilt habe. Er rechnete sie nicht zu den Adverbien in specie, sondern zu den Indeklinabilen in genere. Dies würde sicherlich bestätigt werden, wenn uns das Ende des siebenten Buches des Varrouischen Werkes noch vorläge. So aber hat sich über diesen vierten Theil nichts Näheres erhalten als ein Fragment 17), aus welchem sich ergiebt, dass Varro die Adverbiu nach ihrer Bedoutung in verschiedene Klassen eintheilte, wie z. B. in Adver-· bia localia 18); ferner dass er die Praposizionen auch Prae-

<sup>18)</sup> So Lersch Sprachphilos. Thl. II. S. 144 fg.

<sup>14)</sup> Varro L. L. IX. p. 162. Prima divisio in oratione, quod alia verba nusquam declinantur, ut hacc vix, mox; alia declinantur, ut a limo limabo, a fero ferebam.

<sup>15)</sup> Probus Ars S. 270. Ex his pronominibus sexdecim tantum, Varro adverbia ejusmodi secundum sonorum rationem sieri demonstravit: ille, illic, illic,

<sup>16)</sup> Cic. de Orat. II, 88, 859. Multa enim sunt verba, quae quas i articuli connectunt membra orationis, quae formari similitudine nulla possunt.

<sup>17)</sup> Auf das Lersch Sprachphil. II. S. 152. aufmerksam gemacht hat.

<sup>18)</sup> Scaurus de Orthogr. p. 2262. P. Varro adverbia localia, quae alii praeverbia vocant, quattuor esse dicit, ex, i n, ad, ab. Mehr Praeverbia, nămlich ad, ab, i n, ex, s u b, d e, c o n, prae zählt Varro de L. L. V. p. 61 sq. auf, aber rechnet auch re hinzu. Vielleicht ist auch se hin-

werbia nannte. Indessen scheint hierbei festgebalten werden zu müssen, dass Varro unter Praeverbia nur die Präposizionen verstand, in sofern sie mit Verben zusammengesetzt wurden, in welchem Falle sie dann wirklich adverbialisch in allen Sprachen zu fassen sind. In diesem Falle konnte Varro auch re und vielleicht se (vgl. Anm. 17.) mit unter die Praeverbia zählen, welche aber keine Präposizionen sind, die vor Nominen Statt finden können.

§. 155.

### Deklinazion.

Unter Deklinazion — Declinatio, Declinatus — verstand Varro 1) jede Formveränderung, der ein Wort, gleichviel ob Nomen oder Verbum, unterlag. Man vergleiche die griechische Πτῶσις (§. 94. Anm. 21.). Die Beobachtung der Nominal- und Verbalflexion konnte bei den Römern, wie bei den Griechen, nur eine empirische sein; allein die Römer hatten den Vortheil, dass sie schon von den Griechen mit dem Prinzipienstreit über Analogie und Anomalie der Sprachbildung eine Richtschnur erhalten hatten, an der sie dem Bildungsgesetze der Wortformen nachgehen konnten. Varro ging daher nicht eher an die Darlegung der Wortflexion, als bis er das Wesen der Analogie und Anomalie entwickelt hatte, weil er darin die Grundlage aller Deklinazion wahrnahm 2).

Indem wir hier die Deklinazion nur auf das Nomen beziehn, und das Verbum mit seinen Flexionen in dem folgenden Paragraphen besprechen, fragen wir zunächst, welche Flexionsarten man in gegenwärtiger Periode wahrgenommen und festgestellt habe. Varronent entschieden vier Deklinazionsfälle des Nomens 3); nämlich

zuzusetzen, da Varro I. c. pag. 62. die angeführten ne un Präverbien mit de cem bezeichnet. Gleich im Anfange des vorhergehenden Satzes dürste daher statt "Ut enim ces sit atque recessit" zu schreiben sein: Ut enim se cessit atque recessit, sic accessit etc.

<sup>1)</sup> Varrd L. L. VII. p. 103. Ita declinatur in verbeis rectum Homo: obliquum Hominis, quod declinatum a recto. p. 104. Bip. Legi, ut declinatum est a lego.

<sup>2)</sup> Varro L. IX. p. 159. De similitudine et dissimilitudine ideo primum dicendum, quod en res est fundamentum omnium declinationum.

<sup>8)</sup> Varro l. c. VII. p. 116. Eorum (scil. Vocabulorum) genera sunt quattuor. unum nominandei, ut ab equo equile; alterum casuale, ut ab equo equum; tertium augendei, ut ab albo albius; quartum minuendei, ut a cista cistula.

die Derivazion, die eigentliche Deklinazion und die Komparazion, welche entweder in einer Steigerung oder in einer Verminderung bestehen kann. Gleichsam als wenn es sich von selbst verstände, dass ein Nomen noch ein Geschlecht habe und entweder in der Einheit oder Mehrheit vorkomme, führt Varro das Genus und den Numerus nicht als declinatio auf, kennt aber und bespricht beide an vielen Stellen. Die Nominalveränderungen würden demnach unter folgende fünf Punkte zu bringen sein: Genus, Numerus, Kasus, Komparazion und Derivazion.

## 1. Genus 4).

Varro kennt bereits die drei Genera des Nomens und bezeichnet sie mit genus virile, muliebre und neutrum<sup>5</sup>). Ob ein Wort das eine oder andere Genus oder alle drei Genera hat, hängt theils von dem Gegenstand oder Zustand ab, den das Wort bezeichnet, theils von äussern Umständen; eine Analogie aber ist hier weniger als in andern Verhältnissen anzunehmen<sup>6</sup>). Dass das Genus sich nicht blos nach der Endung bestimmen lässt, deutet Varro gelegentlich an<sup>7</sup>). Wörter, welche nur Ein grammatisches Genus haben, aber doch Gegenstände von doppeltem Geschlecht bezeichnen, hebt Varro auch schon hervor, wie z. B. corvus, niemals corva, obschou man sagt equus und equa<sup>8</sup>). Für Wörter wie corvus

<sup>4)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. II. S. 223 fg.

<sup>5)</sup> Varro I. c. VII. p. 115. Sexum, utrum virile, an muliebre, an neutrum sit: ut doctus, docta, doctum.

<sup>6)</sup> Varro I. c. VIII. p. 140. Negant, cum omnis natura sit aut mas, aut femina, aut neutrum, debuisse ex singuleis vocibus ternas figuras vocabulorum fieri, ut albus alba album: nunc fieri in multeis rebus binas, ut Metellus Metella: nonnulla singula, ut tragoedia, comoedia. etc. . . item magnum numerum vocabulorum in hoc genere non servare analogias.

<sup>7)</sup> Varrol.c. IX. p. 161. — lepus et nemus videntur esse simile, quod utrumque habuerit eundem casum rectum: sed non est simile, quod eis certae similitudines opus sunt, in quo est, ut in genere nominum sint eodem. quod in heis non est: nam in virili genere est lepus, et neutro nemus: dicitur enim hic lepus et hoc nemus. quare, quae et cujusmodi sunt genera similitudinum ad hanc rem, perspiciendum ei, qui declinationes verborum proportione sintne, quaeret.

<sup>8)</sup> Varro I. c. VIII. p. 140. Omnis orationis quamvis res natura subsit, tamen si ea in usum non pervenerit, eo non pervenire verba: ideo equus

gab es noch nicht die Bezeichnung Epicoenum, welches Dionys der Thraker aufgebracht hat (§. 94. Anm. 9.) und sich zuerst bei Quintilian 9) erwähnt findet, welcher das griechische Wort mit promiseuum wiedergiebt. Auch das genus commune wird in dieser Periode noch nicht besonders aufgeführt, obwohl es dem Varro nicht entgangen sein kann 10).

## 2. Numerus 11).

Der Numerus ist im Lateinischen ein doppelter, die Einheit und die Mehrheit; denn der Dual, welcher nur den beiden Zahlwörtern duo und am bo (δύο und ἄμρω) zukommt, gehört der lateinischen Sprache nicht an. Varro bezeichnet den Numerus als singularis und multitudinis <sup>12</sup>); so auch Cäsar <sup>13</sup>) und Nigidius Figulus <sup>14</sup>). Den Vorgängern des Varro war besonders aufgefallen, dass viele Wörter nur im Singular oder nur im Plural vorkämen und hielten dieses für einen Fehler der Sprachbildung, indem sie meinten, dass jedem Worte jeder der beiden Numeri zukommen müsse. Varro aber rektifizirt diese Ansicht dahin, dass die Sprache hier den Gesetzen der Natur folge <sup>15</sup>), dass z. B. alle Zahlwörter von zwei an aufwärts nicht im Singular <sup>16</sup>); dass dagegen Dinge,

dicitur et equa. in usu enim horum discrimina: corvus et corva non. quod sine usu id, quod dissimilis natura.

<sup>9)</sup> Quintil. I, 4, 24.

<sup>10)</sup> Was ein Nomen commune bei Varro ist, siehe unten Anm. 45.

<sup>11)</sup> Lersch a. a. O. S. 227 fg.

<sup>12)</sup> Varro L. L. VII. p. 115. (Quoad) Multitudinem, unum an plura significet, ut hic hi hae. Cf. VIII. p. 148. Est tertium quoque genus singulare, ut in multitudine, uter: in quo multitudinis, ut uter utrei; nter poeta singularis, utrei poetae multitudinis est.

<sup>13)</sup> Caesar apud Gellium N. A. XIX, S. Arenas vitiose dici existimat (Caesar), quod arena nunquam multitudinis numero appellanda sit. — — neque arenam in multitudinis appellationem convertere possimus.

<sup>14)</sup> Gellius XIII, 25. Sin vero hi magnei, hi amicei casu multitudinis recto tum ante i scribendum erit e, atque id ipsum facies in similibus.

<sup>15)</sup> Varro I. c. VIII. p. 142. Qui autem eas (analogias scil.) reprehendunt, quod alia vocabula singularia sunt solum, ut cicer; alia multitudinis solum, ut scalae, cum debuerint esse omnia duplicia, ut equus equei, analogiae fundamentum esse obliviscuntur naturam. nam et usu singulare est, quod natura unum significat, ut equus: aut quod conjuncta quodammodo ad unum usum, ut bigae.

<sup>16)</sup> Varro l. c. VIII. p. 143. Qua explicata natura apparet, non debere

welche nicht sowohl gezählt, als vielmehr gemessen und gewogen werden, nur im Singular vorkommen könnten 17).

#### 3. Kasus.

Wenn man sich der Bezeichnungen erinnert, welche die Griechen für die Kasus der Nomina haben (Bd. I. S. 475 fg.), so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die lateinischen Namen der Kasus nur Uebersetzungen der griechischen sind. Nur für den Genitiv kömmt auffälliger Weise eine Benennung vor, die weder in der Terminologie der griechischen Grammatik sich nachweisen lässt, noch auch bei den Römern eine bleibende Geltung erlangt hat. Nach einem Fragment bei Gellius 18) bezeichnet P. Nigidius im 24. Buche seiner Commentarii grammatici die Kasus folgendermaassen:

Nominativ — Casus rectus

Genitiv — Casus interrogandi

Dativ — Casus dandi

Akkusativ ?

Vokativ — Casus vocandi.

Nächst Nigidius giebt Varro die Bezeichnungen sämmtlicher Kasus, deren er schon sechs zählt <sup>19</sup>), und die er in einen Casus rectus und in Casus obliqui eintheilt <sup>20</sup>). Die Namen der Kasus bei ihm sind:

Nominativ — Casus rectus 20), nominandei, auch nominativus 21).

omnia vocabula multitudinis habere par singulare. omnes enim numeri a duobus sursum versus multitudinis sunt; neque eorum quisquam habere potest singulare compar.

<sup>17)</sup> Varro I. c. p. 143. Faciunt imperite, qui ibi (nämlich bei Wörtern wie vinum, acetum, garum) multitudinis vocabulum, quae sub mensuram ac pondera potius quam sub numerum succedant.

<sup>18)</sup> Gell. N. A. XIII, 25. Voculatio qui poterit servari, si non sciemus in nominibus, ut Valeri, utrum interrogandi an vocandi sint? — — mi — per i unum scribendum est, non per e, quia dandi casus est.

<sup>19)</sup> Varro L. L. VII. p. 119. Dicunt — alios (nominativos habere casus) sex, ut unus, unius, uni unum, une, uno.

<sup>20)</sup> Varro L. L. VII. p. 115. Casum, utrum recto sit, ut Marcus, an obliquo, ut Marco; an communi ut Jovis. cf. VIII. p. 151.

<sup>21)</sup> Varro l. c. IX. p. 165. Casuum vocabula alius alio modo appellavit. nos dicemus, qui nominandei causa dicitur, nominandei vel nomina-tivum.

Genitiv — Casus communis 20), patricus 22).

Dativ — Casus dande i 23).

Akkusativ — Casus accusandei 22).

Vokativ — Casus vocandei 24).

Ablativ — Casus sextus s. proprius Latinus 26).

Wir sehen also die Zahl der Kasus bei Varro vollständig, und nur die Benennungen Genitivus und Ablativus sind ihm noch fremd.

Die Sitte, einen Kasus nicht sowohl mit seinem Namen, als durch ein deklinirtes Wort anzudeuten, wie wir dies bei den Griechen (Bd. L. p. 474.) gesehen haben, ist auch auf die Römer übergegangen. Man bediente sich hierzu meist des demonstrativen Pronomens, hic, hujus, huic, hunc, hoc. So sagte Nigidius, um den Genitiv, Dativ des Singular, und Nominativ des Plural anzugeben: hujus amici, huic terrae, hi amicei 26). Eben so verfahrt Varro; um mille als indeklinabel zu bezeichnen, sagt er 27): hoc mille, hujus mille, hei mille, horum mille.

Mit der Lehre von den Kasus verbindet Varro gleich die

#### 4. Flexion

oder die eigentliche Deklinazion der Nomina<sup>28</sup>), d. h. die Veränderung der Endungen, in welche ein Wort in den verschiedenen Kasus übergeht, daher transitus genannt<sup>29</sup>). Eine bestimmte Klassifikazion der Nomina nach ihrer Flexionsweise, wie wir von fünf, resp. vier und drei, Deklinazionen der lateinischen Sprache reden,

<sup>22)</sup> Varro I. c. VII. p. 120. Item, quod in patri co casu hoc genus dispariliter dicatur civitatum, parentum: civitatium, parentium; in accusande i hos monteis, fonteis, hos montes, fontes. cf. VIII. p. 146.

<sup>23)</sup> Varro l. c. VII. p. 107. Sunt declinati casus, ut is qui de altero diceret, distinguere posset, cum vocaret, cum daret, cum accusaret. cf. IX. p. 165. p. 176.

<sup>24)</sup> Varro l. c. VII. p. 107. 121.

<sup>25)</sup> Varro I. c. IX. p. 176. Sin ab singulari quis potius proficisci volet, id illum facere oportebit ab sexto casu, qui est proprius latinus. Cf. Diomed. I. p. 277. und Consent. p. 2033., welche Stellen Lersch Sprachphilos. II. S. 231. angiebt.

<sup>26)</sup> Gell. N. A. XIII. 25.

<sup>27)</sup> Varrol. c. VIII. p. 150.

<sup>28)</sup> Varro l. c. VIII. p. 144 sqq.

<sup>29)</sup> Varro l. c. VIII. p. 151. Sic socer, macer, quod in transitu flat ab altero trisyllabum soceri, ab altero bisyllabum macri.

kennt Varro noch nicht, soweit war die Beobachtung der einzelnen Wörter noch nicht gediehen, dass man den Ueberblick über ihre Analogien gewonnen gehabt hätte, um sie in möglichst wenige Klassen zu vertheilen. Dass man aber nahe daran war, zeigt die Aufzählung der fünf Ablativendungen 30). Die Empirie hatte bis jetzt nur Einzelnheiten aufgefunden, die man, statt sie in einander zu ordnen, noch äusserlich neben einander aufzählte. Wie mangelhaft dieser Theil der grammatischen Erkeuntniss selbst bei Varro noch war, wird das Folgende erkennen lassen. Er geht zuerst darauf ein, dass manche Wörter nur im Nominativ, andere nur in den obliken Kasus vorkommen, wie Diespiter, Marspiter; dagegen frug is, frugum 31). Während dieses von Einigen als Anomalie der Sprache getadelt wurde 32), so ist dagegen Varro anderer Meinung und nimmt an, dass sowohl die ersten ihre obliken Kasus, die audern ihren Nominativ hatten, wie Marspitris, frux, nur dass sie nicht so gewöhnlich seien 33). Zugegeben aber, dass es einige Wörter giebt, die nur in dem einen oder andern Kasus vorkommen, so gleichen sie einer Statue, an der irgend ein Theil fehlt; deshalb kann ja der fehlende Kasus noch nachgebildet werden, wie dies auch die Dichter gethan haben 34). Man sieht, wie Varro in der Flexion der Nomina keine ausschliessliche Anomalie gestattet. Selbst in Wörtern, wie strues, Hercules, homo, wofür Anderestrus, Hercul, homon erwar-

sextus, qui est proprius). Heis literarum discriminibus facilius reliquorum varietatem discere poterit; quod si habeut exitus aut in A, ut ab hac terra: aut in E, ut ab hac lance: aut in I, ut ab hoc levi, aut in O, ut ab hoc caelo: aut in U, ut ab hoc versu. Es fehlt also nur ein Beispiel für die sogenannte fünste Deklinazion, und ein solches konnte um so eher hier übergangen werden, da es ja nur darauf ankam, einen Ablativ auf E zu nennen, wosur dem Varro das Wort lance ausreichte.

<sup>31)</sup> Varro l. c. VIII, p. 146.

<sup>82)</sup> Varro I. c. VII. p. 119. Primum si in heis omnibus esset analogia, dicunt debuisse omneis nominativos et articulos habere totidem casus: nunc alios habere un um solum, ut literas singulas omneis; alios tre is, ut praedium, praedii, praedio; alios quattuo, ut mel, mellis, melli, melle; alios quinque, ut quintus, quinti, quinto, quintum, quinte; alios se x, unus, unius, uni, unum, une, uno.

<sup>33)</sup> Varro I. c. p. 147. Tam casus, qui non tritus est, quam qui est.

<sup>34)</sup> Varro I. c. p. 147. Possunt item fieri, ac reponi quod aberit, ubi patictur natura et consuetudo, quod nonnunquam apud poetas invenimus factum.

teten, findet Varro Analogie, setzt aber freilich voraus, das die obliken Kasus nicht analog nach dem Nominativ gebildet seien; dass ihr Nominativ gleichsam ein falscher Kopf sei, den man einer Statue aufgesetzt habe 35).

Aus dem Bisherigen folgt schon, dass man die Flexion der Nomina eben sowohl nach der Nominativendung als nach den Endungen der obliken Kasus betrachtete. Dabei musste zunächst auffallen, dass Wörter von gleicher Nominativendung doch ganz verschieden flektirt würden; bei alledem kam man doch nicht auf eine Klassifikazion der Man wunderte sich, dass der Plural Worter nach Deklinaziouen. vieler Wörter bald auf i (oder wie Varro sagt auf EI), bald auf us ausgehe, wie cu pressi (-sei) und cu pressus, und dass man hujus manus, hac manu sage, und nicht hujus mani, hac mano 36). Aus dieser abweichenden Flexion erkannte man den Unterschied der Nomina, obschon sie gleiche Nominativendungen haben. So heisst es 37): lupus und le pus sind nicht gleich, weil das eine im Vokativ lupe, das andere lepus hat 38); eben so sind auch socer und macer ungleich; das erstere wird bei der Flexion (in transitu) dreisilbig, das letztere bleibt zweisilbig 39). Hier hebt nun Varro hervor, dass eben die Aehnlichkeit oder Verschiedenheit der Wörter nicht sowohl immer von der aussern Gestalt (a facie) abzunehmen sei, sondern dieselbe innerlich begründet sein könne und also dem Auge und Ohre zu entgehen pflege 40); wie man z.B. von zwei Maguetsteinen nicht eher wissen könne, ob sie unter sich ähnlich seien oder nicht, bevor man von aussen Eisenstückehen in ihre Nähe gebracht habe; weil ähnliche Steine auf ähnliche, unähnliche Steine auf unähnliche Weise anziehen.

Ferner macht Varro aufmerksam auf Wörter mit doppeltem No-

<sup>85)</sup> Varro l. c. p. 147. Haec ostendunt non analogiam non esse, sed obliquos casus non habere caput ex sua analogia.

<sup>36)</sup> Varro l. c. p. 147 sq.

<sup>37)</sup> Varro l. c. p. 151. cf. VII. p. 121.

<sup>38)</sup> In solchen Bestimmungen war Aristarch vorangegangen, welcher  $M\epsilon$ - $line \ell e t \eta c$  und  $\Phi i lo \mu \eta \delta \eta c$  unterschied, da das eine im Vokativ auf  $\alpha$ , das
andere auf  $\eta$  ausgehe. cf. Varro l. c. VIII. p. 151. u. VII. p. 121.

<sup>39)</sup> Varro l. c. p. 151. siehe oben Anm. 29.

<sup>40)</sup> Varro l. c. p. 151. Heic quoque amplius adjiciam, similia non solum a facie dici, sed etiam ab aliqua conjuncta vi et potestate, quae et oculeis et auribus lateresoleat.

minativ, wie gladius und gladium, dupondius und dupondium41); so wie auf Wörter von gleicher Art, welche aber in einigen Kasus verschiedene Endungen annehmen; so sagen Einige im Singular: hac ovi et avi, Andere hac ove et ave; im Plural hac puppeis, resteis und hac puppes, restes; Einige civitatum, parentum, Ardere civitatium, parentium 42). Ueber die Einwürfe, welche die Anomalisten bei Betrachtung der Nominalflexion machten, ist Varro a. a. O. p. 120 sqq. nachzusehen. Schon vor Varro tadelte man die sogenannten Heteroklita, besonders wenn sie synonym waren, wie Alcaeus und Alcaeo; Geryon, Geryones und Geryonas. Hier ist nun des Varro Ansicht, dass wer im Nominativ Alcaeus sage, in den obliken Kasus nicht Alcaeoni und Alcaeonem sagen dürfe 43). In Bezug auf die Endung des Genitiv im Plural giebt Varro die Regel, dass man bei Zahlbegriffen statt orum lieber um sage, also: hoc mille denarium, judicium trium virum, statt denariorum, trium virorum 44). Mille wird, wie schon angedeutet (Anm. 27.), als indeklinabel bezeichnet durch: hoc mille, hujus mille, hi mille, horum mille, ohne aber dass die Bezeichnung in declinabile vorkommt. Merkwürdiger Weise heisst ein solches Wort bei Varro ein Nomen commune, wegen der "όμωνυμία obliqui casus", weil der oblike Kasus eines Wortes, wie mille ist, zweideutig werden kann 45). Eine solche Zweideutigkeit kann schon im Nominativ statt finden, wenn ein Wort zweierlei, z. B. einen Menschen und eine Stadt bezeichnet, wie Argos; für den Menschen sagt man dann hic Argus, für die Stadt hoc Argos nach griechischer, oder hi Argi nach lateinischer Weise. Auch kann eine Homonymie insofern Statt finden, als eine Wortform Nomen und Verbum zugleich sein kann, wie Meto - Metonis, Metonem, und Meto — metis, metam, metebam.

Obschon nun nach dem Gegebenen Varro sich noch meist mit Einzelnheiten befasste, wozu ihn besonders die Zurückweisung der von den Analogisten und Anomalisten strikter Observanz vorgehaltenen Beispiele veranlasste, so lässt er es doch auch nicht ganz an allgemeinen Begeln fehlen, unter welche er die Deklinazion überhaupt

<sup>41)</sup> Varro l. c. p. 148.

<sup>42)</sup> Varro l. c. VII. p. 120.

<sup>43)</sup> Varrol. c. VIII. p. 150 sq.

<sup>41)</sup> Varro l. c. p. 149.

<sup>45)</sup> Varro l. c. p. 150.

Deklinazion zwei Klassen auf: die Analogie entweder begründet in dem Stoffe der Wörter selbst, oder in der Form des Stoffes; das Wort bleibt entweder dem Worte, wovon es abgebeugt (deklinirt) wird, ähnlich; oder die Flexion des einen Wortes nach dem anderen ist einerlei Art 46). Deutlicher spricht er sich später aus: Damit die Flexion zweier Wörter analog sei, muss Gleichheit der Gattung, des speziellen Geschlechtes, des Kasus und der Endung Statt finden 47). Die Flexion kann nun nach zwei Richtungen hin Statt finden 48); entweder geht das Wort vom Nominativ in die obliken Kasus über, wie albus, albi, albo, und diese Deklinazion heisst ordo transversus; oder das Wort geht in die verschiedenen Genera über, wie albus, alba, album, und diese Deklinazion heisst ordo directus.

Mit der Flexion hängt auß engste die Wortveränderung durch Derivazion, wie ovile von ovis, und durch die Komparazion zusammen. Jene gehört mehr in das Gebiet der Lexilogie, als in den Abschnitt über die Deklinazion; diese dagegen soll noch mit einigen Worten besprochen werden.

<sup>46)</sup> Varrol. c. IX. p. 162. Quare ego principia prima duorum generum sola arbitror esse, ad quae similitudines exigi oporteat: e quels unum positum in verborum materia, alterum ut in materiae figura, quae ex declinatione sit. Nam debet esse unum, ut verbum verbo unde declinetur sit simile: alterum, ut e verbo in verbum declinatio, ad quam conferatur, ejusdem modi sit. alias enim a similibus verbeis similiter declinantur, ut ab herus ferus, hero fero; alias dissimiliter herus ferus, heri ferum.

<sup>47)</sup> Varro l. c. IX. p. 164. Ut similis sit nominatus, habere debet, ut sit eodem genere, specie eadem, sic casu, exitu. Genere ut, si nomen est quod conferas, sit nomen. Specie simile, ut non solum, sed utrumque sit virile. Casu simile, ut si alterum sit dandei, item alterum sit dandei, quocum conferas. Exitu ut quas unum habeat extremas literas, easdem alterum habeat.

<sup>48)</sup> Varro I. c. pag. 165. Ad hunc quadruplicem fontem ordines diriguntur bini, uni transversi, alteri directi, ut in tabula solet, in qua latrunculeis ludunt. Transversi sunt, qui a recto casu obliqui declinantur, ut albus albi albo: directi sunt qui a recto casu in rectos declinantur, ut albus alba album: utrique sunt partibus seneis. Transversorum ordinum partes appellantur casus, directorum genera. utreisque inter se implicatis form a. cf. IX. p. 171.

# 5. Komparazion 49).

Die Komparazion bezeichnet Varro als das genus augendi und minuendi 60), auch als contentio 61) und conlatio 52); und die Bezeichnungen Comparativus und Superlativus, im Gegensatz sum Positivus kennt er noch nicht; dafür nennt er aber das Grundwort, den Positiv, schlechthin Primum, den Komparativ Medium und den Superlativ Tertium 53). Die Formen der Komparazion, sowohl der Adjektiva als Substantiva, wie cista, cistula, cistella, waren von den Anomalisten fleissig aufgesucht worden, um die Unregelmässigkeit der Sprachbildung nachzuweisen. Aber eben, weil sie die verschiedenen Formen nur als Einzelnheiten auffassten, konnten sie auch nicht zu bestimmten Regeln darüber gelangen, warum sowohl die Komparationsformen so abweichend wären, als auch warum manche Wörter nur im Positiv, oder nur im Positiv und Komparativ, oder im Positiv und Superlativ, oder nur im Komparativ oder Superlativ ohne Positiv vorkamen u. dgl. So wunderte man sich, dass man album, albius, albissimum, aber nicht bonum, bonius, bonissimum sage; dass pejus, pessimus keinen Positiv, caesius keinen Komparativ, aber doch den Superlativ caesissimus habe, und vieles Andere der Art 54). Varro giebt nun auch zu, dass hier, wie sonst bei der Wortbildung, keine feste Analogie Statt finden könne; giebt aber auch gelegentlich Gründe an, warum nicht alle Wörter eine Steigerung zulassen; obschon man z. B. sage: stultus, stultior, stultissimus, so könne man freilich von luscus nicht luscior, luscissimus sagen, weil, wer einmal einäugig ist, doch nicht einäugiger sein kann, als er oder ein anderer es ist 55).

Aus Allem geht nun hervor, dass Varro durch die unparteiische Berücksichtigung der Einwürfe der strengen Anomalisten und Analo-

<sup>49)</sup> Lersch Sprachphilos. II. S. 232 fg.

<sup>50)</sup> Varro I. c. VII. p. 116. vgl. Anm. 8.

<sup>51)</sup> Varro L. c. p. 122. Deinceps dicam de altero genere vocabulorum, in quo contentiones fiunt, ut album, albius, albissimum.

<sup>52)</sup> Varro I. c. p. 123. Ea (sc. exempla), quae dicta, ad judicandum satis sunt, quod analogias in conlatione verborum sequi non debemus.

<sup>53)</sup> Varro l. c. p. 122. In aliis (verbeis deest) deest primum, ut pejus, pessimum; in aliis medium, ut caesius, caesissimus; in aliis — — secundum (d. i. medium) et tertium, ut in hoc mane, manius, manissime.

<sup>54)</sup> Vgl. Varro I. c. VII. p. 122 sqq.

<sup>55)</sup> Varro I. c. VIII. p. 145 sq., wo noch mehr Beispiele gegeben sind.

gisten und durch ruhige und verständige Vermittelung und Versöhnung derselben der Deklinazionslehre grossen Vorschub geleistet und seinen Nachfolgern das Material zur Aufrichtung einer grammatischen Formlehre bequem gemacht hat.

## §. 156.

## Konjugazion.

Die Abwandelung des Zeitwortes nach Tempora, Modi u. s. f. heisst in den ältesten Zeiten Declinatio oder Inclinatio verborum<sup>1</sup>), und erst in der folgenden Periode findet sich das Wort Conjugatio, welches nach dem griechischen συζυγία gebildet worden ist<sup>2</sup>).

Varro bestimmt die Verba nach vier Verhältnissen; nach Tempus, Person, Genus und Divisio<sup>3</sup>). Dass er am Verbum auch den Numerus beobachtet hat, zeigt er beispielsweise<sup>4</sup>); allein er scheint ihn nicht für wesentlich zur Charakterisirung der Zeitwörter gehalten zu haben. Auch giebt er den Anomalisten solche Verba zu, die nicht alle Tempora oder Personen haben, wie ja auch die Natur nicht alle Wesen auf ein und dieselbe Weise gebildet habe <sup>5</sup>).

#### 1. Genera.

Die Eintheilung der Verba nach der Verschiedenheit ihrer Bedeutung und Form ist bei Varro noch eine zweisache; er kennt nur das Aktiv und Passiv, und nennt darnach die Verba saciendei et patiendei, wie uro, urgo; uror, urgor<sup>6</sup>). Doch scheint ihm die passive Form mit aktiver oder reslexiver Bedeutung, also das später sogenannte Deponens nicht ganz entgangen zu sein, wenn er Beispiele ansührt wie sacrisico und sacrificor, lavo und lavor, beide mit aktiver Bedeutung, und nur

<sup>1)</sup> Varro L. L. VIII. p. 157.

<sup>2)</sup> Cf. Isidor. Origg. I. 8. 7. Conjugatio dicitur pro eo, quod per eam ad unum sonum multa conjungantur.

<sup>8)</sup> Varro l. c. VIII. p. 152. Quod ad verborum rationem adtinet, cum partes sint quattuor, temporum, personarum, generum, divisionum.

<sup>4)</sup> Cf. Varro l. c. IX. p. 168. A singulari et multitudinis, ut laudo, culpo; laudamus, culpamus.

<sup>5)</sup> Varro l. c. VIII. p. 153.

<sup>6)</sup> Varro l. c. IX. p. 168.

insofern einen Unterschied dieser Verba auerkennt, dass die aktive Form gebraucht werde bei Angabe bestimmter Theile, die passive bei Angabe des Ganzen 7).

Ueberdies kannte Varro auch schon die Verba frequentativa, die er mit "a semel et saepius" bezeichnet, wie lego, scribo; lectitavi, scriptitavi<sup>8</sup>).

# 2. Tempora 9).

Die Dreitheilung der Zeit ist eine so nahe liegende, dass es nicht nöthig ist zu glauben, die Römer hätten sie von den Griechen angenommen. Allein so wie Lukrez den ganzen Stoff seines Gedichtes von den Griechen entlehnt hat, so dürfen wir auch behaupten, dass seine Zeiteintheilung in ein Transactum, Instans und Sequens nur eine rezipirte ist 10). Ganz gleich ist die Eintheilung bei Cicero 11). Allein was diese Beiden aus philosophischen Zwekken definirten, das wendet Varro mit einigen Vorgängern auf die Grammatik an 12). Jede der drei genannten Zeiten ist wieder entweder eine unvollendete oder vollendete, tempus infectum oder

Tempus item per se non est, sed rebus ab ipsis
Consequitur sensus, transactum quid sit in aevo,
Tum quae res instet, quid porro deinde sequatur.

<sup>7)</sup> Varro l. c. VIII. p. 154. Adde p. 155. Omnino et lavant et lavant tur dicitur separatim recte in rebus certeis: quod puerum nutrix lavat, puer a nutrice lavatur: nos in balineis et lavamus et lavamur. sed consuetudo alterutrum cum satis haberet, in toto corpore potius utimur lavamur, in partibus lavamus. quod dicimus, lavo manus, sic pedes et cetera. quare et in balineis non recte dicunt lavi, lavi manus recte. sed quoniam in balineis lavor, lavatus sum sequitur.

<sup>8)</sup> Varro l. c. IX. p. 168.

<sup>9)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. II. S. 250 fg.

<sup>10)</sup> Lucret. Nat. rer. I, 460 sqq.

<sup>11)</sup> Cic. de Iuvent. I, 26. Tempus autem est, id quo nunc utimur (nam ipsum quidem generaliter definire difficile est) pars quaedam aeternitatis cum all-cujus annui, menstrui, diurni, nocturni spatii certa significatione. In tempore et quae praeterierunt considerantur, et item quae instent in praesentia et quum maxime fiant, et quae consequantur. Cf. Auct. ad Herenn. II, 5. Id dividitur in tempora tria, praeteritum, instans, consequens.

<sup>12)</sup> Varro L. L. VIII. p. 152. Eos qui trium temporum verba pronuntiare velint, scienter id facere scire licet.

perfectum. Er bezeichnet dies näher durch ein Beispiel 18):

Tempus infectum: discebam, disco, discam.

Tempus perfectum: didiceram, didici, didicero.

Auf die gegebene Stellung der Tempora giebt Varro viel und zwar wegen der Ableitung derselben von einander; daher will er nicht zusammengestellt haben: percussi, percutio, percutiam,

oder: pungo, pungam, pupugi,

weil zugleich Ungleichartiges, nämlich verba infecta mit verbis perfectis, zusammengestellt würde. Würden blosse Infecta zusammengestellt, so würden dann auch die Grundformen des Verbum unveranderlich erscheinen <sup>14</sup>), z. B.

pungebam, pungo, pungam,

und pupugeram, pupugi, pupugero.

Man hatte demnach ein Praeteritum infectum, Praesens infectum und Futurum infectum, sowie ein Praeteritum perfectum, Praesens perfectum und Futurum perfectum, welche Terminologie aber in der folgenden Periode ganz aufgegeben und dafür die heute noch gebräuchliche eingeführt wurde.

Zu Varro's Zeit hatte man auch schon herausgefunden, dass manche Verbaltheile weder drei Personen noch drei Zeiten hätten '5), wie z. B. der Imperativ, welcher nur von einem Tempus infectum gebildet werden könne, da man etwas Geschehenes nicht mehr besiehlt.

#### 3. Modi.

In gegenwärtiger Periode lassen sich die grammatischen Modi, deren die späteren Grammatiker einstimmig fünf annehmen, noch nicht nachweisen; sondern sowie die Griechen in diesem Punkte von den Re de weisen ausgingen (man denke an Protagoras, und selbst noch an Aristoteles, Bd. I. S. 485 fg.), so auch die Römer. Varro, welcher den Namen mod us noch gar nicht kennt, spricht von sechs Arten der Verbalflexion 16) und führt als dritte die species rogan-

<sup>13)</sup> Varro l. c. p. 152. Auch vgl. man die Ansicht der Stoiker Bd. I. S. 484.

<sup>14)</sup> Varro I. c. VIII. p. 153. Quodsi infecta modo conferrent, omnia verbi principia incommutabilia viderentur. Vgl. IX. p. 172.

<sup>15)</sup> Varrol. c. p. 153. Etiam hoc reprehendunt, quod quaedam verba neque personas habent ternas, neque tempora terna.

<sup>16)</sup> Varro I. c. IX. p. 167. Secundum genus, quae verba tempora habent, neque casus, sed habent personas, eorum declinatuum species sunt sex. Una quae dicitur temporalis, ut legebam, gemebam; lego, gemo. Altera

dei, als vierte respondendei, als fünfte optandei und als sechste imperandei auf. Man sieht, dass hier Varro griechischen Vorbildern, und zwar den Peripatetikern gefolgt ist, welche folgende vier entsprechende Modi hatten, die ἔγχλισις ἐρωτηματιχή, αποφαντική (απόκρισις bei Aristoteles), εθκτική, προςτακτική, wuzu als fünfter die κλητική kam. Bei Varro sind aber, wie gesagt, die angeführten Verbalformen noch keine Modi, wie dies auch die Beispiele beweisen; die species rogandi und respondendi belegt er mit Beispielen des Indikativ, nur dass er im ersten Falle die Fragesylbe anhangt, also scribone? legisne? die species optandi wird mit einem Konjunktiv des Imperfekt versinnlicht. Am entschiedensten zeigt es sich beim Imperativ, dass Varro nicht von grammatischen Modis, sondern von den Redeweisen spricht, weil er als Beispiele des Imperativ nicht allein Konjunktiv-, sondern auch Infinitivformen anführt, wie lege, legito, legat, paretur, parari. Vom Imperativ sagt Varro noch ausdrücklich, dass er nur mit der Form eines tempus infectum gebildet werden könne 17), weil man entweder nur einem Anwesenden oder einem Dritten, Abwesenden, befehlen könne. Damit ist zugleich ausgesprochen, dass der Imperativ nicht in der ersten Person vorkommen könne. Für den Imperativ des Passiv kennt Varro gar keine besondern Formen und zieht seine Flexion ganz in Zwafel, indem er auch nur als Beispiele Formen des Konjunktiv und Infinitiv beibringt 18).

#### 4. Personen.

Die Personen des Verbum erkannte Varro als einen wesentlichen Theil des Verbum an (Anm. 3.) und zwar in ihrer Dreiheit. Doch wusste man, dass es auch Verbaltheile gäbe, die nicht alle drei Personen hatten (Anm. 15.), wie der unmittelbar vorher erwähnte Imperativ.

personarum, ut sero, meto; seris, metis. Tertia rogandei, ut scribone, legone, scribisne, legisne. Quarta respondendei, ut fingo, pingo; fingis, pingis. Quinta optandei, ut dicerem, facerem; dicam, faciam. Sexta imperandei, ut cape, rape: capito, rapito.

<sup>17)</sup> Varro l. c. VIII. p. 153. Quare cum imperamus naturae, quod infecta solum habet: cum et praesenti et absenti imperamus, flunt terna, ut lege, legito, legat, perfectum enim imperat nemo.

<sup>18)</sup> Varro I. c. IX. p. 168. Imperandei declinatus sintne, habet dubitationem, et earum sitne haec ratio, paretur, pugnetur; parari et pugnari.

#### 5. Flexion.

Nach dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass man die Verbalformen, verborum declinatio, inclinatio (Anm. 1.), nach allen Seiten beobachtet hatte, aber vollständige Konjugazionsschemata giebt es jetzt noch nicht. Denn gegenwärtig ist noch so wenig von einer bestimmten Anzahl von Konjugazionen (volvica) die Rede, als dies von den Deklinazionen der Fall war, obschon die Beobachtung des Charaktervokals theilweise hervortritt <sup>19</sup>). Varro hat übrigens auch in den Büchern de formulis verborum dasjenige ausführlicher behandelt, was er im neunten Buche (p. 167 sq.) skizzenartig über die Konjugazion hingeworfen hat <sup>20</sup>).

Als Grund form des Verbum, welche dem Nominativ des Nomens entspricht, nimmt Varro die erste Person des Präsens an <sup>21</sup>). Zuweilen aber kann es sein, dass die abgeleiteten Tempora keine Grundform (caput) haben, oder auf unregelmässige Weise gebildet werden <sup>22</sup>). Auch geschieht es wohl, dass die Grundform zweideutig sein und auf verschiedene Weise flektirt werden kann, wie Volo von velle und volare <sup>23</sup>). Oder zwei Verba von anscheinend ganz gleicher Natur werden verschieden flektirt, wie dolo und colo; das eine hat im Perfect dolavi, das andere colui. Bei solchen Verben braucht man nur die zweite Person zu bilden, um zu erfahren, woran man ist, wie dolo, dolas; colo, colis; und

<sup>19)</sup> Varro I. c. VIII. p. 156 sq. In reliqua forma verborum (scil. do lo et colo) suam uterque sequitur formam, utrum in secunda forma verborum temporale habeat in extrema syllaba AS, ac si ad discernendas dissimilitudines interest.

<sup>20)</sup> Varro l. c. IX. p. 168. Hujus generis verborum, cujus species exposul, quam late quidque pateat et cujusmodi efficiat figuras, in libreis qui de formuleis verborum erunt, diligentius expedietur.

<sup>21)</sup> Varro I. c. VIII. p. 154. Nam ut illeic extremum caput rectos casus, sic heic in forma est persona ejus qui loquitur, et tempus praesens: ut scribo, lego.

Narrol. c. VIII. p. 154. Quare ut illeic (scil. in vocabulis) fit, sic heic item acciderit in formula, ut aut caput non sit aut ex alieno genere sint proportione eadem, quae illeic dicimus, cur nihilominus servetur analogia: item sicut illeic caput suum habebit, et in obliqueis casibus transitio erit in aliquam formam, qua adsumta, reliqua façillus possunt videri verba, unde sint declinata.

<sup>23)</sup> L. c. p. 151. Fit enim, ut rectus nonnunquam sit ambiguus: ut in hoc verbo Volo, quod id duo significat: unum a voluntate, alterum a volundo.

Gräsenhan Gesch. d. Philol. II.

dann wird man jedes dieser Verba richtig weiter bilden können <sup>24</sup>).

— Bisweilen stimmt die Form des Perfekt mit der des Präsens überein, wie bei pluit, luit; doch bemerkt hier Varro den Unterschied, dass das U des Präteritum lang, das des Präsens kurz auszusprechen sei <sup>25</sup>). Von soleo, meint Varro, müsste das Praeteritum solui heissen, nicht solitus sum, wie der grosse Haufe spreche <sup>26</sup>). — Ein Aktiv hat nur zwei Partizipia; daher ist es falsch, ihm drei beizulegen, wie z. B. von amo: amaturus, amans, amatus; letzteres gehöre nur dem Passiv amor an <sup>27</sup>).

Solcher Einzelnheiten lassen sich bei Varro wohl noch viele auflesen; allein sie alle zusammen genommen bilden noch kein Konjugazionsschema. Auch lässt sich von keinem anderen Grammatiker nachweisen, dass dieser oder jener über die Konjugazion eine ausführlichere Abhandlung geschrieben habe, wie dies doch bei den Griechen dieser Periode (vgl. Bd. I. S. 490.) der Fall war.

#### C. Syntax - Rhetorik ').

§. 157.

#### Rhetorische Studien.

Die Syntax oder Lehre vom Satzbau ist jetzt noch Rhetorik, und zwar ganz nach dem Muster der Griechen, obschon gerade die

<sup>21)</sup> L. c. p. 155. Igitur in verbeis temporalibus quom similitudo saepe sit confusa, ut discerni nequeat, nisi transieris in aliam personam aut tempus, quae praeposita sunt, nosse, similia intelleguntur, cum transitum est in aliam personam: quod alterum est dolas, alterum colis.

<sup>25)</sup> L. c. p. 154.

<sup>26)</sup> L. c. p. 155.

<sup>27)</sup> L. c. p. 156. Non debent duci terna a singuleis verbeis, amaturus, amans, amatus; quod est ab amo amans et amaturus, ab amor amatus.

<sup>1)</sup> Vgl. vor allem Cicero in seinen rhetorischen Schriften, besonders im Brutus. Sueton de claris rhetoribus. Seneca rhetor in seinen Controversiae. Quintilian Institutiones Oratoriae; besonders Buch III. c. 1. Plinius der Jüngere in seinen Briefen. Dialogus de Oratoribus s. de caussis corruptae eloquentiae. — Von den Neueren Ludov. Cresollius im Theatrum rhetorum. Polletus in seiner Historia Fori Romani, im 2. Bde. des Thesaurus Polenianus. Burigny sur l'éloquence chez les Romains, in den Mémoires de l'Acad. d. Inscr. Tom. XXXVI. p. 31 sqq. Fr. Ellendt in den Prolegomena ad Cicer. Brutum, p. I—CXLII. giebt eine Succincta (brevis) eloquentiae Romanae usque ad (ante)

Beredsamkeit der Römer, so lange die Republik die freie Rede begünstigte, am wenigsten der griechischen Schule bedurfte. In den ältesten und mittleren Zeiten der Republik war die Rede unmittelbarer Ausdruck der durch die Umstände angeregten Gedanken und wurde begünstigt<sup>2</sup>) durch das öffentliche Leben, durch die umfassende und spezielle Gesetz- und Gerichtsordnung, durch viele für Staat und Recht begeisterte Führer des Volks und zugleich durch den Umstand, dass Beredsamkeit ein Mittel war, durch welches man zu den höchsten Ehrenämtern im Staate aufsteigen konnte <sup>3</sup>).

Die ältere 4) Beredsamkeit eines Appius Klaudius, M. Porcius Kato Censorius 5), der beiden Scipionen 6), des Afrikanus und Aemilian, des Lälius 7), wird von spätern Rednern mit grossem Lobe hervorgehoben. Indessen ist die Geschichte der ältesten Redner nicht recht klar, und Cicero in seinem Brutus spricht nur davon, dass dieser oder jener, wie z. B. ein M. Valer der Diktator, Appius Klaudius, Kaj. Fabriz, Tib. Korunkan u. A. wohl beredt gewesen sein moch ten 8). Was die Redegattung betrifft, so war bis zu Ende des zweiten punischen Krieges nur die berathende Rede, das genus dicendi deliberativum, der λόγος συμβουλευτικός an der

Caesares historia (Ausg. v. 1822.) p. 1—150 (Ausg. v. 1844.). Ant. Westermann Geschichte der römischen Beredsamkeit. Leipz. 1884. 8.

<sup>2)</sup> Cf. Ch. A. Clodius de praesidiis eloquentiae Romanae. Lips. 1762. Van Goudoever oratio de diversa eloquentiae Romanae conditione, libera republica et sub imperatt. in den Commentt. Latt. tert. class. Instituti Belgici reg. Vol. III. Amstel. 1824.

<sup>3)</sup> Cic. pro Murena c. 14. Duae sunt artes, quae possunt locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni. ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur. Cfr. Dialogus de causs. corr. eloq. c. 45. (eloquentiae) studium quo non aliud in civitate nostra vel ad utilitatem fructuosius, vel ad dignitatem amplius vel ad urbis famam pulchrins, vel ad totius imperii atque omnium gentium notitiam illustrius excogitari potest. etc.

<sup>4)</sup> Ellendt Prolegg. ad Brut. p. IX sqq. (8. 6. p. 9 sq. edit. II.).

<sup>5)</sup> Pintarch, Nepos, Livius XXXIX, 40. C. E. Schober de M. Porcio Catone Censorio oratore diss. Neisse 1825. 4. Wilms M. P. Catonis vita et fragmenta. Fascic. I. Dortmund 1839. Fascic. II. 1843. 4. Ellendt l. c. pag. XIX—XXV. (§. 13. p. 18 sqq. edit. II.).

<sup>6)</sup> Ellendt l. c. pag. XXV sq. (§. 11. p. 25 sqq.).

<sup>7)</sup> Ellendt l. c. S. 15. p. 80 sqq. edit. II.

<sup>8)</sup> Cic. Brut. cap. 14. - arbitror, - suspicor, - mihi videtur u. dgl.

Tagesordnung 9). Nach dieser Zeit traten als Redner auf: Servius Sulpiz Galba 10) (Konsul 144 v. Chr.), Mark Aemil Le pidus 11), in dessen Reden sich zuerst die griechische Geschmeidigkeit und ein kunstvoller Periodenbau an den Tag gelegt haben soll; Kajus Papirius Karbo 12), die beiden Gracchen 13) (Tiber + 130. und Kajus + 121.), Mark Aemil, Skaurus 14), Publius Rutil Rufus 15), der Schüler des Stoikers Panatios, und ein eben so tüchtiger Rechts- und Geschichtskenner als Redner, der seine Rechtsstudien beim P. Mucius Skävola machte und im Exile sein Alter in Gesellschaft des Grammatikers Aurel Opill verbrachte 16). Q. Lutaz Katulus 17), mit der griechischen Sprache und Literatur ganz vertraut 18), verband als Redner mit der grössten Kraft die lieblichste Redeweise 19); er ist einer der wenigen, welche eine epideiktische Rede hielten 20). Quintus Cäcil Metell der Numidier 21), welcher noch den Karneades hörte und seinen Lehrer Aelius Stilo zum Begleiter ins Exil hatte 22). M. Antonius der Redner 23), der erst spät wissenschaftliche Bildung sich aneignete als Konsul hörte er auf seiner Fahrt nach Kilikien zum erstenmal

<sup>9)</sup> Ellendt Prolegg. S. 3. p. 5 sq.

<sup>10)</sup> Ellendt l. c. pag. XXXI sq. (S. 16. p. 32 sqq. edit. II.).

<sup>11)</sup> Ellendt l. c. pag. XXXIII sq. (§. 17. p. 34 sq.).

<sup>12)</sup> Ellendt l. c. pag. XXXV sq. (§. 19. p. 38 sq.).

<sup>13)</sup> Ellendt I. c. pag. XXXVII sq. (§. 18. p. 36 sq.).

<sup>14)</sup> Ellendt l. c. XLVI sq. (§. 21. p. 44 sq.).

<sup>15)</sup> L. c. pag. L sq. (§. 22. p. 48 sq.).

<sup>16)</sup> Suet. ill. gr. c. 6. cf. Symmach. Epp. I, 22.

<sup>47)</sup> Ellendt l. c. pag. LV sq. (§. 24. p. 54 sq.).

<sup>18)</sup> Ci c. de Orat. II, 7. Hominem enim audietis de schola atque a magistro et Graecis literis eruditum. et eo quidem loquor confidentius, quod Catulus auditor accessit, cui non solum nos Latini sermonis, sed etiam Graeci solent suae linguae subtilitatem elegantiamque concedere.

<sup>19)</sup> Das Urtheil Cicero's hierüber im Brut. cap. 35, 182.

<sup>20)</sup> Es war dies eine Lobrede auf seine Mutter Popillia. Ci c. de Orat. II, 11, 44.

<sup>21)</sup> Ellendt I. c. pag. LVII sq. (§. 23. p. 51 sq.).

<sup>22)</sup> Suet. ill. gr. c. 8.

<sup>23)</sup> Ellendt l. c. pag. LXII sq. (§. 26. p. 59 sq.). Antonius studirte besonders die rhetorischen Schriften des Aristoteles. Vergl. Stahr Aristoteles bei den Römern. S. 16.

die Lehren griechischer Philosophen <sup>24</sup>) — wird von Cicero als Redner anerkannt <sup>25</sup>); doch hatte er seine Gründe, keine Reden niederzuschreiben <sup>26</sup>). L. Licin Krassus <sup>27</sup>), der fast alle seine Zeitgenossen, ausser dem Publius Rutil und Q. Katulus an Bildung übertraf. Er sprach griechisch wie 'seine Muttersprache <sup>28</sup>). Luc. Marcius Philipp <sup>29</sup>), Publius Sulpiz Rufus, ein zungenfertiger Sprecher mit guter Akzion, der sich nicht präparirte, dem aber auch die Kunst und Zierlichkeit abging <sup>30</sup>); sein Zeitgenosse Kaj. Aurel Kotta <sup>31</sup>), den Cicero, welcher ihn auch eine Zeitlang nachahmte, unter die grössten Redner seiner Zeit zählt.

Alle die genannten Männer waren schon durch griechische Muster gebildet worden. Von grossem Einfluss auf die schulmässige Aneignung der Redekunst war die Erscheinung der drei griechischen Gesandten zu Rom (156 v. Chr.), des Karneades, Diogenes und Kritolaus gewesen, welche durch ihre Reden allgemeines Aufsehen erregten <sup>32</sup>), und von denen jeder seine besondere Redeweise (genus dicendi, χαρακτήρ) an den Tag legte, den χαρακτήρ άδρός, uber, ισχνός, gracilis, und μέσος mediocris, welche Varro wiederfindet in der ubertas des Pakuv, gracilitas des Lucil, und mediocritas des Terenz <sup>33</sup>). Die Griechen redeten im Senate in der

<sup>24)</sup> Cic. de Orat. I, 18, 80.

<sup>25)</sup> Cic. Brut. cap. 37.

<sup>26)</sup> Valer. Max, VII, 3, 5.

<sup>27)</sup> Ellendt l. c. pag. LXVIII sqq. (§. 27. p. 66 sq.).

<sup>28)</sup> Sein Rednertalent verkündet Cicero im Brutus c. 38. 42-44. 53.

<sup>29)</sup> Ellendt l. c. pag. LXXVII sq. (§. 28. p. 75 sq.) über seine Rednergabe Cic. Brut. c. 45. 47. 50. u. sonst.

<sup>30)</sup> Cic. Brut. c. 55. de Orat. I, 29. III, 8. Cf. Ellendt I. c. §. 29. p. 28 sq.

<sup>31)</sup> Ellendt I. c. pag. XCV sqq. (§. 30. p. 80 sq.). Cic. Brut. c. 55.

<sup>32)</sup> Gell. N. A. VII, 14. Vgl. S. 140. Anm. 10.

<sup>33)</sup> Gell. l. c. Animadversa eadem tripartita varietas est in tribus philosophis, quos Athenienses Romam ad senatum populumque Romanum legaverant impetratum, uti multam remitterent, quam fecerant propter Oropi vastationem. ea multa fuerat talentum fere quingentum. Erant isti philosophi Carneades ex Academia, Diogenes Stoicus, Critolaus Peripateticus: et in senatum quidem introducti interprete usi sunt C. Acilio senatore (Der erste griechische Gesandte, den der römische Senat ohne Dollmetscher verstand, war Molo unter der Diktatur des Sulla. Cf. Cic. Brut. c. 90, 312. Valer. Max. II, 2, 3.): sed ante ipsi seorsum quoque quisque ostentandi gratia magno conventu hominum dissertaverunt. tum admirationi

Muttersprache und der Senator Kajus Acil (? Cölius, vgl. die Stelle des Makrobius in §. 140. Anm. 11.) machte den Dollmetscher. Bei ihrem längeren Aufenthalt zu Rom hielten sie, um ihre Redekunst zu zeigen, auch vor einem zahlreichen Publikum Vorträge und erweckten in den Römern die Lust, diese Kunst sich anzueignen. Bald nach ihnen liessen sich griechische Rhetoren und Sophisten in Italien, besonders in Rom nieder und eröffneten Redeschulen, die zwar durch verschiedene Edikte wieder geschlossen (§. 140. Anm. 12.), aber trotz aller Lehrerverfolgungen nicht für immer verdrängt werden konnten 34). Man fing an, nicht nur die griechischen Redner zu lesen und zu übersetzen 35), sondern auch die griechischen Rheto riken, die oft genug trocken und unerquicklich waren und durch die Uebersetzung noch verlieren mussten 36), auf römischen Boden zu verpflanzen.

Neben den griechischen Rhetorschulen bildeten sich auch andere, in denen lateinische Rhetoren lehrten <sup>37</sup>) und die Technik der Beredsamkeit durch praktische Regeln zu begründen suchten. Sie stützten sich indess dabei weniger auf eigne Rednertalente und Erfahrungen, als auf griechische Muster. Unter ihnen wird L. Plotius Gallus (d. h. hier wohl s. v. a. von Nazion ein Gallier), hervorgehoben, der in der Jugendzeit des Cicero lehrte, aber vom Cicero nicht gehört wurde, was dieser noch in seinen spätern Jahren bedauerte <sup>38</sup>). Dieser Plotius, welcher nebst P. Nigidius Figu-

fuisse ajunt Rutilius et Polybius philosophorum trium sui cujusque generis facundiam. Violenta, inquiunt, et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta Diogenes et sobria. unum quodque autem genus, ut diximus, quum caste pudiceque ornatur, fit illustrius: quum fucatur atque praelinitur, fit praestigiosum.

<sup>84)</sup> Su et. de clar. rhet. c. 1. und Gell. N. A. XV, 11., wo sich das Senatusconsultum und Edictum Censorium gegen die Rhetoren finden. Cf. Cic. de Orat. III, 24, 93.

<sup>35)</sup> Quintil. X, 5, 2. Vertere Graeca in Latinum veteres nostri oratores optimum judicabant. — ib. 3. Et manifesta est exercitationis hujusce ratio. nam et rerum copia Graeci auctores abundant et plurimum artis in eloquentiam intulerunt: et hos transferentibus, verbis uti optimis licet: omnibus enim utimur nostris. etc.

<sup>36)</sup> Isidor Origg. II, 2. Haec disciplina a Graecis inventa est a Gorgia, Aristotele, Hermagora, et translata in Latium a Tullio videlicet et Quintiliano et Tatiano.

<sup>37)</sup> Cic. de Orat. III, 21. Cf. Quintil. II, 4, 42.

<sup>38)</sup> Su e t. de clar. rhet. c. 2. Lucius Plotius Gallus. De hoc Cicero ad Mar-

lus "De gestu" <sup>39</sup>) schrieb, wird schon ein Freund des Marius, der ihn zum Niederschreiben seiner Thaten aufforderte, genannt und ist noch zur Zeit des M. Cäcil (57 v. Chr.) als Redner thätig. Er muss demnach ein hohes Alter erreicht haben. Da zur Zeit des L. Krassus seine Schule sehr besucht war, so ging besonders das Edikt der Censoren L. Krassus und Kn. Domitius im J. 93 v. Chr., nach welchem die Lateinischen Rhetoren vertrieben werden sollten (§. 140. Anm. 12.), auf den Plotius.

Die Uebungen 40) in den Rhetorschulen, welche von der römischen Jugend wetteifernd besucht wurden, bestanden darin, dass ein Gegenstand, meist ein historischer Stoff, entweder vertheidigt (defensio) oder verworfen (confutatio) wurde; oder dass man zu etwas zu bereden oder davon abzureden suchte 41). Diese Uebungen hiessen zur Zeit des Cicero Causae, und Cicero selbst hat sich mit denselben, besonders mit der Declamatio causarum täglich beschäftigt. Man nannte es auch Dicere theses et locos communes et cetera circa complexum rerum personarum que, quibus verae fictaeque controversiae continentur 42). Quintilian bedauert, dass man zu seiner Zeit diesen so lange gepflegten und vorzüglichen Theil der Vorbereitung zur Beredsamkeit aufgegeben habe. Andere Stilübungen waren das schon angeführte (Anm. 35.) Uebersetzen aus dem Griechischen, oder griechische Reden auswendig zu lernen, um sie zu deklamiren 43) oder sie in latei-

cum Titinnium sic refert: "Equidem memoria teneo, pueris nobis primum Latine docere coepisse Lucium Plotium quendam: ad quem quum fieret concursus, quod studiosissimus quisque apud eum exerceretur, dolebam mihi idem non licere. Continebar autem doctissimorum hominum auctoritate, qui existimabant, Graecis exercitationibus ali melius ingenia posse".

<sup>40)</sup> Ueber sie Quintilian besonders in den ersten Büchern; Seneca der Rhetor in der Praesat. ad Controverss. Einiges bei Ellendt l. c. pag. LXXXVII. (S. 40. pag. 99 sq.).

<sup>41)</sup> Su et. de clar. rhet. c. 1. und Dialog. de clar. oratorib. c. 4.

<sup>42)</sup> Quintil. II, 1, 9. cf. X, 5, 11. und Beispiele von Theses in II, 4, 24 sqq. III, 5, 5 sqq., wo der Thesis als einem ganz allgemeinen Gedanken über Politik oder Philosophie die Hypothesis entgegengesetzt wird III, 5, 7, bei der es sich um eine bestimmte Sache, Person und Zeit handelte, Cf. Cic. Part. orat. c. 18., wo die Thesis mit Propositum gegeben wird. Topica c. 21.

<sup>43)</sup> So schreibt Cicero Filius an den Tiro (Cic. Epp. ad Fam. XVI, 21.): Declamitare Graece apud Cassium institui, Latine autem apud Bruttium exerceri volo.

nischer Deklamazion zu wiederholen 44); oder Gedichte in Prosa umzusetzen, wie Sulpiz gethan haben soll 45). — Bei Abfassung der Reden trachtete man vor Allem nach einem abgerundeten, wohlklingenden Periodenbau, und meist geleitet von einem individuellen Gefühl, die übrigens durch Vorbilder irgend einen Eindruck zu erleiden pflegte.

Bis auf Cicero und durch ihn gelangte die Beredsamkeit auf den Gipfel ihrer Blüte und dazu trug die öffentliche Gerichtsverfassung das Meiste bei. Dann darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass das Bewusstsein durch die Gewandtheit des Geistes und der Rede, zumal wenn sich zu ihr noch Sittlichkeit des Redners gesellt, Alles bewirkt werden kann. Zu Cicero's Zeit verband man mit der Beredsamkeit noch das gelehrte Studium sowohl des Rechts, als der Philosophie und griechischen Sprache 45\*). Nur wenige sind es jetzt, wie ein Herennius, welche nichts weiter als bles die Redekunst trieben. Die römische Beredsamkeit, die ehedem ein Produkt des unmittelbaren Eindrucks in Rede stehender Umstände war, war bis auf Cicero eine Sache gelchrter Studien geworden 46). Cicero selbst besass die ausgebreitetste Gelehrsamkeit und hatte obendrein noch das Verdienst Andere zu Rednern herangebildet zu haben 47), wie den M. Cölius Rufus 48). Das Beispiel des Cicero wie Anderer beweist, dass gelehrte Kenntnisse dem Redner nur vortheilhaft sind, sowohl zur Schärfung des Urtheils als zur Handhabung der

<sup>44)</sup> Ci c. de Orat. I, 34, 155. Postea mihi placuit coque sum usus adolescens, ut summorum oratorum Graecas orationes explicarem. Quibus lectis hoc assequebar ut, cum ea, quae legeram Graece, Latine redderem, non solum optimis verbis uterer et tamen usitatis, sed etiam exprimerem quaedam verba imitando, quae nova nostris essent, dummodo essent idonea.

<sup>45)</sup> Quintil X, 5, 4. Vgl. besonders Cic. de Orat. I, 84, 154.

<sup>45\*)</sup> Cf. Ellendt ad Brut. (edit. II.) S. 39. pag. 96. ,,Rhetoricae apud Romanos fundamenta."

<sup>46)</sup> Cic. Tusc. Qu. I, 3. Oratorem celeriter amplexi sumus; nec eum primo eruditum, aptum tamen ad dicendum; post autem eruditum.

<sup>47)</sup> Quintil. XII, 11, 6. Quid porro est honestius, quam docere quod optime scias? Sic ad se Coelium deductum a patre Cicero (orat. pro Coelio c. 4. Epp. ad Famil. IX, 16.) profitetur: sic Pansam, Hirtium, Dolabellam in morem praeceptoris exercuit quotidie dicens audiensque. Cf. Ellendt ad Brutum p. 95 sq. pag. 111 sq. (edit. II.).

<sup>48)</sup> Sein Leben gieht P. Manutius vor dem Sten Buche der Epp. ad Divv. cf. Ellendtl. c. pag. CX-CXVIII. (S. 46. p. 114 sq.).

Sprache. Wir erinnern an Servius Sulpiz Rufus, jenen gründlichen Rechtsgelehrten, welcher schon vor einem Antistius Labeo und Atejus Kapito die XII Gesetztafeln kommentirte (§. 164. Anm. 9.); an Kajus Licin Kalvus <sup>49</sup>), der wie die griechischen Gelehrten zugleich ein Dichter war und dessen wissenschaftliche Gediegenheit Cicero anerkennt <sup>50</sup>), dessen Urtheil über Kalvus sonst kalt zu sein pflegt <sup>51</sup>), da letzterer dem Cicero die volle Kraft der Rede abgesprochen hatte <sup>52</sup>); — an Kaj. Julius Cäsar, dessen sprachliche Gewandtheit schon aus seinen Kriegsmemoiren erkannt wird und dessen Redekraft Cicero <sup>53</sup>) dem beharrlichsten Fleisse und den angestrengtesten Studien mit selbst entlegenen Theilen des Wissens zuschreibt; — an M. Junius Brutus <sup>54</sup>), der seine juristischen Studien bei Servius Sulpiz und die philosophischen bei den berühmtesten Philosophen seiner Zeit machte, seine oratorischen beim Pammenes, dem beredtesten Manne seiner Zeit in Griechenland <sup>55</sup>).

Als Lehrer der Beredsamkeit traten in Rom seit Sulla auf M. Antonius Gnipho<sup>56</sup>), den Cicero noch als Prätor hörte; der schon genannte Lucius Plotius (Anm. 38.), welcher seinen Unterricht mit Beifall bis in sein hohes Alter fortsetzte. Publ. Otacil Pilitus<sup>57</sup>), der Lehrer des Pompejus; Epidius<sup>58</sup>), der Lehrer

<sup>49)</sup> Geb. 82 v. Chr. cf. Ellendt l. c. p. CXVIII—CXXV. (§. 51. p. 130 sq.).

<sup>50)</sup> Cic. Brut. 82, 283.

<sup>51)</sup> Günstiger urtheilen über den Kalvus Quintil. X, 1, 115. X, 2, 25. XII, 10, 11. Plin. Epp. I, 2. Senec. Controvv. III, 19.

<sup>52)</sup> Quintil. XII, 1, 22. Nec Cicero (videtur satis esse perfectus) Bruto Calvoque, qui certe compositionem illius etiam apud ipsum reprehendunt.

<sup>53)</sup> Cic. Brut. c. 72, 252. — de Caesare et ipse ita judico — — illum omnium fere oratorum Latine loqui elegantissime. Nec id solum domestica consuctudine, ut dudum de Laeliorum et Muciorum familiis audiebamus, sed, quamquam id quoque credo fuisse, tamen ut esset perfecta illa bene loquendi laus, multis literis et iis quidem reconditis et exquisitis summoque studio et diligentia est consecutus.

<sup>54)</sup> Ellendt l. c. pag. CXXVII—CXXX. (§. 52. pag. 136 sq.).

<sup>.55)</sup> Cic. Brut. c. 97, 332.

<sup>56)</sup> Suet. de ill. gr. c. 7. Docuit autem et Rhetoricam, ita ut quotidie praccepta eloquentiae traderet, declamaret vero nonnisi nundinis. Scholam ejus claros quoque viros frequentasse ajunt: in his Marcum Ciceronem, etiam cum praetura fungeretur.

<sup>57)</sup> Suet. de clar. rhett. c. 3.

<sup>58)</sup> Suet. l. c. cap. 4.

des Antonius und Oktavian; Sext. Klodius 59) und Kaj. Albutius Silus 60) zur Zeit des Redners Plankus.

### **§.** 158.

# Verfasser rhetorischer Schriften.

Bei dem schulmässigen Unterricht in der Beredsamkeit fand sich bald das Bedürfniss, auch rhetorische Lehrbücher abzufassen. So entstanden auf römischem Boden die Schriften eines M. Porcius Kato Epistola ad filium s. de Oratore 1); des Auctor Rhetoricorum ad Herennium (vielleicht Kornifiz?2) 4BB. Rhetorica, welche meist nach Hermagoras, der in Cicero's Jugendzeit zu Rom die Redekunst griechisch vortrug und zwar mit solchem Rufe, dass er später neben Gorgias und Aristoteles als dritter Erfinder der Rhetorik genannt wurde 3), ausgearbeitet sind und die Hauptlehren der Beredsamkeit übersichtlich darstellen; des M. Antonius Gniphou. A. Letzterer (§. 147. Anm. 25.), der nach den besseren griechischen Mustern seine Rhetorik bearbeitete, so dass sie des Cicero Aufmerksamkeit vorzugsweise erregte, schrieb nach Atejus dem Philologen blos 2 BB. de latino sermone, da die übrigen Schriften seinen Schülern angehört haben sollen 4). Mit ihm darf nicht verwechselt werden M. Antonius der Redner (§. 157. Anm. 23.), welcher ein unvollendetes Werk de ratione dicendi<sup>5</sup>) hinter-

<sup>59)</sup> Suet. l. c. cap. 5.

<sup>60)</sup> Suet. I. c. cap. 6.

<sup>1)</sup> Quintil. III, 1, 19. Cf. Schütz in Prolegg. ad Cic. Brut. pag. XLI.

<sup>2)</sup> Pet. Burman Sec. in praefat. pag. V sqq. (apud Lindemann in edit. Cic. Rhett. Lips. 1828. p. XI sqq.) und Chr. God. Schützii de Auctore librorum ad Herennium sententia beurtheilt von Lindemann I. c. pag. LIV—LVII. Schütz wollte die Rhetorica dem Rhetor M. Antonius Gnipho zuschreiben; van Heusde stimmte ihm anfänglich bei, änderte aber seine Ansicht und nahm den L. Aelius Stilo als Verfasser an in s. Dissert. de L. Aelio Stilone, Ciceronis in Rhetoricis magistro, Rhetoricorum ad Herennium ut videtur auctore. Traj. ad Rhen. 1839. 8. Vgl. Bernhardy Röm. Lit. S. 23. Note 45. L. Lersch in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1839. N. 51. p. 408. meint, dass doch wohl Cicero der rechte Verfasser sein möchte.

<sup>8)</sup> Isidor. Origg. 11, 2, 1.

<sup>4)</sup> Suet. de ill. gr. c. 7.

<sup>5)</sup> Quintil. III, 1, 19. Romanorum primus, quantum ego quidem sciam, condidit aliqua in hac materia M. Cato ille Censorius, post M. Antonius

liess, auf welches Cicero und Quintilian öfter Rücksicht nehmen. Er nahm an, dass allen Reden ein dreifacher Stoff zu Grunde liegen könnte; nämlich dass etwas geschehen oder nicht geschehen; dass etwas recht oder unrecht; dass etwas gut oder schlecht sei 6). — Auch der aristokratisch gesinnte L. Aelius Stilo, der nach Cicero kein Redner sein wollte 7) und nur Reden für Andere abfasste, scheint nach Gellius <sup>8</sup>) zu schliessen, über Rhetorik geschrieben zu haben, worauf der von diesem zitirte Commentarius de proloquiis (άξιώμασι) hindeutet, den er indessen mehr für den Selbstgebrauch als für Andere geschrieben haben mag. Ihn für den Verfasser der Rhetorica ad Herennium zu halten, wie van Heusde in der Abhandlung über den Stilo gethan hat, lässt sich nicht überzeugend nachweisen. — Von seinem Schüler M. Terenz Varro werden "Rhetoricorum libri" angeführt, welche aber (vgl. unten Anm. 26.) einen Theil seines Werkes De lingua latina ausgemacht zu haben scheinen. — Sonst werden noch als Verfasser rhetorischer Schriften genannt Kornifiz (vgl. Anm. 27.), Stertinius, Gallio der Vater 9). Auch Kaj. Julius Cäsar, welcher den Anfang der Beredsamkeit in die richtige Wahl der Worte setzte, gehört hierher wegen der Schrift de ratione Latine loquendi 10); und Kaj.

inchoavit. Nam hoc solum opus ejus, atque id imperfectum, manet. cf. II, 17, 5. Cic. ornt. c. 15. de Ornt. I, 20. 21. 47. II, 7. 8. Vgl. auch Ellendt ad Brut. pag. 66.

<sup>6)</sup> Quintil. III, 6, 41. Tres (scil. generales status) fecit et M. Antonius, his quidem verbis: "Paucae res sunt, quibus ex rebus omnes orationes nascuntur, factum — non factum, jus — injuria, bonum — malum."

<sup>7)</sup> Cic. Brut. c. 56, 206. Sed idem Aelius Stoicus esse voluit, orator autem nec studuit unquam, nec fuit. Scribebat tamen Orationes, quas alii dicerent.

<sup>8)</sup> Gell. N. A. XVI, 8. — commentarium de proloquis L. Aelii docti hominis, qui magister Varronis fuit, studiose quaesivimus: eumque in Pacis bibliotheca repertum legimus. Sed in eo nihil edocenter, neque ad instituendum explanate scriptum est, fecisseque videtur eum librum Aelius sui magis admonendi, quam aliorum docendi gratia.

<sup>9)</sup> Quintil. III, 2.21. Scripsit de eadem materia non pauca Cornificius, aliqua Stertinius, nonnihil pater Gallio (accuratius vero priores Gallione), Celsus et Laenas. Das Wort Gallione, das wir in Parenthese gesetzt haben, indem wir priores auf Kornifiz und Stertin beziehen, will Fr. Ritter Leipzz. Jahrbb. 1843. Bd. 38. Hft. 1. 8.57. als Glossem getilgt wissen; wie uns scheint, ohne Noth.

<sup>10)</sup> Cic. Brut. c. 72, 253. (vgl. §. 148. Anm. 9.).

Atejus Kapito (§. 147. Anm. 27.) wegen seiner Praecepta de ratione dicendi, mit denen er dem Asin Pollio an die Hand ging 11).

Entschiedenen Einfluss auf Vervollkommnung der oratorischen Technik hatte Quintus Hortensius 12) (115-51 v. Chr.), welcher sich nach den Rhodiern bildete, deren Stil ungefähr die Mitte hielt zwischen dem kräftigen Attikismos und der weichlichen Redeweise der Asianen. Unter den Römern stellte Hortensius zuerst "Loci communes, quibus quaestiones generaliter tractantur" 13) auf und führte die "Partitiones" und "Collectiones" 14) ein. — Den höchsten Ruhm aber erlangte sowohl als praktischer Redner wie als Theoretiker M. Tullius Cicero 15) (geb. 106 v. Chr. zu Arpinum, + 43.). In früher Jugend von Grammatikern und Rhetoren gebildet, eignete er sich später durch das Studium der griechischen Redner und Philosophen <sup>16</sup>) eben so die Virtuosität der Rede seiner Vorbilder an (vgl. 165. gegen Ende), wie er andererseits frei von sklavischer Nachahmung ein ächt römisches Gepräge bewahrte. Seine rhetorischen Schriften sind in doppelter Hinsicht wichtig, einmal als Theorien der Redekunst, dann als literarhistorische Beschreibung des Entwickelungsganges, den die Beredsamkeit bei den Römern nahm. Unter der Leitung seiner Vorgänger — in den Jugendjahren hielt er sich streng an die Griechen, besonders an die Grundsätze des Isokrates

<sup>11)</sup> Su et. de ill. gr. cap. 10. Asinium Pollionem (instruxit) praeceptis de ratione dicendi.

<sup>12)</sup> Luzac dissert. de (). Hortensio. Lugd. Bat. 1810. Cf. Havercamp Fragm. vett. hist. p. 380. Ellendt ad Brut. S. 43. pag. 106 sq.

<sup>18)</sup> Quintil. II, 1, 11.

<sup>14)</sup> Cic. Brut. c. 88, 302. Attuleratque minime vulgare genus dicendi: duas quidem res, quas nemo alius: partitiones, quibus de rebus dicturus esset, et collectiones. Die Collectio entsprach der griechischen συναγωγή, der Aufzählung dessen, was der Gegner eingewendet und der Redner angeführt hat. Ernes ti Lexic. rhet. Graec. s. v. ἀναχεφαλαίωσις, pag. 19.

<sup>15)</sup> Quint. X, 1, 112. Apud posteros (est) id consecutus, ut Cicero jam non hominis nomen, sed eloquentiae habeatur. Cf. V, 11, 17., wo Cicero Optimus auctor et magister eloquentiae genannt wird. cf. III, 1, 20. Cf. Schott et Wenck dissert. qua Cicero de fine eloquentiae sententia etc. Lips. 1801. 4.

<sup>16)</sup> Bei Cicero fällt Beredsamkeit und Philosophie zusammen; er hielt das "copiose ornateque dicere" für vollkommne Philosophie. Tusc. Quaest. I, 4. Adde de Nat. Deor. I, 3. Brut. c. 90, 80e. Orator c. 4.

und Aristoteles 17) — schrieb er die Rhetorica sive De inventione libri II 18), die eraber später als Erstlingsversuch (er schrieb sie 20 Jahre alt, c. 86 v. Chr.) für misslungen und seiner unwürdig erklärte 19). Dem Inhalte nach kommt diese Schrift den oben genannten Rhetorica ad Herrennium ziemlich gleich. Dagegen freute sich Cicero über sein an Inhalt und Darstellung vollendetes Werk "De oratore libri III" (geschrieben c. 55 oder 56), in welchem er auf ächt wissenschaftliche und zugleich praktische Weise das ganze Wesen der Beredsamkeit entwickelte 20). Mehr literarhistorischen und kritischen als praktisch-rhetorischen Inhalts ist der "Brutus s. de claris oratoribus" (geschrieben c. 47.). Nächstdem folgte der "Orator" (c. 46.), der mit Gewandtheit die rhetorische Form sur Anschauung bringt. Die Topica ad Trebatium sind aus den Tonixà des Aristoteles 21), wie es scheint, memoriter entlehnt, die Cicero auf der Reise abfasste 22); die Partitiones oratoriae enthalten eine Anweisung für seinen Sohn, gleichsam einen Katechismus de vi oratoris, de oratore und de quaestionibus; De optimo genere oratorum 23), bildet eine Einleitung oder Vor-

<sup>17)</sup> Cic. de invent. rhetor. II, 3. Cf. M. Boutoux Aristotelis et Ciceronis principia rhetorica inter sese invicem comparata. Paris 1840. 8.

<sup>18)</sup> Das Werk war auf 4 Bücher berechnet, blieb aber unvollendet. Cf. Schütz Prolegg. ad Rhetorr. I. p. XLVIII sq. (Prooem. Opp. Cic. T. I. p. XLIV sq.).

<sup>19)</sup> Cic. de Orat. I, 2, 5. Vis enim — quoniam, quae (scil. Rhetorica) pueris aut adolescentulis nobis ex commentariolis nostris indicata ac rudia exciderunt, vix hac aetate digna et hoc usu, quem ex causis, quas diximus, tot tantisque consecuti sumus, aliquid iisdem de rebus politius a nobis perfectiusque proferri. cf. Quintil. III, 1, 20.

<sup>20)</sup> Cic. Epp. ad Attic. XIII, 19. Sunt etiam de Oratore nostri tres, mihi vehementer probati.

<sup>21)</sup> Cic. Topic. prnefat. Quum enim mecum in Tusculano esses (scil. Trebati), et in bibliotheca separatim uterque nostrum ad suum studium libellos, quos vellet, evolveret, incidisti in Aristotelis topic a quaedam, quae sunt ab illo pluribus libris explicata. Qua inscriptione commotus continuo a me librorum eorum sententiam requisisti: quumque tibi exposuissem, disciplinam inveniendorum argumentorum, ut sine ullo errore ad eam rationem via perveniremus ab Aristotele inventa libris illis contineri, verecunde tu quidem, ut omnia, sed tamen ut facile cernerem te ardere studio, mecum, ut tibi illam traderem egisti. Cf. Jo. Jos. Klein De fontibus Topicorum Ciceronis. Bonnae, 1841. 8.

<sup>23)</sup> Vielleicht 46 v. Chr. geschrieben. Cic. Epp. ad Divv. XII, 17, 4. Proxime de optimo genere dicendi, in quo saepe suspicatus sum, te

rede zur Uebersetzung der Reden des Aeschines und Demosthenes de corona (§. 165. Anm. 27.). Alle diese kleineren Schriften ergänzen mannichfaltig die Hauptwerke des Cicero über die Beredsamkeit <sup>24</sup>). Auf die Bücher De Oratore, den Brutus und Orator legte Cicero den meisten Werth und wollte sie wie die rhetorischen Werke des Aristoteles und Theophrast betrachtet wissen, welche Männer ebenfalls mit der Philosophie die Theorie der Beredsamkeit verbunden hätten <sup>25</sup>).

Sehen wir auf das Angegebene zurück, so finden wir, dass die Syntax noch eine rein oratorische, und die grammatische noch nicht zur Entwickelung gekommen ist. Indessen scheint sie doch von Varro angebaut worden zu sein, der ausser seinem grossen Werke de lingua Latina auch eine Schrift de sermone Latino ad Marcellum abfasste, welche gleichsam den praktischen Theil zu jenem grössern Werke bildete, wie es überhaupt auch glaublich ist, dass er in demselben, wo die Syntax elf (zwölf) Bücher gefüllt haben müsste, wohl noch Rhetorisches angebracht hatte <sup>26</sup>). Diese letzten Bücher De lingua latina versteht auch wohl Nonius, wenn er das 20. Buch Rhetoricorum des Varro zitirte (vgl. §. 149. zwischen Anm. 21 u. 22.). — Zumeist beschäftigte man sich mit dem Figurenwesen, wie auch Cicero in seinen rhetorischen Schriften, besonders

<sup>(</sup>scil. Cornificium) a judicio nostro sic scilicet ut doctum hominem a non indocto, paululum dissidere. cf. ad Attic. XIV, 20, 11.

<sup>24)</sup> Ausgaben der rhetorischen Schriften: Libri Ciceronis, qui ad artem oratoriam pertinent, c. nott. ed. Jac. Proust, in usum Delph. Paris 1687. II Voll. 4. Opp. rhetorica ex edit. Oliveti. Vienn. 1761. 8. C. G. Schütz. Lips. 1804. III Vol. 8. J. F. Wetzel Lignitz. 1807. 8. (Lips. 1823. 2 Voll.). J. C. Orelli Turici 1831. 8. Einzelne: Rhetorica ad Herennium et de inventione c. Fr. Lindemann (Wiederholung der Leidener Ausg. von 1761.) Lips. 1828. 8. De Oratore ed. O. M. Müller Lips. 1819. 8. J. R. Henrichsen Havn. 1830. Fr. Ellendt Regim. 1840. 2 Voll. kleine Ausg. Isleb. 1841. 8. Orator ed H. Meyer Lips. 1827. 8. Brutus ed. Fr. Ellendt Regimont. 1825. 8.

<sup>25)</sup> Cic. Divin. II, 1. Quum Aristoteles itemque Theophrastus, viri cum subtilitate tum copia excellentes, cum philosophia dicendi etiam praecepta conjunxerint: nostri quoque oratorii libri in eundem numerum referendi videntur. Ita tres erunt De oratore, quartus Brutus, quintus Orator.

<sup>26)</sup> O. Müller in Pracfat. ad Varron. L. L. (Lips. 1833) pag. L. Sed nescio, syntaxisne tam elaborata et profligata fuerit, ut omnes XI libros ad ultimum usque complere potuerit; an scriptor in inferioribus libris ad usum vocabulorum et orationis ornatum et similia argumenta transgressus sit.

im dritten Buche "De oratore", oft auf die Figuren eingeht. Mehrere schrieben besondere Schriften De figuris, wie Kornifiz, Rutil, Visellius und viele andere, wie Quintilian berichtet <sup>27</sup>). Allein bei alledem wurde nicht einmal das Wesen der Figur, das  $\sigma \chi \tilde{\eta} \mu \alpha \lambda i \tilde{\xi} \tilde{\epsilon} \omega \varsigma$  entschieden definirt, so dass bald ein einzelnes Wort, bald eine ganze Sentenz als Figur gefasst wurde, dass bald der Eine da eine Figur fand, wo der Andere einen Tropos annahm <sup>28</sup>). Ueberhaupt ist zu bemerken, dass wenn der Römer seinen Blick von dem kunstvollen Ganzen einer Periode ab – und auf ihre einzelnen Theile wendet, er sich gleich in das rein Lexilogische verliert, ein Gebiet, das er mit Liebe und Erfolg angebaut hat, wie wir im Folgenden sehen werden.

#### D. Lexilogie.

§. 159.

# Vorbemerkung.

Die Wortexegese ging bei den Römern von dem Bedürfnisse aus, die alten Gesetze und Rechtsformeln zu erklären. Bald aber ging man über diese praktische Tendenz hinaus; man wendete diese Thätigkeit der ältesten Literatur überhaupt zu und bald erkannte man neben der Schwierigkeit dieser lexilogischen Versuche die Wichtigkeit. Die Griechen mussten auch hier erst den rechten Weg zeigen; aber die Studien eines Varro in seinen ersten Büchern "De lingua Latina" nach dem Muster eines Aristophanes und Kleanth 1) beweisen das Geschick, mit welchem dieser Theil der Grammatik in Rom gepflegt wurde. Abgesehen davon, dass alle denkenden Menschen eine Neigung zur Wortexegese haben, weshalb auch in den ältesten Dichtern (§. 160. Anm. 5.) sich Etymologien nachweisen lassen, so kann doch von einem günstigen Erfolg dieser Studien nur dann erst die Rede sein, wenn sie nach Prinzipien mit wissenschaftlicher Sy-Man muss, wenn man die einzelnen stematik betrieben werden.

<sup>27)</sup> Quintil. IX, 3, 89. Haec omnia (scil. verborum et sententiarum figuras) copiosius sunt executi, qui non ut partem operis transcurrerunt, sed proprie libros huic operi dedicaverunt, sicut Caecilius, Dionysius, Cornificius, Visellius, aliique non pauci.

<sup>28)</sup> Quintil. IX, 3, 91.

<sup>1)</sup> Varro De ling. lat. IV. p. 5. Bip. Quod non solum ad Aristophanis lucernam, sed etiam ad Cleanthis lucubravi.

Theile erklären will, den Ursprung oder den Bildungsgang der Sprache überhaupt ins Auge fassen. Hier kamen nun die Griechen zu Hülfe, indem sie die Römer mit dem doppelten Grundsatz bekannt machten, dass die Sprache entweder natura oder usu sich gebildet habe (§. 160. zwischen Aum. 15 u. 16.). Varro widmete diesem Kapitel die ersten sechs Bücher seines Werkes De lingua Latina, und spielt den Vermittler der Extreme, wie wir später sehen werden. Was die Erklärung der einzelnen Wörter anbetrifft, so ist diese nach Umständen mehr oder minder schwierig, und Varro nimmt vier Grade an 2). Es giebt Wörter, die sich jedermann erklären kann (gradus populi); zweitens solche, zu deren Erklärung man Grammatiker (gradus grammaticorum), oder drittens auch Philosoph (gradus philosophorum) sein muss. Wer aber alle Schwierigkeiten lösen kann, der ist ein König in dieser Kunst (gradus regis). — Jenachdem man die Wörter aus der lateinischen oder griechischen Sprache erklärt, kann man die Grammatiker als Romanisten oder als Hellenisten bezeichnen (§. 160. Anm. 22.).

# §. 160. Etymologie.

Die Etymologie 1) oder Untersuchung der Grundbedeutung der Wörter, Etymologia, auch Notatio 2) und Originatio 3) genannt, wurde bei den Römern durch die Jurisprudenz befördert, da die genaue Begriffsbestimmung der Gesetze und vieler technischer Ausdrücke im Gerichtswesen unmittelbar auf die etymologische Deutung und den historischen Gebrauch gerichtlicher Termini hinwiess. Als ferner die grammatischen Studien, wie sie durch die griechischen Vorbilder angeregt waren, Eingang gefunden hatten, wurde die Methode zu etymologisiren geregelter, aber gleichzeitig wurden die Römer hierdurch von den Griechen abhängig und verstatteten besonders den Stoikern eine überwiegende Auktorität. Aber auch schon zur Zeit, ehe die Grammatik zu allgemeinerer Anerkennung und Behandlung gelangt war, wird einzeln etymologisirt und zwar, wie bei den Griechen, von den Dichtern. Bei

<sup>2)</sup> Varro I. c. p. 5. Die Stelle findet sich §. 162. Anm. 13. angegeben.

<sup>1)</sup> L. Lersch Sprachphilosophie der Alten. Thl. III. S. 113 ff.

<sup>2)</sup> Ci c. Topic. 8. siehe die Stelle in Anm. 36.

<sup>3)</sup> Quintil. I, 6, 28.

ihnen sind die Spuren an Etymologien ziemlich sparsam, so dass schon Varro 4) sogar wünschte, die Dichter möchten mehr etymologisirt und dadurch ihre Gedichte fruchtbarer gemacht haben. Es lassen sich Etymologien nachweisen 5) vom Nävius, Ennius, Attius, Plautus, Lucil, Lukrez, Ovid und Virgil. Einige sind freilich nur Wortspiele und Paronomasien; allein sie zeugen doch sämmtlich von gesunder Reslexion, und so wunderliche Beispiele, wie sie bei den griechischen Dichtern zuweilen vorkommen, finden sich bei den Römern nicht.

Was die Priester in der Etymologie geleistet haben, lässt sich bei dem Mangel an den nöthigen Nachweisungen kaum vermuthen; dass aber die priesterlichen Carmina, besonders die Indigitamenta, zugleich einen etymologischen Inhalt hatten, möchte allerdings nicht ganz abzuweisen sein 6); doch wissen wir nicht, mit welchem Geschick oder Ungeschick die Priester ihre Aufgabe gelöst hatten. Auch ist zu vermuthen, dass in den Kommentarien der Indigitamenta weniger das Etymologische als vielmehr das Antiquarische, die Praxis des Ritus und Kultus besprochen worden war, wie überhaupt die Etymologie bei den Römern eine fast durchgängig antiquarische war.

Diese praktische Richtung beim Etymologisiren zeigt sich nirgends offner als bei den alten Juristen?), und die Folge davon war, dass sowohl dieses Studium insbesondere, als die römische Grammatik überhaupt, nicht jene Allseitigkeit erlangen konnte, welche die Griechen in dieser Beziehung an den Tag legten. Doch verfuhren die Römer nicht ohne feste Prinzipien, und stützten sich zumeist auf stoische Grundsätze und Etymologien. Die etymologien.

<sup>4)</sup> Varro de L. L. VI. p. 79. Bip. Quod si poetice in carminibus servaret multa prisca, quae essent; sic etiam cur essent, posuisset: fecundius poemata ferrent fructum.

<sup>5)</sup> Lersch l. c. S. 115-119.

<sup>6)</sup> Vielleicht zu viel Gewicht legt Lersch l. c. S. 114. auf die Stelle des Servius ad Virg. Georg. I, 21. "Nomina haec numinum in Indigitamentis inveniuntur, i. e. in libris pontificalibus, qui et nomina deorum, et rationes ipsorum nominum continent."

<sup>7)</sup> Vgl. Lersch l. c. S. 184 ff. Sammlungen der juristischen Formeln und ihrer Erläuterungen bei Brisson de formulis P.R. c. nott. Bach Lips. 1754. Fol. Derselbe De verborum quae ad jus civile pertinent, significat. ed. Heineccius. Hal. 1743. Fol.

<sup>8)</sup> Cf. Cujacii Observatt. XI, 37. Merillii Observv. I, 8. Heinec-Grasenhan Gesch. d. Philol. II. 21

gischen Fragmente, welche von einem Aelius Stilo, Aelius Gallus und Antistius Labeo, von dem es ausdrücklich heisst, dass er die Etymologie zur Lösung juristischer Schlingen angewandt habe 9), nachgewiesen werden können, erweisen die Wichtigkeit, welche die Juristen auf diesen Theil der Sprachwissenschaften legten. Aelius Gallus "), des Varro Zeitgenosse, schrieb ein besonderes Werk de verborum quae ad jus civile pertinent significatione, in welchem aber die Realexegese vor der Etymologie vorherrschte. Etymologische Werke scheinen nun die beiden anderen Genannten, Aelius Stilo<sup>11</sup>) und Antistius Labeo<sup>12</sup>), nicht geschrieben zu haben, obschon man dem ersteren ein Werk de verborum origine oder mit ähnlichem Titel beilegen möchte; aber es lässt sich von ihnen eine beträchtliche Zahl von Etymologien nachweisen, welche - wo sie sich auch gefunden haben mögen; wahrscheinlich in den Kommentarien zu den XII Tafelgesetzen, den salischen Gesängen und dem Edictum Praetoris - die etymologische Richtung der Juristen bekunden.

Einen klaren Begriff von dem Wesen der Etymologie scheinen übrigens die Juristen sich noch nicht gemacht, sondern bei dieser Thätigkeit mehr naturalisirt zu haben. Finden sich doch selbst bei den eigentlichen Grammatikern und gelehrten Forschern sehr dürftige Andeutungen über den Begriff derselben. Gerade die drei ersten Bücher des Varronischen Werkes "de lingua Latina", welche de origine verborum handelten und in welchen gewiss auch der Begriff der Etymologie erörtert war, sind verloren gegangen und in den drei letzten finden sich nur einzelne Andeutungen von dem, was in den drei ersten enthalten gewesen sein mag. Dagegen

cii Antiqq. Romm. edid. Haubold p. 32. I. H. Böhmer de philosophia J. C. Stoica. Hal. 1701. 4. E. Otto de Stoica J. C. philosophia. Duisb. 1714. I. G. Schaumburg De jurisprudentia vett. J. C. stoica. Ien. 1745. 4. I. A. Ortloff Leber den Einfluss der stoischen Philosophie auf die Römische Jurisprudenz. Erlangen 1787. 8.

<sup>9)</sup> Gell. N. A. XIII, 10. (Labeo Antistius) in grammaticam sese atque dialecticam, literasque antiquiores altioresque penetraverat: Latinarumque vocum Origines rationesque percalluerat: enque praecipue scientia ad enodandos plerosque juris laqueos, utebatur.

<sup>10)</sup> C. G. Heimbach C. Aelii Galli de verborum etc. fragmenta. Lips. 1823.8. Cf. Zimmern Rechtsgeschichte (Heidelberg. 1826.) Thl. I. S. 81. S. 302 f.

<sup>11)</sup> Vgl. Lersch l. c. S. 146-150.

<sup>12)</sup> Lersch l. c. S. 186-188.

last uns Varro noch die verschiedenen Grade der Etymologie erkennen <sup>13</sup>), so wie auch das Wesen und zum Theil Unwesen der Etymologie aus Quintilian ersehen werden kann <sup>14</sup>). Varro's vier Grade der Wortbildung sind ohne wissenschaftliche Begründung und mehr ausserlich angenommen, sowie er auch selbst in den folgenden Büchern sich gar nicht an die Klassifikazion hält, sondern mehr die Wörter nach ihrer lokalen und temporellen Bedeutung, sowie nach ihrem praktischen Gebrauche betrachtet <sup>15</sup>).

Durch die griechischen Grammatiker, wohl schon seit des Krates von Mallos Aufenthalt in Rom, war bei den Römern die Frage nach der Bildung der Sprache und ihrer Formen und der Streit über Analogie und Anomalie angeregt worden. Was sie sich über die doppelte Entstehung der Sprache  $\varphi \dot{v} \sigma \varepsilon \iota \ddot{\eta} v \dot{o} \mu \varphi$ , natura aut usu, dachten, war meist von den Griechen angelernt. Interessant ist, wie der Dichter Lukres '6) auf diesen Punkt in seinem Gedichte eingeht, und entschieden die Meinung ausspricht, dass die Sache nimmer mehr erfunden oder eine Sache der Konvenzion sei, sondern ein reines Naturprodukt, wie das der Thierlaute. — Varro, der in Bezug auf den Streit, ob die Sprache  $\varphi \dot{v} \sigma \varepsilon \iota$  oder  $\vartheta \dot{\varepsilon} \sigma \iota \iota$  gebildet sei, ein Juste milieu beobachtete, und dessen Etymologien in den letzten Büchern eben nicht sehr ansprechend sind, scheint zu keinem entschiedenen Grundsatze durchgedrungen zu sein '7). Daher dürfen auch seine Irrthümer nicht auffallen '8). Sowie er aber in den eben be-

<sup>13)</sup> Varro de L. L. IV. p. 5. Bip. Nunc singulorum verborum origines expediam, quorum quatuor explicandi gradus. Primus in quo populus etiam venit. Quis enim non videt, unde aerifodinae et viocurus? Secundus quo grammatica descendit antiqua, quae ostendit, quemadmodum quodque poeta verbum confinxerit, quod declinarit. Hinc Pacuvius rudentisibilus, hinc incurvicervicum pecus, hinc chlamyde clupeat brachium. Tertius gradus quo philosophia ascendens pervenit: atque ea quae in consuetudine communi essent, aperire coepit, ut a quo dictum esset oppidum, vicus, via. Quartus ubi est aditus, et initia regis: quo si non perveniam, scientiam ad opinionem aucupabor, quod etiam nonnumquam in salute nostra facit, cum aegrotamus, medicus.

<sup>14)</sup> Quintil. I, 6, 28 sqq.

<sup>15)</sup> Varro de L. L. IV. p. 6 sq. u. sonst. Vgl. Lersch L c. S. 127.

<sup>16)</sup> Lucret. de nat. rer. V, 1027 sqq. Vgl. Lersch Th. I. S. 115 fg.

<sup>17)</sup> Lersch Thl. I. S. 117-127.

<sup>18)</sup> Man vgl. Varro de L. L. V. p. 24. Bip. Vallum vel quod ea varicare nemo posset, vel quod singuli ibi extrema vacilla furcillata habent figuram literae V. Vgl. auch Gellius N. A. I, 18., der den Varro berichtigt.

sprochenen Grundsätzen den Vermittler zu machen suchte, so auch in der Ansicht, ob man die lateinischen Wörter von griechischen oder nur römischen abzuleiten habe; daher zuweilen die Unentschiedenheit, ob ein Wort, das er eben erst nach einem römischan Stamme erklärt hat, sich nicht doch etwa von einem griechischen ableiten lasse. Dabei hält er aber doch als Grundsatz fest, alle auf Einheimisches bezüglichen Wörter, über heimische Religion, Kultus. Staats - und städtisches Wesen, Sitten und Gebräuche aus dem Lateinischen zu erklären, obschon er sonst alles Lokale lieber auf griechische Wurzeln zurückführt, und das Temporale auf römi-Es ergiebt sich daraus, dass er kein eigensinniger Prinzip-Etymolog war, sondern sich nach den Umständen richtete und besonders historischen Gründen sich fügte. So erklärt er auch gern die Bezeichnungen derjenigen Gegenstände, welche aus fremden Ländern stammen, wo möglich auch aus den Sprachen dieser Länder, und nimmt daher nicht blos Bezug auf einheimische Dialekte, wie auf den sabinischen, oskischen, etruskischen, lukanischen, sondern auch auf die gallische, spanische 19), ja selbst armenische und syrische Sprache 20). Bei Erklärung griechischer Wörter nahm Varro auch auf die Dialekte Rücksicht, wie er z. B. Sibylla von σιοί (= 9εοί) und βυλη = βουλη') ableitete, sodass Sibylla soviel sei als θεοβούλη<sup>21</sup>).

Wenn nun Varro als Vermittler derjenigen Etymologen dasteht, welche entweder nur aus römischen, oder nur aus griechischen Wurzeln etymologisiren wollten, so kaun man, wie dies Lersch <sup>22</sup>) gethan hat, Romanisten, d. h. Etymologen, die sich an römische Wurzeln balten, und Hellenisten, die möglichst aus griechischen Wurzeln ableiten, recht wohl unterscheiden. Obschon nun weder

<sup>19)</sup> Gell. N. A. XV, 80. Petorritum enim est non ex Graeca dimidiatum, sed totum transalpibus. nam est vox Gallica. id scriptum est in libro M. Varronis quartodecimo rerum divinarum. quo in loco Varro, quum de petorrito dixisset, esse id verbum Gallicum; lance am quoque dixit non Latinum, sed Hispanicum verbum esse.

<sup>20)</sup> Varro de L. L. IV, 29. Bip. Tigris, qui est ut leo varius, qui vivus capi adhuc non potuit; vocabulum e lingua Armenia. nam ibi et sagitta, et quod vehementissimum flumen, dicitur Tigris. Ursi, Lucana origo (cf. VI. p. 89.), vel unde illi, nostri ab ipsius voce. Camelus suo nomine Syriaco in Latium venit.

<sup>21)</sup> Lactant. Institt. divv. I, 6, 7.

<sup>92)</sup> Sprachphilos. Thl. III. S. 186.

eine solche Klassifikazion noch ihre Bezeichnung historisch gerechtfertigt ist, so gewährt sie doch einen belehrenden Ueberblick.

Zu den Romanisten zählt Lersch die Historiker Luc. Cincius Aliment, Fabius, Gellius 23). Was von ihnen Glossographisches und Etymologisches zitirt wird, mochte sich in ihren historischen Schriften vorgefunden haben, so dass wir ihnen nicht weiter glossographische Werke beizulegen brauchen; doch ist es nicht gauz unwahrscheinlich, dass Cincius einen "Liber de verbis priscis" abfasste<sup>24</sup>). Aelius Stilo brachte seine Etymologien in den juristischen Kommentaren an (vgl. Anm. 11.); Aurel Opill in seinem Werke Musae (§. 147. Anm. 23.) 25); Nigidius Figulus in seinen "Commentarii grammatici" und sonst in seinen Schriften 26). Vom Kuriaz und Servius Klaudius oder Klodius sind nur einzelne Etymologien erhalten 27), ohne dass sich angeben lässt, bei welcher Gelegenheit sie dieselben anbrachten. Veranius.Flakkus gab die seinigen unstreitig in dem Werke "De verbis pontificalibus", auch "Quaestiones pontificales" genannt 28). Atejus der Philologe in seinem liber glossematorum<sup>29</sup>). Der Dichter Kornifiz<sup>30</sup>), der muthmassliche Verfasser der Rhetorica ad Herennium, schrieb, Etyma" oder "Etymorum libri", von denen das dritte Buch erwähnt wird 31); oder wie der vollständige Titel gelautet haben muss; De etymis Deorum. In diesem Werke, das etwa 43 oder 42 v. Chr. geschrieben zu sein scheint, da Kornisiz schon des Cicero Bücher De natura deorum zitirt 32), suchte er die Namen der Götter etymologisch zu deuten, wobei er nach Art oder Vorgang der Stoiker oft auf die

<sup>23)</sup> Lersch III. S. 144-146.

<sup>24)</sup> A. a. Q. S. 136 fg. und S. 140-141.

<sup>25)</sup> A. a. O. S. 150 fg.

<sup>26)</sup> A. a. O. S. 151 fg.

<sup>27)</sup> Bei Lersch S. 152 fg.

<sup>28)</sup> Macrob. Sat. II. c. 16. pag. 380. Bip. und III. c. 5. Vol. II. p. 15. Vgl. auch Fr. Osann in d. Ztschr. f. Alt. Wiss. 1843. Febr. N. 22. p. 175 fg.

<sup>29)</sup> Lersch III. S. 155 fg.

<sup>30)</sup> Th. Bergk de Cornificio poeta im Index lectt. Marburg. 1848.

<sup>81)</sup> Macrob. Sat. I. c. 17. p. 297. Bip. und I. c. 9. p. 288. Cornificius Etymorum libro tertio. Priscian. Grammat. institt. lib. VI. c. 14. (p. 267 Krehl). Cornificius in primo de Etoemis Deorum.

<sup>83)</sup> Of. Bergk l. c. pag. IV.

sonderbarsten Erklärungen versiel, wie er z. B. 'Anollov ableitete από του αναπολείν, und Φοίβος από του φοιταν βία 33); Πύθιος ώς πύματον θέων, δ έστι τον τελευταίον δρόμον τρέχων 34). Einem so kühnen Etymologen musste gewiss auch die allegorische Mythendeutung zusagen, von der uns ein Pröbchen bei Makrobius erhalten ist. Kornifiz deutete nämlich den bei den Aethiopen zu Tische gegangenen Jupiter für den Sonnengott, welcher in den Okean hinabgetaucht ist um sich zu erfrischen. Vgl. §. 163. Anm. 12. Wie mit griechischen Götternamen verfuhr er auch mit lateinischen. Er scheute sich nicht, Minerva mit minitans armis zusammen zu stellen (vgl. Anm. 44.); nuptiae von nova petere conjugia abzuleiten, Oscillantes von Os celare, purus und putus zu identifiziren, u. dgl. m. 35). — Des Cicero Etymologien 36), die er sehr häufig, besonders in seinen Büchern "De natura Deorum" anbringt, und die öfter gegen die etymologischen Spielereien der Stoiker gerichtet sind, beruhen weniger auf einem nachweisbaren Prinzip, als auf einem gesunden Urtheile und richtigen Takte, der ihn bei seinen etymologischen Versuchen unterstützte. Hier und da gründet er seine Etymologien auf bekannte analoge Falle 37). Wie wir bei den griechischen Philosophen, z. B. bei Platon (Bd. I. S. 163 fg.) gesehen haben, dass seine Etymologien nicht allemal aus seiner Ueberzeugung hervorgingen, sondern nur ironisch waren, so findet sich dasselbe auch bei Cicero 38), der überhaupt kein Freund von jenen kühnen Etymo-

<sup>83)</sup> Macrob. Sat. I, 17. pag. 286. Bip.

<sup>84)</sup> Macrob. l. c. 296 sq.

<sup>85)</sup> Die Stellen zitirt aus Festus Bergk l. c. p. V.

<sup>36)</sup> Cf. Car. Ad. Benecke de Cicerone Etymologo dissertatio. Regimonti 1835. 4., in welcher der Vfr. zeigt, was Cicero in der Ableitung lateinischer Wörter gethan hat. Die Etymologien sind in billigenswerthe und zweifelhafte getheilt. — Cic. Top. 8, 85. Multa etiam ex notatione sumuntur. Ea est autem cum ex vi nominis argumentum elicitur: quam Graeci ἐιυμολογίαν νοcant, id est verbum ex verbo veriloq nium; nos autem novitatem verbi non satis apti fugientes genus hoc notationem appellamus, quia sunt verba rerum notae. Id e m in Acadd. I, 8, 33. Verborum etiam explicatio probabatur, id est, qua de causa quaeque essent ita nominata: quam ἐιυμολογίαν appellabant.

<sup>87)</sup> De nat. Deor. II, 28. — — sunt dicti religios i ex religendo, ut elegantes ex elegendo, tanquam a diligendo diligentes et intelligendo intelligentes; his enim verbis omnibus inest vis legendi eadem, quae in religioso.

<sup>88)</sup> De nat. Deor. III, 24. In enodandis autem nominibus, quod miserandum

logien war, welche einen Buchstaben hinreichend sein lassen, irgend ein Wort von einem andern abzuleiten, wie z. B. Neptunus von Nare <sup>39</sup>). Wenn er daher einmal sich eine gewagte Etymologie erlaubt, wie z. B. fides von fieri, so sucht er dies als Nachahmung der Stoiker zu entschuldigen <sup>40</sup>). Vergleiche auch Janus ab eundo <sup>42</sup>).

Die Erklärungen der Romanisten waren oft sonderbar genug, wenn sie griechische Wörter mit Eigensinn auf einen lateinischen Stamm zurückbringen wollten, wie z. B. wenn Nigidius Figulus meint: Frater est dictus quasi fere alter und Antistius Labeo, soror, quod quasi seorsum nascitur separaturque ab ea domo, in qua nata est et in aliam familiam transgreditur 42). Den Aelius Stilo, welcher lepus aus levipes entstehen liess, weist Varro 43) zurecht, welcher ein altgriechisches Wort als Etymon annimmt. Varro selbst aber wird wegen seiner Etymologie des Wortes fur von fur vus von Gellius zurecht gewiesen. Aber auch bei ächt römischen Wörtern wussten sie nur dadurch die Etymologie zu erzwingen, dass sie sich hinter ein κατ' αντίφρασιν flüchteten, wie lucus a non lucendo, militia a carente mollitie, bellum quia non bellum, u. dgl., oder dass sie zwei Wörter mit gewaltsamer Verdrängung wesentlicher Buchstaben in eins zusammenschmolzen, wie Minerva als MINitans ARmis 44); oder auch eine blosse Endung

sit, laboratis. Saturnus, quia se saturat annis: Mavors, quia magna vertit: Minerva, quia minuit aut quia minatur: Venus, quia venit ad omnia: Ceres a gerendo.

<sup>39)</sup> L. c. Quam periculosa consuetudo? in multis enim nominibus haerebitis? Quid Vejovi facies? quid Vulcano? quanquam, quoniam Neptunum a nando appellatum putas, nullum erit nomen, quod non possis una litera explicare, unde ductum sit. In quo quidem magis tu mihi natare visus es, quam ipse Neptunus.

<sup>40)</sup> Cic. de Offic. I, 7. Fundamentum est autem justitiae fides, i. e. dictorum conventorumque constantia et veritas: ex quo, quamquam hoc videbitur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque qui a fi at quod dictum est appellatam fidem.

<sup>41)</sup> Cic. de Nat. Deor. II, 27. Principem in sacrificando I a n u m esse voluerunt, quod ab e u n d o nomen est ductum, ex quo transitiones perviae Iani, foresque in liminibus profanarum aedium januae nominantur.

<sup>42)</sup> Gell. N. A. XIII, 10. Vgl. VIII, 14.

<sup>48)</sup> Varro ap. Gell. I, 18.

<sup>44)</sup> Festus s. v. Minerva. Cornificius vero (Minervam), quod fingatur pingaturque minitans armis, candem dictam putat.

für ein Nomen hielten, wie Servius Sulpiz das Wort testamentum aus mentis contestatio; Kajus Trebaz das Diminutiv sacellum aus sacra cella zusammengesetzt sein lässt 45).

Als Hellenist kann Santra<sup>46</sup>), dessen Etymologien sich hauptsächlich in seinem Werke "de verborum antiquitate," wovon das dritte Buch zitirt wird, befunden haben mögen, und Hypsikrates angeführt werden, welcher "Super his quae a Graecis accepta sunt" schrieb <sup>47</sup>). Dass die Hellenisten hier und da beim Etymologisiren irrten, lässt sich aus einer Berichtigung schliessen, die M. Tullius Tiro in seinem Miszellanwerke Ilandéntal gegeben hat. Die alten Römer hatten nämlich die "Hyaden" statt von üelt von ü

# **§.** 161.

### Synonymik.

Mit der Etymologie ging die Synonymik Hand in Hand, und es brachte selbst der gelehrte Dichter Lucil eine Unterscheidung von Poesis und Poema 1), von Cupido und Cupiditas 2) in sei-

Nunc haec quid valeat, quidve huic intersiet illud,
Cognosces, primum hoc quod dicimus esse poema:
Pars est parva poema: epigramma, item epistola quaevis.
Cujusvis operis pars est non magna poema.
Illa poesis opus totum, ut tota Ilias una
Est Haus, Annalesque Enni, atque istuc opus unum.
Est majus multo, quam quod dixi ante poema.

<sup>45)</sup> Gell. N. A. VI, 12.

<sup>46)</sup> Lersch Thl. III. S. 165 fg.

<sup>47)</sup> Gell. XVI, 18. Lersch a. a. O. S. 167.

<sup>48)</sup> Tiro apud Gell. N. A. XIII, 9. "Adeo, inquit, veteres Romani literas Graecas nesciverunt, et rudes Graecae linguae fuerunt, ut stellas quae in capite Tauri sunt, propterea sucul as appellarint, quod eas Graeci ὑάδας vocant, tamquam id verbum Latinum Graeci verbi interpretamentum sit, quia Graece ὖες, sues Latine dicuntur. Sed ὑάδες, inquit, οὐα ἀπὸ τῶν ὑῶν, ita ut nostri opici putaverunt, sed ab eo quod est ὖειν appellantur. nam et quum oriuntur et quum occidunt, tempestates pluvias largosque imbres cient. pluere autem et Graeca lingua ὖειν dicitur."

<sup>1)</sup> Nonius s. v. Poesis et Poema. p. 428. Merc. Paris 1614. (repet. Lips. 1826,) D. IX, 16. Poesis et Poema hanc habent distantiam: poesis est textus scriptorum; poema inventio parva, quae paucis verbis expeditur. Lucilius Sat. IX.

nen Satiren an. Spezielle Schriften aber mit Erklärungen von Synonymen lassen sich in dieser Periode nicht nachweisen. Es ist daher nicht nur ungegründet, dem Cicero einen "Liber de synonymis" zuzuschreiben3), sondern auch mehr als zweifelhaft, dem M. Porcius Kato Censorius mit Isidor ein Werk "de verborum differentiis" beizulegen 4). Daher verdient die Vermuthung Lersch's 5), dass hier eine Verwechselung des Porcius Kato mit dem Valerius Kato statt finden möchte, alle Beachtung. Dass wir aber überhaupt bei den Römern die Synonymik weniger gepflegt finden, als wir nach den sonstigen lexilogischen Bestrebungen derselben vermuthen dürften, hat wesentlich seinen Grund eben sowohl in der Klarheit, mit welcher die Sprache Begriffe und Gegenstände bezeichnete, als auch in der rein praktischen Richtung der römischen Beredsamkeit, welche nicht wie die griechische Sophistik auf eine künstliche Täuschung der Zuhörer abzweckte. Man kannte gegenwärtig das Bedürfniss bei den Römern noch nicht, die sinnverwandten Wörter aufzustechen und ihre etwaige Begriffsverschiedenheit durch subtile Erörterungen zu enthüllen. Man begnügte sich vorläufig mit dem Aufsuchen der Grundbedeutungen der Wörter, also

> Qua propter dico, nemo qui culpat Homerum Perpetuo culpat, neque quod dixi ante poesin; Versum unum culpat, verbum, ἐνθύμημα malignum.

So hat auch Varro apud Nonium L.c. die Erklärungen von Poëma und Poesis gegeben. "Poema est λέξις ἔνουθμος, i. e. verba plura modice in quandam conjecta formam. Itaque etiam δίστιχον ἐπιγραμμάτιον vocant poema. Poesis est perpetuum argumentum ex rhythmis, ut llias Homeri et Annales Enuii." Cf. Posidonios ap. Diog. La. VII, 60. Das perpetuum argumentum des Varro entspricht der θέσις des Lucil. Vgl. über dieses Fragment des Lucil Ludov. Ferd. Schmidt: De Lucilii satirar. fragm. lib. IX. pag. 31 sq.

- 2) Nonius s. v. Cupiditas et cupido diversa sunt. Nam cupiditas levior est. Lucilius libro XXIII. Cupiditas ex homine, Cupido ex stulto nunquam tollitur: quod cupiditas pars quaedam fit temperatior defluens ex cupidine.
- 8) Nonius s. v. Doctus zitirt aus Cicero de Officiis eine synonymische Unterscheidung der Wörter doctus und peritus. Doctum et peritum cum simile videatur, a Tullio discretum est, ut sit peritum plus quam quod doctum, de offic. libro III. Itaque cum sint docti, a peritis desistunt facile sententia.
- 4) Bolhuis Diatribe in Catonis scripta et fragmenta. Trajecti 1896. p. 208.

<sup>5)</sup> Sprachphil. d. Alten. Thi. III. S. 189.

mit der etymologischen Betrachtung, und zweitens mit Darlegung des historisch-antiquarischen Stoffes, den die Wörter bezeichneten.

#### §. 162.

# Lexikographie.

In dem Paragraphen über Etymologie ist mitgetheilt worden, dass die ältesten Juristen ihre lexikalischen Notizen in den Kommentarien zu den Gesetzen, die Historiker in ihren Geschichtsbüchern und die Grammatiker meist in Werken allgemeinern Inhalts, wie in den Libri grammatici, Musae u. dgl. niederlegten. Die Zahl eigentlich lexikographischer Schriften ist noch gering, und alphabetische Wörterverzeichnisse gehören, soweit wir nachkommen können, dieser Periode gar nicht an.

Als ältesten Lexikographen, schon am Ende des dritten Jahrhunderts vor Christus, würden wir den Historiker L. Cincius Aliment zu nennen haben, wenn wirklich der von Festus benutzte "Liber de verbis priscis" demselben beizulegen wäre. Glaublicher ist es allerdings anzunehmen, dass des Festus Notizen nur Exzerpte aus den sonstigen antiquarischen Werken des Cincius sind 1); doch ist es, zumal wenn wir uns die Form der Schrift nur nicht gar zu streng lexikalisch, sondern mehr antiquarisch denken, nicht ganz zu misbilligen, auch schon dem Cincius eine solche beizulegen, wie Lersch gethan hat (vgl. §. 160. Anm. 24.).

Die spätere Lexikographie entwickelte sich aus der Glossographie, die unserer Periode angehörte. Solche glosse matorum scriptores erwähnt schon Varro<sup>2</sup>) und zu ihnen gehört Aelius Stilo, Santra "de verborum antiquitate (§. 160. Anm. 45.), Aurel Opill (§. 160. Anm. 25.), Atejus der Philologe "liber glosse matorum" (§. 160. Anm. 29.), Publius Lavinius "de verbis sordidis" 3), unter denen wohl nicht blos veraltete, sondern auch wirklich gegen den Austand und guten Geschmack verstossende Ausdrücke zu verstehen sind; Veranius Flakkus "de verbis pontificalibus" (§. 160. Anm. 28.) und

<sup>1)</sup> So Bernhardy Röm. Lit. Gesch. Note 485.

<sup>2)</sup> Varro de L. L. VI. p. 82. Bip. qui glossas scripserunt. pag. 88. qui glossemata interpretati. Vgl. Festus s. v. Naucum.

<sup>8)</sup> Gell. N. A. XX, 11. Publii Lavinii liber est non incuriose factus. Is inscriptus est de verb is sord i d is. In eo scriptum est, sculnam vulgo dici quasi seculnam, quem qui elegantius, inquit, loquuntur, se-

"priscarum vocum liber" 4). Die von Gellius 5) erwähnten "idonei vocum antiquarum enarratores" oder "glossae antiquitatum und veterum" bei Charisius 6) gehören vielleicht auch schon in unsere Periode.

Dass solche Werke keine trockenen Wortregister waren, sondern zugleich antiquarische und selbst literarhistorische Bemerkungen enthielten, ist noch hinlänglich aus den Fragmenten zu ersehen, welche Varro, Gellius, Festus u. A. uns erhalten haben.

# II. Exegese.

**§.** 163.

# Einleitung.

Die Exegese hatte bei den Römern ihren Ausgangspunkt in der Worterklärung, besonders in Erklärung der juristischen Formeln. Das Staatsinteresse erheischte Männer, welche die aus den alten Königszeiten überlieferten und die aus Griechenland entlehuten, zum Theil sehr dunklen Gesetze erklärten. So sehen wir in den älteren Rechtskundigen auch die ersten Kommentatoren (§. 164.); und dieses war ganz natürlich, da bis zur Zeit des zweiten punischen Krieges die Römer weder eine Nazionalliteratur, noch griechische Werke hatten, an denen die Exegese hätte vollogen werden können. Als aber der Verkehr mit Griechenland griechische Literaturwerke nach Italien brachte, wandten die Römer bei ihrer Empfänglichkeit für dieselben einen munteren Fleiss auf Uebersetzung (§. 165.), Nachahmung (§. 166.) und Erklärung (§. 164.) derselben. Dichter, Redner und Philosophen pflanzen griechische Gedanken und sprachliche Gewandtheit auf römischen Boden und bringen auf nazionalem

questrem appellant. Utrumque vocabulum a sequendo factum est, quod ejus qui electus sit, utraque pars fidem sequatur.

<sup>4)</sup> Festus s. v. Mille urbium.

<sup>5)</sup> Gell N. A. XVIII, 6.

<sup>6)</sup> Charisius II. p. 204 u. 216.

Hintergrunde eine griechisch-kolorirte Literatur zur Erscheinung. Erst als somit ein Schatz achtungswerther Geisteswerke, die aber bei aller Nazionalität den fremden Einfluss nicht verläugnen können, aufgehäuft und das Publikum demselben mit Liebe zugewandt war, so dass man in Schulen den Kindern und Jünglingen durch Lesen und Erklären der Dichtungen den Sinn für eine höhere Geistesbildung einimpfte, traten auch Rhetoren und Grammatiker mit zeitgemässen Kommentaren zu den Schriftwerken hervor. Doch fällt die regere Betriebsamkeit des Kommentirens erst in die folgende Periode und gegenwärtig lassen sich, wie in der ersten Periode Griechenlands, nur schwache Spuren der erwachenden Exegese bei den öffentlichen Vorlesungen der Dichter wahrnehmen.

Die in Griechenland beliebte Manier, über Sentenzen, Schilderungen, historische Andeutungen, schwierige Ausdrücke u. s. f. Fragen aufzustellen — quaerere, quaestiones proponere¹) — und Antworten zu geben — quaestiones solvere²), persolvere, dissolvere, expedire, explicare³) — war auch durch die Einwanderung griechischer Grammatiker und Rhetoren in Italien, besonders in Rom heimisch geworden, und an den Grammatikern Kaj. Atejus (§. 147. Anm. 27.) und Valerius Kato (§. 147. Anm. 31.) haben wir, nach den Versen des Bibakulus su schliessen, einen anerkannten Lytiker⁴). Wissenschaftlich gebildete Männer hatten, wenn es ihre Umstände erlaubten, immer Gelehrte um sich und speisten mit ihnen, bei welcher Gelegenheit dann Quaestiones und Solutiones gewechselt wurden, was Cicero συμφιλολογεῖν nennt, sowie er auch Philologia und Συζητήσεις zusammenstellt³).

Catonis modo, Galle, Tusculanum,
Tota creditor urbe venditabat.
Mirati sumus unicum magistrum,
Summum grammaticum, optimum poetam,
Omnes solvere posse quaestiones,
Unum difficile expedire nomen.
En cor Zenodoti, en jecur Cratetis.

<sup>1) 8</sup> u et. Tiber. 56. Cum soleret ex lectione quotidiana quaestiones super coenam proponere etc.

<sup>2)</sup> Swet. de ill. gr. c. 11.

<sup>3)</sup> Cic. Epp. ad Atticum VIII, 8. Sed quoniam grammaticus es, si mibi hoc ζήτημα persolveris, magna me molestia liberâris. Cf. Quintil. I, 2. 14.

<sup>4)</sup> Suet. de ill. gr. c. 11.

<sup>5)</sup> Cic. Epp. ad Famil. XVI, 21. Nam quod ego de Bruto dicam? quem nullo

Auf literarische Unterhaltung deutet die Nachricht hin, dass man nach dem Beispiele des Krates Gedichte las und sie beim Lesen gleich kommentirte. So hielt Kajus Oktav Lampadio Vorlesungen, in denen er des Nävius "Punicum bellum" vortrug; Quintus Vargontejus las des Ennius "Annales" an festgesetzten Tagen und zwar vor einem zahlreichen Publikum, Lälius Archelaus, Vektius (hinius, Quintus Philokomus lasen die Satiren ihres Freundes Lucil. Den letzteren soll auch Pompejus Lenäus (h. 142. Anm. 13.) beim Archelaos, Valerius Katobeim Philokomus gelesen haben (h. das Archelaos und Philokomus, während sie selbst ihren Freunden die erwähnten Satiren vorlasen, sich dieselben wieder von Grammatikern vorlesen und erklären liessen (h.

Wir sehen also, dass die Exegese der Dichter meist nur noch eine mündliche war, die in geselligen Kreisen mehr nur die Form der Unterhaltung, als der schulmässigen und gelehrten Unterweisung hatte. Dabei waren die ältesten Dichter, wie Ennius, Nävius, Plautus, Terenz und Lucil, Hauptgegenstand der Unterhaltung, was natürlich seinen Grund darin hatte, dass dieselben bisher nur den fast einzigen Bestand und Kern der römischen Literatur ausmachten. Doch führte auch Quintus Cäcil der Epirote die Erklärung des

tempore a me patior discedere. — non est enim sejunctus locus a philologia et quotidiana  $\sigma v \zeta \eta \tau \dot{\eta} \sigma \varepsilon \iota$ . — Utor familiaribus et quotidianis convictoribus, quos secum Mitylenis Cratippus adduxit, hominibus et doctis, et illis probatissimis. — Tu velim in primis cures ut valeas, ut una  $\sigma v \mu \psi \iota \lambda o \lambda o \gamma \varepsilon \iota v$  possimus.

<sup>6)</sup> Der Name Vectius ist wohl identisch mit Vettius, der sonst oft vorkommt, auch als Name mehrerer Grammatiker, wie Vettius Agorius, Vettius Praetextatus u. A.

<sup>7)</sup> Shet. de ill. gr. c. 2. Hactenus tamen imitati, ut carmina parum adhuc divulgata vel defunctorum amicorum, vel si quorum aliorum probassent, diligentius retractarent: ac legendo commentando que etiam 'ceteris nota facerent: ut Cajus Octavius Lampadio Naevii Punicum bellum; — ut postea Quintus Varjontejus annales Ennii, quos certis diebus in magna frequentia pronuntiabat; ut Laelius Archelaus, Vectius, Quintus Philocomus Lucilii satiras, familiaris sui: quas legisse apud Archelaum Pompejus Lenaeus, apud Philocomum Valerius Cato praedicantur.

<sup>8)</sup> Cf. F. A. Wolf ad Suet. de ill. gr. c. 11. Becker in der Zwchr. f. d. Alt. Wiss. 1843. N. 31. S. 243. Anm. \*).

Virgil und anderer neuerer Dichter in den Schulen ein (vgl. §. 142. Anm. 18b.). Ob nun aber, da Sueton in der angeführten Stelle doch von einem carmina legere et commentare spricht, gar nicht an schriftliche Kommentare in dieser Periode und von Seiten der genannten Grammatiker zu denken sei, bleibt die Frage. Die Wahrheit scheint hier in der Mitte zu liegen, dass wir einerseits das Legere poetas nicht als ein einfaches Vorlesen, sondern als ein mundliches Enarrare poetas zu fassen<sup>9</sup>), sowie in dem Commentare poetas nicht ein nach Aristarchischer Weise vorgenommenes Kommeutiren der Dichter "cum notis perpetuis" zu verstehen haben, sondern ein nothdürftiges Abfassen von Bemerkungen, welche zum Verständniss dieser alten Dichter unumgänglich schienen. daher ebensowohl diejenigen zu weit, welche für diese Periode gar keine Kommentare über Dichter annehmen wollen, als diejenigen, welche annehmen zu können meinen, dass Grammatiker, wie Valerius Kato, mit den römischen Dichtern schon ganz so verfahren hätten, wie Zenodot und Aristarch mit den homerischen Gesangen. — Da Commentarius, commentare eine Uebersetzung des griechischen Υπόμνημα, ὑπομιμνήσχειν ist, so haben wir auch das lateinische Wort in einem weitern Sinne zu nehmen, als in dem eines bles grammatischen Kommentars; es ist darunter jede mehr oder minder ausführliche Verdeutlichung einer Stelle oder einer Schrift zu verstehen, so dass Commentarius ebensowohl eine vollständige Interpretazion und Abhandlung 10) als einzelne Notizen bezeichnen kann. Im letzteren Falle erhält der Kommentar die Scholienform, welche die Römer mit Excerpta 11) bezeichneten.

Qui solus legit ac facit poetas,

<sup>9)</sup> Wenn von Valerius Kato gesagt wird (cf. 8 u e t. ill. gr. c. 11.); Cato grammaticus, Latina Siren,

so ist eben dieses legere ein enarrare, das facere ein kritisches emendare, augleich verbunden mit einer Kintheilung der Werke nach Büchern und einzelnen Gedichten. Wie das Legere des Kato wird auch des Kpiroten Quintus Cäcil (Domitius Marsus nennt ihn: Kpirota tenellorum nutricula vatum) Praelegere Virgilium et alios poetas novos bei Suet. l. c. 16. zu verstehen sein.

<sup>10)</sup> I si d o r. Origg. VI, 8, 5. Commentaria dicta quasi cum mente. Sunt enim interpretationes, ut commenta juris, commenta evangelii.

<sup>11)</sup> Is idor l. c. VI, 8, 1. Excerpta sunt quae Graece scholia nuncupantur in quibus ea, quae videntur obscura vel difficilia, summatim ac breviter perstringuntur.

Da alle Kommentatoren den rein praktischen Standpunkt einnahmen, so muss es als Ausnahme gelten, wenn der eine oder andere Grammatiker sich auf spitzsindige Erklärungen einliess, wie wir sie früher bei den Stoikern kennen gelernt haben. Die alle gorische Exegese ist daher den Römern jetzt ganz fremd und nur den griechischen Philosophen nachgesprochene Meinungen sind es, wenn sich Beispiele der Allegorie bei ihnen nachweisen lassen, wie dies z. B. von Kornisiz nachgewiesen werden kann, welcher, wahrscheinlich in seinem Werke De etymis deorum (§. 160. Anm. 31.) den Zeus bei Homer, welcher bei den Aethiopen eine Malzeit einnimmt, für den Sonnengott hielt 12).

### §. 164.

#### Kommentatoren.

Schriftlich abgefasste Kommentare lassen sich, wie schon aus dem vorhergehenden Paragraph erhellt, nur einzeln nachweisen, und da sie für uns sämmtlich verloren gegangen sind, so lässt sich nicht einmal die Art und Weise ihrer Abfassung veranschaulichen. Doch lässt sich von den Kommentaren, welche auf uralte Gesänge, wie die salischen Axamenta, oder auf gesetzliche Monumente, wie die zwölf Tafelgesetze bezogen, annehmen, dass sie meist lexikalischer Natur gewesen sein mögen, deren Zweck es war, die alterthümliche und verständlich gewordene Sprache zu erklären. Denn dass man die Sprache der salischen Gesänge gegen Ende der Republik nicht mehr verstand, deutet Horaz 1) an und Quintilian 2) meint sogar, dass selbst die Priester sie kaum hinlänglich verstanden.

Zu den salischen Gesängen schrieb Lucius Aelius Stile

Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠχεανὸν μετ' ἀμύμονας Αίθιοπῆας Χθιζὸς ἔβη μετὰ δαῖτα, θεοὶ δ' ἄμα· πάντες ἔποντο. Διοδεχάτη δέ τοι αὐθις έλεύσεται Οὔλυμπόνδε.

lovis appellatione Solem intelligi Cornificius scribit, cui unda Oceani velut dapes ministrat. ideo enim, sicut et Posidonius et Cleanthes affirmant, Solis meatus a plaga, quae usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit oceanus, qui terram et ambit et dividit.

1) Horat Epp. II, 1, 86.

Iam Saliare Numae carmen qui laudat, et illud Quod mecum ignorat, solus vult scire videri: etc.

2) Quintil. I, 6, 40. Saliorum carmina, vix sacerdotibus suis satis intellecta

<sup>19)</sup> Macrob. Sat. J, 28. p. 318. Bip.

cine Interpretatio, die meist etymologischen Inhaltes gewesen zu sein scheint 3). Wenn daher vom Aelius noch jetzt eine Anzahl von Etymologien nachgewiesen werden kann, so ist wohl eher mit Lersch 4) anzunehmen, dass dieselben eben aus der erwähnten Interpretatio carminum Saliorum, oder vielleicht aus der Interpretatio duodecim tabularum entlehnt sind, als aus einem besondern Werke De origine verborum oder Etymorum libri, wie van Heusde in seiner (§. 147. Anm. 5. zitirten) Schrift de L. Aelio Stilone will. — Zu den Zwölf Tafelgesetzen schrieb ferner einen Kommentar Antistius Labeo 5), der gelehrte Rechtskundige, welcher auch Ad Edictum Praetoris mindestens 4 Bücher schrieb 6). Seine Berechtigung zu dergleichen Studien wird durch das Lob bewährt, welches die Alten ihm als Juristen und Grammatiker ertheilen. Das Civilrecht, mit dem er sich vorzugsweise beschäftigte, lehrte er auch Andern; und ausserdem war er in allen guten Künsten bewandert; er war tief in die Grammatik, Dialektik und alte Literatur eingedrungen und verstand sich ganz besonders auf die Ableitung und Begriffsentwicklung der lateinischen Wörter. Sein grosses Werk, das nach seinem Tode unter dem Titel Posteriores libri ins Publikum gelangte und mannichfaltigen Inhalts war, beschäftigte sich unter andern in Buch 38 bis 40 nur mit Dingen, die sich auf die lateinische Grammatik bezogen 7). Labeo erklärte die juristischen Bücher vom etymologischen Standpunkte aus, offenbar dem sichersten, von dem aus die alten Gesetze zum Verständniss gebracht werden konnten; und wieviel Antistius in diesem Theile der Exegese leistete, ist bereits oben (§. 160. Anm. 9. 12. 42.) angedeutet worden. Unter den juristischen Kommentatoren vermuthet man auch den M. Porcius Kato, Censorius, dem Commentarii juris civilis beigelegt werden, wofern sie nicht seinem Sohne M. Porcius Licinian († 154) zuzuschreiben sind, da dieser als Jurist berühmt

<sup>8)</sup> Varro de L. L. VI. p. 65. (p. 80. Bip.): Licet multum legerent C. (?L.) Aelii, hominis in primo in litereis Latineis exercitati, interpretationem carminum Saliorum.

<sup>4)</sup> Sprachphilos. d. Alten Thl. III. S. 146 f.

<sup>5)</sup> Gell. N. A. I, 12. fine. In Commentariis Labeonis, quae ad duodecim tabulas composuit, ita scriptum est. Cf. XX, 1.

<sup>6)</sup> Gell. N. A. XIII, 10. Quod in quarto ad edictum libro scriptum legimus.

<sup>7)</sup> Gell. N. A. XIII, 10.

ist\*). — Auch Servius Sulpiz Rufus, Cicero's Zeitgenosse und ein ausgezeichneter Jurist, wird Verfasser von mehr als hundert Büchern genannt, unter denen Kommentare zu den Zwölf Tafelgesetzen waren 9).

Schriften der genannten Art hatten einen rein praktischen Zweck und nichts mit der Nazionalliteratur gemein. Allein auch diese fand jetzt ihre Kommentatoren, und es ist wohl nicht zu zweiseln, dass der Satiriker Lucil die seinen hatte an Valerius Kato<sup>10</sup>), Pompejus Len zus<sup>11</sup>) und Kurtius Nicias<sup>12</sup>), die vielleicht auch Gellius noch versteht, wenn er "Commentariorum in Lucilium scriptores" erwähnt<sup>13</sup>), und ihnen einen Irrthum nachweist. — Den Nävius kommentirten ausser Lampadio (§. 163. Anm. 7.) noch Kornel und Virgil, zwei alte, vor Varro lebende Grammatiker<sup>14</sup>). Unter Kornel ist vielleicht Lucius Kornel Sisenna zu verstehen, den wir hernach auch noch als Kommentator des Plautus zu nennen haben.

Die Verfasser der Indices zu des Plautus Komödien (§. 170. Anm. 7.) möchten auch wohl zum Theil als Kommentatoren dieses

passt nur zu gut das Epigramm bei Sueton de ill. gr. c. 11. Cato grammaticus, Latina Siren, Qui solus legit ac facit poetas.

Vgl. auch S. 163. Anm. 7 u. 9.

<sup>8)</sup> Cf. I. A. Bach Histor. Iurisprud. Rom. 1754. (ed. auct. A. C. Stock-mann, Lips. 1806. 8.) §. 27 u. 28.

<sup>9)</sup> C. Otto Liber sing. de vita, studiis etc. Servii Sulpicii Rufi. Traj. ad Rhen. 1787. 8. und im Thes. Ottonis V. p. 155 sq. Kiniges bei Ellendt Prolegg. ad Cic. Brut. p. CIII—CVII.

<sup>10)</sup> Cf. Horat. Sat. I, 10, 1—8. ibid. Heindorf. Auf das Horazische:

Lucili quam sis mendosus teste Catone,

Defensore tuo, pervincam qui male factos

Emendare parat versus —

<sup>11)</sup> Suet. de ill. gr. c. 2.

<sup>12)</sup> Suet. l. c. 14.

<sup>18)</sup> Gell. N. A. II, 24.

<sup>14)</sup> Ueber diese Grammatiker, die wir sonst weiter nicht kennen, s. Meyer in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1836. p. 867 fg. Spengel bei Varro de L. L. VII. p. 825. will statt Cornelius lesen C. Aelius. Diese Konjektur verwirft Schütte in s. Schrift de Cn. Naevio p. 42. mit Recht, da auch bei Varro p. 148. u. 150. Sp. der Name, Cornelius nach den besten Handschriften wieder vorkommt.

Dichters aufgetreten sein 15); wenigstens liegt es nahe genug, dass Manner, welche im Plautus so belesen waren, dass sie Aechtes vom Unächten zu unterscheiden sich zutrauten, zur sprachlichen und sachlichen Erklärung desselben befähigt gewesen sein dürften. So möchte vor allen L. Aelius Stilo seine gelehrten Studien auch den römischen Komikern zugewandt und dieselben kommentirt haben; wobei man sich freilich die Art des Kommentirens nicht "ad modum Minelli" vorzustellen, sondern mehr an ästhetisch-kritische Abhandlungen zu denken hat, die hier und da mit etymologischen und historischen Notizen ausgestattet waren. Ritschl 16) zählt den Stilo chne weiteres den altesten Scholiasten des Plautus bei. Auch C. Kornel Sisenna<sup>17</sup>), dessen Geburt ungefähr 123 v. Chr. fallt, als Redner und Historiker 18) sehr geschätzt, und vielleicht identisch war mit dem vorher genannten Kornel 19), dem Kommentator des Navius, gehört zu den Erklärern des Komikers, wie einige Ueberreste bezeugen, die sich auf den Amphitruo, die Aulularia, Captivi, den Poenulus und Rudens beziehen, und somit schliessen lassen, dass der Kommentar sich auf den ganzen Plautus bezog. Die Fragmente betreffen Sprachliches, Metrisches und Prosodisches.

Wie Plautus fand gewiss auch jetzt schon Terenz seine Interpreten, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass P. Nigidius Figu-

<sup>15)</sup> Cf. Ritschl De veteribus Plauti interpretibus. Bonnae 1810. 4.

<sup>16)</sup> L. c. pag. 8. Vgl. auch J. Könighoff: De Scholiastae in Terentium arte critica. Aachen 1840. pag. 17. Multum quoque studii et operae in rebus grammaticis atque etymologicis consumpsit, et magnam qua instructus erat doctrinae copiam partim libris non paucis, quorum nunc fragmenta tantum perexigua supersunt, tradidit, partim in scholis cum magno discipulorum numero communicavit. Inter veteres autem Latinorum scriptores, quorum interpretationi operam impendebat, praecipuum quendam locum comici videntur obtinuisse. —— Id autem vix dubitari potest, quin L. Aelius Stilo eorum scholiastarum numero adscribendus non sit, qui in Terentii verba et sententias dedita opera commentati sunt.

<sup>17)</sup> Cf. Io. Glandorp in Onomastic. Roman. Francof. 1589. Ger. Voss de Histor. Latt. lib. I. c. 10. Lugd. Bat. 1627. 4. Iul. Aemil. Wernicke Sisenniana s. Lucii Cornelii Sisennae rerum Romanarum scriptoris vita et quae supersunt operum fragmenta. Thoruni 1889. 4. Fr. Ritschl de Plauti interpretibus §. 7—9.

<sup>18)</sup> Cio. Brut. 61, 228. Cf. Ellendt Prolegg. ad Cio. Brut. p. CII.

<sup>19)</sup> Ruperti de stemmatis gentium romanar. p. 67. lässt unsern Kornel Sisenwa aus einer plebejischen gens Corneliorum abstammen; Wernicke l. c. pag. 10. aus einer angesehenen Familie der Kornelier.

lus einen Kommentar sum Terens geschrieben hat; doch ist es immerhin auch möglich, dass Nigidius den Komiker nur gelegentlich in seinen "Commentariis grammaticis" (§. 147. S. 253.) berührt hat <sup>20</sup>). — Ohne erhebliche Stütze ist Könighoffs Konjektur, dass der beim Donat <sup>21</sup>) erwähnte Ades io, den niemand sonst nenne noch kenne, in Aelius Stilo zu emendiren sei <sup>22</sup>). — Ungewiss bleibt der Inhalt der "Commentarii", welche Sueton <sup>23</sup>) dem Sävius (oder Suevius) Nikanor (§. 147. Anm. 21.) zuschreibt, und ebense, in wie weit die "Volumina variae eruditionis" des Aurel Opil hierher gehören, welche den "Libri posteriores" des Antistius Labes zu entsprechen scheinen.

### §. 165.

#### Uebersetzer.

Während bei den Griechen die Uebersetzungen einen sehr untergeordneten Theil der Philologie ausmachten, weil die Griechen, befriedigt durch eine eigene Nazionalliteratur, nicht aus der Fremde einen Zuwachs nöthig hatten, auch bei ihrer Abgeschlossenheit, in der sie sich von allem Barbarischen hielten, nach fremder Literatur sich nicht umsahen und vergeblich umgesehen haben würden, da sie geistig alle Völker ihrer Zeit überragten; so sehen wir bei den Römern die Anfänge der Literatur und Gelehrsamkeit fast aus nichts anderem bestehen als aus Uebersetzungen<sup>1</sup>), die man theils veranstaltete, um sich an den Werken der Griechen zu erfreuen und dieselben heimisch zu machen, theils um sich in sprachlichem Ausdrucke zu üben, wie dieses besonders die Redner thaten<sup>2</sup>). So kam es, dass gleichzeitig mit dem Aufblühen der römischen Literatur eine Anzahl

<sup>20)</sup> Cf. Schopen de Terentio et Donato ejus interprete. Bonnae 1821. 8. p. 41.

<sup>21)</sup> Donat. ad Terent. Eunuch. IV, 4, 22.

<sup>22)</sup> Könighoff l. c. pag. 17. not. 5.

<sup>23)</sup> Sueton. de ill. gr. c. 5.

<sup>1)</sup> Suet. de ill. Gr. cap. 1.

<sup>2)</sup> Quint. X, 5, 2. Vertere Graeca in Latinum veteres nostri oratores optimum judicabant. Id se Crassus in illis Ciceronis de Oratore (I, 34) dicit factitasse. Id Cicero sua ipse persona frequentissime praecipit; quin etiam libros Platonis ac Xenophontis edidit hoc genere translatos. Id Messallae placuit, multaeque sunt ab eo scriptae ad hunc modum orationes.

von Uebersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische entstand 3). Das Uebersetzen hiess vertere, oder transferre 4), auch interpretari; eine Uebersetzung conversio 5) oder interpretatio; der Uebersetzer interpres.

Die ersten Uebersetzer waren Dichter, wie Livius Andronikus, Knej. Nävius, Ennius, Attius Labeo, Lukrez, Kn. Matius u. a. Dann zeigten die Philosophen und Redner grossen Uebersetzungseifer, wie Katius, Rabirius, Amafanius, vor allen aber M. Tullius Cicero (Anm. 23.). Ausserdem sind als Uebersetzer zu nennen L. Kornel Sisenna, Mark Aemil Skaurus und der Grammatiker Pompejus Lenäus (Anm. 31.).

Die Uebersetzer hatten weniger den höheren Zweck, die griechischen Werke in möglichst treuer Kopie zum Genusse derer wiederzugeben, welche das Original nicht lesen konnten; sondern aus rein praktischer Tendenz übersetzte man den Inhalt, wenig bekümmert um die kunstvolle Form. Aus diesem Grunde übersetzten die Dichter, um den griechischen Stoff der Poesie auf römischen Boden zu verpflanzen; die Philosophen suchten hauptsächlich Werke aus, in welchen der ihnen am meisten zusagende Eklektizismus und Stoizismus niedergelegt war; den Epikureismus wählten Katius, Rabirius, Amafanius, Lukrez und M. Brutus. Doch ging Cicero weiter und machte seine Landsleute mit fast allen griechischen Systemen bekannt. Aus praktischem Interesse veranstaltete der römische Senat die Uebersetzung des Karthagers Mago, dessen Werk über den Ackerbau aus 28 BB. bestand 6).

Die Uebersetzungen der griechischen Dichter unterscheiden sich wesentlich von den Uebersetzungen der Prosaiker; bei jenen war die

<sup>3)</sup> Horat. Epp. II, 1, 161 sqq.

Serus enim (scil. Romanus) Graecis admovit acumina chartis, Et post Punica bella quietus quaerere coepit, Quid Sophocles et Thespis et Aeschylus utile ferrent. Tentavit quoque rem, si digne vertere posset.

<sup>4)</sup> Plin. Epp. VII, 9. vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino in Graecum vertere. cf. Quintil. l. c.

<sup>5)</sup> Quint. X, 5, 4.

<sup>6)</sup> Columella de re rustica I, 1, 18. Verumtamen ut Carthaginiensem Magonem rusticationis parentem maxime veneremur. nam hujus XXVIII memorabilia illa volumina ex Senatus Consulto in latinum sermonem conversa sunt.

Rücksicht auf die Treue etwas lax. Noch Horaz?) stellt als Regel auf: Nec verbum verbo curabis reddere fidus Interpres.

Die metrische Form legte freilich auch dem Uebersetzer viel Schwierigkeiten in den Weg; daher gleichen solche Arbeiten oft eher freien Nachahmungen als Uebersetzungen. Der reelle Inhalt wurde dagegen im Ganzen richtig und getreu wiedergegeben; weshalb auch die Uebersetzungen prosaischer Schriften oder einzelner Stellen, wie in den philosophischen Schriften des Cicero, gelungener zu nennen sind. Doch kommt es auch umgekehrt vor, dass man ängstlich blos die Worte wieder gab, und dadurch den Sinn entstellte, wie dieses vom Attius Labeo (s. Note 13.) gesagt wird, daher auch sein Uebersetzen componere nicht vertere heisst. Erst Cicero, der überall in der Literatur einen feinen Sinn offenbarte, zeigt das rühmliche Streben, auch die griechische Form der Darstellung möglichst treu wiederzugeben (vgl. Anm. 27.), und beklagt sich bei diesem Streben öfter, wie die lateinische Sprache sich nicht immer fügen will.

Der Stoff, den man vorzugsweise übersetzte, ward von Dichtern, Philosophen und Rednern entlehnt. Unter den Dichtern steht Homer oben an; dann folgen die Tragiker, die Lehrgedichte des Arat, die Redner Demosthenes und Aeschines, die Philosophen Platon, Xenophon, die Epikureer; auch die milesischen Marchen des Aristides, die iepà àvayeuph des Euemeros. Pompejus der Grosse veranlasste den Grammatiker Lenäus, seinen Freigelassenen, medizinische Schriften, die Mithridat besass, ins Lateinische zu übersetzen (Anm. 31.).

Unter den Uebersetzern des Homer ist der älteste Livius Andronikus (bl. c. 240. + 220 v. Chr. 8)) aus Tarent (?), ein Grieche von Geburt. Seine Uebersetzung der Odyssee hatte sich einer solchen Aufnahme zu erfreuen, dass sie frühzeitig als Lesebuch in den Schulen eingeführt wurde, und sich bis zu Horaz Zeiten 9), vielleicht bis in die Zeit des Bischofs Planciades Fulgentius (im 6ten Jahrh. n. Chr. G.) erhalten hatte 10). Wie holprig und steif dieselbe

<sup>7)</sup> Epist. ad Pison. 133. Vgl. auch in S. 166. Anm. 30. die Stelle des G c l-lius IX, 9.

<sup>8)</sup> Ueber seine Zeit C1 c. Brut. c. 18, 71. Ueber sein Leben giebt lit. Nachweisungen Bähr Röm. Lit. S. 28. Note 1)

<sup>9)</sup> Epp. II, 1, 69 sq.

<sup>10)</sup> Planc. Fulg. Mythol. 1, 26.

aber noch gewesen sein mag, geht aus dem Urtheil des Cicero <sup>11</sup>) hervor. Auch die Schauspiele des Livius waren Uebersetzungen aus dem Griechischen <sup>12</sup>). — Attius Labeo (c. 215.) übersetzte die Ilias und Odyssee, aber eben nicht mit grossem Glücke, wie wir aus dem Urtheile des Scholiasten zum Persius sehen <sup>13</sup>). — Eben so wenig scheint des Knej. Matius Uebersetzung der Ilias in Hexametern gelungen gewesen zu sein <sup>14</sup>). Dieser Knejus, oder besser Kajus Matius war von edler Abkunft und römischer Ritter, reiste in seiner Jugend durch Griechenland und Kleinasien, und war Spezialfreund des Cäsar und Cicero <sup>15</sup>). Er gab sich fleissig mit den

Macerat hemonem quamde mare saevom: vires quoi Sunt magnae, topper confringent importunae undae.

Die Fragmente der Odyssee hat behandelt G. Hermann Elem. Doctr. Metr. p. 617 sq. Cf. Santen ad Terent. Maur. p. 232 sq. Osann Anall. critt. Berol. 1816. p. 33 sq. Weichert de Laevio poeta S. 9. (p. 65. Poett. Latt. reliqq.).

- 13) Die Fragmente seiner Tragödien finden sich in den Sammlungen von Mart. Delrius (Antverp. 1598. 4.) Paris 1620. 4. T. I. p. 98 sqq. von Petr. Scriverius; von Mattairius Londin. 1718. Fol. Vol. II. p. 1456 sqq., von Fr. Henr. Bothe Poett. scenici Latinor. Vol. V. Ps. I. (Halberst. 1823. 8.).
- 18) Schol. ad Persii Sat. I, 14. Labeo transtulit Illada et Odysseam verbum ex verbo, ridicule satis, quod verba potius quam sensum secutus sit. Ejus est ille versus:

Crudum manduces Priamum Priamique pisinnos.

Ibid. 50. Attius Labeo Iliadem foedissime composuit.

- 14) Rin Fragment dieser Ilias bei Burmann Anthol. Lat. Vol. I. p. 680. Wernsdorf Poett. latt. minn. T. IV. p. 570 sqq. C. Zell P. Syrisententt. Stuttg. 1829. p. 47.
- Homer von Kaj. Matius, dem Freunde des Cäsar und Cicero; beide sind aber identisch. Vgl. v. Leutsch in d. Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1834. N. 19. p. 164—165. Piderit de Apollodoro et Theodoro rhett. p. 22—24. Verschieden aber war Matius, der schwelgerische Hausfreund des August, der Baumkünstler (invenit nemora tonsilia bei Plin. H. N. XII, 6. Vol. II. p. 325. ed. Bip.) und Scriptor de re rustica. Siehe Fr. Ritter in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1841. N. 143. p. 1198.

<sup>11)</sup> Cic. Brut. 18. nam et Odyssea latina est, sic tanquam opus aliquod Daedali, et Livianae fabulae non satis dignae, quae iterum legantur. Als Probe der Uebersetzung vgl. Hom. Od. VIII, 189 sq. mit Livius Andronikus:

— namque nilum pejus

Wissenschaften ab, heisst schon bei Cicero homo doctissimus <sup>16</sup>), und stand in verdientem Ansehen, so dass ihm Apollodor von Pergamum seine  $T\dot{\epsilon}\chi\nu\eta$   $\dot{\epsilon}\eta\tau\sigma\varrho\iota\varkappa\dot{\eta}$  widmete. — Der sonst unbekannte Uebersetzer der Ilias Ninnius Krassus wird ebenfalls mit Matius identifizirt, aus dessen Namen jener korrumpirt sein soll <sup>17</sup>).

An die Uebersetzer des Homer schliesst sich an der Uebersetzer der kyprischen Ilias, nämlich Knej. Nävius aus Kampanien, ein Grieche von Geburt (bl. c. 235. + 204. zu Utika im Exil). Derselbe übersetzte auch griechische Tragödien und Komödien, und Cicero rühmt des Nävius Schriften (vgl. §. 166. Anm. 4.).

Rudia in Kampanien (geb. ½43 + 169), welcher weniger angstlich die Griechen übersetzte, sodass seine Uebersetzungen mehr freien Nachahmungen gleichen. Durch seine Herrschaft über die römische Sprache wusste er die dichterischen Werke der Griechen den Römern geniessbar zu machen. Seine Tragödien, deren 23 gewesen sein sollen, waren fast wörtlich aus Euripides übersetzt, seine Komödien (3? Ambracia, Pancratiastes, Asotus) dagegen mehr Nachahmung. Ferner übersetzte er mehrere Lehrgedichte, wie die "Phagesia" oder "Hedypathetica" des Archestrat, welcher die Gastronomie in Hexametern beschrieb 18); des Epicharm Gedicht von der Natur, in Hexametern und Tetrametern; des Euemeros isoù ûvavoapó (§. 107. Anm. 31.) oder von der Entstehung der Götter. — Den sich freier bewegenden Pakuv erwähnen wir in folgendem Paragraph, da er mehr Nachahmer als Uebersetzer ist.

Der Elegiker Kaj. Kornel Gallus aus Forum Iulii in Gallien, des Virgil Zeitgenosse und Freund, soll die griechischen Gedichte des Euphorion von Chalkis übersetzt haben 19).

Unter den Uebersetzern der griechischen Prosa nennen wir zuerst einen Klaudius, der vor dem gleichnamigen Zeitgenossen des Sulla, Q. Klaudius Quadrigarius lebte, und die in griechischer Sprache geschriebene römische Geschichte des Acil ins Lateinische

<sup>16)</sup> Cic. ad Fam. XII, 15. cf. XI, 27. Gell. N. A. VI, 6. XV, 25. XX, 9.

<sup>17)</sup> Cf. Wernsdorf l. c. pag. 569 sq.

<sup>18)</sup> Cf. Schneider Epimetr. ad Aristot. Hist. Anim. p. LII. LXXII sqq. Burmann Anth. Lat. III. ep. 185. Wernsdorf l. c. I. p. 157. 187.

<sup>19)</sup> Cf. Heyne ad Virgil. Bucol. p. 238 sqq. Ueber das Leben dieses Mannes C. Völker de C. Cornelii Galli vita et scriptis. Part. I. Bonn. 1540. 8.

übersetzt haben soll <sup>20</sup>). — Der Geschichtschreiber Luc. Kornel Sisenna (c. 86 v. Chr.) übersetzte die milesischen Märchen des Aristides, an denen die Römer frühzeitig Gefallen gefunden haben müssen <sup>21</sup>). — Dem Mark Aemil Skaurus wird eine Uebersetzung des Xenophon zugeschrieben.

Besonders waren es die griechischen Philosophen, welche die Aufmerksamkeit der Römer auf sich zogen. Die Lehre des Epikur wurde durch meist schlechte Uebersetzungen zugänglich gemacht; aber hier sprach mehr der Inhalt als die Form an, und deshalb konnten die Uebersetzungen eines Katius, Amafanius<sup>22</sup>), M. Brutus, wozu noch das Gedicht des Lukrez Karus de rerum natura kam, bei aller Härte des Ausdrucks auf Leser rechnen.

Vor allen aber übersetzte mit regem Eifer M. Tullius Cicero die Werke der Griechen, weniger um sie zu veröffentlichen, als zur Stilübung (vgl. Anm. 2.). Es fallen auch seine Uebersetzungen meist in die Jugendzeit, wie die des Arat Phaenomena, die er ziemlich wörtlich übersetzte, so wie die Prognostica <sup>23</sup>); ferner des Platon Timäos <sup>24</sup>) und Protagoras <sup>25</sup>); des Xenophon Oekono-

<sup>20)</sup> Cf. G. I. Voss de hist. latt. I, 10. und Lachmann de fontt. Livii, fasc. I. p. 85. II. p. 23 s1.

<sup>21)</sup> Cf. Ovid. Trist. II, 412. 413. Plut. Crass. 89.

<sup>22)</sup> Ueber diese beiden sagt Cic. ad Fam. XV, 19. Ipse enim Epicurus, a quo omnes Catii et Amafanii, mali verborum interpretes proficiscuntur — — cf. ibid. Ep. 16. Tusc. Quaest. IV. c. 8. und Schol. ad Horat. Sat. II, 4, 1.

<sup>23)</sup> Cf. Schaubach de Arati Solens. interprett. Meining. 1818. p. 4 sq. und dessen Novae edit. Arateor. Ciceronis etc. specimen. Meining. 1820. Die Aratea stehen in Orelli's Ausg. d. Cic. T. V. P. II. p. 516 sqq. in Nobbe's Ausg. des Cic. p. 1180 sqq. Bes. herausgegeb. von I. C. Orelli Ciceronis Aratea c. variis lectt. Turici. 1837. 4 maj.

<sup>24)</sup> Timaeus (s. de universo fragmentum; diese Aufschrift ist späteren Ursprungs) findet sich bei Orellil.c. T. IV. P. II. p. 494 sqq. bei Nobbe p. 1175 sqq. — Cf. K. Fr. Hermann De interpretatione Timaei Platonis dialogi a Cicerone relicta disputatio. Gotting. 1842. 4., wo nachgewiesen wird, dass diese Arbeit Cicero's in seine letzte Lebenszeit fällt, und nicht eine blosse, zur stilistischen Uebung vorgenommene Uebersetzung sein, noch blos zur Bekanntmachung seiner Landsleute mit dem Platonischen Dialog dienen sollte. "Vide ne totus hic locus, quamvis ipsis verbis ex Platone expressus majoris alicujus operis pars fuerit, quo Cicero doctrinam de origine et naturam rerum simili modo tractaverit, quo circa eaudam aetatem plerasque reliquae philosophiae partes vel Platonico, vel ut ipse ait Aristotelio more in dialogorum formam redegit! Die Ueberset-

mika 3 BB. 26); die Reden des Demosthenes und Aeschines de corona, zu denen Cicero gleichsam als Vorrede die Abhandlung "De optimo genere oratorum" schrieb, welche sich noch erhalten hat. Dem Cicero kam es bei seinen Uebersetzungen nicht immer auf ganz strenge Worttreue, sondern auf den Sinn und die Kraft der Rede an, die er in römischer Sprache zu reproduziren am angelegentlichsten strebte 27). Sein Hauptzweck bei dieser Uebersetzung war der, den Römern eine Anschauung von dem zu geben, was es heisse: Attice dicere 28). Wie schwer übrigens dem Cicero das Uebersetzen bisweilen geworden ist, verräth er selbst mit liebenswürdiger Offenheit <sup>29</sup>). Um jeder Harte und Undeutlichkeit, die sich bei ungeschickten Uebersetzern (interpretes indiserti) findet, zu entgehen, übersetzte er nicht nur nicht ganz wörtlich, sondern erlaubte sich auch wohl, e in griechisches Wort durch mehrere wiederzugeben, oder auch ein griechisches Wort geradezu beizubehalten, wenn sich das lateinische dafür nicht recht finden wollte 30).

zung habe überhanpt nicht ganz wortgetreu sein sollen; doch seien die Hauptabweichungen dadurch entstanden, dass Cicero Platon's Dialog nicht überall richtig aufgefasst habe.

<sup>25)</sup> Fragmente bei Orelli l. c. p. 477. bei Nobbe p. 1142.

<sup>26)</sup> Cic. de opt. gen. oratt. c. 5. Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum orationes. — nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis iisdem et earum formis tanquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis; in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed
genus omnium verborum vimque servavi. non enim ea me annumerare lectori putavi oportere, sed tanquam appendere.

<sup>28)</sup> Cic. de opt. gen. oratt. c. 5, 5. Hic labor meus hoc assequetur, ut nostri homines, quid ab illis exigant, qui se Atticos volunt, et ad quam eos
quasi formulam dicendi revocent, intelligant. I b i d. c. 7. fine. Quorum
ego orationes si, ut spero, ita expressoro, virtutibus utens illorum omnibus, i. e. sententiis et earum figuris, et rerum ordine verba persequens
eatenus, ut ea non abhorreant a more nostro (quae si e Graecis omnia
conversa non erunt, tamen ut generis ejusdem sint elaboravimus), erit regula, ad quam eorum dirigantur orationes, qui Attice volent dicere.

<sup>29)</sup> Cf. Cic. de republ. I, 43. Vgl. Bd. I. S. 28. Anm. 26.

<sup>30)</sup> Cic. de Finib. bon. et mal. III, 4. Nec tamen exprimi verbum e verbo necesse erit (cf. Horat. Ep. ad Pis. 183.), ut interpretes indiserti solent, cum sit verbum, quo idem declaret, magis usitatum. equidem soleo etiam quod uno Graeci, si aliter non possum, idem pluribus verbis exponere; et tamen puto concedi nobis oportere, ut Graeco verbo utamur, si quando minus occurret Latinum, ne hoc ephippiis et acratophoris potius quam proegmenis et apoproegmenis concedatur.

Von praktischen Werken, wie über den Landbau, wurde das Werk des Mago übersetzt, wie schon (Anm. 6.) angedeutet ist. Ausserdem sorgte Pompejus der Grosse dafür, dass von seinem Freigelassenen, dem Grammatiker Lenäus die medizinischen Schriften der Griechen übersetzt wurden, welche er ihm aus der Bibliothek des Mithridat, wo jene Werke gesammelt waren, nach der Besiegung desselben verschaffte 31).

### §. 166.

Studium und Nachahmung der griechischen Literatur.

Im vorhergehenden Paragraph ist angedeutet worden, dass die Uebersetzer wegen der freien Behandlung ihres Originals zum Theil besser Nachahmer genannt werden dürften. Eben so könnten auch cinige Nachahmer Uebersetzer genannt werden, da sie wirklich oft ganze Stellen wortgetreu übersetzten. Allein die Aenderungen, Zusätze und individuellen Färbungen, die sie ihren Werken beibrachten, stempelten dieselben zu freieren, mehr oder minder von dem Originale abweichenden Arbeiten, die als Nachahmungen, als unmittelbare Resultate des Studiums der griechischen Literatur zu betrachten sind. Einen Blick auf die Nachahmungsversuche der Römer zu werfen, ist nicht bloss interessant, sondern zugleich nothwendig, um die Entwickelung der philologischen Thätigkeit bei den Römern anschaulich zu verstehen. Bei der Nachahmung überhaupt stellt sich schon eine mehr oder minder gelehrte Thätigkeit heraus; aber sie wird in Uebersetzungen und Kopierungen ausländischer Schriftwerke zu einer sprachwissenschaftlichen Gelehrsamkeit, welche als integrirender Theil des Gebietes der Philologie anzusehen ist.

Da die römische Literatur erst beginnt, seitdem die Römer mit den Griechen in politischen und, in Folge dessen, in literarischen Verkehr treten, und da der Einfluss der griechischen Literatur auf die römische unverkennbar vorliegt, so sehen wir hier recht eigentlich die Früchte, welche die Philologie bringt, wenn sie ihren Zweck erfüllt, nämlich den Geist des einen Volkes, soweit er sich in der Literatur fixirt hat, im Geiste eines andren lebendig und wirksam

<sup>81)</sup> Plin. H. N. XXV, 3. Vol. IV. p. 210sq. ed. Bip. Pompejus autem omni regia praeda potitus transferre ea (scil. exemplaria commentationum) sermone nostro libertum suum Lenaeum, grammaticum artis, jussit. Vitaeque ita profuit non minus quam reipublicae victoria illa.

werden zu lassen. Diesen Zweck haben die Römer durch ihr Studium der Griechen vollkommen erreicht, trotz allen Mangels jener wissenschaftlichen Technik, welche die griechischen Philologen besassen. Die ganze römische Literatur kann als eine Frucht philologischer Thätigkeit betrachtet, überhaupt eine gelehrte und philologische Literatur genannt werden; denn als solche lässt sie uns auch die Geschichte ihrer Entwickelung kennen lernen.

Anfänglich zeigte sich der Römer von der griechischen Literatur ganz abhängig, indem der des Griechischen Kundige ohne alle sich klar bewusste Kunst griechische Werke ganz oder theilweise übersetzte, oder nach griechischen Gedanken, besonders griechischer Feinheit und Witz haschte, um alles dieses nach Kräften in der noch unbehülflichen römischen Sprache wieder zu geben; dies geschah etwa von Livius Andronikus bis 100 J. v. Chr. Als aber die Römer zum Bewusstsein möglicher Leistungen gekommen waren, so folgte eine Zeit der Kunst, in welcher die Dichter als wahre Gelehrte -Docti') - mit einer zum Theil eben so geschmackvollen als ängstlich sleissigen Sorgfalt die Alexandrinischen Dichter — die eigentlichen Kunstpoeten — zu erreichen und wo möglich zu überbieten suchten. Dieses Streben erreicht seine höchste Stufe unter August; denn obschon auch unter den spätern Kaisern die Nachahmung nie aufhörte, so hörte aber doch der geläuterte Geschmack und der männliche Fleiss auf, welche beide allein den Römern eine achtungswerthe Literatur verschafft haben. — Man pflegt es gewöhnlich als ein bedauerliches Ereigniss zu betrachten, dass die Römer die Griechen so fleissig nachahmten, indem man annimmt, dass die ersteren eine weit nazionalere und originelle Literatur erzielt haben würden, wenn sie sich nicht von den Griechen abhängig gemacht hätten. so etwas lässt sich doch mit gar nichts beweisen, und man könnte eben sogut die Behauptung hinstellen, dass die Römer ohne Studium der griechischen Literatur gar keine nennenswerthe Literatur erhal-Die Geschichte hat hier wie überall gerichtet; alle Bedenklichkeiten gegen die historischen Fakta sind Grillen derer, welche nur das Amt eines Nachrichters übernehmen; es erinnert der-

<sup>1)</sup> So erhielt wegen seiner Nachahmung der Griechen schon Katull den Beinamen doctus. Cf. Tibull III, 6, 41. Ovid. Amor. III, 9, 61. Martial. Epigr. I, 62. VIII, 73. Uebrigens nannten auch die Griechen ihre Dichter σοφοί. Vergl. Weichert de Hostio poeta p. 6. not. und Poett. latt. reliqq. p. 121.

gleichen an die bekannte Frage: Wie würde es in Deutschland aussehen, wenn der dreissigjährige Krieg nicht Statt gefunden hätte? Wenn auch sonst öfter nicht, so ist doch hier das Hegelsche Axiom richtig: "Was ist, das ist vernünftig". Und in der That, ein so praktisches und materielles Volk, wie die Römer waren, hätte nichts Vernünftigeres thun können, um zur Intelligenz und wissenschaftlichen Kultur zu gelangen, als dass es sich dieselbe vom intelligentesten Volke entlehnte. Naturam expelles furca, tamen usque recurret; und auch die Römer blieben bei aller Gräzität — Römer?).

Eine umfassende Geschichte der Nachahmung griechischer Literatur von Seiten der Römer, die ein richtigeres Urtheil über die römischen Leistungen verstatten würde, ist ein noch starkgefühltes Bedürfniss<sup>3</sup>). Für unsern Zweck geben wir hier einzelne Notizen, welche nur hindeuten sollen auf das Studium der griechischen Literatur, welches die Römer zur Förderung ihrer eigenen Literatur getrieben haben.

Die tragischen Dichter Italiens 4) entlehnten sowohl den mythischen Stoff als auch zum Theil die Form von den griechischen Mustern eines Sophokles und Euripides, die sie bald übersetzten, bald paraphrasirten. Seltener wurde Aeschylos bearbeitet, wie dieses z. B. von Knej. Nävius geschah, der ausser Euripides auch den Aeschylos bei Abfassung seiner Tragödien vor Augen hatte. — Ennius folgte hauptsächlich dem Euripides und wusste den von diesem gebotenen mythischen Stoff auf freie Weise zu be-

<sup>2)</sup> Athen. VI, p. 278. E. — ὅπερ ἐν τοῖς πάλαι χρόνοις ἐποίουν οἱ 'Ρωμαῖοι· διαφυλάττοντες γὰρ ἄμα καὶ τὰ πάτρια μετῆγον παρὰ τῶν Χειρωθέντων εἴτε λείψανον καλῆς ἀσκήσεως εὕρισκον, τὰ ἄχρηστα ἐκείνοις ἐῶντες, ὅπως μηδ εἰς ἀνάκτησιν ὧν ἀπέβαλον ἐλθεῖν ποτε δυνηθῶσι. Die folgenden Beispiele sind zwar aus dem praktischen Handeln im Staatsleben entlehnt, hindern aber nicht, dass wir auch in literarischer Hinsicht die Römer als solche Nachahmer wieder erkennen, welche auch die griechische Literatur zum Nutzen des Staatslebens verarbeiteten.

<sup>3)</sup> Lose Beiträge liefern die Kommentatoren, welche griechische Parallelstellen zu sammeln pflegen. Doch ist mit solchen wenig gedient, weil es hier auf eine historisch genaue Nachweisung der Quellen und Vorbilder im Zusammenhange ankömmt, wenn ein universelleres Urtheil gefällt werden soll.

<sup>4)</sup> K. Zimmer: Warum ging dem römischen Volke in der dramatischen Poesie überhaupt und in der komischen insbesondere Originalität und klassische Bildung ab? (Eine Abhdlg. in d. Leipzz. Jahrbb. Supplem. Bd. V. Hft. 2. S. 226-211.

handeln; M. Attilius 5) dem Sophokles. — Noch freier bewegte sich in Nachahmung der Griechen M. Pakuv (geb. 220. zu Brundusium, † 90 Jahre alt zu Tarent) und L. Attius der Tragödienschreiber (geb. c. 170. bl. c. 135.), welcher schon Tragödien aus nazionalem Stoffe dichtete, wie "Brutus", "Decius", "Marcellus."

Die römischen Komiker entlehnten sämmtlich ihren Stoff aus den Werken der neuern Komödie der Griechen 6) — Comoedia pal-Mit welchen Rücksichten die römischen Komiker bei Benutzung ihrer griechischen Vorbilder zu kämpfen hatten, erhellt nur aus einer speziellen Bekanntschaft mit der Geschichte der römischen Dramaturgie. Einige treffende Winke giebt Ladewig in seinen "Einleitungen und Anmerkungen zu Plautinischen Lustspielen", im Rhein. Mus. Jahrg. III. (1844.) Hft. 2. S. 179 fgg. Plautus aus Sarsina in Umbrien (+ 184 v. Chr.), der Schöpfer der römischen Komödie, hatte sein Vorbild an Philemon 7), Diphilos 8), Demophilos 9), Menander 10), die er, wie auch Cäcil Statius († 168), Terenz, Sextus Turpil (+ 101), Lucius Afranius 11) (bl. c. 125) noch thaten, szenenweise wörtlich übersetzte, andererseits aber mit soviel individuoller Originalität zu handhaben wusste, dass er ein fast nazionales Drama schuf. Neben den attischen Komikern studirte Plautus auch den sikulischen Epicharm 12) und liess den Theokrit 13) nicht unbeachtet. Fast alle Komiker folgten dem Menander, besouders Publius Terens aus Afrika (geb. 193 zu Karthago, + 154.), den Cäsar einen halben

<sup>5)</sup> Cic. de fin, b. et m. I, 2. ad Attic. XIV, 20.

<sup>6)</sup> Vergl. Köpke über die griechischen Originale nachgebildeten Lustspiele der Römer, in d. Ztschr. f. Alt. Wiss. 1885. S. 1225 fgg.

<sup>7)</sup> Der "Mercator" nach dem Εμπορος.

<sup>8)</sup> Die "Casina" nach den Κληφούμενοι (hier vgl. man insbesondere Ladewig im Rhein. Mus. 1844. Jahrg. III. Hft. 2. S. 186 ff.); der "Rudens"; der "Trinumus" nach dem Θήσαυρος des Diphilos.

<sup>9)</sup> Die "Asinaria" nach dem "Ovaygoç.

<sup>10)</sup> Vgl. Ritschl Die Plautinischen Didaskalien, im Rhein. Mus. 1811. Bd. 1. Hft. 1. 8. 44 fg.

<sup>11)</sup> Cic. de Finib. B. et M. I, S. Horat. Epp. II, 1, 57. Dicitur Afrani toga convenisse Menandro.

<sup>12)</sup> Cf. K. Linge's Schulschriften. Breslau 1828. Abhandl. VII.: De Plauto properante ad exemplar Epicharmi. comment. ad Horat. Epp. II, 1, 58. pag. 164—174.

<sup>13)</sup> Lingel. c. pag. 173 sq.

Menander nennt 14); ihn aber geradezu für einen blossen Uebersetzer ausgeben, ist in keinem Falle zu rechtfertigen 15): sowie auch von allen übrigen römischen Komikern festzuhalten ist, dass sie ihre Muster weniger übersetzt, als frei nachgeahmt und das Wesen der griechischen Komödie den römischen Sitten, Gesinnungen und Verhältnissen angepasst haben. Denn indem sie für ihre Zeitgenossen dichteten und deren Beifall erstrebten, mussten sie sich schon nach ihrem Publikum richten und die griechischen Originale modifiziren. Daher gesielen auch die Komödien den Römern, so lange sie die Originale nicht mit den Nachahmungen konfrontirten. Ganz anders stellte sich freilich das Urtheil über die römischen Komödien heraus, seitdem man sie als Uebersetzungen betrachtete, wie dies zum Beispiel Gellius mit dem "Plocius" des Cacil Statius 16) gethan hat. Gellius urtheilt hier so richtig und die ganze Stelle passt hier so gut her, dass wir keinen Anstand nehmen, sie mitzutheilen 17). "Comoedias lectitamus nostrorum poetarum sumtas ac versas de Graecis, Menandro ac Posidio aut Apollodoro aut Alexide et quibusdam item aliis comicis. Atqui cum legimus eas, nihil sane displicent, quin lepide quoque et venuste scriptae videantur, prorsus ut melius posse fieri nihil censeas.

<sup>14)</sup> Cf. A el. D o n a t. vit. Terent. c. 5., wo Cicero vom Terenz sagt, er sei "conversus expressusque latina voce Menander", und Cäsar, er sei "dimidiatus Menander." Des Terenz "Phormio" war nach Apollodor gedichtet; die "Hecyra" nach Apollodor und Menander; die "Adelphi" nach der gleichnamigen Komödie des Menander und den Synapothnescontes des Diphilos (cf. Terent. Adelph. prolog. 6 sqq. Grauert Histor. u. philolog. Analekten S. 121 fgg. Ihne Quaestiones Terentianae, Bonnae 1843. pag. 25—88.); der "Heautontimorumenos" nach Menander; die "Andria" nach des Menander Andria und Perinthia (cf. Ihne l. c. pag. 5—15. Grauert a. a. O. S. 173 ff., welcher die römische Komödie mit dem griechischen Muster vergleicht); und der "Eunuchus" nach dem gleichnamigen Stücke und dem Kölaξ des Menander (cf. Terent. Enn. prolog. 30 sq. und Ihne l. c. pag. 15—25.).

<sup>15)</sup> Schröder Disput. de Rom. morib. pall. fabul. immixtis pag. 6. sagt gegen das Horazische (Epp. II, 1, 59.) "Vincere — — Terentius arte " also: Artificis praeconium nullo modo tribui potuisse versificatori, qui graecas fabulas reddidisset tantummodo et in latinum transtulisset sermonem."

<sup>16)</sup> Cf. L. Spengel C. Caecilii Statii deperditt. fabull. fragmm. Monach. 1829. 4. Cäcil ahmte ebenfalls besonders den Menander nach. cf. Meineke praef. ad Menandri fragmm. p. XXXV. und die angegebene Stelle des Gellius.

<sup>17)</sup> Gell. N. A. II, 23.

at enim si conferas et componas Graeca ipsa, unde illa venerunt ac singula considerate atque apte junctis et alternis lectionibus committas, oppido quam jacere ac sordere incipiunt, quae Latina sunt, ita Graecarum, quas aemulari nequiverunt, facetiis atque luminibus obsolescunt." Diese Erfahrung machte Gellius mit dem Plocius des Cacil, den er mit einigen Freunden gelesen und mit dem Original des Menander verglichen hatte: "Sed enim postquam in manus Menander venit, a principio statim, di boni! quantum stupere atque frigere, quantumque mutare a Menandro Caecilius visus est! Diomedis hercle! arma et Glauci non dispari magis pretio existimata sunt."

Die übrigen Gattungen der Poesie, die Elegie, das Epos, das didaktische Gedicht 18), die heitern Scherze und sentimentalen Klagen bearbeitete die gelehrte Dichterschule, die sich kurz vor und unter dem Kaiser August bildete und welche sich die alexandrinische Poesie zum Muster nahm. "Das Interesse 19) an der alexandrinischen Kunstpoesie, die sich freilich wie alle Kunstpoesie leichter nachmachen liess, als die frühere Naturdichtung — eröffnete den Römern ein reiches Feld poetischer Mythen in anmuthiger Form und liess sie bei der in der vorherrscheuden Tendenz auf das Praktische, aus dem sie ihr eigenes Leben herausgebildet hatten, begründeten eigenen Armuth, das Gekünstelte, das Gemachte in vielen solchen gelehrten Richtungen übersehen. Man wurde überrascht und erhielt so, ehe man zum Bewusstsein der eigenen Poesie gekommen war, von aussenher eine fremdartige Dichtung, die man bei der gelehrten Richtung der Zeit, wie sie Cicero repräsentirt, für wahre Poesie hielt." - Kallimachos galt den Römern als höchstes Muster eines gefälligen Dichters. Ihm, sowie dem Studium anderer Alexandriner, des Eratosthenes, Apollouios von Rhodos, Euphorion, Theokrit, verdankte Kajus Katull<sup>20</sup>) aus Verona (87-57?) viele seiner ansprechenden und lieblichen Dichtungen (Coma Berenices, Atys, Epithalamium Pelei et Thetidos). Durch solche Versuche der Uebersetzungen und Nachahmungen erhielt die römische Sprache einen Zuwachs an Bildern, zierlichen Wendungen und Schärfe des Ausdrucks.

<sup>18)</sup> Lukrez soll den Empedokles nachgeahmt haben, Sturz Empedocl. fragm. pag. 71. Karsten pag. 75., was Lommatzsch Die Weisheit des Empedokles, S. 88. nicht finden kann.

<sup>19)</sup> Helbig in d. Deutschen Jahrbb. f. Wiss. u. Kunst 1842. N. 805. S. 1216.

<sup>20)</sup> Cf. Fr. Brüggemann de C. Val. Catulli elegia Callimachea diss. (Susati, 1830. 8.) pag. 7. und C. I. Sillig Epist. crit. pag. 81.

Aber auch die gelehrte Künstelei trat an den römischen Gedichten heraus, wie in der "Smyrna" des Kajus Helvius Ciuna 21), an der er zehn Jahre geseilt haben soll 22). Zur beweglicheren Handhabung der romischen Sprache trug vor allen Publius Terens Varro 23) von Atax (82 — c. 37.) bei, der, obschon er erst im stimfunddreissigsten Lebensjahre Griechisch lernte 24), doch die alexandrinischen Kunstdichter sehr glücklich nachahmte 25), wie in den "Argenautika" den Rhedier Apollonies 3), in den "Aratea" den Arat, in der Chorographia den Eratosthenes und freier in den Elegien auf Leukadien, in den Satiren und im Epos "Bellum Sequanum." - Sein Zeitgenosse Mark Manil (75 - 4 v. Chr.) ahmte in seinem Lehrgedichte Astronomicon libri V. über den Einfluss der Gestirne auf die menschlichen Schicksale ebenfalls den Arat nach, wie überhaupt dieser Dichter, welchen auch Cicero übersetzte, den Römern sehr zusagte. — Publius Virgil Maro aus Andes bei Mantua (70-19 v. Chr.) hatte sein Studium der griechischen Literatur unter dem Elegiker Parthenios von Nikäa gemacht, sowie auch sein "Moretum" und "Ciris" ganz deutlich des Parthenios Vorbild verrathen. Seine "Aeneide" dichtete er nach Homer 27) und den Kyklikern, mit gleich-

<sup>21)</sup> A. Weichert de Helvio Cima. Grimmae 1822 u. 23. II. Progrt. 4.

<sup>25)</sup> Serv. ad Virg. Ed. IX, 35.

<sup>23)</sup> Cr. Buhnk. Epist. crit. p. 199 sq. Wernsdorf Poett. Latt. min. Vol. V. P. 3. pag. 1385 sqq., de P. Terentio Varrone Atacino ejusq. carminib. antiquitus memoratis. — Fr. Wüllner de P. Ter. V. Att. vita et scriptis. Monaster. 1829. 4.

<sup>24)</sup> Euseb. Chron. n. MDCCCCXXX. M. Terentius Varro vico Atace in provinci Narbonensi nascitur; qui postea XXXV annum ageas Graecas literas cum summo studio didicit.

<sup>25)</sup> Quint. X, 1, 87. Atacinus Varro in ils, quae per nomen est assocutus, interpres operis alieni. non spernendus quidem, verum ad augendam facultatem dicendi parum locuples.

<sup>23)</sup> Weichert über das Leben und Gedicht des Ap. v. Rhod. S. 406 fg.

Virgil ist vieles geschrieben worden: Ur sinus Virgilius cum Graecis scriptoribus collatus. Antv. 1568. und (ed. L. C. Valckenaer) Leov. 1747.

1. C. Scaliger Poetic. lib. V. cap. 2 et 3. Andrea e locorum Homerico - Virgilianorum specimen 1 et 11. Ien. 1804 n. 1814. Eichhoff Etudes Grecques sur Virgile, ou recueil de tous les passages des poètes grecs, imités dans les Bucol. etc. Paris 1825. 3 Voll. 8. Tissot Etudes sur Virgile, comparé avec tous les poètes épiques et dramatiques des anciens et des modernes. Paris 1826—30. IV Voll. 8.

weitiger Beachtung der alexandrinischen Dichter, wie des Apollonios von Rhodos <sup>28</sup>). Die "Georgika" lassen das griechische Original überall wieder erkennen <sup>29</sup>), sowie seine "Bukolika" oft wörtlich aus dem Theokrit übersetzt sind. Die Art und Weise aber, wie Virgil seine Vorbilder übertrug, ward nicht nur von den Zeitgenossen gebilligt, sondern erregte auch noch das Lob des gelehrten und sachkundigen Gellius <sup>30</sup>).

Unter den Prosaikern begnügen wir uns den einzigen Cicero anzuführen, der nach Quintilian 31) der Nachahmung der Griechen die demosthenische Kraft, platonische Fülle und isokratische Lieblichkeit verdankte. Wissen wir doch auch von ihm, dass er ein fleissiger Uebersetzer (§. 165. Anm. 23.) war und diese Uebung nie ganz aufgah; gesteht er doch selbst, seine Beredsamkeit weniger den rhetorischen Schulen, als vielmehr dem Studium der griechischen Philosophen zu verdanken 32); denn dieses wirkte vorzüglich auf seine Verbosität und Redegefügigkeit, welche letztere er für vollkommne Philosophie hielt 33). Seine philosophischen Schriften über

<sup>28)</sup> Weichert Ueber Leben und Gedicht des Apoll. v. Rh. S. 405.

<sup>29)</sup> Cf. Serv. ad Virg. Georg. I, 43. Quintil. X, 1, 56.

<sup>30)</sup> Gell. N. A. IX, 9. Quando ex poematis Graecis vertendae imitandaeque sunt insignes sententiae, non semper ajunt enitendum ut omnia omnino verba in eum, in quem dicta sunt, modum vertamus. perdunt enim gratiam pleraque, si quasi invita et recusantia violentius transferantur. Scite ergo et considerate Virgilius, quum aut Homeri, aut Hesiodi, aut Apollonii aut Parthenii aut Callimachi aut Theocriti aut quorundam aliorum locos effingeret, partim reliquit, alia expressit. — Dass natürlich auch viele Schönheiten des griech. Originales von Virgil nicht erreicht wurden - so sehr sich auch J. C. Skaliger Poetic. lib. V. cap. 8. für überzeugt hielt, dass Virgil es in vielen Stücken dem Homer und andern Dichtern zuvorgethan habe — versteht sich von selbst, und das Urtheil des Valerius Probus, welches uns Gellius I. c. mittheilt, hat seine Richtigkeit. ,, Rt quoniam de transferendis sententiis loquor, memini audisse me ex Valerii Probi discipulis, docti hominis et in intelligendis pensitandisque veteribus scriptis bene callidi, solitum eum dicere, nihil quicquam tam improspere Virgilium ex Homero vertisse, quam versus hos amoenissimos, quos de Nausicaa Homerus fecit: Οῖτ δ' Αρτεμις είσι κατ' οὔρεος Ιοχέαιρα κτλ.

<sup>31)</sup> Quint. X, 1, 108.

<sup>82)</sup> Cic. Orat. 8. Ego autem et me saepe nova videri dicere intelligo, cum pervetera dicam, sed inaudita plerisque, et fateor me oratorem, si modo sim aut etiam quicunque sim, non ex rhetorum officinis, sed ex Academiae exstitisse. cf. Tuscc. Qu. I, 33 fine. Quint. XII, 2, 23.

<sup>88)</sup> Cic. Qu. Tuscc. I, 4.

den Staat, von den Gesetzen, von den Pflichten u. s. f. sind im Grunde nur Relazionen aus griechischen Philosophen, unter denen er besonders den Platon, Aristoteles, Chrysipp, Karneades, Philon, Antiochos, den Epikureer Zenon u. A. benutzte <sup>34</sup>). Nicht weniger hatten aber auch seine poetischen Versuche und Uebersetzungen ein Bedeutendes zu seiner Sprachgewandtheit beigetragen.

# III. Kritik.

## §. 167.

## Veranlassung der Kritik.

Wir würden hier nur zu wiederholen haben, was bereits §. 47. und §. 115. gesagt worden ist, wenn wir angeben wollten, was die Kritik bei den Römern veranlasst und gefördert habe. Es sind bald die fehlerhaften Handschriften, über welche Cicero¹) schon klagt; bald historische Irrthümer; bald absichtliche oder auch absichtslose Falschungen der Aufschriften oder ganzer Werke, bald auch blosse subjektive Bedenken, welche den aufmerksamen Leser und Forscher der Literaturwerke zum Kritisiren anregten.

Was die sehlerhaften Handschriften betrifft, so rührten diese von dem fabrikmässigen Abschreiben her, mit welchem die Buchhändler oft ungebildete Menschen beschäftigten (Vgl. §. 143. Anm. 24.). Ein Theil der Schuld kam auf die Anwendung der not ae und siglae, oder Abbreviaturen, welche sowohl Abschreiber als auch Nachschreiber anwendeten 2). Nämlich schon vor Cicero gab es Schnellschrei-

<sup>84)</sup> Wie Cicero seine Originale benutzte, deutet an R. Kühner Cic. in philos. ejusque partes merita (Hambg. 1825.) p. 81 sqq. 121 sqq.

<sup>1)</sup> Cic. ad Quint. fr. lib. III. ep. 5. De Latinis vero (nämlich Bücher, die Quintus zu vergleichen wünscht), quo me vertam nescio, ita mendose et scribuntur et veneunt.

<sup>2)</sup> Cf. Ursati De notis Romanis. Patav. 1672. Fol. Jo. Nicolai de siglis veterum. Lugd. 1708. 4. Voss. Aristarch. lib. I. c. 40. Jo. Gerrard Siglarium Romanum. Lond. 1798. Ulr. Fr. Kopp. Tachygraphia

ber, notarii, razvycapoi, welche Diktirtes oder auch Reden wortlich nachschrieben. Um der Schnelligkeit des Sprechers im Nachschreiben folgen zu können, erfand man symbolische Charaktere, die ganze Wörter, Sylben, ja ganze Redensarten bezeichneten. zug auf die Eigennamen pflegte man nur die Anfangsbuchstaben zu schreiben; ebenso den bekannten Gruss in Briefen S.V.B.E.E.V., das bekannte S.P.Q.R. u. dgl. Aber es gab auch noch ein künstliches System von Compendia, welches von den Juristen ausgebildet wurde und seit Cicero's Zeit im Gange war. Am verdientesten machte sich um dasselbe Cicero's Freigelassener Tiro, nach welchem die Abbreviaturen notae Tironianae genannt<sup>3</sup>) und später bis ins zehnte Jahrhundert in Handschriften gebraucht wurden. Da aber diese Zeichen oft falsch verstanden oder nicht genau genug kopirt wurden, so dass sie Veranlassung zu Missverständnissen gaben, so kam es, dass aus ihnen eine zahllose Menge von Fehlern und Textentstellungen hervorgingen, mit denen die Textkritik viel zu schaffen bekam.

Wenn von so häufigen Interpolazionen wie bei den Griechen hier nicht die Rede sein kann, so liegt dieses hauptsächlich in dem einfachen Umstande, dass die römischen Schriftsteller ein bequemeres Schreibmaterial vorfanden, durch welches sie ihre Hervorbringungen vor jenen Fälschungen, welche eine langdauernde Tradizion ihnen beibringen muss, sichern konnten. Dagegen aber kam es bei ihnen vor, dass unvollständige Werke ergänzt, oder nachgelassene Schriften umgearbeitet wurden, sodass die Autorschaft des Werkes oder eines Theiles desselben zweifelhaft werden konnte. Abgesehen von der bekannten Ergänzung des Bellum Gallicum Caesaris, und der Abfassung des Bellum Alexandrinum, Africanum und Hispaniense 1), belehrt uns Sueton auch, dass Kornel Epikadus das Buch ds Sulla De rebus suis ergänzte 1), und dass Skribon, ein Schüler

veterum exposita et illustrata cum figuris. Manh. 1817. 2 Voll. 4. Vergl. auch W. Ad. Becker Gallus Thl. I. S. 197 fg. Bernhardy Röm. Lit. S. 27. Note 52.

<sup>8)</sup> Nach Dio Cass. LV. 7. hatte die Verbreitung der Siglae Mäcen befördert.

<sup>4)</sup> Suet. Caes. c. 56. Alexandrini Africique et Hispaniensis incertus auctor est. Alii Oppium putant, alii Hirtium, qui etiam Gallici belli novissimum imperfectumque librum suppleverit.

<sup>5)</sup> Suet. de ill. gr. 12. Librum autem, quem Sulla novissimum de rebus suls imperfectum reliquerat, ipse supplevit.

des Orbil, die Bücher des Verrius De Orthographia umarbeitete 6). Hierher möchte auch die Emendazion des Satirikers Lucil durch den Grammatiker Valerius Kato zu rechnen sein 7).

Von geringerer Bedeutung ist die verschiedene Intitulirung der Bücher, obschon dadurch leicht eine Ungenauigkeit in Bezug auf die Anzahl der einem Schriftsteller zukommenden Werke veranlasst werden kann. Solche Titelveränderungen werden frühzeitig nachgewiesen. Eine Schrift des Kajus Melissus "Libelli ineptiarum" hiess später "Libelli jocorum""). Die Aeneis des Virgil soll "Gesta populi Romani" betitelt gewesen sein").

Das Unterschieben falscher Schriften kommt ebenfalls in dieser Periode schon vor und werden wir mehrere Beispiele dieser Art in §. 170. anzuführen haben.

## §. 168.

## Historische Kritik.

Wie unter den Griechen zeigten sich unter den Römern die ersten Spuren der Kritik bei den Geschichtschreibern. Bei jenen war die Geschichte der Menschheit eine Fortsetzung der Göttergeschichte, bei diesen der Tradizion alter adlicher Familien; dort hatte die Poesie, hier Nazionalstolz eine Menge von Sagen eingeflochten, deren unhistorischen Charakter die spätern Geschichtschreiber abzustreifen und auf einen wirklichen Thatbestand zurückzuführen suchten 1).

<sup>6)</sup> Suet. l. c. 19. Docuit quo Verrius tempore, cujus etiam libros,, de orthographia "rescripsit, non sine insectatione studiorum morumque ejus.

<sup>7)</sup> Horat. Sat. I, 10, 1.

Lucili, quam sis mendosus, teste Catone,

Defensore tuo, pervincam, qui male factos

Emendare parat versus.

<sup>8)</sup> Suet. de ill. gr. 21. (Caj. Melissus) libellos Ineptiarum, qui nunc Iocorum inscribuntur, componere instituit.

<sup>9)</sup> Serv. ad Aeneid. VI, 752. Unde etiam in antiquis invenimus, opus hoc appellatum esse non, Aeneidem", sed, Gesta populi Romani." Quod ideo mutatum est, quia nomen non a parte, sed a toto debet dari.

<sup>1)</sup> Ueber die Remischen Historiographen ist noch immer das Hauptwerk von G. I. Voss De historicis Latinis Lugd. Bat. 1649, 4. De hist. Graec. et

Nachdem ansänglich Priester und Annalenschreiber ohne weitere Prüsung ausgezeichnet hatten, was ihnen mündlich oder theilweise auch schriftlich aus dem Alterthum überliesert worden war, beginnt seit ungesähr 220 v. Chr. mit Q. Fabius Piktor eine zuverlässigere Geschichtsdarstellung, welche Wahrheit von Dichtung zu trennen suchte. Indess verdient Fabius noch nicht das Lob kritischer Zuverlässigkeit, welches ihm Neuere beilegen zu dürsen glaubten 2). Weit sorgsältiger benutzte schon sein Zeitgenosse Luc. Cincius Aliment, der sich auch als achtungswerther Alterthumssorscher (§. 172.) gezeigt hat, die historischen Quellen 3), weshalb ihn auch Livius 4) einen "diligentissimus monumentorum auctor" nennt. Weniger billigte Livius die Geschichtsbücher des Valerius Antias, Zeitgenossen des Marius und Sulla, obschon auch dieser Historiker zu denen gehörte, welche das Mythische aus der Geschichte auszuscheiden sich bemühten 5).

Die eigentlich historische Kritik beginnt mit M. Porcius Kato und gewinnt seitdem immer mehr an Schärfe und Methodik, wie wir sie bei Mark Terenz Varro wahrnehmen. Beide sind Polyhistoren, die mit grosser Gelehrsamkeit auch die grammatische Kritik verbanden, wie ein Eratosthenes, Apollodor von Athen und andere gelehrte Griechen.

M. Tullius Cicero, der für alle Theile der Literatur ein scharfes Auge hatte, sowie er auch in allen Theilen selbst thätig war, zeigt seinen kritischen Takt in der treffenden Bemerkung, dass die Benutzung der "Familienchroniken" zum Behuf der Geschichtschreibung eine missliche sei, weil hier persönliche Interessen die

Lat. Lugd. Bat. 1651. II. Voll. 4. Dazu I. A. Fabricii Supplementa et Observatt. ad Vossium de hist. lat. Hambg. 1709. 8. Apostolo Zeno Dissertazioni Vossiane. Vened. 1752. II. Voll. 4. — M. Hanke de Roman. rerum scriptoribus. Lips. 1669. 1674. Ed. rec. Lips. 1688. 4.

<sup>2)</sup> Cf. D. G. Molleri Dissert. de Q. Fabio Pictore. Altdorf 1689. 4. I. A. Ernesti Opusco. phill. critt. Vol. VIII. p. 102 sqq. (ed. 1764.). I. K. Witte de Q. Fabio Pictore ceterisque Fabiis historicis. Havn. 1832. Expeditus Baumgart Diss. de Q. Fabio Pictore. Partic. I. Bresl. 1842. 8.

<sup>8)</sup> Lachmann de fontib. Livii fascic. II. S. 8, p. 16 sq.

<sup>4)</sup> Liv. VII, 8.

<sup>5)</sup> Dion. Halic. I. c. 84. Liebaldt de Valerio Antiate, annalium scriptore. Numburg. 1840. 4. pag. 8 sqq. hat des Valerius Glaubwürdigkeit zu retten gesucht.

Wahrheit oft beeinträchtigt haben<sup>6</sup>); sowie er auch die alte römische Geschichte ganz richtig charakterisirt<sup>7</sup>).

Die Kritik des Titus Livius war ruhig und bedacht, und seine öfteren Zweisel an der Richtigkeit der Fakta in seinen Quellen weiss er durch Gründe zu motiviren, wenn auch für viele Fälle sugegeben werden muss, dass er seine Quellen mit einiger Obersächlichkeit zu Rathe zog. Einmal sucht er auch den Schriststeller von der Beschuldigung einer salschen Angabe durch Annahme eines Schreibsehlers zu besreien. Scipio der Afrikaner, heisst es, habe bei der von Antiochos (189 v. Chr.) gemachten Beute den Staatsschatz um 6000 Pfund Gold und 480 Pfund Silber übervortheilt. So etwas traut nun aber Livius weder dem Scipio zu, noch auch eine solche salsche Angabe dem Valerius Antias, bei dem er jene Summe verzeichnet sand, und schliesst daher aus einen Schreibsehler.

### §. 169.

### Textkritik.

Die Textkritik ') ist von den Römern mit nicht gemeiner Genauigkeit gehandhabt worden, wenn auch eine so systematisch-kritische Bearbeitung der Literatur, wie die Griechen sie in Alexandrien an den Tag gelegt haben, nicht nachgewiesen werden kann. Erstens fehlte überhaupt in dieser Periode den Römern noch der Stoff, an

<sup>6)</sup> Cic. Brut. XVI. §. 62. Et hercules hae quidem (scil. mortuorum laudationes) exstant; ipsae enim familiae sua quasi ornamenta ac monumenta servabant, et ad usum, si quis ejusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et ad illustrandam nobilitatem suam. Quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior. Multa enim scripta sunt in eis, quae facta non sunt, falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa, et a plebe transitiones, quum homines humiliores in alienum ejusdem nominis infunderentur genus, ut si ego me a M'. Tullio esse dicerem, qui Patricius cum Servio Sulpicio consul anno X. post exactos reges fuit. Cf. De legg. II, 25. ib. Creuzer.

<sup>7)</sup> Orator II, 12 sq. Vgl. auch De legg. I, 2. und die §. 171. Anm. 15. angef. Schrift von Linsen und Bergh.

<sup>8)</sup> Livius XXXVIII, 25. — in L. Scipione malim equidem librarii mendum quam mendacium scriptoris esse in summa auri atque argenti.

<sup>1)</sup> H. Stephanus Diss. de criticis veteribus Graecis et Latinis. Paris. 1587. 4. E. I. Walch De ortu ac progressu artis criticae Veterum Romanorum. Ien. 1781. 4. 1747. 4. 1771. 8. L. Lersch Die remischen

dem sich eine grossartige Kritik hätte entwickeln können, und zweitens war die Ausübung der Kritik in Rom nur Privatsache, wahrend sie in Alexandrien und Pergamos einen wesentlichen Theil der Schulstudien ausmachte und vom Staate durch Ankauf von Handschriften gefördert wurde. Wenn daher auch bei den Römern die Textkritik jetzt noch eine geringe Rolle spielt, so ist aber die Wahrnehmung derselben um so ansprechender und erfreulicher, als sie das 🚕 unmittelbare Produkt eines wissenschaftlichen Eifers ist, der weder durch gelehrten Ehrgeiz noch durch übermässige Laboriosität getrübt wird. Der Römische Gelehrte begnügte sich nicht damit, im Besitze cines Exemplars irgend einer Schrift zu sein; sondern es kam ihm darauf an, eine möglichst berichtigte Abschrift oder, wenn es sein konnte, ein Original des Verfassers, ein Autographon, idiographus liber<sup>2</sup>), oder auch manus<sup>3</sup>) schlechthin genannt, zu erhal-Daher gab man sehr viel auf alte Handschriften, antiqui libri, veteres kibri4), weil man in ihnen die richtigste Lesart zu finden vermeinte. Mit grosser Mühe und grossen Opfern<sup>5</sup>) suchten die Gelehrten sich mehrere Handschriften desselben Werkes zu verschaffen, um durch Vergleichungen die Richtigkeit der in Rede stehenden Lesarten zu erzielen 6). Indessen mochte die Beischaffung guter und treuer Handschriften ihre Schwierigkeiten haben, da noch Cicero über die Fehlerhaftigkeit der gangbaren Exemplare sehr klagt (vgl. §. 167. Anm. 1.). Im Gegensatz zu den genauen Handschriften, die von sorgfältigen Schreibern herrührten und von sachkundigen Lesern durchgesehen waren. - libri spectatae fidei, oder

Diorthosen, vom ersten Jahrh. vor Chr. bis zum sechsten nach Chr. In der süddeutschen Schulzeitung, Jahrg. IV. 1842. S. 77-119.

<sup>2)</sup> Gellius IX, 14. Quocirca factum hercle est, ut facile iis credam, qui scripserunt i diographum librum Virgilii sese inspexisse etc.

<sup>8)</sup> Quintil. I, 7, 20.

<sup>4)</sup> Ci c. Orat. 48. siehe Anm. 9. Gellius XIII, 20. siehe Anm. 14. Quintil. I, 7, 23. Veteres Catonis libri, unter denen Lehrs Arist. stud. Hom. p. 867. Autographa versteht.

<sup>5)</sup> Gellius II, 8. Librum Aeneidos secundum mirandae vetustatis emtum in sigillariis XX aureis, quem ipsius Virgilii fuisse credebat (Fidus Optatus). Cf. XVIII, 5. in Ann. 11.

<sup>6)</sup> Gellius N. A. IX, 14. Ciceronem quoque, affirmat Caesellius, in oratione quam pro P. Sestio fecit, dies scripsisse pro diei. Quodego impensa opera conquisitis veteribus libris plusculis ita, ut Caesellius ait, scriptum inveni.

exemplaria fidelissima — bezeichnete man die gewöhnlich gangbaren und nicht revidirten Exemplare als vulgaria, oder als libri corrupti<sup>7</sup>). Bei der Revision der Abschriften, die suweilen von den Verfassern selbst vorgenommen, sonst aber von den Buchhändlern Grammatikern übertragen wurde, kam es hauptsächlich auf eine Feststellung der Orthographie an; denn gerade in diesem Punkte zeigen die römischen Grammatiker eine fast penible Sorgfalt und pflegten ihre orthographischen Regeln mit vielen Stellen aus alten Handschriften zu belegen. Auf das Zitatenwesen nach Handschriften, welches auch in dieser Periode schon Statt fand, zielt Gellius hin, wenn er meint, dass es Hartnäckige und Ungläubige gebe, die sich von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Form erst durch eine Menge handschriftlicher Beweise und Parallelstellen belehren lassen <sup>8</sup>). Auch Cicero verglich, um irgend eine orthographische Streitigkeit zu schlichten, alte Handschriften <sup>9</sup>).

Die Revision und Korrektur der Handschriften war ein verdienstliches Werk der gelehrten Grammatiker. Zu ihnen gehörte schon Kajus Oktav Lampadio <sup>10</sup>); noch zur Zeit des Gellius wollte der Rhetor Anton Julian ein Exemplar des Ennius inspizirt haben, das wohl von der Hand des Lampadio selbst emendirt worden sei <sup>11</sup>). Demnach scheint Lampadio die Handschriften des Ennius von Schreibfehlern gereinigt und sie mit Interpunkzionszeichen oder Versabtheilungen versehen zu haben. — Es ist möglich, dass auch L. Aelius Stilo (§. 147. Anm. 5.) ebenso die Plautinischen Handschriften emendirte; dass er sich mit dem Tragiker Titius, des Marius

<sup>7)</sup> Gellius I. c. IX, 14. Corruptos autem quosdam libros repperi, in quibus etc.

<sup>8)</sup> Gellius XII, 10. Aeditumus — nunc aedituus dicitur. — Satis hoc esse potuit admonendi gratia dixisse, praeter agrestes quosdam et indomitos certatores, qui nisi auctoritatibus adhibitis nen comprimuntur. Nun folgt eine Menge Belegstellen.

<sup>9)</sup> Cic. Orator. c. 48. S. 160. Burrum semper Ennius, nunquam Pyrrhum; Vi patefecerunt Bruges, non Phryges, ipsius antiqui declarant libri.

<sup>10)</sup> Suet. de gr. ill. 2. rechnet ihn nebst Andern zu denen, qui carmina parum adhuc divulgata, vel defunctorum amicorum, vel si quorum aliorum probassent, diligentius retractarent.

<sup>11)</sup> Gellius N. A. XVIII, 5. Librum summae atque reverendae vetustatis, quem fere constabat Lampadionis manu emendatum, studio pretioque multo unius versus inspiciendi gratia conduxi. cf. Fronto Epist. ad Anton. 10.

Zeitgenossen, beschäftigte und des Scipio <sup>12</sup>) und Quintus Metell, des Numidiers, Reden herausgab <sup>13</sup>). — Die Handschriften des Cicero emendirte sein Freigelassener Tiro mit anerkannter Sorgfalt und Sachkunde <sup>14</sup>).

Die geringen Angaben über Textkritik, welche uns auf keine wissenschaftlich durchgeführten Rezensionen oder Diorthosen irgend eines Dichters oder Prosaikers hinweisen, sondern nur eine mehr dilettantische Kollazion verschiedener Handschriften verrathen, deuten doch sum mindesten den Drang und das Bedürfniss an, bei Entscheidung orthographischer und grammatisch-formeller Punkte nicht blos razionell zu verfahren, sondern sich auf die Tradizion zu stützen. Dabei mochte es doch auch jetzt schon nicht mehr an Fällen jener Kühnheit gefehlt haben, welche eigensinnig die alten Handschriften korrigirte und das Aechte und Richtige als angenommene Schreibirthümer verwischte, worüber Quintilian klagt 16).

Fragt man, was unter den Römern für die Textberichtigung der griech is chen Literaturwerke geschehen ist, so kann man entschieden antworten, dass durch die Römer nichts geschah und nichts geschehen konnte, da hierzu ihnen doch die nöthige Sprachkenntniss abging. Allein nicht ganz unerwähnt wollen wir lassen, dass griechische Grammatiker, die sich in Rom aufhielten, wie Tyranni on von Amisos (§. 83. Anm. 98. vgl. §. 76. Anm. 17.) und

<sup>13)</sup> Vgl. oben Livius in §. 170. Anm. 16.

<sup>18)</sup> Nach Fronto in Epist. ad Antoninum Pium Xa. p. 25. (Francof. 1816.). Vgl. Lersch Die Römischen Diorthosen S. 3. S. 83 fg.

<sup>14)</sup> Gellius N. A. XV, 6. Von einem Fehler, der in dem zweiten Buche Cleeros, de gloria" sich eingeschlichen hatte, heisst ex, dass man sich nicht sowohl wundere: errasse in ea re Tullium, quam non esse animadversum hoc postea correctumque, vel ab ipso, vel a Tirone fiberto ejus, diligentissimo homine et librorum patroni sui studiosissimo. Cf. Gell. I, 7. In oratione Ciceronis quinta in Verrem, in libro spectatae fidei, Tironiana cura atque disciplina facta, ita scriptum fuit. I dem XIII, 20. mit Bezug auf die Verrinischen Reden: Manifesto peccatu, inquit, non peccato; hoc enim scriptum in uno atque altero antiquissimae fidei libro Tironiano repperi. Cf. Quintil. X, 7, 81.

<sup>15)</sup> Quintil. IX, 4, 89. Quaedam in veteribus libris reperta mutare imperiti solent, et dum librariorum insectari volunt inscitiam, suam confitentur.

Andronikos von Rhodos (§. 135. Anm. 34.), sich um die Textgestaltung der Aristotelischen Werke verdient gemacht haben, indem jener aus der Bibliothek des Sulla sich die Handschriften des Aristoteles und Theophrast zu verschaffen, dieser eine Gesammtausgabe der Werke nach Pragmatiken zu veranstalten wusste, die im Gegensatse zu der ursprünglichen griechischen Anordnung und Eintheilung der Werke als die lateinische Ausgabe bezeichnet wird. Nach Brandis <sup>16</sup>) Vermuthung, welcher Stahr <sup>17</sup>) beitritt, ist die in den Handschriften auf uns gekommene Reihenfolge der aristotelischen Schriften, sowie ihre Eintheilung nach Büchern die römische <sup>18</sup>).

### **§**. 170.

#### Höhere Kritik.

Nach dem Vorgange der Alexandrinischen und Pergamenischen Schule übte man die höhere Kritik, welche den Schriftstellern ihr Eigenthum zu vindiziren und fälschlich beigelegte Werke abzusprechen suchte, frühzeitig. Nachträgliche Ueberarbeitungen dichterischer Werke 1), oder die von Schauspielern und den für die Auführung der Schauspiele sorgenden Aedilen, besonders nach dem Tode der Dichter vorgenommenen, durch lokale und temporelle Umstände bedingte Veränderungen 2), Interpolazionen 3) u. s. f. der Komödien, oder die gleichartige Darstellung 4) konnten das Gewirr über die

<sup>16)</sup> Rhein. Mus. I. Hft. 4. S. 265.

<sup>17)</sup> Aristoteles bei den Römern. Leipz. 1834. S. 29.

<sup>18)</sup> So findet sich in Handschristen der Rhetorik genau die lateinische Ausgabe von der griechischen unterschieden. Die Stellen theilt Stahr l. c. S. 30 in der Anmerkung mit. Bei Beginn des zweiten Buches findet zich in einigen Handschristen die Bemerkung: Κατὰ Λατίνους ἔτι καὶ καῦτα τοῦ α βιβλίου είσιν. Zu Anfang des dritten Buches: Κατὰ Λατίνους ἐντεῦθεν ἄρχεται τὸ β βιβλίον, κατὰ δὲ Ελληνας ἄρχεται τὸ γ βιβλίον. Fand kich doch sogar eine Eintheilung der Rhetorik in 4 Bücher. Cf. Buhle in Aristot. Opp. Vol. I. p. 196.

<sup>1) 80</sup> soll der Colax des Plautus eine Ueberarbeitung des Colax des Návius sein. Cf. Grauert de Colace Naevii et Plauti fabula, in der Allgem. Schulztg. 1828. N. 141.

<sup>2)</sup> Stieve de rei scenicae apud Romanes origine p. 87 sq.

<sup>8)</sup> Fr. Osann Analecta critica cap. VIII. p. 141 sq. de causis Plautinar. fabularum interpolationis. ibid. c. IX. p. 160 sq. c. X. p. 291 sq.

<sup>4)</sup> Osann l. c. p. 151. 154 sq.

Aechtheit oder wahre Anzahl der Werke eines Dichters überhaupt noch vermehren.

Am leichtesten konnten salsche Reden untergeschoben werden, da beredte Männer, wie die Scipionen, Gracchen, Cäsar u. A., ihre Reden nicht immer schriftlich konzipirten. Rhetoren sassten dann im Sinne dieser Männer und unter deren Namen solche Reden ab, deren Unächtheit sich aber scharfsinnigen Lesern srüher oder später herausstellte, So klagt auch Cicero schon, dass man sälschlich von ihm aussage, was er nie ausgesprochen habe 5).

Solche literarhistorische Zweisel kritisch zu lösen, liessen sich mehrere Literatursreunde angelegen sein. Lucius Kotta behauptete, dass die dem Dichter Ennius beigelegten Werke "De literis syllabisque", "De metris" und "De augurandi disciplina" einen spätern Ennius zum Versasser hätten (§. 152. Anm. 8.). — Atte jus der Philolog schrieb dem Antonius Gnipho nur zwei Volumina "de sermone Latino" zu (§. 158. Anm. 4.), alles andere aber seinen Schülern.

Der zum Volksdichter gewordene Plautus hatte das ehrenvolle, aber für die Literaturgeschichte ungünstige Geschick, dass man ihm eine Anzahl Komödien beilegte, welche er nicht geschrieben hatte. Zum Theil mag er di Arbeiten Anderer durchgesehen (?) und somit Veranlassung gegeben haben, dass man fremde Stücke für die seinigen hielt, zum Theil aber soll, nach Varro in seiner Schrift "über die Komödien des Plautus", ein Komödiendichter Namens Plautius die Verwechselung der Plautinischen Stücke veranlasst haben, indem man die Plautinischen Stücke von den Plautianischen nicht unterschied 6). — Die ächten Werke des Plautus von den unächten zu unterscheiden, wurden mehrseitige Versuche gemacht. Von Wichtigkeit für die Geschichte der Kritik in Betreff der Werke des Plautus ist eine Stelle des Gellius 7), weil sie zugleich die Art und Weise,

<sup>5)</sup> Cic. pro Plancio cap. 14.

<sup>6)</sup> Gellius N. A. III, 3. In eodem libro Varronis (scil. de comoediis Plautinis) id quoque scriptum est, Plautium fuisse quempiam poetam comoediarum, cujus quoniam fabulae Plauti inscriptae forent, acceptas esse quasi Plautinas, quum essent non a Plauto Plautinae, sed a Plautio Plautinae.

— non tamen dubium est, quin istae et quae scriptae a Plauto non videntur et nomini ejus addicuntur, veterum poetarum fuerint et ab eo retractatae et expolitae sint: ac propterea recipiant dictum Plautinum.

<sup>7)</sup> Gellius N. A. III, 8. Verum esse comperior, quod quosdam bene lite-

wie man verfuhr, kennen lernen lässt. Man hatte Verzeichnisse (Pinaces, Indices) der Plautinischen Komödien, deren Gesammtsahl ungefähr 130 betrug, angelegt. Solche Indices hatte man vom Lucius Aelius Stilos), Volkas Sedigitus (§. 182. Anm. 13.), Servius Klaudius (§. 182. Anm. 16.), Aurel Opil (§. 182. Anm. 11.), Attius oder Accius 9), Manil und Mark Terens Varró. In derselben waren die unächten Stücke als solche bezeichnet; aber man traute diesen Verzeichnissen nicht und glaubte auf den Geist und die Sprache des Plautus selbst eingehen zu müssen. — Lucius Aelius Stilo in seinem Index comoediarum Plautinarum nahm 25 Stücke als Plautinisch an 10). Accius schrieb eine Auzahl pseudo-plautinischer Stücke dem Mark Aquil zu, wie Mark Terenz Varro, welcher auf den Studien seiner Vorgänger fusste, in seiner Schrift De comoediis Plautinis (aus mehreren Büchern bestehend) berichtet 11). Letzterer in der angeführten Schrift ging noch vorsichtiger zu Werke, und nahm nur 21 Komödien als unbestritten plautinisch an, da sie auch von Andern als solche einstimmig angenommen waren. Diese hiessen seitdem Comoediae Varronianac 12). — Fleissige und aufmerksame Leser des Plautus schlossen

ratos homines dicere audivi, qui plerasque Plauti comoedias curiose atque contente lectitaverunt, non indicibus Aelii nec Sedigiti, nec Claudii, nec Aurelii, nec Accii, nec Manilii super his fabulis, quae dicuntur ambiguae, credituros, sed ipsi Plauto moribusque ingenii atque lingua ejus. hac enim indicii norma Varron em quoque esse usum videmus.

<sup>8)</sup> Stilo meinte, dass wenn die Musen lateinisch sprechen wollten, sie sich des Plautus Sprache bedienen würden.

<sup>9)</sup> Osann l. c. pag. 64 sqq. will Atejus geschrieben wissen.

<sup>10)</sup> Gellius N. A. III, 8. Feruntur autem sub Plauti nomine comoediae. circifer centum atque triginta. sed homo eruditissimus L. Aelius quinque et viginti esse ejus solas existimavit.

<sup>11)</sup> Gell. l. c. Marcus autem Varro in libro de comoediis Plautinis primo Accii verba haec ponit: "Nam nec Gemini, nec Leones, nec Condalium, nec Anus Plauti, nec Bis compressa, nec Boeotia unquam fuit, neque adeo Agroecus, neque Commorientes; sed M. Aquilii."

<sup>12)</sup> Gell. l. c. Nam praeter illas unam et viginti, quae Varronianae vocantur (quas idcirco a ceteris segregavit, quoniam dubiosae non erant, sed consensu omnium Plauti esse censebantur) quasdam item alias probavit (Varro) adductus stilo atque facetia sermonis Plauto congruentis; easque jam nominibus aliorum occupatas Plauto vindicavit.

wohl aus wenigen Versen, selbst aus Einem Verse, ja sogar aus Einem Worte, dass ihm diese oder jene Komödie angehören müsse 13).

Zu Cicero's Zeit zeichnete sich durch kritischen Scharfsinn der obgenannte Servius Klaudius aus, Bruder des Papirius Patus, und den Cicero als einen homo literatissimus bezeichnet 14). gleich scharfes Urtheil schreibt Cicero auch dem Casar zu, der wohl, wie jener meint, gleich erkennen würde, ob das, was ihm unter dem Namen des Cicero hinterbracht würde, vom Cicero wäre oder nicht. Dem Casar selbst wurden Reden beigelegt, die er niemals gehalten hatte. Aber schon der Kaiser August erkannte, dass die vermeintliche Rede des Casar "pro Q. Metello" unächt sei, und beweist dies, wie uns Sueton berichtet, mit ächt kritischer Genauigkeit, indem er den Stil in Erwägung zog, die Verschiedenheit der Aufschrift oder des Titels, und die Zeitumstände, unter denen die Rede gehalten sein sollte, aber nicht sein konnte 15). — So weist auch Livius 16) darauf hin, dass Reden, welche unter dem Namen des P. Scipio und T. Gracchus im Umlauf waren, untergeschoben seien. — Der Redner P. Sulpiz Rufus schrieb niemals seine Reden auf; doch waren dergleichen mit seinem Namen im Umlaufe,

<sup>13)</sup> Beispiele bei Gellius III, 3.

<sup>14)</sup> Cic. Epp. ad Divv. IX, 16. Sed tamen ipse Caesar habet peracre judicium: et ut Servius, frater tuus, quem literatissimum fuisse judico, facile diceret, hic versus Plauti non est, hic est, quod tritas aures haberet notandis generibus poetarum et consuetudine legendi etc.

<sup>15)</sup> Su et on Caes. 55. Orationes aliquas reliquit, inter quas temere quaedam feruntur, ut "pro Q. Metello " quam non immerito Augustus existimabat magis ab actuari is exceptam, male subsequentibus verba dicentis, quam ab ipso editam. Nam in quibusdam exemplaribus invenio ne inscriptam quidem pro Metello, sed quam scripsit Metello; quum ex persona Caesaris sermo sit, Metellum seque adversus communium obtrectatorum criminationes purgantis. Apud milites quoque in Hispania idem Augustus orationem esse vix ipsius putat, quae tamen duplex fertur; una quasi priore habita proelio, altera posteriore: quo Asinius Pollio ne tempus quidem concionandi habuisse eum dicit, subita hostium incursione.

<sup>16)</sup> Livius XXXVIII, 56. beklagt sich über den Mangel an entschiedener Nachricht über das Lebensende, den Gerichtstag, Tod, das Begräbniss des P. Scipio, da die Schriftsteller Verschiedenes berichten: Nec inter scriptores discrepat solum, sed orationes quoque, si modo ipsorum sunt quae feruntur, P. Scipionis et T. Gracchi abhorrent inter se. Index orationis P. Scipionis nomen M. Naevii tribuni plebis habet: ipsa oratio sine nomine est accusatoris; nebulonem modo, modo nugatorem appellat.

welche nach Cicero's Mittheilung ein gelehrter Zeitgenosse, der Ritter Publius Kanutius geschrieben haben soll 17).

Diese wenigen Nachrichten müssen genügen, um über den Standpunkt der höheren Kritik in dieser Periode ein ungefähres Urtheil zu fällen. Dass die Kritik in Bezug auf Aechtheit oder Unächtheit der Schriften oder einzelner Stellen sich bis in die vertraulichen literarischen Unterhaltungen eingedrängt hatte, macht ein Brief des Cicero an Dolabella deutlich 18).

## §. .171.

#### Aesthetische Kritik.

Die ästhetische Kritik, welche in der folgenden Periode bis zum Uebermaass von Berufenen und Unberufenen geübt und durch literärische Kränzchen gefördert wurde, beschränkte sich anfänglich auf Dichterwerke und ward auch zunächst nur von Dichtern gehandhabt. So kommt sie schon bei den ältesten Satirikern zum Vorschein. Kajus Lucil aus Suessa (§. 151. Anm. 5.) beurtheilte in seinen 30 BB. Satiren mit einiger Härte und Bitterkeit nicht nur römische Dichter 1), wie den Ennius, Pakuv, Attius u. A., sondern auch griechische, wie Euripides 2) und Homer 3). Diese Sitte hat sich bei

Qua propter dico, nemo qui culpat Homerum,

<sup>17)</sup> Cic. Brut. 56, 205. Sulpicii Orationes, quae feruntur, eas post mortem ejus scripsisse P. Canutius putatur, aequalis meus, homo extra nostrum ordinem meo judicio disertissimus. Ipsius Sulpicii nulla oratio est, saepeque ex eo audivi, cum se scribere neque consuesse neque posse diceret.

<sup>18)</sup> Die Stelle theilt Sueton de ill. gr. c. 14. mit: Nihil enim (schreibt Cicero Epp. ad Divv. IX, 10.) Bomae geritur quod te putem scire curare, nisi forte scire vis, me inter Niciam (d. i. Kurtius Nicias, Freund des Kn. Pompejus und Kaj. Memmius) et Vidium judicem esse. Profert alter, opinor, duodus versibus expensum Niciae; alter Aristarchus hos δβελίζει. Ego tamquam criticus antiquus judicaturus sum, utrum sint τοῦ ποιητοῦ an παρεμβεβλημένοι.

<sup>1)</sup> Gell. N. A. XVII, 21. Neque magno intervallo postea Q. Ennius; et juxta Caecilius ac Terentius, ac subinde et Pacuvius, et Pacuvio jam sene Accius, clarior que tunc in poematis eorum obtrectandis Lucilius fuit. cf. Horat. Sat. I, 10, bes. V. 1—8. (welche Verse indess dem Horaz abgesprochen werden, cf. Eichstaedt im Progr. d. Jen. Univers. 1822.) und V. 53—54.

<sup>2)</sup> Gell. VII, 3. med.

<sup>8)</sup> Lucil. Fragm. IX, 16.

den Satirikern fortgepflanzt. Bekannt sind die oft eben so scharfen als treffenden Urtheile, welche der Venusiner Horaz in seinen Satiren und insbesondere in seiner Ars poetica über die Dichter der Vorzeit abgegeben hat. Dass man besonders die ältern Dichter las und beurtheilte4), deutet darauf hin, dass man durch die Kritik mehr schaffen und bessern als einreissen wollte; dasselbe beweisen auch die ansanglich so wohlthätigen als späterhin nachtheiligen Commissiones und Recitationes (siehe die folgende Periode), welche gegenwärtig ins Leben traten. So finden sich Spuren der Vorlesungen zum Behuf des Kritisirens schon beim Dichter Attius 5), und aus Cicero's Zeit ist die Erwähnung der Recitationes nachzuweisen 6). Auch schickte man neuabgefasste Werke, ehe man sie dem Publikum übergab, aufrichtigen und sachkundigen Freunden zu, welche mit rother Farbe ihre Bemerkungen an den Rand schrieben 7). Solche Mittheilungen und öffentliche Vorlesungen, bei denen der Verfasser sich kritisiren liess, mussten gleichsam die kritischen Zeitungen er-Ein solcher ästhetischer Kritiker (judex) von Ruf muss Spurius Metius (bei Cicero Macius) Tarpa gewesen sein, auf den Horaz hinweist<sup>8</sup>). Wenn Asin Pollio (c. 29 v. Chr.) der

> Perpetuo culpat, neque (quod dixi ante) poesin, Versum unum culpat, verum enthymema malignum.

Scripseris, in Metii descendat judicis aures

cf. Sat. I, 10, 38. haec ego ludo — — judice Tarpa. Dazu der Schol.

Cruq. Metius Tarpa fuit judex criticus, auditor assiduus poematum et poetarum, in aede Apollinis seu Musarum quo convenire poetae solebant suaque scripta recitare, quae nisi Tarpa aut alio critico probarentur, in sce-

<sup>4)</sup> So lernen wir aus Horaz (Ep. II, 1, 55 sq.), dass man z. B. über den Vorzug des Pakuv und Accius stritt, und jenen einen poeta doctus, diesen einen poeta altus nannte.

<sup>5)</sup> Gell. N. A, XIII, 2. (Accius) tragoediam suam, cui Atreus nomen est, desideranti (Pacuvio) legit. Tum Pacuvium dixisse ajunt sonora quidem esse quae scripsisset et grandia; sed videri ea tamen sibi duriora paullum et acerbiora.

<sup>6)</sup> E. Ch. G. Weber Comment. de poett. Romm. recitationibus. Vimariae 1828. 4. p. 4 sqq. und vgl. §. 111.

<sup>7)</sup> Cic. Epp. ad Att. XV, 4. XVI, 10. Nostrum opus Tibi probari laetor, ex quo ante ipse posuisti, quae mihi florentiora sunt visa Tuo judicio. Cerulas enim Tuas miniatulas istas extimescebam. Cf. Horat. A. P. 445 sqq.

<sup>8)</sup> Horat. A. P. 386.

<sup>— —</sup> si quid tamen olim.

Erste genannt wird, der solche Vorlesungen hielt, so ist dies wohl so zu verstehen, dass er dieselben zuerst auf eine geregelte Weise einführte 9).

In den Schulen der Rhetoren und Grammatiker, machte bei der Lektüre der Dichter die ästhetische Beurtheilung einen Theil des Unterrichts aus. So beurtheilte der Grammatiker Aurel Opil (§. 147. Anm. 22.) Dichter und Prosaiker wohl meist mündlich in den Schulen, vielleicht auch schriftlich in seinen Volumina variae eruditionis <sup>10</sup>). Auch scheint des Mark Pompil Andronikus (§. 147. Anm. 24.) praecipuum opusculum Annalium Ennii elenchorum <sup>11</sup>) in einer Kritik der Sprache und Poesie des Ennius, weniger in einem Kommentare, bestanden zu haben.

Dass die Kritik zuweilen mit Erbitterung geführt wurde, zeigt die gegen den Historiker Salust gerichtete Schmähschrift des Lenaus, deren boshaften Inhalt und parteiisches Urtheil wir noch aus Sueton <sup>12</sup>) errathen können. In derselben wird Sueton nicht blos als Schriftsteller, sondern auch als Mensch angegriffen, was bei der fleckenhaften Moral dieses Historikers allerdings nicht schwer war.

Endlich erwähnen wir nur noch als ausgezeichneten ästhetischen Kritiker dieser Periode den M. Tullius Cicero, dessen Urtheil über die römischen Autoren wie über die griechischen Meister stets gehaltvoll, umsichtig und billig ist. So kann man seinen "Brutus" für eine vollständige Kritik der oratorischen Literatur ansehen. Aber auch seine übrigen rhetorischen und philosophischen Schriften sind voll der schärfsten und richtigsten Kritiken. Nicht nur die schöne Literatur, wie Poesie und Beredsamkeit 13), sondern auch die Philo-

nam non deferebantur. Cf. Cic. in Ep. ad Fam. VII, 1. und Weichert Poet. latin. 1. 385.

<sup>9)</sup> Senec. Controv. IV. procem. Primus omnium Romanorum advocatis hominibus, scripta sua recitavit Asinius Pollio.

<sup>10)</sup> Su et o n. de ill. gr. c. 6. Qui quia scriptores ac poetas sub clientela Musarum ju dicaret, non absurde et scripsisse et fecisse se ait ex numero Divarum et appellatione. Das Werk des Opil, betitelt Musae, bestand aus neun Büchern. Vgl. Casaubon. ad Suet. l. c.

<sup>11)</sup> Suet. de ill. gr. c. 8.

<sup>12)</sup> Suet. l. c. c. 15. cf. Quintil. VIII, 8, 29.

<sup>18)</sup> Ueber Cicero's Einsicht in die Theorie der Beredsamkeit vgl. Schott et Wenck Comment. qua Ciceronis de fine eloquentiae sententia etc. Lips. 1801. 4.

sophie <sup>14</sup>), Geschichte <sup>15</sup>) — wir erinnern an das zweite Buch "De Oratore", in welchem Cicero den Antonius als Kritiker der griechischen und römischen Historiker einführt — und Jurisprudenz <sup>16</sup>) durchblickte er ihrem Wesen nach mit Scharfsinn, und hat die Schriftsteller in diesen Fächern oft treffend gezeichnet. Leider musste er, der alle seine Vorgänger und Zeitgenossen so human beurtheilte, von gleichzeitigen und spätern Kritikern so manches ungerechte Urtheil über sich ergehen lassen <sup>17</sup>); obschon ihm die Freude nicht unbekannt blieb, von seinen Freunden und Zeitgenossen die Trefflichkeit seiner Werke anerkannt zu sehen.

Die ästhetische Kritik bildet eben sowohl einen Theil der Exegese, als der Literaturgeschichte, und deshalb wird weiter unten (§. 184.) einiges diesem Kapitel Verwandtes noch zur Sprache kommen müssen. Mit dem Gegebenen sollte nur das Erscheinen derselben schon in jetziger Periode angedeutet werden. Ihren Einfluss auf die Gestaltung der Literatur nachzuweisen, wäre eine verdienstliche Arbeit, welche manche dunkle Seite der römischen Literaturgeschichte beleuchten würde.

<sup>14)</sup> Jo. Georg. Zierlein. Commentatio de philosophia Ciceronis. Hal.
1770. 4. Fr. Gedicke Ciceronis historia philosophiae. Berol. 1782. 8.
R. Kühner Ciceronis in philosophiam ejusque partes merita. Hambg.
1825. 8.

<sup>15)</sup> Ueber Cicero's Ansichten von der Geschichte und ihrer Behandlung vgl. ausser De Orat. II. c. 12-14., wo dem Redner Mark Antonius die geistreiche Schilderung der griechischen Historiker in den Mund gelegt wird, J. G. I. insen et J. G. Bergh De Cicerone historico dissertatio. Aboae 1826. 4. Vgl. auch Sam. Chr. Schirlitz Vorschule zum Cicero u. s. w. Wetzlar 1837. im fünsten Abschnitt.

<sup>16)</sup> Cf. Ci c. de Legg. II, 19-21. über die Empirie der Jurisprudentia Mu-

<sup>17)</sup> Quintil. IX, 4, init. XI, 1, 17. XII, 1, 22. XII, 10, 12 sqq. Cf. Dial. de Oratt. c. 18. ,, Satis constat, ne Ciceroni quidem obtrectatores defuisse, quibus inflatus et tumens, nec satis pressus, sed supra modum exsultans et superfluus et parum Atticus videretur. Cicero selbst ad Attic. XIV, 20. XV, 1. de opt. gen. orator. 4.

## IV. Erudizion.

6. 172.

## Einleitung.

Die Erudizion begann bei den Römern gleichzeitig mit der Nasionalliteratur; letztere selbst war ein Produkt der Erudizion, gegründet auf griechisches Sprachstudium und auf das Interesse an den Tradizionen und einzelnen schriftlichen Denkmälern aus alter römischer Zeit. Die ältesten in den Tempeln aufbewahrten Aktenstücke und Chroniken, wie die libri lintei, Annales maximi, commentarii pontificum, die commentarii consulares und censorii (tabulae censoriae), Senatsbeschlüsse acta oder commentarii sematus 1), Familien-Archive u. a., wie die öffentlichen Blätter acta publica, diurna populi, wie sie sich seit Cäsar vorfinden 2), mussten als Quellen antiquarischer Gelehrsamkeit dienen, die freilich oft trübe genug waren.

Die Historiker suchten das vorhandene Material in eine branchbarere Uebersicht zu bringen, thaten dies aber bis auf die Zeiten des M. Porcius Kato noch ohne alle Kritik. Von M. Fabius Piktor an, den Livius 3) antiquissimus und longe antiquissimus auctor nennt (er blühte c. 220 n. Chr.), sind die Geschichtschreiber sugleich auch die Sammler und Beschreiber der Antiquitäten, indem sie das religiöse, politische, juristische und Privatwesen referiren.

Als vorzüglicher Alterthumsforscher ist L. Cincius Aliment bervorzuheben, der mit kritischer Sorgfalt das Gebiet der Alter-

<sup>1)</sup> Lipsius ad Tacit. Annal. V, 1. Ruperti in Procem. ad Tacit. Annal. p. 16 sq. Le Clerc Des journaux chez les Romains. Paris 1838. Schlosser im Archiv für Geschichte S. 80-106. und Andere, welche E. Lieberkühn zitirt in der Comment. de diurnis Romanorum actis (Weimarisches Schulprogr.) Jen. 1840. 4. Dazu einige berichtigende Bemerkungen von W. Rein in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1842. Mai p. 443 sqq.

<sup>2)</sup> Suet. Caes. 20. Ueber die ältesten Tageblätter bei den Römern siehe die von Bähr Röm. Lit. (2. Ausg.) S. 202. 1) angef. Schriften.

<sup>8)</sup> Liv. I, 44. 55. II, 40.

thumskunde, besonders soweit es das politische und religiöse Leben betrifft, durchforscht und selbst grammatische und literarhistorische Untersuchungen vorgenommen hat, wenn anders die ihm beigelegten Werke sämmtlich sein Eigenthum waren. — Nächst ihm haben wir den L. Aclius Stilo (c. 80 v. Chr.), den Cicero antiquitatis nostrac et in inventis rebus et in actis — peritus nennt, als einen tüchtigen Forscher römischer Antiquitäten anzuerkennen (§. 147. Anm. 5.). - Ausserordentliches verdankte aber die römische Erudizion dem M. Terens Varro (116-27.), der durch seine ausgebreitete Belesenheit und vielseitigen antiquarischen Kenntnisse der erste römische Polyhistor genannt werden muss 4). Seine Wissensfülle legte er in einer grossen 5) Anzahl Schriften (es werden deren 490 angegeben 6), welche wir kaum zur Hälfte den Titeln nach kennen) nieder, die sich über Religion (§. 173 u. 174.), Staatswissenschaft (§. 177.), Antiquitaten (§. 177. Anm. 2.), Landbau (§. 177. Anm. 15.), Geographie (§. 178.), Literatur (§. 182 fgg.) verbreiten. Die Menge der Schriften scheint der sorgsaltigen und planmässigen Ausarbeitung nachtheilig geworden zu sein, sodass ihr Hauptwerth mehr in der Masse des Inhalts als in der stilistischen Form gelegen hat?).

Ohne Anderer hier weiter zu gedenken, die in den folgenden Paragraphen ihre Stelle finden, bemerken wir nur noch, dass wir bis auf Cicero herab in dieser Periode zum Theil einen regeren Sinn für Erforschung alter Monumente finden, als es selbst späterhin in der eigentlich gelehrten Periode Roms der Fall ist<sup>8</sup>). Der als Privatmann fast nur den Wissenschaften lebende Kaj. Pomponius Attikus<sup>9</sup>) verband mit seiner tiefen Einsicht in die römische und

415

<sup>4)</sup> Cic. Brut. c. s. nennt ihn noster diligentissimus investigator antiquitatis.

<sup>5)</sup> Bei Cic. Epp. ad Attic. XIII, 18. heisst er daher homo πολυγραφείτατος.

<sup>6)</sup> Gell. N. A. III, 10. Addit se quoque jam duodecimam annorum hebdomadem ingressum esse, et ad eum diem septuaginta hebdomadas librorum conscripsisse: ex quibus aliquam multos, cum proscriptus esset, direptis bibliothecis suis non comparuisse.

<sup>7)</sup> Cf. Schneider de Varronis vita et scriptis in s. Kommentar ad scriptt. Rei Rust. 1, 2.

<sup>8)</sup> Vg.l Gell. N. A. XVI, 10., woraus hervorgeht, dass man zur Zeit des Gellius das Studium des Ennius, der 12 Tafelgesetze u. s. f. so ziemlich vernachlässigt hatte.

<sup>9)</sup> Vgl. die Vita Attici des Kornel, und: Tit. Pomponius Attikus, eine Apologie von J. Ch. F. Stuss. Eisenach 1784.

griechische Literatur einen Reichthum mannichfaltiger Kenntnisse, und M. Tullius Cicero gehört wegen seiner in alle Gebiete des Wissens eingreisenden Studien <sup>10</sup>), die sich aus seinen Schriften bekunden, und insbesondere wegen seiner antiquarischen Studien, denen er sich schon aus juristischen Zwecken hingab <sup>11</sup>), mit zu den viris eruditissimis, und somit in die Geschichte der Erudizion. Er war ein Gelehrter im ausgedehntesten und edelsten Sinne des Wortes, ein Humanist. Er war Redner, Dichter, Geschichtschreiber, Philosoph und Rechtskundiger, und seine Werke sind eine reiche Fundgrube für die Theorie und Geschichte aller genannten Disziplinen <sup>12</sup>).

Unter den einzelnen Disziplinen, die wir in das Gebiet der Erudizion gezogen haben, beschäftigten sich die Römer hauptsächlich mit dem Religions- und Staatswesen, welches beides die Seele ihres Lebens ausmachte. Die grössten Staatsmänner widmeten diesen Gegenständen ihre Studien, wie M. Porcius Kato, M. Terenz Varro, Cäsar, Cicero 13) u. A.

Die Beschäftigung mit der vorhandenen Literatur (§. 179.) führte auf Sammlungen alter Denkmäler, auf Exzerpte, biographische und bibliographische Bemerkungen, und bahnte somit den Weg zu einer Geschichte der Literatur. Doch haben hierin die Römer nie etwas von Bedeutung geleistet und abgesehen von den (verlornen) Schriften des L. Attius, Varro, Kornel finden wir noch das

<sup>10)</sup> Cf. J. Facciolati Vita Ciceronis literaria. Patav. 1760. 8. Middle-ton Life of Ciceron IV. c. 58. Jac. Perizonii Oratio de Ciceronis eruditione et industria. Franccq. 1682. (in s. Oratt. Lugd. Bat. 1740. 8. N. 1.).

<sup>11)</sup> Cf. Cic. de Orat. I, 43. Nam sive quem antiqua studia delectant, plurima est in omni jure civili ut in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum prisca vetustas cognoscitur et actionum genera quaedam majorum consuetudinem et vitam declarant.

<sup>12) (</sup>Tacit.) Dialog. de Orat. c. 30. Itaque Hercule in libris Ciceronis deprehendere licet, non geometriae, non musicae, non grammaticae, non denique ullius ingenuae artis scientiam ei defuisse. Neuere haben sogar den Cicero zum Mediziner gestempelt. J. Sam. Berger Cicero medicus. Vitebg. 1711. Birkholz Cicero medicus s. selecti e Ciceronis operibus loci. Lips. 1806.

<sup>13)</sup> Gell. N. A. XIX, 14. Aetas M. Ciceronis et C. Caesaris praestanti facundia viros paucos habuit: doctrinam autem multiformium variarumque artium, quibus humanitas erudita est, columina habuit M. Varronem et P. Nigidium.

Bedeutendste in den rhetorischen und philosophischen Schriften des Cicero.

Die Kunst (§. 185.) war nie eine wohlgepflegte Tochter der Römer, ausser wo sie die praktischen Interessen befriedigte, wie beim Tempel-, Strassen- und Aquaduktenbau, Neben der Architektur traten die übrigen Künste wie Skulptur, Malerei, Musik ganz zurück. Die wissenschaftliche und historische Behandlung der Kunst ist daher gegenwärtig noch gar nicht zur Entwickelung gekommen.

#### A. Religionswesen.

§. 173.

## Praktische Theologie.

Da die Römer mit einem ehrenwerthen, festen Glauben ihre politische und häusliche Wohlfahrt von der Verehrung und völligen Ergebung in den Rathschluss der Götter abhängig dachten und bei dieser Religiosität kein höheres Amt kannten als die Verwaltung der heiligen Riten und die Erforschung des göttlichen Willens, so überwog die praktische Religiosität, die zeremonielle Gottesverehrung bei weitem die Gotteserkenntniss; erst als man mit griechischer Philosophie bekannt geworden war, wagte man die religiöse Tradizion vor den Richterstuhl der Kritik zu ziehen. Die ältesten Schriften über das Religionswesen bezogen sich daher auch nur auf das Priesteramt, auf den Kultus, die Mantik, Auguralwissenschaft u. dgl. 1). Die Verfasser wasen ursprünglich Priester - Pontifices, welche die öffentlichen Feierlichkeiten, Opfer, Aufzüge in den Tempelannalen verzeichneten. Dabei wurden die Zeremonien, mit welchen religiöse Feste geseiert wurden, beschrieben, und diese heiligen Bücher dienten dann für spätere Fälle als zeremonielle Vorschriften. Solche von den Oberpriestern - Pontifices maximi, ausgegangene Aktenstücke hiessen Aunales maximi, späterhin Commeu-

<sup>1)</sup> Nur dürstige Nachrichten über diese Literatur sind auf uns gekommen. Kaum kennen wir die Schriststeller ihrem Namen nach. Nach Lanzi Saggso di ling. Etrusc. Vol. III. T. II. p. 602 sqq. (edit. 2.) enthalten die bisher immer noch nicht vollständig aufgeklärten Eugubinischen Tafeln (vgl. die S. 141. Anm. 4. angeführten Schristen) Vorschristen über religiösen Kultus, Gebetsormeln, Litaneien u. a.

den äusseren Ritus der Religion, die heiligen Gesetze des Kultus enthielten, hiessen sie auch Commentarii sacrorum. Diese heiligen Gesetze, welche unter den Königen schon Geltung hatten, wenn auch nicht von Königen selbst niedergeschrieben, wie man dieses vom Numa Pompil sagt, dem man 7 BB. De jure pontificio zuschreibt, funden später ihre Kommentatoren und wurden so aus dem engen Kreise der Tempeldiener unter das grosse Publikum gebracht, dem sie Jahrhunderte lang unbekannt und wegen der alterthümlichen Sprache und Dunkelheit fast immer unverständlich geblieben waren.

So weit das Religionswesen mit den Gesetzen des Staates zusammenhing, beschäftigte es auch die Juristen. So lief rte Kaj.
Trebaz Testa ein Werk De religionibus<sup>4</sup>); Q. Antistius
Labeo schrieb Commentarii de jure pontificio; desgleichen Kaj. Atejus Kapito Libri De pontificio jure. Auch
der Annalist Q. Fabius Maximus Servilian (Kons. 143 v.
Chr.), der selbst Pontifex maximus war, behandelte denselben Gegenstand<sup>4</sup>); so wie M. Porcius Kato das jus augurium und pontificium im siebenten Buche seiner Origines (vergl. §. 176. Anm. 7.)
berücksichtigte.

Die Auguralwissenschaft war niedergelegt in den Libri augurales, die nie dem Volke zugänglich wurden, sondern im ausschliesslichen Besitz und Gebrauch der Priester blieben. Von aufgeklärten Staatsmännern übrigens, die das Pontifikat und Augurat verwaltet, und das leere Formelwesen des Priesterdienstes mit Schmerz und Hohn kennen gelernt hatten, wurde allmälich das feierliche Geheimniss der Auguraldisziplin etwas gelüftet. Ueber Augurien und Auspizien schrieb man Bücher für den öffentlichen Gebrauch und zur näheren Kenntnissnahme dieser Wissenschaft. Dergleichen werden sugeschrieben dem M. Porcius Kato Deauguribus<sup>6</sup>), dem Messalla, Vater des Messalla Korvin, De disciplina augurali<sup>7</sup>);

<sup>8)</sup> Berv. ad Virg. Georg. I, 21. Nomina haec numinum in Indigitamentis inveniuntur, i.e. in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et rationem ipsorum nominum continent; quae etiam Varro dicit.

<sup>8)</sup> Livius lib. XL. c. 29. Vgl. S. 140. Anm. 6.

<sup>4)</sup> Das erste Buch zitirt Macrob. Sat. I, 16. p. 281. Bip.

<sup>5)</sup> Macrob. Sat. I, 16. (p. 208. Bip.) erwähnt das zwölfte Buch.

<sup>6)</sup> Festus a. v. Probrum. virg. p. 200. Lind.

<sup>7)</sup> Gell. N. A. XIII, 15. Macrob. Sat. I, 16. (p. 261. Bip.). Festus a. v. sponsis, solida sella, suad ted, vermierra.

dem P. Nigidius Figulus unter dem Titel libri augurii privati<sup>8</sup>), dem Julius Casar unter dem Titel Auguralia und De auspiciis<sup>9</sup>); dem M. T. Varro Augurum libri<sup>10</sup>); dem Cicero De Auguriis<sup>11</sup>).

Ueber die Feier gewisser Feste gab es auch öffentliche Dekrete. Erhalten hat sich nur das im Jahre 186 v. Chr. gegebene Se natus consultum de Bacchanalibus 12), welches auf einer Erstafel eingegraben ist. Eine Schrift De fest is mystagegieen, welche mit der sonst erwähnten De fast is 13) identisch scheint, wird schon dem L. Cincius Aliment beigelegt.

Eine Hauptquelle für das Studium des römischen Religionswesens bleiben noch die Historiker, die mit gläubiger Gewissenhaftigkeit Sinn und Unsinn sorgfältig überlieferten. Gehört doch zu solchen treuherzigen Referenten des Volksglaubens und der Superstizion selbst noch ein Titus Livius<sup>11</sup>), der indessen nicht Alles glaubte, was er mittheilt, aber auch nicht verkannte, dass dieser Volksglaube von grossem Einflusse auf das öffentliche und Privatleben wäre und so manche Ereignisse in der Geschichte der Römer erst verständlich mache <sup>15</sup>).

<sup>8)</sup> Gell. N. A. VI. 6.

<sup>9)</sup> das sechazehnte Buch erwähnt Macrob. Sat. I, 16. (p. 281. Bip.).

<sup>10)</sup> Macrob. Sat. I, 16. (p. 279. Bip.).

<sup>11)</sup> Cf. Nobbe de Cic. fragmm. p. 14. und in seiner Ausgabe des Cicero p. 1170.

<sup>12)</sup> Cf. Livius XXXIX. c. 8. Obgenannte Erztafel findet sich gegenwärtig im kaiserlichen Museum zu Wien. Herausgeg. von Jac. Gronov in Praefat. ad Livium. Lugd. Bat. 1892. Maffei Istoria diplom. p. 125 sqq. Matth. Aegyptius (Corelli) Neapol. 1729. Fol. Drakenborch in Liv. Vol. VII. p. 197 sqq. Corn. van Bynkershoek De relig. peregr. diss. II. p. 259. Haubold Institt. Jur. Rom. Litt. 8. 91.

<sup>18)</sup> Macrob. Sat. I, 12. (p. 257. Bip.).

<sup>14)</sup> Cf. Tolandi Schediasma de T. Livio superstitiosae antiquitati diffidente. Lips. 1789. 4. Schwabi i Vindiciae credulitatis Livii. Buttst. 1778. 4. Klopsch Disputatio de diligentia Livii in enarrandis prodigiis recte aestimanda. Vitebg. 1789. 4.

<sup>15)</sup> Livius lib. XLIII. c. 18. Non sum nescius, ab eadem negligentia, qua nihil Deos portendere vulgo nunc credant, neque nuntiari admodum nulla prodigia in publicum, neque in annales referri. Ceterum et mihi vetustas res scribenti, nescio quo pacto, antiquus fit animus; et quaedam religio tenet, quae illi prudentissimi viri publice suscipienda censuerint, ea prodignis habere, quae in meos annales referam.

Im Zusammenhange behandelte zuerst das Religionswesen auf umfassend gelehrte Weise M. Terenz Varro in dem grossen Werke Rerum humanarum (XXV.) et divanarum (XVI.) antiquitates, 41 BB., welches Werk er dem Cäsar während seines Pontifikates zueignete <sup>16</sup>). Die Antiquitates rerum humanarum waren zuerst abgefasst <sup>17</sup>). Nach den erhaltenen Fragmenten zu schliessen, scheint jedes Buch seinen besondern Titel gehabt zu haben <sup>18</sup>). Das Werk war vorherrschend historisch, theilweise razionalistisch - kritisirend. Mit ihm ist die Hauptquelle des ganzen Alterthums über das römische Religions- und Staatswesen (§. 177. Anm. 5.) verloren gegangen. Speziell mit der Verehrungsweise der Gottheiten beschäftigte sich Varro's Werk De cult u De or um <sup>19</sup>).

Ganz razionalistischer Natur waren Schriften, De diis, De natura deorum, De divinatione u. dgl., doch nebenbei auch von historisch - antiquarischer Wichtigkeit.

### §. 174.

## Mythologie und Religionsphilosophie.

Auf die Weise, wie die Griechen ihre Mythologie, nämlich als die Geschichte der Götter, behandelten und nach veränderten Ansichten über die göttliche Vorsehung zur Aufrechthaltung der religiösen Tradizion sich in spitzfindige Allegorien verloren, finden wir die Mythologie bei den Römern jetzt noch nicht behandelt. Der skeptische Geist, welcher in Griechenland so mächtig eingegriffen hatte, fand in dem gläubigen Italien keinen ganz günstigen Boden. Auch war die einheimische Götterlehre gegen die griechische gehalten einfach und gab weniger Veranlassung, dass der Römer, selbst bei fortschreitender richtigerer Erkenntniss des Göttlichen, zu seiner religiösen Beruhigung hätte zu künstlichen Mythendeutungen seine Zuflucht

<sup>16)</sup> Lactant. Institt. divv. I. c. 6. §. 7. M. Varro — in libris rerum divinarum, quos ad C. Caesarem pontificem maximum scripsit . . .

<sup>17)</sup> Fragm. ap. Augustin. de C. D. lib. VI. c. 4. Ideo prius de rebus humanis scripsi, postea de divinis, quia divinae Istae ab hominibus institutae sunt.

<sup>18)</sup> Man sehe die Fragmente in der Edit. Bipont. des Varro de lingua Latina Vol. I. pag. 201–233. Cf. Krahner Commentationis de Varronis antiquitatum libris XLI. specimen. Hal. 1831.

<sup>19)</sup> Fragmente l. c. pag. 238 sq.

nehmen müssen. Allerdings hatte das Studien der griechischen Philosophie die Folge, dass man allmählich in Rom die Götterwelt mit eben den dialektischen Waffen bekämpfen lernte, als es die Griechen bereits seit einigen Jahrhunderten gethan hatten; allein das ganze Verfahren war nur eine äusserliche Applikazion griechischen Allelegorisirens auf römische Gottheiten; eine blosse Uebersetzung eines fremden Originals, keine nazionale Schöpfung, kein Produkt eines geistigen Bedürfnisses, in das Geheimniss der Gottheit einzudringen, oder zeitwidrige Ansichten ausser Kurs zu setzen. Man beschäftigte sich auch meist nur mit griechischen Mythen, weil man hier die allegorischen Deutungen mit in den Kauf bekam. Auch fehlt es nicht an frivolem Misbrauch der Mythen, wie wir dergleichen bei den Griechen, besonders in den Komödien des Aristophanes kennen gelernt haben (Bd. I. S. 302.). Der römische Aristophanes, Terenz, ahmte dergleichen wenigstens nach 1).

Sonach hatte die allegorische Deutung der Mythen bei den Römern niemals einen selbständigen Charakter angenommen; was man in dieser Hinsicht bei ihnen findet, ist, wie gesagt, von den Griechen schon geboten und von den römischen Philosophen nur übersetzungsweise wiedergegeben worden. Wir fanden bei den Griechen eine dreifach allegorische Mythendeutung, die  $\dot{s}\xi\dot{\eta}\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$  iστορικ $\dot{\eta}$ , φυσικ $\dot{\eta}$  und  $\dot{\eta}\vartheta\iota\kappa\dot{\eta}$  (Bd. I. S. 215.). Diese kennt auch Varro. Nach einem, wie es scheint, ziemlich frei verarbeiteten Fragment bei Augustin 2) sagt

<sup>1)</sup> Vgl. Terent. Eunuch. III, 5, 35-43.

<sup>2)</sup> August in. de C. D. lib. VI. c. 3. Tria sunt genera Theologiae eorumque unum Mythicon appellatur, alterum Physicon, tertium Civile. Mythicon appellant quo maxime utuntur poetae. Physicon, quo philosophi. Civile, quo populi. Primum quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem et naturam immortalium ficta: in hoc enim est, ut deus alius ex capite, alius ex foemore sit, alius ex guttis sanguinis natus. In hoc ut dii furati sint, ut adulteraverint, ut servierint homini. Denique in hoc omnia dis attribuuntur, quae non modo in hominem, sed etiam in contemtissimum hominem cadere possunt. Secundum genus est quod demonstravi, de quo multos libros philosophi reliquerunt, in quibus est, dii qui sint, ubi sint, quod genus, quale, ex quonam tempore, an sempiterno fuerint, an ex igne sint, ut credidit Heraclitus, an ex numeris, ut Pythagoras, an ex atomis, ut Epicurus. Sic alia, quae facilius intra parietes, in schola, quam extra Tertium genus est, quod in urbibus cives, in foro ferre possunt aures. maxime sacerdotes nosse atque administrare debent, in quo est, quos deos publice colere, quae sacra et sacrificia facere quemquam par sit. Prima

er: Die Theologie sei dreifacher Art: eine mythische, eine physische und eine bürgerliche; der ersteren bedienen sich die Dichter, der sweiten die Philosophen, der dritten das Volk. Die Theologie der Dichter enthalte aber vieles, was gegen die Würde und Natur der Unsterblichen ersonnen sei; wie z. B. dass eine Gottheit aus einem Haupt, oder aus einem Schenkel, oder aus Blutstropfen geboren sein soll; oder dass die Götter zu Dieben, Ehebrechern und Dienern der Menschen gemacht werden; oder dass ihnen etwas beigelegt wird, was man sonst nicht nur Menschen, sondern sogar nur dem verworfensten Menschen beizulegen pflege. Die physische Theologie sei von den Philosophen in vielen Werken abgehandelt, in denen die Frage sei nach dem Wesen der Götter, ihrem Aufenthalt, Geschlecht, ihrer Beschaffenheit, Zeitlichkeit, Ewigkeit; ob sie aus Feuer, oder Zahlen, oder Atomen beständen, und dergleichen mehr, was besser innerhalb der Wände als auf dem Markte besprochen werden sollte. Die bürgerliche Theologie sei die, welche die Bürger in den Städten, vorzüglich die Priester kennen und üben müssten und die damit bekannt mache, welche Götter man öffentlich zu verehren, welche Opfer und heilige Gebräuche man su verrichten habe. — Die dritte Art ist also die praktische Theologie, und es ist höchst bezeichnend für einen Römer, das was der Grieche als ethisch bezeichnet, als "bürgerlich" zu bezeichnen, da ihm die wahre Praxis und die höchste Ethik nur im Staatsbürgerthum liegt.

Das im vorhergehenden Paragraph angeführte Werk des Varro: Antiquitates rerum humanarum et divinarum würde uns genügend belehren, wie man zu Varro's Zeit über Mythe und Kultus gedacht habe, wenn es uns erhalten wäre. Gleich sehr zu bedauern ist der Verlust des Werkes eines andern gelehrten Grammatikers, des P. Nigidius Figulus De diis 3), welches nach der grammatischen Thätigkeit dieses Mannes zu schliessen, wohl eben sosehr mythologischen als allegorischen und historisch-antiquarischen Inhalts gewesen zu sein scheint. — Sein Freund M. Tullius Cicero, ein eifriger Forscher in Religionssagen überhaupt 4) und ein fleissiger

Theologia maxime accommodata est ad theatrum, secunda ad mundum, tertia ad urbem.

<sup>8)</sup> Cf. Macrob. Sat. III, 4. (p. 11. Bip.) erwähnt das neunzehnte Buch.

Cf. Nonius s. v. obsecundanter.

<sup>4)</sup> Jo. Nic. Hardtschmidt diss. de theologia Ciceronis, in quantum con-

Sammler alter Sagen, religiöser Gesetze und Gebrunche, sowohl der Griechen als der Römer., hat in den Schriften De natura de orum libri III. (das dritte Buch ist unvollständig), De divinatione libri II. und De fato (verstümmelt), die er zunächst in der Absicht abfasste, Aberglauben und religiöse Irrthümer im Volke su verbannen, uns eine reiche Quelle eröffnet zur Erkenntniss des damaligen und früheren religiösen Bewusstseins, Glaubens und Kultus. In den Büchern De natura deorum stellt er den Glauben der Griechen nach alten Theologen, Genealogen und Geschichtschreibern dar und folgte besonders den Ansichten der Philosophen 5). In den Büchern De divinatione wird die Mantik und Auguraldisziplin in ihrer ganzen Blösse aufgedeckt. Auch schrieb er De Auguriis (§. 173. So wichtig diese Schriften für die Geschichte des römischen Religionswesens sind, eben so und zum Theil noch wichtiger sind sie zur Einsicht in das griechische Götterwesen, da Cicero meist griechische Quellen benutzte 6) und mit den Ansichten der Akademiker die der Stoiker bekämpste. In seinen Büchern De legibus handelte er ebenfalls von der Beligion und dem göttlichen Rechte.

Von Mythensammlungen ist gegenwärtig fast noch nichts wahrzunehmen. Die Götterwelt war in Italien eine beschränktere und wurde erst erweitert, als die toleranten Römer nach der Einwanderung der Griechen mit dem Studium des Griechenthums auch die griechischen Götter statuirten, wie sie ja eben so leicht ägyptischen Gottheiten das Heimathsrecht zugestanden. — Das gleichsam als Kompendium der Mythologie zu betrachtende Werk Ovid's Metamorphose on libri XV. gehört in die folgende Periode.

stat ex libris ejus de Nat. Deor. et de Divinatione. Argentor. 1696. 4. J. J. Zimmermann diss. de theologia Ciceronis, im Museum Helveticum, Tiguri 1746. 8. Vol. I. P. III. p. 374 sq. Ueber Cicero's Religions-philosophie vergl. noch van Wesele Scholten dissertatio. Amstel. 1788. 4.

<sup>5)</sup> Cicero's Ansicht von den Furien s. in Orat. pro Rosc. Amer. c. 24.

<sup>6)</sup> Cf. R. Kühner Ciceronis in philosophiam — merita (Hambg. 1895.), p. 96-108.

#### B. Staatswesen.

§. 175.

### Vorbemerkung.

Das fast durchweg äusserliche, dabei thatkräftige Leben des Römers hatte seine Wurzel am Staate, am öffentlichen Leben. an der Res publica. Für die Erhaltung, das Wachsthum und den Ruhm desselben opferte der Römer willig Besitzthum und Leben. weil er ausserhalb seines Staates keine Befriedigung des Daseins kannte. Wenn der Grieche, ebensowohl an dem öffentlichen Wirken. wie an der innern Reflexion und spekulativen Betrachtung sein Interesse fand, wenn er Gymnastik und Musik für die beiden Elemente hielt, welche der Staatsbürger in sich vereinigen müsse; so steht ihm gegenüber der Römer als einseitiger Gymnastiker da, welcher die musische Bildung Jahrhunderte lang entschieden von sich abweiset. Die nothwendige Folge davon war, dass der Römer, weil er sich ganz dem Staate zuwandte, zwar ein guter Bürger im Staate wurde, aber bei seiner geistigen Gedrücktheit sich nicht über den Staat erheben konnte. Erst als die griechische Bildung in Italien eingedrungen war, und die Philosophie von einzelnen Römern gepflegt wurde, finden wir bei den Römern die Anfange einer Theorie über den Staat; vordem aber nur praktische Gesetze, welche das unmittelbare Bedürfniss, d. h. die Noth erzeugt hatte. Daher das unendliche Formelwesen im Staatsleben der Römer, die frühzeitigen Gesetzsammlungen, die grosse Zahl von Rechtslehrern und Gesetzerklärern, daher das maschinenartige Getriebe des Staatskörpers; wahrend bei den Griechen das öffentliche Leben von dem beweglichen. in seinem Theorisiren nimmer ruhenden Geiste motivirt wurde. Der Römer hielt fest, was ihm von seinen Vorgängern überliefert war: der Grieche rang nach steter Neuerung; während bei diesem die meisten Staatsinstitute von immer neuen frühzeitig antiquirt wurden, blieb der Römer bei allen Veränderungen, welche die Zeit nothwendig einführte, doch noch in späten Zeiten selbst antik, weil er das Alterthümliche nicht aufgab.

Dieser Charakter der Römer hat seinen Einfluss auf die literarischen Erzeugnisse nicht verläugnen können. Mit Sorgfalt überliefern die Historiker die Staatsalterthümer, und die Schriften der Rechtsgelehrten, Redner, Grammatiker enthielten so ziemlich den ganzen Schatz römischer Antiquitäten, in Bezug auf das öffentliche

wie Privatleben, auf das Kriegswesen, den Landbau, das Hauswesen, u. s. f.

## §. 176.

### Theoriker des Staatswesens.

Wie im vorigen Paragraphen angedeutet. wurde, theorisirten die Römer über den Staat nicht eher, als bis die griechischen Philosophen und Politiker in Italien ihre Leser gefunden hatten. Doch nahmen die römischen Annalisten und Historiker Gelegenheit, über Staatseinrichtungen, Aemter, über das Verwaltungspersonal, Erziehung u. dgl. zu sprechen, indessen doch mehr historisch referirend, als eigene Ansichten, Vorschläge, Verbesserungen u. s. f. mittheilend.

Dass jeder Fortschritt im Staate von der richtigen Pflege der Jugend abhängig sei, ist eine Erfahrung, die jedes Volk sehr frühzeitig macht. Von der Gesinnung und Richtung des Volks hängt auch die Erziehungsmethode ab. Wie die Römer in den ältesten Zeiten und während der Republik ihre Jugend zu behandeln pflegten, ist oben (§. 142.) kurz berührt worden. Die Erziehung war durchweg praktisch und man befolgte dabei weiter kein System, als dass man den Kindern körperliche Gewandtheit und ausser den Elementarkenntnissen einen Nacheiferungstrieb durch vorgehaltene Beispiele beizubringen suchte. Kein Wunder also, wenn Schriften über Erziehung in dieser Periode so sehr selten sind; bei der Einfachheit der Erziehung bedurfte es keiner umständlichen Theorien. Doch erkannten gebildete und die Wichtigkeit der Kindererziehung einsehende Väter und Staatsmänner, dass auch hier verschiedene Wege eingeschlagen werden könnten, von denen der eine eher und sicherer als der andere zum Ziele führen möchte. M. Porcius Kato, welcher seinem Sohne zu Liebe nicht blos die "Origines" abfasste, sondern auch Praecepta ad Filium schrieb, die man mit einem Carmen de moribus ') identifizirt. Dies ist aber falsch; denn das Carmen de moribus, welches allerdings padagogische Lehren enthielt, ist ganz verschieden von den Praecepta ad Filium, welche, wenn man die erhaltenen Fragmente vergleicht, ökonomische, landwirthschaftliche Bemerkungen enthielten (vergl. §. 177. Anm. 13.). Vielleicht auf den Grund dieses Katonischen Werkes de moribus behandelte M. Terenz Varro die Pädagogik in einem besondern

<sup>1)</sup> Gell. N. A. XI, 2. wo mehrere Fragmente mitgetheilt werden.

Werke Catos. De liberis educandis<sup>2</sup>), welches aber bis auf wenige Zitate verloren gegangen ist<sup>3</sup>). Ausser dieser Schrift lässt sich keine andere über Pädagogik in dieser Periode nachweisen, und nur einzelne Andeutungen über Erziehung lassen sich sammeln aus Plautus<sup>4</sup>), Terenz<sup>5</sup>), Horaz<sup>6</sup>) und Andern.

Oerselbe Kato hat in seinem Werke Originum libri VII (§. 177. Anm. 1.), in welchem er die Geschichte der Römer von den Anfangen an niederschrieb, auch die Sitten, religiösen und bürgerlichen Gebräuche mitgetheilt und als erfahrner Staatsmann gewiss auch sein Urtheil beigefügt; wenigstens im siebenten Buche hatte er das gesammte Rechtswesen: jus augurium, pontificium und civile?) behandelt; sowie auch besondere Commentarii juris civilis?) und ein Buch de re militari (§. 177. Anm.9.) von ihm sitirt werden. — Ganz ähnlich war die schriftstellerische Thätigkeit des L. Cincius Aliment, welcher ausser einer römischen Geschichte von der Gründung Roms an, besondere das Staatswesen erläuternde Schriften abfasste, von denen uns blos die Titel erhalten sind: De festis (§. 173. Anm. 13.), De comitiis, De consulum potestate, De officio juris consulti, u. a.

Von grosser Wichtigkeit zur Erkenntniss des römischen Staates würde die ganze Literatur der Beredsamkeit sein, wenn sie erhalten wäre. Man braucht nur an die Reden des Kato zu denken, deren Titel uns erhalten sind, wie De magistratibus. De potestate tribunicia, De re militari, De indigitibus u. v. a. Von dieser Wichtigkeit überzeugen uns jetzt noch die Reden des M. Tullius Cicero, dessen politische Studien aber noch weit mehr sicht-

<sup>2)</sup> Nonius s. v. Adminiculavi (p. 527, 16. Gothofr.); Educere et educare (p. 786, 26.) Varro de liberis educandis: Educit enim obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, hoc et magister. Cf. s. v. Assa voce (p. 527, 4.). Vgl. §. 142. Ann. 10.

<sup>8)</sup> Die Fragmente sind zusammengestellt in der Edit. Bip. de lingua Latina. Vol. I. p. 318-326.

<sup>4)</sup> Ad. Luz'yn'ski Paedagogicorum Plautinorum lineamenta. Culm 1841. 4.

<sup>5)</sup> Graesse Praecepta artis paedagogicorum e Terentio petita. Viteb. 1801.

<sup>6)</sup> Schultze Horatii paedagogica. 1809.

<sup>7)</sup> Cicer. de senect. c. 2. §. 89. Septimus mihi Originum liber est in manibux; omnia antiquitatis monumenta colligo; — jus augurium, pontificium, civile tracto.

<sup>8)</sup> Festus s. v. Mundus p. 172. Lindem. Vergleiche übrigens oben §. 164.. Anm. 8.

bar sind in seinen theoretischen Schriften über das Staatswesen. Er schrieb (49 v. Chr.) 6 BB. De re publica, von denen wir nur noch zwei, und auch diese verstümmelt, nebst Fragmenten der übrigen Bücher haben, die aber hinreichen, um den grossen Beifall zu rechtfertigen, den dieses Werk gefunden. Obschon nur ein Ideal römischer Staatsverfassung und Lebensweise, eine Nachbildung der Platonischen Republik, ist es eine überall auch die Wirklichkeit des römischen Staatslebens kopirende Schrift, die uns helle Blicke in die Staatsalterthümer der Römer thun lässt 9). Verbunden mit diesem Werke war das durch Makrobios erhaltene Somnium Scipionis. Wie Plato neben seiner Republik noch über die Gesetze schrieb, so ahmte dieses auch Cicero nach und handelte in seinen fünf (oder sechs?) Büchern De le gibus 10), deren nur drei erhalten sind, nach stoischen Prinzipien 11) von den Gesetzen im Allgemeinen, mit stetem Bezug auf das römische Staatsrecht, von der Religion, dem göttlichen Rechte und von den obrigkeitlichen Personen. Ausserdem schrieb Cicero noch De ordinanda republica 12) und unternahm ein Werk De jure civili in artem redigendo, deren Vollendung übrigeus bezweifelt wird 13). Zu diesem Allen kommt nun noch der reiche Stoff für die Theorie und Geschichte des römischen Rechts, der in Cicero's politischen Reden enthalten ist, in denen er sich auch als tüchtigen Rechtsgelehrten bewährt 14).

<sup>9)</sup> C. S. Zachariae Staatswissenschaftliche Betrachtungen über die Bücher vom Staat. Heidelbg. 1823. 8. G. Dedel Respons. ad quaest.: Exponatur Ciceronis doctrina de jure, civitate et imperio; ratio imprimis habeatur libr. de Rep. in den Annall. Acad. Groning. 1823. Van Persyn Diss. politica de Ciceronis doctrina in libris de republ. Amstel. 1827. 8.

<sup>10)</sup> Geschrieben c.  $\frac{43}{51}$  v. Chr. Nach Joh. Bake in s. Ausg. de legg. (Lugd. Bat. 1842. 8.) im Jahre 51.

<sup>11)</sup> Zu Grunde lag vielleicht des Chrysipp Schrift Περί νόμων.

<sup>19)</sup> Cic. Epp. ad Attic. XII, 40.

<sup>18)</sup> Zimmermann Rechtsgesch. (Heidelbg. 1826.), Thl. J. S. 77. S. 190. n. St. Nobbe de Cic. fragmm. p. 14. und in s. Ausg. des Cic. p. 1170.

<sup>14)</sup> Die Frage, ob Cicero ein Rechtsgelehrter von Fach gewesen sei, hat viele Schriften hervorgerufen. Ausser den von Bähr Röm. Lit. Gesch. (2. Ausg.) §. 245. n. 18. angel. Schriften vgl. M. Constantin Cras Diss. qua specimen jurispr. Ciceron. exhibetur ad Orat. pro Caecina. Lugd. Bat. 1769. 8. Fr. G. van Lynden spec. jurid. exhibens interpretat. jurispr. Tullianae in Topicis. Lugd. Bat. 1805. 8. E. Platner Diss. de iis partib. libror. Cic. rhetoric. quae ad jus spectant. Marbg. 1829. 4. ed. II. 1831. 8.

Besonders war es das Civilrecht, welchem man gegen Ende der Republik seine Aufmerksamkeit schenkte. De jure civili schrieb unter andern Cicero's Zeitgenosse Kaj. Trebaz Testa 15). Des Kato Commentarii juris civilis sind oben (Anm. 8.) erwähnt worden. — Ueber die Pflicht des Richters schrieb der Annalist Q. Aelius Tubero, der mit dem gleichnamigen Tubero, dessen Cicero oft gedenkt, nicht zu verwechseln ist, einen liber de Officio judicis oder Praecepta super officio judicis 16).

### §. 177.

#### Gelehrte Alterthumsforscher.

Die Alterthümer, in sofern sie das Staatswesen nach der öffentlichen wie Privatseite hin betreffen, sind zunächst in den Annalen und Geschichtsbüchern niedergelegt worden. So hat des Fabius Piktor (c. 218 v. Chr.) in griechischer Sprache geschriebenes Geschichtswerk, so trocken es auch noch in seiner Ausführung gewesen sein mag, gewiss wichtige Notizen über das ältere römische Staatswesen euthalten. Des Cincius Werk haben wir (§. 176.) in dieser Hinsicht schon erwähnt. Die Werke der Annalisten entsprechen ungefähr den griechischen 'Ar Gides oder Krivers (Bd. I. S. 306.). Ganz besonders ist dieses der Fall mit des M. Porcius Kato Origines, welche in 7 Büchern die Geschichte der Römer von den altesten Zeiten, mit Angabe der Sagen über Stämme und Städtegründungen, bis auf die Zeit des Verfassers enthielten. Die Wichtigkeit dieses Werkes ergiebt sich schon daraus, dass es bis auf Cicero herab die Hauptquelle für Geschichte und Staatsalterthümer blieb; und da Kato selbst ein ausgezeichneter Staatsmann war, so muss es reich an gründlichen Urtheilen über das Staatswesen gewesen sein 1).

<sup>15)</sup> Cf. N. Gundling ii diss. C. Trebatius Testa, Juriscons. Hal. 1710. 4. Zimmermann Rechtsgeschichte Thl. I. S. 80. 297 fgg.

<sup>16)</sup> So nennt es Gell. N. A. XIV, 2. Cf. B. H. S. Vader De Q. Aelio Tuberone Juris Csto ejusque quae in Pandectis exstant fragmm. Lugd. Bat. 1824. 8.

<sup>1)</sup> Cf. Wilms Catonis vita et fragmenta, fasc. II. (Dortmund 1843.) p. 9 sq. Ueber den Inhalt der einzelnen Bücher der Origines belehrt uns Kornel in vit. Catonis c. 8. "Senex scribere historias instituit, quarum sunt libri septem. Primus continet res gestas regum populi Romani. Secundus et tertius, unde quaeque civitas orta sit Italica. Ob quam rem onnes Origines videtur appellasse. In quarto autem bellum Poenicum primum:

Von den zahlreichen Schriften des fleissigen M. Terenz Varro, der mit polyhistorischer Ausdehnung die Antiquitäten des römischen Volkes sammelte und ordnete, erwähnen wir hier nur seine Annales: De initiis urbis Romae<sup>2</sup>); De vita populi Romani<sup>3</sup>) von mindestens 11 Büchern; De gente populi Romani libri IV<sup>4</sup>); die 41 BB. Rerum humanarum et divinarum antiquitates (§. 173. Anm. 16.), wo er z. B. im 21. Buche über die römischen Magistrate und die Form ihrer Ernennung handelte<sup>5</sup>). — Ueber die Art, wie man bei Wahlen zu einem öffentlichen Amte verfuhr, erfahren wir Manches aus des Q. Cicero Schrift De petitione consulatus, in welcher er seinem Bruder Markus Verhaltungsmaassregeln giebt, wie er am sichersten zum Konsul gewählt werden möchte. — Des Grammatikers Santra (§. 147. Anm. 20.) Antiquitatum libri sind nur nach einem einmaligen Zitat bekannt geworden<sup>6</sup>).

Eine Hauptseite des römischen Lebens machte die kriegerische Richtung aus. Die Kriegskunst war fast die einzige Kunst, der die Römer huldigten. Ihre Geschichte ist vorherrschend Kriegsgeschichte und die Historiker schildern das Kriegswesen mit vieler Vorliebe?). Aber auch besondere Werke De re militari gehören

in quinto secundum. Atque hace omnia capitulatim sunt dicta. Reliquaque bella pari modo persecutus est, usque ad practuram Ser. Galbae, qui diripuit Lusitanos. Atque horum bellorum duces non nominavit, sed sine nominibus res notavit. In iisdem exposuit, quae in Italia Hispaniisque viderentur admiranda; in quibus multa industria et diligentia comparet, multa doctrina.

<sup>2)</sup> Quintil. I, 6, 12.

<sup>8)</sup> Fragmenta in der Edit. Bip de Ling. Lat. Vol. I. p. 286-250. Das elfte Buch zitirt Nonius s. v. paupertates (p. 576, 7. Gothofr.).

<sup>4)</sup> Fragmente siehe l. c. p. 235—236. Dieses Werk, das fälschlich in Handschriften auch De vita patrum überschrieben ist (cf. Jan. Gebhardus antiquar. lectt. II, 19.) handelte von den öffentlichen und häuslichen Sitten und Einrichtungen. Krahner in der §. 174. Anm. 16. angef. Abhdlg. pag. 9. und Wiese de Vitarum scriptoribus Romanis (Berol. 1840.), p. 23.

<sup>5)</sup> Gell. N. A. XIII, 12 u. 18.

<sup>6)</sup> Die Interprett. Maii ad Virg. Aen. II, 171.

<sup>7)</sup> Cf. J. Lipsius De re militari Romanorum, und Salmasius De re militari in Graevii Thes. Antiq. Rom. Tom. X. Guichard Mémoires sur les Grecs et sur les Romains. La Haye, 1756. Lyon. 1760. und dessen Mémoires critiques et historiques sur plusieurs point d'antiquités militaires. Berlin 1778.

dieser Periode schon an, wie das des L. Cincins Aliment<sup>9</sup>). Nach den von Gellius mitgetheilten Pragmenten muss es die umständlichsten Nachrichten über das Kriegswesen enthalten haben. Im dritten Buche war unter anderen die Rede von der Art, wie die Römer den Peinden den Krieg erklärten; im fünsten von der Vertheidigung der Soldaten und von ihren Pflichten; im sechsten von der Eintheilung der Truppenmassen. — Auch M. Porcius Kato hatte Dere militari geschrieben<sup>9</sup>) und wahrscheinlich des Cincius Schrift benutst<sup>10</sup>). — Pälschlich wird dem Cicero ein Werk Dere militari beigelegt. — Von Wichtigkeit für das römische wie gallische und germanische Kriegswesen seiner Zeit sind des Julius Cäsar Geschichtsbücher, besonders die Commentarii de bello Gallico<sup>11</sup>).

In Privatleben stand bei den Römern am höchsten die Beschäftigung mit dem Landbau, dem sich Staatsmänner ersten Ranges widmeten, soweit es ihre Muse gestattete. Die innige Zuneigung zu dieser eben so wichtigen als das harmlose Leben so ansprechenden Thätigkeit hat sich auch in der Literatur dieser Dissiplin ansgesprochen und tüchtige Werke über den Landbau lassen uns mit aller Anschaulichkeit diesen Theil der Privatthätigkeit der Römer erkennen. Was Erfahrung und Nachdenken zur Fürderung des Landbaues gelehrt haben, legten die Scriptores rei rustica ein ihren Werken nieder 12), und dass man auch an ausländischen Werken über diesen Gegenstand Interesse fand, zeigt die von Staatswegen veranstaltete Uebersetzung des Karthagers Mago (§. 165. Anm. 6.). Unter den Schriftstellern über Landbau steht obenan M. Porcius Kato, dessen Werk De rerustica oder De agricultura ad filium 13) wir gegenwärtig wahrscheinlich nur in

<sup>8)</sup> Gell. N. A. XVI, 4.

<sup>9)</sup> Vegetius I, 8. gesteht aus diesem Buche-viel entlehnt zu haben. Cf. Plin. praef. ad H. N. Gell. N. A. VII, 4. Philargyr. ad Virg. Georg. II, 112. Festus s. v. Peremere p. 199. Lindem. Sub corona p. 245. Serra p. 261.

<sup>10)</sup> Die wenigen Fragmente des Cincius und Kato finden sich bei Scriverius in edit. Vegetii.

<sup>11)</sup> Vgl. Warnéry Mélanges de remarques sur César etc. Dresd. 1782. und dazu, oder richtiger dagegen: Rösch Ueber die Kommentarien des Cäsar nebst Beiträgen zu römischer Taktik. Halle 1783.

<sup>13)</sup> Andr. Kemter de Veterum disciplina rei rusticae. Mediol. 1770. 4.

<sup>18)</sup> Gell. N. A. X, 26. - Servius ad Virgil. Georg. II, 412. Laudato

einer Umarbeitung besitzen; denn die einzelnen Beobachtungen sind ohne allen stilistischen Zusammenhang wie ein Sammelsurium von Regeln neben einander gestellt 14). — Mit Benutzung seiner Vorgänger, wie der beiden Saserna und des Tremellius Skrofa, der geoponischen Werke der Griechen und des Karthagers Mago, schrieb M. Terenz Varro in einem Alter von 80 Jahren seine 3 BB. De re rustica, und der gediegene Inhalt entspricht dem gereiften Lebensalter. Es macht uns dieses Werk bekannt mit den gesammten Erfahrungen im Ackerbau, mit Behandlung der Pflanzen, Anlage der Gärten, Pflege der Hausthiere, mit Jagd, Fischfang u. s. w. 15).

Im engsten Zusammenhange mit dem Landbau steht das Hauswesen, welches daher hier und da uns erst aus den geoponischen Werken klar wird. Das Wesen der Oekonomie hatte Cicero nach Anleitung des Xenophon (Οἰχονομικός) in 3 BB. Oeconomica seinen Landsleuten auseinander gesetzt, in denen er von den Pflichten und der Thätigkeit des Hausvaters, vom Ackerbau u. a. sprach <sup>16</sup>). — Hierher gehört auch das diätetische Kochbuch des Knej. Matius; sowie die Andeutungen, welche die Satiriker über das häusliche Leben geben, besonders des M. Terenz Varro Satirae Menippeae <sup>17</sup>).

ingentia rura, exiguum colito. Hoc etiam Cato ait in libris ad filium de agricultura. cf. Servius ad Virg. Georg. II. 95. Dieses Werk des Kato a d'ilium wird mannichfach zitirt; bald als Oratio ad filium vel de oratore (Diomedes I. p. 858.), bald als Praecepta ad filium (s. v. Mediastinus). Die Fragmente selbst aber lassen kein Werk über den Redner oder eine Rede vermuthen; und es ist daher Lersch's Vermuthung in d. Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1844. Mai. N. 56. S. 445. bei Diomedes statt de oratore zu lesen de aratore, sehr ansprechend.

<sup>44)</sup> Die Fragmente sind öfter herausgegeben in den Sammlungen der Scriptores rei rusticae, z.B. von Gesner-Krnesti; J. G. Schneider. Einzeln Cura J. Ch. Heynisch Schleitz 1748. 8.

<sup>15)</sup> Edit. Aus. Popmae. Francq. 1591. Cum nott. Scaligeri, Turnebi etc. Dortrecht 1619. — Ed. Bipontina II Voll. 1788. 8.

<sup>16)</sup> Die Fragmente bei Nobbe edit. Cicer. p. 1140. und bei Orelli Vol.IV. p. II. pag. 472. Cfr. Bach ad Xenoph. Oeconom. 21-26, ed. Zeune.

<sup>17)</sup> Cf. Gell. N. A. XIII, 11. über die Gastmäler. Fragmente in der Edit. Bipont. des Varro de ling. Lat. Vol. I. p. 260-318.

### §. 178.

## Chronologie und Geographie.

Für die Chronologie hatten die Römer, welche ihre Zeitrechnung von den Etruskern eutlehnt zu haben scheinen 1), nichts Erspriessliches gethan; erst die Kenntuiss mit den griechischen Chronologen führt sie auf eine genauere und wissenschaftlichere Zeitrechnung hin. Zwar deutet die Berechnung des Jahres, wie sie unter Numa Pompilius eingeführt worden sein soll (das Jahr des Romulus scheint noch sehr schwankend gewesen zu sein), schon auf eine ziemlich sorgfältige Beobachtung unseres Sonnensystems, und die weitere Ausführung des Kalenders auf eine geregelte Eintheilung des Jahres hin; aber für die Dauer musste doch der Fehler, welcher bei der Numa'schen Berechnung des Jahres zu Grunde lag, und auch durch das Jahr der Dezemvirn (449 v. Chr.) nicht viel gebessert wurde, als bedeutend genug erscheinen, um eine neue Zeitrechnung einsuführen, wie dies unter und durch Casar geschah. - Die Anwendung der Zeitrechnung auf die geschichtlichen Begebenheiten musste den Römern leicht und einfach erscheinen, da sie sich nur auf ihre mit jedem Jahre regelmässig wechselnden Magistratspersonen zu berufen brauchten. Da annalistische Verzeichnisse der Magistrate und Priester regelmässig geführt wurden, so hatte der spätere Geschichtschreiber an ihnen einen im Ganzen sichern und suverlässigen chronologischen Haltpunkt. Doch gehört nothwendig dazu, dass man einen terminus a quo habe, auf den man die Zeitbestimmung der historischen Ereignisse reduzirt. Für diesen Fall hatte man nun eine doppelte Berechnung, entweder nach der Erbauung der Stadt Rom, oder nach dem Antritt der einzelnen Konsuln. Diese letztere Aera hat etwas unzuverlässiges und schwieriges darin, dass die Konsuln nämlich nicht alle ihr Amt in einer und derselben Zeit des Jahres antraten. So geschah dies z. B. in den ältesten Zeiten der Republik an den Kalenden des Sextilis, seit den Dezemvirn an den Iden des Mai, später an den Iden des Dezember, noch später an den Iden des März. Erst seit 153 v. Chr. traten alle Konsuln ihr Amt an den Kalenden des Januar an. Will man daher die Regierungszeit der Konsuln mit dem wirklichen

<sup>1)</sup> O. Müller Etrusk. II. S. 322 fgg. und Niebuhr Röm. Geschichte I. S. 192 f.

Zeitverlauf seit Roms Erbauung in Einklang bringen, so muss erst eine oft sehr schwierige Berechnung vorgenommen werden 2).

Der unbequemlichen Rechnung nach Konsuln, obschon sie bis in die späteste Zeit die gewöhnliche blieb, suchte man durch die Aera nach der Erbauung Roms zu entgehen. M. Porcius Katonahm nämlich an, dass Rom im ersten Jahre der siebenten Olympiade (d. i. 752 J. v. Chr.), Terenz Varro im dritten Jahre der sechsten Olympiade (d. i. 754 v. Chr.) gebaut worden sei. Beide Zeitrechnungen erhielten sich nebeneinander, bis unter den Kaisern, seit Klaudius, die Varronische vor der Katonischen den Vorzug erhielt. — Meistens geben die Historiker neben der Zeitbestimmung nach Erbauung Roms noch die Konsuln an, unter deren Konsulat ein Faktum sich ereignete, sodass es möglich geworden ist, nach den Geschichtswerken der Alten ein vollständiges und genaues Verzeichniss aller Konsuln des römischen Staates erwerben zu können 3).

Die alteren Annales, wie die eines Kalpurnius Piso, L. Kassius Hemina, Fabius Maximus Servilian (§. 173. Anm. 5.), Sextus Gellius u. A. wurden die Grundlage der spätern Chronologen, wie des Attikus, Varro, Kornel Nepos u. A., welche chronologische Werke abfassten. Die Ephemeris des Varro<sup>4</sup>) scheint zugleich ein Wetterkalender gewesen zu sein und physikalische Notizen enthalten zu haben. Des Nepos Chronica in mehreren Büchern suchten die griechischen Begebenheiten mit gleichzeitigen römischen, und umgekehrt, chronologisch zu bestimmen <sup>5</sup>).

Die Wissenschaftlichkeit, mit welcher die Griechen die Geographie bearbeiteten, besonders den mathematischen Theil derselben, vermissen wir bei den Römern fast gänzlich. Nur in Uebereinstimmung mit ihrer politisch-praktischen Tendenz wendeten sich die Römer der politisch en Erdbeschreibung zu und ergänzten sie durch

<sup>2)</sup> L. Ideler Handbuch der Chronologie, Bd. II. S. 147 ff.

<sup>8)</sup> Die wichtigsten Verzeichnisse der Art sind C. Sigonii Fasti consulares. Venet. 1555. Fot. Steph. Pighii Annales Romani. Antverp. 1615. Fol. 3 Voll. Theod. Jansonii ab Almeloveen Fastorum Romanor. consularium libri II. Amstel. 1705 u. 1710. 8. Pagius de consulibus Caesareis. Lugd. 1682. 4. P. Relandii Fasti consulares ad illustrationem Codicis Justinianei et Theodosiani. Ultraj. 1715. 8.

<sup>4)</sup> Ein Paar Fragmente bei Priscian instit. gramm. lib. VI. c. 14. §. 72. und Nonius Marc. u. siehe Anm. 6.

<sup>5)</sup> Fragmente bei Gell. N. A. XVII. 21. Solin. Polyhist. c. 1. u. c. 40. ed. Salmas. Donat. in vita Terentii.

fleissige Sammlungen topographischer und physikalischer Notizen, welche von den Alterthumsforschern gemacht wurden. Somit gewann die Geographie durch die Römer nur materiell, nicht aber an wissenschaftlicher Durcharbeitung. Das äussere Material lieferten ihnen ihre kriegerischen und merkantilischen Unternehmungen, die sich über die bekannten Erdtheile Europa, Asien und Afrika erstreckten. Besonders gewann die Geographie des westlichen Europa durch die Heereszüge in Spanien, Gallien und Britannien. In dieser Hinsicht sind die commentarii des Julius Casar de bello Gallico von grosser Wichtigkeit, in denen er mit Sorgfalt und scharfen Zügen ein Bild der genannten Länder, sowie auch des westlichen Deutschlands entwarf. Die Form eines Memoires, die seine Beschreibung des gallischen Krieges hat, ward seit jener Zeit allgemeiner, und dergleichen finden wir in den Tagebüchern eines Varro, Juba, Aelius Gallus u. A., besonders in der folgenden Periode, wo sich den Römern auch das nördliche Europa erschloss. Lange Zeit war die Geographie nur vereint mit der Geschichte gewesen; das erste physikalisch-geographische Handbuch verfasste M. Terenz Varro in der oben angeführten Ephemeris 6), von dem sich nur ein Paar Fragmente erhalten haben.

#### C. Literatur.

§. 179.

## Vorbemerkung.

Bei der Schnelligkeit, mit welcher die römische Literatur seit dem Verkehr mit Griechenland aufblühte, ist es eine auffallende Erscheinung, wie diese Literatur selbst fast gleichzeitig ein Objekt des gelehrten Studiums wurde. Neben Sammlungen alter Rechtsformeln sehen wir ästhetisch-kritische, bibliographische, biographische, u. a. Schriften auftauchen, welche die grosse Theilnahme bekunden, welche die Literatur wenigstens bei den Gebildeten fand.

<sup>6)</sup> Cf. I tinerar. Alex. 6. Terentius Varro Cn. Pompejo olim per Hispanias militaturo librum illum Ephemeridos sub nomine laboravit, ut inhabiles res eidem aggressuro scire esset ex facili inclinationem oceani atque omnes reliquos motus aerios praescientiae fide peteret ut declinaret.

Das Interesse für schriftliche Denkmäler äusserte sich zunächst am Sammeln (§. 180.) alter Gesetze und Riten. Die übrige Literatur war noch zu jung, als dass ein Sammeln nöthig gewesen wäre. Dagegen fühlte man sich auch schon veranlasst, aus den ältesten Dichtern Lesefrüchte zusammenzustellen und Anthologien, Sentenzenbücher und sonstige Miszellanschriften abzufassen. Mit solchen auf Exzerpten beruhenden Schriften ist das plaumässige Exzerpiren ganzer Schriften oder das Epitomiren (§. 181.) aufs engste verwandt; doch ist gegenwärtig diese Thätigkeit, welche in der folgenden Periode so eifrig betrieben ward, kaum der Rede werth. Mit der Bibliographie (§. 182.) hatte man einen schwachen Anfang gemacht und sich hierbei zunächst nur auf die Dichter beschränkt. Dagegen ist das biographische Element (§. 183.) der Literaturgeschichte mit Vorliebe gepflegt worden, da die Römer für die Persönlichkeit ihrer grossen und ausgezeichneten Mäuner ein spezielles, zum Theil auf edlem Nazionalstolz beruhendes Interesse hegten.

Für einen zusammenhängenden Ueberblick durch eine systematische Bearbeitung der Literatur ist aber jetzt noch soviel wie nichts geschehen. Bis auf Cicero herab, der in seinen philosophischen und rhetorischen Schriften eine Kritik und ziemlich umfassende Uebersichten der griechischen und römischen Autoren, soweit sie nur irgend von Bedeutung sind, bietet, sind alle Versuche zur Darstellung der Literaturgeschichte nur fragmentarisch, bestehend aus gelegentlichen Notizen und einzelnen Spezialabhandlungen. Weil fast alle Schriften dieser Art verloren gegangen sind, so lässt sich zwar kein sicheres Urtheil abgeben, was die Römer in dieser Hinsicht geleistet haben; doch kann man, ohne ihnen Unrecht zu thun, behaupten, dass die Leistungen eben noch nicht von grossen Belang waren.

Wie in Griechenland zogen auch in Rom die Dichter zunächst die Ausmerksamkeit der Literatur auf sich; dann aber vorzugsweise die Redner<sup>1</sup>), deren Studium auf eine literarhistorische Darstel-

<sup>1)</sup> Bern hardy Röm. Lit. S. 55. "Was die Römer in biographischer und bibliographischer Hinsicht besassen, sogar schon seit Attius (siehe §. 182. Anm. 5.) Zeit, hatte für sie grossentheils einen praktischen Werth, vorzugsweise im Geschäft der öffentlichen Beredsamkeit (Cic. Quinctil. Dial. de oratt.), welche mindestens zur Erlernung und Erweiterung der rhetorischen Technik einer Uebersicht der berühmtesten Methoden und sugleich einer Beurtheilung der Meisterwerke bedurfte; den Krinnerungen an Dichter, dergleichen Varro (siehe §. 188. Anm. 11.) und nächstfolgende Schriftsteller geben, kam nicht dasselbe Bedürfniss zu."

lung früherer Leistungen hinführte. Hier steht wieder Cicero's Verdienst obenan, an dem zugleich in seinen philosophischen Schriften die Literaturgeschichte der griechischen Philosophie einen fleissigen Bearbeiter fand.

### §. 180.

#### Sammler.

Das Interesse für alte literarische Denkmäler zeigte sich im Sammelfleiss der Antiquarier. Zu praktischen Zwecken veranstaltete man Sammlungen von Rechtsformeln und Gesetzen. So wurden die Commentarii regis Numae — Leges regiae —, welche die Grundlage des heiligen Rechts, der Indigitamenta (§. 173. Anm. 2.) bildeten, bald nach Vertreibung der Könige vom Kaj. Papirius (Papisius) zu einem Korpus gesammelt — Jus Papirianum, Leges Papiriae 1). - So sammelte auch Appius Klaudius (Konsul 308 v. Chr.) Rechtsformelu, die nach ihrem Herausgeber Knej. Flavius (305) unter dem Titel Jus Flavium bekannt sind 2). — Eine andere Rechtssammlung, jetzt Jus Aelianum genannt, veröffentlichte (c. 200 v. Chr.) Sextus Aelius Patus Katius, der Herausgeber der Fasti, d. i. Kalender der Gerichtstage 3). — Rechtsgutachten sammelte M. Porcius Kato, P. Mucius Skävola der Pontifex Maximus (c. 138 v. Chr.) und Q. Mucius Skavola der Augur (c. 117.).

Sammlungen von Dichtungen mögen mehrfach vorhanden gewesen sein, doch giebt es keine entschiedene Nachricht hierüber. Eine Sammlung von Sprüchen und Sentenzen unter dem Titel 'Αποφθέγματα machte M. Porcius Kato<sup>4</sup>); desgleschen Julius Cäsar,
dessen Volumina 'Αποφθεγμάτων Cicero erwähnt<sup>5</sup>); und M. Teren z

<sup>1)</sup> Vgl. Dirksen Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Leberbleibsel von den Gesetzen der römischen Könige (in dessen Versuch zur Kritik und Auslegung der Quellen des Böm. Rechts. Leipz. 1823.), Abhdlg, VI. S. 284-358.

<sup>2)</sup> Zimmern Rechtsgesch. I. S. 191.

<sup>3)</sup> Zimmern a. a. O. und S. 103 u. 269.

<sup>4)</sup> Cic. de Offic. I, 29, 104. Multa multorum facete dicta, ut ea quae a sene Catone collecta sunt, quae vocant ἀποφθέγματα.

<sup>5)</sup> Cic. ad Famil. IX. ep. 16, 4. Audio Caesarem, quum volumina jam confecerit ἀποφθεγμάτων si quod afferatur ad eum pro meo, quod meum non sit, rejicere solere.

Varro. Die witzigen Einfalle des Cicero sammelte in Einem Buche Kajus Trebon6), so wie nachher Tiro in 3 Büchern7). Was die Sentenzen des M. Terenz Varro anbetrifft, die erst im siebzehnten Jahrhundert wieder aufgefunden 8) und ganz neuerdings von mehreren Seiten behandelt und herausgegeben worden sind 9), so hat man an der Aechtheit derselben schon im Mittelalter gezweifelt. Vincenz von Beauvais († 1262) hielt sie für ein Produkt des 4ten und 5ten Jahrhunderts und die neueren Bearbeiter glaubten auch an deren Unächtheit. Klotz spricht die Autorschaft dem Varro im Allgemeinen zu, so jedoch dass "in diesen Denksprüchen neben Sätzen, die offenbar spätern Ursprungs oder wenigstens späterer Fassung sind, altere, wohl noch ganz unverfalscht uns überlieferte Elemente anzuerkennen und - - Spuren Varronischer Denksprüche wieder zu finden sein möchten" 10). Es erscheinen die Sentenzen nur als Auszüge aus Varro, und man kann fragen, ob der Sammler sie aus einer oder aus mehreren Schriften entlehnt habe. Klotz entscheidet sich für Eine Schrift, da der Inhalt der Sprüche "zu speziell auf Erziehung, fortgesetzten Unterricht und eigentliche Studien" sich beziehe, das "wahrscheinlich an sich nicht von so grossem Umfange, vielleicht in Briefform abgefasst, bestimmt gewesen sei, einem jungen der Philosophie und den Wissenschaften sich widmenden Manne

<sup>6)</sup> Cic. ad Divv. XV. ep. 21.

<sup>7)</sup> Lion Tironiana p. 248. Eine Charakteristik dieses Buches giebt Quintil. VI, 8, 5., der zugleich den Verfasser in Zweifel stellt: Tiro aut alius quisquis fuit.

<sup>8)</sup> Die Sprüche des Varro entdeckte zuerst Kaspar Barth und gab sie heraus in seinen "Adversariorum commentariorum libri XL." Francof. 1624. 4.

<sup>9)</sup> C. G. 8 chneider in den Scriptor. Rei Rust. T. I. Pars II. p. 241-211.

— Vincentius Devit Sententias M. T. Varronis majori ex parte ineditas ex Cod. Macr. Bibliothecae Seminarii Patavini edidit et commentario illustravit. Accedunt alia Varronis ejusdem fragmenta et duo M. Tullii Ciceronis, nondum inter ea quae vulgo eduntur, descripta et specimen quoddam operis moralis philosophiae Venerabilis Hildeberti, quod in eodem codice habetur. Patavii 1848. 8. — Mit Bezug auf diese Ausgabe schrieb R. Klotz, Ueber die dem M. Terentius Varro beigelegten Denksprüche und ihre kritische und exegetische Behandlung" im Archiv f. Philol. u. Pädag. Bd. IX. Hft. 4. 8. 582-608. Daselbst werden von p. 591-608. die Sprüche selbst mit den Varianten wieder mitgetheilt.

<sup>10)</sup> Klotz a. a. O. S. 589.

sur Anleitung und Anmahnung zu dienen, wie wir in dieser Gattung einige ebenfalls sehr sentenzenreiche Anmahnungen von Isokrates besitzen" 11). Da nun ohnehin eine Handschrift die Sprüche Semten tiae Varronis ad Atheniensem auditorem, eine andere Proverbia Varronis ad Paxianum, woraus P. Axianum su machen ist, überschreiben, so hat obige Ansicht viel Wahrscheinlichkeit für sich. Klotz (l. c. S. 591.) will aber beide Ueberschriften vereinigen und schlägt demnach eine besondere Schrift des Varro mit dem Titel vor: Praecepta ad P. Axianum Atheniensem auditorem, welcher die erhaltenen Sprüche entnommen sind.

Wie alt die Briefsammlung Cicero's ist, lässt sich nicht ganz sicher angeben; doch scheint sie schon grossentheils in dieser Periode angeordnet worden zu sein 12). Die XVI Bücher ad Familiares hält man aus kleineren Sammlungen zusammengesetzt. Als Sammler und Ordner des literarischen Nachlasses Cicero's wird M. Tullius Tiro 13), sein Freigelassener erwähnt. Ihm ist wohl dieselbe Ordnung der Briefe zu verdanken, welche auch noch in unsern Handschriften vorkömmt, nämlich nach den Personen, an die sie gerichtet sind 14). Dass dieses zu Lebzeiten des Cicero schon geschah, ist wahrscheinlich, ja vielleicht war letzterer selbst dabei thätig 14).

<sup>11)</sup> Klotz a. a. O. S. 590.

<sup>12)</sup> Nach Cic. ad Attic. XVI. ep. 5. besass Cicero nur 70 seiner Briefe:
,,mearum epistolarum nulla est συναγωγή, sed habet Tiro instar septuaginta. "

<sup>18)</sup> Ct. Engelbronner Disp. historico-critica de M. Tullio Tirone. Amstel. 1804. Part. II. c. 1. und A. Lion Tironiana, in Seebode's Archiv für Philol. 1824. I. S. 252 fg.

<sup>14)</sup> Man'vgl. die Handschriften - Subskripzionen in einem Cod. Florent. Plut. XLIX. n. 6.; hier steht am Ende der Epp. ad Famil. (nach Bandini Catalog. t. II. p. 463.) Marci Tulli Ciceronis Epistolarum Primi Voluminis Liber Vltimus AD TIRONEM EXPLICIT, was s. v. heisst als: Das letzte (sechzehnte) Buch enthält die Briefe des Tiro, welcher als Herausgeber seine Briefe ans Ende gebracht hat. Anders ist die Subskripzion zur zweiten agrarischen Rede (Bandini Catalog. III. p. 657.): Emendavi AD TYRONEM Et LAECANIANVM Acta Ipso Cicerone Et Antonio Cos. Oratio XXIIII; und in einem andern Exemplare: Statilius Maximus Rursus Emendavi AD TYRONEM Et LECANIANVM Et Dom, Et Alios Veteres III Oratio Eximia. Diese Subskripzionen theilt Lersch in seiner Abhandlung "die Römischen Diorthosen" S. 4. S. 85. mit.

<sup>15)</sup> Cic. Epp. ad Bivv. XVI. 17. Video quid agas, tuas quoque epistelas via

Dass Tiro gleiche Thätigkeit den philosophischen Schriften Cicero's gewidmet hat, möchte sich ebenfalls behaupten lassen ); sowie er die Reden mit kritischer Sorgfalt (vgl. §. 169. Anm. 14.) geordnet hatte.

Nach dem Vorgange der griechischen Sammler von Θαυμώσια oder der sogenannten Paradoxographen (§. 133. Anm. 34.) finden wir auch bei den Römern die Lust, Admiranda zu sammeln, wie dieses Varro, Cicero (de Divinatione) und Kaj. Epidius der Rhetor thaten <sup>17</sup>).

### §. 181.

### Epitomatoren.

Die Literatur war gegenwärtig noch nicht so umfassend reich, dass man zur bequemeren Uebersicht und Einsicht in dieselbe das Bedürfniss nach Auszügen und Inhaltsanzeigen umfangreicherer Werke stark gefühlt hätte; indessen ganz leer an solchen Versuchen ist diese Periode nicht ausgegangen. Es ging das Epitomiren von dem Exzerpiren aus. Die Studirenden schrieben sich die ihnen zu weiterer Verarbeitung geeigneten Stellen als Lesefrüchte aus, was für fleissige Leser und für Männer, die fast jedem Satze ein Interesse abzusehen pflegten, sehr zeitraubend war. So schreibt Cicero der Sohn an den Tiro, ihm möglichst schuell einen Schreiber zu schikken, da ihm das eigenhändige Schreiben zu viel Zeit raube 1).

Das Epitomiren war auch eine der stilistischen Uebungen, welche die Römer sowohl mit griechischen als römischen Werken vornahmen. So hatte Cicero einen Auszug aus Platon's Republik gemacht; M. Junius Brutus einen Auszug aus Polybios, sowie auch aus den Annalen des Kaj. Fannius und des L. Cölius Antipater<sup>2</sup>).

referam in volumina. Sed heus tu, qui Κάνων esse meorum scriptorum soles etc.

<sup>16)</sup> Cf. Gell. N. A. XV, 6.

<sup>17)</sup> Cf. Westermann Paradoxographi pag. LII sq.

<sup>1)</sup> Cic. ad Famil. XVI. ep. 21. fine. Sed peto a te, ut quam celerrime mihi librarius mittatur, maxime quidem Graecus: multum enim mihi eripitur operae in execribendis hypomnematis.

<sup>9)</sup> Cic. ad Attioum XII, 5. XIII, 8. Plut. Brut. c. 4.

Die Inhaltsverzeichnisse zu des Plautus Komödien, die wir noch haben und welche Einige von ihm selbst verfasst sein lassen, scheinen kurz nach ihm gemacht worden zu sein. Dass sie der Grammatiker Priscian (c. 515 p. Chr.) gemacht habe, ist weniger wahrscheinlich, da die Latinität einen frühern Verfasser vermuthen lässt <sup>3</sup>).

## **§.** 182.

## Bibliographen.

Die Bibliographie beginnt mit dem Verzeichnen der Titel oder Außschriften (Tituli, Inscriptiones) der einzelnen Literaturwerke. Ging man spezieller auf den Inhalt der Werke ein, so gab man ihnen in Bezug auf ihren Inhalt noch Nebentitel. Solche gingen nicht von dem Verfasser, sondern erst von den Grammatikern aus und sind oft eben so falsch als unzweckmässig gewählt. Man braucht ja nur an die Ueberschriften zu den Oden des Horaz zu denken.

Mit dieser Intitulirung der Werke hängt eine andere Thätigkeit der Literatoren eng zusammen, nämlich das Eintheilen der in fortlaufendem Zusammenhang geschriebenen Werke in einzelne Bücher und Kapitel. So theilte der Grammatiker Kajus Oktav Lampadio des Nävius Gedicht "Punicum bellum" in 7 Bücher 1); auch ist es wahrscheinlich 2), dass Lampadio des M. Porcius Kato "Origines" in 7 BB. eintheilte; wie Varjuntejus die Annalen des Ennius in 18 Bücher. Auch vermuthet man, dass Valer Kato die Satiren des Lucil in 30 Bücher eintheilte 3). — Mit solchen Eintheilungen war auch die Abtheilung der Sätze durch Interpunkzion und der Verse durch das Absetzen im Schreiben verbunden. Dass übrigens die Gelehrten, wie ein Varro, Gellius, Festus von allen Eintheilun-

<sup>3)</sup> Lindemann ad Plaut. Captivor. Argum. p. 4. C. Linge de hiatu p.21.

<sup>1)</sup> Suet. de ill. gr. c. 2. — ut C. Octavius Lampadio Naevii Punicum bellum, quod unico volumine et continenti scriptura expositum divisit in septem libros.

<sup>2)</sup> Vgl. Lersch die römischen Diorthosen, S. 78 fg.

<sup>3)</sup> Ueber die Eintheilung der Satiren des Kajus Lucil siehe Dr. Becker in der Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1843. Märzheft. N. 30-33; besonders N. 31. S. 244 fg. Vgl. auch Lersch in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1889. N. 48.

gen der Art bei ihren Zitaten keinen Gebrauch machten, ist hinlänglich bekannt 4).

Für die dramatische Literatur hatten die Literarhistoriker eine sichere Quelle an den Commentarii magistratuum, in denen die Aufführung der Dramen nebst ihren Versassern und den Hauptumständen unter denen sie aufgeführt wurden verzeichnet waren, ganz nach Art der griechischen Διδασκαλίαι. Nach diesen Aktenstücken arbeiteten die Literaturfreunde ihre Werke, betitelt Didascalica, Indices, Pinaces, Tituliaus, die sie meist noch mit biographischen und ästhetisch-kritischen Notizen und kurzen Inhaltsanzeigen (Argumenta) erweiterten und lesbarer machten.

Die Abfassung didaskalischer Schriften datirt bei den Römern von L. Attius (geb. 171 v. Chr.) her, dessen Didascalica in mehreren Büchern 5) ihrem Inhalte nach den griechischen Aldagkalicat entsprochen haben mögen. Ueber ihre Form der Abfassung aber kann man zweiseln. Von Attius lässt sich kein prosaisches Werk nachweisen und einem so alten Dichter, der auch seine Libri pragmatici, Parerga und Annales in Versen schrieb, ist wohl zuzutrauen, dass er auch ein Buch, das aus literarhistorischen Notizen bestand, in Versen geschrieben habe. Hermann hat nun mit Geschick die vorhandenen Fragmente in trochäische Tetrameter zu bringen gewusst, und somit Madvigs Ansicht 6), die Didascalica seien in Prosa abgefasst gewesen, sehr zweiselhaft gemacht?). Allein wie

<sup>4)</sup> Hierauf machte schon Kasaubonus ad Suet. de ill. gr. c. 2. aufmerksam.

<sup>5)</sup> Vgl. Priscian. inst. Gramm. lib. III. c. 2. §. 14., wo das neunte (nach einigen Handschriften das elfte) Buch zitirt wird. Das erste Buch erwähnt Nonius s. v. redhostit; ibid. Macerus p. 181. u. Valcken. ad Eurip. Phoen. 1020. — Ueber Attius und seine Didascalica: Wower Polyhist. c. XII. §. 21. Fr. Osann in den Anall. critt. (Berol. 1816.), c. IV. p. 62 sqq. I. N. Madvig de L. Attii didascalicis commentatio. Havn. 1831. 4. G. Hermann Diss. de L. Attii libris didascalicon. Lips. 1812. 4. Vgl. auch Weichert De Laevio poëta, §. 7. pag. 40. Poett. latt. reliqq.

<sup>6)</sup> In der angef. Abhandlung, abgedr. in den Opuscull. pag. 87 sq.

<sup>7)</sup> Hermann in der angef. Abhandlung, deren Schlussworte pag. 7. also lauten: Haec si non sine probabilitate disputasse videbor, tantum abest ut prosa oratione quidquam ab Attio scriptum fuisse evinci possit, ut etiam Didascalicorum libros scripsisse putandus sit versibus eosque trochaicis totos, quoniam nullum alius metri certum vestigium apparet.

die Sache jetzt noch steht, ist auch Hermanns Ansicht nicht unbedingt zu unterschreiben, da fast jede Prosa leicht in trochäische Tetrameter gebracht werden kann. Doch dürsen wir aber auch nicht äberseben, dass ganz ähnliche Werke von andern Versassern ebensalls in Versen geschrieben wurden, wie wir gleich hernach einige Beispiele ansühren werden. In diesen Didaskalien des Attins num waren nicht nur die Werke der Dichter und ihr etwaiger Inhalt angegeben, sondern wie es scheint, auch von den verschiedenen Dichtungsarten, von dem Lebensalter der Dichter, der Absasungszeit der einzelnen Werke <sup>8</sup>) und ihrem dichterischen Werthe, ihrer Aechtheit oder Unachtheit <sup>9</sup>) die Rede.

Ein ganz ähnliches Werk, aber wie es scheint beschränkt auf die Komödien des Plautus <sup>10</sup>), fasste der Grammatiker Aurel Opil unter dem Titel Indices Plauti<sup>11</sup>) ab. Dass diese Indices nicht aus einer dürren Aufzählung der Plautinischen Stücke bestanden haben, sondern zugleich über die Abfassungszeit derselben, ihre beifällige oder misfällige Aufnahme beim Publikum, ihren Werth u. dgl. handelten, also ganz einem griechischen Iliva; entsprachen, welcher Nebentitel auch aus Sueton anzunehmen ist <sup>12</sup>), dürfte mit Sicherheit behauptet werden. Wir haben gesehen, dass Hermann des Attins Didaskalien in Versen abgefasst sein lässt; ähnlich ver-

<sup>8)</sup> Cf. Ci c. Brut. 18, 72. Attius autem a Q. Maximo quintum consule captum Tarento scripsit Livium annis XXX post quam eum fabulam docuisse et Atticus scribit et nos et in antiquis commentariis invenimus. I b i d. c. 64, 229. Attius iisdem aedilibus ait se et Pacuvium docuisse fabulam, quum ille octoginta, ipse triginta annos natus essèt.

<sup>9)</sup> Gell. N. A. III, 8. M. autem Varro in libro de comoediis Plantinis primo Attii verba haec ponit: nam nec Gemini nec Leones (scr. Gemini lenones) nec Condalium, nec Anus Planti nec Bis compressa nec Boeotia umquam fuit, nec adeo "Aygoixos nec Commorientes, sed M. Aquilii (wo-für Hermann in d. angef. Abhdlg. pag. 5. Marci Titi geschrieben wissen will).

<sup>10)</sup> Lersch in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1839. N. 48. meint zwar, dass "ohne Zweifel" in den Indices Plauti auch andere Schriftsteller als Plautus behandelt gewesen seien; was aber doch wohl zu bezweifeln ist.

<sup>11)</sup> Gell N. A. III, 3.

<sup>12)</sup> Suct. ill. gr. c. 6. Hujus (Opilii) cognomen in plerisque indicibus et titulis per unam literam scriptum animadverto: verum ipse id per duas effert in parastichide libelli, qui inscribitur Pinax. Cf. Ritschl Corollar. disput. de biblioth. Alex. p. 89. 55.

muthet Lersch, dass die Indices des Opil in Versen geschrieben sein möchten, weil Sueton aus diesem Werke eine Παραστιχίς zitire; und weil auch andere Verfasser ähnlicher Werke, wie Se digitus, der Verfasser eines Index Plantinischer Komödien 13), de poetis 14), Licin Porcius 15) und Servius (— Klaudius Servius 16) oder Servius Klodius 17)? —) ähnliche Werke in Versen schrieben.

Der fruchtbarste Schriftsteller auf diesem Felde der Literatur war M. Terenz Varro, weicher die oben genannten Commentarii magistratuum wohl selbst noch einsah und somit aktenmässig berichtete, während die spätern Grammatiker meist nur den Varro, Attius und Opil ausschrieben. Allgemeineren Inhaltes waren seine Bücher De poetis und die Scenicae origines 18), in denen wohl nur gelegentlich didaskalische Berichte eingemischt waren; rein didaskalisch dagegen waren das Werk De actionibus scenicis 19); sowie der Liber de comoediis oder Indices comoediarum Plautinarum (§. 170. Anm. 11.), und die Quaestiones Plautinae 20), welche sich speziell auf Plautus bezogen. — Atejus der Philolog schrieb  $\Pi ivaxss$ , von denen das dritte Buch zitirt wird 21).

Von den Plautinischen Didaskalien 22), welche die alten Grammatiker noch vollständig vor sich hatten, haben sich nur zw ei erhalten, die eine zum Stichus, die andere zum Pseudolus 23).

<sup>13)</sup> Gell. N. A. III, 3.

<sup>14)</sup> Gell. N. A. XV, 21. Vgl. Ladewig Ueber den Kanon des Volcatius Sedigitus. Neustrelitz, 1842.

<sup>15)</sup> Gell. N. A. XVII, 21. gegen Ende. Vgl. Madvig a. a. O. S. 107.

<sup>16)</sup> Cf. Fr. Ritschl de vet. Plauti interpret. p. 7 sq.

<sup>17)</sup> Gell. N. A. XVII, 21.

<sup>18)</sup> Das erste Buch zitirt Censorin. c. 17., das dritte Charisius und Nonius.

<sup>19)</sup> Priscian institt. gramm. lib. VI. c. 2. erwähnt das dritte, Charisius das fünfte Buch. Man sehe die wenigen Fragmente zu beiden Schriften in der Edit. Bip. des Varro de Ling. Lat. Vol. I. p. 250-252.

<sup>20)</sup> In der angef. Edit. Bip. des Varro pag. 198 sq.

<sup>21)</sup> Charis. I. p. 108.

<sup>22)</sup> Der Aufsatz von. Fr. Windischmann Didascaliae Plautinne im Rhein. Mus. Neue Folge. Bd. I. S. 110 ff. handelt von der Abfassungs – und Aufführungszeit Plautinischer Komödien überhaupt.

<sup>28)</sup> Beide hat auf gelehrte und scharfsinnige Weise behandelt Fr. Ritschl Die Plautinischen Didaskalien. Rhein. Mus. 1841. Bd. I. Rft. 1. S. 29-88.

Die erstere lässt erkennen <sup>24</sup>), dass sie aus folgenden neum Stücken bestand: 1) Dichter und Titel des Stückes, 2) Dichter und Titel des griechischen Originals, 3) Festspiel der Aufführung, 4) die Geber und Besorger des Festspiels, 5) Hauptschauspieler und sugleich Direktor der Truppe, 6) Komponist, 7) Musikgattung, 8) laufende Nummer des Stückes in der Reihe der Werke, 9) Konsuln des Jahres.

Didaskalien zum Terenz deutet Sueton 26) an, welcher berichtet, dass die grosse Summe, mit welcher der Eunuch honorirt wurde, in titulo bemerkt worden sei. Nun würe es allerdings gewagt, das Wort "titulus" mit dem griechischen διδασχαλία zu identifiziren, da es sonst immer nur den einfachen Titel des Stückes bezeichnet; allein man muss nicht vergessen, dass die hauptsächlichsten Notizen aus den dramaturgischen Akten und den didaskalischen Schriften allmälich in die Handschriften der Komiker übergingen; und wenn auf dem Titelblatte (in titulo) des Eunuch sich das Honorar für diese Komödie angemerkt fand, so war diese Notiz doch erst aus Didaskalien sum Terenz geflossen.

### **§.** 183.

## Biographen.

Die Biographie 1) ist anfänglich mit der allgemeinen Geschichte verwachsen gewesen. Seit der Blütezeit der Republik sonderte sie sich zunächst ab als Autobiographie 2), indem Staatsmänner anfängen, ihre Memoiren (de sua vita) zu schreiben 3), die aber, so sehr sie auch den Geschichtschreibern zu Statten kamen, eben nicht fleissig gelesen wurden, wie Cicero berichtet. Solche Selbstbiographien gaben der Annalist Kajus Fannius 4), Quäster 140 v. Chr.;

<sup>24)</sup> Vgl. Ritschl a. a. O. S. 41.

<sup>25)</sup> Suet. vit. Terent. c. 2.

<sup>1)</sup> Wiese De vitarum scriptoribus Romanis. Berol. 1840. 4. Progr. des Joachimthalschen Gymnasiums.

<sup>2)</sup> Wiese a. a. O. pag. 14 sq.

<sup>8)</sup> Tacit. Agricol. c. 1. Apud priores, ut agere memoratu digna pronum magisque in aperto erat, ita celeberrimus quisque ingenio ad prodendam virtutis memoriam, sine gratia aut ambitione, bonae tantum conscientiae pretio ducebatur. Ac plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum, quam arrogantiam arbitrati sunt; nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit.

<sup>4)</sup> Cic. Brut. c. 26, 101. Ejus omnis in dicendo facultas ex historia

P. Rutil Rufus (c. 105.), der neben einer griechisch geschriebenen römischen Geschichte (§. 140. Anm. 16.) sein Leben lateinisch schilderte 5); Mark Aemil Skaurus (c. 100.), drei Bücher über sein Leben, die er dem L. Fusidius widmete 6); Q. Lutaz Katulus, der 102 v. Chr. mit gegen die Cimbern focht, über sein Konsulat und seine Thaten, in einem Xenophontischen Stile; er widmete sein Buch dem Dichter A. Furius<sup>7</sup>); Lucius Kornel Sulla (c. 90.) über sein Leben und seine Thaten, ein unvollendetes Werk, von dem aber das 21. Buch zitirt wirds); K. Julius Casar die Geschichte seines Kriegslebens in den dekannten Commentarii bellorum; Cicero in griechischer Sprache über die Zeit seines Konsulates 3 BB. 9); und ein Gedicht desselben Inhalts, mit Fortsetzung bis auf das Ende seiner Verbannung, ebeufalls in 3 BB. 10). Auch lassen sich seine Briefe — Ad Diversos libri XVI; Ad T. Pomponium Atticum libri XVI; ad Quintum Fratrem libri III; der zweiselhaste Liber unus ad Brutum — als Miszellen einer Autobiographie betrachten, da in ihnen Cicero sich ganz so giebt, wie er war.

Mit Biographien literarischer Notabilitäten beschäftigte man sich seit M. Terenz Varro, nachdem das gelehrte Studium der Literatur Eingang gefunden hatte. Einzelnes findet sich auch schon früher. So hatte L. Cincius Aliment zur Zeit des zweiten punischen Krieges De Gorgia Leontino geschrieben. Allein in erweitertem Umfange nahm sich der biographischen Schriftstellerei erst Varro an. Ausser seinem Werke De poetis in mehreren Büchern 11), den schon (§. 182.) angeführten literarhistorischen Schriftstellerei erst

ipsius non ineleganter scripta perspici potest, quae neque nimis est infans, neque perfecta diserta. Cf. de republ. I, 12. — D. G. Moller diss. de Fannio. Altorf 1691. 4.

<sup>5)</sup> Ausser Tacit. Agricol. c. 1. (s. Anm. 8.) siehe Charisius (I. p. 69. 72. 80. II, 115. alibi ed. Lindem.), der I. p. 112. das fünfte Buch zitirt. Ueber den Stil des Rutil Cic. Brut. c. 80.

<sup>6)</sup> Cic. Brut. c. 29, 112. Tres ad L. Fufidium libri, scripti de vita ipsius a cta, sane utiles quos nemo legit.

<sup>7)</sup> Cic. Brut. 35, 182. (— — ex eo libro) quem de consulatu et de rebus gestis suis conscriptum molli et Xenophonteo genere sermonis misit ad A. Furium poetam, familiarem suum. cf. Plut. Marius. c. 26.

<sup>8)</sup> Gellius N. A. I, 12. XX, 6. zitirt das zweite; Priscian IX, 7. das einundzwanzigste Buch. vgl. S. 140. Anm. 11c.

<sup>9)</sup> Cic. Epp. ad Attic. I, 19. II, 1.

<sup>10)</sup> Cic. Epp. ad Divv. I, 9. 8. 68 sq.

<sup>11)</sup> Gell. N. A. I, 24. zitirt aus dem ersten Buche ein Epigramm des Plau-Gräfenhan Gesch. d. Philol. II.

ten de comoediis Plautinis, de actionibus scenicis und scenicae origines, in welchen allen biographische Mitthe lungen eingeflochten gewesen sein mögen, so wie neben einer Autobiographie De vita s u a 12), fasste er ein Verzeichniss von 700 ausgezeichneten Männern ab, das er nicht nur mit kurzen biographischen Andeutungen, sondern auch mit Porträts versah. Dieser Bildersaal, diese Ikonographie, oder wie Creuzer das Werk nennt, diese "Bilder-Personalien" des Varro 13) führten den Titel Hebdomadum sive De imaginibus libri 14). Was zunächst den Titel "Hebdomades" anbetrifft, so meinte Fabricius wunderbar genug, dass er von der Organisazion des Athenischen Rathes, der Prytanie, entlehnt sei 15). grösserer Wahrscheinlichkeit deutet ihn Creuzer 16) auf die in Alexandrien gebräuchlich gewesene Eintheilung der Dichter nach der Siebenzahl oder den Plejaden, welche Gruppirung auch Varro für seine Lebensbilder der verschiedensten berühmten Männer und Frauen nachgeahmt habe. Ueber die Form und den Inhalt geben Plinius 17) und Symmachos 18) einige Andeutungen. Da die Imagines dem Letz-

tus; aus demselben Werke ist, was Gellius XVII, 4. über Euripides, XVII, 21. über Nävius; Sueton vit. Terent. c. 2. über Terenz zitirt.

<sup>12)</sup> Charisius I. p. 50. Lindem.

<sup>13)</sup> F.r. Creuzer Die Bilder - Personalien des Varro. Ein Aufsatz in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1843. N. 188-187.

<sup>14)</sup> Gell. N. A. III, 10 u. 11.

<sup>15)</sup> Fabric. Biblioth. Lat. I. p. 125. Ernesti. Die Stelle findet sich auch in der Edit. Bipont. des Varro de Ling. Lat. pag. XVI sq.

<sup>16)</sup> In dem angef. Aufsatze N. 133. p. 1058 fg.

<sup>17)</sup> Plin. H. N. XXXV, 2. (pag. 275. Bip.): Imaginum amore flagrasse quondam testes sunt et Atticus ille Ciceronis, edito de his volumine, et Marcus Varro benignissimo invento, insertis voluminum suorum foecunditati non nominibus tantum septingentorum illustrium, sed et aliquo modo imaginibus: non passus intercidere figuras, aut vetustatem aevi contra homines valere, inventor muneris etiam Diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut praesentes esse ubique et claudi possent.

<sup>18)</sup> Symmach. Rpist. I, 4. (ad patrem): Studium quidem Menippei Varronis imitaris, sed vincis ingenium. Nam quae in nostrates viros nunc nuper condis epigrammata, puto hebdomadum elogiis praenitere, quod haec aeque sobria, nec tamen casca sunt. Ilia bono metallo cusa torno exigi nescierunt. Et duriorem materiem, nisi fallor, adniteris. Ille Pythagoram, qui animas in aeternitatem primus asseruit; ille Platonem, qui deos esse per-

teren noch vorgelegen zu haben scheinen, so müssen sie also doch noch im vierten Jahrhundert vorhanden gewesen sein. An umfassende Biographien darf man bei diesem Werke nicht denken, da Plinius die Imagines nur als Nomina, und Symmachus als Elogia hebdomadum sobria bezeichnet; also höchstens an biographische Skizzen, oder auch wohl an diese kaum, da vielen Bildern nur Epigramme 19) untergeschrieben, oder nur Embleme beigefügt gewesen zu sein scheinen. Ob Varro seine Bilder nach der Zeitfolge oder nach ihren Leistungen, als Michter<sup>20</sup>), Künstler<sup>21</sup>), Staatsmänner u. s. f. geordnet hatte, bleibt mentschieden; doch hat das letztere mehr für sich <sup>22</sup>). Die beigefügten Bilder konnten nicht alle nach der Natur gegeben werden, wie z. B. die Bilder eines Homer, Hesiod u. A.; diese wurden nach einem Ideal veranstaltet 23). Ueber das technische Verfahren des Varro, hinsichtlich der Vervielfältigung der Bilder, hat man die verschiedensten Ansichten aufgestellt 24).

suasit, ille Aristotelem, qui naturam bene loquendi in artem redegit, ille pauperem Curium, sed divitibus imperantem, ille severos Catones, gentem Fabiam, decora Scipionum totumque illum triumphalem senatum parca laude perstrinxit.

<sup>19)</sup> Symmach. Epist. I, 2. Scis Terentium non comicum sed Reatinum, illum Romanae eruditionis parentem hebdomadum libros epigrammatum adjectione condidisse. Cf. Gell. I, 24. und III, 11.

<sup>20)</sup> Gell III, 10 und 11.

<sup>21)</sup> Ausenii Mosella v. 805 sqq.

<sup>28)</sup> Die wenigen Fragmente, die von diesem Werke übrig. sind, finden sich in der Ausgabe des Varro von Jos. Scaliger u. A. Amstel. p. 76-80. Edit. Bip. de ling. lat. Vol. I. p. 255-259.

<sup>28)</sup> Plin. H. N. XXXV, 2. (p. 275. Bip.). Quin immo etiam quae non sunt finguntur, pariuntque desideria traditi vultus, sicut in Homero evenit.

<sup>24)</sup> Zusammengestellt hat sie A. Rode in Meusels neuen Miscellen artistischen Inhalts, in dem Außatze: "Sind die Römer wirklich die Erfinder der Kupferstecherkunst? "XII, 1. S. 379—387., und Creuzer in der angef Zischr. N. 185 fg. Böttiger wollte gar nichts von eigentlichen Bildern wissen, sondern dachte nur an "steckbriefartige" Lebensbeschreibungen; Visconti der Aeltere an Gemälde auf Pergament; Raoul-Rochette an Kopien der auf pergamenischen und alexandrinischen Handschriften gemalten Porträts; Fr. Münter (Sinnhilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Bd. II. S. 3 fg.) an Holzschnitte; ähnlich de Pauw. Am plausibelsten ist W. A. Beckers Ansicht im Gallus Thl. I. S. 193 fg., welcher das aliquo modo imagines bei Plinius (in Ann. 17.) auf silhouettenartige Porträts bezieht, die durch Schablonen oder auf ähnliche Art gemalt waren.

Zur Zeit des Varro und Nepos scheint Santra, den wir schon als Glossographen und Alterthumsforscher erwähnt haben, ein biegraphisches Werk, dessen Titel nicht weiter bekannt ist, dessen Inhalt sich aber auf griechische und römische Schriftsteller bezog, abgefasst zu haben 25). Wenn sich Quintilian 26) auf dieses biographische Werk bezog, so dürfen wir schliessen, dass es zugleich ästhetisch-kritische Resexionen über die Leistungen der Autoren enthielt. - Mit Sorgfalt und Belesenheit arbeitete Kornel Nepos, aus der Umgegend von Verona 27), Freund ded Cicero 28) und bis in die Zeit des August lebend, seine biographischen Werke aus. In denselben ist weniger der Geschichtschreiber als der antiquarische Sammler biographischer und literarhistorischer Notizen wahrzunehmen, etwa wie dies in der folgenden Periode bei Sucton der Fall ist. Ausser den Chronicorum libri III (§. 178. Anm. 5.) und den Biographien griechischer und römischer Staatsmänner, Vitae illustrium

<sup>25)</sup> Hieronym. prolog. in libr. de scriptort. eccless. init. ,,Hortaris Dexter, ut Tranquillum sequens ecclesiasticos scriptores in ordinem digeram, et quod ille in enumerandis gentilium litterarum viris fecit illustribus, ego in nostris faciam — — ... Fecerunt hoc idem apud Graecos Hermippus peripateticus, Antigonus Caristius, Satyrus doctus vir, et longe omnium doctissimus Aristoxenus musicus. Apud Latinos antem Varro, Santra, Nepos, Hyginus et ad cujus nos exemplam provocas, Tranquillus. Sed non mea est illorum similis conditio: fili entit historias veteres annalesque replicantes potuerunt quasi de ingenti prato non parvum opusculi sui coronam texere.

Quintil. XII, 10, 16., wo von dem Unterschiede der Oratores Atticiund Asiani die Rede ist. Dass die letztern schwülstig und hohl sprachen, kam nach Santra und Andern daher — quod paulatim sermone Graeco in proximas Asiae civitates iufluente nondum satis periti loquendi facundiam concupierint: ideoque ea quae proprie signari poterant, circuitu coeperint enunciare, ac deinde perseveraverint.

Plin. Epist. III, 22. Nepos Padi accola. — Die Literatur über das Leben und die Schriften des Kornel gehört mit zu den reichsten. Wir erwähnen nur unter den neuesten die Schriften von C. Ferd. Ranke Quedlinbg. 1827. 4. Mosche in Seebode's Archiv. Hft. I. 1828. A. Walick i Dorpat 1832. Lieberkühn-Pohlmann Lips. 1827. Lütkenhus Münster 1838. C. L. Roth und G. F. Rinck. Basel 1841. Jo. Freudenberg in Programmen und Rezensionen. Zischr. f. die Alt. Wiss. 1839. N. 188—140. Museum des Rhein-Westphäl. Schulmännervereins. Bd. 1. Hft. 2. (Münster 1842.) p. 122—148.

<sup>28)</sup> Gell. N. A. XV. 28.

virorum, wovon die Vitae excellentium imperatorum, die wir in einer epitomirten Umarbeitung übrig haben, ein Theil sein mögen, schrieb er ein Werk De historicis 29), wahrscheinlich von griechischen und römischen Geschichtschreibern handelnd. Die noch vorhandenen Vitae Attici 30) und Catonis 31) sind vielleicht Ueberreste davon 32), wofern sie nicht, wie die Vita Caesaris und Ciceronis 33) besonders herausgegeben waren. Obschon nach den vorhandenen dürftigen Fragmenten 34) nicht mit Sicherheit angegeben werden kann, in wie weit Kornel gute Quellen benutzt und mit historischer Kritik seine Aufgabe gelöst habe, so bleibt doch der Verlust aller dieser Werke sehr zu beklagen.

Des Cicero Leben schrieb sein Freigelassener M. Tullius Tiro und diese Biographie muss umfangreich gewesen sein, da Askon Pedian zur Rede pro Murena das vierte Buch derselben erwähnt 35).

### §. 184.

# Literaturgeschichte.

Von einer Literaturgeschichte, insofern sie den Entwickelungsgang der Literatur nach Ursache und Wirkung vor Augen rücken

<sup>29)</sup> Cornel Nep. in vit. Dionis c. 8. De hoc (scil. Philisto kistorico) in eo meo libro plura sunt exposita, qui de historicis conscriptus est. In einer Handschrift heisst es auch de Graecis historicis. vgl. Anm. 31.

Besonders herausgegeben ist die Vita Catonis von Sixma van Hemstra. Lugd. Bat. 1825. 8. Für unächt hält die Vita Attici Jul. Held Prolegg. ad Vitam Attici, quae vulgo Cornelio Nepoti adscribitur. Vratisl. 1826. 8.

<sup>31)</sup> Nep. vit. Cat. c. 3. Hujus (scil. Catonis) de vita et moribus plura in eo libro persecuti sumus, quem separatim de eo fecimus rogatu Titi Pomponii Attici.

<sup>32)</sup> Einige Handschriften geben die Ueberschrift: Ex libris Cornelii Nepotis de Latinis historicis. Es scheint also Kornel sein Werk in zwei Abtheilungen geschrieben zu haben, von denen die eine die römischen, die audere die griechischen (vgl. Anm. 81.) Geschichtschreiber zum Inhalte hatte.

<sup>83)</sup> Dass diese Vita aus mehr als Einem Buche bestand, geht aus Gell. N. A. XV, 28. hervor: — in primo librorum quos de vita illius composuit, errasse videtur.

<sup>84)</sup> Die Fragmente s. bei G. H. Bardili in s. Ausg. des Kornel. Stuttg. 1820. Vol. II. p. 329 sqq.

<sup>35)</sup> Cf. Ci c. pro Milone ed. Orelli pag. 49.

soll, oder die Nothwendigkeit nachweisen will, warum die Literatursich so gestalten musste, wie sie sich gestaltet hat, kann hier nicht die Rede sein, wie überhaupt das gesammte Alterthum sich nicht auf den historischen Standpunkt erhoben hat, von dem aus eine solche Literaturgeschichte abgefasst werden kann.

Gegenwärtig finden wir bei den Römern in literarhistorischer Hinsicht nichts weiter als zerstreute Miszellen. Einen Ansatz zur Literaturgeschichte machten die Römer mit gelegentlich angebrachten ästhetischen Bemerkungen (§. 171.) cinerseits, und mit bibliographischen und biographischen (§. 182. u. 183.) andererseits. Bemerkungen der Art lassen sich aus fast den meisten Schriften dieser Periode schon auslesen. Indessen gingen doch bei der zunehmenden Leseund Notirlust, welche durch Grammatiker und Antiquargelehrte genährt wurde, hie und da schon Schriften hervor, die ausschliesslich literarhistorischen Inhalts waren. Dazu kam die Exegese der Dichter in Schulen, welche die ästhetische Beurtheilung ihrer Werke, sowie das Eingehen auf das Wesen der Dichtungsarten förderte. Die Theorie der Literaturgattungen nahm hier ihren Ausgangspunkt, meist mit einem Rückblick auf die Theorien der griechischen Philosophen; zu ihr gesellten sich empirische Belege aus der römischen Literatur, und diese wurden nicht immer nur kahl und nackt beigegeben, sondern zugleich mit bibliographischen und biographischen Miszellen gewürzt. Auf diese Weise entstanden die ersten literarhistorischen Versuche, und zwar nicht ohne griechische Vorbiller, wie die Διδασκαλίαι waren. So schrieb der Tragiker L. Attius mehrere Bücher Didascalica (§. 182. Anm. 5.), in welchen er wohl zugleich auf die Theorie der dramatischen Kunst und ihre Geschichte und Literatur eingegangen sein mag. Aehnlich diesen Didaskalien dürfte auch das andere Werk des Attius Pragmatica gewesen sein.

Fleissig arbeitete der Literaturgeschichte M. Terenz Varro vor, dessen biographische (§. 183.) so wie literarhistorisch - kritische (§. 170. Anm. 11.) Schriften bereits erwähnt worden sind. So scheint sein Werk de scenicis originibus eine Geschichte der dramatischen Kunst und Poesie enthalten zu haben. Schon früher wurde bemerkt (§. 171. zu Anfang), dass die satirischen Poesien, besonders die des L. Lucil, neben feinen Sitten - und Charakterschilderungen auch viele treffende Urtheile über die Literatur enthielten. So mag dies auch in einigen Satirae Menippeae (§. 177. Anm. 17.) des Varro der Fall gewesen sein, wie dies einzelne Fragmente schlies-

sen lassen; übrigens schrieb Varro auch ein besonderes Buch De compositione Satirarum<sup>1</sup>).

Am meisten bieten die Schriften Cicero's, der schon mit systematischer Wissenschaftlichkeit arbeitete, für die griechische und römische Literaturgeschichte. Sein Studium der griechischen Literatur hatte zwar zunächst nur den Zweck, den reichen Inhalt des griechischen Geistes auf römischen Boden zu verpflanzen; aber indirekt eröffnete seine Thätigkeit eine reiche Quelle für die griechische Literarhistorie, da Cicero die griechischen Philosopheme und Redetheorien bald referirend, bald kritisirend, bald exponirend zitirt und exzerpirt. Dass Cicero besonders die oratorische Literatur zum Studium wählte, dies war durch seine amtliche Stellung als Redner bedingt; aber auch die Theorie der Jurisprudenz (vgl. §. 171. Anm. 16.), Philosophie (§. 171. Anm. 14.) und Geschichte (s. weiter unten) hat ihn beschäftigt und im Allgemeinen liegt in seinen verschiedenen Werken ein bedeutendes Material für die Literaturgeschichte zerstreut.

Mit den verlorenen Werken der Grammatiker, selbst in solchen, deren Titel es nicht immer vermuthen lässt, ist ein Reichthum literarhistorischer Berichte mit untergegangen. So war z. B. des Grammatikers Santra lexikalisches Werk De verborum antiquitate (§. 177. Anm. 6.) mit allerlei Notizen ausstafürt, welche sich nicht nur auf die römische, sondern auch auf die griechische Literatur bezogen. Auch ist anzunehmen, dass dieser Grammatiker, wie Varro, Kornel Nepos, Hygin und Sueton ein rein literarhistorisches Werk abfasste, da er von Hieronymos in der Gesellschaft der genannten Biographen mit aufgeführt wird (vgl. §. 183. Anm. 25.).

Die blosse Relazion über Schriften und Lebensverhältnisse der Schriftsteller machen freilich das Wesen der Literaturgeschichte noch nicht aus; es muss zugleich auf die einzelnen Literaturgattungen eingegangen und ihr Wesen begriffen und entwickelt werden, wenn die Leistungen der Schriftsteller richtige Würdigung finden sollen. Dies ist nun freilich in dieser Periode noch sehr dürftig geschehen. Nur einzelne Federstriche finden sich über Theorie der Poesie und Geschichte; vollständiger ist die Theorie der Beredsamkeit, doch meist nach griechischen Mustern gegeben worden.

Bei der Theorie der Poesie ging man von der Desinizion der Wörter Poesis und Poema aus (vgl. §. 161. Anm. 1.). Die Poesie selbst galt den Römern wie den Griechen, obschon jenen mehr

<sup>1)</sup> Nonius s. v. Parectati.

nachahmungsweise<sup>2</sup>) als aus dem nazionalen Leben gegriffen, für das Produkt einer göttlichen Begeisterung - divinus furor, divinus spiritus. So beim Ennius und Cicero 3). Denn bei einem Volke, wie die Römer, dem nur das Nützliche löblich schien und das die Dichtkunst und Musik nur durch Studium liebgewinnen lernte; das Schreiber, Schauspieler und Dichter in Eine Kategorie stellte 4); bei dem ein Kato den poeta mit grassator 5) bezeichnete und die Begünstigung der Dichter für einen Schimpf hielt 6), — bei einem solchen Volke kann schwerlich der poetische Enthusiasmus in seiner Reinheit empfunden worden sein. Während bei den Griechen die Blüte der Poesie der Didaktik vorausging, beginnt sie bei den Römern gleichzeitig mit der letzteren. Des Horaz Ars poetica bringt den Römern die Gesetze der Dichtkunst zur Anschauung und zwar in Form einer den griechischen Mustern abstrahirten Kasuistik. Dabei versährt er meist negativ, indem er sagt, was der Dichter nicht Dieses kritische Verfahren äussert sich auch in den Sathun soll. tiren und Briefen — man vergleiche besonders die erste Epistel des zweiten Buches —, in denen er die Fehler und Taktlosigkeit der römischen Dichter rügt.

Ueber die Geschichtschreibung giebt Cicero hier und da tressende Bemerkungen, welche seine genaue Bekanntschaft mit diesem Literaturzweig bekunden?). Er erkannte, dass wesentlich zwei

<sup>2)</sup> Cf. Cic. de divin. I, 36 sq. Fit etiam saepe specie quadam, saepe vocam gravitate et cantibus, ut pellantur animi vehementius. — — Atque etiam illa concitatio declarat vim in animis esse divinam. negat enim, sine furore, Democritus, quemquam poetam magnum esse posse. quod idem dicit Plato. quem si placet appellet furorem, dummodo is furor ita laudetur, ut in Phaedro Platonis laudatus est. Vgl. in Bd. I. S. 328. Anm. 15 u. 16.

<sup>3)</sup> Cic. pro Archia 8. Atqui sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, caeterarum rerum studia et doctrina et praeceptis et arte constare, poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari, et quasi divino quodam spiritu inflari. Quare suo jure noster ille Ennius sanctos appellat poetas, quod quasi deorum aliquo dono atque munere commendati nobis esse videantur.

<sup>4)</sup> Festus s. v. scribas. Scribas proprio nomine antiqui et librarios et poctas vocabant.

<sup>5)</sup> Cato ap. Gellium N. A. XI, 2. Vgl. §. 140. Anm. 4.

<sup>6)</sup> Cic. Tusc. I, 2. Honorem tamen huic generi non fuisse, declarat oratio Catonis, in qua objecit ut probrum M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset.

<sup>7)</sup> Vgl. die Schriften in S. 171. Anm. 15.

Dinge von dem Historiker verlangt werden können; die oratorische Handhabung der Sprache, die gewandte Darstellung, durch welche sich die Griechen ausgezeichnet haben; oder wo diese abgeht, die Wahrheit und Unparteilichkeit 8). Der Form nach war die Geschichtschreibung ansäuglich annalistisch 9), wie beim M. Porcius Kato, Q. Fabius Piktor und L. Kalpurnius Piso. Schmucklos und kurz 10) referirten sie, was in der Folge der Jahre in der Menschheit und Natur sich zugetragen hat. Cicero vergleicht die genannten Annalisten (jedoch nicht ganz passend) mit den Logographen Pherekydes, Hellanikos und Akusilas. Einen höheren Schwung nahm die Geschichtsdarstellung mit L. Cälius Antipater, dem Verfasser eines Bellum Punicum, welcher indessen in seiner Art immer noch kein Künstler, sondern nur ein Zimmermann war 11). Allein dies andet seine Entschuldigung in dem Umstande, dass bei den Römern Niemand stilistische Studien trieb, wofern er sich nicht speziell dem Forum widmen wollte. Anders war dies bei den Griechen, unter denen oft gerade die beredtesten Männer ein Privatleben führten und sich der Geschichtschreibung widmeten, wie Herodot, Thukydides, der Syrakusier Philistos, Theopomp, Ephoros, Xenophon, Kallisthenes und Timaos 12). — Als Fundament aller Geschichtschreibung stellt Cicero hin: nichts Falsches zu sagen, die Wahrheit nicht zu unter-

<sup>8)</sup> Cic. de orat. II, 12. §. 51. cf. c. 15. §. 62. Nam quis nescit primam esse bistoriae legem, ne quid falsi dicere audent? deinde ne quid veri non audent? ne qua suspicio gratiae sit in scribendo? ne qua simultatis? Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus. Ipsa autem exaedificatio posita est in rebus et verbis.

<sup>9)</sup> Cic. l. c. §. 52. Erat enim historia nihil aliud, nisi annalium confectio; cujus rei memoriaeque publicae retinendae causa ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum annorum mandabat literis pontifex maximus referebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi: ii qui etiam nunc annales maximi nominantur.

<sup>10)</sup> Cic. l. c. §. 53. — sine ullis ornamentis — — et dum intelligatur quid dicant, unam dicendi laudem putant esse brevitatem. Dazu vgl. in Legg. I, 2. Nam post annales pontificum maximorum — si aut ad Fabium, aut ad eum, qui semper in ore est, Catonem, aut ad Pisonem aut ad Fannium, aut ad Vennonium venias; quamquam ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tam exile quam isti omnes?

<sup>11)</sup> Cic. l. c. S. 54. - illud opus - sicut potuit, dolavit. Cf. Legg. I, 2, 6.

<sup>12)</sup> Cic. l. c. §. 55 sq.

drücken, keinen Verdacht der Begünstigung oder Beeinträchtigung zu erregen (vergl. Anm. 8.). Als Beiwerk kommt denn hinzu: die Chronologie und Topographie <sup>13</sup>). Die Verarbeitung aller dieser Punkte zu einem anschaulichen Bilde muss pragmatisch sein; der Schriftsteller muss bei grossen und denkwürdigen Dingen den Plan, den Hergang und den Erfolg vorführen; er muss nicht bloss angeben was geschehen und gesprochen worden ist, sondern auch das Wie? er muss hervorheben, was durch Weisheit oder durch Verwegenheit geschehen ist; in Bezug auf die Thatsachen muss er nicht blos das Ereigniss, sondern auch die Individualität der handelnden Personen näher charakterisiren <sup>14</sup>).

Von den Werken über die Redekunst ist §. 158. die Redegewesen. Hier gedenken wir nur noch einmal des Cicero, weil einige seiner Werke nicht nur das Wesen der Beredsamkeit, wie in den drei Büchern De oratore (vergl. §. 158. Anm. 20.), sondern auch die Geschichte dieser Literatur behandeln. In der Theorie zeigt sich Cicero von den Griechen, besonders von Aristoteles abhängig. Mit letzterem 16) war ihm die Redekunst das Vermögen, Andere durch Ueberredung, Rath und Rührung für die eigene Ansicht zu stimmen 16); und als nothwendige Tugenden des Redners setzt er Klugheit und Rechtschaffenheit voraus 17). Das Bild eines vollkommenen Redners mit Angabe aller nöthigen Eigenschaften entwirft Cicero in seinem Orator ad M. Brutum, welche Schrift sich durch eine klare Einsicht und scharfe Charakteristik des Wesens der Beredsamkeit auszeichnet 18). Wie dort die Theorie, so hat Cicero die Geschicht e

<sup>13)</sup> Cic. l. c. §. 63. Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem.

<sup>14)</sup> Cic. l. c.

<sup>15)</sup> Aristot. Rhet. I, 2. Vgl. S. 97. Anm. 5. Bd. I. S. 494.

<sup>16)</sup> Persuadere docendo, conciliando, movendo. Vgl. Schott et Wenck (in der §. 171. Anm. 13. angef. Schrift) p. 22 sq.

<sup>17)</sup> Cic. de Orat. III, 14, 55. Quae quo major est vis (scil. auditores impellendi), hoc est magis probitate jungenda summaque prudentia; quarum virtutum expertibus si dicendi copiam tradiderimus, non eos quidem oratores effecerimus, sed furentibus quaedam arma dederimus. So schon M. Porcius Kato Orator est vir bonus, dicendi peritus. S. Plin. Epp. IV, 7. Isidor. Origg. II. 3.

<sup>18)</sup> Cicero billigt das Werk selbst in Epist. ad Divv. VI, 18. Oratore m meum tantopere a te probari, vehementer gaudeo. Mihi quidem sic persuadeo, me quicquid habuerim judicii de dicendo in illum librum contulisse,

der römischen Beredsamkeit von den frühesten Zeiten bis auf Hortensius mit Vollständigkeit abgehandelt in seinem Brutus s. de claris oratoribus, zugleich mit einer Einleitung über die griechischen Bedner (Kapit. 7—13.).

### §. 185.

#### D. Kunst. 1)

So wenig auch die Römer von Haus aus einen höheren Sinn für Werke der Kunst hatten <sup>2</sup>), so wurde er doch durch die Kunstleistungen der Völker, welche ihnen benachbart waren, wie hauptsächlich der Etrusker und Bewohner Unteritaliens, nach und nach angeregt. Auch legten die Römer in Bauten und Luxusartikeln für das häusliche und religiöse Leben früh Beweise ihrer Geschicklichkeit an den Tag. Hierauf weist unter andern schon das von Numa gestiftete Collegium figulorum hin <sup>3</sup>). Die Vortrefflichkeit des Thones begünstigte die Plastik, und ausser Hausgeräthen und Opfergeschirr verfertigte man aus diesem Material Bildsäulen von Göttern und Menschen <sup>4</sup>). In der Plastik zeichneten sich Damophilos und Gorgasos vor allen aus, die auch zugleich Maler waren <sup>5</sup>). Mythischer Natur sind wohl die Namen der Plastiker Euchir und Eugramm, welche mit Demarat von Korinth nach Italien gekommen sein sollen <sup>6</sup>).

Ausser in der Plastik, leisteten die Römer noch das meiste in der Baukunst. Die Bauten der Tarquinier, wie die Kloaken, der Circus Maximus, das Kapitol sind Beweise grossartiger und gut durch-

qui si est talis, qualem tibi videri scribis, ego quoque aliquid sum: sin aliter, non recuso quin, quantum de illo libro, tantumdem de mei judicii fama detrabatur.

<sup>1)</sup> Cf. Ch. G. Heyne Origines, vestigia et memoriae artium et literarum in Italia antiqua per tempora sua descriptae. In den Opusco. tom. V. p. 392 —456. Meist allgemeine Fasti Romani.

<sup>2)</sup> Vom Kunstsinn der Hömer s. de la Nauze in dea Mém. de l'Acad. d. Inscr. T. XXV.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXV, 46. (p. 318. Bip.).

<sup>4)</sup> Ueber den Gang der Plastik vgl. Plin. XXXV, 43. (p. 315sq.).

<sup>5)</sup> Plin. l. c. 45. (p. 317.).

<sup>6)</sup> Plin. l. c. Demaratum vero ex eadem urbe (Corintho) profugum, qui in Etruria Tarquinium Priscum regem populi Romani genuit, comitatos fictores genuit Euchira et Eugrammum: ab iis Italiae traditam plasticen.

geführter Unternehmungen. Doch sind sie nur als Etruskische Werke anzusehen 7).

Weniger gedieh die Pflege der Skulptur und Malerei. Hier hat Rom, kann man sagen, auch nicht Einen selbständigen Künstler aufzuweisen, und auch in der Nachahmung ihrer griechischen Vorbilder waren die Römer nicht glücklich. Doch dürfen wir uns Rom und Italien nicht aller Kunstwerke ganz blos denken. Es gab Werke von sehr alter Malerei, und letztere wird als "ars absoluta" bezeichnet. Als Meister der Gemälde im Tempel zu Ardea wird der Actoler M. Ludius Helotas genannt?). Ferner soll der Maler Kleophant dem Demarat auf seiner Flucht von Korinth nach Italien gefolgt sein. Die obengenannten Damophilos und Gargasos schmückten als Maler mit ihren Arbeiten den Tempel der Ceres aus. Hinlänglich bekannt ist Fabius Piktor (c. 304 v. Chr.), welcher den Tempel der Salus ausmalte. Auch der Dichter Pakuv, des Ennius Schwestersohn, war Maler.

Reicher noch als an Gemälden, war Rom an Bildsaulen, deren viele auf dem Kapitol, dem Forum und in den Tempeln sich befanden. Freilich waren sie wohl auch meist von Etruskern oder Grie-

<sup>7)</sup> Liv. I, 56. Intentus perficiendo templo, fabris undique ex Etruria accitis, etc. So erzählt auch Varro ap. Plin. XXXV, 45. vom Tempel der Ceres in Rom: ante hanc aedem Tuscanica omnia in aedibus fulsse.

<sup>8)</sup> Plin. XXXV, 6. (p. 277.) "Jam enim absoluta erat pictura in Italia. Exatant certe hodieque antiquiores Urbe picturae Ardeae in aedibus sacris, quibus equidem nullas aeque demiror tam longo aevo durantes in orbitate tecti, veluti recentes." Nachdem er noch einige Beispiele angeführt hat, fügt er hinzu: "Fatebiturque, quisquis eas diligenter aestimaverit, nullam artium celerius consummatam, cum Iliacis temporibus non fuisse cam apparent."

<sup>9)</sup> Plin. l. c. 87. (p. 805 sq.).

<sup>10)</sup> Plin. l. c. 5. (p. 277.).

<sup>11)</sup> Plin. l. c. 45. (p. 817.) Plastae laudatissimi fuere Damophilus et Gorgaaux, iidemque pictores, qui Cereris aedem Romae ad Circum maximum utroque genere artis suae excoluerunt, versibus inscriptis Graece, quibus significarunt, a dextra opera Damophili esse, ab laeva Gorgasi.

<sup>18)</sup> Plin. l. c. 7. (p. 278.).

<sup>13)</sup> Plin. l. c. 7. (p. 278.) Proxime celebrata est, in Foro boario aede Herculis, Pacuvii poetae pictura. Ennii sorore genitus hic fuit: clarioremque cam artem Romae fecit gloria scenae.

chen verfertigt, da sich Bildhauer und Erzgieser mit römischen Namen schwer nachweisen lassen. Unter den ältesten Künstlern wird Veturius Mamurius <sup>14</sup>), der Meister einer Vertumnusbildsäule, ferner Turrianus genannt, welcher aber mehr Plastiker war, und unter anderen eine Statue des Jupiter und des Herkules aus Thon verfertigte <sup>15</sup>). Dass die Götter ihre Bildsäulen in den Tempeln hatten, war etwas ganz gewöhnliches, aber frühzeitig setzte man auch den Königen und verdieuten Staatsmännern Statuen; es gab Statuen des Romulus <sup>16</sup>), des Numa, der Tarquinier, des Servius Tullius <sup>17</sup>), des Attius Navius <sup>18</sup>), der Klölia <sup>19</sup>), des Kamill <sup>16</sup>), des L. Cäcil Metell <sup>21</sup>), welcher das Palladium aus dem brennenden Tempel der Vesta gerettet hatte; der Gesandten, welche die illyrische Königin Teuta hatte ermorden lassen <sup>16</sup>); ja selbst Frauen, wie der Kornelia, der Mutter der Gracchen, wogegen noch Kato eifert <sup>21</sup>).

Wir sehen also, dass die Künste in Rom und Italien nicht ganz vernachlässigt wurden; und als die Römer erst mit den kunstsinnigen Griechen in Berührung kamen, wuchs ihre Lust, Kunstwerke zu besitzen, bis zur Leidenschaft. Seit Marcell's <sup>22</sup>) Eroberung von Syra-

Accipe Vertumni signa paterna Dei.

sub finem:

Stipes acernus eram, properanti falce dolatus,
Ante Numam grata pauper in urbe Deus.
At mihi, Mamuri, formae caelator ahenae,
Tellus artifices ne terat Osca manus,
Qui me tam dociles potuisti fundere in usus.
Unum opus est, operi non datur unus honos.

- 15) Plin. l. c. XXXV, 45. (p. 817.).
- 16) Plin. H. N. XXXIV, 11. (p. 227.).
- 17) Plin. XXXIII, 4. (p. 175.) und XXXIV, 11. (p. 227.).
- 18) Livius I, 86. und die in Anm. 14. angef. Stellen.
- 19) Plin. XXXIV, 18. (p. 239.).
- 20) Plin. VII, 45. (p. 42.).
- 21) Plin. XXXIV, 14. (p. 229 sq.). Exstant Catonis in Censura vociferationes, mulicribus Romanis in provinciis statuas poni. Nec tamen potuit inhibere, quo minus Romae quoque ponerentur, sicuti Corneliae Gracchorum matri.
- 22) Livius lib. XXV, 44. Inde (captis Syracusis) primum initium mirandi Graecarum artium opera; licentiaeque hinc sacra profanaque omnia vulgo spoliandi factum est.

<sup>14)</sup> Propert. Eleg. IV, 2. init.

kus (212), seit des L. Aemil Paulus Besiegung Makedoniens (197), welcher die Kunstschätze Griechenlands im Uebermaass nach Rom schleppte 23), und nach der völligen Unterjochung Makedoniens (148) durch Q. Cacil Metell 24) und der Zerstörung Korinths durch Mummius (146) wurden soviele Kunstwerke in Rom vereint 25), dass Rom. wie später Petron sagte, mehr Götter als Menschen hatte; dass M. Porcius Kato sein Bedenken über diesen Reichthum von Luxusartikeln nicht verhehlen konnte 26). Bald gehörte es auch zum guten Ton der Wohlhabenden und Gebildeten, im Besitz griechischer Kunstprodukte zu sein. Dass aber eben ein blosser Modeton des Kunstsinns herrschte, verräth hinlänglich die dabei obwaltende Pracht - und Ruhmsucht, welche durchaus nicht geeignet ist, der Kunst selbst eine nachhaltige Stütze und Pflege angedeihen zu lassen. Man gestel sich im Allgemeinen in einem müssigen Anschauen der Kunstwerke, statt an ihnen das Wesen der Kunst und die Mittel zu gleichartigen Produkzionen zu studiren. Dazu gehörte freilich ein ruhiger, ungestörter Fleiss, zu welchem sich die praktischen Römer die Zeit nicht gönnten 27); ja, wie sich Cicero wegen seiner philosophischen Studien noch entschuldigen zu müssen glaubte, so schämte er sich, seine

<sup>23)</sup> Livius lib. XLV, 39. Servilius ruft in Bezug auf die Makedonische Beute unter anderen aus: "Quo (abdentur) signa aurea, marmorea, eburnea, tabulae pictae, textilia, tantum argenti caciati, tantum auri, tanta pecunia regia?"

<sup>24)</sup> Vellej. Pato I, 11. Hic est Metellus Macedonicus qui — — hanc turmam statuarum equestrium, quae frontem aedium spectant, — — ex Macedonia detulit. Cf. Plin. XXXIV, 19, 6. (p. 238 sq.).

<sup>25)</sup> Man vgl. L. Völkel Ueber die Wegführung der alten Kunstwerke aus den eroberten Ländern nach Rom. Lpz. 1798. 8. — Sickler Geschichte der Wegnahme und Abführung vorzüglicher Kunstwerke aus den eroberten Ländern. Gotha 1803. — F. C. Petersen Allgem. Einleitung in das Studium der Archäologie, aus d. Dän. (1825) von Friedrich sen (Lpz. 1829. 8.) S. 21—119.

<sup>26)</sup> Livius lib. XXXIV, 4. Jam nimis multos audio Corinthi et Athenarum ornamenta laudantes mirantesque, et antefixa fictilia deorum Romanorum ridentes.

<sup>27)</sup> So sagt Plinius XXXVI, 4, 8. (p. 840.) in Bezug auf die ausgezeichnete Venus des Praxiteles: "Romae quidem magnitudo operum eam obliterat, ao magni officiorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione talium abducunt, quoniam otiosorum et in magno loci silentio apta admiratio talis est."

Neigung und Einsicht in das Wesen der Kunst <sup>28</sup>) offen darzulegen. Dass er aber sowohl mit der Geschichte der Kunst als mit Kunstwerken durch Studium und Anschauung vertraut war, zeigt er gelegentlich. So giebt er bei Parallelisirung der bildenden Kunst mit der Redekunst eine ganz leidliche Klassifikazion der griechischen Meister <sup>29</sup>); seine vierte Verrinische Rede ist das Wichtigste, was für die Geschichte der in Sikelien befindlichen Kunstschätze aufgezeichnet wurde; eine charakteristische Bemerkung ist es, wenn er sagt, dass der kriegerische Geist der Römer sich auch dadurch verrathe, dass bei ihnen Statuen mit kriegerischem Schmucke zu sehen seien <sup>20</sup>).

Abgesehen von solchen einzelnen Bemerkungen, wie sie sich bei Cicero und Livius hier und da finden 31), lässt sich in dieser Periode keine Geschichte der Kunst oder Beschreibung der Kunstwerke nachweisen, während wir bei den Griechen (§. 188.) eine ziemliche Anzahl Verfasser über die Künste und Künstler aufweisen konnten. Es beweist dieser Umstand recht deutlich die Wahrheit der obigen Aeusserung, dass man sich nur mit dem äusserlichen Anschauen der Kunstwerke begnügte, aber sie nicht zum Gegenstand wissenschaftlicher Bestrebungen wählte, und die Kunstwerke weder einer historischen Aufzeichnung, noch theoretischer und ästhetischer Beleuchtung unterwarf, wie dies wenigstens zum Theil in folgender Periode Plinius der Aeltere that. Doch dürfen wir neben Cicero's vierter Verrinischen Rede nicht des P. Servil 32) Verzeichniss von den Kunstschätzen, welche Verres aus Olympus wegführte, ungenannt lassen. Servil gab nicht nur ihre Zahl an, sondern auch die Grösse, Gestalt und Stellung der Bildsäulen.

Ueber die Baukunst 33) der Römer, die zum Theil einen höhern Standpunkt noch einnimmt als die der Griechen, haben wir von

<sup>28)</sup> Cic. Verr. IV, 48.

<sup>29)</sup> Cic. Brut. c. 18, 69. Man vgl. hiermit Quintil. XII. c. 10.

<sup>80)</sup> Cic. de Offic. I, 18. fin. Declaratur autem studium bellicae gloriae, quod statuas quoque videmus ornatu fere militari.

<sup>81)</sup> Eine Anspielung auf die Lehrweise des Lysipp giebt der Austor ad Herennium IV, 6. Charés a Lysippo statuas facere non isto modo didicit, ut Lysippus caput ostenderet Myronium, brachia Praxitelae, pectus Polycletium: sed omnia coram magistrum facientem videbat, ceterorum opera vel sua sponte considerare poterat.

<sup>82)</sup> Cic. in Verr. Act. II. lib. I. S. 57. (Verr. Accusat. III, 71, 167.).

<sup>88)</sup> Stieglitz Archäologie der Baukunst. Weimar 1801. 8.

dem Kriegsbaumeister unter Cäsar und August, M. Vitruv Pollio<sup>34</sup>) aus Verona, ein unschätzbares Werk De architectura libri decem, mit Figuren, das aber nur fragmentarisch und ohne Zeichnungen sich erhalten hat. Es macht uns mit der öffentlichen und Privatbaukunst der Alten, sowie mit andern in dieses Feld eingreifenden Künsten, z. B. mit der Mechanik, auf das vollständigste bekannt. Vitruv benutzte bei Ausarbeitung des Werkes griechische Quellen, deren Verständniss indess ihm nicht sehr geläufig war, die er aber mit eigenen Ansichten und Erfahrungen bereicherte <sup>36</sup>).

In Bezug auf Musik können wir nur den M. Terenz Varroals Verfasser De musica erwähnen; so wie, wenn wir auch die Schauspielkunst in dieses Kapitel ziehen wollen, wir desselben Theatrales s. De actionibus scenicis libri und De scenicis originibus libri (vgl. §. 182. Anm. 18.) erwähnen müssen.

### **6.** 186.

#### Rück blick.

Die philologischen Leistungen der Römer bleiben weit hinter denen zurück, welche wir gegenwärtig bei den Griechen wahrnehmen, und nichts destoweniger gewährt ein Hinblick auf dieselben und besonders auf ihre Wirkung und Folgen eine grössere Befriedigung als die Geschichte der griechischen Philologie. Es kömmt freilich darauf an, von welchem Gesichtspunkte aus man eine Wissenschaft betrachtet; ob man die Höhe misst, zu der sie emporgetrieben worden ist, oder den Segen, den sie gebracht hat. Im ersteren Falle wird man nicht anstehen können, zuzugeben, dass die Philologie

<sup>34)</sup> J. G. Schneider in den Prolegg. zu seiner Ausgabe des Vitruv. Tom.I. Cf. H. C. Genelli Briefe über Vitruv. Braunschweig und Berlin. 1808. 1804. 4. J.v. Rösch Erläuterungen zu Vitruvs Baukunst. Stuttg. 1808. 8. Stieglitz Archäologische Unterhaltungen. Abthlg. I. über Vitruv. Leips. 1820. 8.

<sup>35)</sup> Ausgaben: E dit. princ. cum Frontino ed. J. Sulpiciis. L et a. — Jo. Jucundus Venet. 1511. Fol. — G. Philander (c. Frontino) Argentor. 1550. 4. auct. Lugd. Bat. 1552. (1556.) 4. Die Ausgaben bis zum Jahre 1789. beurtheilt Jo. Polenus in seinen Commentt. critt. in Vitruvium. Patavi 1789. 4. — Rec. et illustr. J. G. Schneider Lips. 1807. IV Voll. 8. Vgl. J. v. Rösch Ueber Schneiders Ausgabe. Tübing. 1813. 8. — Cum notis varior. ed. Sim. Stratico. Utini 1825—29. IV Voll. Fol.

durch die alexandrinische Betriebsamkeit und ihren Einfluss auf alle griechischen Gelehrten ihren Kulminazionspunkt bei den Griechen erreichte, während sie bei den Römern vorerst noch wie ein verpflanzter Baum einen Theil der Säste verwendete, um sich an den' fremden Boden zu gewöhnen. Die römische Philologie konnte somit nur ein halbes Leben an den Tag legen. Aber hier war auch die Hälfte besser als das Ganze. Die Römer hatten weder den Beruf noch auch das Zeug dazu, als Grammatiker oder Philologen aufzutreten; sie hatten ja nicht einmal eine Literatur, an die sie ihre Studien hätten anknüpfen können. Die ihnen von den Griechen fix und fertig zugetragene Philologie konnte den Römern nichts weiter sein als ein ungeniessbares Schaugericht auf der Tafel ihrer frugalen Hausmannskost. Sträubte sich doch selbst noch der Gaumen eines M. Porcius Kato gegen alles, was griechisch schmeckte. Allein nachdem seit dem Verkehre Rom's mit Griechenland einsichtsvolle und gebildete Männer den Werth der griechischen Weisheit, Beredsamkeit und Gelehrsamkeit schätzen gelernt, und geniale Geister auch das grosse Publikum durch Uebersetzungen griechischer Dramen, besonders Komödien, für griechische Geistesprodukte empfänglich gemacht hatten, da liess sich keine geistige Sperre gegen das Griechenthum mehr anbringen und die Vertreibungsversuche der griechischen Rhetoren und Philosophen waren fruchtlos.

Das Studium der griechischen Sprache, welche die Römes meist von grammatisch gebildeten Rhetoren lernten, wurde nicht als Mittel einer blos formalen Bildung getrieben, sondern zunächst zu dem rein praktischen Zwecke, mit dem Inhalte der griechischen Literatur bekannt zu werden und denselben auf römisches Gebiet zu verpflanzen. Daher die frühzeitigen Uebersetzungen (§. 165.), welche die Primizien der römischen Literatur bildeten. An ihnen lernte man mit einem achtungswerthen Inhalte auch griechische Form heimisch machen. So schufen die Römer durch Uebersetzung und Nachahmung (§. 166.). - Uebungen, die noch in der späteren Zeit, selbst von den grössten Geistern, wie Cicero, fortgesetzt wurden — eine Literatur, die eben so sehr an die Vortrefflichkeit der griechischen erinnert, als sie zugleich das Gepräge römischer Originalität an sich trägt, da der Römer bei aller Anerkennung griechischer Wissenschaft und Bildung doch jederzeit gegen griechische Gesinnung eingenommen war und nur die eigene Nazionalität und ihren Charakter anerkannte und in alle literarische Hervorbringungen einmischte.

Es giebt daher nichts belehrenderes als die Wahrnehmung in der Gräfenhan Gesch. d. Philol. II.

Geschichte der römischen Philologie, wie man fremdes geistiges Gut zu seinem Eigenthum machen und dennoch seine Individualität rein bewahren kann. Waren es doch meistens solche Römer, die hohe Staatsämter bekleideten, denen wissenschaftliche Bildung und griechischer Unterricht zu Theil wurden; und ihre Wirkungsfähigkeit und Vaterlandsliebe steigerte sich in dem Grade, als sie mit griechischer Literatur vertraut waren.

Während also die Griechen, nachdem ihre Produktivität klassischer Werke ausgegangen war, durch philologische Thätigkeit die überlieferte Nazionalliteratur für Mit- und Nachwelt verständlich zu machen und zu erhalten suchten, und bei diesem Bemühen sich einem gelehrten Büchermachen hingaben, bei welchem die Pflege der schönen Wissenschaften, wie Poesie und Beredsamkeit nicht gedeihen kann, — so sehen wir gerade bei den Römern mit dem Aufkommen grammatischer, rhetorischer und exegetischer Beschäftigung auch die Nazionalliteratur auf bewunderungswerthe Weise sich entwickeln und schnell vervollkommnen.

Die Grammatik und Rhetorik (§. 148 ff.) wurde von dem praktischen Gesichtspunkt aus getrieben, den zukünftigen Redner mit den nöthigen Vorkenntnissen der Redekunst bekannt zu machen. Dieser praktische Zweck sicherte vor einer allzu subtilen Behandlung der speziellen Grammatik und liess die Römer desto mehr auf stilistische Gewandtheit und oratorische Kraft bedacht sein, sodass die ursprünglich naturalistische Beredsamkeit theils durch die rhetorischen Kunstgriffe, theils durch die Musterwerke der Griechen zu einer Klassizität sich veredelte, welche mit der griechischen nicht nur rivalisirt, sondern theilweise ihr den Vorzug streitig macht. — Sowie aber das Ganze nicht erreicht werden kann, ohne dass man sich der Theile bemächtigt, so müssen wir auch den Römern nachsagen, dass sie zur Erzielung einer wohlgebauten Periode sich auch mit der Betrachtung der einzelnen Redetheile beschäftigten; allein in dieser Hinsicht begnügten sich die Meisten mit der Schulweisheit der Grammatiker und Rhetoren; nur wenige studirten die griechischen Téxvai, noch wenigere fassten Schriften dieser Art ab. Sprachphilosophische Werke, wie die eines M. Terenz Varro, Julius Casar, Cicero u. A., basirten meist auf griechischen Vorstudien. wenn auch nicht recht geordnet und prinzipiell gestützt, waren die lexilogischen Versuche (§. 159 ff.), weil man eben so sehr ihren praktischen Nutzen einsah, den die scharfe Begriffsbestimmung der Wörter für Jurisprudenz und Beredsamkeit gewährte, als man von dem

Reis angesogen wurde, den das Etymologisiren, dieses Ausgeben auf sprachliche Entdeckungen überhaupt, gewährt.

Die Leistungen der Römer in der Exegese (§. 163 ff.) können, abgesehen von den Uebersetzungen, nicht hoch angeschlagen werden; und doch war gerade dieser Theil der Philologie von ausserordentlichem Einfluss auf die römische Literatur und Bildung überhaupt. Auch kann man eigentlich nicht sagen, dass die Römer wenig kommentirt hätten; sie thaten es nur schriftlich in einem geringeren Grade; dagegen gehörte die Exegese mit zu ihren Lieblingsbeschäftigungen in geselligen und wissenschaftlichen Zirkeln; dort las man griechische Autoren und suchte man die älteste römische Literatur sprachlich und ästhetisch zu erklären. Das Resultat solcher Betrachtungen pflegten Nachahmungen in strengerer oder freierer Weise zu sein. Von dem Nachahmen gerade ging der respektabelste Theil der römischen Nazionalliteratur aus.

Die Sorgfalt, welche man auf die Ausarbeitung der eigenen Produkzionen wendete, fand eine abermalige und scharfe Revision in den literärischen Kränzchen befreundeter Männer. Hier las man seine Werke vor, und das Urtheil der Zuhörer war, wenigstens noch in dieser Periode, ein unparteiisches, wohlgemeintes und strenges. Die ästhetische Kritik nach Form und Inhalt hat von einem Aristarch nicht schärfer geübt werden können, als man sie in den Commissiones und Recitationes übte. Aber auch nach andern Seiten hin schärfte sich die Aufmerksamkeit auf das Wahre und Mchtige. • So rang man nach historischer Wahrheit und betrachtete die Tradizion und schriftlichen Quellen mit Argwohn und Zweisel, woraus sich die historische Kritik entwickelte. Aber auch die Textkritik der Schriftwerke, so wie die Frage nach ihrer Aechtheit höhere Kritik - hat die nöthige Berücksichtigung gefunden, wenn auch nicht in dem Grade, wie bei den Griechen. Die letzteren gingen darauf hinaus, die Unächtheit möglichst vieler Werke oder Theile von Werken nachzuweisen, nachdem sie vorher durch die schlaue Gewinnsucht von Abschreibern und Buchhändlern betrogen worden waren. Die Römer dagegen, die von einem solchen Bücherwucher verschont geblieben waren, hatten nur mit einer geringen Auzahl von Täuschungen oder zufälligen Verwechselungen zu kämpfen und zeigen bei ihrem kritischen Verfahren eben so viel Ruhe als Gewandtheit.

Die Römer hatten also die Philologie nach allen Seiten hin geübt, aber nicht, um dieselbe als Wissenschaft zu fördern, sondern werden. Und dieses ist auf ganz genügende Weise geschehen. Leider traten nur seit jener Zeit, wo die Wissenschaftlichkeit und literärische Produkzion zu gedeihen anfing, auch schon die bürgerlichen Unruhen ein, welche nach einem Jahrhundert das Ende der Republik herbeiführten. Die geistige Gährung, welche durch das griechische Element in den Köpfen der Gebildeten angeregt wurde, schritt ungestört neben den politischen Gährungen her; jene klärte sich ab in einer noch heute bewunderten Literatur, diese versumpften in einer Monarchie, die zwar anfänglich ein goldenes Zeitalter für Literatur und Menschenwohl herbeizuführen schien, aber im Verlauf eines halbtausendjährigen Bestehens mit allem Schatten der Barbarei die weltbeherrschende Roma überdeckte.

# Geschichte

# DER KLASSISCHEN PHILOLOGIE.

III. Band.

# Geschichte

der

# KLASSISCHEN PHILOLOGIE

# im Alterthum

von

## Dr. A. Gräfenhan,

Lehrer am Königl. Gymnasium zu Eisleben, ordentlichem Mitgliede des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums, so wie des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

III. Band.

Bonn.

H.B.König.

1846.

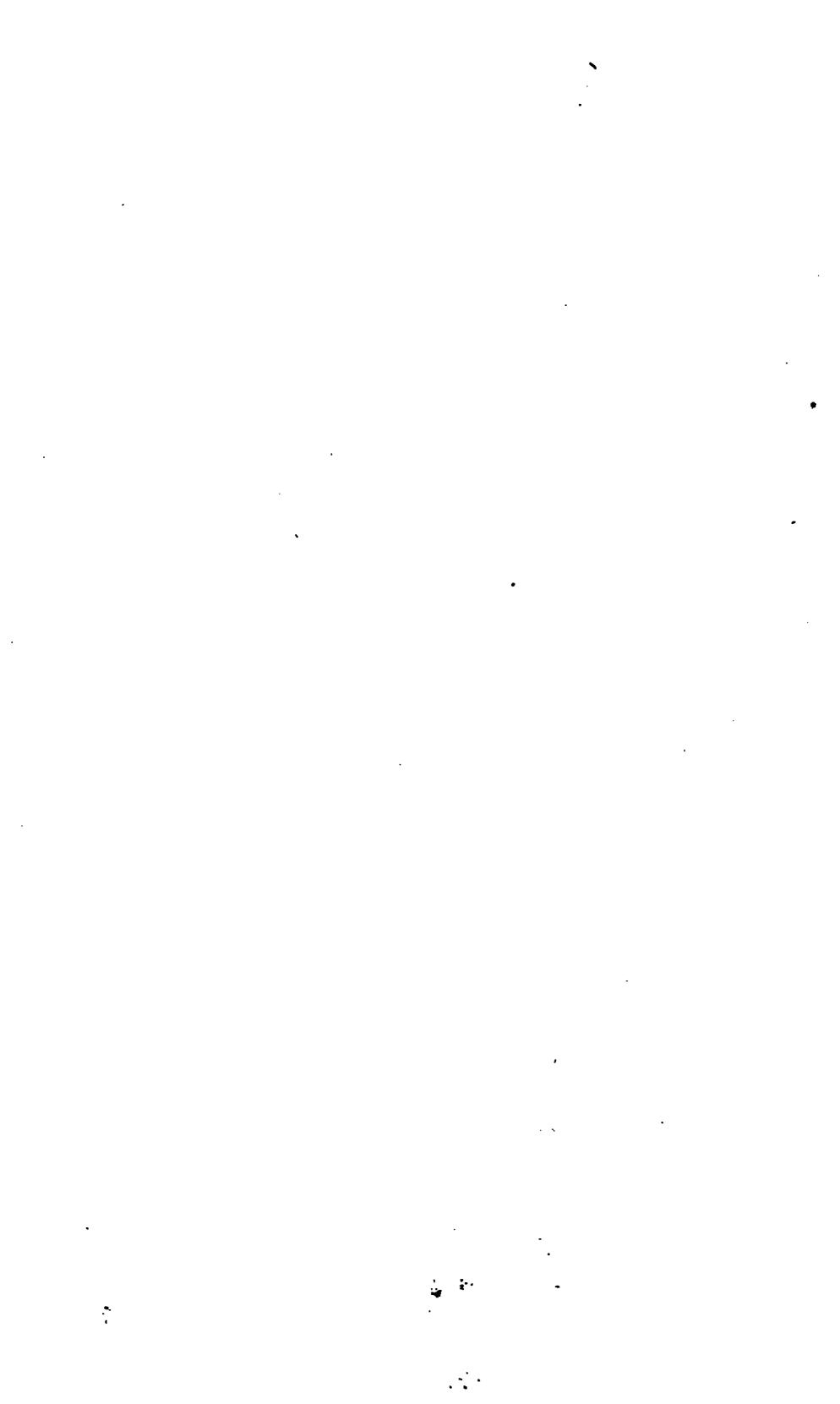

# Seiner Exzellenz

des

Königlich Preussischen Wirklichen Geheimen Staatsministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten

#### Herrn

# D. Eichhorn

Ritter hoher Orden

in tiefster Verehrung

sugeeignet

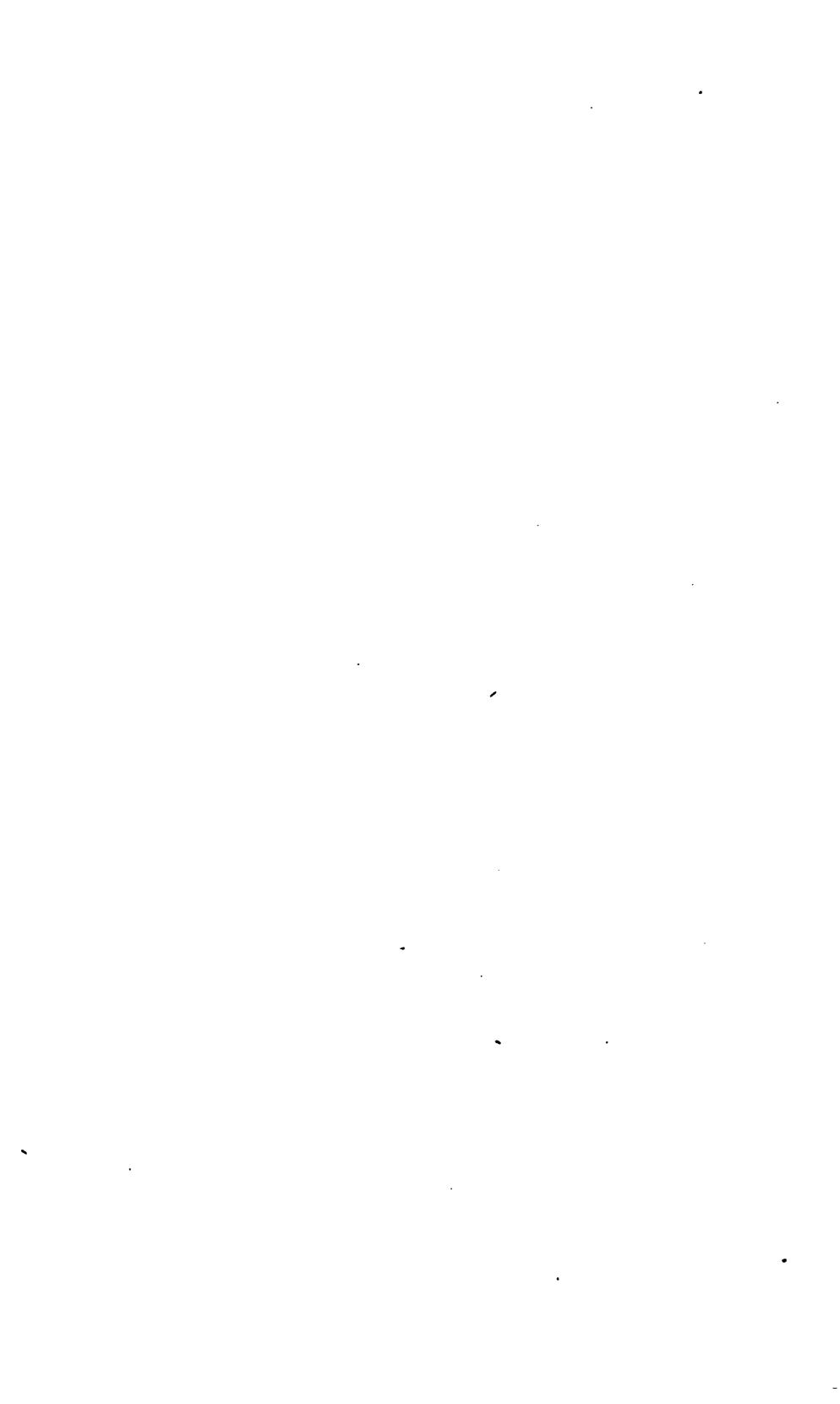

#### Exzellenz!

Das Königl. Gymnasium zu Eisleben beging am 16. Februardieses Jahres die seltene Feier eines dreihundertjährigen Bestehens. Die Wichtigkeit des Breignisses liess es wünschenswerth finden, noch vorher das Schulgebäude zur würdigeren Ausnahme der Freunde der Anstalt durch einen Ausbau umzugestalten, worauf besonders auch die theilweise Baufälligkeit des Lokals selbst hinwies. Allein in Ermangelung der Mittel musste vorläufig dieser Wunsch unerfüllt bleiben. Doch aber auch nur vorläufig! Es liess sich mit Zuversicht hoffen, dass Ew. Exzellenz einer Bildungsanstalt in Gnaden gewogen sein würden, welche D. Martin Luther selbst, dieser Restaurator des deutschen Schulwesens, erst noch zwei Tage vor seinem Tode ins Leben rief, und welche bis auf die Gegenwart segenbringend gewirkt hat. Ew. Exzellenz haben durch huldvolle Fürsprache bei Seiner Majestät, unserm Allergnädigsten Könige, nunmehr den Umbau des K. Gymnasiums erwirkt und Sich dadurch in den Annalen dieser altehrwürdigen Anstalt ein unvergängliches Andenken gestistet. Es verdient

dieses Hohe Wohlwollen Ew. Exzellenz den ehrfurchtvollsten Dank. Mögen Hoch wohld ieselben in der unterthänigen Zueignung vorliegender Schrift einen schwachen Widerhall der allerdankbarsten Freude erkennen,
welche Lehrer und Lernende und alle Freunde dieser Anstalt über die Huld empfinden, mit welcher Ew. Exzellenz das hiesige Gymnasium bedacht haben. Und wenn,
wie dies nicht anders sein kann, dieses Denkmal der ehrfurchtvollsten Dankbarkeit im Verhältniss zu der grossen
Gnade Ew. Exzellenz ein nur geringfügiges ist, so tröstet mich das Vertrauen, dass Ew. Exzellenz auch in
der unzureichenden That den guten Willen in Gnaden anzuerkennen geruhen werden.

In tiefster Ehrfurcht

Ew. Exzellenz

unterthäniger Cirlifenhan. In diesem dritten Bande ist die Geschichte der Philologie bei den Griechen in dem Zeitraum von August bis zu Ende des vierten Jahrhunderts enthalten. Die Absicht, auch die Geschichte der Philologie bei den Römern diesem Bande einzuverleiben, habe bei dem Umfang des Materials fallen lassen, und die römische Philologie einem vierten, ohnehin stärkeren Bande, als der verliegende ist, vorbehalten müssen. Bei alledem wird Joder, welchter Mosta dritten Theil mit den beiden ersten vergleicht, bald finden, dass bei sewohl in den einleitenden Paragraphen über den politischen Material, über Schul- und Bücherwesen, besonders in allen Paragraphen ich Absechnittes über "Erudizion", mich weit kürzer als früher gefasst Mille, als ich auch mit den Zitaten in den Ammerkungen etwas spinnannt

dienenden Stellen zu übergehen. Dass ich letztere meist vollständig mitgetheilt habe, wird hoffentlich keinen Tadel finden, da das Buch doch vorzugsweise für Gymnasiallehrer und angehende Philologen bestimmt ist, die selten im Besitze aller derjenigen Werke sein mögen, aus denen die Stellen entlehnt sind. — Im Uebrigen ist in Form und Darstellung der vorliegende Band nicht verschieden von den vorhergehenden.

In der Vorrede zum zweiten Theile nahm ich Gelegenheit, durch nähere Besprechung der Darstellungsweise einer Geschichte der Philologie Befähigtere anzuregen, diesen Punkt weiter zu erörtern. Allein zu meinem Bedauern ist dies bis jetzt ohne Erfolg geblieben. Indessen hat Herr Professor Haase zu Breslau in seiner Rezension des ersten Theiles meines Buches (Jenaische Lit. Ztg. Febr. 1845. N. 35-37), noch bevor ihm obige Vorrede bekannt war, bei Gelegenheit der Erörterung des Begriffs der Philologie sehr beachtenswerthe Winke zu einer wissenschaftlichen Darstellung der historischen Entwickelung der Philologie gegeben. Dass dieselben gegenwärtig noch nicht benutzt worden sind, hat seinen Grund theils in dem Umstande, dass ich das Material schon zum grössten Theile nach der früheren Weise redigirt hatte, theils darin dass, 👀 chrenwerth mir auch die Autorität des Herrn Prof. Haase ist, ich meinen Weg, ohne dass er als ein ganz fehlführender verworsen worden ist, vor der Hand noch gehen zu dürsen glaubte. Zugestehen muss ich zwar jetzt schon, dass er der richtigste nicht sein kann, weil er, so weit ich dies beim Fortrücken meiner Arbeit merke, für die Geschichte des Mittelalters nicht mehr praktikabel ist, geschweige denn für die Geschichte der neuern Zeit. So möge

denn wenigstens erlaubt sein, für die Geschichte des Alterthema meinem Buche die bisherige Uniform zu lassen, zumal wenn sich (wie mich dies fast bedrückt, da ich es schon so mannichfach benutzt und somit seine Brauchbarkeit theilweise eingestanden sehe,) herausstellen sollte, dass in dieser Uniform doch noch Form, und das Werk nichts Formloses sei.

Was mich mehr drückt, als die Besorgniss einer versehlten Form, ist die traurige Gewissheit, dass mir nur ein dürftiger Apparat zu Gebote steht, so dass ich im Verhältniss zu dem, welcher die literarischen Mittel zur Hand hat, eine unendlich grössere Mühe zu überwinden habe, und mich oft, statt aus den Quellen zu schöpfen, mit Notizen aus der zweiten und dritten Hand behelfen, oder wo die Hülfsmittel ganz abgehen,

κάκει γάρ ή δελφίνος εν χέρσφ βία,

so manchen Punkt gans unberührt lassen muss. Die wissenschaftliche Kritik kümmert sich freilich darum nicht und verlangt ein
dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft entsprechendes
Werk. Wenn ich in meinen Verhältnissen diesen Ansprüchen nicht
immer genügen konnte, nun, so mag der Kritiker, wenn er bei der
Beurtheilung wissenschaftlich warm wird, das Buch immerhin verurtheilen, aber gegen den Verfasser nicht persönlich kalt sein. Denn
kann die Wissenschaft nicht persönliche Rücksicht nehmen, so darf
sie auch nicht persönlich werden. Dass ich übrigens ein wissenschaftliches, wenn auch noch so rücksichtsloses Urtheil schätze, will
ich mit dem Danke ausgesprochen haben, den ich hiermit öffentlich
dem Herrn Prof. Haase für die Beurtheilung meines Buches abstatte.
Mögen ihm bald Mehrere nachfolgen, damit ich im Stande bin, deren Belehrungen zeitig genug bei einem Kompendium der Ge-

schichte der Philologie des Alterthums noch benutzen zu können, das ich nach Vollendung des vierten Bandes in einem mässigen Oktavband und in, wie ich hoffe, ansprechenderer Form — αὶ δεύτεραι γὰρ φροντίδες σοφώτεραι — abzufassen gedenke.

Eisleben, den 12. Juni 1846.

Gräfenhan.

# Inhalt.

. 🥎

## Dritte Periode.

# Von August's Alleinherrschaft bis gegen Ende des vierten Jahrhunderts.

|                | Einleitung.                              |   |   |   |   |            |
|----------------|------------------------------------------|---|---|---|---|------------|
| <b>§.</b> 187. | Geographische Verbreitung der Philologie | • | • | • | • | Seite 1— 8 |
| <b>§.</b> 188. | Begriff und Umfang der Philologie        | • | • | • | • | 818        |
| <b>3.</b> 189. | Beförderungsmittel der Philologie        | • | • | • | • | 18—17      |

# Erster Theil. Philologie im Osten.

# Erster Abschnitt.

## Allgemeiner Ucharblick.

#### I. Griechenland.

| <b>§.</b> 190.  | Politischer Zustand                   | • | •   | •   | • | 18—19 |
|-----------------|---------------------------------------|---|-----|-----|---|-------|
| <b>§</b> . 191. | Wissenschaftlicher Zustand. — Sprache | • | •   | • • | • | 19-34 |
| <b>S.</b> 192.  | Unterrichtswesen und Bibliotheken .   | • | •   | •   | • | 94-88 |
| <b>2</b> . 198. |                                       |   | • . | •   | • | . 38  |

#### II. Asien.

| <b>C</b> . | 194  | Kulturzustand    |   |     | _    |     |    |       |       |               | •  | Seite<br>88— 86       |
|------------|------|------------------|---|-----|------|-----|----|-------|-------|---------------|----|-----------------------|
| _          |      | Einige Grammati  |   |     |      |     |    |       |       |               |    |                       |
|            |      | III. Aeg         | Y | pte | en - | - A | le | x a i | n d 1 | e <b>ie</b> i | n. |                       |
| <b>5</b> . | 196. | Kulturzustand    | • | •   | •    | •   | •  | •     | •     | •             | •  | 46- 49                |
|            |      | Wissenschaftlich |   |     |      |     |    |       |       |               |    |                       |
|            |      | Das Museum       |   |     |      |     |    |       |       |               |    | <b>51</b> — <b>58</b> |
|            |      | Bibliotheken     |   |     |      |     |    |       |       |               |    | <b>53</b> — <b>54</b> |
|            |      | Die wichtigsten  |   |     |      |     |    |       |       |               |    |                       |

# Zweiter Abschnitt.

## Besondere Geschichte der Philologie.

#### I. Grammatik.

| <b>g.</b> 201.  | Ueberblick des grammatischen Studit  | ıms | • | • | • | • | <b>78— 89</b> |
|-----------------|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---------------|
| <b>9.</b> 202.  | A. Elementarlehre                    | •   | • | • | • | • | 90 91         |
| <b>g.</b> 203.  | Orthographie und Interpunkzion.      | •   | • | • | • | • | 91— 95        |
| <b>§.</b> 204.  | Prosodie und Aspirazion              | •   | • | • | • | • | 96-105        |
| <b>3.</b> 205.  | Quantität und Metrik                 | •   | • | • | • | • | 105-107       |
|                 | B. Férialchre,                       |     |   |   |   |   |               |
| <b>3.</b> 206.  | Vorbemerkung                         | •   | • | • | • | • | 108—109       |
| <b>8.</b> 207.  | Von den Redetheilen                  | •   | • | • | • | • | 109-118       |
| <b>§. 208.</b>  | Deklamazion                          | •   | • | • | • | • | 119—123       |
| <b>\$.</b> 209. | Konjugazion                          | •   | • | • | • | • | 123—189       |
|                 | C. Syntax — Mhotorik.                |     |   |   | , |   |               |
| <b>g.</b> 210.  | Rhetorische Studien                  | •   | • | • | • | • | 189185        |
| <b>S.</b> 211.  | Verfasser von Rhetoriken             | •   | • | • | • | • | 185—145       |
| <b>3.</b> 212.  | Grammatisch – syntaktische Schriften |     | • | • | • | • | 145—151       |
|                 | D. Lexilogie.                        |     |   |   |   | , |               |
| <b>\$. 313.</b> | Vorbemerkung                         | •   | • | • | • | • | 151-158       |
| \$. 914.        | Etymologie                           |     | • | • |   |   |               |

|                  |                  |        |        |           |       |       |                |      |       |   | <b>Boite</b>           |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|-------|---|------------------------|
| <b>\$.</b> 215.  | Synonymik .      | •      | •      |           |       |       | •              | •    | •     | • | 104—171                |
| <b>\$.</b> 216.  | Lexikographie    | •      |        |           |       |       |                | •    | •     |   | 171—179                |
| \$. 217.         | Glossographen    |        | •      |           | •     |       |                | •    | •     | • | 174—189                |
| \$. 218.         | Attikisten .     |        |        |           |       |       |                |      | •     | • | 190-201                |
| <b>S. 219.</b>   | Dialektographen  | ١.     | •      |           |       |       |                |      |       |   | 201—205                |
| 8. 290.          | Allgemeine Wö    | rterbü | icher  |           |       |       |                |      |       |   | 905-910                |
|                  |                  |        |        |           |       |       |                |      |       |   |                        |
|                  | •                |        |        | 1 x (     |       |       | D <sub>0</sub> |      |       |   |                        |
|                  |                  |        | _      |           |       |       |                |      |       |   |                        |
| <b>\$.</b> 991.  | Rinleitung .     |        |        | •         | •     |       | •              |      | •     | • | 911—914                |
| g. 229.          | Stoff der Exege  | \$6    | •      | •         |       | •     | •              |      | •     | ٠ | 214—298                |
| <b>S. 223.</b>   | Lyttker and En   | statik | er.    |           | •     |       |                |      | •     |   | 223—238                |
| S. 294.          | A. Allegori      | sche   | No.    | Dig Or    | ie e  | •     |                |      |       |   | 248246                 |
| <b>3</b> . 225.  | B. Gelebrie      | e Ex   | ege    | <b>se</b> |       |       |                |      |       | 4 | 247-248                |
| <b>\$. 226.</b>  | Kommentare des   | r Gra  | mmai   | tiker,    | Rhe   | toren | und            | Sopi | isten |   | 249-274                |
| <b>S. 227</b> ,  | Scholien .       |        |        | . '       |       |       | +              |      |       |   | 274-297                |
| <b>\$. 228.</b>  | C. Praktise      | he I   | Cxes   | rėso      |       |       |                |      |       |   | 287250                 |
| S. 229.          | Philosophen .    |        | •      |           |       |       |                |      |       |   | 289-809                |
| \$. 230.         | Aerzte und Mat   |        |        | •         |       |       |                |      |       |   | 302-811                |
| S. 281.          | Paraphrasen une  |        |        |           |       |       |                |      |       |   | 311817                 |
| S. 282.          | Nachahmungen     |        |        |           |       | •     | •              |      |       |   | 317-819                |
|                  |                  | •      | •      | •         | •     | •     | •              | •    | •     | Ī | 020                    |
|                  |                  | -      | W.     | 16.6      |       | 1 16  | _              |      |       |   |                        |
|                  |                  |        |        |           |       |       | •              |      |       |   |                        |
| g. 988.          | Einleitung .     |        |        |           |       |       |                |      |       |   | 319— <b>396</b>        |
|                  | Stoff der Kritik |        |        |           |       |       |                |      |       |   | <b>829—889</b>         |
| g. 285.          | A. Textkriti     | lk     |        |           |       |       |                |      |       |   | 880—8 <b>39</b>        |
| <b>\$</b> . 286. | B. Höhere        | Mirit  | Hlk    |           |       |       |                |      |       |   | 388848                 |
| _                | C. Aesthetis     |        |        |           |       |       | •              |      |       |   | 348 856                |
| •                |                  |        |        | •—        | -     | _     | _              | -    |       |   |                        |
|                  |                  | IV.    | E 1    |           |       | . 1 . | Ma             |      |       |   |                        |
|                  |                  |        |        |           |       | +     |                |      |       |   |                        |
| <b>§. 298.</b>   | Rinleitung .     | •      |        | •         | •     |       | •              | •    |       | • | 857—860                |
| g. 289.          | A. Religion      | (Wei   | lem.   |           |       |       |                | •    |       | • | 360—8 <b>65</b>        |
| <b>§</b> . 240.  | Mythographen w   | nd Kı  | oltusa | ırchā     | ologe | n     | •              | •    | •     | • | 365—370                |
| g. 241,          | B. Staatswe      | ien.   |        | •         |       | ٠     |                |      | •     | • | 870 <b>—871</b>        |
| §. 248.          | Theoretiker des  | Stant  | swės   | ė Mė      |       |       | •              |      |       |   | 871—8 <b>7</b> 5       |
| g. 248,          | Beschreiber der  | Staat  | salter | thüm      | er    |       |                |      |       |   | 375-380                |
| g. 244.          | Chronologen      |        |        |           |       | •     |                |      |       |   | 880884                 |
| S. 245.          | Geographen       |        |        |           |       |       |                |      |       |   | 885890                 |
| <b>-</b>         | G <u>k</u>       |        |        |           |       |       |                |      |       |   |                        |
|                  | C. Litera        | tur.   |        |           |       |       |                |      |       |   |                        |
| S. 246.          | Vorbemerkung     |        |        |           |       |       |                |      |       | • | <b>890—881</b>         |
| 8. 247.          | Sammler .        |        |        |           |       |       |                |      |       |   | <b>8</b> 91 <b>896</b> |
| £. 248.          | Epitomatoren     |        |        |           |       |       | •              |      | •     |   | 896-404                |
| _                |                  |        |        |           |       |       |                |      |       |   |                        |

#### \_\_ XYI \_\_

| <b>S</b> . | <b>94</b> 9. | Bibliographen     | •   | •    | •     | •    | •       | • | • | •   | • | Seite<br><b>401—409</b> |
|------------|--------------|-------------------|-----|------|-------|------|---------|---|---|-----|---|-------------------------|
| <b>5</b> . | <b>250.</b>  | Biographen .      | •   | •    | •     | •    | •       | • | • | •   | • | 409 - 420               |
| <b>S</b> . | <b>251</b> . | Literarhistoriker | und | ästh | etisc | he K | ritiker | • | • | •   | • | 421-489                 |
| S.         | 252.         | D. Kunst          | •   | •    | •     | •    | •       | • | • | • . | • | 489-430                 |
| <b>e</b> . | 2.58.        | Schlusswort       | _   | _    |       | _    | _       |   | _ | _   | _ | 489442                  |

#### Dritte Periode.

# Von August's Alleinherrschaft bis zu Ende des vierten Jahrhunderts.

#### Einleitung.

§. 187.

Geographische Verbreitung der Philologie.

Das Eine römische Reich, mit dem wir es jetzt zu thun haben, giebt zugleich den geographischen Umfang der Philologie an. So weit das römische Szepter reichte und griechische und römische Bildung Eingang gefunden hatte, findet sich auch mehr oder minder ein Studium der griechischen und römischen Nazionalliteratur, welches philologische Akribie und ein Ringen nach vielseitiger Gelehrsamkeit im Gefolge hatte und den literarischen Erzeugnissen aller Art den Stempel mannichfachen Wissens aufprägte.

Das römische Reich, welches, seitdem Konstantinopel die zweite Residenz neben Rom wurde, in ein Ost- und Weströmisches Reich zerfällt, war im Grunde nie Ein Reich gewesen. Der griechische Charakter und die griechische Sprache des Ostens bildete stets einen entschiedenen Gegensatz gegen den Westen und die Länder beider Himmelsstriche hatten verschiedene Schicksale. Während der Osten schon in der vorigen Periode sichtbar in Verfall gerathen war, so ging sein Untergang doch so langsam vor sich, dass das völlige Absterben noch über 1000 Jahre verzögert ward; im Westen dagegen steht zu Anfang dieser Periode Rom auf dem höchsten Punkte politischer und literarischer Blüte, erreicht am Ende derselben schon seinen Untergang und wird im Anfang der solgenden Periode eine Beute fremder Eroberer und einbrechender Barbarei. Der Grund dieser Erscheinung ist eben sowohl im Geiste der Völker zu suchen,

welche die Bestandtheile des grossen Reiches ausmachten, als in der Persönlichkeit der römischen Kaiser, die der geringsten Zahl nach Väter des Vaterlands, meistens launische und schwache, von Leidenschaften tyrannisirte Kreaturen waren, welche ihr eigenes Missbehagen und das innere Zerwürfniss ihrer selbst den Unterthanen angedeihen liessen. Der Gedanke stand unter der Zensur, die Rede war servil, das öffentliche Leben ein rein militärisches, das bürgerliche auf die blosse Häuslichkeit reduzirt. Für den Umsturz der unantastbaren heiligen Rechte der Menschheit, welche Vespasian (69-79) weder anerkannte noch achtete, gab schon Tiber (14-37) den Ton an; die Grausamkeit des Domizian (81-96), welcher in der geistigen Verdumpfung seiner Unterthanen die Sicherheit des Thrones suchte, vertrieb die edlen Freunde des Stoizism; der Kaiser Verus in seiner Jugend 1) von den besten lateinischen und griechischen Lehrern unterrichtet (unter den letztern waren die Grammatiker Telephos, Hephästion, Harpokration, die Rhetoren Apollonios, Herodes Attikos, die Philosophen Apollonios und Sextos), hatte keinen Sinn für die Wissenschaften; und der sonst gelehrte, freisinnige und tiefdenkende Julian der Abtrünnige (360-363) gesiel sich, eine Religion ins Leben zurückzurufen, deren Wurzel erstorben war (§. 239. u. 240.). Dazu kamen ausser inneren Unruhen die beständigen Kriege mit barbarischen Völkern, welche das Reich an den Grenzen beunruhigten. Wem es da verstattet war, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, der verschloss sich vor den widerwärtigen Stürmen. Die Gebildeten, welche sonst an der Spitze des öffentlichen Lebens standen, rechneten jetzt das behagliche Studiren bei der Lampe in einsamer Wohnung zu den höchsten Genüssen des Lebens. Freilich drückt sich dieses beengte Leben auch in den literarischen Hervorbringungen ab. Die Schriftsteller, die ihr Auge noch für das Treiben der Welt öffneten, hatten ihren Stoff an den historischen Erscheinungen; die Beredsamkeit dagegen war zur blossen Stilübung herabgesunken; die Poesie war vertrocknet und ausser in einigen epischen Gedichten

<sup>1)</sup> Iul. Capitol. vit. Veri. c. 2. Audivit Scaurum grammaticum latinum, Scauri filium, qui grammaticus Adriani fuit; Graecos Telephum, Hephaestionem, Harpocrationem, rhetores Apollonium, Celerem Caninium, Herodem Atticum; Latinum Cornelium Frontonem; philosophos Apollonium et Sextum. Hos omnes amavit unice atque ab his invicem dilectus est; nec tam ingeniosus ad literas.

macht sie sich Luft in der bittern Satyre über das verdorbene Zeitalter. Trost für alle Unannehmlichkeiten des Lebens gewährte die Philosophie, den Römern ein asketischer Stoizism, den Griechen ein mystischer Platonism, ganz entsprechend ihrem beiderseitigen Charakter. Die meisten Literaten aber gesielen sich im Studium der alteren klassischen Literatur, und ein Theil von ihnen füllte sich mit dem Inhalte derselben auf eine erstaunenswerthe Weise an. Ueberhaupt häuste sich jetzt das Wissen zu einer massenhaften Polyhistorie an, und die Philologie machte in dieser Periode bei den Römern weit größere Fortschritte als bei den gleichzeitigen Griechen. Die Gelehrsamkeit, deren Aneignung in den sturmvollen Zeiten dieser Periode noch am meisten befriedigte, auch so lange sie sich in den Schranken grammatischer und historischer Forschungen hielt, nicht wie die Poesie und Philosophie verdächtigt ward, gewann an Inhalt und ausgedehnter Breite.

#### **6.** 188.

#### Begriff und Umfang der Philologie.

In der vorigen Periode (§. 72.) ist dargethan worden, dass die φιλολογία ihrem Begriffe nach sich nicht auf die Sprachwissenschaft beschränkte, wie wir heutzutage den Sprachgelehrten vorzugsweise einen Philologen nennen, sondern überhaupt eine wissenschaftliche Bildung, Gelehrsamkeit, Bekanntschaft mit der Literatur und die Gewandtheit und Fähigkeit zu disputiren bezeichnet. Diese Bedeutung hat sich denn auch in gegenwärtiger Periode erhalten, und die Philologie umfasst auch jetzt, wie die angeführten Stellen beweisen, das Studium aller Wissenschaften 1), die Philosophie nicht ausgenommen 2). Der φιλόλογος bezeichnet daher den Gebildeten

<sup>1)</sup> Arrian. Epictet. IV, 4, 8. 1. Μέμνησο, διι οὐ μόνον ἐπιθυμία ἀρχῆς καὶ πλούτου ταπεινοὺς ποιεί καὶ ἄλλοις ὑποτεταγμένους, ἀλλὰ καὶ σχολῆς καὶ ἀποδημίας καὶ φιλολογίας. Die ἐπιθυμία φιλολογίας ist hier die Sehnsucht nach wissenschaftlicher Unterhaltung.

<sup>2)</sup> Plotin's Ausspruch (vit. Plotin. p. 116): φιλόλογος μὲν ὁ Λογγίνος, φιλόσοφος δὲ μηδαμώς, widerspricht dem nicht, weil er sich auf den Streit der Nominalisten und Realisten gründet. Justin der Märtyrer in seinem Dialog. c. Tryphon. erklärt geradezu Philologie für das Studium der Weisheit.

und Gelehrten 3), im Gegensatz zu dem Laien 4); jeden, der nach Bildung und höherer Einsicht ringt 5); und unter pedologiet verstand man das Studiren der Literatur nach allen Seiten hin, im Gegensatz zu dem praktischen Wirken im Staate 6); weshalb auch die pedologound noderexol einander entgegen gesetzt werden 7).

Insofern nun φιλολογία das Studium überhaupt bezeichnet, so schliesst sie natürlich auch das der γραμματική mit ein, und ein φιλόλογος kann daher auch ein γραμματικός sein. Doch ist daraus keinesweges auf die gleiche Bedeutung beider Wörter zu schliessen. Wohl waren die Grammatiker wegen ihrer wissenschaftlichen und meist sehr ausgebreiteten Studien in der Regel auch φιλόλογοι, aber diese nicht immer Grammatiker. Die Grammatik bildete, wie wir früher gesehen haben, einen bestimmten Studienkreis, der von dem elementaren Wissen, vom Lesen und Schreiben ausgehend, auf das Studium der Literatur, deren Erklärung und Beurtheilung abzweckte. Beschränkte sich die γραμματική auf das elementare Wissen <sup>8</sup>), so bezeichnete man sie als γραμματιστική oder γραμματική παιδική,

<sup>8)</sup> Helladius apud Phot. Bibl. p. 535 a 10. Οίδα δέ τινας, φησί, τών φιλολόγων καὶ τὸν πίθηκον ὀνομάζοντας καλλίαν.

<sup>4)</sup> Sext. Empir. adv. Grammat. §. 235. (p. 652, 9. Bk.) Ώς γὰρ ἡ ψιλολόγος (sc. συνήθεια) γελάται παρά τοῖς ἰδιώταις, οδιως ἡ ἰδιωτική παρά τοῖς ψιλολόγοις.

<sup>5)</sup> Phry nich. Eclog. p. 392. Lob. Φιλόλογος ὁ φιλών λόγους καὶ σπουδάζων περὶ παιδείαν. οἱ δὲ νῦν ἐπὶ τοῦ ἐμπείρου τιθέασιν οὖκ
δρθώς. So sagt auch Plutarch (vit. Alexand. c. 8.) von Alexander
dem Grossen: ἦν δὲ φύσει φιλόλογος καὶ φιλομαθής καὶ φιλαναγνώστης, und Xiphilin vom Kaiser Hadrian: φύσει φιλόλογος ἦν ἐν
ἐκατέρα τῆ γλώσση, καί τινα πεζὰ καὶ ἐν ἔπεσι ποιήματα παντοδαπὰ
καταλέλοιπε

<sup>6)</sup> Plutarch Cato min. c. 6. Διίαν δ έλεγον οί φίλοι τούτου την πολιτείαν και τὰ δημόσια πράγματα, πρὸς ᾶς δλας τὸν Κάτωνα τὰς ἡμέρας ὅνια και κωλυόμενον φιλολογείν νύκτωρ και παρὰ πότον συγγίνεσου τοῖς φιλοσόφοις. Pseudo-Plutarch. Vit. X oratt. (Demosth.) p. 844. D. (p. 282, 30. Wesl. Βιογράφοι) Λέγουσι δ αὐτὸν (scil. Δημοσθένην) ἔτι νέον ὄντα εἰς σπήλαιον ἀπιέναι κακει φιλολογείν, τὸ ἡμισυ τῆς κεφαλῆς ξυράμενον, ἵνα μὴ προέρχοιτο.

<sup>7)</sup> Cf. Plutarch. vit. Lycurg. c. 42.

<sup>8)</sup> Ueber die Methode des grammatischen Unterrichts vgl. Dionys. Halic. de adm. vi dic. Demosth. c. 52. (p. 1115. Reisk.) in §. 192. Anm. 8. auch De Comp. Verbb. p. 414. Schaef.

ατελεστέρα <sup>9</sup>); gab sie sich mit der Exegese und Kritik der Literatur ab, so bezeichnete man sie als γραμματική έντελής oder τελειοτέρα 10), welche nicht nur die έξήγησις und διόρθωσις, d. i. Textkritik, sondern auch die eigentliche zourizh, d. i. die ästhetische und sogenaunte höhere Kritik mit in sich fasst. Durch diese Ausdehnung ihres Gebietes hat die Grammatik einen Umfang gewonnen, der demjenigen gleichkommt, den wir heutzutage der Philologie zu geben pslegen. Es umfasste die Grammatik die Sprachwissenschaft, die Geschichte und die Philosophie. Zwar wird von den Alten die Definizion der Grammatik und ihrer Theile verschieden angegeben; aber ein aus diesen Definizionen gezogenes Resumé führt doch zuletzt auf jene grosartige Bedeutung der Grammatik hin. Wenn wir annehmen dürfen, dass uns Dionys der Thraker mit seiner Definizion und sechs fachen Theilung der Grammatik (§. 72. Anm. 29.) wohl im Ganzen die aristarchische Ansicht giebt, so ist nicht zu verkennen, dass in gegenwärtiger Periode in der dreifachen Theilung ein Fortschritt wahrzunehmen ist. Die drei Theile bei Dionys, namlich die ανάγνωσις έντριβής κατά προςφδίαν, die έτυμολογίας ευρεσις, der αναλογίας εκλογισμός sind im Grunde nur Unterabtheilungen der τέχνη γραμματική oder der eigentlichen Grammatik als Sprachwissenschaft; sowie die έξήγησις κατά τους ένυπάρχοντας ποιητικούς τρόπους und die γλωσσών τε καὶ ἱστοριών πρόχειρος ἀπόδοσις der Wort- und Sacherklärung angehören. Die Zusammenfassung des Sprachlichen, von den Elementen bis zur Komposizion der Rede, als ein Texpixov ist von den Pergamenern schon ausgegangen und von Apollonios Dyskolos zur Anerkennung gebracht worden, welcher zuerst den ganzen grammatischen Apparat seiner Vorgänger kritisch sichtete und die Grammatik als τέχνη, als ein wissenschaftliches Sprachsystem anerkannte (vgl. §. 201. Anm. 6.), deren Theile einen

<sup>9)</sup> Philo Iud. Περί της είς τὰ προπευδεθματα συνόδου p. 848, b. c. Τὸ γράφειν καὶ ἀναγιγνώσκειν γραμματικής τε ἀτελεστέρας ἐπάγγελμα, ῆν παρατρέποντές τινες γραμματιστικήν καλούσι.

<sup>10)</sup> Philo Iud. Περὶ ὀνείρων p. 462, g. (Vol. I. p. 652. Mangey) Λαβών ἀπὸ παιδεχής γραμματιχής δύο τὰ πρώτα, τό τε γράφειν καὶ τὸ ἀναγιγνώσειν, ἀπὸ δὲ τῆς τελειοτέρας τήν τε παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐμπειρίαν καὶ τὴν ἀρχαίας ἱστορίας ἀνάληψιν. cf. Vol. I. p. 158. Mang. Γραμματική μὲν ποιητιχήν ἐρευνούσα καὶ παλαιών πράξεων ἱστορίαν μεταδιώκουσα. Cf. Sext. Empir. adv. Gramm. §. 49. (p. 609, 24. Bk.).

logischen Zusammenhang unter einander haben 11). Es lässt sich daher mit gutem Grunde die Inhaltsangabe der Grammatik als ein Τεχνικόν, Ίστορικόν und Ίδιαίτερον, wie sie Sextos der Empiriker giebt 12), der überhaupt gegen die Techniker und Analogisten zu Felde zieht, auf Apollonios den Techniker zurückführen, von dem als Zweck der sprachlichen Studien das Verständniss der Literatur, besonders der Dichter 13), hingestellt und somit der innige Zusammenhang der Grammatik und Exegese angedeutet wird. Nun kommt zwar in den erhaltenen Schriften des Apollonios jene Trichotomie der vollendeten Grammatik nicht weiter vor, auch wird sie ihm sonst nicht beigelegt; allein indem er den sprachwissenschaftlichen Theil der Grammatik als Ein zusammenhängendes System in der τέχνη γουμματική hinstellt, macht sich nun die Dreitheilung der γραμματική έντέλης von selbst. Die κρίσις ποιημάτων ist von jeher als ein Theil der Grammatik anerkannt, ja von den Pergamenern (vgl. §. 72. Anm. 33.) sogar der Grammatik übergeordnet worden. Apollonios als guter Aristarcheer ist dieser Ansicht nirgends beigetreten, sondern hat wie seine Vorgänger dieselbe der Technik und Excgese beigeordnet. Wenn nun Sextos der Empiriker sagt, dass die Grammatiker in der Bestimmung der Theile der Grammatik vielfach voneinander abgewichen seien, er es aber bei seiner Opposizion gegen die Grammatiker für hinreichend halte, die Dreitheilung derselben in Τεχνικόν, Ίστορικόν und Ίδιαίτερον zu erwähnen, so lässt sich nicht zweifeln, dass er dabei hauptsächlich den Apollonios und die auf seiner Seite stehenden Techniker im Auge gehabt hat; zumal da sich annehmen lässt, dass Sextos das letzte Resultat der grammatischen Studien berücksichtigt und hauptsächlich den wegen seiner gediegenen Leistungen so einflussreichen Apollonios nebst Anhang zu bekämpfen gesucht haben wird.

Da die Techniker das letzte Glied an der Kette der wissenschaftlichen Grammatiker, und gleichsam den Höhepunkt des Sprachstudiums im Alterthum bilden, so haben wir auch in der von Sextos mitgetheilten Definizion der Grammatik, wenn wir sie anders mit

<sup>11)</sup> Dies spricht Apollonios deutlich im Eingange seiner Syntax aus, sowie auch (p. 10, 18) durch die logische Rangirung der Redetheile (ἡ κατὰ λόγον τῶν μερῶν τοῦ λόγου τάξις).

<sup>12)</sup> Sext. Emp. adv. Gramm. p. 236. (p. 619, 16). Vgl. Anm. 14.

<sup>18)</sup> Apollon. Synt. lib. I, init. bezeichnet die σύνιαξις als αναγκαιστάτη πρὸς ξξήγησιν ιῶν ποιημάτων.

Recht vom Apollonios ausgehen lassen dürfen, die letzte und zugleich genügendste Begriffs- und Inhaltsbestimmung der Grammatik, die sich bis aus Ende des Mittelalters erhalten hat und erst seit der Wiedergeburt der alten Literatur in den Hintergrund geschoben worden ist, indem man die  $\Gamma \rho \alpha \mu \mu \alpha \tau i \times \dot{\eta}$  allmälich wieder auf die blosse Sprachwissenschaft beschränkte und die Exegese und Kritik von ihr trennte.

Die Wichtigkeit der Stelle bei Sextos veranlasst uns, sie hier im Texte mitzutheilen 14). Τῆς γραμματικῆς τὸ μέν ἐστιν ἱστορικόν, τὸ δὲ τεχνικόν, τὸ δὲ ἰδιαίτερον, δι' οὖ τὰ τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς μεθοδεύεται. ὡν Τεχνικὸν μέν ἐστιν, ἐν ῷ περὶ τῶν στοιχείων καὶ τῶν τοῦ λύγου μερῶν δρθογραφίας τε καὶ ἐλληνισμοῦ καὶ τῶν ἀκολούθων 15) διατάττονται 'Ιστορικὸν δὲ ὅπου περὶ προςώπων οἰονεὶ θείων τε καὶ ἀνθρωπίτων καὶ ἡρωικῶν διδάσκουσιν, ἢ περὶ τόπων διηγοῦνται καθάπερ ὀρῶν ἢ ποταμῶν, ἢ περὶ πλασμάτων καὶ μύθων παραδιδόασιν ἢ εἴ τι τῆς αὐτῆς ἰδέας ἐστίν 'Ιδιαίτερον δὲ τὸ κατὰ τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς ἐπισκοποῦσι, καθ' ὁ τὰ ἀσαφῶς, λεγόμενα ἔξηγοῦνται, τὰ τε ὑγιῆ καὶ τὰ μὴ τοιαῦτα κρίνουσι, τὰ δὲ γνήσια ἀπὸ τῶν νόθων διορίζουσιν.

Wir haben somit als Inhalt der Grammatik im weiteren Sinne die Grammatik als Technik oder Sprachwissenschaft, die Exegese als historische Auslegung der Literatur, und die Kritik als asthetische Würdigung der Literaturwerke und Reslexion über die Authentität derselben. Letztere betrachtete man übrigens, trotz aller Zusammenfassung mit der Grammatik, immerhin als eine eigenthümliche und für sich dastehende Thätigkeit, was früher die Pergamener vermochte, die κριτική als eine Hauptsache zu betrachten und ihr die γραμματική unterzuordnen, und auch zu ihrer Bezeichnung als μέρος ὶδιαίτερον τῆς γραμματικῆς Veranlassung gab. Doch griffen Grammatik und Kritik so eng in einander über, dass wenigstens die Kritik als διορθωτική (Text- und höhere Kritik) nicht von der Grammatik getrennt werden konnte, und solche Kritiker auch als γραμματικοί, und zwar im Gegensatz zu den blossen γραμματισταί

<sup>14)</sup> Sext. Emp. adv. Gramm. p. 236. (p. 619, 16. Bk.).

<sup>15)</sup> Auch die Bezeichnung ἀχόλουθα (ἀχολουθία) statt ἀγάλογα (ἀναλογία) erinnert an Apollonios Dyskolos. Vgl. in dessen Syntax pag. 15, 20. p. 87, 16. p. 46, 27. p. 47, 15. 20. p. 51, 10. p. 97, %.

als γραμματικοί δοκιμώτατοι bezeichnet werden 16). Die ästhetischen Κριτικοί waren allerdings nicht immer γραμματικοί.

Verbinden wir nun das weite Gebiet der Grammatik mit dem allgemeinen Begriff der Philologie als gelehrtes Studium überhaupt, so stellte sich ihr Umfang als ein alle Wissenschaften berührender heraus. Hierdurch wird aber auch zugleich der universelle Einfluss erklärlich, den die philologischen Studien zu allen Zeiten auf Literatur und Kultur ausgeübt haben. Können nun zwar gegenwärtig nicht so grosartige Leistungen in der gesammten Philologie nachgewiesen werden, wie in der vorigen Periode die Alexandriner und Pergamener an den Tag gelegt haben, so muss dagegen hervorgehoben werden, dass jetzt die aufgehäuften Schätze wissenschaftlicher Resultate verallgemeinert und unter ein grösseres Publikum gebracht worden.

In der Grammatik zehrte man im Osten von dem Reichthum der Vorgänger; man exzerpirte ihre Kommentare und kompilirte grammatische Handbücher und lexikalische Sammlungen. Wenige haben durch selbständige Forschungen die von den Alexandrinern so fleissig behandelte Grammatik weiter ausgebaut. Dahin gehören besonders Apollonios Dyskolos und sein Sohn Herodian, welche beide zuerst die Grammatik methodisch behandelten; dieser vorzugsweise die Formlehre, jener die Syntax (§. 201.). Von Belang für die methodische Ausarbeitung der Grammatik waren auch die Attikisten (§. 218.). Aber nach ihnen, seit dem 3. Jahrhundert, hatte die Grammatik weder in empirischer noch technischer Hinsicht eine Bereicherung erfahren und man war höchstens nur darauf bedacht, für den praktischen Bedarf Exzerpte der Kommentare, Scholien, Spezialwörterbücher und technische Kompendien zu veranstalten. - Im Westen beginnt das grammatische Studium eigentlich erst an Umfang und Reichthum zu gewinnen; aber obschon es einzelne Leistungen aufzuweisen hat, die diese Disziplin entschieden gefördert haben, so kam doch die Grammatik nie zu einer solchen Blüte, wie im Osten. Auch schlossen sich die Römer in der Regel nur ängstlich an die Leistungen der griechischen Grammatiker an und übertrugen dieselben ins Lateinische, so: dass selbst die ehrenwerthesten Namen, wie Remmins Fannius Palämon, Valerius Probus, Quintilian, Donat das Beste in ihren

<sup>16)</sup> Athen. III, p. 116. C. Ότου μέν έστι τὰ ποιήματα, ύμῶν έστι κρίνειν, τῶν δοκιμωτάτων γραμματικῶν.

Schriften den Griechen verdanken. Die Formlehre fand die meisten Bearbeiter; Einzelnes giebt zerstreut A. Gellius; in der Rhetorik steht Quintilian oben an.

In der Exegese ist einerseits ein Rückschreiten, andrerseits ein Fortschreiten bemerkbar. Im Osten vernachlässigen die Grammatiker die Exegese im Ganzen und übten hauptsächlich nur die Wortexegese (Lexilogie §. 213-220.), die sie in ihren grammatischen, lexikalischen und rhetorischen Schriften anbrachten. Vollständige und fortlaufende Kommentare (commentarii perpetui) lieferten sie fast gar nicht, und die Dichter, welche ehedem Hauptstoff für die kommentirenden Grammatiker gewesen waren, kommen nur in sehr geringem Maasse in Betracht (§. 221 fgg.). Das Leben, welches eine immer praktischere Tendenz annahm, rief einen realistischen und räsonnirenden Standpunkt herbei, der mit der Id alität der klassischen Zeit im grellen Widerspruche stand. Das Studium der Dichter musste dem Studium der Redner, Historiker und vor allem dem der Philosophen weichen. Philosophie und Rhetorik galten als die Grundlage aller damaligen Bildung und waren zugleich zur Brotwissenschaft herabgesunken. Dieses hatte bedeutenden Einfluss auf die philologische Thätigkeit. So sehr auch in dieser Periode Rhetoren und Sophisten jede einzelne Spracheigenthümlichkeit ihren Mustern abzulernen suchten, so vernachlässigte man doch in der Exegese das Formelle, die Sprache, und hielt sich um so mehr an den Inhalt; diesen suchte man durch umständliche, breite, oft wässerige Exposizionen verständlicher und verdaulicher zu machen. Von dieser Seite gewann die Exegese an Theilnahme und fleissigen Arbeiten, die bei allen Mängeln aber doch von grosser Wichtigkeit sind (§. 228.). Philosophen, Sophisten und Rhetoren vertreten die Grammatiker in der Exegese. Paraphrasirende und metaphrasirende Erklärungen der philosophischen Werke, besonders der Peripatetiker und (Alt- und Neu-) Platoniker finden sich reichlich vor. Auch Aerste und Mathematiker kommentiren die Werke ihrer Vorganger (§. 229 ff.). Ferner blieb das Christenthum nicht ohne Einfluss auf die Exegese. Die Allegorie (§. 224.) hat in keinem Zeitalter eine grössere Rolle gespielt als in dem g genwärtigen; die Griechen suchen mit allen sophistischen Künsten zu zeigen, dass in ihrer Theologie und Philosophie auch die Weisheit des Christenthums enthalten sei; die Christen und Juden bemühen sich um den Beweis, dass das Heidenthum nichts als ein verdorbener Mosaismus oder Orientalismus

überhaupt wäre. Die Erweiterung der Sprachkenntnisse 17) führte auf Uebersetzungen (6. 231.), die in dieser Periode als ein wenn auch noch geringer Zuwachs der philologischen Literatur betrachtet werden können. Zwar übersetzte man in der vorigen schon die alttestamentlichen Bücher (§. 114.), aber gegenwärtig vermehrten sich diese Uebersetzungen und auch lateinische, phönikische und syrische Schriften wurden jetzt ins Griechische übertragen. — Im Westen hat die Exegese einen doppelten Charakter. Im ersten Jahrhundert ist sie vorherrschend historisch - antiquarische oder Realexegese, während sie später, besonders vom 3. Jahrhundert an, fast ausschliesslich grammatisch wird, so jedoch, dass die Realien dabei zwar nicht vernachlässigt, aber sehr in den Hintergrund gedrängt werden. Was frühere Grammatiker in ihren Kommentaren niedergelegt hatten, wird meistens in abgerissenen Scholien wiederholt. Wenn in Griechenland vorzugsweise Philosophen, Rhetoren, Sophisten, Aerzte und Mathematiker Kommentare mit praktischer Tendens ausarbeiteten, so sind es im Westen fast ausschließlich nur Grammatiker und Rhetoren, die sich mit dem Kommentiren abgeben, daher auch der Charakter ihrer Kommentare vorhertschend ein grammatischer ist; die Form ist miszellenartig, abgerissen und auf die Befriedigung des nächsten Bedürfnisses berechnet, die einzige Klasse römischer Gelehrten, die auch vorzugsweise praktische Kommentare lieferte, machten die Rechtsgelehrten aus, deren Verdienst nicht nur in der Erklärung der Gesetze, sondern auch des Sprachlichen bestand, besonders der Sprache ältester Gesetzdenkmäler. Von der letzten Hälfte des dritten Jahrhunderts an machte sich auch die Erklärung der Bibel geltend. Die Paraphrase ist bei den Römern selten und fast nur bei einigen griechischen und biblischen Schriften angewandt worden. Oefterer dagegen übersetste man aus dem Griechischen (§. 197.), was sogar auch in den Schulenzur Bildung des Stils schon geschah. Mit der Uebersetzung steht die

<sup>17)</sup> Römer sprachen und schrieben griechisch (vgl. §. 140. Anm. 15.), wie die römischen Kaiser (August, Antonin der Philosoph, Julian der Abtrünnige u. v. A. §. 255.), der römische Ritter L. Musonius Rufus (55 n. Chr.), Aelian von Präneste (§. 247. a. E.), u. A. Griechen verstanden Latein und studirten römische Literatur, wie Plutarch, oder übersetzten, wie Päanios (§. 281.); andere verstanden auch orientalische Sprachen, wie Galen, der unter allen fremden Sprachen, die er verstand, die Persische vorzog. Vgl. auch §. 201. a. R.

Nachahmung der griechischen Werke, besonders der Dichter und Redner im engsten Zusammenhange und sie verdient an ihrem Orte eine nähere Betrachtung, da in ihr die praktische Anwendung der Studien und die eigentliche Frucht der römischen Philologie gesehen werden kaun.

Die Kritik hat im Osten (§. 233.) einen dürstigen Standpunkt; die praktische Tendenz des Zeitalters beengte die Wort- und Konjekturalkritik. Die religiösen Interessen aber förderten die Kritik der heiligen Schriften. Nur der wissenschaftliche Galen kritisirte acht philologisch die Werke seines Meisters Hippokrates. Unter den Grammatikern sind Apion, Seleukos und einige andere Kritiker des Homer der Erwähnung werth (§. 235.). In der höheren Kritik (§. 236.) zeichneten sich einige Rhetoren aus. Mit Vorliebe handhabte man die ästhetische Kritik (§. 237.), durch welche die wissenschaftliche Bearbeitung der Literaturgeschichte vorbereitet wurde. - Im Westen knüpft die Kritik an die Geschichtschreibung, als dem Haupttheile der römischen Literatur an. Für die Wortkritik waren die Römer zu praktisch, obschon sie auf möglichst berichtigte Handschriften sahen und deren Werth zu schätzen wuss-Aber die kritischen Leistungen eines Mark Valer Probus, Plotius Tukka und Lucius Verus, die sich mit Terenz und Virgil beschäftigten, waren wohl mehr allgemein redigirender Art, als dass sie mit aller Sorgfalt einen gereinigten Originaltext beabsichtigten. Dagegen sind die Bemühungen um ästhetische Kritik augenfälliger; hier ahmten die Römer den Griechen auf eine fast angstliche Weise nach, indem sie bei Vorlesungen (commissiones, recitationes) und Gastmälern Sprache, Darstellung und Stoff der Dichter, Redner, Historiker nach allen Seiten hin abschätzten und diese Beschästigung selbst zu einem Zweig schriststellerischer Thätigkeit machten.

Am umfangreichsten wurde das Gebiet der Erudizion bearbeitet. Der Osten bietet hier einen Reichthum des Wissens, der bei den politischen Wirren des Zeitalters unerwartet genannt werden könnte. Aber gerade dieser Zustand war so recht geeignet, diese Seite der Literatur, das summarische wie spezielle Wissen, das weniger methodische als kompilatorische Streben nach Polymathie zu begünstigen. Die von den Zeitereignissen angeregte Historiographie bildet die Grundlage antiquarischer Gelehrsamkeit, wozu noch die Kommentare zu den Autoren, besonders zu den Rednern kommen, welche an Mittheilungen über die Rechtsantiquitäten reich sind, so-

wie diese überhaupt seit dem zweiten Jahrhundert grösserer Aufmerksamkeit werth geachtet wurden (§. 243.). Das Religionswesen (§. 239.) wurde von Mythensammlern, Mythenerklärern und besonders von den Philosophen weniger in ein übersichtliches System gebracht, als in einem Kreise von theils räsonnirenden, theils miszelleuartigen Schriften zusammengetragen. Das Staatswesen (§. 241 ff.), von der öffentlichen wie Privatseite lehren ausser den Historikern die Philosophen, die Redner, Geographen, Taktiker u. v. a.; mit ihnen thun wir helle Blicke in die Lokalität des Alterthums. entsprechend dem politischen Zustande, welcher alle Aufmerksamkeit auf Sicherung oder Erweiterung der Grenzen, auf Verbesserung des Kriegswesens, Bekauntschaft mit dem weiten Gebiete des Reiches und selbst über seine Grenzen hinaus richtete und eine spezielle Geschichtschreibung hervorrief, die das chronologische Element auf grössere Bestimmtheit brachte, finden wir in der Literatur dieser Zeit hauptsächlich ein Bild des Kriegswesens, genaue Angaben der Geographie und Chronologie. Das verkümmerte Privatleben von der Erziehung bis zum Tode ist nur dürftig geschildert. Die Literaturgeschichte (§. 246-251.) hat in bibliographischer Hinsicht eine geringere Bedeutung als früher; aber das Biographische und die pragmatische Darstellung einzelner Zweige der Literatur, besonders der Philosophie, dann auch der Beredsamkeit, hat an Umfang wie Form gewonnen und es stellt sich heraus, dass diese Periode einen ziemlich freien Ueberblick über die Literatur der Vorzeit hatte, wenn auch dieses nur von einzelnen Köpfen durch ihre literarhistorischen Abhandlungen bewiesen wurde. Die ästhetische Kritik förderte den Anbau der griechischen Literaturgeschichte, und als materielle Seite literärischer Thätigkeit tritt das Sammeln und Epitomiren der Dichter und Prosaiker hervor, welches sogar die Kaiser anregten und förderten. Die Kunstgeschichte (§. 252.) endlich hat nur eines mangelhaften Fleisses sich zu erfreuen. Pausanias und Philostrat sind fast die einzigen Schriftsteller von Gewicht; weniges erzählt uns Lukian und einige Rhetoren. Dagegen theorisirte man fleissig über Musik und schrieb auch deren Geschichte (6.253.). - Im Westen ist der Umfang der Erudizion nicht geringer als im Osten; nur in den einzelnen Fächern stellt sich einige Ungleich-Hauptsächlich war es das Rechtswesen, für welheit heraus. ches sich ein eigener Gelehrtenstand gebildet hatte, das durch Sammlungen und Kommentare zur musterhaften Brauchbarkeit zurechtgemacht wurde.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen über die Behandlung der Philologie fragt es sich, welche waren die Beförderungsmittel derselben?

#### §. 189.

Beförderungsmittel der Philologie.

Das grosse römische Reich, dessen organisches Leben jetzt an Einen Mittelpunkt, an die Kaiserherrschaft zu Rom geknüpft war, erhielt auch von daher seine Lebenssäfte. Je ferner aber die Provinzen des Reiches von Rom entfernt waren, um so schwächer zeigte sich der imperatorische Einfluss und Griechenland, Aegypten und ' Kleinasien gingen im Ganzen denselben Weg, den sie in der vorigen Periode gegangen waren. Vermisst wurde im Osten allerdings die Herrschaft der Ptolemäer, Attalen und Seleukiden, deren erfolgreiche Pflege der gelehrten Studien, Schulen, Bücher- und Kunstsammlungen in den Haupt- und Provinzialstädten die römischen Kaiser selbst bei dem besten Willen nicht ersetzen konnten. Was daher im Osten noch Dankenswerthes für die Wissenschaften geschah, war weniger den Mitteln der Kaiser als der nachhaltigen Wirkung der von den ägyptischen, pergamenischen und syrischen Königen gepflegten Institute zu verdanken. Im Osten dauerten die grammatischen Schulen zu Alexandria, Pergamon und Antiochien fort; noch stehen sich Aristarcheer und Pergamener, wenn auch minder schroff, einander gegenüber; und neben ihnen zeigten und weckten Rhetoren, Sophisten, Philosophen Liebe und Eifer für das sorgfal. tigste Studium der alten Klassiker. Besonders traten im zweiten Jahrhundert dieser Periode die Sophisten 1) mit der bewundernswerthesten Energie auf. Mit ausserordentlicher Gewandtheit ahmten sie die Darstellung des Platon und Demosthenes nach, der geistreiche Lukian reproduzirte die Sprache des Aristophanes, einige Geschichtschreiber hielten sich an Thukydides und Xenophon und den Dichtern blieb Homer das Urbild. So erhielt sich in Folge mühsamer Beobachtung während dieser ganzen Periode eine noch ganz

<sup>1)</sup> Vgl. Bernhard y Wiss. Syntax S. 33 ff. und Note 58., wo in Bezug auf die Geschichte der jüngeren Sophisten auf Cresolli Theatr. vett. rhett. etc. Paris, 1620. lib. III. u. IV. verwiesen wird. Ueber das Wesen der Sophistik siehe die Hauptpunkte hei Bernhard y Gr. Lit. I, S. 408 ff.; ebendas. S. 414 ff. über die Bedeutung von σοφιστής, σοφισιάν und σοφιστεύειν in dieser Periode.

leidliche Sprache (vgl. §. 232.). Dieser Nachahmungseiser der Sophisten war von entschiedenem Einfluss auf das Studium der Literatur; eine nur erträgliche Nachahmung eines Cultors setzte eine recht fleissige Lektüre desselben voraus und in der That zeigen die Nachahmer eine bis an die Uebertreibung gränzende Sorgfalt 2). Die Sucht, rein attisch zu schreiben (ἀττικίζειν), veranlasste die vielen lexikalischen Sammlungen, besonders die συναγωγαί λέξεων 'Αττικών (§. 218.), welche wegen der beigefügten Bemerkungen über Form und syntaktischen Gebrauch der einzelnen Wörter und Redensarten der Grammatik förderlich wurden. Endlich war auch der Zuschnitt des Unterrichtes in den Schulen von der Art, dass die grammatische und philologische Thätigkeit hinreichende Nahrung fand (vgl. §. 192. Anm. 4.).

Während sich im Osten nur eine Nachhaltigkeit vorgängiger Pflege der Wissenschaften und klassischen Studien zeigte, so zeigt sich dagegen im Westen ein kräftiges Erfassen derselben. Hier geht das wissenschaftliche Leben erst recht an, lebt sich aber auch schon am Ende der Periode ab. Die einzige Roma 3) ward der Sammelplats aller derer, die eine höhere Stellung im Staate einzunehmen trachteten; dorthin begaben sich, schon um der literarischen Hülfsmittel willen, welche hier zusammengebracht und zum öffentlichen Gebrauche gestellt waren, eine Menge Griechen, die als gelehrte Hausfreunde, als Erzieher mit grosser Zuvorkommenheit aufgenommen wurden, und sogar einen Einfluss auf die Kaiser gewannen, insofern sie die Prinzen erzogen. Wenn umgekehrt (vgl. §. 256.) die griechischen Lehrer, Philosophen und Rhetoren, sich wieder zu schnählicher Erniedrigung, ja selbst Verfolgung verdammt sahen, so ist dies die verdiente Folge eigener Selbsterniedrigung gewesen, su der sich viele "Graeculi" hergaben. Die vorzüglichsten griechischen Grammatiker zogen sich, besonders von Alexandrien aus, nach Rom. Ferner lagen im Westen die Beförderungsmittel der Gelehrsamkeit in der engen Verbindung der römischen Literatur mit Es war keinem Schriftsteller das Quellenstudium der griechischen. mehr erlassen, und die Römer mussten zu ihren historischen, philosophischen und rhetorischen Erzeugnissen eine genaue Kenntniss der

<sup>2)</sup> Beispiele bei Bernhardy Gr. Lit. I, S. 489. Vgl. S. 490.

<sup>8)</sup> Ueber den Rinfigs Roms auf die Richtung der Literatur und Wissenschaften s. Bernhardy Gr. Lit. I, S. 394 f. und besonders die dort zitirte Stelle Dion. Hal. de oratt. antiqq. 2, 3.

griechischen Literatur mitbringen, wenn sie Anerkennung finden wollten. Dadurch wurde noch weit mehr als in der vorigen Periode das literarische Treiben in eine nothwendige Abhängigkeit von griechischen Autoritäten gezwängt, obschon eben nicht zu seinem Nach-Das Studium der griechischen Sprache führte von selbst auf grammatikalische und hermeneutische Uebungen; man übte sich im Uebersetzen aus einer Sprache in die andere, man ahmte nach, man wies die von Andern gemachten Nachahmungen nach, man urtheilte über den Werth der römischen Literatur im Vergleich mit der griechischen, kurz die ganze literarische Thätigkeit der Römer war nichts weiter als eine philologische in extenso. Der Reis, den diese Studien gewährten, wird von den Römern selbst oft genug gerühmt, und man entschädigte sich durch das behagliche Studium in der Zurückgezogenheit für die Trübsale in der Oeffentlichkeit. Auch begünstigten die Kaiser die gelehrten Studien und förderten sie durch Schulen, Lehrstellen, Bibliotheken, Kunstsammlungen u. s. w.; sie fanden das literarische und antiquarische Forschen heilsamer für sich als eine unparteiische Geschichtschreibung und stoisches Philosophiren, welches beides ihnen einen Spiegel vorhielt, in dem sie ihre Schwächen und Nichtswürdigkeiten sehen mussten, die sie nicht sehen wollten. Also ward, kann man sagen, das philologische Studium durch die Mängel der Kaiser gesordert. Und auffällig bleibt die Wahrnehmung, dass der Eifer für Gelchrsamkeit und philologische Studien gerade unter der Regierung der bessern Kaiser, von Hadrian bis zu Ende des zweiten Jahrhunderts, im Westen schlaff und fruchtlos ist, während um dieselbe Zeit bei den Griechen sich ein Reichthum der gewecktesten, eifrigsten und schaffendsten Köpfe zeigt. Mehr als die Kaiser aber förderte seit dem 4ten Jahrhundert das Christenthum das wissenschaftliche Leben.

Man hält das Christenthum, das seit Konstantin dem Grossen zur herrschenden Religion im ganzen römischen Reiche erhoben wurde, gewöhnlich für eine Hauptschranke, die dem Studium der alten Literatur gesetzt worden sei, und zugleich für die Ursache des Verlustes so vieler Schriften des Alterthums. Es ist wahr, frommer Eifer unterdrückte so manches Produkt des griechischen und römischen Geistes unwiederbringlich; der Fanatism wüthete bald mit Feuer gegen die alte Literatur, bald mit Pinsel und Farbe, welche die heidnischen Schriften übermalten, damit fromme Gebete und Gesänge, biblische Schriften und theologische Abhandlungen

auf demselben Pergament ein Unterkommen fänden; aber mehr als vernichtet wurde, wurde durch das Christenthum erhal-Zu seiner Vertheidigung und Empfehlung wurde die alte Literatur mit einem Eifer gelesen, kommentirt und applizirt, wie nimmer in jenen den Wissenschaften so ungünstigen Zeiten geschehen wäre, wenn nicht eben die religiöse Bewegung das geistige Leben frisch erhalten hätte. Daher haben die Christen, welche die Wahrheit ihrer Religion eben so aus den heidnischen Schriftstellern wie aus der Bibel zu erhärten suchten, kein geringeres Verdienst um die Pflege und Fortpflanzung der Studien der klassischen Literatur, als die Heiden, besonders die Stoiker und Neuplatoniker. So ermahnte, um nur Ein Beispiel anzuführen, der fromme Bischof su Casarea, Basilios der Grosse (§. 201. Anm. 24.), welcher seine umfassende Bekanntschaft mit der griechischen Literatur in Konstantinopel und Athen sich angeeignet hatte und es nicht für unchristlich hielt, mit dem Kaiser und Apostaten Julian im geistigen Verkehre zu leben, die Jugend, die heidnischen Autoren recht fleissig su lesen, da dieselben Tugendmuster seien und ihr Bestes aus der heiligen Schrift genommen hätten. Man lese nur seine Rede, Nooç τους νέους, δπως αν έκ των Έλληνικών ωφελοίντο λόγων 4). Zwar billigt er sie als Christ nicht unbedingt, und räth sie mit Vorsicht su'lesen. Allein er betrachtet das Studium der griechischen Literatur als eine Vorschule für christliche Erkenntniss; während sein Zeitgenosse Gregor von Nazianz (c. 300-389.) die heidnische Literatur für ein Werk des Teufels ansah. Auch beginnt jetzt mehrseitig mit dem Kampfe gegen das Heidenthum der Zerstörungseifer literarischer und Kunstdenkmäler. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass die Gegenpartei ihren Lehreiser erhöhete und es an Vermehrung der Schriftwerke durch Abschriften nicht fehlen liess. Die Philosophen und Rhetorenschulen hielten die klassische Bildung aufrecht; und wie stark der Zudrang zu Mäunern war, deren Wissen auf griechischer Literatur basirte, beweist unter anderem das Schicksal des Aedesios, Schülers des Jamblichos 5), welcher ein

<sup>4)</sup> Diese Rede ist seit dem Wiederausleben der alten Literatur sehr oft herausgegeben worden. Latine a Leonardo Aretino (wann?) J. Potter c. interpret. Hug. Grotii. Oxonii. 1694. 8. F. W. Sturz Gera 1791. 8. Illustravit de Sinner. Paris 1841. 8. Deutsch mit Anmerkk. von F. A. Nüsslin. Mannheim 1839. 8.

<sup>5)</sup> Eunap. in Vit. Aedesii.

beschauliches Hirtenleben führen wollte, aber durch die Zudringlichkeit Lernbegieriger genöthigt wurde, einen Lehrstuhl in Pergamon aufzuschlagen, wo er nebst seinen nachmaligen Schülern eine Hauptstütze klassischer Bildung auf lange Zeit wurde.

Mit aller Sorgfalt und achtungswerthen Schärfe des Geistes drang man in das Verständniss der alten Literatur ein, und da man jetzt gerade das praktische Interesse vor Augen hatte, die heiligsten Güter der Menschheit, Religion und Freiheit, ihrem Wesen nach zu ergreifen und zu verwirklichen, so erklärt sich auch zugleich der Charakter der Alterthumsstudien dieser Zeit als ein fast durchgehends praktischer. Während die formale Seite der Philologie, Grammatik und Kritik, zurücktritt, macht sich die reale und historische, den Inhalt praktizirende Exegese vorherrschend.

Werfen wir einen allgemeinen Blick auf die philologische Thätigkeit im Osten, so zieht auch noch in gegenwärtiger Periode Alexandrien unsere grösste Aufmerksamkeit an, da es immer noch als die Hauptpflanzschule der in alle Theile des Römischen Reichs sich zerstreuenden Grammatiker zu betrachten ist, nebenbei aber auch die Pflegerin aller Wissenschaften (§. 196 ff.). Demnächst hat Asien eine Zahl von Bildungsanstalten aufzuweisen, aus denen viele Gelehrte hervorgingen (§. 194. u. 195.), und auch Griechenland, obschon es nur von seinem früheren Ruhme zehrte, ist nicht ohne Wirksamkeit auf gelehrte Studien geblieben.

#### Erster Theil.

# Philologie im Osten.

# Erster Abschnitt.

#### Allgemeiner Ueberblick.

#### I. Griechenland.

§. 190.

#### Politischer Zustand.

In politischer Hinsicht kann von Griechenland jetzt kaum die Rede sein, da es bereits aufgehört hat, eine selbständige Politie zu bilden. Abhängig von den römischen Kaisern, denen im Allgemeinen nicht daran gelegen sein konnte, den Landestheilen Griechenlands in staatsbürgerlicher Beziehung aufzuhelfen, weil sie sich in ihrer Ohnmacht leichter beherrschen liessen, verkümmerte dieses klassische Land unter der zum Theil rohen und grausamen Behandlung römischer Befehlshaber. Die beständigen Kriege, welche die Kaiser führten, entvölkerten das Land auf eine erstaunliche Weise 1),

<sup>1)</sup> Plutarch de defectu Orac. c. 8. Τῆς χοινῆς δλιγανδρίας, ῆν αἰ πρότεραι στάσεις χαὶ οἱ πόλεμοι περὶ πᾶσαν δμοῦ τὴν οἰχουμένην ἀπειργάσαντο, πλεῖστον μέρος ἡ Ἑλλὰς μετέσχηχε, χαὶ μόλις ᾶν νῦν δλη παράσχοι τρις-χιλίας ὁπλίτας, ὅσους ἡ Μεγαρέων, μία πόλις ἐξέπεμψεν εἰς Πλαταιέας.

und dazu kamen seit dem dritten Jahrhundert die Einfalle der Barbaren, besonders der Gothen, welche bis in die Peloponnes vordrangen und auf dem Hin- und Herweg mit Feuer und Schwert wütheten. War Griechenland im Ganzen auch glücklich genug, von den Heereszügen der nördlichen und östlichen Völker weniger berührt zu werden als der westliche Theil des römischen Reiches, so reichte eine blosse Verschonung von grösseren Uebeln nicht aus, die obwaltenden Uebelstände erfolglos zu machen. Konnte doch selbst die Verlegung der Residenz nach Byzanz (s. 330 n. Chr.), das seitdem Konstantinopel genannt wird, trotz aller äussern Mittel, welche Konstantin und die nachfolgenden Kaiser zur Hebung der Hauptstadt und des östlichen Theiles des römischen Staates in Bewegung setzten, nichts zur Wiedergeburt Griechenlands beitragen. Es fehlte die erforderliche geistige und physische Kraft, welche in den Zeiten der Perserkriege Wunder that. Die Griechen waren in den ersten beiden Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung bereits soweit romaisirt, dass sie sich zur Lobrednerei der nichtswürdigsten Kaiser verstanden und in ränkevoller und niedriger Handlungsweise den entartetsten Römern nichts nachgaben. Jeder arbeitete und duldete nur für sich, nirgends gemeinschaftliches Ringen und nazionale Sympathie. Wie leicht wurde es den Westgothen, als sie unter Valens aufs neue gegen die nördlichen Länder Griechenlands anstürmten, dieselben zu verwüsten. Der kräftige Arm eines Theodos des Grossen hemmte zwar die Gräuel auf einige Zeit, aber sie für seine Nachkommen zu beseitigen, war er nicht im Stande. Im Anfange der folgenden Periode sehen wir bereits Barbaren in dem Besitze des schönen Griechenlands; die Sprache der Griechen wird eine Mischsprache, die dem heutigen Griechisch schon ähnlich gewesen sein mochte, und Griechisches Leben und Wesen existirt nur noch in der Erinnerung; die griechische Schriftsprache ist nur das Produkt fleissiger Studien der vorzeitigen Literatur.

# §. 191.

# Wissenschaftlicher Zustand. - Sprache.

Im Verhältniss zu dem traurigen Zustand des Staates ist der wissenschaftliche ein ganz leidlicher zu nennen. Die Griechen haben unter allen politischen Drangsalen doch eine so respectable wissenschaftliche Thätigkeit an den Tag gelegt, dass man umgekehrt auf einen guten politischen Zustand schliessen könnte, wenn nicht die Schriftsteller selbst voll Klagen über ihre Zeiten wären. Aber auch schon der Umstand, dass man nicht mehr sprach, wie man schrieb, deutet auf eine Verrenkung des Griechenthums hin. Durch römische und barbarische Elemente entstand eine gemischte Sprache, die dem Neugriechischen schon nahe kam 1). Man stellte die neuere συνήθεια der alten entgegen und bezeichnete sie als die Sprache der oi vuv, oi véoi: sie war der edlen Sprache der klassischen Zeit gegenüber eine gemeine, eine χυδαία λαλιά<sup>2</sup>). Wenn wir Literaturwerke aus gegenwärtiger Periode haben, die in einer Sprache abgefasst sind, die der Xenophontischen und Demosthenischen an die Seite gestellt werden kann, so ist dies nur das Resultat einer sorgfältigen Nachahmung, zu der man in den Schulen die Anleitung gab; nur der Nachschimmer einstiger Bildung. Dass Griechenland im zweiten und dritten Jahrhundert durch seine Rhetoren und Sophisten sprachlich sogar noch einmal glänzt, dies konnte doch den Verfall der griechischen Sprache und die Verderbniss und Barbarisirung der Aussprache nicht mehr hemmen. Besonders zeigte sich dies in Athen selbst, wo aus allen Ländern, besonders aus Thrakien, Pontos und sonst die Jünglinge zusammenströmten und statt gut griechisch reden zu lernen, die griechische Aussprache ihrer Lehrer selbst verdarben, während auf dem Lande die Sprache sich

<sup>1)</sup> Ueber die Geschichte der griechischen Sprache und die allmäliche Entartung der letztern vgl. R. J. F. Henrichsen: Die Neugriechische oder sogenannte Reuchlinische Aussprache der Hellenischen Sprache. Aus dem Dänischen übers. v. P. Friedrichsen. Parchim und Ludwigslust 1839. 8. J. Kreuser über denselben Gegenstand in den "Verhandlungen der fünften Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Ulm. 1848." Veröffentlicht Ulm 1848. Letzterer hat einen scharfen Gegner gefunden an Rob. Winkler De Graecorum vetere cum lingua tum pronunciatione adversus Kreuserum disputatio. Vratislav. 1844. 4. (Progr.)

<sup>2)</sup> Vgl. die Συναγωγή λέξεων χρησιμων έχ τῶν Λουχιανοῦ bei Bachmann Anecd. Gr. Vol. II. p. 827, 10. Ὁτι βατταρίζειν τὸ ἐν τῆ συνηθεία λεγόμενον βερβερίζειν. p. 821, 80. Ὅτι ῦσπληξ οὐχ ὁ τόπος μόνον λέγεται, ἀλλὰ καὶ ὁ σιδηροῦς ὀχεύς, δ νῦν λάγενάν φασιν. p. 847, 17. Ὅτι τὴν ἀστράβην λέγει, τὴν ἐγεστρίδα, ῆν νέοι σέλλαν φασί. p. 846, 27. Εἰς κόλπον πτύειν ἐπὶ τῶν πάνυ μαλακῶν καὶ τεθρυμμένων τοὺς γὰρ γρονηματίας καὶ ἐπηρμένους καὶ τοῦτο μεγαλόφρονας οὐκ εἰς τὸν κόλπον φασὶ πτύεις ἀλλὰ πόδοω. οῦς καὶ ἡ χυδαία λαλιὰ ἡ μακροπτύστας καλεῖ διασύρουσα.

noch am reinsten erhalten hatte  $^3$ ). Hiermit stimmt überein, wenn Apollonios von Tyana sagt, man lerne barbarisch sprechen, nicht weil man lange von Griechenland abwesend sei, sondern sich lange in Hellas aufhalte  $^4$ ). Die Sprachvermischung aber musste noch weit grösser werden, als Konstantin Byzanz zur östlichen Residenz des Römerreichs bestimmte und zur Bevölkerung derselben die bunteste Menschenmenge hier zusammendrängte, wozu noch kam, dass die römische Sprache als Geschäfts – und Hofsprache beibehalten wurde. Die Griechen hiessen von jetzt an  $^6P\omega\mu a ioi$  und unter einem  $^6E\lambda\lambda\eta\nu$  verstand man nur noch im Gegensatz zum Christen einen Heiden  $^5$ ). Ausser den Barbarismen mischten sich nun römische Wörter und Redensarten in das Griechische  $^6$ ), und es schien schon einem Liban, als würde nun die griechische Sprache bald ganz aussterben.

Dass die griechische Sprache, wie sie das klassische Zeitalter kannte, nicht sobald ausstarb 7), als die äussern Umstände wohl ver-

<sup>3)</sup> Philostr. Vit. Sophist. II, 7. p. 553 Olear. (p. 238, 14. ed. Kayser): Καλ ό Αγαθίων, ή μεσογεία, έφη, της Αττικής άγαθόν διδασκαλείον άνδρι βουλομένω διαλέγεσθαι· οι μεν γαρ εν τῷ ἄστει 'Αθηναίοι μισθού δεχόμενοι Θράκια καὶ Ποντικά μειράκια καὶ εξ ἄλλων εθνών βαρβάρων ξυνερουηκότα παραφθείρονται παρ' αὐτών τὴν φωνὴν μάλλον ἢ ξυμβάλλονται ται τι αὐτοὺς ες εὐγλωττίαν, ἡ μεσογεία δε ἄμικτος βαρβάροις οὖσα δγιαίνει αὐτοῖς ἡ φωνὴ καὶ ἡ γλώτια τὴν ἄκραν 'Αιθίδα ἀποψάλλει.

<sup>4)</sup> Apollon. Τyan. Epist. 34. p. 393. Olear. Έγενόμην ἐν Αργει καὶ Φω-κίδι καὶ Λοκρίδι καὶ ἐν Μεγάροις καὶ διαλεγόμενος τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἐπαυσάμην ἐκεῖ τί οὖν; εἴ τις ἔροιτο τὸ αἴτιον, ἐγὼ φράσαιμ' ἀν ὑμῖν τε καὶ Μούσαις. ἐβαρβαρώθην οὐ χρόνιος ῶν ἀφ' Ἑλλάδος, ἀλλὰ χρόνιος ῶν ἐν Ἑλλάδι.

<sup>5)</sup> Hellanikos bei Photios p. 536 a 1. Γέγονε δε κατά τους χρόνους Αικιννίου και Μαξιμιανού, Ελλην εξ ων γράφει την θρησκείαν. Cf. Mich. Glycas de syntax. ed. A. Jahn p. XV. und im Index III. s. v. Ελλην.

<sup>6)</sup> Ueber die spätere griechische Sprache, besonders über die Art und Weise, wie die Griechen römische Namen in ihrer Sprache orthographisch modelten, über den Vokal- und Konsonantenwechsel, über die Annahme gans lateinischer Wörter, über das Einsliessenlassen lateinischer Redensarten in den griechischen Text u. dgl. siehe Wannowski Antiquitatum Romanarum Graecae explicatarum specimen. Posaniae, 1848. 4. (Progr.)

<sup>7)</sup> Auch selbst im Volke nicht. Es geht daher Kreuser in der Anm. 1. angef. Abhandlung viel zu weit, wenn er sagt, dass schon nach der

muthen liessen, lag in dem Festhalten an der Tradizion, wie sie durch die klassischen Literaturwerke geboten war. Der Gebrauch der verschiedenen Dialekte in der Schrift meint Henrichsen 8) habe mit dem Verlust der Freiheit bei den Griechen schon aufgehört und habe nur noch in der Umgangssprache sich längere Zeit erhal-Eben so sagte auch schon H. J. Voss 9), dass lange vor den Kaisern die griechischen Skribenten aufgehört hätten, im ionischen Dialekte zu schreiben, um nämlich zu beweisen, dass Aretaos weit alter sei, als gewöhnlich angenommen wurde. Allein gegen diese Ansicht sprechen die unwiderleglichsten Beispiele, wie sie Lobeck 10) Jonisch schrieb Asinius Quadratus 11) nachgewiesen hat. seine römische Geschichte von Erbauung der Stadt bis auf Alexander Mammäus; Uranios seine Αραβικά 12); Kallimorphos seine Παρθικά 13); Praxagoras seine Geschichte Konstantins Grossen 14); Apollonios von Tyana seine Διαθήκαι 15). Freilich schrieb man in den verschiedenen Dialekten nicht seine eigenthümliche Mundart, deren man sich im Umgange auch bedient hätte; sondern der Dialekt, sei es ionischer oder dorischer, war ein angelernter, wie ja auch die Schreibart in der διάλεκτος κοινή oder 'Αττική in unserer ganzen Periode, und später erst recht, keine andere als

Schlacht bei Chäronen die altgriechische Sprache zu verderben angefangen und bereits unter Konstantiu, vollständig aber unter Justinian I. ihre Endschaft erreicht habe: pag. 43. "Das Ergebniss wird sich dann finden, dass zu Zeiten Justinians an ein Griechenthum in gewöhnlichem Verstande nicht mehr gedacht werden kann, vielmehr die Schriftsteller dieser Zeit, geschweige ein Photios, Eustathios oder Tzetzes so gute Neugriechen sind, als irgend ein Mönch im Abendlande ein Neulateiner ist; dass also alle diese gelehrten Herren für das lebende Griechenthum eben so wenig beweisen als ein Muretus z. B. für das Latein."

<sup>8)</sup> Ueber die Neugriechische u. s. w. Aussprache (Parchim 1889) S. 86.

<sup>9)</sup> De Philos. cap. XIII.

<sup>10)</sup> Aglaoph. p. 998.

<sup>11)</sup> Vid. Reines. Ep. ad Hofmann. p 456. u. Thorbeck de Asin. Poll. Vit. p. 119. Ein Fragment im Jonischen Dialekt findet sich bei Constant. Porphyr. Admon. XXIII, 77. und mehrere bei Stephanus Byz., wo sie aber in den gemeinen Dialekt übersetzt sind.

<sup>12)</sup> Stephan. Byz. s. v. Αβασηνός.

<sup>13)</sup> Lucian. Onom. histor. conscr. cap. 16. Vol. 1. p. 420. Schmieder.

<sup>14)</sup> Phot. Cod. LXI. p. 81.

<sup>15)</sup> Philostrat. vit. Apoll. VI, cap. 35. p. 314 Olear. (p. 146, 82. Kayser).

eine durch Studien angeeignete war (vgl. auch §. 232. a. E.). Man legte Verzeichnisse klassischer wie unklassischer Wörter und Redensarten an, deren man sich bei der sprachlichen Darstellung zur Einübung der einen und Vermeidung der andern bediente (vgl. 6. 218.). War nun freilich eine so schulmässig angelernte Sprache schon eine Kunst an sich, so darf es nicht auffallen, wenn sie durch das Einmischen der Individualität des Schreibenden nicht selten zur Künstelei und Manier ausartete. So ist der Stil der meisten Rhetoren und Sophisten geziert, gekünstelt, poetisirend, und nicht immer von der angenehmen Leichtigkeit, wie bei Philostrat (vgl. §. 250.); oft überhäuft mit gelehrtem Krame, wie bei Himerios aus Prusias in Bithynien (315 — c. 386). Auch die Historiker, welche sich nachahmend an Thukydides und Xenophon halten, ohne ihre Vorbilder zu erreichen, verfallen mit ihrem raisonnirenden und moralisirenden Charakter oft in das Deklamatorische und lassen die antike Einfachheit und Kraft vermissen. Der Dialog, den Platon und die Dramatiker zur Vollendung gebracht hatten, hatte einen sehr glücklichen und geistreichen Pfleger an Lukian von Samosata gefunden. Die Philosophen, welche die Hauptmasse der Literatur gegenwartig geliefert haben, ergehen sich meist in einer ungekünstelten, aber nicht immer reinen Sprache, und ihre Nachahmungen des Platon und Aristoteles können nicht gelungen genannt werden.

Die Förderung der Wissenschaften ging, wie schon angedeutet, in geringem Maasse von den Kaisern, meist von dem Interesse selbst aus, das die Wissenschaften zu jeder Zeit erweckt haben. In den ersten beiden Jahrhunderten wirkten die Anstalten zu Alexandrien und Pergamon noch auf gelehrte Weise fort, und wir finden in dieser Zeit hauptsächlich Grammatiker und Rhetoren thätig, die zum Theil auch als Historiker und Geographen auftraten. Die praktische Wissenschaft der Medizin hatte ihren Hauptvertreter an Galen von Pergamos (§. 230.) gefunden, dessen Leistungen in grammatischer und exegetischer Hinsicht wir später noch hervorzuheben haben. Die Philosophie lag in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts darnieder und lebte erst seit Nero in Athen und andern Städten wieder auf; Schade nur, dass sie durch einen leidigen Eklektizism in ziemliche Konfusion gerieth. Ammonios, der damals lehrte, und dessen Schüler Plutarch war, mischte alle Systeme untereinander. Unter Hadrian traten als neue Klasse griechischer Lehrer die Sophisten auf, welche Philosophie und Rhetorik vereinten.

Grammatiker und Rhetoren, Philosophen und Sophisten entlehnten den Kern ihres Wissens aus der alten Literatur, welche in den beiden ersten Jahrhunderten mit ausserordentlichem Eifer gelesen, erklart und nach Bedürfniss angeeignet wurde. Die Art und Weise, wie man das mannichfaltigste Wissen zum Gegenstande mündlicher und schriftlicher Unterhaltung machte, ergiebt sich unter andern recht klar aus den Attischen Nächten des Gellius. dritten Jahrhundert aber neigte sich das wissenschaftliche Studium der Literatur seinem Untergange zu. Die Schulen wurden vernachlässigt, die Bücherschätze zerstreut und die alten Schriftsteller wenig gelesen. Dagegen zeigte sich seit dem vierten Jahrhundert wieder ein reges Streben für die Erhaltung der alten Schriftwerke. las sie wieder in Schulen und jeder der Anspruch auf Bildung machen wollte, durfte in der alten Literatur nicht unbewandert sein 16). Dass hierzu hauptsächlich das Aufkommen des Christenthums mit beitrug, ist §. 189. schon erwähnt worden. Die eigentlichen Beförderungsmittel des grammatischen und philologischen Studiums waren und blieben aber die Schulen und Bibliotheken.

### §. 192.

#### Unterrichtswesen und Bibliotheken.

Unter dem Einflusse der Kaiserherrschaft fristete Griechenland seine wissenschaftlichen Institute, aber für den Unterricht des Volkes im grossen Ganzen geschah fast gar nichts. Die gymnastische Erziehung der Jugend wurde ganz vernachlässigt; nur Wenige mochten noch der alten vom Solon her datirten Gymnastik (§. 14. Anm. 25.) das Wort reden. Das Pro und Contra bespricht Lukian im ἀνάχαρσις ἢ περὶ γυμνασίων, einem für die Einsicht in das griechische Erziehungswesen wichtigen Dialoge. Die elementare Bildung wurde der Jugend theils in öffentlichen Schulen, theils durch Privatlehrer oder Erzieher beigebracht. In beiden Fällen herrschten grosse Unannehmlichkeiten und Mängel. Noch wie in alten Zeiten war das Loos der Elementarlehrer, Γραμμάτων διδά-

<sup>16)</sup> Cf. Liban. T. I. p. 502. Reisk. T. IV. p. 374. Basilius de logend. Gentil. libr. homil. T. I. p. 578. A. B. ed. Paris. 1618. Julian. Epist. XLII. p. 422. D. 423. A. B. (ed. Spanh.) Misopog. p. 352. B. Liban. T. I. p. 459. Iulian. Orat. VII. p. 235. A. — Diese Stellen theilt Mützell De emend. Hesiod. Theog. p. 317 sq. mit.

σχαλοι, Γραμματισταί, ein meist drückendes und unerquickliches. Ihre Schulen waren recht eigentlich öffentliche Schulen, da sie auf Strassen und Märkten¹) gehalten wurden, und die Lokalität für die Lernenden von dem Publikum nur durch einige Bretter oder zeltartig aufgeschlagene Tücher abgeschlossen war, hinter denen sich manche Mangelhaftigkeit 2) und wohl auch mancher Gram des Lehrers verbarg. Es war aber auch keine glänzendere Karriere, der Hauslehrer eines Begüterten zu sein. Man denke nur an die Schilderung und sugleich beissende Satire Lukian's auf die in Rom und sonst bei den Vornehmen heimisch gewordene Sitte, zur Erziehung der Kinder, oder auch um als Förderer der Wissenschaften zu gelten, einen griechischen Philosophen oder Naturkenner zu halten. Beitrag für die damalige Erziehungsweise giebt Lukian im Dialog Περί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων, mit welchem im Zusammenhange steht die Απολογία περί τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων, in welcher der Vorzug des Staatsdienstes vor jener Dienstbarkeit der Gelehrten in den Häusern auseinandergesetzt wird.

Für die Schulgeschichte gegen Ende dieser Periode sind mehrere Reden des Liban wichtig, aus welcher wir den Geist der Schuljugend, die zu allen Zeiten Leichtsinn und Uebermuth an den Tag gelegt hat, kennen lernen. Liban klagt, dass die Schüler aus Ueberdruss eine Schule verlassen, um in eine andere überzugehen, welches er durch seine Rede Περί τῶν συνθηκῶν zu verhindern suchte; er klagt über Unachtsamkeit und Undankbarkeit seiner Schtller in Περί τοῦ λόγου πυὸς τοὺς >έους; er zeiht die Jugend der Schalkhaftigkeit in der Rede Πρός τους νέους περί τοῦ τάπητος, und vertheidigt sich gegen die Verunglimpfung seiner Lehrweise in der Rede Πρός τους είς την παιδείαν αυτου αποσκώψαντας. So wie die angeführten Reden schon beweisen, dass Liban viele Unannehmlichkeiten, die er zum Theil selbst verschuldet haben mag, zu ertragen hatte, so geht dieses noch deutlicher hervor aus den beiden Reden, Πρός τὰς τοῦ παίδαγωγοῦ βλασφημίας und 'Απολογητικοῦ κατά παιδαγωγού ἐπιλογος, in denen er sich gegen angeschuldigte Träg-

<sup>1)</sup> Dio Chrys. Orat. XX. p. 264. Οἱ τῶν γραμμάτων διδάσχαλοι μετὰ τῶν παίδων ἐν ταϊς ὁδοῖς χάθηνται.

<sup>2)</sup> Darauf deutet wenigstens Augustin. Confess. I, c. 18. hin: At enim vela pendent liminibus Grammaticarum scholarum; sed non illa magis honorem secreti, quam tegumentum erroris significant.

heit vertheidigte; ferner Πρὸς Σιλβανόν, in der er die Verläumdung seines undankbaren Schülers rügt.

Lassen nun solche lamentable Reden und Lukian's Schilderungen eben nicht auf segensreiche Wirkung der Lehrer schliessen, so wirkten doch nichts desto weniger die Schulen der Grammatiker und Rhetoren im Ganzen sehr vortheilhaft auf die Bildung der Jugend, was hauptsächlich an der guten Methode lag, deren man sich zur Einübung der Elemente bediente. Man höre nur das Zeugniss, welches Dionys von Halikarnass 3) von der Methode des grammatischen Unterrichts giebt, der ihm eine Kunst, und zwar die bekannteste und bewundernswertheste von allen ist. Wenn wir Grammatik lernen, sagt er, so nehmen wir zuerst die Benennungen für die Elemente der Stimme, d. h. die Buchstaben in uns auf; dann ihre Form und Bedeutung; hierauf das Zusammenfassen derselben zu Sylben und die hierhergehörigen Lautveränderungen oder Flexionen (τὰ περὶ ταῦτα πάθη). Wenn wir dieses bewältigt haben, schreiten wir zu den Redetheilen fort; ich meine die Nomina oder deklinirbaren Wörter (ονόματα), die Verba oder konjugirbaren Wörter (δήματα) und Konjunkzionen (σύνδεσμοι) oder allgemeiner genommen, die unslektirbaren Wörter oder Partikeln überhaupt; dabei alles was damit zusammenhängt, als die Veränderungen der Wörter nach Zusammenziehung, Dehnung, Akzentuazion, Genus, Kasus, Numerus, Modus und was dergleichen noch mehr ist. Haben wir von allem diesem Kenntniss genommen, so geht es ans Schreiben und Lesen, ansanglich sylbenweise und langsam, in sosern unsere Fähigkeit noch zu jung ist; mit fortschreitender Zeit aber, wenn bei unausgesetzter Uebung zugleich die Betonung erstarkt und sich beseelt, geläufig und mit vieler Leichtigkeit. Giebt man uns nun ein ganzes Buch, so verstehen wir dieses gleich, ohne irgend alle jene Theoreme zu wiederholen.

Nach einer solchen grammatischen Vorbereitung begab man sich dann in die Schulen der Rhetoren, in denen besonders das Studium der klassischen Literatur mit Erfolg getrieben wurde. Die Rhetoren selbst waren höchst belesen und hielten ihre Schüler zum fleissigen Lesen guter Muster an. Wie man lesen sollte, aber oft nicht las, lernen wir aus Lukian. Diese Leseweise verräth eine durchweg grammatische und philologische Sorgfalt 1). Neben genauer

<sup>3)</sup> Dionys. Hal. de admir. vi dicendi in Dem. cap. 59.

<sup>4)</sup> Lucian. adv. Indoct. c. 2. Σύ δὲ ἀγεργμένοις μὲν τοῖς όφθαλμοῖς ὁρῷς

Kenntniss der Literatur und Geschichte verlangte man Bekanntschaft mit allen Redekünsten, mit deren Vorzügen und Mängeln und mit dem attischen Sprachgebrauche 5). Auch lernen wir von Lukian den damaligen Lehrstoff kennen; man pslegte Platon, Antisthenes, Antilochos, Hipponax, Aeschines, Aristophanes und Eupolis zu lesen 6). Phryniches 7) empfahl als Musterschriftsteller des Attikism den Platon, Demosthenes, Thukydides, Xenophon, Aeschines, Kritias und Antisthenes, den Komiker Aristophanes und die Tragiker Acschylos, Sophokles und Euripides. Homer, der hier nicht mit genannt ist, versteht sich von selbst. Uebrigens wird der Kreis der Lekture noch erweitert. Wir erinnern vor allem an des Dion Chrysostomos Rede Περὶ λόγου ἀσκήσεως, in welcher die Autoren vorgeschlagen werden, die ein nach Beredsamkeit Strebender studiren müsse (§. 237.). Es ergiebt sich als Lehrstoff die Lektüre des Homer, Euripides, Menander, Herodot, Thukydides, Theopomp, Dcmosthenes, Lysias, Hyperides, Aeschines, Lykurg und eine Zahl neuerer Redner, wie Antipater, Theodor, Plution und des Mythographen Konon. Man sieht, wie sich der Lehrstoff durch Aufnahme jüngerer Schriftsteller erweiterte, worauf auch Plutarch aufmerksam macht, welcher die ganz neuen Schriftsteller Abaris und Lykon na-

τὰ βιβλία, καὶ νη Δία κατακόρως, καὶ ἀναγιγνώσκεις ἔγια πάνυ ἐπιτρέχων, ψθάνοντος τοῦ ὀψθαλμοῦ τὸ στόμα. οὐδέπω δὲ τοῦτό μοι ἐκανὸν,
ην μη εἰδης την ἀρετην καὶ κακίαν ἐκάστου τῶν ἐγγεγραμμένων, καὶ συνίης ὅστις μὲν ὁ νοῦς σύμπασι, τίς δὲ ἡ τάξις τῶν ὀνομάτων, ὅσα τε
πρὸς τὸν κανόνα τῷ συγγραφεὶ ἀπηκρίβωται καὶ ὅσα κίβδηλα καί νόθα,
καὶ παρακεκομμένα.

<sup>5)</sup> Lucian. l. c. cap. 26. Ίκανῶς πεπαίδευσαι, άλις σοι τῆς σοφίας, μόνον οὐκ ἐπ' ἄκρου τοῦ χείλους ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα, πάσαν μὲν ἰστορίαν οἰσθαι, πάσας δὲ λόγων τέχνας, καὶ κάλλη αὐτῶν καὶ κακίας, καὶ δνομάτων χρησιν τῶν 'Αιτικῶν.

<sup>6)</sup> Lucian. l. c. cap. 27.

<sup>7)</sup> Phrynichus ap. Phot. Bibl. Cod. 158. p. 101 b 4. Ελλικρινούς δε και καθαρού και Αττικού λόγου κανόνας και στάθμας και παράδειγμά φησιν, άριστον Πλάτωνά τε και Δημοσθένην μετά του ήητορικού των έννέα χορού, θουκυδίδην τε και Εενοφώντα και Αλσχίνην τὸν Λυσανίου τὸν Σοκρατικόν, Κριτίαν τε τὸν Καλλαίσχρου και Αντισθένην μετά των γνησίων αὐτοῦ δύο λόγων, τοῦ περί Κύρου και τοῦ περί Όδυσσείας, τῶν μέντοι κωμφδῶν Αριστοφάνην μετά τοῦ ολκείου, ἐν οἶς ἀττικίζουσι, χοροῦ, και τῶν τραγικῶν Αλσχύλον τὸν μεγαλοφονώτατον και Σοφοκλία τὸν γλυκὸν και τὸν πάνσοφον Εὐριπίδην.

mentlich, und die Psychologie nebst Mythologie aufführt. Auffällig ist die Vorliebe, die man gegenwärtig für den Komiker Menander hegt. Ovid <sup>8</sup>) bemerkt schon, dass Menander von der Jugend beiderlei Geschlechts gelesen zu werden pflege; Plutarch <sup>9</sup>) sagt, dass von allem, was Griechenland hervorgebracht habe, das Vortrefflichste die Komödien des Menander seien, die in Theatern, Schulen und bei Gastmälern aufgeführt, gelesen und rezitirt wurden. Dion verlangt ausdrücklich, dass man den Euripides und Menander nicht blos lesen, sondern laut, mit deutlicher, wohlklingender Stimme deklamiren müsse, weil man dann besser in den Sinn eindringe, wenn man der Mühe des Lesens überhoben sei; der Komiker Philemon dagegen eigene sich zum Lesen eher <sup>10</sup>).

Fragen wir, was die Kaiser für die höheren Bildungsanstalten ihres Reiches gethan haben, so ist dieses nicht ganz gering anzuschlagen, in sofern sie Schulen anlegten, Lehrstühle — 300-2011) — errichteten, oder, wo solche waren, erhielten und den Lehrern Besoldung und eine ehrenvolle Stellung gewährten. Schon die lange, friedliche Regierung des August, der an der Hand weiser Rathgeber und mit eigener Zuneigung die Wissenschaften und Künste unterstützte, hatte einen wohlthätigen Einfluss auf die Fortdauer griechischer Bildung. Unter seinen Nachfolgern huldigten und opferten selbst die unwürdigeren den Wissenschaften mit grosser Freigebigkeit, wenn auch öfter nur aus Eitelkeit. Die Lehrer erfreuten

<sup>8)</sup> Ovid. Trist. II, 870.

Fabula iucundi nulla est sine amore Menandri, Et solet hic pueris virginibusque legi.

<sup>9)</sup> Plut. Comparat. Aristoph. et Menandri. Έν θεάτροις, εν διατριβαζς, εν συμποσίοις ανάγνωσμα και μάθημα και αγώνισμα κοινότατον, ών ή Ελλας ενήνοχε, καλόν παρέχων την ποίησιν. Cf. Phry nichi Eclog. p. 418. Lob. (Βάλβος ὁ ἀπὸ Τραλλέων) ὅς εἰς τοῦτο προθυμίας και θαύματος ήκει Μενάνδρου, ώστε και Δημοσθένους αμείνω εγχείρειν αποφαίνειν κτλ. Ibid. Τὰ αὐτὰ δὲ σοὶ και Βάλβω πεπονθότα και Γαγιανόν τὸν Σμυρναϊον ἡίτορα, ἄνδρα ζηλωτήν και εραστήν τῆς σῆς εν παιδεία φιλοκαλίας.

<sup>10)</sup> Dion. Chrys. Orat. XVIII. p. 255. Καὶ τούτοις μὴ αὕτως ἀναγινώσχοντα, ἐτέρων ἐπισταμένων, μάλιστα μὲν χαὶ ἡδέως, εἰ δ' οὖν ἀλύπως
ὑποχρίνασθαι. Ibid. Διὰ τοῦτο δὲ χαὶ Μένανδρον ὑποχρίνονται λελυμένον ἐν τοῖς πλείστοις, Φιλήμονα δὲ ἀναγινώσχουσι.

<sup>11)</sup> Gegen die von Meursius an datirte falsche Tradizion des dreifachen Θρόνος πολιτικός, σοφιστικός und φιλοσοφικός siehe Bernhard y Griech. Lit. I. S. 412 fg.

sich besonderer Immunitäten <sup>12</sup>), und die Besoldungen waren bisweilen wahrhaft kaiserlich, seit Vespasian <sup>13</sup>), der ein Freund der Wissenschaften und in der griechischen Literatur bewandert war. Hadrian bereicherte und ehrte Philosophen und Rhetoren <sup>14</sup>) und Mark Aurel gab dem Sophisten Theodot zu Athen einen Jahrgehalt von 10,000 Drachmen. Ueber die Besoldung der Rhetoren ist die Rede des Liban Πρὸς ᾿Αντιοχεῖς ὁπὲρ τῶν ὁητόρων belehrend <sup>15</sup>).

Die Schulen zu Athen 16) für Politik, Rhetorik, Philosophie, Sophistik besetzten die Kaiser mit Lehrern. Hier lehrte unter Nero Ammonios, der Lehrer des Plutarch; unter Hadrian, der zu Athen neben andern Gebäuden eine Bibliothek anlegte (s. Anm. 27.), Herodes Attikos, der Sophist Lollian u. A. Damals scheinen schon feste Lehrstühle eingerichtet worden zu sein. Mark Aurel 17) ertheilte den Professoren zuerst Sold (salaria). Als die Katheder geordnet waren, gab es zu Athen zehn öffentliche Professoren; zwei für jede philosophische Schule (Platoniker, Peripatetiker, Stoiker, Epikureer) und zwei Rhetoren; und ausser diesen eine grosse Zahl anderer Philosophen und Sophisten. Nach Konstantin dem Grossen boten die Philosophen zu Athen dem Heidenthume noch die letzte Stütze und luden alle Jünglinge, die keine Christen waren, zu sich So wurde im vierten Jahrhundert Athen wieder ein Vereinigungspunkt junger Studirender aus den entferntesten Ländern, sodass sich die Lehrer nach Nazionen in den Unterricht theilten. Epiphanios hatte den Orient, Diophant Arabien, Proaresios Pontos nebst

<sup>12)</sup> Ueber die von den Kaisern den Gelehrten zugestandenen Beneficien s.
Thorlacius Opusc. I. n. 12.

<sup>18)</sup> Suet. vit. Fl. Vespas. c. 18. Ingenia et artes vel maxime fovit : primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit.

<sup>14)</sup> Spartian. vit. Hadrian. c. 17.

<sup>15)</sup> Ueber die Besoldung der Grammatiker, Rhetoren und Philosophen vgl. Sam. Petitus Miscellan. lib. IV, c. 1. und Casaubonus ad Sueton. Vespas. c. 17.

<sup>16)</sup> Vgl. die Schriften in S. 76. Anm. 2. Ferner F. H. Ahrens De Athenarum statu politico et literario. Gotting. 1829. 4. Beutler über denselben Gegenstand. Seidel De scholarum quae florente Romanorum imperio Athenis exstiterunt conditione. Glogav. 1838. 4. (Progr.)

<sup>17)</sup> Xiphilin. Epit. Dion. p. 280. Εδωχε δε χαι πάσιν άνθρώποις διδασχάλους εν ταις Αθήναις, επί πάσης λόγων παιδείας, μισθόν ειήσιον ψεροντας.

ganz Vorderasien <sup>18</sup>). Leider bekamen die Schulen zu Athen dadurch einen gewaltigen Stoss, dass Julian der Abtrünnige alle Lehrer verwies. Nur dem letztgenannten Proäresios aus Cäsarea in Kappadokien erlaubte er seinen Unterricht fortzusetzen, wofern er nur Christen unterrichten wollte; doch machte er von dieser Bevorzugung keinen Gebrauch, um das Schicksal seiner Glaubensgenossen zu theilen. Mit Alarich, der mit seinen Gothen Griechenland verheerte, wich erst der letzte Schatten des alten Ruhmes.

Als Konstantin der Grosse 10) das alte Byzanz zur Hauptund Residenzstadt erhoben hatte, gründete er daselbst eine höhere, in Bezug auf den Unterricht allgemeine Lehranstalt, die ungefahr unseren Universitäten entsprach. Er errichtete für dieselbe ein besonderes Gebäude in achteckiger Gestalt, daher Oktagon oder auch Tetradision genannt 20). In demselben wurden zwölf Ordensgeistliche als Lehrer erhalten, welche Οἰκουμενικοὶ hiessen, an deren Spitze ein Vorsteher (οἰκουμενικὸς διδάσκαλος) stand, der zugleich Außeher der Bibliothek und Kirchenarchive war. Diese öknmenischen Lehrer genossen das grösste Ansehen, und selbst die Kaiser holten in vorkommenden Fällen bei ihnen Rath. Auch wurden aus ihnen für gewöhnlich die Erzbischöfe und Patriarchen gewählt.

Unter diesen ökumenischen Lehrern wurde die Methode und der Zweck des Unterrichts dadurch ein ganz anderer, dass man die Bildung christlicher Lehrer bezweckte. Zwar dauerte der Sprachunterricht fort, aber die Grammatik erhielt einen andern Zuschnitt; man beschränkte sich fast nur auf die Formlehre und als Lehrbuch gebrauchte man die τέχνη γραμματική des Thrakers Dionys (vgl. §. 58. Bd. I. S. 434 fg.), welche bei dieser Gelegenheit mancherlei Zusätze und Abkürzungen erlitten haben dürfte. Dass der zum Literaturstudium vorbereitende grammatische Unterricht nur die Formlehre betraf, lässt sich aus einer Stelle des Themistios abnehmen 21),

<sup>18)</sup> Eunapii Vit. Prozeres. p. 129. Iulian. p. 119.

<sup>19)</sup> Eine Geschichte Konstantin's schrieb Praxagoras in 2 BB., die verloren gegangen ist. — Ueber Wissenschaft und Kunst zur Zeit Konstantin's des Grossen s. Mansa im Leben Konstantin's, Beilage 7.

<sup>20)</sup> Georg Kodrin. de Originib. Constant. p. 42. ed. Paris.

<sup>21)</sup> Themist. Orat. XXIII. p. 850. 'Αλλά φιλοχερδούς καὶ ερασιχρημάτου ψυχής καὶ ἀτεχνώς σοφιστικής καὶ εμμίσθου, εἔθ' ὑπερ τών Δημοσθένους δικών, εἔθ' ὑπερ τών Αριστοφάνους δραμάτων, εἔθ' ὑπερ των πάντων ἡημάτων τε καὶ όνομάτων ὑπέχειν τὴν χεῖρα ἔξω τῆς χρείας.

welcher uns auch die Schriftsteller andeutet <sup>22</sup>), die man bei den Studien hauptsächlich zu Grunde legte, als Platon, Aristoteles, Demosthenes, Thukydides und Aristophanes. Auch liessen es die Kaiser Julian <sup>23</sup>), Valens, Theodos <sup>24</sup>) an guten Beispielen und Aufforderungen zum Studium der Literatur nicht fehlen, und Themistios bezeugt, dass die Jugend zahlreich in Konstantinopel zusammenströmte <sup>25</sup>). Die Kaiser versammelten eine Anzahl tüchtiger Gelehrten um sich, die allmälich den Ruhm des Museums in Aegypten verdunkelten. Die Grammatiker Oros, Helladios und Ammonios, letztere beiden 389 n. Chr., begaben sich aus Alexandrien nach Konstantinopel. Unter solchen Umständen bildete sich in Griechenland ein Gelehrtenstand aus Grammatikern, Rhetoren, Philosophen, Aerzten, Mathematikern, zu denen späterhin, als das römische Recht in Schulen gelehrt und kommentirt wurde, die Juristen <sup>26</sup>) hinzukamen.

Bei der Fortdauer des wissenschaftlichen Strebens wurde auch für die Verbreitung der Lehrmittel gesorgt. Hadrian legte eine Bibliothek in Athen an <sup>27</sup>), und der Rhetor Aristides (c. 150 n. Chr.) hebt neben den prachtvollen Tempeln aus alter Zeit, in denen freilich nicht mehr die alten Götter wohnten, die Bibliotheken,

<sup>22)</sup> Themist. Orat. IV, p. 71. Καὶ ολίγφ ὕστερον ὑμῖν ἀναβιώσεται μὲν ὅημοσία ὁ πάνσοφος Πλάτων, ἀναβιώσεται δὲ ὁ ᾿Αριστοτέλης καὶ ὁ ἡ-τωρ ὁ Παιανιεύς, καὶ ὁ τοῦ Θεοδώρου καὶ ὁ τοῦ Ὁλόρου.

<sup>23)</sup> Ammian. Marc. XVI. c. 5. (p. 832, 10. Syllog.); Iulian. Epist. LV. p. 441. C. Liban. T. I. p. 876. 617. III. p. 440.

<sup>24)</sup> Ueber die griechischen Schulen, Gelehrten, Professoren zur Zeit des Julian und Theodos s. Schlosser und Bercht im Archive für Geschichten. Literatur. Bd. I. S 217 ff. Zum Theil gerichtet gegen P. E. Muller De genio aevi Theodosiani. Gotting. 1789. 8.

<sup>25)</sup> The mist. Orat. XXIII. p. 855. Καὶ τίς ἡ ἐπφδὴ καὶ ἡ μαγγανεία, δι' ῆν πολλοὶ ἀπολιπόντες καὶ τὴν ἀρχαίαν Ελλάδα καὶ τὴν πρόςοικον Ίω-νίαν, ἐν αἶς ἀμφοτέραις διδασκαλεῖα μέγιστα φιλοσοφίας, ἔπειτα εἰς τὴν πόλιν ἡμῖν συμφοιτῶσι.

<sup>26)</sup> Vgl. D. G. Hegewisch Kleine Schriften (Flensbg. u. Lpz. 1786. 8.) 8. 34 fl.

<sup>27)</sup> Pausan. J, 18, 9. Αδριανός δε κατεσκευάσατο μεν και άλλα Αθηναίοις, — Και ολκήματα ενταύθά εστιν δρόφφ τε επιχρύσφ και άλαβάστρφ λίθφ, πρός δε αγάλμασι κεκοσμημένα και γραφαίς κατακείται δ ες αθτό βιβλία. Και γυμνάσιόν εστιν επώνυμον Αδριανού. Cf. Hieronym. Chron. Ol. 237. Hadrianus quum insignes plurimas aedes Athenis fecisset, agonem edidit, bibliothecam mirì operis construxit.

wie sie sich nirgends weiter auf Erden fänden, als eine ganz eigenthümliche Zierde dieser Stadt hervor <sup>28</sup>). Die von Konstantin dem Grossen in Konstantinopel errichtete Bibliothek vermehrte Julian <sup>29</sup>), die aber schon unter Basiliskos (476 n. Chr.) durch eine Feuersbrunst wieder unterging. Der Kaiser Valens stellte sieben Gelehrte (Antiquarii) zur Ordnung und Restituirung der Handschriften an, und zwar vier für die griechische, drei für die römische Literatur <sup>30</sup>).

Die Privatbibliotheken mehrten sich in dem Maasse, als die Anschaffung von Büchern erleichtert wurde. Der Buchhandel erstreckte sich durch das ganze römische Reich und machte gute Geschäfte. Schon im ersten Jahrhundert besass der Grammatiker M. Mottius Epaphrodit von Chäronea die bedeutende Privatbibliothek von 30,000 zum Theil seltener und vorzüglicher Handschriften <sup>31</sup>). Wie weit die Buchliebhaberei im zweiten Jahrhundert um sich gegriffen hatte, zeigt die beissende Schrift Lukian's Πρὸς ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ἀνούμενον, welche einen damaligen Bibliophilen züchtigt. Unter den Bücherkäufern sahen viele nur auf die äussere Alterthümlichkeit, auf das Moderige (§. 233.) und den Mettenfrass, statt auf die innere Güte <sup>32</sup>). Solche Büchernarren wurden oft betrogen und galten als Goldgruben für die Buchhändler, Βιβλιοκάπηλοι, Έμπόροι <sup>33</sup>), Βιβλιοπάλαι.

Was die Ausstattung der Bücher betrifft, so war diese oft prachtvoll, sowohl in der Schrift — berühmte Schönschreiber waren Kallin und Attikos 34) — als in der äussern Verzierung 35). Zu

<sup>28)</sup> Aristid. ap. Photium p. 408. a 29 Bekk. Πρός δε τούτοις (scil. νεφς) βιβλίων ταμιεία, οἶα οὐχ ετέρωθι γῆς φανεράς, καὶ μάλα τῶν 'Αθηναίων κόσμος οἰκεῖος.

<sup>29)</sup> Zosimus III, 11, 5. (pag. 718.): "Ετι δὲ βιβλιοθήχην ἐν τῆ βασιλέως οἰχοδομήσας στος, καὶ ταύτη βίβλους δσας είχεν ἐναποθέμενος.

<sup>30)</sup> The odos. Cod. XIV, 9, 2. Antiquarios ad bibliothecae codices componendos vel pro vetustate reparandos quatuor Graecos et tres Latinos scribendi peritos legi iubemus.

<sup>81)</sup> Suid. s. Ἐπαφρόδιτος Χαιρωνεύς · — — ωνούμενος δε δεί βιβλία έχτήσατο μυριάδας τρείς, και τούτων σπουδαίων και δνακεχωρηκότων.

<sup>82)</sup> Lucian. adv. indoct. c. 1.

<sup>88)</sup> Lucian. l. c. cap. 4.

<sup>84)</sup> Lucian. l. c. cap. 2. cap. 8. c. 24.

<sup>85)</sup> Ch. G. Schwarz diss. VI. de ornamentis librorum et varia rei literariae suppellectile. Altorf. 1705. Ed. Leuscher Lips. 1756. 4. — Kinige Buch-

den Schönschreibern kamen noch die Schnellschreiber, Taxvyoupot, welche die ihnen in die Feder diktirten Vorträge zu Papier brachten 36).

## §. 193.

In diesem Paragraphen ohne Ueberschrift war eine Uebersicht der Gelehrten Griechenlands zu geben beabsichtigt; allein da sich kaum der eine und andere Grammatiker unter ihnen fand, wie z. B. Soteri das von Epidauros, oder Epaphrodit von Chäronea, der ohnehin seine Studien in Alexandrien gemacht und in Rom seine Schule aufgeschlagen hatte, so haben wir das Verzeichniss von Philosophen, Sophisten und Rhetoren, die entweder aus Griechenland stammten oder eine Zeitlang in Athen lebten und lehrten, bei Seite gelassen, zumal da ja auch viele und gerade die berühmtesten Lehrer Athens nicht einmal das europäische Griechenland zum Vaterland hatten, sondern aus Asien gekommen waren.

## II. Asien.

## §. 194.

#### Kulturzustand.

Die Asiaten, sowohl in Kleinasien als in Syrien, befanden sich unter dem Drucke der römischen Herrschaft eben nicht wohl; daher die wiederholten Versuche, sich derselben zu entziehen. Die politi-

binder-Ausdrücke giebt Lukinn l. c. cap. 16. ἀνελίττειν ein Buch aufwickeln, διαχολλάν zusammenleimen, περιχόπτειν beschneiden, δμφαλούς ξντιθέναι, den Rollenstüben Knaufe aufsetzen.

<sup>86)</sup> Éuseb. Hist. Eccles. VI, 28. Ταχυγράφοι γὰρ αἰτῷ (scil. Origeni) πλείους ἢ ἐπτὰ τὸν ἀριθμὸν πάρησαν ὑπαγορεύοντι, χρόνοις τεταγμένοις ἀλλήλους ἀμείβοντες· βιβλιογράφοι τε οι χ ἢττους ἄμα καὶ κόραις ἐπὶ τὸ καλλιγραφεῖν ἢσκημέναις· ὧν ἁπάντων τὴν δέουσαν τῶν ἐπιτηδείων ἄφθονον περιουσίαν ὁ ᾿Αμβρόσιος παρεστήσατο. Cf. Theophyl. Simokatta Hist. VIII, 18. p. 341. ed. Bekk.

sche Lage wirkte auf den Charakter des Volkes zurück, und wenn schon Cicero 1) die Kleinasiaten von einer sehr schlechten Seite schildert, so that er als Römer zum Theil Unrecht, da die einst durch Handel und Kultur blühenden kleinasiatischen Städte und Staaten erst durch die heillosen Kriege der Römer in diesen Ländern und durch deren Knechtung politisch und moralisch herunter gekommen waren. Die Milde und Weichheit, durch welche sich die Asiaten in der vorigen Periode noch ausgezeichnet hatten, war in eine krankhafte Geistesunruhe umgeschlagen, die sich in der asiatischen Prunkrhetorik und in der syrischen, genauer antiochenischen an Subtilität grenzenden Studienweise abdrückt. Der Einfluss der asiatischen Redeweise erstreckte sich zum Theil auch auf das europäische Griechenland<sup>2</sup>). Ein Beispiel des Asianischen Stiles (Hynoraχὸν σχημα της συνθέσεως) haben wir noch in der Reisebeschreibung des Pausanias, welcher sich ebenso durch seine Kürze als durch die eigenthümliche Wahl der Wörter und einen poetischen Anflug kenntlich macht <sup>3</sup>).

Seit dem zweiten Jahrhundert blühten die Schulen — meist Rhetorschulen — zu Antiochia, Berytos, wo hauptsächlich seit dem dritten Jahrhundert das Rechtsstudium in Aufnahme war, Sidon, Tyros, Askalon, Gaza, Aegā und Tarsos<sup>4</sup>); und

<sup>1)</sup> Cicero Orat. pro Flacco c. 27. — Asiatici testes, — — vosmet ipsi describatis Asiam. — — Namque, ut opinor, Asia vestra constat ex Phrygia, Mysia, Caria, Lydia. Utrum igitur nostrum est an vestrum hoc proverbium, Phrygem plagis fieri meliorem? Quid de tota Caria? nonne hoc vestra voce vulgatum est, si quid cum periculo experiri velis, in Care id potissimum esse faciendum? Quid porro in Graeco sermone tam tritum atque celebratum est, quam si quis despicatui ducitur, ut Mysorum ultimus esse dicatur? Nam quid ego dicam de Lydia? Quis unquam Graecus comoediam scripsit, in qua servus primarum partium non Lydus esset?

<sup>2)</sup> Petron. Satyric. cap. 2. Siehe die Stelle in §. 84. Anm. 8.

<sup>3)</sup> Cf. A. Boeckh im Index lectt. Univers. Berolin. 1824—25.

<sup>4)</sup> In Bezug auf Tarsos (§. 84. Anm. 5.) und Aegä, wo Apollonios von Tyara beim Rhetor Euthydem und dem Pythagoreer Euxenos von Heraklen seine Studien machte, ist des Philostratos vit. Apollon. lib. I. c. 7. (p. 4, 8. Knys.) Bemerkung interessant, dass sich des geräuschvollen Treibens wegen die Philosophen von Tarsos weg nach dem ruhigeren Nachbarstädtchen Aegä gewendet hätten. Ένταῦθα (scil. ἐν Αἰγαῖς) ξυνεφιλοσόφουν μὲν αὐιῷ (᾿Απολλωνίῳ) Πλατώνειοί τε καὶ Χρυσίππειοι καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, διήκουε δὲ καὶ τῶν Ἐπικούρου λόγων, οὐδὲ

im Westen zu Pergamon, Ephesos und Smyrna; so wie auch in Nikomedia sich eine Zeitlang ein wissenschaftliches Leben regte 5). Selbst Arabien lieferte seine Gelehrten, wie die Sophisten und Grammatiker Phrynichos und Heliodor. Aber die Zeit der Attalen und Seleukiden war vorüber. Was für Asiens Schulen die Kaiser thaten, ist gering zu achten, und man kann sagen, dass in Asien der wissenschaftliche Sinn fast einzig und allein von dem wissenschaftlichen Eifer der Sophisten und Rhetoren getragen wird. Ihre Lehrgabe und Beredsamkeit zog die lernbegierige Jugend aus den entferntesten Gegenden herbei 6); sie ertheilten ihren Unterricht auf die Grundlage der besten Klassiker, wie dies in Athen und später in Konstantinopel geschah.

Die literarischen Hüfsmittel in den einzelnen Städten werden nur ungenau mitgetheilt. Dass Pergamon seine grosse Bibliothek durch den Antonius einbüsste, ist früher erwähnt worden (§. 80. Anm. 15.). Antiochien's (§. 84. Anm. 8.) Museum, das dem alexandrinischen nachgebildet war, behauptete gegenwärtig seinen Ruhm und Einfluss fort und hatte sich auch kaiserlicher Unterstützung zu erfreuen; sowie es, als es durch das Erdbeben, welches die Stadt traf, vernichtet wurde, dem Kaiser Mark Antonin seine Wiederherstellung verdankte 7). Im Jahre 362 wurde Antiochien mit des Bischoss von Alexandrien, Georgios Bibliothek bereichert, welche nur aus griechischen Klassikern bestand, da die christlichen Schriften dieser Bibliothek auf Befehl des Kaisers Julian durch den ägyptischen Schatzmeister Porphyr ausgesucht und verbrannt wurden. Die grosse Bibliothek im Tempel des Trajan zu Antiochien soll Jovian (363-4) verbrannt haben 8). - Die Bibliotheken derjenigen Städte, welche zugleich Bischofsitze waren, mochten meist aus christlichen Werken bestanden haben, wie die Bibliothek des Bischofs von Jerusalem, Alexander, deren Gebrauch Eusebios bei sei-

γάρ τούτους ἀπεσπούδαζε, τοὺς δέ γε Πυθαγορείους ἀξρήτο τινὶ σου ίσ ξυνέλαβε.

<sup>5)</sup> Ueber alle die genannten Städte sehe man die Hauptstellen bei Bernhardy Griech. Lit. I. S. 413 f. u. 451 ff.

<sup>6)</sup> Umständlich schildert den literarischen Zustand der asiatischen Städte G. N. Kriegk in seiner "Diatribe de peregrinationibus Romanorum academicis." Ien. 1704. 4.

<sup>7)</sup> Chronicon Paschale s. Alexandr. p. 316. d. edit. Dindf. (Bonn. 1882.)

<sup>8)</sup> Suid. s. v. 10 βιαγός.

ner Kirchengeschichte rühmt <sup>9</sup>); oder die Bibliothek zu Cäsarea in Syrien, welche Julius der Afrikaner oder vielmehr Pamphilos der Märtyrer anlegte und später in des Eusebios Besitz kam, als dieser Bischof von Cäsarea wurde.

In sosern in Asien die rhetorischen Studien vorherrschten, und die grammatischen und historischen, also auch antiquarischen Forschungen zurücktraten, so ist hier für Förderung der Philologie im Ganzen wenig geschehen. Es ist schon als ein übeles Zeichen anzuschen, dass die Nachrichten über die grammatischen Lehrinstitute in Asien so höchst dürftig sind; nirgends wird auf ein sestes Band von Lehrern und Schülern hingewiesen; die Schüler zerstreuen sich, sobald sie zur Selbständigkeit gelangt zu sein glauben, in alle Weltgegenden des römischen Reichs, und mit genauer Noth lassen sich nur einige Jünger der in voriger Periode mit den Aristarcheern rivalisirenden Krateteischen Schule nachweisen.

## §. 195.

Einige Grammatiker und andere Gelehrte.

Asiens Städte haben eine Menge wissenschaftlich gebildeter und . ausgezeichneter Männer aufzuweisen; aber in Bezug auf die Grammatiker ist es, wie eben angedeutet wurde, schwer nachzuweisen, welcher Schule sie eigentlich angehören, da sich hierüber meist keine Andeutungen finden; auch die Ueberreste ihrer grammatischen Leistungen in der Regel nur so aphoristisch sind, dass sie keinen Anhalt zur Wiedererkennung der Grundsätze und Lehren bieten, denen sie anhingen; vorzüglich aber, weil sich der schroffe Unterschied von Aristarcheern und Krateteern allmälich verwischte. jungen Leute Asiens, welche ihre erste Bildung in ihrem Vaterlande genossen und sich wohl vorzugsweise mit Pergamenischen und Antiochenischen Lehren erfüllt hatten, nahmen doch, wenn sie zur weitern Ausbildung auch Alexandrien besuchten, mehr oder weniger von den Aristarcheern an; so wie umgekehrt auch die Aristarcheer durch das Studium der Werke des Krates und seiner Nachfolger ihre Ansichten in diesem und jenem modifizirten. So kamen, um nur ein Beispiel anzusühren, die späteren Aristarcheer, die sogenannten Techniker, von der Ansicht, dass die Grammatik eine Έμπει-

<sup>9)</sup> Cf. Caes. Baronii Annall. eccless. ann. CCLIII.

 $\varrho$ iu sei, offenbar nur durch die Krateteer ab und erklärten sie mit diesen für eine  $T\dot{\epsilon}\chi\nu\eta$ , was für die wissenschaftliche Bearbeitung der Grammatik von der entschiedensten Wichtigkeit wurde (vgl. §. 201. Anm. 6.). Wo also nicht bestimmte Nachrichten vorliegen oder die Ueberreste grammatischer Arbeiten bestimmt verrathen, dass ein Grammatiker dieser oder jener Schule angehörte, so hält es gegenwärtig doppelt schwer, solches nachzuweisen.

Unser Verzeichniss sängt gleich mit zwei zweiselhasten Krateteern an. Die Stadt Askalon brachte ausser andern Gelehrten 1), zu Anfang unserer Periode zwei Grammatiker, Dorotheos und Ptolemaos hervor, von denen wir nicht recht wissen, ob sie Aristarcheer oder Krateteer waren. Ptolemäos von Askalon<sup>2</sup>), zur Zeit des August und Tiber, wird zwar von Stephan von Byzanz ohne weiteres ein γνώριμος 'Αφιστάρχου genannt; aber nichts desto weniger bleibt es ungewiss, ob er Aristarcheer oder Krateteer war. Jedenfalls gehört er mit zu den Grammatikern, die als wissenschaftliche-Amphibien weder der einen noch der andern Partei entschieden angehörten. Ptolemäos machte wahrscheinlich seine ersten Studien in Pergamon, was ihn besähigte, sein Werk Περί τῆς Κράτητος αἰφέσεως (§. 235. Anm. 8.) zu schreiben. In Alexandrien wendete er sich der Aristarchischen Schule zu und schrieb Περὶ τῆς ἐν Ὀδυσσεία 'Αριστάρχου διορθώσεως (§. 235. Anm. 9.), ohne sich von der Krateteischen abzuwenden, wie seine unparteiische Kritik der Leistungen beider Parteien beweist. Später ging er nach Rom, wo er eine eigene Schule eröffnete und bei seinen fortgesetzten Studien eigene grammatische Untersuchungen machte, deren die homerischen Scholien gedenken. Ausser den angeführten kritischen Werken schrieb er eine Προςφδία Όμηρική (§. 204. Anm. 9.), in der er seine Leh-

<sup>1)</sup> Stephan. By z. s. v. 'Ασχάλων, πόλις Συρίας. — πολλοί δὲ ἐξ αὐτῆς κεχρηματίκασι, φιλόσοφοι μὲν 'Αντίοχος ὁ Κύκνος καὶ Σῶσος καὶ
'Αντίβιος καὶ Εὔβιος στωϊκοὶ ἐπιφανεῖς· γραμματικοὶ δὲ Πιολεμαὶος
'Αριστάρχου γνώριμος καὶ Δωρόθεος· ἱστορικοὶ 'Απολλώνιος καὶ '... ίρτεμίδωρος ὁ τὰ περὶ Βιθυνίας γεγραφώς καὶ ἄλλοι.

<sup>2)</sup> Suidas: Πιολεμαΐος ὁ ᾿Ασχαλωνίτης, γραμματιχός, δς ἐπαίδευσεν ἐν Ὑνώμη. ἔγραψε Προςφδίαν Ὁμιριχήν, Περὶ ἐλληνισμοῦ ἤτοι ὀρθοεπίας βιβλία ιέ, Περὶ μέτοων, Περὶ τῆς ἐν Ὀδυσσείς ᾿Αριστάρχου διορθώσεως, Περὶ διαφοράς λέξεων χαὶ ἕιερα γραμματιχά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. L. p. 521. VI. p. 156 sq. Vgl. auch B. Thiersch Ueber Zeitalter und Vaterland des Homer. 2. Ausg. Halberst. 1832. S. 25.

ren von der Interpunkzion (§. 203. Anm. 22.) und Aspirazion (§. 204. Anm. 41.) vorgetragen haben wird; ferner Περὶ διαφορᾶς λέξεως (§. 215. Anm. 18.), Περὶ ἐλληνισμοῦ ἤτοι δρθοεπίας (§. 219. Anm. 25.),  $\Pi \epsilon \varrho i$   $\mu \epsilon \tau \varrho \omega \nu$  (§. 205. Anm. 8.), and  $\Pi \epsilon \varrho i$   $\sigma \nu \nu \omega \lambda \iota \iota \varphi \tilde{\eta} \varsigma^3$ ). Suidas schliesst seinen Artikel über Ptolemäos mit den Worten (Eyeaψε) καὶ ετερα γραμματικά. Ich vermuthe, dass dieser gelehrte und wissenschaftliche Grammatiker auch noch eine τέχνη γραμματική geschrieben hat, in welcher er als Krateteer oder Pergamener, gegenaber Dionys dem Thraker, die Grammatik als τέχνη definirte, und dass uns seine Definizion von Sextos dem Empiriker 4) noch erhalten ist. Sextos nennt einen Ptolemaos Περιπατητικός, und man weiss nicht, wohin man diesen Peripatetiker thun soll. Ich gebe den Peripatetiker als Opponenten des Dionys auf, weil überhaupt die Peripatetiker seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus die grammatischen Studien ganz aufgegeben und diese den Stoikern überlassen haben. Jedenfalls ist statt Πτολεμαΐος δ Περιπατητικός zn schreiben Πτ. ὁ Περγαμηνός, und darunter kein anderer Ptolemaos als unser Askalonit zu verstehen, der als Krateteer recht gut von Sextos als Περγαμηνός bezeichnet werden konnte. Es wird diese Vermuthung um so wahrscheinlicher, da Sextos bald nachher 5) den Ptolemaos noch einmal nennt, ohne Zusatz von ὁ Περιπατητικός, und unmittelbar nach einem andern Pergamener von gleicher Ansicht mit Ptolemaos, namlich nach dem Asklepiad, welcher kein anderer ist als Asklepiad der Jüngere von Myrlea, der unter Pompejus lebte. Somit hätten wir denn einen Ptolemäos, der zugleich Peripatetiker und Grammatiker gewesen sein soll, eingebüsst; wüssten aber dafür auch, dass der Askalonit vorzugsweise ein Krateteer

<sup>3)</sup> Schol. ad Iliad. B, 461. (p. 77. b. 1. Bk.).

<sup>4)</sup> Adv. Grammat. §. 60. p. 229. (p. 612, 16. Bekk.). Οὖτος (sc. Dionysius Thr) μέν οὖν οὕτως εγκαλεί θὲ αὐτῷ Πτολεματος ὁ Περιπατητικός, ὅτι οὖκ ἐχρῆν ἐμπειρίαν εἰρηκέναι τὴν γραμματικήν (αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ ἐμπειρία τριβή τίς ἐστι καὶ ἐργάτις ἄτεχνός τε καὶ ἄλογος, ἐν ψιλῆ παρατηρήσει καὶ συγγυμνασία κειμένη, ἡ δὲ γραμματική τέχνη καθέστηκεν) οὐ συνορῶν ὅτι τάττεται καὶ ἐπὶ τέχνης τοὕνομα, καθώς ἐν τοῖς ἐμπειρικοῖς ὑπομνήμασιν ἐδιδάξαμεν κιλ.

<sup>5)</sup> Sext. Emp. l. c. pag. 232. Fabr. (p. 615, 10.) 'Ασκληπιάδης τοίνυν μέμφειαι τὸν Θράκα Διονύσιον εμπειρίαν λέγοντα τὴν γραμματικήν, δι' ἣν αλιίαν καὶ ὁ Πτολεμαϊος ἔψη, ἐγκαλεῖ δὲ αὐτῷ καὶ τῷ κατὰ τὸ πλεῖστον εμπειρίαν αὐτὴν ἀποψαίνειν.

gewesen sei, als welchen ihn seine Schrift  $\pi \epsilon \varrho i$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $K \varrho \tilde{u} \tau \eta \tau o \varsigma$   $\alpha i \varrho \dot{\epsilon}$ - $\sigma \epsilon \omega \varsigma$ , seine Definizion der Grammatik als  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$ , und endlich die Benennung  $\delta$   $\Pi \epsilon \varrho \gamma u \mu \eta \nu \dot{o} \varsigma$  — wenn anders diese Konjektur richtig sein sollte — durchweg bezeichnen.

Der Landsmann des Ptolemäos, Dorotheos von Askalon 6), auch Zeitgenosse desselben, obwohl wie es scheint etwas älter, dürste ebenfalls den Pergamenern zugezählt werden, da er in seinem Werke Λέξεως συναγωγή (§. 218. Anm. 12.) die Aristarcheer Aristonikos und Tryphon angreist. Von seinen Lebensverhältnissen weiss man weiter nichts als dass er ein Askalonit war. Sein Studium war hauptsächlich lexicographisch und er schrieb ausser der angeführten συναγωγή noch Περί τῶν ξένως εἰρημένων λέξεων (§. 218. Anm. 15.); eine Erklärung des Wortes κλίσιον bei Homer (§. 218. Anm. 16.) und eine Abhandlung über den Komiker Antiphanes (§. 226.).

Zu den bekanntesten Pergamenern gehört der Grammatiker Telephos?), der Lehrer des L. Verus 8), und nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vater des Dichters und Grammatikers Philetas 9). Dass dieser zu den Krateteern von strikter Observanz gehört, ergiebt sich einmal daraus, dass er den Beinamen Κοιτικός 10) führte; dass er gegen Didymos ankämpfte 11); dann aber hauptsäch-

<sup>6)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I. p. 511.

<sup>7)</sup> Suidas: Τήλεφος Περγαμηνός, γραμματικός. ἔγραψε καὶ αὐτὰς (₹) ἐν οἶς παρατίθεται, πόσα χρη εἰδέναι τὸν γραμματικόν, Περὶ τῶν παρ' Ὁμήρφ σχημάτων ἡητορικῶν βιβλία β, Περὶ συντάξεως λόγου 'Αττικοῦ βιβλία έ, Περὶ τῆς καθ' Ὁμηρον ἡητορικῆς, Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Πλάτωνος συμφωνίας, Ποικίλης φιλομαθείας βιβλία β', Βίους τραγικῶν καὶ κωμικῶν, Βιβλιακῆς ἐμπειρίας βιβλία γ', ἐν οἶς διδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια βιβλία, Ὁιι μόνος Ὁμηρος τῶν ἀρχαίων ἐλληνίζει, Περιήγησιν Περγάμου, Περὶ τοῦ ἐν Περγάμφ Σεβαστίου βιβλία β', Περὶ τῶν 'Αθήνησι δικαστηρίων, Περὶ τῶν 'Αθήνησι νόμων καὶ ἐθῶν, Περὶ τῶν Περγάμου· βασιλέων βιβλία έ, Περὶ χρήσεως ἤτοι ἀνομάτων ἐσθῆτος καὶ τῶν ἄλλων οἶς χρώμεθα (ἔσιι δὲ κατὰ στοιχεῖον), Περὶ τῆς Ὁδυσσέως πλάνης, Ὠκυτόκιον (ἔστι δὲ συναγωγή ἐπιθέτων εἰς τὸ αὐτὸ πράγμα ἀρμοζόντων πρὸς Ειοιμον εὐπορίαν φράσεως) βιβλία ί. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, 525. VI, 380.

<sup>8)</sup> Iulius Capitol. vit. Veri c. 2.

<sup>9)</sup> Dies thaten noch Villoison Prolegg. in Scholl. Hom. p. XXVIII. Jacobs ad Aelian. Hist. Anim. Vol. 1. p. 465. Bach Philetae etc. reliquiae (Hal. 1829.) pag. 5.

<sup>10)</sup> Aelian. Hist. Anim. X, 42.

<sup>11)</sup> Schol. ad Iliad. K, 53 (p. 275 b 48) Alarra 6 μέν Δίδυμος την 'Αρι-

lich daraus, dass er dem Homer alle moderne Bildung beimisst, ihn zu einem Philosophen macht, der dem Platon gleichkommt und seine Sprache für den ächten Hellenismos erklärt (§. 226.). Telephos war ein fruchtbarer Schriftsteller. Vor allem ist zu bedauern, dass sein grosses Werk über Grammatik in mindestens 7 BB., betitelt  $\Gamma \rho \alpha \mu$ ματικός 12), verloren gegangen ist, in welchem er nach Suidas auseinander setzte, was ein Grammatiker wissen müsse 13): ἔγραψε καί αὐτὸς (? sic) ἐν οἰς παρατίθεται, πίσα χρη εἰδέναι τὸν γραμματικόν. Dass diese Worte nicht ganz richtig sind, haben schon Küster und Hemsterhuis bemerkt; ersterer vermisst einiges vor έν οίς παρατιθεται, letzterer ändert καί αὐτὸς in κανόνας. Offenbar fehlt der Titel des Werkes und die Zahl der Bücher, auf die sich das Relativ ἐν οἶς bezieht. Ich vermuthe, dass es geheissen hat: ἔγραψε γραμματιχοῦ βιβλία οχτώ, εν οίς χτλ. Das Wort γραμματιχοῦ ist wegen des ähnlich klingenden  $\tilde{\epsilon}\gamma\varrho\alpha\psi\epsilon$ , welches vorhergeht, und vor welchem auch schon γομματικός steht, vom Abschreiber übergangen worden; und aus  $(\beta \iota)BAIA$   $OKT\Omega$ , das vielleicht undeutlich geschrieben und ohne Titel des Werkes dem Abschreiber anstössig war, ist KAI AYTOC fabrizirt worden. Ferner schrieb Telephos Περί συντάξεως λόγου 'Αττικού (§. 212. Anm. 18.); ·Lexikographisches (§. 215. Anm. 35.); über attische Alterthümer (§. 243.); Literärgeschichtliches (§. 249.); Biographisches (§. 250.); eine Sammlung von allerlei Wissenswürdigem, Ποιχίλης φιλομαθείας βιβλία β΄ (§. 247.) und endlich eine Beschreibung der Sehenswürdigkeiten seiner Vaterstadt, Περιήγησις Περγάμου, woran sich die 2 BB. Περί τοῦ ἐν Περγάμω Σεβαστίου, über den berühmten Tempel des August in Pergamon, anschliessen; sowie das historische Werk Περί τῶν Περγάμου βασιλέων βιβλία έ 14).

Ueber den berühmten Arzt Klaudios Galen von Pergamon siehe §. 230. Sonstige Pergamener verdienen hier keine Erwähnung,

σιαρχείαν γραφήν λέγει Αξαντε δυϊχώς, δ δε Τήλεφος λέγει κακώς εξρηκέναι τον Δίδυμον· οὐ γάρ επ' άμφοτέρους τοὺς Αζαντας δ Μενέλαος πέμπεται.

<sup>12)</sup> Das siebente Buch zitirt Schol. ad Iliad. K, 515, welcher Stelle Telephos durch die Interpunkzion erst die rechte Erklärung giebt: οὕτως καὶ Τήλεφος ἐν τῷ ἡ τοῦ γραμματικοῦ ἀξιοῖ. εἰ γὰρ μὴ οῦτως, ψησὶν, ἀναγνῶμεν, ἐπιταραχθήσεται ἡ διάνοια.

<sup>13)</sup> Suid. s. Thlegas.

<sup>14)</sup> Sämmtlich bei Suidas I. c. zitirt.

und nur einige Sophisten mögen noch ein Plätzchen finden. Unter Trajan und Hadrian lebte der Sophist Aristokles von Pergamon <sup>15</sup>), Zeitgenosse des Herodes Attikos, mit dem er in Rom zusammen war. Er war anfänglich Philosoph der peripatetischen Schule, ging aber dann zu den Sophisten über und bewährte sich als einen leidlichen Redner, und schrieb eine Rhetorik und über Rhetorik (§. 211. Anm. 16.) Dieser Aristokles war wie der genannte Herodes Lehrer des berühmten Rhetors Aristides aus Adriani in Bithynien (§. 211. Anm. 24.). — Markell der Rhetor <sup>16</sup>), wahrscheinlich zur Zeit oder kurz nach Hadrian, wie der Titel seiner Schrift: ᾿Αδοιανος ἢ περὶ βασιλείας verräth. Auch Aedesios, Schüler des Jamblichos, lehrte in Pergamon (vgl. §. 189. Anm. 5.).

Kleinasiens Stadte zählen viele Gelehrte, und unter ihnen auch insbesondere Grammatiker und Rhetoren zu den Ihrigen, die theils in Pergamon, theils in Antiochien, theils in Alexandrien, Athen und sonst ihre Lern- und Lehrjahre zubrachten. Aus Halikarnass stammte der bekannte Geschichtschreiber und Rhetor Dionys <sup>17</sup>) zur Zeit des August, der Vorfahr des Aelios Dionys <sup>18</sup>) von Halikarnass, zur Zeit des Hadrian; aus Kyzikos Diogenes oder Diogenian, der Grammatiker <sup>19</sup>); aus Heraklea in Pontos Diogenian <sup>20</sup>) der Grammatiker, zur Zeit des Hadrian (§. 220. Anm. 10.); aus Prusa in Bithynien der ausgezeichnete Rhetor Dion Chrysostomos <sup>21</sup>), von Tiber bis Hadrian; aus Ephesos der Sophist Lollian <sup>22</sup>) unter Hadrian; aus Kotyaeion in Phrygien der berühmte Alexander <sup>23</sup>), der

<sup>15)</sup> Suidas: 'Αριστοχίης Περγαμηνός, σοφιστής, γεγονώς έπί τε Τραΐανοῦ χαὶ 'Αδριανοῦ. Τέχνην δητοριχήν, Ἐπιστολάς, Περὶ ἡητοριχής βιβλία έ, Μελέτας, Πρὸς τὸν βασιλέα ἐπὶ τῆ διανεμήσει τοῦ χρυσίου. Einiges über ihn giebt Philostratos Vit. Soph. II, 8. (p. 245. Kays.).

<sup>16)</sup> Suid. Μάρχελλος Περγαμηνός φήτως · έγραψε βιβλίον 'Αδριανόν η περί βασιλείας.

<sup>17)</sup> Suidas s. v. Διονύσιος, 'Αλεξάνδρου, 'Αλικαρνάσσευς. Cf. Fabric. Bibl. Gr. III, 882 sqq.

<sup>18)</sup> Suidas s. v. Διονύσιος 'Αλιχαρνασσεύς.

<sup>19)</sup> Suidas s. v.

<sup>20)</sup> Suidas s. vv. Διογενειανός, 'Ηρακλείας πόντου und 'Ηρακλείας είξρας. Beide Diogeniane sind Eine Person.

<sup>21)</sup> Suidas: Δίων, δ Πασικράτους. Cf. Henr. Valesius Emendatt. critt. lib. II. c. 1. p. 43 sqq. (edit. Burmann. Amstel. 1710. 4.) giebt eine Vita Dionis Chr. ex ipsius orationibus collecta.

<sup>23)</sup> Suid. s. v. Aoddiarós.

<sup>23)</sup> Steph. Byz. s. v. Kozsáciop.

unter Plotin Philosophie zu studiren, mit der er nach Longin's Vorgang die Grammatik eng verband. Krankheits halber — er litt an Reizbarkeit und Melancholie - hielt er sich auf den Rath des Plotin eine Zeitlang in Sikelien auf, wo er den Philosophen Probus hörte und sich als heftigen Gegner der Christen zeigte. kehrte er nach Rom zurück, lehrte dort Philosophie und Rhetorik mit Beifall und starb auch daselbst 72 Jahre alt. Von seinen zahlreichen Werken interessiren uns hier zunächst diejenigen, welche grammatischer Natur sind. Porphyr hat sich besonders als Exeget philosophischer und grammatischer Schriften verdient gemacht; von den Dichtern hat er nur den Homer kommentirt. Zu diesem schrieb er Scholien, eine Reihe auf ihn bezüglicher Abhandlungen (§. 229.) und Όμηρικά ζητήματα, weshalb er auch in die Reihe der Lytiker und Ekstatiker gehört (§. 223.). Feruer kommentirte er mehrere Dialogen des Platon; Schriften des Aristoteles (§. 229.) und seines Lehrers Plotin; desgleichen die 'Aquovixà des Ptolemaos (§. 229.), die Rhetorik des Minukian (§. 211. Anm. 44.), des Hermogenes und die Grammatik des Dionys aus Thrakien (§. 229.). Als Kommentator gehört er zu den Allegoreten (§. 224.) und suchte als solcher besonders die heidnische Religion gegen das Christenthum zu vertheidigen. Auch schrieb er περί θείων δνομάτων (§. 217. Anm. 82.). Für die Literargeschichte sind von Wichtigkeit seine Biographien des Plotin (§. 249.) und Pythagoras (§. 240.), die sich noch erhalten haben; so wie seine 5 BB. Φιλόλογος ἱστορία, die leider bis auf ein Fragment verloren gegangen sind 36). Porphyr war ein ausserst sorgfaltiger Gelehrter, wie dies seine Genauigkeit z. B. im Handschriftengebrauche schon bewährt (§. 233.); schätzenswerther aber noch ist sein besonnenes, durch eine ungemeine Belesenheit und Gelehrsamkeit unterstütztes Urtheil, das ihn beim Kommentiren gewöhnlich das Richtige treffen, und nur in seinem Hange zum Allegorisiren bisweilen vom rechten Wege abirren liess.

Aus Byblos stammte der Grammatiker Philon 37), mit dem

κόμενος και δητορικής · πλην δσον ούκ επ' εκείνην ένευσεν, φιλοσοφίας τε πάν είδος εκματτόμενος.

<sup>86)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος. Euseh. Praep. Evang. X, 3. bringt aus dem ersten Buche dieses Werkes ein Bruchstück bei, welches vom Plagiat handelt.

<sup>87)</sup> Suidas: Φίλων Βύβλιος, γραμματικός. οὖτος γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν ἐγγὺς Νέρωνος καὶ παρέιεινεν εἰς μακρόν· ὕπατον γοῦν Σεβήρον

Beinamen Erennios, falschlich auch Eranios genannt, welcher in der Zeit zwischen Nero und Hadrian lebte und nicht mit Philon dem Juden oder Alexandriner verwechselt werden darf, sowie er ohnehin mit dem Grammatiker Philoxenos verwechselt worden ist, dessen Werk ή περί 'Ρωμαίων διάλεκτος sowohl, als auch dessen 'Pηματικόν (vgl. §. 209. Anm. 38.) dem Philon bisweilen beigelegt worden ist. Unser Philon Erennios schrieb kein rein grammatisches Werk, soudern historische Bücher, wenn wir auch zugeben müssen, dass sein Miszellanwerk Περί χοηστομαθείας (§. 247.) hier und da grammatischen Inhalts gewesen war. Er fasste zwei Werke von literarhistorischem Interesse ab, Περὶ χτήσεως χαὶ ἐχλογῆς βιβλίων (§. 249.) und Περί πόλεων καὶ ους έκάστη αὐτῶν ἐνδόζους ηνεγκε (§. 248.). Ausserdem verdient er von uns als Uebersetzer des Sanchuniathon (§. 231.) erwähnt zu werden. Was aber die Έξηγησις είς τὰ Μετὰ τὰ φυσικά des Aristoteles betrifft 38), so hatte schon Osann 39) gemeint, dass diese kein Kommentar des Erennios, sondern eine selbständige Lehre Των μετά τά φυσικά, und zwar nach neuplatonischen Ansichten ausgearbeitet sei; dabei weist er zugleich nach, dass sich in dieser Exegesis eine Stelle aus Philon Περί μέθης finde. Weiter geht Albert Jahn, welcher zeigt, dass der vermeintliche Herennios ein unverschämter Expilator des Philon sei 40). Dass er auch des Damaskios Buch Περὶ ἀρχῶν geplündert, hat schon Kopp in der Ausgabe des Damaskios umständlich nachgewiesen.

Andere Gelehrte Syrien's, unter denen der Sophist Lukian aus Samosata am bekanntesten ist, und des übrigen Asiens übergehend, erwähnen wir nur noch, dass selbst Arabien seine gelehr-

τον Έρεννιον χρηματίσαντα αὐτος είναι φησιν, διαν ηγέν οή ετος, όλυμπιάδι δε σχ'. γεγραπται δ' αὐτῷ περί χτήσεως καὶ εκλογῆς βιβλίων βιβλία ιβ', Περὶ πόλεων καὶ οῦς εκάστη αὐτῶν ενδόξους ηνεγκε βιβλία λ', Περὶ τῆς βασιλείας 'Αδριανοῦ, εφ' οῦ καὶ ην δ Φίλων, καὶ ἄλλα. Cf. Voss Hist. Gr. lib. II. p. 211. (p. 253. Westerm.). Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 753.

<sup>38)</sup> Herausgegeben von Ang. Mai in Tom. IX. Classicor. auctorum e Vaticanis codicibus editorum. p. 513—598.

<sup>39)</sup> In der Rezension des anges. Werkes, in der (Hall.) Allg. Lit. Ztg. August 1841. Ergzbl. S. 562-564.

<sup>40)</sup> A. Jahn: Plagiarium Herennium personatum cum expilato Philone Iudaeo comparat, im Archiv f. Phil. u. Pädag. Bd. X. Hft. 2. S. 165—176.

γραμματικός πολυμαθέστατος (über ihn vgl. §. 226.); unter Konstantin und Julian Gregorios und Basilios der Grosse (über letzteren vgl. §. 189. Anm. 4.) beide aus Kappadokien <sup>24</sup>); u. v. A.

Wenden wir uns von Kleinasien nach Syrien, so bietet dort vor allen die Stadt Antiochien einen Sammelplatz von Gelehrten. Dort machte wahrscheinlich Seleukos aus Emisa 25) am Orontes seine Studien. Als Grammatiker schrieb er einen Kommentar zu den Lyrikern (§. 226.), und scheint im ersten Jahrhundert gelebt zu haben. Athenaos zitirt ihn 26). Aus Antiochien selbst ging Arkadios (c. 200?) hervor 27), der das Werk des Herudian Περί προςφδίας epitomirte (§. 204. Anm. 33.), Περὶ ὀρθογραφίας (§. 203. Anm. 12.) und Περὶ τόνων (§. 204. Anm. 32.) schrieb; ausserdem ein Ονομαστικόν abfasste (§. 220. Anm. 15.) und die Syntax der Redetheile behandelte (§. 212. Anm. 21.). Sein Landsmann war der Sophist Ulpian, Verfasser einer τέχνη φητορική (§. 211. Anm. 46.) und eines Kommentares zu Demosthenes (§. 226.). Er hatte zum Schüler den berühmten Proaresios von Casarea 28). des Ulpian und jüngerer Zeitgenosse war Liban 29), geboren unter Konstantin dem Grossen (c. 314 oder 315) und bis unter Theodos dem Aelteren lebend († 393); er hat sich neben seinen rhetorischen Studien auch mit Erklärung (§. 226.) und Kritik des Homer befasst und Inhaltsanzeigen zu den Reden des Demosthenes geschrieben (§. 248.). Eine Selbstbiographie hat er in dem Λόγος περί τῆς ἐαυτοῦ τύχης (§. 250.) gegeben.

Aus Berytos stammt, zur Zeit des Kaisers Klaudius des zweiten (c. 260 n. Chr.), der Grammatiker Luperkos 30), der mir zu den

<sup>21)</sup> Suidas s. vv. 'Απολιγάριος Ααοδικεύς und Αιβάγιος.

<sup>25)</sup> Suidas: Σέλευχος Εμισηνός, γραμματιχός. 'Ασπαλιευτικά δι' έπών βιβλία δ', είς τοὺς λυριχοὺς ὑπόμνημα, Παρθικά β'.

<sup>26)</sup> Athen. X, 430. C. cf. Schweigh. ad I, 13. C.

<sup>27)</sup> Suidas: 'Αρχάδιος, γραμματικός, 'Αντιοχεύς. Εγραψε περί δρθογραφίας, Περί συντάξεως των του λόγου μερων, Όνομαστικόν θαυμάσιον. Cf. Villoison. in Epist. Vinar. p. 117.

<sup>28)</sup> Suidas s. v. Προαιρέσιος, vgl. auch \$. 192. Anm. 18.

<sup>29)</sup> Suidas: Λιβάνιος, σοφιστής, 'Αντιοχεύς, των ξπί Ιουλιανού του βασιλέως χρόνων καὶ μέχρι Θεοδοσίου του πρεσβυτέρου, Φασγανίου πατρός, μαθητής Διοφάντου. Εγραψεν ἄπειρα κτλ.

<sup>80)</sup> Suidas: Δούπερχος Βηρύτιος, γραμματικός, γεγονώς μικρῷ πρὸ τῶν Κλαυθίου τοῦ δευτέρου Καίσαρος χρόνων. ἔγραψε περὶ τοῦ ἄν γ΄, Περὶ τοῦ ταώς, Περὶ τῆς καρίδος, Περὶ τοῦ παρὰ Πλάτωνι ἀλεκτρυόνος, κτί-

Technikern zu gehören scheint (vgl. §. 201. Anm. 13.). Er fasste eine τέχνη γραμματική ab, ein grosses Werk über die Genera (§. 208. Anm. 13.), ein anderes über die Partikel αν, und eine Sammlung attischer Wörter (§. 218. Anm. 49.), und ausserdem Anderes.

Aus Batanea, angeblich einer Kolonie von Tyros, ging Malch os 31), auch Basilius 32), gewöhnlich aber Porphyr 33) genannt, hervor, geboren 233, gestorben zu Rom 304 oder 305. In seiner frühen Jugend war Origenes sein Lehrer; dann ging er nach Athen und trieb Grammatica unter Apollonios 34) und besonders unter Longin 35). Im Jahre 263 begab er sich nach Rom, um dort

σιν τοῦ ἐν Αἰγύπτω ᾿Αρσινοήτου, ᾿Αττικὰς λέξεις, Τέχνην γραμματικήν, Περὶ γενῶν ἀξρενικῶν καὶ θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων βιβλία ιγ΄, ἐν οἶς πολλὰ κατευδοκιμεῖ Ἡρωδιανοῦ.

<sup>31)</sup> Eunapius in vita Porphyr. p. 18. Μάλχος δε κατά την Σύρων πόλιν δ Πορφύριος εκαλείτο τὰ πρώτα. Τοῦτο δε δύναται βασιλέα λέγειν. Πορφύριον δε αὐτὸν ωνόμασε Λογγίνος, ες τὸ βασιλικὸν της εσθητος παράσημον την προςηγορίαν επιτρέψας.

<sup>32)</sup> Longin. Περὶ τέλους (Fragm. V. S. 8. p. 75. ed. Egger.) nennt ihn Βασιλέα τὸν Τύριον. Siehe auch nachher Suidas.

<sup>33)</sup> Eine Biographie des Porphyr giebt Eunapios; in aller Kürze auch Suidas: Πορφύριος, δ κατά χριστιανών γράψας, δς κυρίως εκαλείτο Βασιλεύς, Τύριος, φιλόσοφος, μαθητής 'Αμελίου, του Πλωτίνου μαθητού, διδάσχαλος δ' Ίαμβλίχου, γεγονώς έπὶ τών χρόνων Αὐρηλιανού καὶ παρατείνας ξως Διοχλητιανού του βασιλέως. Εγραψε βιβλία παμπλειστα φιλόσοφά τε καὶ ξητορικά καὶ γραμματικά. ἢν δὲ καὶ Λογγίνου τοῦ κριτικοῦ άχροασάμενος. Περί θείων δνομάτων ά, Περί άρχων β', Περί ύλης ς', Περὶ ψυχής πρός Βόηθον έ, Περὶ ἀποχής ἐμψυχῶν δ, Περὶ τοῦ γνῶθι σαυτόν, δ, Περί άσωμάτων, Περί του μίαν είναι την Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους αξρεσιν ζ, Είς την Ιουλιανού του Χαλδαίου φιλοσόφου έστορίαν έν βιβλίοις δ', Κατά χριστιανών λόγους ιέ, Περὶ τῆς Όμήρου φιλοσοφίας, Πρός Αριστοτέλην περί του είναι την ψυχήν έντελέχειαν, Φιλολόγου ίστορίας βιβλία έ, Περί γένους καὶ εἴδους καὶ διαφοράς καὶ ίδίου καὶ συμβεβηκότος, Περὶ των κατά Πίνδαρον του Νείλου πηγών, Περί της έξ Όμηρου, ώφελείας των βασιλέων βιβλία ί, Συμμίκτων ζητημάτων ζ, Είς τὸ Θουχυδίδου προοίμιον, Πρὸς 'Αριστείδην ζ, Είς την Μινουχιανού τέχνην, καὶ ἄλλα πλεϊστα καὶ μάλιστα ἀστρονομούμενα, ἐν οἶς χαὶ εἰςαγωγήν ἀστρονομουμένων ἐν βιβλίοις γ' χαὶ γραμματιχάς ἀπορίας. — Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 725 sqq.

<sup>31)</sup> Porphyr. Quaest. Hom. 25.

<sup>85)</sup> Ευπαρ. vit. Porphyr. p. 18. Παρ' έχείνω (scil. Λογγίνω) την ἄχραν έπαιδεύετο παιδείαν, γραμματικής τε είς ἄχρον ἁπάσης, ώς περ έχείνος ἀφι-

unter Plotin Philosophie zu studiren, mit der er nach Longin's Vorgang die Grammatik eng verband. Krankheits halber — er litt an Reizbarkeit und Melancholie — hielt er sich auf den Rath des Plotin eine Zeitlang in Sikelien auf, wo er den Philosophen Probus hörte und sich als heftigen Gegner der Christen zeigte. kehrte er nach Rom zurück, lehrte dort Philosophie und Rhetorik mit Beifall und starb auch daselbst 72 Jahre alt. Von seinen zahlreichen Werken interessiren uns hier zunächst diejenigen, welche grammatischer Natur sind. Porphyr hat sich besonders als Exeget philosophischer und grammatischer Schriften verdient gemacht; von den Dichtern hat er nur den Homer kommentirt. Zu diesem schrieb er Scholien, eine Reihe auf ihn bezüglicher Abhandlungen (§. 229.) und Όμηρικά ζητήματα, weshalb er auch in die Reihe der Lytiker und Ekstatiker gehört (§. 223.). Ferner kommentirte er mehrere Dialogen des Platon; Schriften des Aristoteles (§. 229.) und seines Lehrers Plotin; desgleichen die 'Aquorixà des Ptolemaos (§. 229.), die Rhetorik des Minukian (§. 211. Anm. 44.), des Hermogenes und die Grammatik des Dionys aus Thrakien (§. 229.). Als Kommentator gehört er zu den Allegoreten (§. 224.) und suchte als solcher besonders die heidnische Religion gegen das Christenthum zu vertheidigen. Auch schrieb er περί θείων ονομάτων (§. 217. Anm. 82.). Für die Literärgeschichte sind von Wichtigkeit seine Biographien des Plotin (§. 249.) und Pythagoras (§. 240.), die sich noch erhalten haben; so wie seine 5 BB. Φιλόλογος ἱστορία, die leider bis auf ein Fragment verloren gegangen sind 36). Porphyr war ein ausserst sorgfaltiger Gelehrter, wie dies seine Genauigkeit z. B. im Handschriftengebrauche schon bewährt (§. 233.); schätzenswerther aber noch ist sein besonnenes, durch eine ungemeine Belesenheit und Gelehrsamkeit unterstütztes Urtheil, das ihn beim Kommentiren gewöhnlich das Richtige treffen, und nur in seinem Hange zum Allegorisiren bisweilen vom rechten Wege abirren liess.

Aus Byblos stammte der Grammatiker Philon 37), mit dem

κόμενος καλ δητορικής · πλην δσον ούκ ξπ' ξκείνην ξνευσεν, φιλοσοφίας τε παν είδος ξκματιόμενος.

<sup>36)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος. Euseh. Praep. Evang. X, 8. bringt aus dem ersten Buche dieses Werkes ein Bruchstück bei, welches vom Plagiat handelt.

<sup>87)</sup> Suidas: Φίλων Βύβλιος, γραμματικός. οὐτος γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν ἐγγὺς Νέρωνος καὶ παρέιεινεν εἰς μακρόν· ὕπατον γοῦν Σεβῆρον

Beinamen Erennios, fälschlich auch Eranios genannt, welcher in der Zeit zwischen Nero und Hadrian lebte und nicht mit Philon dem Juden oder Alexandriner verwechselt werden darf, sowie er ohnehin mit dem Grammatiker Philoxenos verwechselt worden ist, dessen Werk ή περί 'Ρωμαίων διάλεκτος sowohl, als auch dessen Γηματικόν (vgl. §. 209. Anm. 38.) dem Philon bisweilen beigelegt worden ist. Unser Philon Erennios schrieb kein rein grammatisches Werk, soudern historische Bücher, wenn wir auch zugeben müssen, dass sein Miszellanwerk Περί χοηστομαθείας (§. 247.) hier und da grammatischen Inhalts gewesen war. Er fasste zwei Werke von literarhistorischem Interesse ab, Περὶ χτήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων (§. 249.) und Περί πόλεων καὶ ους έκάστη αὐτῶν ἐνδόξους ηνεγκε (§. 248.). Ausserdem verdient er von uns als Uebersetzer des Sanchuniathon (§. 231.) erwähnt zu werden. Was aber die Έξηγησις είς τὰ Μετὰ τὰ φυσικά des Aristoteles betrifft 38), so hatte schon Osann 39) gemeint, dass diese kein Kommentar des Erennios, sondern eine selbständige Lehre Των μετά τά φυσικά, und zwar nach neuplatonischen Ansichten ausgearbeitet sei; dabei weist er zugleich nach, dass sich in dieser Exegesis eine Stelle aus Philon Περί μέθης finde. Weiter geht Albert Jahn, welcher zeigt, dass der vermeintliche Herennios ein unverschämter Expilator des Philon sei 40). Dass er auch des Damaskios Buch Περὶ ἀρχῶν geplündert, hat schon Kopp in der Ausgabe des Damaskios umständlich nachgewiesen.

Andere Gelehrte Syrien's, unter denen der Sophist Lukian aus Samosata am bekanntesten ist, und des übrigen Asiens übergehend, erwähnen wir nur noch, dass selbst Arabien seine gelehr-

τὸν Ἐρέννιον χρηματίσαντα αὐτὸς εἰναί φησιν, διαν ἦγεν οἡ ἔιος, ἀλυμπιάδι δὲ σχ΄. γέγραπται δ' αὐτῷ περὶ χτήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων βιβλία ιβ', Περὶ πόλεων καὶ οῦς ἐκάστη αὐτῶν ἐνδόξους ἦνεγκε βιβλία λ', Περὶ τῆς βασιλείας ᾿Αδριανοῦ, ἐφ' οὖ καὶ ἦν ὁ Φίλων, καὶ ἄλλα. Cf. Voss Hist. Gr. lib. II. p. 211. (p. 253. Westerm.). Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 753.

<sup>38)</sup> Herausgegeben von Ang. Mai in Tom. IX. Classicor. auctorum e Vaticanis codicibus editorum. p. 513—598.

<sup>39)</sup> In der Rezension des angef. Werkes, in der (Hall.) Allg. Lit. Ztg. August 1841. Ergzbl. S. 562-564.

<sup>40)</sup> A. Jahn: Plagiarium Herennium personatum cum expilato Philone Iudaeo comparat, im Archiv f. Phil. u. Pädag. Bd. X. Hft. 2. S. 165—176.

ten Männer aufzuweisen hat, wie den Sophisten Maior<sup>41</sup>) zur Zeit des Kaisers Philipp Arabs (c. 245.), und den Sophisten und Grammatiker Phrynichos, den übrigens Suidas einen Bithyner nennt (vgl. §. 218. Anm. 28.).

# III. Aegypten - Alexandrien.

§. 196.

#### Kulturzustand.

Als August Aegypten ') dem Römerreiche einverleibt hatte, lebte daselbst der wissenschaftliche Sinn, besonders in der Musenstadt Alexandrien ') noch lange fort, theils in Folge der Ruhe, deren sich Aegypten im Allgemeinen zu erfreuen hatte, theils in Folge der Begünstigung, die fast alle Kaiser den wissenschaftlichen Instituten

<sup>41)</sup> Suidas: Μαΐως Άράβιος, σοφιστής δυραψε περί στάσεων βιβλία ιχ. συνεχρόνισε δ' Άψίνη και Νικαγόρα επί Φιλίππου του Καίσαρος και Επάνω.

<sup>1)</sup> C. E. Varges De statu Aegypti provinciae Romanae primo et secundo post Christum natum saeculis. Gotting. 1842. 4. (Handelt nur von Aegypten in politischer Hinsicht, mit Ausschluss der Künste und Wissenschaften).

<sup>2)</sup> Περὶ ᾿Λλεξανδρείας in mindestens 5 BB. schrieb Kallixenos der Rhodier; aus dem fünsten und ersten Buche theilt uns Athen. V. p. 196—206. zwei längere Auszüge mit, die sich auf einen festlichen Aufzug des Ptolemäos Philadelph und auf ein vierzigruderiges Schiff und eine Gondel des Ptolemäos Philopator beziehen. Das vierte Buch zitirt Harpokration s. v. ἐγγυθήκη. Ob auch das wissenschaftliche Leben zu Alexandrien in diesem Werke eine Berücksichtigung fand? Cs. Preller de Polemone p. 178. — Ferner schrieb Aelios Dios Περὶ ᾿Λλεξανδρείας. cs. Phot. Bibl. p. 104. a. 12. Bekk. Ob vielleicht Aelios Dionysios zu lesen ist? Cs. Voss. Hist. Gr. pag. 377 sq. ed. Westermann. Aus einem dieser beiden Werke scheint mir die Ἔκφρασις τῆς ἀκροπόλεως τῆς ᾿Λλεξαν-δρείας bei Aphthonios Progymnasm. p. 101—108 Walz (pag. 58—62 Petzold) entlehnt zu sein.

angedeihen liessen. Allein trotz des guten Willens, den die Kaiser für Erhaltung des wissenschaftlichen Lebens an den Tag legten, welkte in Alexandrien, seitdem es aufgehört, eine Residenz zu sein, die Blüte und fruchttreibende Kraft dahin; die Gelehrten vermissten die unmittelbare Nähe und Gunst der Herrscher, an die man bisher gewöhnt war. Viele gute Köpfe wendeten sich von hier nach Rom, und später nach Konstantinopel.

Die römische Verwaltung Aegyptens hatte auch keinen wohltätigen Einfluss auf das Volk. Die Aegypter, die von Haus aus eben keinen rühmenswerthen Charakter hatten 3), leichtsinnig, unbeständig und unsittlich waren, wurden noch schlechter in ihrem Kampfe und Widerwillen gegen alles Römische. Sie waren diebisch und betrügerisch, jähzornig und störrisch, unempfindlich gegen körperliche Züchtigung 4) und aufwieglerisch. Die Alexandriner befeindeten bei ihrer Abneigung gegen die römischen Kaiser den Vespasian 5), erregten einen Aufstand unter Hadrian, den dieser Kaiser aber mit einem blossen Briefe dämpfte 6), und unter Aurelian (272 n. Chr.) verlor Alexandrien unter bürgerlichen Unruhen seine Mauern und das Stadtviertel Bruchion 7). Als Handels- und Industriestadt war

<sup>3)</sup> Das Alyunτιάζειν hatte einen schlechten Klang. Vgl. die Stellen bei Bergk Reliqq. com. ant. att. p. 262. In Bezug auf die Alexandriner vgl. Dion. Chrys. Λόγος πρὸς τοὺς ᾿Αλεξανδρεῖς.

<sup>4)</sup> Ammian. Marc. lib. XXII. c. 18. (p. 411, 28. Sylbg.): Homines autem Aegyptii plerique subfusculenti sunt et atrati, magisque moestiores, gracilenti et aridi, ad singulos motus excandescentes, controversi et reposcones acerrimi. Erubescit apud eos, si quis non infitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat: et nulla tormentorum vis inveniri adhuc potuit, quae obduratum ullius pectus latrociniis invitum elicere potuit, ut nomen proprium dicat.

<sup>5)</sup> Dio Cass. LXXVII, 22. bei Mai Collect. Codd. Vatican. T. II. p. 219. Ότι 'Αλεξανδρεῖς οὐα ἔχαιρον ἐπὶ Βεσπασιανῷ, ἀλλ' ἐλοιδύρουν αὐτὸν καὶ ἔσκωπτον ἐπὶ τῆ φιλαργυρία, καὶ ἐπέκραζον αὐτῷ, Ἐξ ὀβολοὺς προςαιτεῖς· ωστε αὐτὸν ἐπιεικέστατον ὄντα χαλεπαίνειν. Ότι τοῦ Τίτου ἐξαιτησαμένου αὐτούς, ἐκεῖνοι οὐδὲν ἦττον ἔσκωπτον εἰς αὐτὸν καὶ ἔκραζον, συγγινώσκομεν αὐτῷ, οὐ γὰρ οἰδε καισαρεύειν.

<sup>6)</sup> L. c. p. 221. "Οτι 'Αλεξανδρέων στασιασάντων οθα άλλως ἐπαύσαντο ἔως οὐ ἐπιστολὴν 'Αδριανοῦ ἐδέξαντο ἐπιτιμῶσαν αὐτοῖς· οὕτως που πλέον ἐσχύσει αὐτοχράτορος λόγος τῶν ὅπλων.

<sup>7)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXII, c. 16. Sed Alexandria ipsa non sensim ut aliae urbes, sed inter initia prima aucta per spatiosos ambitus, inter-

es voll von Arbeitern aller Art, die sich manche Exzesse haben mögen zu Schulden kommen lassen. Antonin Karakalla liess, um sich wegen einiger Spottgedichte zu rächen, in dem unglücklichen Alexandrien ein fürchterliches Blutbad anrichten 8) und schrieb an den dortigen Senat, dass es ganz gleichgültig seil, wie viel der Alexandriner umkämen, da sie alle Ein Schicksal verdient hätten 9).

Unter so bewandten Umständen dürfen wir annehmen, dass ausser bei den wenigen Bewohnern des Museums und denen, die der Bibliotheken und Schulen wegen von aussen her in Alexandrien sich aufhielten, keine erhebliche Bildung in Alexandrien zu finden war. Die griechische Sprache ward immer mehr verderbt durch römische und sonstige Elemente, welche der zahlreiche Verkehr von Menschen aller Nazionen in dieser Handelsstadt einschmuggelte. Wie die Werke der Malerei, Skulptur und Architektur von jeher in Aegypten eine harte Form hatten, so nahm auch die Sprache derer, die längere Zeit dort verweilten, eine gewisse Härte an. Theodor Metochita (im Anfange des 14. Jahrh.) machte daher die Beobachtung 10), dass alle in Aegypten gebildeten Männer ein eben nicht

nisque seditionibus diu aspere fatigata, ad ultimum multis post annis, Aureliano imperium agente, civilibus iurgiis ad certamina interneciva prolapsis
diruptisque moenibus, amisit regionum maximam partem, quae Bruchion
appellabatur, diuturnum praestantium hominum domicilium.

<sup>8)</sup> Spartian. Caracall. cap. 5 sqq.

<sup>9)</sup> L. c. p. 231. Ότι τῶν ᾿Αλεξανδρέων ἐργολάβων παμπληθεῖς ὁ ᾿Αντωνῖνος θανατώσας, τῆ βούλῃ ἔγραψεν, δτι οὐδὲν διαφέρει, πόσον σφῶν ἐτελεύτησαν, πάντες γὰρ τοῦτο παθεῖν ἄξιοι ἦσαν.

<sup>10)</sup> The o d. Metoch. Ότι πάντες δσοι εν Αίγύπτω επαιδεύθησαν, τραχύτερον τῷ λέγειν χρῶνται. Graece et latine ap. A. Mai. in Collect. Codd. Vatic. Vol. II. p. 684—688. Daselbst heisst es p. 687. Έπιστωσάμην διὰ τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν (scil. Philonis, Ptolemaei Claudii, Theonis etc.), οῖ πάντες ἐπ' 'Αλεξανδρείας κατ' Αίγυπτον τὰ τῆς σοφίας ἐσπούσασαν, — ὅτι δὴ παραπλησίως πάντες ἐνταῦθα τὴν φωνὴν ἤσκησαν, ἄηθέστερον ἐκτραχυνόμενοι τοῖς ἀνόμασιν· ὧν δὴ τοὐναντίον ἄπαν συνορᾶν ἐστι καὶ συλλογίζεσθαι περὶ τῶν ἐν Συρία τε καὶ Φοινίκη παιδευθέντων, λειότατα κομιδή χρωμένων τῷ λέγειν, καὶ οὐδ' ὁποιοῦν ἀνόδευτα, καὶ τοῖς πολλοίς τῶν ἀνθρώπων αὐτοῖς, καὶ πᾶσα ἡαστώνη πᾶσιν ὦσιν ἐντεῦθεν· καὶ οὐδ' ότιοῦν ἀψιλάνθρωπον ἐμπίπτει πλῆττον τραχύτητι. — τοῦτο δ' ἐκ ἡπόρων μάλιστα, — οῦ καὶ τοί γε τὸ 'Αττικίζειν ὑπερβαλλόντως σπουδάζοντες, οῦτω δὴ μάλιστα τὸ τῆς γλώττης ἱλαρὸν ἤσπάσαντο καὶ προείλοντο καὶ οὐκ ἄτριπτον, ὥστε καὶ ἐν οῖς τὸ ἀτιικίζειν φέρει πρός τιν' ἐκτροπὴν τοῦ ἐθίμου καὶ σκληρύνεται τοῖς

sehr ansprechendes Griechisch geschrieben hätten, wie Philon der Hebräer, Ptolemäos Klaudios, Theon der Jüngere, Origenes und Panätios (Pantänos vermuthet A. Mai), Klemens von Alexandrien und Gregor, Eusebios Pamphilu, der heilige Kyrill, Synesios. Weit wohllautender und angenehmer sprachen und schrieben hingegen die in Syrien und Phönikien Gebildeten, wie die Philosophen Porphyr und Maximos der Tyrier; besonders aber die Rhetoren, wie Lukian und Liban, die beide Syrer waren. Sie bemühten sich eifrigst um das 'Attikiceiv. Aehnlicher Weise war die Dikzion der Asianen und vorzüglich der Jonier.

### §. 197.

#### Wissenschaftliche Institute.

Die Wissenschaftlichkeit hatte seit den ersten Ptolemäern so tiefe Wurzel in Alexandrien geschlagen, dass noch bis zu Ende unserer Periode, nach so mannichfaltigen schweren Schlägen, welche Alexandrien getroffen hatten, der alte Ruf der Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen Anstalten nicht verwischt werden konnte. Hier fand sich ein immer noch unübertroffener Reichthum von Literaturwerken, hier das Museum mit seinen Pflegern der Wissenschaften, hier mehrere berühmte Schulen 1). Zwar wurde das nicht mehr geleistet, was unter den ersten Ptolemäern zu bewundern war; doch dauerte die mathematische Schule bis zum Jahre 640 fort, deren Lehrer und Schüler, wenn sie auch nicht viel Neues aufstellten, wenigstens das Interesse für ihre Vorgänger durch Erklären und Epitomiren zu erhalten wussten (- Pappos, Theon - §. 230.). Am berühmtesten war in dieser Periode die medizinische, die noch tüchtige Aerzte bildete, die aber gegen Ende des vierten Jahrhunderts nur noch Erklärer und Epitomatoren waren. Den wissenschaftlichen Eifer in Alexandrien, besonders für Mathematik, Astro-

ώσί, παρορώσι τούτο καὶ οὐχ αἰρούνται· οὐ δὲ χαίρουσιν ότιοϋν οῦτω χρήσθαι, πάντα τρόπον τὸ τής φωνής ἐρβαστωνευμένον προκρίνοντας. Παραπλησίως δὲ τἤ ἑρμηνείς χρώνται καὶ πάντες 'Ασιανοὶ καὶ μάλισι' Ίωνες.

<sup>1)</sup> Gregor von Nazianz († 891) nanute Alexandrien Παντοίας παιδεύσεως καὶ τότε καὶ νῦν οὖσα καὶ δοκοῦσα ξογαστήριον.

nomie, Astrologie, Musik und Medizin, hebt aber noch Ammian<sup>2</sup>) hervor, welcher unter anderem bemerkt, dass es einem Arzte schon zur Empfehlung gereichte, wenn er nur in Alexandrien seine Studien gemacht hatte. — Auch die philosophischen Schulen, namentlich die allegorisch-mystisch-orientalisch-griechische Spekulazion eines Plotin, Porphyr, Jamblichos, zogen bis ans Ende unserer Periode eine grosse Menge junger Leute nach Alexandrien 3). launische Verfahren des Karakalla gegen die Aristoteliker und die Werke des Aristoteles (vgl. §. 198. Anm. 4.) konnte nur einen vorübergehenden Eindruck machen. Weniger dagegen stechen die grammatischen Schulen hervor, welche in der vorigen Periode eine so wichtige Stelle einnahmen. Doch hebt Strabo noch hervor, dass Alexandrien nicht nur viele Fremde bei sich aufnehme, um sie in den mannichfaltigen Schulen zu bilden, sondern auch seine Landsleute zahlreich aussende, und namentlich sei Rom voll von alexandrinischen Philologen 4). Wie viele Grammatiker namentlich sich

<sup>2)</sup> Ammian. Marc. lib. XXII. c. 17. (p. 411, 17. Sylbg.): Rt quamquam veteres cum his quorum memini (scil. Aristarchi, Didymi, Ammonii Saccae, Herodiani) floruere complures, tamen ne nunc quidem in eadem urbe doctrinae variae silent. nam et disciplinarum magistri quodammodo spirant, et nudatur ibi geometrico radio quidquid reconditum latet: non-dumque apud eos penitus exaruit musica nec harmonia conticuit; et recalet apud quosdam adhuc, licet atros, consideratio mundani motus et siderum; doctique sunt haud numero pauci. super his scientiam callent quae fautorum vias ostendit. Medicinae autem cuius in hac vita nostra nec parca nec sobria desiderantur adminicula crebra, ita studia augentur in dies, ut licet opus ipsum redoleat, pro omni tamen experimento sufficiat medico ad commendandam artis auctoritatem, si Alexandriae se dixerit eruditum.

<sup>8)</sup> Gregor. Nyss. in Vit. Gregor Nazianz. Έπὶ την Αλεξάνδουν ἀφιχνεῖται... εἰς συναγυρμον σοφίας, εἰς ῆν καὶ ἡ πανταχόθεν συνέβἑει νεότης τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν ἐσπουδακότων. (Diese Stelle zitirt Bernhardy Gr. Lit. I. S. 414.). Cf. Barthél. St. Hilaire De l'école d'Alexandrie. Rapport à l'Acad. d. sciences mor. et pol.; précedé d'un essai sur la méthode des Alexandrins et le mysticisme, et suivi d'une traduction de morceaux choisis de Plotin. Paris. 1845.

<sup>4)</sup> Strabon. lib. XIV. c. 5. (p. 229. ed. Tauchn.) 'Αλεξανδρεύσι σ' κμφότερα συμβαίνει· και γάρ δέχονται πολλούς των ξένων και ξκπέμπουσι
των ιδίων οδκ όλίγους και είσι σχολαί παρ' αὐτοῖς παντοδαπαι των άλλων
περι λόγους τεχνών. und p. 281. Μάλιστα δ' ή 'Ρώμη δύναται διδάσκειν
τὸ πλήθος των ἐκ τῆςδε τῆς πόλεως φιλολόγων. Ταρσέων γάρ και 'Αλεξανδρέων ἐστὶ μεστή.

dort aufhielten, ergiebt sich auch aus dem im §. 200. gegebenen Verzeichniss der Gelehrten.

Eine Bemerkung verdient auch noch das in Aegypten allmälich sich verbreitende Christenthum. Schon der Apostel Markus soll dort eine christliche Gemeinde gestiftet haben '); und später (c. 160) entstand die sogenannte katechetische Schule '), an deren Spitze Männer standen, wie Pantänos, Klemens, Origenes, Heraklas, Dionys und Didymos. Bei den verschiedenen Interessen, denen die christliche Schule und das heidnische Museum nachgingen, lässt sich eben kein freundschaftliches Verhältniss zwischen beiden Anstalten annehmen '). Als das Christenthum zur herrschenden Religion geworden war, erhielten die christlichen Geistlichen sogar das Aufscheramt über das Museum und handelten hierbei eben nicht christlich, wie dies das Benehmen des Kappadokiers Georgios '8) unter Konstantius bekundet, in Folge dessen die heidnischen Gelehrten sich bewogen fanden, Alexandrien zu verlassen.

Von dem entschiedensten Einflusse auf das wissenschaftliche Leben blieben gegenwärtig das Museum und die Bibliothek.

## §. 198.

#### Das Museum.

Das von Ptolemäos Lagu gestiftete Museum (§. 81.) bestand fort, und die Kaiser ernannten noch die Mitglieder desselben, und zwar zuweilen solche Gelehrte, die gar nicht in Alexandrien ansässig waren, also sogenannte Ehrenmitglieder der alexandrinischen Akademie. So machte Hadrian die Sophisten Dionys und Polemon zu Mitgliedern des Museums. Ob diese nun auch die Besoldung der ansässigen Mitglieder bezogen haben, wie man gemeint hat '), steht dahin; die Ehre war doch auch schon etwas werth.

<sup>5)</sup> Euseb. Hist. Eccles. II. c. 16. Τοῦτον δὲ Μάρχον πρῶτόν φασιν ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου στειλάμενον, τὸ εὐαγγέλιον δ δὴ καὶ συνεγράψαιο κηρύξαι, ἐκ-κλησίας δὲ πρῶτον ἐπ' αὐτῆς Άλεξανδρείας συστήσασθαι.

<sup>6)</sup> H. E. Fr. Guericke Comment. de Schola, quae Alexandriae floruit, catechetica. Halis, 1825. 8.

<sup>7)</sup> Vgl. Klippel Alex. Mus. S. 245. und die daselbst angef. Schriften.

<sup>8)</sup> Von diesem unchristlichen Bischofe erzählt so Mancherlei Ammian. lib. XXII. c. 11. (p. 405 sq. Sylbg.).

<sup>1)</sup> G. H. Klippel Ueber das Alex. Museum (Göttingen 1888.), S. 98.

Seit Anfang dieser Periode, wo keine heimischen Könige mehr das Museum leiteten, dafür auch die unsittliche Hofhaltung der Ptolemäer keinen üblen Einfluss mehr auf sie haben konnte, und die Gelehrten unabhängiger dastanden, verlor es seinen ursprünglichen Karakter, indem es sich vorzugsweise in eine Unterrichtsanstalt umwandelte, in welche man von allen Seiten herbeiströmte, um dort griechische Literatur und die praktischen Wissenschaften zu studiren (vgl. §. 197. Anm. 3.).

Der Kaiser Klaudius (reg. 41—54) fügte dem alten Museum noch ein neues hinzu, in welchem die Mitglieder jährlich seine tyrrhenischen und punischen Geschichtsbücher der Reihe nach vorlesen mussten <sup>2</sup>). Dieses Klaudische Museum ging indess unter Mark Aurel schon wieder ein.

Das alte Museum begünstigten die Kaiser nach Klaudius fast ohne Ausnahme. Hadrian besuchte es auf seiner Reise durch die Provinzen im Jahre 135, nahm Theil an dem wissenschaftlichen Treiben der Mitglieder und liess sich selbst — eine verzeihliche Eitelkeit — in Disputazionen ein 3); seinen Lehrer L. Julius Vestin machte er zum Inspektor des Museums, gleichsam zum Kultusminister, indem er ihm das Ministerium des Unterrichts und Gelehrtenwesens mit oberpriesterlicher Würde von Aegypten übertrug. Der nichtswürdige Karakalla, dessen Blutbad in Aegypten wir bereits erwähnt haben (§. 196. Anm. 8.), liess seine böse Laune an den Aristotelikern aus, denen er das Benefiz der avaaira im Museum entzog, sowie er die ganze Ansalt endlich aufhob 4).

Bis dahin hatte das Museum noch Vieles bewirkt, obgleich nicht das, was es hätte bewirken können. Nach Karakalla's Abreise

<sup>2)</sup> Suet. vit. Claud. cap. 42. Graecas scripsit historias Τυξήηνικών ΧΧ, Καρχηδονιακών VIII. Quarum caussa veteri Alexandriae museo aiterum additum ex ipsius nomine, institutumque ut quotannis in altero Τυξήηνικών libri, altero Καρχηδονιακών diebus statutis, velut in auditorio, recitarentur toti a singulis per vices.

<sup>3)</sup> Spartian. Hadrian. c. 20. Apud Alexandriam in Music multas quaestiones professoribus proposuit et praepositas ipse dissolvit.

<sup>4)</sup> Dion Kassios LXXVII, c. 7. Καὶ δὴ καὶ τοὺς φιλοσόφους τοὺς 'Αριστοτελείους ὧνομασμένους τά τε ἄλλα δεινώς εμίσει, ὥστε καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατακαύσαι εθελήσαι, καὶ τὰ συσσίτια, ἃ ἐν τῆ 'Αλεξανδρεία εἰχον, τάς τε λοιπὰς ὧφελείας, ὅσας ἐκαρποῦντο, ἀφείλετο, ἐγκαλέσας σφίσιν, ὅτι συναίτιος τῷ Αλεξάνδρω τοῦ θανάτου 'Αριστοτέλης γεγονέναι ἔδοξε.

und Ermordung füllte sich das Museum allmälich wieder mit Gelehrten. Zwar wurde die Stadt von Pest und bürgerlicher Zwietracht (vgl. §. 196. Anm. 7.) heimgesucht, so dass ein Theil der Stadt, und zwar das Bruchion, wo sich die gelehrten Anstalten fanden, ganz verfiel; nichts desto weniger erhielt sich Alexandrien als Musensitz bis ans Ende unserer Periode (vgl. §. 197. Anm. 2.) und darüber hinaus.

#### §. 199.

#### Bibliotheken.

Ausser den Schulen und den im Museum lebenden Gelehrten, in deren Umgang man sich zu bilden suchte, zogen die reichen Bücherschätze, die noch während dieser ganzen Periode sich in Alexandrien vorfanden, und allen wissenschaftlich Gesinnten zu freiem Gebrauche offen standen  $^1$ ), die Jugend herbei. Leider hatten die Bibliotheken so mancherlei Misgeschick zu erfahren. Als bei den Unruhen unter Cäsar die Bibliothek im Bruchion gröstentheils durch Feuer vernichtet worden war (§. 78. Anm. 28.), wurde sie wenigstens durch die pergamenische Bibliothek auf erhebliche Weise ersetzt. Ob damals, wegen der bedeutenden Verminderung die Bruchische Bibliothek mit der im Serapion vereinigt worden sei, steht dahin. Eben so ungewiss bleibt es, dass sie im Sebastion, einem Tempel des August im Bruchion, in welchem sich  $\sigma roui$  und  $\beta \iota \beta \lambda \iota o - \vartheta \bar{\eta} \varkappa u \iota$  befanden, aufgestellt worden sei  $^2$ ).

Unglück über die Bruchische Bibliothek, als bei den städtischen Unruhen das Stadtviertel Bruchion mit allen wissenschaftlichen Anstalten zerstört wurde (§. 196. Anm. 7.). An dem möglichen Ersatz arbeitete das kalligraphische Institut zu Alexandrien, das mit der Bibliothek verbunden war und vom Museum unterstützt wurde. Hier kopirte man mit vielem Fleisse und grosser Sauberkeit die Hand-

<sup>1)</sup> A p h th o n. Progymn. Vol. I. Rhet. Gr. p. 107. Walz. (p. 60 sq. Petzhold. Lips. 1839.) Παρφχοδόμηνται δὲ σηχοὶ σιοῶν ἔνδοθεν οἱ μὲν ταμιεῖα γεγημένοι ταῖς βίβλοις, τοῖς φιλοπονοῦσιν ἀνεψγμένοι φιλοσοφεῖν χαὶ πόλιν ἄπασαν εἰς ἐξουσίαν τῆς σοφίας ἐπαίροντες, οἱ δὲ τοὺς πάλαι τιμᾶν ἱδρυμένοι θεούς.

<sup>2)</sup> Wie Klippel Alex. Mus. S. 206 fg. will.

schriften. Es erhielt sich dasselbe bis zur Eroberung Alexandriens durch die Araber.

Was die letzten Schicksale 3) der Bibliothek betrifft, so ist die Verbrennung durch Omar nicht mehr zu glauben, sondern eher anzunehmen 4), dass sie schon bei den bürgerlichen Unruhen unter Aurelian und seit dem dritten Jahrhundert durch christlichen Fanatism vernichtet worden sei, worauf auch Orosius (s. Anm. 5.) bei seiner Unklarheit über die alexandrinischen Büchervorräthe hindeutet.

Die Serapis-Bibliothek erhielt sich unversehrt bis an das Ende unserer Periode; als aber im Jahre 389 der herrliche Serapistempel auf kaiserlichen Befehl zerstört wurde, ging mit ihm auch die Bibliothek von 300,000 Bänden zu Grunde <sup>5</sup>).

Ueber die Verwaltung der Bibliotheken in Alexandrien hört man nichts näheres; kaum dass zwei Männer als Bibliothekare genannt werden. Diese beiden sind der Historiker und Stoiker Chäremon zur Zeit des Tiber, und der Grammatiker Dionys von Alexandrien (§. 200. Anm. 52.).

Ueber Privatbibliotheken sind die Andeutungen selten. Eine der bedeutendsten besass Origenes (185—253), der übrigens selbst eine ganze Bibliothek zusammengeschrieben hatte, so dass der h. Hieronymos im Briefe an den Pammachios die Frage hinstellte: Quis nostrorum potest tanta legere, quanta ille conscripsit? Des Bischof Georgios Bibliothek, die durch Julian (362) nach Antiochien geschafft wurde, ist bereits (§. 194. Anm. 7—8.) erwähnt worden.

<sup>8)</sup> Vgl. Reinhard Ueber die jüngsten Schicksale der Alexandr. Bibliothek. Göttingen, 1792.

<sup>4)</sup> Wie Bernhardy Griech. Lit. I. S. 359 thut.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. σταυρός, und Orosius Hist. VI, c. 15. In ipso proclio regia classis forte subducta iubetur incendi. Ea flamma cum partem quoque urbis invasisset, quadraginta millia librorum, proximis forte aedibus condita, excussit: singulare profecto monimentum studii curaeque maiorum, qui tot tantaque illustrium ingeniorum opera congesserant. Unde quamlibet bodieque in templis exstent, quae et nos vidimus, armaria librorum: quibus direptis, exinanita ea a nostris hominibus, nostris temporibus memorent, quod quidem verum est; tamen honestius creditur, alios libros fuisse quaesitos, qui pristinas studiorum curas aemularentur, quam aliam ullam tunc fuisse bibliothecam (hier irrt sich Orosius), quae extra quadraginta millia librorum fuisse et per hoc evasisse credatur.

### §. 200.

Die wichtigsten Grammatiker und andere Gelehrte.

Die erwähnten literärischen Institute zu Alexandrien bildeten den fortdauernden Anhaltspunkt für die Gelehrten aller Wissenschaften, und zogen eine Menge auswärtiger Zöglinge herbei. Es dauerten die Schulen für Grammatik, Philosophie, Mathematik, Medizin fort, und Alexandrien blieb die Hauptpflanzschule, aus der die Gebildeten nach allen Theilen der Welt die Wissenschaften verbreiteten.

Die grammatische Schule, welche durch Aristarch zu ihrem höchsten Ansehen gelangt war, wurde von dessen Schülern, mehr aber noch durch Aristarchs Lehren selbst, die auf das gewissenhafteste fortgepflanzt wurden, getragen und aufrecht erhalten. Die meisten Grammatiker von einigem Belauge sind gegenwärtig Aristarcheer, wie der an der Grenze der vorigen und jetzigen Periode lebende Theon, Pamphilos, Zopyrion, des Didymos Schüler Archibios, Apollonios der Sophist, Heraklid von Heraklea in Pontos, Seleukos der Homeriker, Didymos der Jüngere, Apion der Plistonike, und sein Schüler Anteros, Antiochos von Alexandrien, Archias und dessen Schüler Epaphrodit, Philoxenos, Dionys von Alexandrien und sein Schüler Parthenios; Nikanor von Kyrene, Ptolemäos Chennos und Hephästion; vor allen aber die Koryphäen dieser Periode: Apollonios Dyskolos und Herodian; ausserdem Aelios Serapion, Harpokration, Orion von Alexandrien, Pollion und sein Sohn Diodor Valer, der Schüler des Telekles u. a.

Diese Männer, die sich meist nach Rom übersiedelten, in der Stadt der Welt Schulen stifteten und Schüler zogen, haben auf dem Gebiete der Grammatik so bedeutendes geleistet, dass sie vor allen hier eine biographische Skizze mit Angabe ihrer Leistungen verdienen. Leider sind die Nachrichten über die Grammatiker so dürftig, dass man oft nur ihre Namen und einige ihrer Werke kennt, oft auch so zweiselhaft und verwirrt, dass die allenfalls noch richtigen Angaben schwer von den irrthümlichen zu unterscheiden sind.

Als Haupt einer grammatischen Schule wird uns zu Anfang dieser Periode der Grammatiker Theon ') und als dessen Nachfolger Apion genannt. Da Apion unter Tiber und Klaudios lebte, so müssen wir den Theon wenigstens in die Zeit des August hinauf-

<sup>1)</sup> Suidas s. v. 'Απίων] ην δε διάθοχος Θέωνος του γοαμματικού.

rücken. Nun gedenkt nicht nur Quintilian 2) eines Theon zugleich mit Cacil, sondern auch Hesych stellt einen Theon mit Didymos zusammen, und nennt ihn noch vor demselben, was gewiss nicht zufällig ist 3). Wir dürfen nicht zweifeln, dass die drei zitirten Theone eine und dieselbe Person sind. Es ist von dem Vorsteher einer grammatischen Schule zu Alexandrien anzunehmen, dass derselbe ein gediegener Mann, sicherlich auch Aristarcheer gewesen sei und sich durch grammatische Werke hervorgethan haben werde. Ihm solche zu vindiziren dürfte nicht schwer fallen, da die Scholiasten und Lexikographen häufig einen Theon als Erklärer des Homer und Alexandrinischer Dichter zitiren; sowie einen Theon, dem sie ein lexikalisches Werk über die Tragiker und Komiker beilegen (§. 217. Anm. 21.). Solche Arbeiten verrathen einen der älteren Grammatiker, und wir haben daher (§. 226.) den Kommentator des Apollonios, Lykophron, Nikander, Kallimachos und Homer mit unserem Theon, dem Vorgänger Apion's, identifizirt. - Von Theon wird ein Sohn, Namens Apollonios angeführt, der uns mit dem 'Anolλώνιος 'Αντέρως bei Suidas (s. v. 'Αντέρως) Eine Person zu sein scheint (vgl. Anm. 32.).

Pamphilos von Alexandrien 4), zur Zeit des August, und Zeitgenosse des Grammatikers Zopyrion 5), mit welchem Pamphylos sein grosses glossographisches Werk von 95 Büchern ausarbeitete (§. 220. Anm. 2.), wird ausdrücklich "Aristarcheer" genannt, und es lässt sich wohl auch annehmen, dass sein Mitarbeiter, der eben genannte Zopyrion, gleichfalls Aristarcheer gewesen sei. Des

<sup>2)</sup> Quintil. III, 6, 48.

<sup>8)</sup> He sych. Praef. ad Eulog. Oi δὲ τὰς κωμικάς (λέξεις) ἰδίας καὶ τὰς τραγικάς, ώς Θέων καὶ Δίδυμος καὶ ἔτεροι τοιοῦτοι. Aus diesem Werke zitir Phrynichos Eclog. p. 877. Lob. vgl. §. 217. Anm. 22.

<sup>4)</sup> Suid. Πάμφιλος Άλεξανδρεύς (cf. Athen. III, 89. D. VIII, 800. B.), γραμματικός Αριστάρχειος. Έγραψε Δειμώνα (έστι δὲ ποικίλων περιοχή), Περὶ γλωσσών ἤτοι λέξεων βιβλία ἐννενήκοντα πεντέ· ἔστι δὲ ἀπὸ Κ στοιχείου ἕως τοῦ Ω, τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ Α μέχρι τοῦ Δ Ζωπ υρίων ἐπεποιήκει· Εἰς τὰ Νικάνδρου ἀνεξήγητα καὶ τὰ καλούμενα δφικά · Τέχνην κριτικήν καὶ ἄλλα πλεῖστα γραμματικά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 874 sq. Needham Prolegg. ad Geop. p. LXIII sqq.

<sup>5)</sup> Dass dieser Zopyrion sich auch, wie später Apion (§. 228.) auf grammatische Arguzien verstand, theilt Plutarch Qu. Conviv. IX. 2. mit. Kr hatte herausgefunden, dass der erste und letzte Vers der Ilias eben so viel Sylben hatten wie der erste und letzte Vers der Odyssee.

Pamphilos Hauptthätigkeit war eine lexikographische; ausser dem grossen Werke Περὶ γλωσσῶν καὶ ὀνομάτων schrieb er Αέξεις Αἰσχύλου (§. 217. Anm. 20.), ᾿Αττικαὶ λέξεις (§. 218. Anm. 11.) und Αέξεις Ἱπποκράτους (§. 230.). Als Exeget erklärte er den Ni k and er (§. 226.). Dass seine lexikalischen Werke, wenigstens das grosse Glossar, auch den Homer berücksichtigten, versteht sich von selbst, und es ist wegen der in din Venezianischen Scholien vorkommenden Zitate des Pamphilos wohl nicht nöthig, ihm auch ein Werk περὶ προςφδίας Ὁμήρου beizulegen (§. 204. Anm. 6.). Nach der Weise der meisten alexandrinischen Grammatiker, sich oft mit den ihren Hauptstudien entlegensten Dingen zu beschäftigen, schrieb Pamphilos auch sechs Bücher Περὶ βοτανῶν, in lexikalischer Form, und ausstaffirt mit allerlei wunderbaren Geschichtchen und Zauberformeln, unter denen die Pflanzen wirken sollen <sup>6</sup>).

Ebenfalls Aristarcheer und zwar ein Schüler des Alexandriners Tryphon, war der Grammatiker Habron oder Abron aus Phrygien oder Rhodos 7), welcher ursprünglich Sklave war und nicht mit einem älteren Habron von Bate (§. 124. Anm. 10.) zu verwechseln ist. Er gehört zu den ersten der vielen Alexandriner, welche unter der Regierung des August nach Rom gingen und dort ihren Lehrstuhl aufschlugen. Abron bearbeitete wie sein Lehrer die Elemente und Formen der Redetheile, und wird in Bezug auf Flexion und Wortbildung oft zitirt. Auch Apollonios Dyskolos, der in seiner Syntax den Tryphon oft angreift und seinen Tadel über des Tryphon Ansichten selbst mit bittern Ausfällen steigert, würdigt den Habron seiner Berücksichtigung und behandelt ihn schonender als seinen Lehrer. Habron schrieb über die Pronomina, Περὶ ἀντωννμιών (§. 207. Anm. 38.) und Περὶ παρωνύμων (§. 207. Anm. 15.). Gleichzeitig mit Pamphilos und Habron lebte der Schüler des

<sup>6)</sup> Galen. de Medic. Simpl. VI, 143. 'Ο Πάμφιλος εξέγραψε (Lobeck im Aglaoph. p. 910. εξ έγραψε) βιβλία (περί βοτανών) πλήθος ὀνομάτων εφ' έκάσιη μάτην προςτιθείς, είθ' έξής, εί τις αὐτών εξ ἀνθρώπων μετεμορφώθη διηγούμενος, είτα ἐπφδάς καὶ σπονδάς δή τινας καὶ θυμιάματα ταῖς ἐπὶ τούτων (Lob. ἐπὶ ταῖς τούτων) ἀναιρέσεσι προςγράφων, ἔτέρας δὲ γοητείας [Αίγυπτίας] τοιαύτας ληρώδεις ἄμα τισίν ἐπφδαῖς, ᾶς ἀναιρούμενοι τὰς βοτάνας ἐπιλέγουσι.

<sup>7)</sup> Suidas: "Αβρων Φρύξ ή 'Pόδιος, γραμματικός, μαθητής Τρύφωνος, σοφιστεύσας εν 'Ρώμη, γεγονώς δ' εκ δούλων, ως φησιν Ερμιππος.

Metrikers Heliodor 8), I re n a o s von Alexandrien  $^{0}$ ), welcher sich in Rom aufhielt, dort seinen Namen latinisirte (Pacatus Minucius), und ebenfalls lexikographische Werke abfasste, sich hauptsächlich mit Beobachtung und Vergleichung der Dialekte abgab, zu den ersten Attikisten gehörte (§. 218. Anm. 4.) und einen Kommentar zu des Apollonios Argonautika und zum Herodot schrieb (§. 226.). Auch schrieb er über die feierlichen Aufzüge bei den Athenern (§. 239.). Ob er als Grammatiker zu den Analogisten oder Anomalisten gehörte, lässt sich aus den blossen Titeln seiner Schriften  $\pi \varepsilon \varrho i$  Artizige  $\sigma v r \eta \vartheta \varepsilon i \alpha \varsigma$  und  $K \alpha v \acute{o} v \varepsilon \varsigma$   $E \lambda \lambda \eta v \iota \sigma \mu o \~{o}$  nicht sicher schliessen, sowie man auch nicht weiss, ob er ein entschiedener Aristarcheer war oder nicht.

Aristarcheer dagegen und Schüler des Didymos Chalkenteros war Archibios, der Sohn eines Apollonios, wie es scheint, des Apollonios Charidis, Verfasser eines Kommentars zu den Epigrammen des Kallimachos <sup>10</sup>), und nicht zu verwechseln mit einem noch unter Trajan zu Rom lehrenden gleichnamigen Grammatiker, Archibios, dem Sohne eines Ptolemäos <sup>11</sup>). — Sohn und Schüler des erstgenannten Archibios war Apollonios der Sophist <sup>12</sup>), der noch unter August lebte und ein homerisches Lexikon schrieb (§.217. Anm. 3.). Er hatte einen berühmten Schüler, den

A p i o n 13) aus Oasis in Aegypten, wegen seines längern Aufenthalts

<sup>8)</sup> Küster ad Suid. s. v. Εἰρηναῖος machte den Irenãos zu einem Zeitgenossen des Apollonios Dyskolos und Aelios Dionys. Ritschl Alex. Bibl. 8. 140 fg. hat ihm und dem Metriker Heliodor zuerst das Zeitaker des August vindizirt.

<sup>9)</sup> Suidas s. Πάχατος et Ελρηναϊος. Ελρηναϊος, ὁ χαὶ Πάχατος χληθείς τῆ 'Ρωμαίων διαλέχιφ, μαθητής 'Ηλιοδώρου τοῦ μετριχοῦ, γραμματιχός, 'Αλεξανδρεύς. Cf. Fabríc. Bibl. Gr. VI. p. 170.

<sup>10)</sup> Suidas: 'Αρχίβιος 'Απολλωνίου, γραμματικός. των Καλλιμάχου ἐπιγραμμάτων ἐξήγησιν. Cf. Villois on Prolegg. ad Apollon. Soph. p. II.

<sup>11)</sup> Suidas: 'Αρχίβιος Πιολεμαίου, Λευκάδιος η 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός των ξως Τραϊανού του Καίσαρος εν 'Ρώμη παιδευσάντων.

<sup>12)</sup> Suidas: 'Απολλώνιος 'Αρχεβούλου η 'Αρχιβίου. Εγραψε περί λέξεων Όμηρικών κατά στοιχείον.

<sup>13)</sup> Suidas: 'Απίων (über die Schreibart 'Αππίων s. Alberti ad Hesych. praesat. not. 3.) ὁ Πλειστονίχου, ὁ ἐπιχληθεὶς Μίχθος, Αἰγύπτιος, κατάς δ΄ Ελικώνιον Κυής, γυαμματικός, μαθητής 'Απολλωνίου τοῦ 'Αυχιβίου. ἡκηκόει δὲ καὶ Εὐψυάνουος γηραίου καὶ ὑπὲρ ο΄ ἔτη γεγονότος, Διδύμου δὲ τοῦ μεγάλου θυεπτός. ἐπαίδευσε δ' ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος καὶ Κλαυ-

und erhaltenen Bürgerrechts in Alexandrien auch "Alexandriner" genannt. Er war der Sohn des Posidonios 1-1) und hatte ausser Apollonios auch den Didymos und den über 100 Jahre alten Euphranor zu Lehrern. Bei seinem enormen Fleisse, durch den er wohl den Beinamen Móx905 15) erhielt, verschaffte er sich die mannichfachsten und umfassendsten Kenntnisse, und wusste sich bei seiner Eitelkeit in wunderbares Ansehen bei seinen Zeitgenossen zu setzen. Wenn wir seinem Gegner Josephos 16) trauen dürfen, so stellte sich Apion, nachdem er den Juden aus Hass alle Gelehrten abgesprochen und dagegen die griechischen Weisen hervorgehoben hatte, selbst in die Reihe der Männer wie Sokrates und Zenon, und preist Alexandrien glücklich, dass es einen solchen Bürger wie ihn habe. Seiner Ueberlegenheit über die meisten Gelehrten seiner Zeit mag er den Beinamen Πλειστονίκης 17) zu verdanken haben, so wie er auch sonst ehrenvoll genug als περιεργότατος γυαμματικών 18), ανήρ δοκιμώτατος 19), "litteris homo multis praeditus rerumque graecarum plurima atque varia scientia" 20) bezeichnet wird, und wegen seiner Verdienste um Homer Όμηοικός heisst. Apion lehrte unter den Kaisern Tiber und

Jίου ἐν Ῥώμη. ἢν δὲ Jιάδοχος Θέωνος τοῦ γραμματιχοῦ καὶ σύγχρονος Διονυσίου τοῦ Αλικαρνασσέως. ἔγραψεν ἐστορίαν και ἔθνος καὶ ἄλλα τινά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 503 sq. VI. p. 356. und hauptsächlich Lehrs Quaestiones epicae. Regim. 1837. in dissert. I. Quid Apio Homero praestiterit. p. 1—7 et 17—84. H. J. Voss de Hist. Gr. II. p. 190. (p. 234 sq. Westerm.). De Burigny Sur Apion le celèbre gramm. in den Mém. de l'Acad. d. Inscr. T. XXXVIII. p. 171 sqq. Villois on Prolegg. ad Apollon. Soph. VII sqq.

<sup>14)</sup> So nach Africanus bei Euseb. Pr. Ev. X, 10.

<sup>15)</sup> Suid. s. v. Anlwe und Aντέρως, u. Apollon. Dysc. Synt. p. 92, 6. Schol. ad Aristoph. Pac. 778. Dieser Beiname Μόχθος würde dann dem Χαλκέντεγος des Didymos entsprechen. Cf. Sturz de nomin. Graec. Op. p. 124. Lehrs l. c. p. 24. nimmt Μόχθος für ἀνήρ φορτικός, homo insolens.

<sup>16)</sup> Joseph. contra Apionem II, 12.

<sup>17)</sup> Clement. Alex. Strom. I, p. 285. cf. Euseb. Pr. Ev. X, 12. Gell. N. A. VI, 8. Appion, Graecus homo, qui Plistonices est appellatus. Mit Unrecht also nennt Suid. s. v. Δηίων den Apion einen Sohn des Pleistonikes. An Πλειστονείκης ist wohl weniger zu denken.

<sup>18)</sup> Africanus ap. Euseb. Pr. Ev. X, 10.

<sup>19)</sup> Tatian. adv. Graec. c. 37.

<sup>20)</sup> Gellius N. Att. V, 14.

Klaudius zu Rom, wo ihn Plinius der Aeltere kennen lernte 21). Unter dem Kaiser Kaligula lehrte er in Alexandrien und war der Nachfolger des Grammatikers Theon, des vielzitirten Kommentators (siehe Anm. 1.). Apion gehörte zu den Abgeordneten, welche die Alexandriner mit der Petizion an Kaligula nach Rom schickten, die Juden aus ihrer Stadt zu vertreiben; er nahm sich dieses Geschäftes sehr eifrig an und schrieb auch ein Buch gegen die Juden, welches theilweise noch erhalten ist in der Apologie des Josephos gegen Apion. Apion war ein eben so wissensreicher als sprachgewandter Mann; er besass eine leichte, geschmeidige und dennoch feurige Beredsamkeit 22). Seine Belesenheit zeigte er in der Abfassung einer Auzahl umfangreicher Bücher. Er schrieb eine iotogia xat' έθrη 23), in der von Aegyptern, Juden, Persern, Römern, ja von allen Völkern die Rede war. Berühmt waren seine 5 BB. Alγυπτιακά<sup>24</sup>), in denen alles Wunderbare, was in Aegypten je gesehen oder gehört worden ist, zusammengestellt war; leider nicht ohne Eitelkeit und Prunksucht 25). Ferner wird von Apion erwähnt: Περὶ ᾿Απικίου τουφῆς <sup>26</sup>); Περὶ Μάγου <sup>27</sup>); De disciplina metallica<sup>28</sup>). Vorzüglich aber haben wir seine grammatischen Werke zu erwähnen. Apion war Grammatiker im weitesten Umfange des Wortes. Er behandelte die Elemente der Sprache mit gleichem Eifer, wie er sich mit der Erklärung und Kritik des Homer abgab und das weite Gebiet des historischen Wissens umfasste. Er schrieb Περί στοιχείων (§. 202. Anm. 1.); Περί της 'Ρωμαϊκής διαλέκτου (§. 219. Anm. 28.); als Wortexeget verdieute er sich den Beinamen ό ἐτυμολογῶν (§. 214. Anm. 48.) und schrieb Γλῶσσαι Όμηρικαί §. 217. Anm. 4.). Er löste Probleme (§. 223.), erklärte den Ho-

<sup>21)</sup> Plin. H. N. XXX, 2, 6. (p. 50. ed. Bip.).

<sup>22)</sup> Gellius N. Att. VI, 8. Facili atque alacri facundia erat.

<sup>28)</sup> Suid. s. v. 'Anlwy.

<sup>24)</sup> Tatian adv. Graec. c. 87 (p. 273. E. ed. Paris. 1742.).

<sup>25)</sup> Gellius N. Att. V, 14. (cf. VII. 8.). Eins libri non incelebres feruntur, quibus omnium ferme, quae mirifica in Aegypto visuntur audiunturque, historia comprehenditur; sed in his quae audivisse vel legisse dicit, fortasse a vitio studioque ostentationis fit loquacior; est enim sane quam in doctrinis suis venditator. Vgl. Anm. 29.

<sup>26)</sup> Athen. VII. p. 294. F.

<sup>27)</sup> Suid. s. v. Il as ons.

<sup>28)</sup> Plinii Argum. libri XXXV. Tom. I. p. 116. Sillig.

mér (§. 226.), dem er wie Krates alle Weisheit späterer Zeit beilegte (§. 107. Anm. 44.), und lieferte auch eine anerkannte Textrezension dieses Dichters (§. 235.). Mischte sich nun die Prahlerei mit seiner Gelehrsamkeit <sup>29</sup>) und der Uebermuth, Alles zu wissen und Alles erklären zu können, auch mit in die ernsteren exegetischen und kritischen Studien, so kann nach Allem, was über den Apion vorliegt, doch nicht geläugnet werden, dass er seinen Ruhm <sup>30</sup>) nicht ohne Verdienste erworben hat. Die Scholien zum Homer zitiren den Apion verhältnissmässig selten; desto öfter Eustath, wobei aber zu bemerken ist, däss das Meiste dem Apion Beigelegte dem Herodor, Anderes Anderen angehört, da Eustath, was er aus dem Buche ¾nίων καὶ Ἡρόδωρος zitirt, der Kürze wegen nur mit Apion's Namen zitirt hat <sup>31</sup>).

Apion hatte unter seinen Schülern den Alexandriner Anteros <sup>32</sup>), anch Apollonios genannt, der zu Rom unter dem Kaiser Klaudios lehrte und zwei Bücher Περὶ γραμματικῆς schrieb. Der Name Anteros kommt sonst nicht weiter vor, und ich vermuthe, dass sein Hauptname eben nur Apollonios gewesen sei. Welcher Apollonios dies war, dürfte sich auch vermuthen lassen. In den Venezianischen Scholien <sup>33</sup>) kommt ein ᾿Απολλώνιος ὁ τοῦ Θέωνος vor, welcher Ilias Y, 234 αν ἡρείψωντο statt ἀνηρείψωντο las. Dieser Theon ist sicherlich der obengenannte Vorsteher der grammatischen Schule (Anm. 1.), dem Apion als Diadoche folgte. Nichts liegt nun näher, als dass der Sohn des Theon nach dem Tode sei-

<sup>29)</sup> Plin. Hist. Nat. praefat. S. 25. Apion grammaticus, hic quem Tiberius Caesar cymbalum mundi vocabat, cum propriae famae tympanum potius videri posset, immortalitate donari a se scripsit, ad quos aliqua componebat.

<sup>30)</sup> Senec. Epist. LXXXVIII, 34. Apion grammaticus, qui sub C. Caesare tota circumlatus est Graecia, et in nomen Homeri ab omnibus civitatibus adoptatus.

<sup>31)</sup> Cf. Lehrs l. c. pag. 1.

<sup>82)</sup> Suidas: Αντέρως, δ καὶ Απολλώνιος, 'Αλεξανθηεύς, γραμματικός, παισεύσας εν 'Ρώμη επὶ Κλαυδίου τοῦ μετὰ Γάϊον βασιλεύσαντος, εφ' οὖπερ καὶ Ἡρακλείθης δ Ποντικός γεγονεν. ἀκουστής δ' ἦν 'Απίωνος τοῦ Μό-χθου. φερονται αὐτοῦ βιβλία περὶ γραμματικής δύο.

<sup>83)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. Υ, 284. ἀνηρείψαντο] Είσὶ μέντοι οι τὸν ᾶν σύνδεσμον παρέλαβον, ὧν έστι καὶ 'Απολλώνιος ὁ τοῦ Θέωνος, τοιοῦτύν τι ἐκδεχόμενος, ἀνήρπασαν ἀν αὐτὸν οἱ δὲ θεοὶ τῷ Διὶ χάριν τοῦ κάλλους, εἰ ἔζη.

nes Vaters die Schule des Apion besuchte und sich später wie sein Lehrer mit der Erklärung des Homer abgab. Uebrigens könnte die Notiz des Scholiasten auch aus dem angeführten Werke  $\Pi \epsilon \rho i \gamma \rho \alpha \mu - \mu \alpha \tau \iota \times \tilde{\eta} \zeta$  entlehnt sein.

Dieser Apollonios Anteros, den wir für den Sohn des Theon halten, kann uns auch aus einer Verlegenheit helfen, die uns der von Suidas 31) genannte Aper bereitet. Dieser Aper wird ein Schüler des Aristarch (? d. h. Aristarcheer) und berühmter Grammatiker zu Rom unter Klaudius genannt, den wegen seiner Angriffe auf Didymos Heraklid von Heraklea in Pontos, in dem Werke Aéogas angegriffen habe. Eine solche Nachricht lässt in Aper einen Mann vermuthen, der zu seiner Zeit in Ansehn stand; und doch finden wir ihn sonst nirgends genannt und auch nicht Eine Schrift von ihm zitirt; man keunt weder Vaterland, noch seine Vorfahren Dieses Schicksal hat nun zwar eine Anzahl ande-Nachkommen. rer Grammatiker von Bedeutung mit ihm zu theilen; allein bei Aper, der ein Aristarcheer genannt wird, dürfte man gar zu leicht vermuthen, dass er ein Alexandriner gewesen sei. Nicht ohne Grund haben daher neuere Grammatiker den Namen Aper für verdachtig gehalten und statt dessen Aσπερ (Asper) zu lesen vorgeschlagen 35), welcher Name auch noch in späterer Zeit von einem Grammatiker und Kommentator des Terenz und Virgil getragen wird. Wir haben nun, wenn die Korrektur richtig ist, also ein ächt römisches Wort, das gewiss nur ansänglich eine Eigenschaft bezeichnete, wie etwa Δύσχολος, Μόχθος, Χαλκέντερος, und erst später durch den häufigen Gebrauch zum wirklichen Eigennamen wurde. Der Beiname Asper wurde unserem Grammatiker wohl wegen seiner heftigen Opposizion gegen Didymos (πολλά τὸν Δίδυμον διασύρων) beigelegt, und gab Veranlassung, dass sein wirklicher Name zurücktreten musste. Indessen scheint auch letzterer nicht verloren zu sein; wir vermuthen, dass jener Gegner des Didymos kein anderer war als der oben genannte Apollonios, Sohn des Theon, genannt Anteros, der wie Asper unter Klaudius in Rom lehrte, über Grammatik geschrieben und sich mit Erklärung des Homer abgegeben hatte. Gerade die homerischen Studien mögen

<sup>34)</sup> Suidas s. v. Ἡρακλείδης Ποντικός. Siehe die Stelle in Anm. 43.

<sup>35)</sup> Vgl. Th. Bergk Zeitschr. f. Alt. Wiss. 1845. Febr. S. 125 fg., der übrigens den Asper für einen römischen Grammatiker hält.

ihm Gelegenheit geboten haben, den Didymos anzugreifen, wenn überhaupt der berühmte Didymos zu verstehen ist, was wir sehr bezweifeln; vielmehr glauben wir, dass Apollonios entweder Didymos den Jüngeren oder gar den Sohn des Heraklid, der auch Didymos 36) hiess und Grammatiker war, durchgehechelt hatte. Um so erklärlicher wird der Groll des Heraklid gegen den erbitterten und heftigen Angreifer des Didymos. Wohl konnte Heraklid denjenigen, der seinen Lehrer oder den lieben Sohn kränkte, als einen Άντέρως bezeichnen. Lieser Αντέψως ist der latinisirte Asper, der Zeitgenosse des Kaisers Klaudius und Nero. Apollonios Auteros blieb wahrscheinlich bis an sein Ende in Rom und wurde der Vorfahr des spätern Kajus Acmilius Asper, der auch als Asperiunior 37) bezeichnet wird. Den Namen Aemilius nahm Apollonios, oder einer seiner Nachkommen, beim Empfange des römischen Bürgerrechts, und gewiss nicht ganz zusällig an; er erinnert ebenfalls an 'Αντέρως = αντεραστής = Aemulus.

Wenn Asper, der unter Klaudius in Rom eine Schule hatte, Schüler des Aristarch <sup>38</sup>) gewesen sein soll, so ist das unmöglich; eben so bedenklich aber ist es auch, wenn Heraklid ein Schüler des berühmten (τοῦ πάνυ). Didymos genannt wird. Entweder ist bei Suidas statt Διδύμφ τῷ πάνυ ἐφοίτησεν (Ἡρακλείδης) zu lesen Δι-δύμφ τῷ νέφ, oder die ganze Stelle ὅστις Διδύμφ τῷ πάνυ κατὰ τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἐφοίτησεν ist eine berichtigende Randbemerkung zu Ἦπερος τοῦ Ἦριστάρχου μαθητοῦ gewesen, die von Jemandem ausgegangen ist, der recht gut eingesehen hat, dass Asper, der Zeitgenosse des Heraklid war, kein Schüler Aristarch's mehr gewesen sein konnte. Wir tragen daher kein Bedenken, den Heraklid zu einem Schüler Didymos des Jüngeren ³θ) zu machen. Wer dieser jüngere Didymos war, erfahren wir aus Suidas nicht weiter, ob der Sohn des berühmten Chalkenteros oder nicht? Ein Sohn

<sup>36)</sup> Suidas s. v. Δίθυμος ό τοῦ Ἡρακλείδου, γραμματικός, δς διέτριψε παρά Νέρωνι καὶ ἐχρημαιίσατο · μουσικός τ' ἢν λίαν καὶ πρὸς μέλη ἐπιτήθειος.

<sup>87)</sup> Putsch Corp. Gramm. p. 1725—1736. enthält: Asperi innioris Ars. Cf. Suringar Historia crit. Scholiastarum Lat. Vol. I. p. 255.

<sup>38)</sup> Suid. 8. v. Ἡρακλείδης Ποντικός · — ὅστις Διδύμω τῷ πάνυ κατὰ τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἐφοίτησεν. οὖτος ἐπειδὴ ἤκουσεν Ἦπερος (Ἦπερος) τοῦ ᾿Δριστάρχου μαθητοῦ κτλ.

<sup>39)</sup> Snidas: Δίθυμος νέος· 'Αλεξανθρεύς, γραμματικός· δε εσοφίστευσεν έν 'Ρώμη. έγραψε Πιθανά· περί δρθογραφίας· καὶ άλλα πλείστα καὶ άριστα

des Didymos würde mit seinem mittleren Lebensalter in die Zeit des Tiber und Klaudius fallen. Nun nennt Suidas einen Grammatiker Didymos, der den Beinamen Klaudius führte 40). Dieser Didymos erhielt nicht unwahrscheinlich seinen Namen durch Manumission vom Kaiser Klaudius 41), unter dem er in Rom lehrte, nachdem er schon vorher unter Tiber in Alexandrien seine Schule eröffnet haben mochte, wo ihn Heraklid hörte und lieb gewann. Dieser Zeit entspricht auch der Umstand, dass Didymos Klaudios des Herakleon Kommentar zum Homer epitomirte. Den jüngern Didymos und den Didymos Klaudios für Eine Person zu halten und in dieser Person den Sohn des Chalkenteros zu finden, ist wohl nicht zu gewagt. Es wären dann die beiden angegebenen Artikel Δίδυμος νέος und Δίδυμος Κλαύδιος bei Suidas in Einen zu verschmelzen, wie Bernhardy in der Anmerkung zu Suidas schon gethan hat 42). Diesem Didymos muss Heraklid, der sich als dessen Hyperaspisten zeigte, sehr ins Herz geschlossen gehabt haben; und aus Anhanglichkeit zu ihm scheint auch Heraklid seinem eigenen Sohne den Namen Didymos gegeben zu haben.

Heraklid von Heraklea in Pontos <sup>43</sup>), Schüler (?) und Gegner des Anteros oder Asper und Schüler des jüngeren Didymos, stand zur Zeit des Asper unter Klaudius und Nero in Rom einer

<sup>40)</sup> Suidas: Δίθυμος, δ Κλαύδιος, χρηματίσας, γραμματικός · Περὶ τῶν ήμαρτημένων παρὰ τὴν ἀναλογίαν Θουκυδίδη, Περὶ τῆς παρὰ τοῖς 'Ρωμαίοις ἀναλογίας, Επιτομὴν τῶν 'Ηρακλέωνος · καὶ ἄλλα τικά.

<sup>41)</sup> So vermuthet Fr. Ritter im Rhein. Mus. 1814. Jahrg. III. Hft. 3. S. 889 fg.

<sup>42)</sup> Δίθυμος [νέος] ὁ Κλαύδιος χρηματίσας, 'Αλεξανθρεύς, γραμματικός, δς ξσοφίστευσεν ἐν 'Ρώμη· ἔγραψε [πιθανά, dieses Werk gehört dem Didy-mos Areios zur Zeit des M. T. Varro an] Περὶ δρθογραφίας, Περὶ τῶν ἡμαρτημένων παρὰ τὴν ἀναλογίαν Θουκυδίδου, κτλ.

<sup>48) 8</sup> uidas: 'Ηρακλείδης Ποντικός, ἀπό 'Ηρακλείας τοῦ Πόντου, γραμματικός, ὅστις Διδύμφ τῷ πάνυ (leg. τῷ νέφ, s. oben) κατὰ τὴν 'Αλεξανδρέων ἐφοίτησεν. οὖτος ἐπειδὴ ἤκουσεν "Απερος (leg. "Ασπερος) τοῦ 'Αριστάρχου (ἔ) μαθητοῦ εὐδοκιμοῦντος κατὰ τὴν 'Ρώμην πολλά τε τὸν Δίδυμον διασύροντος. ἔγραψε μέτρφ Σαπφικῷ ἤτοι Φαλαικίψ βιβλία γ΄ δυςερμήνευτα καὶ πολλὴν τὴν ἀπορίαν ἔχοντα προβαλλομένων ζητημάτων, ἄτινα λέσχας ἐκάλεσεν. Εἰς 'Ρώμην δὲ κομίσας καὶ τοῦ 'Απερος ('Ασπερος) καταφανεὶς (ἔ καταναστὰς) κατέμεινε σχολαρχῶν ἐν αὐτῆ ἐπὶ Κλαυδίου καὶ Νέρωνος. ἔγραψε δὲ καὶ ποιήματα ἐπικὰ πολλά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, p. 518. (wo viel Verwirrung herrscht) und VI. p. 369.

Schule vor. Seine Λέσχαι 11) in 3 BB., welche nach Suidas δυςεφμήνευτα καὶ πολλὴν τὴν ἀποφίαν προβαλλομένων ζητήσεων enthielten und im Sapphischen oder Phaläkischen Versmaas abgefasst waren, waren gegen Asper gerichtet. Die wenigen Fragmente, welche noch übrig geblieben, beweisen, dass in diesem Werke grammatische und mythisch-historische Themen (bei einem fingirten Gastmale?) zur Sprache gebracht waren. Ausserdem werden dem Heraklid noch beigelegt Περὶ ἐτυμολογίας (§. 214. Anm. 37.), Περὶ δυςκλίτων ὁημάτων 45).

Etwas jünger als Heraklid war Epaphrodit von Chäronea 46), Freigelassener des Modest, Präsekts von Aegypten, von welchem jener den Familiennamen Markus Mettius erhielt. Er lebte unter Nero bis auf Nerva in Rom, wo er sich eine grosse Bibliothek zusammenkauste von zum Theil sehr seltenen (ἀνακεχωρηκότων) Schriften. Er schrieb Περὶ λέξεων (§. 217. Anm. 23.), etymologisirte (§. 214. Anm. 51.), und kommentirte den Kratin, Sophokles (?), Homer, Hesiod, Kallimachos und Pindar (§. 226.).

Seleukos von Alexandrien 47) lehrte unter Tiber 48) zu Rom

<sup>44)</sup> Cf. A. Meineke Analecta Alexandr. p. 377 sqq.

<sup>45)</sup> Orionis Etym. p. 51, 2. Εὐράξ, οἶον πλευράξ, κατὰ ἀποβολήν τοῦ πλ. οὕτως Ἡρακλείθης εν τῷ περὶ δυσκλειων ἡημάτων. ἀπὸ δὲ τοὐτου δύναται τὸ πλάτος εὖρος, οἶον πλάτος καὶ εὖρος. ὡς γὰρ πρὸς τὸ ὀρθὸν μῆκος τὸ πλάτος.

<sup>46)</sup> Suidas: Ἐπαφρύδιτος Χαιρωνεύς, γραμματικός, Αρχίου τοῦ Αλεξάνδρου (Bernh. coni. 'Αρχιβίου τοῦ 'Αλεξάνδρεως) γραμματικοῦ θρεπτός, παρ' δῦ παιδευθεὶς ἀνήθη ὑπὸ Μυδέστου, ἐπάρχου Αλγύπτου, καὶ παιδεύσας τὸν υίὸν αὐτοῦ Πετηλίνον ἐν 'Ρώμη διέπρεψεν (Westerm. Βιογράφοι p. 367. coni. διέτριψεν) ἐπὶ Νέρωνος καὶ μέχρι Νέρβα, καθ' δν χρόνον καὶ Πτολεμαίος ὁ 'Ηφαιστίωνος ἢν καὶ ἄλλοι συχνοὶ τῶν ἀνομαστῶν ἐν παιδεία. ἀνούμενος δ' ἀεὶ βιβλία ἐκτήσατο μυριάδας γ' καὶ τούτων σπουδαίων καὶ ἀνακεχωρηκότων. τὸ δὲ σῶμα ἢν μέγας τε καὶ μέλας ὡς ἐλειραντώδης. τῷκει δ' ἐν τοῖς καλουμένοις Φαινιανοκορίοις, δύο οἰκίας αὐτόθι κτησόμενος. ὁ δὲ καὶ ἐ ἔτος ἄγων ἐτελεύτησεν ὑδέρφ περιπεσών. συγγράμματα δὲ καιέλιπεν ἐκανά. Ε u docia p. 168. setzt hinzu: ἔγραψε περὶ γραμματικῆς κάλλιστα καὶ εἰς Όμηρον καὶ Πίνδαρον ἐξήγησιν.

<sup>47)</sup> Suidas: Σέλευχος 'Αλεξανδρεύς, γραμματιχύς, δς έπεχλήθη Όμηριχός, εσοφίστευσε δ' εν 'Ρώμη. Εγραψεν έξηγητιχά είς πάντα ώς είπειν ποιη-τήν, περί τῆς εν συνωνύμοις διαφοράς, περί τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων, περί τῶν παρ' 'Αλεξανδρεύσι παροιμιῶν, περί θεῶν βιβλία ρ' καὶ ἄλλα σύμμιχτα. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, 519. H. J. Voss Hist. Graec. p. 412. (p. 496. sq. Westerm.).

die Rhetorik, und ist nicht mit dem gleichnamigen Grammatiker und Dichter Seleukos von Emessa am Orontes (§. 195. Aum. 25.) zu verwechseln. Auch unser Alexandriner war Dichter und fasste als solcher eine Κυπρία καὶ Κρητική 19) ab. Als Grammatiker gab er sich hauptsächlich mit Homer ab und erhielt deshalb wie Krates und Apion den ehrenvollen Beinamen Όμηψικός. Er kommentirte den Homer (§. 226.), wobei er besonders die Interpunkzion berücksichtigte (§. 203. Anm. 23.), sonst auch kritisch verfuhr (§. 235.); erklärte die Aξονες des Solon, zeigte sich als Lytiker (§. 223.), und schrieb über die Sprichwörter bei den Alexandrinern (§. 247.). Als Grammatiker gehörte er wahrscheinlich zu den Analogisten, da er Περί Ελληνισμοῦ schrieb (§. 219. Anm. 15.). Er erklärte Glossen (§. 219. Anm. 12.) und den Unterschied von Synonymen (§. 215. Anm. 19.). Ausserdem verfasste er ein grosses Werk Ilsgi Isov (§. 240.), Περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων, Σύμμικτα 50) und cin literarhistorisches Περί βίων (§. 250.).

Ziemlich gleichzeitig mit Seleukos scheint Philoxenos der Alexandriner 51) gelebt zu haben, welcher ebenfalls in Rom lehrte. Ueber seine Lebensverhältnisse sind gar keine Nachrichten übrig, und merkwürdig ist, dass Athenäos diesen für die grammatische Literatur so fruchtbaren Schriftsteller nur ein einziges Mal (lib. II. p. 53. A.) zitirt. Er bearbeitete besonders den etymologischen Theil der Grammatik und schrieb Περί προςφδιών (§. 204. Anm. 8.), Περί

<sup>48)</sup> Menage ad Diog. Laert. III, 109. "Circa Tiberii tempora videtur fuisse". Ihm stimmt Ranke Aristoph. vit. p. CLXXIX. N. 61. bei. Sueton Tib. c. 56. erwähnt einen Seleukos, den schon Torrentius mit dem Alexandriner identifizirte.

<sup>49)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. Α, 381. Σέλευχός φησιν έν τῆ Κυπρία καὶ Κρητική.

<sup>50)</sup> Ausser Suidas zitirt die Σίμμικτα der Scholiast ad Apollon. Rh. II, 1054. und vielleicht entlehnte aus ihnen, was Athenaeos anführt in II, 40. C. IV, 155. D. E. 172. D. cf. l, 21. D. über den Tänzer Bathyll'zur Zeit des August.

<sup>51)</sup> Suidas: Φιλόξενος 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός, δς εσοφεστευσεν εν 'Ρώμη. Περί μονοσυλλάβων δημάτων, Περί σημείων των εν τη 'Ιλιάδι, Περί
των είς μι ληγόντων δημάτων, Περί διπλασιασμού, Περί μέτρων, Περί
της των Συρακουσεων διαλέκτου, Περί ελληνισμού ς', Περί συζυγιών,
Περί γλωσσών ε, Περί των παρ' Όμηρο γλωσσών, Περί της Λακώνων
διαλέκτου, Περί της 'Ιάδος διαλέκτου και των λοιπών. Cf. Fabric. Bibl.
Gr. I. p. 519. Villois on Prolegg. in Hom. p. XVIII.

μέτοων (§. 205. Anm. 9.), Περὶ συγκριτικῶν (§. 207. Anm. 13.), Περὶ συζυγιῶν, Περὶ μονοσυλλάβων ὁημάτων, Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων, Περὶ διπλασιασμῶν oder ἀναδιπλασιασμοῦ und ein 'Ρηματικόν' (§. 209. Anm. 32 ff.); ausserdem bewährte er sich als Glossograph (§. 217. Anm. 9.) und Dialektograph (§. 219. Anm. 16.). In Bezug auf Homer schrieb er ausser Περὶ τῶν παρ' Ὁμήρη γλωσσῶν (§. 217. Anm. 10.) noch Περὶ σημείων τῶν ἐν τῆ Ἰλιάδι. Die Scholien zu Homer haben oft auf ihn Rücksicht genommen.

Fast sämmtliche bisher genannten Grammatiker haben sich von Alexandrien nach Rom übergesiedelt und in der Zeit von August bis auf Nero gelebt. Eben so lebten viele berühmte und gelehrte Männer unter Nero bis Trajan und später, wie diess auch Suidas s. v. Ἐπαφρόδιτος schon bemerkt.

In diese Zeit gehört der Grammatiker Dionys von Alexandrien 52), des Glaukos Sohn, Schüler des Philosophen Charemon und Vorsteher der Bibliothek seiner Vaterstadt. Er war Lehrer des Grammatikers Parthenios, der Περί τῶν παρὰ τοῖς ἱστοριχοῖς λέξεων ζητουμένων (§. 217. Anm. 48.) schrieb. —

Der Grammatiker und Philosoph Pollion von Alexandrien 53), auch Valer genannt, Verfasser von 'Αττικαί λέξεις (§. 218. Anm. 25.), und sein Sohn Diodor Valer 54), Verfasser einer έξηγησις τῶν ζητουμένων παρά τοῖς ἱ ὑἡτορσι (§. 217. Anm. 65.) und wahrscheinlich auch eines Λεξικὸν ὑητορικὸν (§. 217. Anm. 64.), gehören in die Regierungszeit des Hadrian.

Der Zeit nach schliesst sich an die ebengenannten Alexandriner der Sohn des Hermias, Nikanor von Kyrene 55) an, auch von

<sup>53)</sup> Suidas: Διονύσιος 'Αλεξανδρεύς, ὁ Γλαύχου υξός, γραμματικός, ὅστις ἀπὸ Νέρωνος συνήν καὶ τοῖς μέχρι Τραϊανοῦ, καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν προῦστη, καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιστολῶν καὶ πρεσβειῶν ἐγένετο καὶ ἀποκριμάτωκ. ἢν δὲ καὶ διδάσκαλος Παρθενίου τοῦ γραμματικοῦ · μαθητής δὲ Χαιρήμονος τοῦ φιλοσόφου, δν καὶ διεδέξατο ἐν 'Αλεξανδρείς.

<sup>58)</sup> Suldas: Πωλίων 'Αλεξανδρεύς, ὁ Οὐαλέριος χρηματίσας, φιλόσοφος, γεγονώς ἐπ' 'Αδριανοῦ, οὖ παῖς Διόδωρος φιλόσοφος, ὁ γράψας ἐξήγησιν
τῶν ζητουμένων παρὰ τοῖς ἱ ἑήτορσιν. ἔγραψε συναγωγὴν 'Αιτιχῶν λέξεων χατὰ στοιχεῖον καὶ ἄλλα τινὰ φιλόσοφα.

<sup>54)</sup> Suidas: Διόδωρος, δ Οὐαλέριος ἐπιχληθείς, φιλόσοφος, μαθητής Τηλεχλέους, 'Αλεξανδρεύς, υέὸς Πωλίωνος του φιλοσόφου του γράψαντος τήν 'Αττικήν λέξιν, γεγονώς ἐπὶ τοῦ Καίσαρος 'Αδριανοῦ.

<sup>56)</sup> Athen. VII, 296. D. Νικάνως ό Κυρηναίος έν Επετογμασίαις τον Μελικέςτην φησί Γλαύκον μετονομασθήναι.

seinem Aufenthalte in Alexandrien 'Αλεξαιδυείς 56) genannt, und wohl nicht derselbe, den Stephan von Byzanz einen Hieropolitaner 57) nenut, wie Fabricius annahm 58) und wozu ihn nur der Beiname 6 νέος Όμησος verleiten konnte, den Stephan dem Nikanor giebt. Wer weiss aber, woher Stephan seine Nachricht von einem Hieropolitaner Nikanor hernahm, der vielleicht eine Partie des troischen Sagenkreises episch behandelt hatte und deshalb "der neue Homer" genannt wurde. Gewiss ist er mit dem Alexandriner nicht identisch, indem der letztere schwerlich seiner Interpunkzion des Homer wegen ein neuer oder jüngerer Homer genannt worden sein dürfte. Dagegen scheint uns der Kyrenäer und Alexandriner eine und dieselbe Person zu sein, während man in neuerer Zeit diese beiden gerade zu trennen gesucht hat 50). Denn der Nikanor bei Stephan (mit Ausnahme der Anm. 57. angeführten Stelle) ist einzig und allein der Verfasser der Metoropasiai, wie die einzelnen Stellen beweisen (§. 217. Anm. 83.), und derselbe heisst s. v. Αθλιβις und Τίβυρις ebenfalls Sohn des Hermias, wie bei Suidas der Alexandriner. Es ist daher anzunehmen, dass unser Nikanor ein Kyreneer φύσει, ein Alexandriner Géosi war, da er in Alexandrien seine grammatischen Studien machte und auch ein besonderes Werk Πευί 'Αλεξανδυείας 60) in mehreren Büchern schrieb. Seine Hauptthätigkeit wandte Nikanor dem Homer zu in dem Werke Περί στιγμής (§.-203. Anm. 18.); dann auch dem Kallimachos. Die einzelnen Werke finden sich bei Suidas (Anm. 56.) aufgeführt.

<sup>56)</sup> Suidas: Νικάνως ὁ Έρμειου, 'Αλεξανδυεύς, γραμματικός, γεγονώς επ' Αδριανού τοῦ Καίσαρος, δτε καὶ Έρμιππος ὁ Βηυίτιος. Περὶ στιγμῆς τῆς παρ' Όμήρω καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν διαφοράς ἐν τῆ διανοία, Περὶ στιγμῆς τῆς καθόλου βιβλία ς', ἐπιτομὴν τούτων βιβλίον ά, Περὶ στιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχω, Κωμωδούμενα, Περὶ ναυστάθμου, Περὶ τοῦ ὧναξ, [περὶ στιγμῆς] καὶ ἄλλα. Das letzte Περὶ στιγμῆς ist ein späterer Zusatz, wozu noch die Randglosse kommt: ἐψ' ἢ πραγματεία σκωπτόμενος πρὸς τινῶν Στιγματίας ἐκαλεῖτο· οὐ γὰρ δήπου ὡς δοῦλος οὕτως ἐσκώπτετο.

<sup>57)</sup> Steph. Byz. s. v. Ίεράπολις — τὰ έθνικὰ Ἱεραπολίται· ἀψ' οὖ Νικάνωρ ὁ νέος Ὅμηρος καὶ Πόπλιος καὶ Σεραπίων σιωϊκοὶ καὶ ἄλλοι πλεῖστοι Ἱεραπολῖται.

<sup>58)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I, p. 368 sq. u. p. 517.

<sup>59)</sup> So unterscheidet auch Meier Comment. Andocid. VI, part. 18. pag. 68. den Verfasser der Μετονομασίαι vom Zeitgenossen des Hædrian.

<sup>60)</sup> Wenigstens zitirt das erste Buch Steph. Byz. s. v. 'Αλεξάνδρεια (p. 82, 21. Westerm.).

Unter und kurz nach Hadrian lebte Orion von Alexandrien 61), Verfasser von 'Αττικαί λέξεις (§. 218. Anm. 27.); ob er auch Περί έτυμολογίας geschrieben habe, wird bezweifelt (§. 214. Anm. 39.).

Als Lehrer des Kaisers Verus, der von 161—189 regierte, werden drei Grammatiker genannt, der Pergamener Telephos (§. 195. Anm. 7.) und die beiden Alexandriner Valer Harpokration und Hephästion (2), so dass wir die Blütezeit derselben in das erste Viertel des zweiten Jahrhunderts setzen können. Dem Harpokration hat man bald ein frühes bald ein sehr spätes Zeitalter zugeschrieben; am passendsten setzt man ihn wohl in die Zeit des Trajan und Hadrian (vgl. §. 217. Anm. 57.). Wir haben von ihm noch ein Lexikon zu den Zehn Rednern. Ausserdem schreibt ihm Suidas noch eine Δνθηρών συναγωγή zu (§. 247.).

He phastion von Alexandrien 63) bearbeitete hauptsächlich die Metrik (§. 205. Anm. 11.), und zeigte sich als Lytiker (§. 223.) und Kritiker (§. 236.). Seine Abhandlungen "über den Weidenkranz bei Anakreon" und "über Antiphon bei Xenophon" (§. 223.) gelten für Plagiate. — Sein Sohn war der Grammatiker und Dichter Ptolemäos 64), der den Beinamen Chennos führte. Ausser seinen Gedichten Σφίγξ und ἀνθόμηφος fasste er eine Sammlung mythologischer Erzählungen in 6 BB. ab (vgl. §. 247.). Sein Vater lebte zur Zeit des Trajan und Hadrian, was auch chronologisch damit übereinstimmt, dass er Lehrer des Kaisers Lucius Verus war. Wenn nun Suidas l. c. auch den Ptolemäos Chennos in die Zeit der ersten beiden genannten Kaiser versetzt, so lässt sich dieses noch zusammenreimen; aber offenbar zu früh setzt derselbe Suidas den Ptolemäos an, wenn er (s. v. Ἐπαφφόδιτος, s. Anm. 46.) letzteren zum

<sup>61)</sup> Suidas: Ώρίων 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός. 'Ανθολόγων, 'Αττικών λέξεων συναγωγήν, Περί ετυμολογίας, εγκώμιον 'Αδριανού του Καίσαρος.

<sup>62)</sup> Capitolin. vit. Veri cap. 2.

<sup>63)</sup> Suid. s. v. ήμφαιστίων. Vgl. §. 205. Anm. 11.

<sup>64)</sup> Suidas: Πιολεμαΐος 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός, ὁ τοῦ Ἡφαιστίωνος, γεγονώς ἐπί τε Τραϊανοῦ καὶ 'Αδριανοῦ τῶν αὐτοκρατόρων, προςαγορευ- θεὶς δὲ Χέννος. Περὶ παραδόξου ἐστορίας, Σφίγγα (δράμα δ' ἐστὶν ἱστορικόν), 'Ανθόμηρον (ἔστι δὲ ποίησις ἡαψωδιῶν κδ') καὶ ἄλλα τινά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 377 sq. H. J. Voss. Hist. Gr. p. 218. (p. 256. ed. Westerm.).

Zeitgenossen des Nero und Nerva macht 65). Die Blütezeit dieses Grammatikers möchte etwa ums Jahr 135. n. Chr. anzunehmen sein.

Der berühmteste und verdienstlichste Grammatiker in gegenwärtiger Periode war der Alexandriner Apollonios Dyskolos 66). Er wird ein Sohn des Mnesitheos und der Ariadue genannt, blühte zur Zeit des Hadrian und Antonin des Frommen. Den Beinamen Δυσκολος soll Apollonios von seinem mürrischen Charakter, oder auch von den schweren Aufgaben, die er zum Lösen stellte, erhalten haben 67). Lehrs 68) meint dagegen, dass dieser Beiname von dem diesem Grammatiker inwohnenden Ernst, mit dem er sich nicht zu den Spielereien der gewöhnlichen Grammatiker herabliess, ausgegangen sei. Er war so arm, heisst es, dass er sich nicht einmal Papier kaufen konnte und deshalb auf Scherben schrieb 69). Er studirte mit grossem Fleisse die Grammatik und ging, wie die meisten seiner gelehrten Landsleute dieser Periode, nach Rom, um dort

<sup>65)</sup> Jonsius Scriptt. hist. phil. lib. I. c. 2. sect. 4. wollte daher den Ptolemäos zum Lehrer oder Vater des Hephästion machen.

<sup>66) 8</sup> u i das: "Απολλώνιος 'Αλεξανδρεύς, ὁ κληθείς Δύσκολος, πατής 'Ηςωδιανού που πεχνογράφου γραμματικού, δς έγραψε τάδε Περί μερισμού τών του λόγου μερών βιβλία τέσσαρα, Περί συττάξεως τών του λόγου μερών, δ, Περί ξήματος ήτοι 'Ρηματικόν, έν βιβλίοις πέντε, Περί τών εἰς μι ληγόντων ξημάτων παραγώγων βιβλίον έν, Περί ζημάτων ήτοι 'Ονομασικκόν, έν, Περί δνομάτων κατά διάλεκτον, Περί τής έν θηλυκοϊς δνύμασιν εὐθείας, έν, Περί παρωνύμων, έν, Περί συγκριτικών και περί διαλέκτων Δωρίδος, 'Ιάδος, Αλολίδος, 'Αιθίδος, Περί σχημάτων 'Ομηρικών, Περί κατεψευσμένης ίστορίας, Περί παθών, Περί σύνων κατηναγκασμένων βιβλία β', Περί τόνων σκολιών βιβλίον ά', Περί προςφιδών' έ, Περί στοκχείων, Περί προθέσεων, Περί τών Διδύμου πιθανών, Περί σύνθέσεως (Αροllon. de pron. p. 89. zkirt seine Sobrift Περί συνθέτων), Περί δισρουμένων, Περί τοῦ τίς, Περί γενών, Περί πνευμάτων, Περί κιητικών, Περί συζυγίας. Cf. Fabrio. Bibl. Gr. VI. p. 271 agq.

<sup>47)</sup> Auctor vitne ap. Sylburg. In edit. Apollonii syntaxeos: Έκλήθη δε Δύσχολος, έπεὶ καὶ δυσχερής έστι κατά την φράσιν, δι' όλίγων δε λέξεων πολλά παριστά νοήματα, η ότι κακότροπος ην, η ότι έν ταϊς γυμνασίαις δυςλύτους απορίας έλεγεν. Έθος γάρ ην τοϊ, άρχαιοίς σοφοίς εἰς ένα τόπον συνέρχεσθαι, καὶ γυμνασίας χάριν αινιγματώδεις τινάς καὶ άσαφεῖς λέξεις φθέγγεσθαι

<sup>68)</sup> Aristarch: stud. Hom. p. 221. und in Quaestt. epp. p. 29 sq.

<sup>69)</sup> Auctor vitae: Τοσούτον δὲ ἢν πένης ὁ ᾿Απολλώνιος, ຝς ἐν όστράχον γράμειν τὰ ἐαυτοῦ συγγράμματα, διὰ τὸ μὴ εὐπορείν χάρτας πρίασθαι.

zu lehren; doch blieb er hier nicht lange, kehrte nach Alexandrien zurück, wo er im Bruchion bis an seinen Tod mündlich und schriftlich wirkte. Apollonios gehörte zu den gelehrtesten Mitgliedern des Museums. Eine Menge Schriften giebt den Beweis nicht nur von seinem scharfen eindringenden Verstaude, der im Stande war, durch die massenhafte Literatur der Grammatik sich durchzuarbeiten, ohne das eigene Urtheil aufzugeben und sich von der Tradizion leiten zu lassen. Den Wust von empirisch gefundenen oder gemachten Regeln brachte er in ein logisches System und verwirklichte, was die Krateteer den Aristarcheern gegenüber behauptet hatten, dass die Γραμματική keine blosse Έμπειρία, sondern eine Τέχνη sei (vgl. §. 88. Anm. 12.), durch seine grammatischen Werke. heisst deshalb auch vorzugsweise ὁ Τεχνικός (§. 201. Anm. 2.) oder Τεχνογφάφος (s. Suidas, oben in Aum. 66.). Er bearbeitete nicht nur den formellen oder etymologischen Theil der Grammatik, sondern auch die Syntax. Letzteres ist um so höher anzuschlagen, als er sich selbst erst auf diesem noch unbebauten Felde Bahn brechen musste (§. 212. Anm. 19.). Das von Suidas gegebene Verzeichniss seiner Werke ist nicht vollständig. Letztere erstreckten sich auf die Elemente, Περί στοιχείων (§. 202. Anm. 2.), Rechtschreibung, Περί ουθογραφίας (§. 203. Anm. 3.), die richtige Aussprache, Περί προςφδιών (§. 204. Anm. 19.); auf die Redetheile (§. 207. Anm. 1.), über deren einzelne er besondere Abhandlungen schrieb; besonders auf das Nomen (§. 208.) und Verbum (§. 209.) und deren Flexion. Und alles, was Apollonios in seinen zahl- und umfangreichen Werken 70) lehrte, beruhte auf so gediegenem Grunde, dass er für die spätern Grammatiker eben so sehr ein Orakel wurde, als es Aristarch für seine Schüler geworden war. Priscian hat das Verdienst, die Vorzüge der grammatischen Schriften des Apollonios wie seines Sohnes Herodian erkannt und ihren Inhalt auf die lateinische Sprache angewandt zu haben 71). Schüler, welche unmittelbar durch den

<sup>70)</sup> Der Zahl nach übertraf übrigens sein Sohn Herodian den Apollonios, und sehr bezeichnend spricht Priscian Procem. S. 4. (p. 5. Kr.) von einem pelagus Herodiani scriptorum und von Apollonii spatiosa volumina.

<sup>71)</sup> Priscian. Procem. (p. 8. Kr.) Cuius (cc. artis grammaticae) auctores, quanto iuniores tanto perspicatiores et ingénits floruisse et diligentia valuisse omnium iudicio confirmantur eruditissimorum. Quid enim Herodiani artibus certius? Quid Apollonii scrupulosis quaestionibus enu-

persönlichen Unterricht des Apollonios gebildet worden wären, werden, wenn wir seinen Sohn Herodian ausnehmen, eben nicht angeführt, und of negi 'Anokkokkok bei Proklos zu Hesiod bezeichnet den Apollonios selbst, wie Lehrs mit Hinweisung auf Apollonios de pronom. p. 143. B. dargethan hat 72).

Neben den grossen Verdiensten, die sich Apollonios durch seine grammatischen Studien erworben, war es kein geringeres, dass er seinen Sohn Herodian ist vielleicht verdienstlichen Grammatiker bildete. Anfangs scheint Herodian eine Zeitlang Mitglied des Museums gewesen zu sein, da er im Prucheion wohnte; aber nachher begab er sich nach Rom und wurde Lehrer und Freund des Mark Antonin 74). Herodian ist vielleicht gemeint, wenn Julius Ka-

cleatius possit inveniri? Cum igitur eos omnia fere vitia, quaecunque antiquorum commentariis sunt relicta, artis grammaticae expurgasse comperio certisque rationis legibus emendasse; nostrorum autem neminem post illos imitatorem eorum exstitisse, quippe in negligentiam cadentibus studiis litterarum, propter inopiam scriptorum: quamvis audacter, sed non impudenter, ut puto, constus sum pro viribus, rem arduam quidem, sed officio professionis non indebitam, supra nominatorum praecepta virorum, quae congrua sunt visa, in latinum transferre sermonem. — cf. lib. II, o. 6. (p. 76.) Sed incongruum videtur — — nos Apolionii et Herodiani, qui omnes antiquorum errores grammaticorum purgaverunt, vestigia relinquere. VI, c. 1. (p. 218.) Solatio enim mihi ipse esse possum, qui veterum scriptorum artis grammaticae vitia corrigere, quamvis audacissime, sed maximis auctoribus Herodiano et Apollonio confisus ingredior, si quid in meis quoque humani erroris acciderit scriptis, quod sit emendandum. Lib. VIII, c. 15. (p. 423.) cf. Lib. XI. init. (p. 515). Apolionius, summus auctor artis grammaticae. Lib. XII, c. 3. (p. 517). Apolionius quem nos quantum potnimus, sequi destinavimus. cf. XIV, c. 1. (p. 581.) u. XVII, c. 1. (p. 3.).

<sup>72)</sup> Procl. ad Hen. Opp. et Dd. 57. (p. 82 Gsf.) Μέμις ονται δε τον Ήσεοδον οί περι 'Απολλώνιον, διι ένικο άντι πληθυντικό έχρήσαιο. Cf. Lebrs Qu. Epp. pag. 29.

<sup>73)</sup> Suidas: Ηρωθιανός Αλεξανθρεύς, γραμματικός, υίος Απολλωνίου του γραμματικός του Ισικληθέντος Δυσκύλου γέγονε κατά τον Καίσαρα Αυτονίνον τον και Μάρκον, ώς νε ότερον είναι και Διονυσίου του την μουσικήν ίστορίαν γράψαντος και Φίλωνος του Βυβλίου έγραψε πολλά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 278 sqq. Lehrs im Rhein. Mus. 1842. S. 120 ff. Aug. Wettin De Herodiano grammatico. Hal. 1842. S. Jac. Foltz Quaestiones Herodianeae. Bonn. 1844. S.

<sup>74)</sup> Cf. Peyron in Sylburgii adnott. ad Etym. M. (im Etym. Gudian. ed.

pitolin sagt: Usus praeterea grammaticis, Graeco, Alexandro 75). Der Name Aelios Herodian 76) kommt ihm nicht zu. In Rom ergab er sich mit allem Fleisse den grammatischen Studien und legte die Früchte seiner ausgebreiteten Belesenheit und seines Scharfsinnes in einer grossen Anzahl wissenschaftlich gehaltener Schriften nieder. Priszian nennt ihn wie den Apollonios maximus auctor artis grammaticae (Anm. 71.) und Markellin wegen seiner bis ins feinste Detail eindringenden Untersuchungen artium minutissimus sciscitator 77). Er hiess wie sein Vater Τεχνικός (§. 201. Anm. 2.). Sein Hauptwerk war ή καθολική προςφδία, auch ή καθόλου genannt, die er auf Veranlassung des Kaisers Mark Antonin schrieb (Anm. 74.), dem sie auch gewidmet ist (§. 204. Anm. 22.). In diesem Werke hat Herodian so ziemlich Alles behaudelt, was in die Elementarund Formlehre gehört; doch werden auch noch spezielle Abhandlungen über dieselbe von ihm erwähnt, wie περί δοθογραφίας (§. 203. Anm. 4.), die Ἐπιμερισμοί (§. 203. Anm. 5.), Περί ἐγκλινομένων λέξεων (§. 204. Anm. 35.), Κανόνες περί συλλαβών έκτάσεως καὶ συστολης διαλαμβάνοντες (§. 205. Anm. 1.), Περὶ διχρόνων (§. 205. Anm. 2.). Auf die Redetheile überhaupt bezogen sich seine Ζητούμενα τών μερών τοῦ λύγου (§. 207. Anm. 2.), auf das Nomen insbesondere sein Όνοματικόν (§. 208. Anm. 19.), Περί παθών (§. 208. Anm. 21.), Περὶ παρωνίμων (§. 207. Anm. 16.), Περὶ γενών (§. 208. Anm. 11.), Περὶ μονήρους λέξεως (§. 208. Anm. 24.); auf das Verbum Περί δημάτων αθθυποτάκτων καί ανυποτάκτων (§. 209. Anm. 30.), Περὶ παθητικών (§. 209. Anm. 43.), Περὶ τών εἰς μι (§. 209. Anm. 44.), Περί συζυγιών (§. 209. a. E.), auf die Adverbien Περὶ ἐπιβοήματος (§. 207. Aum. 50.). Einen mehr rhetori-

Sturz pag. 730 fin.) Ο δε Ήρωδιανός οὖτος υίὸς ἢν ᾿Απολλωνίου. ἀπέστη τοῦ διδάξαντος πατρὸς καὶ ἐν Ῥώμη ἐπὶ Μάρκου ᾿Αντωνίνου άφικετο, ῷ φίλος ἐγένετο. ἔνθα καὶ τὴν μετρικὴν (μερικὴν ?) προςφδίαν καὶ τὴν καθόλου ἔγυαιψε, παρακληθείς ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος.

<sup>75)</sup> Vita M. Antonini cap 2.

<sup>76)</sup> Aelios wird Herodian in den Handschriften der St. Markus – Bibliothek (nach dem Katalog p. 275. 276.) genannt; allein die beiden Schriften, deren Verfasser Aelios Herodian war, nümlich περὶ σχημάιων (\$. 207. Anm. 20.) und Φιλέιαιρος (\$. 218. Anm. 15.), gehören unserem Alexandriner nicht an, der siets nur Herodian genannt wird.

<sup>77)</sup> Ammian. Marc. XXII. c. 16. Cf. Alberti ad Hesych. Procem. ad Eulog. not. 34.

schen Zweck verfolgten seine Schriften Περὶ σχήματος (§. 207. Anm. 19.), Περὶ ἡμαρτημένων λέξεων (§. 212. Anm. 10.), Περὶ βαρβαφισμού και σολοικισμού (§. 212. Anm. 11.). Ausserdem schrieb Herodian Πευὶ ἀριθμῶν, von den Zahlen oder der Schreibart der Ziffern bei den Griechen 78), Περί ζῶς μονοσυλλάβου 79), Εἰς τί ανεχφώνητον 80), eine 'Ανώμαλος πρόςοδος 81), Περί συντάξεως στοιχείων 82) und Περί ακλίτων δημάτων 83). — Schon aus den Titeln aller angeführten Schriften, zu denen noch die Kommentare zu des Didymos Werk Περί παθών (§. 208. Anm. 22.), zu des Apollonios Περί παθών und Περί γενών (§. 208. Anm. 11.), so wie seine grammatischen Mootuous (§. 223.) kommen, sehen wir, dass Herodian nur die Elementar- und Formlehre behandelte. Er wählte sich auch meist dieselben Gegeustände, die sein Vater schon besprochen hatte; denn er fand überall noch Dunkeles aufzuklären (§. 201. Aum. 18.), da Apollonios, wie dies schon dessen syntaktisches Werk zur Genüge zeigt, mehr den Sprachgeist zu fassen suchte, Herodian aber sich mit den Spezialien befasste. Beide Grammatiker erganzen sich daher in ihren Leistungen und bilden die Spitze der grammatischen Wissenschaft im Alterthum. Herodian lieferte auch eine Ausgabe des Homer (§. 235.); dagegen kommt ihm das Lexikon zu Hippokrates nicht zu, welches ihm das Etymologicum Magnum beilegt (§. 217. Ann. 28.).

Die vorhin genannten Ποστάσεις des Herodian fanden ihren Lytiker an einem Grammatiker Oros, den Suidas einen "Alexandriner" nennt <sup>84</sup>). Nun gedenkt aber Niemand ausser dem Lexiko-

<sup>78)</sup> Findet sich bei Aldus Manutius in der Sammlung der griechischen Grammatiker. Venet. 1495. Fol. und im Appendix des Thesaurus linguae Gr. von Henr. Stephanus.

<sup>79)</sup> Etym. M. p. 741, 49. 51.

<sup>80)</sup> Etym. M. p. 292, 57.

<sup>81)</sup> Etym. M. s. v. 'Aquaios, p. 146, 18.

<sup>82)</sup> Steph. Byz. s. v. 'Ayβάτανα (p. 8, 21. Westerm.).

<sup>83)</sup> Cf. Longin. de sublim. ed. Egger. p. LIX. nota.

<sup>81)</sup> Επίσες 'Ωρος 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός, παιδεύσας εν Κωνσταντινουπόλει. εγραφε Περί διχρόνων, Όπως τὰ εθνικὰ λεκτεύν, Αύσεις προτάσεων τῶν Ἡρωδιανοδ, Πίνακα τῶν ἐαυτοῦ, Περὶ εγκλιτικῶν μορίων, Όρθογραφίαν κατὰ στοιχείον, Περὶ τῆς ει διφθόγγου, Ὁρθογραφίαν περὶ τῆς αι διφθόγγου, Κατὰ Φρυνίχου κατὰ στοιχείον, [ἀιθολόγισν περὶ γνωμῶν. cf. 'Ωρίων Θηβαίος].

graphen eines Alexandriners Oros und letzterer hat auch vielleicht nie existirt. Den von Suidas ihm beigelegten Schriften zu Folge ist nur an den Milesier Oros zu denken. Ritschl 8.5) sucht eine Vermittelung dadurch herbeizuführen, dass er den zu Konstantinopel lehrenden "Alexandriner" zwar annimmt, aber die angeführten Schriften dem Milesier viudizirt. Wohl möglich, dass der Milesier wegen seines Aufenthaltes in Alexandrien, wo er Mitglied des Museums gewesen zu sein scheint, auch 'Αλεξανδοεύς genannt wurde; der Zusatz aber παιδεύσας έν Κωνσταντινουπόλει ist wohl dem Artikel 'Ωοίων Θηβαΐος hinzuzufügen, so wie auch am Ende des Artikels Υρος das αιθολόγιον περί γνωμών dem Orion zukömmt. Oros behandelte meist dieselben grammatischen Gegenstände wie Herodian und suchte das etwa Falsche oder Zweifelhafte ins Reine zu bringen. So kommentirte er nicht nur die Orthographie des Herodian, sondern schrieb auch eine eigene Όρθογραφία (§. 203. Anm. 10.); Περί έγκλιτικών μορίων (§. 204. Anm. 40.); Περί διχρόνων (§. 205. Anm. 6.) und  $\Pi \epsilon \varrho i \, n \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$  (§. 208. Anm. 25.). An ein ihm von Neueren beigelegtes Έτυμολογικόν ist nicht zu denken (vgl. §. 214. Anm. 20. u. §. 220. Anm. 16.); eben so wenig an eine Ίλιακή ποοςωδία, Πεοί παρωνύμων, Υπόμνημα Αυχόφορος, Επιμερισμοί, Περί πολυσήμων oder πολυσημάντων, wie Ritschl 86) dargethan hat. In grammatischen Dingen war Oros ein Gegner seiner Zeitgenossen 87). Herodian und Phrynichos; gegen Letzteren richtete er ein eigenes Werk, wenn anders der Titel Κατά Φρυνίχου κατά στοιχείον bei Suidas seine Richtigkeit hat. Oros stand in Ansehn und mag auch seine Anhänger gehabt haben; aber aus der Redensart οἱ περί Ώρον ist diess nicht unbedenklich zu schliessen und im Etymologicum Magnum ist Oros selbst damit gemeint 88).

<sup>85)</sup> Ritschl de Oro et Orione p. 9. sq. lässt den Artikel  $\Omega_{QOS}$  bei Suidas aus zwei Artikeln konfundirt sein:

<sup>&#</sup>x27;Ωρος 'Αλεξανθρεύς, γραμματικός, παιθεύσας εν Κωνσταντινουπόλει... έγραψε . . .

Ωρος Μιλήσιος... Εγραιμε περί διχρόνων, δπως τὰ έθνικα λεκτέον κτλ. 86) L. c. pag. 88 sq. u. p. 68.

<sup>87)</sup> So Ritschl l. c. p. 11. Lehrs Allgem. Schulzeitung 1835. N. 56. p. 449.

Dagegen O. Schneider Aristoph. scholl. fontt. p. 82. not. 6. setzt den

Oros in die Mitte des dritten Jahrhunderts.

<sup>88)</sup> Rtym. M. p. 48, 42., wo of neel Apor dem Merodian gegenüber gestellt wird.

Von Hadrian bis auf Theodos, oder von Herodian bis auf Ammonios und Helladios, welche sich 389 n. Chr. von Alexandrien nach Konstantinopel begaben (§. 215. Anm. 39. und §. 218. Anm. 53.), lebte noch eine Anzahl Grammatiker, die wenigstens in wissenschaftlicher Berührung mit den Alexandrinern standen, wie Phrynichos, Arkadios, Lesbonax u. A., von denen sich aber nicht sagen lässt, ob sie eine Zeitlang in Alexandrien gelebt und gelehrt haben oder nicht. Wir werden daher von ihnen an den geeigneten Stellen sprechen und brechen hier die Aufzählung der Alexandrinischen Grammatiker, zu denen wir übrigens noch unbedingt den Pelusioten Eudämon  $^{89}$ ), den Zeitgenossen des Liban und Verfasser einer  $\tau \acute{e}\chi \nu \eta \gamma \varrho \alpha \mu \mu \mu \alpha \tau \iota \varkappa \acute{\eta}$  (§. 201. Anm. 13.) und  $O_{\psi} \partial \sigma \varrho \varphi \varrho \dot{\alpha}$  (§. 203. Anm. 13.) rechnen dürfen, ab, um noch mit einigen Worten einiger anderen, ebenfalls durch philologische Studien verdienter Männer zu gedenken.

Gleich im Anfange unserer Periode lebten in Alexandrien drei Stoiker, welche nach der Weise ihrer Vorgänger in der früheren Periode sich mit sprachphilosophischen und exegetischen Arbeiten beschäftigten; nämlich die Alexandriner Potamon, der die Republik des Platon kommentirte (§. 209.); Theon, der Verfasser einer Rhetorik (§. 211. Anm. 15.) und eines Kommentars zu Apollodor (§. 226.), und Chäremon, der Lehrer des Nero und Vorgänger des Dionys von Alexandrien (vgl. Anm. 52.), dessen Ansicht von den Konjunkzionen Apollonios Dyskolos gedenkt (§. 207. Anm. 54.).

Unter oder kurz nach Hadrian lebte der Rhetor Aelios Sarapion %), der unter anderen eine Rhetorik schrieb (§. 211. Anm. 20.) und das Problem stellte: Εἰ δικαίως Πλάτων Ὁμηρον ἀπέπεμψε τῆς πολιτείας.

Eine grosse Zierde Alexandriens war der jüdische Gelehrte Philon von Alexandrien, ein genauer Kenner des Platon und Aristoteles, Allegoret und Kommentator des alten Testamentes (vgl. §.

<sup>89)</sup> Suidas: Εὐδαίμων Πηλουσιώτης, γραμματικός, σύγχρονος Λιβανίου τοῦ σοφισιοῦ, πρὸς ὧν καὶ διαφόρως φαίνεται γράφων. οὖτος ἔγραψε ποιήματα (ὑπομνήματα?) διάφορα, τέχνην γραμματικήν, ὀνοματικήν ὀρθογραφίαν.

<sup>90)</sup> Suidas: Σαραπίων ό Δίλιος χρηματίσας, δήτως 'Δλεξανδρεύς. Εγραψε περί των έν ταϊς μελέταις άμαρτανομένων, άχροάσεων βιβλία ζ, πανηγυρικόν έπ' 'Δδριανῷ τῷ βασιλεῖ, βουλευτιχόν 'Δλεξανδρεύσιν, εἰ διχαίως Πλάτων Όμηρον ἀπέπεμψε τῆς πολιτείας καὶ ἄλλα συχνὰ καὶ τέχνην ἡητορικήν.

224.); der Kirchenhistoriker Titus Flavius Klemens von Alexandrien (§. 224.); und sein Schüler Origenes von Alexandrien (§. 224.), der bekannte Kritiker der Septuaginta (§. 235.). Als ein einflussreiches Haupt der Neuplatonischen Schule zeichnete sich Plotin aus Lykopolis in Aegypten aus (§. 229.), der Kommentator des Platon und Aristoteles.

Die Aristotelische Philosophie lehrte und popularisirte Alexander von Aphrodisias (§. 229.), der Mitglied des Museums zu Alexandrien war, und durch seine Erklärung der Aristotelischen Schriften den ehrenden Beinamen  $E_{\xi\eta\gamma\eta\tau\dot{\eta}\varsigma}$  erhielt. Ausser den vielen Kommentaren zu den Schriften seines Meisters und ausser sonstigen philosophischen Abhandlungen, wie  $\Pi \varepsilon \varrho i$   $\varepsilon i \mu \alpha \varrho \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta \varsigma$ , schrieb er auch  $\Omega \nu \sigma \iota \kappa \bar{\omega} \nu \sigma \chi \sigma \lambda \dot{\iota} \omega \nu \dot{\alpha} \pi \sigma \varrho \dot{\iota} \omega \iota \kappa \dot{\omega} \dot{\iota} \lambda \dot{\upsilon} \sigma \varepsilon \iota \varsigma$  (§. 223.).

Unter Mark Aurel lehrte und schrieb der als Geograph, Chronolog, Mathematiker, Astronom und Musiker gleich ausgezeichnete Klaudios Ptolemäos von Pelusium <sup>91</sup>), und wegen seines Aufenthaltes in der ägyptischen Musenstadt meist "Alexandriner" genannt <sup>92</sup>). Derselbe fand am Ende dieser Periode seine gelehrten Kommentatoren an den Mathematikern Pappos von Alexandrien (§. 230.) und Theon von Alexandrien (§. 230.), die beide sein "Almagest" erläuterten; letzterer auch die Κανόνες πρόχειροι.

Wir schliessen hier den Ueberblick der wichtigsten Gelehrten Alexandrien's, der bei aller seiner Unvollständigkeit und aphoristischen Form doch hinreichen wird zu zeigen, wie viele und tüchtige Gelehrte diese Stadt hervorgebracht und gebildet hat, abgeschen von der grossen Anzahl jener Männer, die nur kürzere Zeit ihrer Ausbildung wegen sich in Alexandrien aufhielten.

<sup>91)</sup> Cf. H. J. Voss Hist. Gr. p. 482. (p. 274. Westerm.) und Fabric. Bibl. Gr. V. p. 270 sqq.

<sup>92)</sup> Suidas: Πτολεμαίος ὁ Κλαύδιος χρηματίσας, 'Αλεξανδυεύς, φιλόσοφος, γεγονώς επί των χρόνων Μάρχου του βασιλέως. οὖτος έγραψε μηχανικά βιβλία γ', Περί φάσεων καὶ επισημασιών ἀστέρων ἀπλανών βιβλία β', "Απλωσιν ἐπιφανείας σφαίρας, Κανόνα πρόχειρον, τὸν μέγαν ἀστρονόμον ἤτοι σύνταξιν καὶ ἄλλα.

# Zweiter Abschnitt.

## Besondere Geschichte der Philologie.

### I. Grammatik.

§. 201.

Ueberblick des grammatischen Studiums.

Nach den zum Theil erhaltenen, zum grössern Theil aber nur dem Titel nach bekannten grammatischen Schriften behauptet die gegenwärtige Periode, obwohl wir der vorhergehenden die Blütezeit der Philologie im Allgemeinen und der Grammatik im Besonderen vindiziren mussten, eine materielle Superiorität. Auch ist das, was gegenwärtig geleistet wurde, aller Anerkennung werth, und die Namen eines Apollonios Dyskolos und Aelios Herodian, machen dieser Periode soviel Ehre als der vorigen ein Aristophanes von Byzanz, Aristarch, Krates von Mallos, Didymos, Dionys der Thraker u. A. Leider sind aber unter den jetzigen Grammatikern wenig selbständige Forscher nachzuweisen; die meisten sind nur fleissige Sammler und Ordner dessen, was die Koryphäen der Vorzeit in ihren Kommentaren und grammatischen Abhandlungen niedergelegt hatten.

Die philosophische Betrachtung der Sprache, die razionale Grammatik, welche in den beiden früheren Perioden vorherrschend war, tritt fast ganz zurück; und obschon die Prinzipienfrage über die Sprachbildung durch die Θέσις oder φύσις, über Anomalie und Analogie von den Grammatikern nicht ganz ignorirt wurde, so geschah dies doch mit geringer Regsamkeit; ja manche Grammatiker sprechen jetzt von Analogie und Anomalie, ohne sich des We-

sens derselben klar bewusst zu sein. Dazu kam, dass jener Prinzipienstreit jetzt meist unter einem andern Namen auftrat.

Es ist früher gezeigt worden, dass die von den Philosophen ausgegangene Grammatik durch die Alexandriner eine vorherrschend empirische Richtung nahm und dass Dionys der Thraker (§. 72. Anm. 9.) die Grammatik geradezu als eine Έμπειρία definirte. Die dieser Ansicht beitretenden Grammatiker hiessen Empiriker, Έμπειρικοί. Ihnen trat die Partei der Techniker (Τεχνικοί) gegenüber, welche die Grammatik für eine Τέχνη erklärten und die wissenschaftliche Begründung der Sprachgesetze (τεχνολογία) behaupteten. Die beiden Grammatiker, welche vorzugsweise Τεχνικοί genannt werden, sind Apollonios Dyskolos¹) und Aelios Herodian²), und an sie ist unfehlbar zu denken, wenn ein τεχνικός ohne weiteres zitirt wird³).

Die Techniker vertraten das Prinzip der Analogie, die Empiriker das der Anomalie<sup>4</sup>); keine Partei aber huldigte ihrem Prinzipe ausschliesslich, indem die eine zugiebt, dass sich bei aller Analogie in der Sprache Anomalien genug fänden, die andere, dass bei aller Anomalie der Sprache auch Analogien nachzuweisen wären. Diese gegenseitige Konzession, welche sich Empiriker und Techniker machen, ist übrigens als Resultut einer schon in der vorigen Periode eingetretenen Vermittelung zu betrachten. Die Alexandriner nahmen, wie wir gesehen haben, die Analogie in Schutz, die Pergamener die Anomalie. Nun ist merkwürdig genug, dass gerade die Alexandriner die Grammatik als eine Empirica definirten, welche zumeist aus der poetischen und prosaischen Literatur ihr

<sup>1)</sup> Steph. Byz. s. v. 'Αβασηνοί. — 'Απολλώνιος δ τεχνικές έν τῷ περὲ παρωνύμων. und s. v. Πάρος (p. 225, 40. Westerm.). Schol. ad Iliad. K, 252. οὖτως δὲ καὶ 'Απολλώνιος ὁ τεχνικός οἰδε τὴν γραφήν (παροίχωκε).

<sup>2)</sup> Cf. Cramer Anecd. Gr. I, p. 380. II, p. 274. III, p. 397.

<sup>3)</sup> Steph. Byz. s. v. 'Αβρινάται und 'Αλλόβρυγες; hier ist in heiden Fällen an Apollonios περὶ παρωνύμων zu denken; dagegen in 'Ακέλη' 'Αψθαια, Δωδώνη (p. 110, 13. u. 31. Westerm.) an Herodian περὶ προςφόίας oder ἡ καθόλου. Beide neben einander s. v. 'Ερυσίχη' — δ Τεχνικός γὰρ καὶ 'Ηρωδιανός φασιν, κιλ. Cf. Ε tym. M. p. 155, 28. οἱ τεχνικοί. — Der Singular δ τεχνικός, womit meist Herodian gemeint ist, findet sich im E tymologicon Magnum gegen 30 Mal. E tym. G u d. p. 107, 11.

<sup>4)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. d. Alten I, S. 77 f.

Wissen erfahrungsmässig entlehne 5); während die Pergamener die Grammatik als eine Τέχνη, als eine ἐπιστήμη λογική auerkannten. Das letztere hatte Krates selbst angeregt, indem er als Haupttheil der Grammatik die zouzuzh hinstellte und vom Kritiker logische Einsicht, philosophisches Denken verlangte "), während der Grammatiker nur Elementarlehre und Wortexegese treibe und zum Kritiker in einem Verhältniss stehe wie der Handlanger zum Künstler. Da nun aber der Aristarcheer Dionys unter der Grammatik auch die Kritik. die χρίσις ποιημάτων, ο δη κάλλιστον έστι πάντων των έν τέχνη. mit begriff, so hatten die Pergamener von ihrem Standpunkte aus Recht, die Definizion der Grammatik als έμπειρία anzugreisen. Wir haben früher schon den Einwand erwähnt, den Asklepiad von Myrlea (§. 88. Anm. 12.) machte, sowie den eines Peripatetikers Ptole maos (§. 88. Anm. 11.), den wir aber jetzt für einen Pergamener, und zwar für den Ptolemäos von Askalon zu halten, für besser finden (vgl. §. 195. Anm. 4.). Die Einwürfe der genannten Pergamener, sowie des Taurisk (§. 72. Anm. 34.), Chares (§ 72. Anm. 35.), Demetrios Chloros') Telephos von Pergamon (§. 195. Anm. 7.) und Anderer aus unserer Periode blieben nicht ohne Einfluss auf die Behandlung der Grammatik; denn man kann mit Entschiedenheit annehmen, dass die selbstdenkenden Aristarcheer gegenwärtiger Periode das Richtige, welches in der Definizion der Grammatik als Texpy lag, von den Pergamenern annahmen und nachzuweisen suchten, wie auch bei der blossen Betrachtung der

<sup>5) 8</sup> ext. Emp. adv. Gramm. p. 228 Fabr. (p. 611, 25. Bk.) Διονύσιος μέν οὖν ὁ Θράξ ἐν τοῖς παραγγέλμασι ψησι ,,γραμματική ἐστιν ἐμπειρία ώς ἐπὶ τὸ πλείστον τών παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεὔσι λεγομένων", συγγραφεῖς καλών, ὡς ἔστιν ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ποιητὰς ἀντεμφασεως πρόσλον, οὖκ ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς καταλογάδην πραγματευσαμένους.

<sup>8)</sup> Sext. Emp. l. c. p. 233. (p. 616, 30.) Καὶ γὰς ἐκεῖνος (ὁ Κράτης) ελεγε διαφέρειν τὸν κριτικὸν τοῦ γραμματικοῦ· καὶ τὸν μὲν κριτικὸν πάσης, φησὶ, δεῖ λογικῆς ἐπιστήμης ἔμπειρον είναι, τὸν δὲ γραμματικὸν άπλῶς γλωσσῶν ἐξηγητικὸν καὶ προςφδίας ἀποδοτικὸν καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων εἰδήμονα. παρὸ καὶ ἐοικέναι ἐκεἰνον μὲν ἀρχιτέκτονι, τὸν δὲ γραμματικὸν ὑπηρέτη

<sup>7)</sup> Sext. Empir. adv. Gramm. §. 81. p. 231. (p. 618, 8. Bk.) Δημήτριος δ ξπιχαλούμενος Χλωρός καὶ άλλοι τινές τών γραμματικών οὕτως ώρισαντο ,,Γραμματική έστι τέχνη τών παρά ποιηταίς τε καὶ τών κατά την κοινήν συνήθειαν λέξεων εἴδησις…

Sprachelemente die Emazioia nicht ausreiche, sondern ein geistiges Eindringen nöthig sei, um die logischen Gesetze aufzudecken, unter welchen die Sprache von den einfachen Elementen bis zur vollendeten Periode gehalten wird. Hier scheint die Wirksamkeit des Grammatikers Ptolemaos von Askalon, der weder der Krateteischen noch Aristarchischen Schule einseitig beigepflichtet haben dürfte (vgl. §. 195. Anm. 2.) von Erfolg und nicht ohne Einfluss auf die grammatischen Studien der Aristarcheer Apollonios und Herodian gewesen zu sein, welche sich ebenfalls dahin entschieden, dass die Grammatik eine téxun und keine blosse sunsigia sei.

Bis auf Apollonios hatte die Analogie ihre Vertreter, aber keine entschieden wissenschaftlichen Bearbeiter gefunden. Man lehnte sich einerseits an die Tradizion, wie z. B. Dionys von Halikarnass (6. 214. Anm. 2.), andererseits erweiterte man den Stoff durch empirische Sammlungen, wie z. B. Irenäos in seinen Schriften Περέ 'Αττικής συνηθείας (§. 218. Anm. 8.) und Κανόνες Έλληνισμοῦ (§. 218. Anm. 10.); oder Didymos Klaudios, der sich durch seine Schriften Περί τῆς παρά Ρωμαίοις ἀναλογίας und Περί τῶν άμαρτημένων παρά την αναλογίαν Θουκυδίδη (§. 212. Anm. 7.) als Analogetiker verrath; desgleichen Galen durch seine Schrift Negi ivoμάτων ὀρθότητος (§. 214. Anm. 31.). Allein eine geistige Verarbeitung des bereits Anerkannten mit neueren Beobachtungen zeigt sich nirgends. Erst Apollonios, der die Leistungen der Philosophen und der Grammatiker mit Urtheil verarbeitet und aus diesen Studien neue Grundsätze für die philosophische Entwickelung der innern Struktur der Sprache gewonnen hatte, trug das Prinzip der Analogie, das man bisher nur auf die Sprachformen angewandt hatte, auch über auf die Syntax, und zeigte nach, wie nicht nur in der Bildung des Wortes, sondern auch des ganzen Satzes eine Analogie, meist von ihm ακολουθία genannt, Statt finde, wie die ganze Wortstellung oder Syntax nur sei ein Μίμημα τοῦ αὐτοτέλους λόyou 8); und wie diejenigen, welche eine solche Analogie verwerfen, prinziplos verfahren und deshalb dann auch nicht im Stande seien, logisch - stilistische Fehler einzusehen und zu verbessern 9). Durch

<sup>8)</sup> Syntax I, 3. (p. 11, 6.) Έστιν οὖν ἡ τάξις μίμημα τοὔ αὐτοτέλους λόγου, πάνυ ἀχριβῶς πρῶτον τὸ ὄνομα θεματίσασα, μεθ' δ τὸ ἑῆμα, εἴ γε πᾶς λόγος ἄνευ τούτων οὖ συγχλείεται.

<sup>9)</sup> L. c. I, 10. (p. 86, 16.) Προφανών οὐσών τών τοιούτων συντάξεων οἰήσονταί τινες, κᾶν μὴ παραλάβωσι τὸν λόγον, διασώζειν τὰ τῆς συντά-Grāfenhan Gesch. d. Philol. III.

Apollonios, der die Sprache in ihren Theilen wie im Ganzen auf logische Gesetze zurückzubringen suchte, wurde die Grammatik wahrhaft zur zézvy. Die Betrachtung der analogen Wortbildung, das Rangiren der Redetheile nach ihrem Gehalt und ihrer Bedeutung. stellte sich als eine wissenschaftliche Kunst heraus, und erhob die Grammatik über die blosse Euneigia. Die theoretische und empirische Begründung der Formazion und Komposizion der Redetheile hiess Texvologia. Doch muss man sich hüten, was neuerdings geschehen ist, die Τέχνη γυαμματική und die τεχνολογία identifiziren zu wollen. Die τέχνη γομμιατική hiess niemals τεχνολογία. Foltz 10) hat in den zwei Fällen, wo im grossen Etymologikon das Wort τεχνολογία vorkommt, angenommen, dass hiermit die τέχνη γραμματική des Herodian gemeint sei. Diess ist aber ganz falsch: in beiden Stellen (so wie überall, wo sonst das Wort vorkommt) heisst τεχνολογία die razionale oder wissenschaftliche Begründung, die Zurückführung auf eine Regel, ein Gesetz; überhaupt die Beweisführung 11). Ebenso zweiselhaft bleibt es, ob H rodian ein Werk

ξεως. οὐτοι δὲ δμοιον πείσονται τοῖς ἐχ τριβῆς τὰ σχήματα τῶν λέξεων παρειληφόσιν, οὐ μὴν ἐχ δυνάμεως τῶν κατὰ παράδοσιν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς συμπαρεπομένης ἐν αὐτοῖς ἀναλογίας οἶς παρακολουθεῖ τὸ εἰ διαμάρτοιεν ἔν τινι σχήματι μὴ δύνασθαι διορθοῦν τὸ ἀμάρτημα διὰ τὴν παρακολουθοῦσαν αὐτοῖς ἀπειρίαν. καθάπερ οὖν πάμπολλός ἐστιν ἡ εὐχρησιία τῆς κατὰ τὸν Ἑλληνισμὸν παραδόσεως, κατορθοῦσα μὲν τὴν τῶν ποιημάτων ἀνάγνωσιν τὴν τε ἀνὰ χείρα ὁμιλίαν, καὶ ἔτι ἐπικρίκουσα τὴν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις θέσιν τῶν ὁνομάτων τὸν αὐτὸν δὴ τρύπον καὶ ἡ προκειμένη ζήτησις τῆς καταλληλότητος τὰ ὁπωςδήποτε διάπεσόντα ἐν λόγων κατορθώσει Cf. lib. II. c. 7. init. (p. 102, 21.).

<sup>10)</sup> Foltz Quaestiones Herodiaueae (Bonn, 1844. 8.) pag. 6. "Num Τεχνολογία idem, est ao τέχνη γραμματική? Quod si ita sit — neque hac de re dubitari potest — sententia nostra de its rebus, quae in arte grammatica Herodiani infuisse cogitandae sint, duobus Etym. M. locis confirmetur, quibus ή τεχνολογία memorature. Als wenn τεχνολογία sonst nirgend erwähnt würde. Cf. Sext. Empir adv. Gramm. p. 237. Fabr. (p. 620, 21 Bekk.) γραμματική τεχνολογία, auf welche sich die Grammatiker so viel zu Gute thäten. p. 242 Fabr. (p. 627, 12. Bk.) οἱ τῆς τεχνολογίας τρόποι. p. 246 F. (p. 631, 29) τεχνολογίαι im Plural, wo von dem atreitlustigen Sextos die τεχνολογία γραμματική als eine γραολογία verunglimpst wird. p. 253. F. (p. 638, 31.) ἡ περὶ δρθογραφίας τεχνολογία. u. s. w.

<sup>11)</sup> Eine unbesangene Betrachtung der Stellen lehrt dies: Etym. M. p. 185, 1. ήρασθην] από του έραζω γίνεται — ωφειλε γαρ είναι έραθην, ως φυρώ,

Τέχναι γοαμματικαί geschrieben hat, wie man aus Priszian's Worten "Quid enim Herodiani artibus certius"? schliessen möchte <sup>12</sup>). Artes deutet hier überhaupt nur auf die grammatischen Leistungen des Herodian hin, nicht aber auf ein spezielles Werk.

Die τέχνη γραμματική war bis auf Apollopios nur Etymologie oder Formlehre, und die Syntax, welche Apollopios auf eine so gediegene Weise behandelte, bildete noch einen abgesonderten Theil der Grammatik. Formlehre und Syntax in einem und demselben grammatischen Werke zu behandeln, kommt in gegenwärtiger Periode noch nicht vor.

Als Verfasser einer Tέχνη γοαμματική werden genannt Luperkos von Berytos, Eudämon von Pelusion und Astyages 13), wie es scheint, ein Alexandriner. Dass diese Grammatiker sich an die Techniker Apollonios und Herodian angeschlossen und deren zahlreiche Schriften benutzt haben, ist ebenso wahrscheinlich, als es vom Luperkos geradezu gesagt wird, dass er in einer andern grammatischen Schrift

φυράς, εφυράθην, μακρού όντος του α· είς τὸ βοῶ ή τεχνολογία. d. h. die Regel der Etymologie von ήράσθην und έφυράθην findet sich im Etymologikon unter dem Artikel βοω. Nun findet sich auch in βοά, βοή-37v u. s. s., dass in dem Werke, aus welchem der Kompilator schöpste, . bei diesem Worte Alles über die Verba auf áw zusammengestellt gewesen war; jetzt ist der Artikel verkürzt, enthäit aber doch noch die Worte, worauf es bei der Verweisung είς τὸ βοώ ή τεχνολογία ankam, nāmlich: εφυράθην, μαχρού ὄνιος τού α. — In der zweiten Stelle p. 670, 30. heisst es nach einer Besprechung der Patronymika, mit Bezug auf IInλείδης -- έχει δε ιεχνολογίαν ιών παιρωνυμικών το άλλο ειυμολογι-Um die τεχνολογία als τέχνη γραμματική des Herodian zu retten, torquirt Herr Foliz die Worte also: οὕτως ή τεχνολογία έν τοῖς πατρωvuluxois. Viel einfacher wird exel in exels zu verwandeln sein. Der Exzerptor sagt mit Bezug auf das Vorhergesagte: "Du hast hiermit die 18xνολογία, die Regel oder Lehre von den Παιρωνυμικά; das Uebrige (was in meiner Quelle sich über diese Wortgattung noch findet) ist etymologisch". Τεχνολογία ist s. v. a. Έξήγησις γραμματική. cf. Schol. ad Dionys. Thr. ap. Villoison. Anecd. Gr. Vol. II. p. 103. δετ οὖν ἡμᾶς μή άπὸ τῆς τοῦ Διονυσίου τεχνολογίας, τῆς έξηγήσεως ἄρξασθαι, άλλ' άπο τής προςφθίας.

<sup>12)</sup> Priscian. in Praesat. ad Lib. I. (p. 4. Kr.). Man meint auch, dass die Τέχναι γραμματικαι noch in einer Wiener Handschrift vorhanden seien, nach dem Katalog Nesselii Cod. CCLXXI nr. 1. et 2.

<sup>13)</sup> Alle drei bei Suidas s. vv.

Περὶ γενῶν (§. 208. Anm. 12.) den Herodian stark benutzt (? oder übertroffen?) habe (πολλά κατενδοκιμεῖ Ἡρωδιανοῦ). Bedenken wir ferner, dass es gerade der Zweck der Techniker war, ihre grammatische Wissenschaft zur Erklärung und kritischen Behandlung der Dichter und auch prosaischen Literatur anzuwenden, und dass der obengenannte Astyages nicht nur den Kallimachos kommentirte (§. 226.), sondern auch, wie Herodian Κανόνες ονοματικοὶ (§. 208. Anm. 2.) abfasste; dass Eudämon ein Freund des Kritikers und Kommentators Liban war, und eher ὑπομνήματα διάφορα als ποιήματα geschrieben haben dürfte, so möchte es nicht zu gewagt sein, sie für Nachfolger der beiden Τεχνικοὶ κατ' έξοχήν, und somit auch für Analogetiker zu halten.

Als eine merkwürdige Erscheinung den Technikern und Analogisten gegenüber steht Sextos der Empiriker aus Afrika 11) da (c. 200 n. Chr.), ein Hauptgegner systematischer Grammatik, welcher als Auomalist die Empirie und den Sprachgebrauch als Norm für die Sprachbildung hinstellte 15). Sein Streben ging darauf hinaus, die γοαμματική τεχνολογία der Analogisten, welche, we sie einen Ausdruck aus der κοινή τῶν Ἑλλήνων συνήθεια nicht nach ihrer Regel erklären können, gleich von Barbarismen und Solökismen sprächen, als atexpos zu beweisen 16). Die Art, wie er verfährt, ist aber rein sophistisch und dem unbefangenen Beurtheiler, ob die Analogie oder die Anomalie den Vorzug verdiene, durchaus micht zureichend. Zuerst versucht Sextos die Lehren der Techniker in Bezug auf die Elemente, Buchstaben und Sylben zu widerlegen, und geht dann auf die Redetheile über. Bei den ovonava fragte er, woran denn die γραμματική παχύτης erkennen wolle, ob jene φύσει

<sup>14)</sup> Suid. s. v. Σέξτος Αίβυς, φιλόσογος σχεπτικά έν βιβλίοις ί, Πυρρώνεια.

<sup>15)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. d. Alten, Thl. I. S. 84 f.

<sup>16)</sup> Sext. adv. Grammat. I, p. 237. (p. 620, 20 Bk.) Διὰ πολλά μὲν καὶ ἄλλα δίκαιόν ἐσιι μετὰ σπουδῆς ἐξετάζειν τὴν γραμματικὴν τεχνολογίαν, μάλιστα δὲ ἀπάντων διὰ τὸ ἐπ' αὐτῆ κομάν καὶ μέγα ψονεῖν τοὺς γραμματικούς, ἀεὶ δὲ κατὰ τὰ λοιπὰ κοσμουμένων μαθήματα κατατρέχειν ὡς μηθὲ τὴν κοινὴν τῶν Ελλήνων συνήθειαν ἐπισταμένων, καὶ ἔτι διὰ τό, εἔ ποτε θλίβοιντο ἐν ζητήσει, μὴ ἄλλην εύρίσκειν πολλάκις ἀποψυγὴν εἰς τὸ περισπάν τοὺς συζητούντας αὐτοῖς ἢ τὸ ὅτι βάρβαρον ἢ σολοικόν ἐστι τὸ ὑπ' αὐτῶν λεχθέν. p. 621, 1. μία γὰρ ἀντὶ πάντων ἄμυνα γενήσεται πρὸς αὐτούς, ἐὰν τὴν ψευδώνυμον αὐτῶν τεχνολογίαν ἄτεχνον ἀποσέξωμεν.

oder Jéast gebildet wären? wären sie φίσει gegeben, so müssten ja Hellenen und Barbaren auf gleiche Weise sich verständlich machen können 17). Wie nun auch die Gründe sein mochten, die Sextos mit vieler Gewandtheit gegen die Techniker vorbrachte, so hätten sie doch dazu beitragen sollen, dem Prinzipienstreit neues Leben zu verschaffen. Allein dies war nicht der Fall. Mit Apollonios und Herodian schien die wissenschaftliche Richtung ihr Ende erreicht zu haben. Mit sehr geringer Ausnahme behandelten die Grammatiker ihre Disziplin lau, exzerpirten, sammelten und ordneten den Fleiss ihrer Vorgänger ohne selbständige Kritik. Man gefiel sich in der bequemen Schriftstellerei auf dem Gebiete der Lexikographie, deren Stoff man aus allen möglichen Theilen der Literatur zusammentrug, ohne ihn wissenschaftlich zu verarbeiten. Und nichts destoweniger sind auch diese Arbeiten äusserst schätzbar, weil sie zum Theil aus den Werken der vorzüglichsten Grammatiker der vorigen Periode kompilirt sind, zum Theil Fragmente aus Schriftstellern, die später verloren gegangen sind, gerettet haben.

Ein vollständiges Lehrgebäude der griechischen Sprache hat unsere Periode so wenig aufzuweisen als die vorige. In Spezialschriften waren zwar alle Theile der Grammatik vielseitig behandelt und eine solche Menge von Material zusammengetragen worden, dass es eines energischen Geistes bedurfte, welcher sich durch dasselbe hindurch arbeiten und die ordnende Hand mit selbständiger Kritik anlegen wollte. Diese Energie legte Apollonios Dyskolos an den Tag, welcher nicht nur den grössten Theil der Formlehre in gediegenen Werken über die Elemente, Redetheile, Nominal- und Verbalflexion ausarbeitete, sondern auch die Partikeln auf die scharfsinnigste Weise behandelte und den ersten Versuch einer Syntax machte, welcher ein eben so glänzendes Zeuguiss von dem philosophischen Scharfsinn als dem kritischen Takt und der gründlichen Wissenschaftlichkeit des Apollonios ablegt (§. 212. Anm. 19.). Mit Ausnahme der Syntax bearbeitete sein Sohn Herodian (§. 200. Anm. 73.) fast alle dieselben Gegenstände, die sein Vater bearbeitet

<sup>17)</sup> Sext. l. c. p. 247. (p. 682, 19.) Πόθεν γὰρ γραμματική παχύτητι διαγινώσκειν πότερον φύσει η θέσει τὰ δνόματα, η τίνα μὲν οδιως, τίνα δὲ ἐκείνως; — εἴπερ γὰρ φύσει, τὰ δνόματα ην καὶ μη τῆ καθ' ἔκαπτον θέσει σημαίνει, ἐχρῆν πάντας πάντων ἀκούειν, Ἑλληνας βαρβάρων καὶ βαρβάρους βαρβάρων οὐχὶ δέ γε τοῦτο, οὐκ ἄρα φύσει σημαίνει τὰ δνόματα.

hatte, überall nach seiner Einsicht berichtigend und nach seiner grossen Belesenheit erweiternd. Was in der Formlehre Apollonios zur Nachlese übrig gelassen hatte, das unterwarf Herodian seinem Studium <sup>18</sup>). Diese beiden Grammatiker werden nun auch schon im Alterthum mit Recht als diejenigen bezeichnet, welche die Irrthumer ihrer Vorgänger berichtigt und beseitigt haben <sup>19</sup>). Was andere Grammatiker für die Elementar- und Formlehre geleistet haben, wird später (§. 202 fgg.) gezeigt werden. Nicht mit Stillschweigen darf ferner übergangen werden, inwieweit die Rhetoren und Sophisten die Grammatik gefördert haben, besonders durch ihre τέχναι, in denen sie vom rhetorischen Standpunkt aus die Syntax bearbeiteten (§. 210 fgg.).

Fragt man nach dem Stoffe, dem man vorzugsweise in grammatischer Hinsicht seine Aufmerksamkeit widmete, so weist uns die Lexikographie auf das gesammte Material der Literatur hin, aber vorzugsweise waren es doch die attischen Redner und Dramatiker, welche man aus stilistischen Zwecken studirte, exzerpirte und bis ins einzelne Wort untersuchte. Sie sind hauptsächlich berücksichtigt in den rhetorisch - didaktischen Werken, sowie in dem Theil der Lexikographie, welcher sich mit Sammlung der attischen Wörter und Redensarten (Assec 'Arrexai') beschäftigt (§. 218.). Unter den Dichtern regte von jeher Homer die Grammatiker am meisten an, und so auch jetzt noch.

Miszellanschriften grammatischen Inhalts, Chrestomathien und ähnliche Werke finden sich seit dem dritten Jahrhundert öfter vor. So schrieb Dositheos Magister <sup>20</sup>), der im Anfange des dritten Jahrhunderts unter dem Consulate des Q. Allius Maximus und M. Flavius Aper (207 n. Chr.) lebte, ein didaktisches Hülfsbuch in 3 Abschnitten, grammatischen, lexikalischen und histo-

<sup>18)</sup> Daher die vorkommenden Abweichungen der Lehren Herodian's von denen des Apollonios. Cf. Herodian. περὶ μον. λέξ. p. 44. Dind. verglichen mit Apollon. de Pron. p. 399. (Wolf in Mus.); Etymol. M. p. 238, 23. 398, 40. 520, 15. 767, 18. 778, 16. Bekker Anecd. Gr. p. 787, 17. und die in §. 200. Anm. 74. augeführte Stelle; lauter Stellen, die schon Foltz Quaestt. Herodianene p. 22. zusammengestellt hat.

<sup>19)</sup> Priscian. II, p. 581 (p. 78. Kr.) Sed incogruum videtur — — nos Apollonii et Herodiani, [qui omnes antiquorum errores grammaticorum purgaverunt, vestigia linquere.

<sup>20)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 365 sq.

risch-philosophischen Inhalts, das den Namen Equipperimara (Interpretamenta) geführt haben mag <sup>21</sup>). Das erste Buch war rhetorischen Inhalts, für Anfänger in der Stilistik berechnet; das zweite handelte von den Wortbedeutungen und erklärte Glossen, war also lexikalisch; das dritte enthielt Sentenzen und Briefe des Kaisers Hadrian und Anderer <sup>22</sup>). Dositheos schrieb auch eine lateinische Grammatik. Wahrscheinlich war er Schulmeister zu Romgewesen (daher auch sein Beiname Magister), wo er die griechische Sprache lehrte.

Im Anfange des vierten Jahrhunderts (c. 310.) schrieb Helladios aus Antinoe in Aegypten eine Πραγματεία Χρηστομαθειῶν in Jamben, 4 Bücher zum Theil grammatischen Inhalts, von welcher wir noch einen Auszug bei Photios <sup>23</sup>) haben, aus welchem wir sehen, dass Helladios Ausdrücke, Redensarten und Sprüchwörter in diesem Werke erklärte. Er darf nicht mit dem gleichnamigen Grammatiker von Alexandrien, dem Lexikographen Helladios verwechselt werden (§. 218. Anm. 53.). — Auch Basilios <sup>23</sup>) der Grosse oder Heilige (geb. c. 310.), Bischof von Casarea in Kappadokien (351—379.), bekannt als Kritiker der Septuaginta (§. 235. Anm. 30.) und Verfasser des Λόγος πρὸς τοὺς νέους (§. 189. Anm. 4.), wird als Verfasser eines grammatischen Lehrbuches, Περὶ γραμματικῆς γυμνασίας <sup>25</sup>) genannt, die ihm aber nicht angehört und für ein Werk des Manuel Moschopul gehalten wird.

<sup>21)</sup> Schulting (s. Anm. 16.) Iurisprud. ante-Iustin. p. 855 sqq.

<sup>22)</sup> Ausgaben: H. Stephanus Glossaria duo ad utriusque linguae cognitionem cet. Paris. 1578. Fol. Labbei Glossar. p. 401 sqq. Ius Civ. Anteiustin. ed. Bonn. p. 39—228. M. H. Goldast, Genev. 1601. 8. Wiederholt in A. Schultingii Iurisprudentia ante-Iustinianea. Lugd. Bat. 1714. 4. — Ed. Boecking Έρμηνευμάτων βιβλίον γ' nunc primum integrum edidit. Bonn. 1833. 8. Vgl. K. Lachmann Versuch über Dositheus. Berlin, 1837. 4.

<sup>23)</sup> Photii Bibl. Cod. 279. p. 529—536. Bekk. Auch besonders herausgegeben in J. Meursii lib. de regno Laconico et Atheniensium Piraeo. Ultrai. 1687. 4. Auch in Gronov. Thes. antiqq. Graec. Vol. X.

<sup>24)</sup> Ueber Basilios Leben u. Schriften vgl. Maran Vita Basilii im 8. Bande der Opera Basilii, Paris 1839. J. G. Krabinger in der Einleitung zu seiner Uebersetzung "Basilios des Grossen auserlesene Homilien". Landshut, 1839. 8. Vgl. auch J. El. Feisser Diss. historico – theologica de vita Basilii. Gröning. 1828.

<sup>25)</sup> Apud Iuntam (c. Apollon. Dysc. Synt.) Florent 1515. 8. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 819.

Fragen wir endlich noch, ob die Griechen bei ihrem grammatischen Studium auch frem de Sprachen berücksichtigt haben, so fällt die Antwort im Ganzen verneinend aus. Bemerkungen über den Ursprung, sowie Vergleichungen der griechischen und römischen Sprache kommen fast gar nicht vor, und nur gelegentlich deutet Dionys von Halikarnass, welcher die lateinische Sprache und Literatur genau kannte, auf die Verwandtschaft der lateinischen Sprache mit der griechischen hin und meinte, dass die Römer weder rein barbarisch noch rein griechisch sprächen, sondern dass ihre Sprache ein Gemisch aus beiden, und vorzugsweise äolischen Dialektes sei <sup>26</sup>). Derselbe schliesst aus paläographischen Gründen, dass die griechische Sprache der römischen zu Grunde liege <sup>27</sup>).

Doch das sind nur vereinzelte Notizen; von grösserem Interesse ist es, dass der Grammatiker Apion, der eine Zeitlang zu Rom lebte, Περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς διαλέκτου schrieb, sowie Philoxenos Περὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων διαλέκτου, Didymos Klaudios Περὶ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἀναλογίας.

Es muss auffallen, dass die Griechen, die doch nun einmal dem römischen Reiche angehörten, sich so wenig mit der Sprache ihrer Regierung abgaben. Der Grund davon liegt aber darin, dass die Kaiser es nicht zur politischen Maassregel machten, ihre Sprache den unterworfenen Griechen aufzudringen, sondern sie gaben ihre Verordnungen sowohl in lateinischer als griechischer Sprache und überhoben somit die Griechen der Nothwendigkeit, das Lateinische zu erlernen. Daher liessen diese es denn auch an sich kommen und trieben das Latein höchstens zur Nothdurft oder aus Dilettantismus, wie Plutarch, sehr selten bis zur Fähigkeit, lateinische Schriften abzufassen, wie Ammian und Klaudian. Es ist auffällig, wie lau sich sogar ein Mann, wie Plutarch über die Aneignung der la-

<sup>28)</sup> Dionys. Antiqq. Rom. I, c. 90. 'Ρωμαΐοι δὲ φωνήν μὲν οὖι' ἄχραν βάρβαρον, οὖδ ἀπηρισμένως Έλλάδα φθέγγονται, μιχιήν δέ τινα ἐξ ἀμφοίν, ἦς ἐστιν ἡ πλείων Αἰολίς (cf. I, 20. über das Digamma F)· τοὖιο μόνον ἀπολαύσαντες ἐχ τῶν πολλῶν ἐπιμίξεων, τὸ μἡ πᾶσι τοῖς φθόγγοις δρθοεπείν. Cf. Quintil. I, 6, 31.

<sup>27)</sup> Dionys. 1. c. IV, 28. Die Gesetze des Tullius befanden sich im Tempel der Artemis auf einer στήλη, γραμμάτων έχουσα χαρακτήρας Έλληνικών, οἶς τὸ παλαιὸν ἡ Έλλὰς ἐχρᾶιο. ὁ καὶ αὐτὸ ποιήσαντ' ἄν τις οὐ μικρὸν τεκμήριον τοῦ μὴ βαρβάρους είναι τοὺς οἰκίσαντες τὴν Ῥώμην. οὐ γὰρ ἂν Έλληνικοῖς ἐχρῶντο γράμμασιν ὅντες βάρβαροι.

teinischen Sprache aussert; er findet es angenehm sie zu verstehen, aber schwer, und überlässt ihr Studium denen, die mehr Zeit haben, als er. Plutarch sagt 28): "Wir hatten zu jener Zeit, als wir in Rom und in Italien lebten, theils durch Besorgung politischer Geschäfte, theils durch Unterricht in der Philosophie behindert, nicht die erforderliche Musse in der römischen Sprache uns zu üben; und so machten wir erst spät und in höherem Lebensalter Bekanntschaft mit der Literatur der Römer. Und hierbei begegnete uns ein Umstand, der, so befremdend er sein mag, doch völlig wahr und begründet ist. Nicht durch die Wörter lernten und begriffen wir die Sachen, sondern aus der Bekanntschaft mit diesen erwuchs die Kenntniss der Sprache, so gut wir sie etwa besitzen. Allein eine tiefere Einsicht in die Schönheit und Lebhaftigkeit des römischen Ausdrucks, der Metaphern, der Harmonie der Sätze, und jedes andern Schmucks der Sprache, halten wir zwar für angenehm und nicht unergötzlich: doch das Studium dieser Dinge sich anzueignen, scheint nicht leicht und nur eine Beschäftigung für diejenigen zu sein, welche mehr Musse und noch Jahre genug zu solchen ruhmvollen Anstrengungen vor sich haben."

Lernten und schrieben die Griechen höchst selten lateinisch, so war es umgekehrt weit öfter der Fall, dass die Römer griechisch schrieben (vgl. §. 140. Anm. 15.). Diese Gleichgültigkeit der Griechen gegen die römische Sprache dauerte auch bis ans Ende dieser Periode fort, und nur ausnahmsweise stehen ein paar Uebersetzer römischer Werke ins Griechische da (§. 231.). Erst seit Konstantin dem Grossen führten die römischen Gesetzbücher einigermaassen zum Erlernen der römischen Sprache; und als Hülfsbücher dienten die seit jener Zeit aufgekommenen griechisch-lateinischen Glossarien für die Griechen, und lateinisch-griechischen für die Römer. Einen solchen Zweck hatte auch das oben (Anm. 21.) angeführte grammatische Werkchen des Dositheos; und später das Glossarium graeco-latinum des Kyrill; das latino-graecum des Philoxenos, das Onomastikon und die Excerpta bei Stephanus.

<sup>28)</sup> Plut. vit. Demosth. c. 2. Wir haben die Stelle nach der Uebersetzung von A. G. Becker (des Demosthenes philipp. Reden, übersetzt etc. Halle . 1824. Thl. I. S. XIV fg.) gegeben.

§. 202.

#### A. Elementarlehre.

Die Betrachtung der Sprachelemente war, wie wir früher (§. 20. und §. 99.) gesehen haben, von den Sophisten und Philosophen ausgegangen und besonders von den Peripatetikern und Stoikern so genügend durchgeführt worden, dass die philosophische Untersuchung über diesen Gegenstand schon seit der Mitte voriger Periode als eine bereits abgeschlossene anzusehen ist. Die Grammatiker fussten auf deren Resultaten und erhärteten dieselben durch die Empirie. Sie legten ihre Studien im Gebiete der Klementarlehre meist zerstreut in den Kommentaren nieder; erst gegen Ende der vorigen Periode lieferten sie auch Monographien über die elementare Grammatik. Weit mehr ist dieses nun gegenwärtig der Manner, wie Apion, Didymos der Jüngere, Soteridas von Epidauros, Ptolemäos von Askalon, Alexion, Nikanor der Alexandriner, Apollonios Dyskolos, Herodian, Oros von Milet, Arkadios aus Antiochien u. A. behandelten in vielen Schriften das ganze Gebiet der Elementar- und Formlehre, wobei sie neben selbständigen mühsamen Studien auch einen sorgfältigen Gebrauch von den Leistungen ihrer Vorgänger machten. den jetzt zum Theil umfassende Werke über Orthographie (von Aelios Herodian, Oros, Arkadios, Eudamon), Interpunkzion (von Nikanor von Kyrene), Akzentuazion (von Herodian, Oros, Arkadios, Porphyr) und Aspirazion (von Apollonios Dyskolos). Schliessen wir daran, wie das früher geschehen ist, das Kapitel über Quantität und Metrik, so haben wir als Arbeiter auf diesem Felde zu nennen Soterides, Hephastion, Herodiau, Oros, Longin.

Unter allen den Genannten nehmen Apollonios Dyskolos und Aelios Herodian die ehrenvollste Stelle ein, weil sie mit Scharfsinn und Urtheil ein völlig selbständiges Studium verbanden, was leider bei den meisten andern Grammatikern nicht der Fall war, indem diese nur sich an die Kommentare der Vorzeit hielten und aus ihnen die grammatischen Notizen, wie sie dieselben eben brauchten, zusammenstellten. — Ueber die Elemente überhaupt

Περὶ στοιχείων, schrieben die Grammatiker Apion 1) und Apollonios Dyskolos 2).

### §. 203.

# Orthographie und Interpunkzion.

Die Nothwendigkeit einer geregelten Orthographie und Interpunkzion wies die Grammatiker auf die Abfassung einer Anzabl Lehrbücher hin. Περὶ ὀρθογραφίας schrieben Didymos der Jüngere¹); Soteridas von Epidauros²), der Gatte oder richtiger Vater der Pamphile; Apollonios Dyskolos³); ebenso Aelios Herodian⁴), dessen Schrift von Oros dem Milesier (s. Anm. 9.) kommentirt ward. Man nimmt an, dass ein Theil der Ὁνθογραφία in den sogenannten Ἐμπερισμοὶ (Partitiones) des Herodian, die von der Rechtschreibung gleichlautender Wörter handeln, auf uns gekommen sei ³). Es wird hier außmerksam gemacht auf die Unterscheidung der leicht zu verwechselnden Laute ει, η, ι, οι, ν, die nach neugriechischer Weise sämmtlich überein lauten. Aber mit Recht bezweifelt man (Boissonade in der praesat. edit.) die Aechtheit dieser Epimerismen, da in der jetzigen Fassung weder der Werth dieser Abhandlung den Erwartungen, die Herodian erregen lässt, ent-

١

<sup>1)</sup> Schol. ad Dionys. Thr. p. 784, 8. Bekk. Διόδωρος καὶ 'Απίων ἐν τῷ περὶ τῶν στοιχείων.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος Αλεξανδρεύς, δ κληθείς Δύσκολος.

<sup>1)</sup> Suid. s. v. Aldumos véos.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. Σωτηρίδας, γραμματικός, ἀνὴρ Παμφίλης, ἢ καὶ τὰς ἱστορίας περιῆψεν. ἔγραψεν ὸρθογραφίαν, ζητήσεις Όμηρικάς, ὑπόμνημα εἰς Μένανδρον (bei Eudoc. ὑπόμνημα εἰς Ὁμηρον καὶ Μένανδρον) περὶ μέτρων, περὶ κωμφόίας, εἰς Εὐριπίδην. Vergleiche dazu die Glosse Σωτηρίδας, Ἐπιῦαὐριος, πατὴρ Παμφίλης, ἢ τὰ ὑπομνήματα ἐπέγραψεν (ώς Διονύσιος ἐν λ' τῆς μουσικῆς ἱστορίας) βιβλία γ'. und Suid. s. v. Παμφίλη, Ἐπιδαυρία, σοφὴ θυγάτηρ Σωτηρίδου, οὖ λέγεται είναι καὶ τὰ συντάγματα, ὡς Διονύσιος ἐν τῷ λ' τῆς μουσικῆς ἱστορίας, ώς δ' ἔτεροι γεγράφατι, Σωκρατίδα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.

<sup>8)</sup> Apollon. de Synt. III, 30. (p. 272, 27.)

<sup>4)</sup> Schol. ad Hom. Iliad. A, 129. (p. 14 b 29.). Steph. Byz. s. v. Kagfa.

<sup>5)</sup> Die Epimerismen gab nach Pariser Handschriften heraus J. Fr. Boissonade Lond. 1819. 8. — Die Epimerismen zitirt das Etym. M. p. 107, 34. p. 779, 32. und Μεγάλοι ἐπιμερισμοί p. 3, 2. Ohne Namen des Verfassers p. 523, 23; 692, 15; 802, 43; 821, 6.

spricht, noch auch die Stellen, welche die Grammatiker aus den Epimerismen des Herodian zitiren, sich in dem vorhandenen Werkchen voranden; ja es steht überhaupt dahin, ob der Inhalt der achten Epimerismen ein solcher war, als es in den auf uns gekommenen der Fall ist 6). Schon im 10. oder 11. Jahrhundert wird im grossen Etymologikon auf kursirende Ψευδεπίγοαφοι ἐπιμερισμοί hingedeutet 7). Ja, man geht noch weiter und meint, dass selbst die untergeschobenen Epimerismen, deren der Lexikograph gedenkt, noch alter gewesen sein dürften, als die uns erhaltenen. Weun nun letzteres auch nicht der Fall wäre, so verrathen aber doch Unwissenheit und grammatische Irrthümer, die stete Rücksicht auf die biblischen Schriften und Zitate christlicher Schriftsteller, selbst des späten Johann von Damask (im achten Jahrh.) und die Erklärung griechischer Wörter durch romaïsche den späten Ursprung dieses Werkes 8). — Das ächte Werk des Herodian kommentirte sein Zeitgenosse Oros von Milet, Υπόμνημα της δοθογραφίας του Ήρωdiavoù und arbeitete nebenbei auch eine selbständige Orthographie aus, die als οἰκεία οἰρθογοαφία von dem Kommentar unterschieden wird 9). Nach Suidas (s. v. Υφος) war die Schrift περί δρθογρα-

<sup>6)</sup> Vgl. G. Bernhardy in den Jahrbb. f. wiss. Krit. 1835. Juli, N. 13. und Sauppe in der Ztschr. f. Alt. Wiss. 1835. Juli, N. 83. Ein gleicher Fall findet mit Herodian's Werk Περὶ σχημάτων Statt. Vgl. §. 207. Ann. 19.

Τ) Ετγ m. Magn. p. 779, 32. Οξ δε Έπιμερισμολ ούχ ελσίν αὐτοῦ (scil'Ηρωδιανοῦ, πάντες, ἀλλ' ελσὶ χαὶ ψευδεπ έγραφοι. Cf. Eustath.
ad Iliad. Δ, 66. pag. 445, 80. 'Ηρωδιανὸς δὲ ἐν Ἐπιμερισμοῖς μειοχὴν λέγει τοῦτο (sc. ὑπερχύδαντες) ἀπὸ τοῦ χυδάναντες. ἐν δὲ τῷ 'Ονοματιχῷ ὄνομα λέγει είναι αὐτό· ῷ χαὶ πιστευτέον, ῶς φασιν οἱ παλαιοὶ, ἤπερ τοῖς Ἐπιμερισμοῖς. τοῦτο μὲν γὰρ 'Ηρωδιανοῦ είναι ὡμολόγηται, ἐχείνων δέ εἰσιν οῦ ψευδεπ έγραφοι λέγονται.

<sup>8)</sup> Vgl. R. J. F. Henrichsen Ueber die neugriechische oder sogen. Reuchlinische Aussprache der hellen. Spr. Deutsch v. Friedrichsen. (Parchim und Ludwigslust 1839.) S. 18 fg., der den Vfr. der erhaltenen Epimerismen in das 12. Jahrhundert herabsetzt.

<sup>9)</sup> Etym. Gud. p. 415, 45. 'Ο μέντοι 'Ω ρος έν τῆ ολχεία ὀρθογραφία διὰ τῆς εῖ διφθόγγου γράφει (scil. ξεῖρις st. ξίρις), ἐν δὲ τῷ ὑπομνήματι τῆς ὀρθογραφίας τοῦ Ἡρωδιανοῦ ἐπικρίνει (so ist zu lesen statt des korrupten ὑπομνήματι τῆς ὀρθογραφίας τῶν ἡρώων ἐπικρον) — (vgl. Ritschl de Oro et Orione p. 85.) τὴν διὰ τοῦ τ γραφήν. Eine Anzahl anderer Stellen, in denen des Oros Orthographie zitirt wird, giebt Ritschl l. c.

φίας alphabetisch abgefasst, und die bei diesem Lexikographen angeführten Titel: Ὀρθογραφίαν κατά στοιχεῖον, Περί της ει διφθόγγου, Όυθογραφίαν περί της αι διφθόγγου, welche offenbar nur Theile eines und desselben Werkes bezeichnen, lassen uns einigermaassen auf den Inhalt schliessen, iudem Oros in alphabetischer Ordnung die Wörter aufzählte, die entweder mit zu oder au, oder u oder a, oder auf beiderlei Weise geschrieben wurden, wie auch das in Anm. 10. angeführte Beispiel diese Vermuthung nur um so wahrscheinlicher macht. Was von dieser Schrift noch übrig ist, hat Ritschl zusammengestellt 10). — Ferner schrieben Περὶ ὀρθογραφίας Arkadios von Antiochien 11), der Epitomator des Herodian; und Eudämon von Pelusion, der Zeitgenosse des Liban 12); aus dem Titel Όνοματική ουθογραφία bei Suidas geht hervor, dass sich Eudamon auf die Rechtschreibung der Nomina beschränkte und es dürfte seine Schrift wohl auch alphabetisch geordnet gewesen sein. Dass er seine Gründe für die Rechtschreibung in der Etymologie suchte, zeigen die angeführten Beispiele aus den Lexikographen.

In sofern von der Schreibart der Wörter oft das Verständniss einer Stelle oder die Begründung einer metrischen Form abhing, hatten auch die Kommentatoren und Kritiker bei ihren Erklärungen auf die Orthographie Rücksicht zu nehmen. So behauptete Alexander der Kotyäer († 169), dass Homer  $A\chi\iota\lambda\tilde{\eta}o\varsigma$  des Metrums, nicht der Etymologie wegen mit dem einfachen  $\lambda$  geschrieben habe, so wie auch  $K\dot{\alpha}\mu\alpha\nu\delta\varrho o\varsigma$  statt  $\Sigma \dot{\alpha}\mu\alpha\nu\delta\varrho o\varsigma$  <sup>13</sup>), was die Handschriften bieten und auch die römische Ausgabe aufgenommen hat. Galen hat in Folge orthographischer Beobachtungen so manche Stelle des Hippokrates glücklich emendirt (vgl. §. 235. Anm. 19.). Doch dergleichen Einzelnheiten gehören nicht hierher, wo wir nur die Verfasser orthographischer Schriften aufzuführen haben.

<sup>10)</sup> Ritschl de Oro et Orione p. 44-50.

<sup>11)</sup> Suid. s. v. 'Aqxádios

<sup>12)</sup> Suid. s. v. Εὐδαίμων Πηλουσιώτης (§. 200. Anm. 88 b.). Cf. Orion The b. Etym. p. 122, 26. Όνειδος. παρά τὸ δνόσασθαι. ἴσως δὲ διι παν τὸ δν πλημμελὲς τότε ψαίνειαι · ώστε έγχειται τὸ εἴδεσθαι. οδιω Εὐδαίμων έν τῆ δρθογραφία und andere Stellen in §. 35. Anm. 44 b. Ferner Etym. M. p. 457, 12. vgl. mit p. 449, 28. — cf. p. 158, 14. Steph. Byz. s. v. Αἴλια.

<sup>18)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. A, 1. (p. 1 b. 48.) δ Κοτυαεύς Αχείξος · δεά το μέτρον εν λ γράφεται, ώς Κάμανδρος άντι του Σχάμανδρος.

Die Interpunkzion (ή στιγμή, το στίξαι) wurde in den Handschriften fast durchweg vernachlässigt, und dieser Mangel erschwerte nicht nur beim Lesen das Verständniss der Schriften, sondern veranlasste auch allerlei kritische Zweifel an der Richtigkeit des Textes 14). Es erwarben sich daher diejenigen, welche sich mit einem sorgfaltigen Interpungiren der Handschriften beschäftigten, kein geringes Verdienst um die Textkritik, wie wir in dieser Hinsicht in voriger Periode den Grammatiker Aristophanes von Byzanz (§. 90. Anm. 6.) zu rühmen hatten. Gegenwärtig arbeitete auf diesem Felde mit ausgedehntem Fleisse der Grammatiker Nikanor von Kyrene (§. 200. Anm. 55.), welcher ein Hauptwerk über die Interpunkzion Περί στιγμής τής καθόλου 15) in 6 BB. lieferte, und ein Kompendium in 1 B., Επιτομή τούτων (scil. εξ βιβλίων). In beiden Werken 16) entwickelte er nicht nur die Grundsätze, nach denen man Perioden zu interpungiren (στίξαι, d. h. zugleich mit Interpunkzionszeichen zu versehen, σημεία τῶν στιγμῶν ἐπιθείναι), oder einzelne Wörter entweder zusammenzufassen (συνάπτειν) oder zu trennen (διαστέλλειν) habe; sondern es wird auch eine Menge von Schriftstellern, in denen die Interpunkzion zweiselhaft sein konnte, zur Sprache gebracht worden sein; so dass dieses Werk zugleich einen Kommentar su einem nicht unbeträchtlichen Theil der Nazionalliteratur abgegeben haben mag. Dass diess so gewesen sei, lässt sich aus dem speziellen Werk zum Homer schliessen, betitelt Περὶ στιγμῆς τῆς παρ' 'Ομήρω και της έξ αυτών διαφομάς έν τη διανοία 17), aus welchem uns eine ziemliche Anzahl Fragmente in den Venezianischen Scholien zur Ilias gerettet ist. Diese Schrift ist exzerptenweise in die Scholien übergegangen, wie dies die Unterschrift zu den einzelnen Rhapsodien: Παράχειται τὰ Αριστονίκου σημεΐα καὶ τὰ Διδύμου περί της Αρισταρχείου διορθώσεως, τινά δε καί έκ της Ίλιακης προςφ-

<sup>14)</sup> Ueber das grifa: bei den Alten s. Villoison in Anecd. Gr. Vol. II. p. 134 sqq.

<sup>15)</sup> Suidas s. v. Nizarwo.

<sup>16)</sup> Auszüge aus dem einen oder andern beider Werke geben die Scholiasten zu Dionys dem Thraker, und nennen dasselbe Διαιύπωσις περί στιγμών, wie Melampus. Apud Villois. Anecd. Gr. Vol. II. p. 188 sqq. Sonst finden sich auch Exzerpte in einem Codex Baroccianus N. LXXI, welcher mit den Worten anfängt: Στιγμαί είσιν δατώ. cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, 345.

<sup>17)</sup> Suid. s. v. Νικάνωρ.

δίας Ἡρωδιανοῦ καὶ ἐκ τοῦ Νικάνορος περὶ στιγμῶν offen darlegt. Nikanor ist weit öfter, vielleicht regelmässig zu verstehen, wenn die Interpunkzionsweise eines Ungenannten angegeben wird 18). Seine Bemerkungen sind meist billigenswerth und von exegetischer und kritischer Wichtigkeit. Wie zum Homer schrieb er ein gleiches Werk zum Kallimachos, Περὶ στιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχου 19), von welchem sich aber nicht ein einziges Fragment erhalten hat. Wegen der Subtilität, mit welcher Nikanor das Geschäft des Interpungirens vollbrachte, erhielt er den Spitznamen-Στιγματίας 20).

Dass auch die Kommentatoren in ihren Kommentaren die Interpunkzion berücksichtigten, insofern von einer richtigen Interpunkzion oft allein das richtige Verständniss einer Stelle abhängt, versteht sich gewissermaassen von selbst. So finden wir in den Scholien zu Homer noch Spuren, wie Ptolemäos von Askalon <sup>21</sup>) und Seleukos der Homeriker <sup>22</sup>) auf die Feststellung einer richtigen Interpunkzion eingingen; wie Herodian in seiner Όμερική προςφδία dieselbe berücksichtigte <sup>23</sup>).

<sup>18)</sup> Genannt ist Nikanor, wo es sich von der Interpunkzion handelt ad Iliad. B, 212–215 (p. 62 b 38);  $\Gamma$ , 318. 428. A, 23. 147. E, 297. (p. 156 a 37); Z, 445; H, 171 (p. 207 b 36);  $\Theta$ , 18 (p. 218 b 36); A, 100. 186. 413. (p. 317 a 37). Nicht unmittelbar auf Interpunkzion beziehen sich:  $\Gamma$ , 46.  $\Gamma$ , 239–240 ( $\tilde{\eta}-\tilde{\eta}$ , nicht  $\tilde{\eta}-\tilde{\eta}$ ), E, 415 (p. 154 a 9); H, 3, wo die  $\ell \pi \alpha \nu \dot{\alpha} \lambda \eta \psi \iota \varsigma$  erklärt wird;  $\Theta$ , 807; I, 46 (p. 242 b 1); 158 (p. 217 b 36), 539; M, 295 (Aspirazion); P, 42 (kritisch  $\tilde{\eta} \iota \varepsilon$  st.  $\tilde{\eta} \iota \delta \varepsilon$ ).

<sup>19)</sup> Suid. κ. γ. Νικάνωρ.

<sup>20)</sup> Siehe §. 200. Anm. 56. den Zusatz zu der Stelle aus Suidas; ferner Eustath. ad Iliad. p. 20, 12. (p. 15, 29): — Νικάνως δ Στεγματίας έπικληθείς, διότι ἐπολυλίγησε περί στιγμών.

<sup>21)</sup> Schol. ad Hom. Iliad. Α, 211. (p. 21 a 28) άλλ' ήτοι έπεσον μεν δνείδισον] Πτολεμαίος και Σέλευκος έπι το δνείδισον στίζειν άξιουσι, και ύποσιίζειν κατά το τέλος του στίχου, εν' ή το λεγόμενον, ωσπερ γάρ έσται, ουτω και έρω Cf. ad Iliad. Α, 217 - 218. Γ, 155. wo nach Ptolemäos die Interpunkzion dieser Stelle in seiner Schrift περί της Κρατητείου αίρεσεως besprach.

<sup>22)</sup> Schol. ad Iliad. A, 211. (s. Anm. 21.) und vgl. S. 226. Anm. 61.

<sup>28)</sup> Schol. ad Iliad. A, 68 u. 217. Dass es in dem oben angesührten Werke geschäh, beweist Schol. ad II. Ε, 297. Ήλιοδωρος στίζει είς το ἀπόρουσεν ατλ. — ταϋτα Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ προςφδίη.

#### §. 204.

# Prosodie und Aspirazion.

Nachdem in der vorigen Periode (Band I. S. 446 ff.) die Betonung der Wörter nach Regeln und durch Zeichen so ziemlich festgestellt war, handelt es sich gegenwärtig meist nur noch um einzelne Fälle, die durch die abweichenden Ansichten der vorzüglichsten Grammatiker streitig geblieben waren, und man stimmte jetzt entweder dem Einen und Andern ohne weiteres bei, oder man suchte durch neue Gründe die eine oder andere Ansicht geltend zu machen. Dies geschah theils in Kommentaren, theils in Schriften Negi neocyδίας. Die meisten streitigen Fälle boten die Homerischen Wörter dar, weil man sich hier auf einem Boden befand, der einer bereits längst untergegangenen Welt angehörte, und auf dem man, ohne auf die bedenklichsten Abwege geführt zu werden, die Analogie der noch lebenden Sprache nicht anwenden durfte. Hier konnte man, mit Ausnahme weniger Tradizionen, sich nur auf ein spezielles Studium des Dichters selbst stützen und wo für zweiselhaste Fälle sich aus seinen Gedichten keine Parallelstellen nachweisen liessen, musste man sich auf razionelle Weise zu helfen suchen. Und es ist nicht zu läuguen, dass bei den prosodischen Studien die Grammatiker oft einen grossen Scharfsinn entwickelten, der immerhin ehrenwerth bleibt, auch wo derselbe neben dem Ziele vorbeigeht. Man merkt wenigstens, wie die Grammatiker ihr wissenschaftliches Gewissen rein zu erhalten suchten.

In der vorigen Periode hoben wir besonders den Aristophanes und Aristarch hervor und nannten als Verfasser περὶ προςφοίας Tryphon und Tyrannion den Jüngeren. Wir hätten wohl auch noch den Nikias nennen können, dessen Zeitalter sich zwar nicht bestimmt ermitteln, aber nicht ohne Wahrscheinlichkeit im ersten Jahrhundert vor Christus noch ansetzen lässt. Auf sein Zeitalter würde Schol. ad Iliad. N, 137. hinweisen 1), wenn anzunehmen wäre, dass der Scholiast in der Aufzählung der Grammatiker Hermappias, Ni-

<sup>1)</sup> Schol. Ven. ad Hom. Iliad. N, 137. δλοοίτροχος] Δημήτριος ὁ γονύπεσος δασύνει — — οὕτως δὲ καὶ Έρμαπίας καὶ Νικίας καὶ Αριστέας καὶ Αριστόνικος. Cf. ad Δ, 423. Ζεφύρου ὅπο κινήσαντος] Πτολεμαΐος ὁ τοῦ 'Αριστονίκου καὶ Νικίας καὶ Τυραγγίων (letzterer Zeitgenosse des Cicero).

kias, Aristeas und Aristonikos (letzterer lebte zur Zeit des Strabon) chronologisch verfahren sei. Leicht möglich, dass er der Freund des Cicero, also jener Kurtius Nikias war, den wir bereits als Kommentator des Lucil (§. 164. Anm. 12.) erwähnt haben und mit welchem Cicero symphilologisirte. Nach den Zitaten in den Venezianischen Scholien zum Homer zu schliessen, hatte er nicht sowohl einen Kommentar überhaupt, als nur Περί προςφδίας Όμηρικῆς geschrieben 2). Von den Zitaten beziehen sich allein acht auf die Anastrophe, in deren Anwendung er von Aristarch öfter abweicht 3); die übrigen auf die Aspirazion 4) und Orthographie 5). — Wie Nikias, steht Pamphilos der Aristarcheer in Bezug auf die Anastrophe als Gegner des Aristarch da 6). Ob er aber, wie Lehrs 7) vermuthet, auch ein Werk Περὶ Όμηρικής προςφδίας geschrieben habe, möchte noch zu bezweifeln sein, da ja Pamphilos in seinem lexikalischen Werke Gelegenheit gehabt hatte, auch die Prosodie der Wörter wie ganzer Redensarten zu besprechen.

Umständlich handelten über die Prosodie der Alexandriner Phi-

<sup>2)</sup> Schol. ad Iliad. B, 717. 'Ολιζώνα | Νικίας δὲ οὖκ εὖ γράψει Όλίζωνα ὡς περίζωμα. ad Δ, 212. κυκλόσε | Νικ. ὡς "πόσε φεύγετε" (Il. 16, 422.). ad Δ, 452. χείμαζος ἱ Πτολεμαΐος ὁ 'Ασκαλωνίτης παροξύνει — — Νικ. δὲ ὡς εὕζωνοι. ad Κ, 134. οὔλη δ΄] Νικίας ὀξύνει — — οἱ δ΄ ἄλλοι βαρύνουσιν. ad Μ, 137. αὔας βαρυτονοῦσιν οἱ πλείους. Νικίας δὲ ὀξύνει διὰ τὸ μεταφραζόμενον, ἐπεὶ καὶ τὸ ξηράς ὀξύνεται.

<sup>3)</sup> Ad II. B, 839. Ποταμού ἀπὸ Σελλήεντος] Πτολεμαῖος ὁ ᾿Ασχαλωνίτης ἀναστρέψει πρὸς τὰ προςηγορικώτερα ποιούμενος πρὸς τὰς συντάξεις. ὁμοίως καὶ Νικίας. Cf. ad Γ, 240. νέεσσ' ένὶ πονιοπόροισιν] Νικίας (adde ούκ cf. Lehrs Qu. Epp. p. 81.) ἀναστρέψει· οὐ συμψωνεὶ δὲ τὰ τῆς ἱστορίας αἰτῷ ψασὶ γὰρ ᾿Αρίσταρχον τοῖς χυριωτέροις συντάσσειν τὰς προθέσεις (Vgl. §. 90. Anm. 23.). ad II. Δ, 423. K, 38. K, 95 T, 62. Φ, 110. u. 588.

<sup>4)</sup> Ad Iliad. E, 164. wonach Nikias das ε in ἀέκοντας psilirte. ad E, 688. ἀλλ' οἰόν τινα] Νικίας Ψίλοι, ἐκδεχόμενος τὸ μόνον. ad I, 6. ἄμυδις] Νικίας καὶ Πάμφιλος διασύνουσι τὸ αμυδις. ad N, 187. (s. Anm. 1.). ad Ω, 285. ἐξεσίην, wo Nikias, wie Aristarch, das zweite ε aspirirte.

<sup>5)</sup> Ad E, 203. ἄδδην] Νικίας διὰ δύο δ γράψει διὰ τὸ μέτρον, ὁμοίως τῷ ,,κύον ἀδδεές" καὶ Ψιλοί. ad N, 890. οὔρεσι τέκτονες] Νικ. ὕφ' ἕν αλίγνω παλιντροπάασθαι 'Απολλόδωρος δὲ κατὰ διάλυσιν.

<sup>6)</sup> Schol. ad Il. B, 528. πηγής έπι Κηφισοίο Πτολεμαίος άνασιρέφει καί Πάμφιλος. — - Αρίσταρχος δε τοις χυριωτέροις συνέτασσε τας προθέσεις.

<sup>7)</sup> Arist. stud. Hom. p. 84. mit Rücksicht auf Ranke Hesiod. 126. Gräfenban Gesch. d. Philol. III.

loxenos, Περέ προςφδιῶν 8), und Ptolemaos der Askalonite (§. 195. Anm. 2.), welcher eine Προςφδία 'Ομηρική <sup>0</sup>) abfasste, aus zwei abgesonderten Theilen bestehend, die sich auf die beiden Gedichte des Homer bezogen und von denen jeder Theil wieder in mehrere Bücher zerfiel, da Ammonios <sup>10</sup>) den Πτολεμαῖος ἐν δευτέρα περὶ τῶν ἐν 'Οδυσσεία προςφδιῶν <sup>11</sup>) und ἐν δευτέρα τῶν ἐν Ἰλιάδι προςφδιῶν zitirt. Die Venezianischen Scholien zur Ilias nehmen sehr häufig auf das Werk Rücksicht, ohne es zu nennen <sup>12</sup>).

Gleichzeitig mit dem Askaloniten oder nicht lange nachher scheint der in den Venezianischen Scholien so häufig genannte Alexion gelebt zu haben. Fast durchgängig wird er mit Aristarch, Herakleon und Ptolemäos von Askalon zusammengestellt, und in der Regel nach dem letzteren <sup>13</sup>), woraus auf sein jüngeres Zeitalter geschlossen werden dürfte. Dass er wenigstens nach Didymos lebte, ergiebt sich aus einer Mittheilung <sup>14</sup>), nach welcher Alexion des Didymos Zumunza epitomirte. Man hat den Alexon bei Athenäis <sup>15</sup>) und den Myndier Alexon bei Diogenes <sup>16</sup>) identifiziren wollen,

<sup>8)</sup> Schol. ad Iliad. Α, 281 (p. 28 a 42) δημοβόρος βασιλεύς] καθ' έαυτὸ τοῦτο ἀναγνωσιέον, ώς καὶ Φιλοξένω εν τῷ περὶ Προςφιων δοκεϊ, ἵνα τὸ κομματικὸν τῆς προφοράς τὴν δργὴν μαλλον εμφαίνη κτλ.

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Πτολεμαΐος δ 'Ασχαλωνίτης.

<sup>10)</sup> Ammon. de diff. vocc. s. v. σταφυλή, p. 124 Valck

<sup>11)</sup> Dasselbe Werk zitirt der Scholiast zur Ilias Φ, 37 (p. 568 a 49) έν ταῖς Όδυσσειακαῖς προςφδίαις.

<sup>13)</sup> Man sebe die Stellen im Index Scholier. ed. Bekker, s. v. Ptolemaeus Ascalonita, in den Unterabtheilungen de accentu, de anastrophe, de inclinatione; und da in den prosodischen Werken überhaupt in die Orthoepie und Orthographie einschlagende Fälle besprochen wurden, so werden auch die sonstigen Zitate des Scholiasten, de coniungendis disiungendisve vocabulis", "de interpunctione", "de spiritu" aus der προςφάία Όμηρική zumeist entlehnt sein.

<sup>18)</sup> Nur in zwei Stellen, Schol. ad Iliad. Α, 508 u. 658. steht er zwischen Aristarch und Ptolemäos: οδιως 'Αρίσιαρχος καὶ 'Αλεξίων καὶ ὁ 'Ασκαλωνίτης.

<sup>14)</sup> Beim Etym. Gud. p. 104, 8. Άλεξίων έν τῆ ἐπιτομῆ τοῦ Διδύμου συμμίχτων.

<sup>15)</sup> IV, 182 C. schrieb περί ψύλών. Cf. Schweigh. ad l. c.

<sup>16)</sup> Diog. Laert. I, 29. Αλέξων ὁ Μύνδιος ἐν ἐννάτφ Μυθικῶν. Hier ist Αλέξανδρος ὁ Μύνδιος zu schreiben, mit Rücksicht auf Schol. ad. Theocrit. Id. VII, 57. und Phot. Cod. 290. p. 174. b. 28. wo aus des Alexander Μυθικὰ die Mythen über Herakles mitgetheilt werden. Cf. Pha-

was aber nicht angeht. Unser Alexion, der ausser in den Scholien zum Homer (s. den Index zu Bekker's Ausgabe) und in den Etymologicis 17) nirgends weiter zitirt wird, ist Grammatiker im engeren Sinne, der sich besonders mit Bestimmungen des Akzentes der Wörter, der Wortbildung und Worterklärung abgegeben hat. So oft er auch in den Scholien zitirt wird, so ist doch nirgends das Werk angegeben, aus dem die Notizen entlehnt werden. Nach dem Inhalte der Fragmente, die sich auf Akzentuazion, Aspirazion und Orthographie beziehen, schrieb Alexion vielleicht Περί προςφδίας 'Ομηρικής. Dass er übrigens die Grammatik systematisch bearbeitet und vielleicht eine τέχνη γραμματική abgefasst hatte, dürfte man aus dem Beinamen ὁ Τεχνικὸς 18) zu schliessen sich veranlasst fühlen, den er wie Apollonios Dyskolos und Herodian führte, welche beide hier gleichfalls wegen ihrer Schriften Περί προςφδιών 19) genannt werden müssen; denen auch der Neuplatoniker Porphyr hinzugefügt werden muss, dessen Schrift Περί προςφδίας noch vorhanden ist und einen Kommentar zu dem die Prosodie betreffenden Abschnitt der τέχνη γυαμματική des Thrakers Dionys bildet 20), wie Porphyr gleich im Eingange selbst andeutet 21).

Von allen den Genannten hat Herodian entschieden das Gediegenste geleistet, welcher ein gelehrtes Werk Περὶ καθολικῆς προςφούας <sup>22</sup>) schrieb, auch ἡ καθόλου <sup>23</sup>) genannt. Die Definizion der Prosodie,

tarch. vit. Marii, cap. 17. med. Artemidor I, 69. II, 71. Aelian. de animall. IV, 83.

<sup>17)</sup> Etym. Orionis p. 189, 37. p. 191, 6. Etym. Gud. p. 108, 49. Etym. Magn. p. 496, 8. (vgl. Schol. ad Iliad. O, 320.) p. 531, 1. In der letztern Stelle liest man Aλέξης, und emendirt es in Aλέξίων.

<sup>18)</sup> Ει y m. Orion. p. 191, 6. "Εριθος] — το δε ξριθος ο τεχνικός 'Αλεξίων δια της ει διφθόγγου γράφει. ή δε παράδοσις δια του τ.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος Αλεξανδρεύς.

<sup>20)</sup> Die Edit. pr. bei Villoison in Anecd. Gr. Vol. II, p. 103-118. Cf. Fabric. Bibl. Gr. Vol. V. p. 741 sq.

<sup>21)</sup> Villois. l. c. p. 103. Ίστέον ὅτι ὡς ὁ Θράξ Διονύσιος, ὁ περὶ τῶν ὀκτώ μερῶν τοῦ λόγου διδάξας ἡμᾶς, καὶ ἔτι πρὸ τούτων περὶ στοιχείου καὶ συλλαβής καὶ λέξεως, τὰ μὲν περὶ προςφδίας ἔτερός τις τούτου μεταγενέστερος, διὰ τοὺς ἄρτι τῆς γραμματικῆς ἀρχομένους, ἀναγκαίως ἐδίδαξε. δεῖ ο ὖν ἡμᾶς μὴ ἀπὸ τῆς τοῦ Διονυσίου τεχνολογίας, τῆς ἐξηγήσεως ἄρξασθαι, ἀλλ' ἀπὸ τῆς προσφδίας κιλ.

<sup>22)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. O, 888.

<sup>23)</sup> Oft in den angef. Scholien. Das 20ste Buch ad II.  $\Omega$ , 318. (p. 689 b 17);

wie sie Herodian gab, kennen wir noch nach einem Excerpte 2+): Προςφδία έστι ποιὰ τάσις έγγραμμάτου φωνής ύγιους κατά τὸ ἀπαγγελτικόν της λέξεως εκφερομένης μετά τινος των συνεζευγμένων περί μίαν συλλαβήν, ήτοι κατά συνήθειαν διαλέκτου δμολογουμένη, ήτοι κατά τὸ ἀναλογικὸν ὅρον καὶ λόγον. Und Arkadios 25) lässt uns sehen, dass man unter προσφδίαι nicht blos die Tόνοι, sondern auch die Quantität, Aspirazion und Flexion der Wörter begriff. grossen Etymologikon 26) wird Herodian Περί Άττικῶν προςφδιών zitirt, und in den Scholien zur Iliade bald eine προςφδία überhaupt, bald eine 'Ομησική προςφδία 27), und diese wieder bald als Ίλιακή προςφδία 28), bald als Όδυσσειακή προςφδία 29). Obschon nun die Bücherzahl des grossen, dem philosophischen Kaiser Antoniu gewidmeten Werkes  $\dot{\eta} \times \alpha \vartheta \dot{\sigma} \lambda \sigma v$  eine so bedeutende war (vgl. Anm. 23.), so lasst sich doch nicht annehmen, dass die προςφδία Όμηρική nur einen Theil jenes Werkes ausgemacht habe; vielmehr die Art, wie der Scholiast sowohl die καθολική als die Όμηρική προςφδία zitirt — jene nach Büchern, diese nach den homerischen Rhapsodien 30) auf die Selbständigkeit des letzteren Werkes hin, welches selbst wieder aus zwei Abtheilungen, für die Iliade und für die Odyssee, bestand. Die Homerische Prosodie zur Ilias besitzen wir

das 40ste ad II. P, 110. Cf. Bekker Anecd. Gr. p. 676, 21. und öfter im Etym. Magn. Bei Sturz im Etymol. Gudian. p. 730. fine. heisst es nach einem Codex Taurin. CCLXI. fol. 69. Καθολική δὲ λέγεται δτι ἀπὸ μονοσυλλάβων εἰς συλλαβάς ξως ξξασυλλάβων διαλαμβάνει

<sup>24)</sup> Bei Sturz im Etym. Gudiano, p. 730. und bei Göttling in edit. Theodos. Gramm. (p. 202-205) p. 202.

<sup>25)</sup> Arcad. de accent. p. 191, 5. ed. Bark. Προςφόθαι εἰσὶ δέχα, δξεῖα, οἰον θεός, ('). βαρεῖα, οἰον πὰν, ('). περισπωμένη, οἰον πῦρ, ('). μαχρὰ, οἰον ἄρῆς, (-) βραχεῖα, οἰον ἄρης, (-). δασεῖα, οἰον ἤλιος, ('). ψιλὴ, οἰον ἡέλιος, ('). ἀπόσιροψος, οἰον ὡς ἔψατ', ('). ὑφὲν, οἰον πασιμέλουσι, ('). ὑποδιασιολὴ, οἰον δία δ', (sic) οὐχ ἔχε νήδυμος ὅπνος. Διαιροῦνται δὲ αὖιαι εἰς τέσσαρα, εἰς τόνους, εἰς χρόνους, εἰς πνεύματα χαὶ εἰς πάθη.

<sup>26)</sup> Etym. M. p. 804, 20. s. v. φωριαμός

<sup>27)</sup> Schol. ad Iliad. A, 160.

<sup>28)</sup> Oftmals, und im Etym. M. p. 420, 80 u. 35. cf. Lehrs Arist. st. Hom. p. 84 sq.

<sup>29)</sup> Schol. ad Iliad. 17, 890. (p. 455. b. 11.).

<sup>80)</sup> Cf. Schol. Ven. p. 86 a 8. ἐν τῆ Ζ τῆς Ἰλιάδος (cf. p. 228 b 6); p. 577 b 5. ἐν τῆ ἀρχῆ τῆς Ξ, p. 499 b 14. ἐν τῆ Ϥ' und sonst.

grossen Theils noch beim Venezianischen Scholiasten, bald mit den unverkürzten Originalworten, bald mehr bald weniger verändert, bald mit dem Zusatz des Namens, οὕτως Ἡρωδιανός, bald ohne denselben, da ja ohnehin im Allgemeinen am Ende der einzelnen Rhapsodien der Scholiast seine Quelle genannt hatte: Παρακείται τινὰ ἐχ τῆς Ίλιαχῆς προςφδίας Ἡρωδιανοῦ. Bei Abfassung dieses Werkes hatte Herodian seine Vorganger, wie den Nikias, Tyrannion, Ptolemaos von Askalon, Alexion sorgfaltig benutzt, abgesehen von seiner steten Rücksichtnahme auf Aristarch, den kein Kommentator des Homer umgehen konnte, auf des Didymos Schrift Περί τῆς 'Αριστάρχου διουθώσεως, und des Tryphon Περί της άρχαίας άναγνώσεως. Er stimmte gewöhnlich dem Aristarch bei und wich nur mit grosser Vorsicht von ihm ab. Wie Hèrodian's Werke überhaupt viel exzerpirt wurden, so war dies ganz vorzüglich auch mit der Prosodie der Fall, wovon leider die Folge gewesen ist, dass wir um das Hauptwerk, in welchem er über den Ton von 60,000 Wörtern handelte 31), gekommen sind und nur noch Exzerpte besitzen. den Exzerpten gehört zunächst Arkadios von Antiochien (§. 195. Anm. 27.), wenn anders das unter seinem Namen kursirende Werk Περί τόνων, oder wie der Titel auch umständlicher angeführt wird: Αρχαδίου περί τόνου τῶν οκτώ μερῶν τοῦ λόγου, καὶ περί εύρέσεως των προςφδιών, καὶ περὶ έγκλιτικών καὶ έγκλινομένων, ἐν ῷ καὶ περἰ πιευμάτων καί χρόνων 32), wirklich von ihm herrührt und nicht einem späteren Grammatiker zugehört. Wie dem aber auch sei, das Werk ist und bleibt schon deshalb höchst wichtig, weil es ein Auszug aus Herodian ist 33) und uns somit wenigstens im Allgemeinen -

<sup>31)</sup> Ioannes Philop. Τονικά παραγγέλματα p. 4, 9.

<sup>32)</sup> Edid pr. E. H. Barker de tonis, e codice. Parisinis. Lips. 1820. 8. Cf. G. Dindorf Varietas lectionum ad Arcad. ex Cod. Havniensi, in den Grammatici Graeci Vol. I. (Lips. 1823. 8.) p. 48 sqq. C. E. Göttling de Arcadii quibusdam accentuum praeceptis. Bonnae 1823. 4. und in den Miscellan. Critt. ed. Friedemann et Seebode Vol. I. part. 4. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, 886 sq.

<sup>33)</sup> Der Verfasser giebt in der Einleitung (p. 6. ed. Barker.) als Zweck seiner Arbeit an: Τὸ ἐψίχεσθαι τῆς ἐν προςφδίαις χαθολιχῆς ἀναλογίας ποθούντες, πρὸς δὲ τὸ μῆχος τῆς Ἡρωδιανοῦ πραγματείας ἀπαγορεύοντες, ἡ δι' ἐπιιομῆς παράδοσις ὀνήσει πρὸς τὸ βούλημα. Σχόπει οὖν εἴ τι χαὶ ἡμὶν ἤνυσται χρήσιμον εἰς συντομίαν, ἀλλὰ χαὶ εἰς σαφήνειαν. ἐπεὶ γὰρ τὸ πολύυλον τῶν ὁρισμῶν ἐν πολλοῖς χανόσιν ἀθρόως χείμενον δύσληπιον ἦν, χαταδιηρέθη τοῦτο, ἵν' εὔληπτα γένηται διαιρεθέντα, ὑφ' ἕν χείμενα τῷ Ἡρωδιανῷ· χιλ. Den näheren Beweis, dass Herodian die Quelle

den Inhalt der vielgerühmten und vielbenutzten za Joλική προςφδία kennen lehrt. Es mag daher erlaubt sein den Inhalt der 19 Bücher des Arkadios hier mitzutheilen: Das erste Buch enthalt Τα είς ν λήγοντα δεόματα έπες μίαν συλλαβήν άρσενικά και θηλυκά; Β. ΙΙ. τά είς ξ καί είς ο καί τὰ είς ας. B. III. τὰ είς ης καταλήγοντα. B. IV. τά είς τς. Β. V. τά είς ως ονόματα λήγοντα πάντα καθαρά. Β. VI. τά είς βος άψξάμενον (scil. το βιβλίον) συμπληροί τα είς λος· κατά γάο την των στοιχείων τάξιν ή παράθεσις και επί των είς ων ληγόντων. Β. VII. από των είς χος μέχρι των είς ω όνοματων. Β. VIII. από των είς ρος, μέχρι και ψος και έτι περί των είς ος ουδετέρων. Β. ΙΧ. περί των είς ος συνθέτων Β. Χ. Τά είς υς άρσενικά καί θηλυκά και τά έχοντα διφθόγγους πρό του σ. έτι τά είς ος και ψ. Β. ΧΙ. τὰ εἰς α λήγοντα θηλυκά ὀνόματα. Β. ΧΙΙ. Τὴν εἰς η κατάληξιν των θηλυχών χαι την είς ω, μετά της των συμφώνων πάλιν τάξεως. Β. ΧΙΙΙ. Περί οὐδετέρων όνομάτων. Β. ΧΙΥ. πάν όνομα μονοσύλλαβον. Β. Χ. τάς πλαγίας των δνομάτων κανονίζει, και τούς κατά κλίσιν άριθμούς και τούς κατά θέμα είψημένους. Β. ΧVI. κάν φημα καὶ πάσαν μετοχήν. Β. ΧVII. πῶν ἡζμα τῶν εἰς μι, καὶ περί συνθέτων δημάτων. Β. ΧΥΙΙΙ. αντωνυμίας, άρθρα και προθέσεις περιέχει. Β. XIX. ἐπιδόήματα καὶ συνδέσμους. Der Abschnitt in Buch XIX. (p. 186. ed. Barker) Περί τῆς τῶν τόνων εύρέσεως καὶ τῶν σχημάτων αὐτών, καὶ περί χρόνων καὶ πνευμάτων, wozu Arkadios gewiss auch den Stoff in Herodian's Werke vorfand, beweist uns die Ausdehnung des Inhalts, welchen die Schriften Περί προςφδίας hatten. Hier möge zugleich der seiner Zeit nach unbekannte Sophist Philipp eine Erwähnung anden, welcher Περὶ πνευμάτων έκ τών Ήρωδιανοῦ κατά στοιχείον und Περί συναλοιφής schrieb 34), und wahrscheinlich nichts mehr und nichts weniger in diesen Schriften gab als einen Auszug aus der καθολική προςφδία des Herodian. Wir besitzen ferner den Auszug eines Kapitels aus Herodian's Werk unter dem Titel: Αίλίου πευὶ έγκλινομένων λέξεων 35), und einen andern Auszug και άλλως περί έγκλιιομένων 36). Diese Aus-

des Arkadios sei, hat gegeben W. Paetzold Arcadii de accentibus liber e quo fonte ductus sit, in dem Leipziger Archiv für Phil. u. Pādag. (Supplem.) Bd. VII. Hft. 1. (1811) S. 115—136.

<sup>84)</sup> Suldas: Φίλιππος σοφιστής. ὁ γράψας περί πνευμάτων έχ των Ήρωδιανού χατά στοιχείον χαί περί συγαλοιφής.

<sup>85)</sup> Bei Bekker in Anecd. Gr. pag. 1157.

**<sup>36)</sup>** L. c. pag. 1156, 7.

züge sind aber, wie Lehrs 37) nachgewiesen hat, nicht aus Herodian selbst gemacht, sondern Auszüge aus dem Epitomator Arkadios, der auch einen doppelten Auszug dieses Kapitels aus Herodian machte, einen kürzeren Περί των έγκλινομένων μορίων (p. 139-141. ed. Bark.), und einen längeren Ετι περί τῶν ἐγκλινομένων (p. 141—148.); endlich findet sich noch ein dritter Auszug dieses Kapitels: Ἡρωδιανοῦ περί έγκλινομένων καί έγκλιτικών καί συνεγκλιτικών μορίων 38). Schon der Umstand, dass obige Epitome περί έγκλινομένων λέξεων unter dem Namen des Ailios kursirt, muss Verdacht gegen die Aechtheit erregen, da Herodian, der Sohn des Apollonios, niemals Aelios Herodian genannt wird; am allerwenigsten aber blos Aelios. Aelios Herodian ist offenbar ein anderer als unser Herodian (vgl. §. 200. Anm. 76.). — Nächst Arkadios machte ein sonst nicht weiter bekannter Aristodem 39) einen Auszug der allgemeinen Prosodie des Herodian, Ἐπιτομή τῆς Καθόλου Ἡρωδιανοῦ πρὸς Δαναόν. Werk ist nicht auf uns gekommen; überhaupt stellt Pätsold in der (Anm. 33.) angeführten Abhandlung in Abrede, dass Aristodem Verfasser einer Prosodie gewesen sei (vgl. §. 248. Anm. 15.). — Sonst haben wir noch Herodianea bei Johann Philoponos in den Τονικά παραγγέλματα und bei Konstantin Laskaris. — Das Kapitel Περί ἐγκλιτικών μορίων behandelte auch Oros der Milesier 40).

Die Lehre von der Aspirazion der Wörter wurde theils in lexikalischen Werken an den einzelnen Wörtern, theils in prosodischen Schriften nach allgemeinen Regeln, theils in besondern Schriften περὶ πνευμάτων nachgewiesen. Es bildete die Aspirazion ein Kapitel der Orthoepie und zugleich der Orthographie; daher auch die Verfasser περὶ οἰρθογραφίας sehr oft zu bemerken Gelegenheit hatten, ob ein Vokal aspirirt oder psiloirt werden müsse. Als solche, die sich mit der Feststellung der Aspirazion der Wörter viel abgeben, können wir die bereits als Verfasser περὶ προςφδίας genannten Grammatiker fast sämmtlich hier wieder nennen, wie Nikias (vgl. Anm. 4.), Ptolemäos von Askalon 41), Alexion 42),

<sup>37)</sup> Quaestt. Epp. pag. 100 sq.

<sup>98)</sup> Bei Bekker l. c. Vol. III. p. 1142.

<sup>89)</sup> Suid. s. v. 'Αριστόδημος.

<sup>40)</sup> Buid. s. v. 'Agos.

<sup>41)</sup> Vgl. Anm. 11. Dazu Etym. M. p. 628, 89. Ptolemãos fiel von der Re-

Hermappias 43), Herodiau in seinem Werke περί προςφδίας, wie sich auch aus seinem Epitomator Arkadios ergiebt, der ein Kapitel περί πνευμάτων 44) hat. — Herodian's Vater, Apollonios Dyskolos schrieb schon Περί πνευμάτων 45) oder Περί δασείας καί ψιλῆς 46), auf welche Schrift er in seinen andern Werken sich beruft und die somit eine seiner früheren Arbeiten war.

Von der Feststellung, ob ein Stammwort zu aspiriren oder zu psiloiren sei, hing natürlich auch die Aussprache dieses Wortes in der Komposizion ab. Diese Interaspirazion wurde öfter durch eine unsichere Etymologie zweifelhaft. So wollte Galen στενυγρώσαι nicht interaspiriren, indem er meinte, es sei nicht aus ὑγρόν zusammengesetzt, sondern στενυγρός sei eine ionische Form für στενός <sup>47</sup>). Auch benutzte man die Zwischenaspirazion zur Unterscheidung von Homonymen und Synonymen <sup>48</sup>). Dieses that Philon Herennios in seiner Schrift περὶ χρηστομαθίας <sup>49</sup>) und auch Herodian war dieser Unterscheidungsweise nicht abgeneigt <sup>50</sup>).

Nicht blos einzelne Wörter, sondern ganze Klassen suchte man durch aufgestellte Regeln zu unterscheiden, wie z. B. dass die Adjektiva und Appellativa die mittlere Aspirazion beibehalten, die Eigennamen aber sie aufgeben; z. B. εὐαῖμων, aber Εὐαἴμων <sup>51</sup>), φιλίππος, aber Φίλιππος <sup>52</sup>). Dieser Regel folgten Ptolemäos der Askalonit und Aelios Dionys der Jüngere. Im letztern

gel des Aristarch in der Schreibung des Pronomen personale mit αἰτός (pronomen ἐπιταγματικόν) ab und schrieb immer αὐτος, z. Β. τὴν αὐτοῦ ψιλέει; αὐτόν μιν πλήγρσιν. Cf. Apollon. de pronom. p. 101. auch Schol. (Herod.) ad Iliad. 1, 342.

<sup>42)</sup> Schol. ad Iliad. Z, 357 (p. 188 b 6); I, 6. M, 205.

<sup>48)</sup> Schol. ad Iliad. N, 187. Ω, 557.

<sup>41)</sup> In der Leipziger Ausg. 1820. p. 196-200.

<sup>45)</sup> Suid. s. v. 'Απολλώνιος 'Αλεξ. ὁ κληθείς Λύσκολος cf. Apollon. de syntaxi p. 314. Sylb. (p. 319, 25 Bekk.). 'Τπλο ων έν το περί πνευμά-των ήκριβώσαμεν.

<sup>46)</sup> Apollon. de Adv. p. 612. de Pronon. p. 882 (p. 72 B. Wolf.).

<sup>47)</sup> Galen. Comment. II. in Hippocr. morb. vulg. VI. Tom. V. p. 457. Basil.

<sup>48)</sup> Cf. Etym. M. p. 406, 8. εψιά (έψιά oder έψιά).

<sup>49)</sup> Etym. M. p. 227, 51. γέρανος (γεβανος und γέβανος).

<sup>50)</sup> Schol. ad Iliad. H, 167 u. O, 705. Vgl. Lehrs Arist. st. Hom. p. 329 sqq. wo die angef. Beispiele näher besprochen werden.

<sup>51)</sup> Schol. ad Iliad. H, 16.

<sup>52)</sup> Etym. M. p. 396, 13. 821, 25. Eustath. p. 1396, 10.

Falle (bei εππος) fand Herodian die Regel unzureichend, da sich bei Stesichoros λεύχιππος (nicht λεύχιππος) fande neben dem Eigennamen Λεύχιππος, dem Vater der Phöbe und Elaeira, und fand es daher gut, sowohl das Adjektiv wie Substantiv mit dem Lenis zu schreiben 53). Dagegen folgte er dem Aristarch in der Beobachtung, ob in einem zusammengesetzten Worte das zweite einen entschiedenen Sinn enthalte oder nur paragogisch angefügt sei; im ersten Falle aspirirte er, im zweiten nicht 54).

# §. 205.

## Quantität und Metrik.

Mit der Lehre von der Aussprache und Prosodie überhaupt hängt aufs engste die genaue Beachtung der Quantität der Vokale zusammen. Ueber die von Natur langen und kurzen Vokale konnte kein Zweisel weiter Statt sinden, und es handelte sich insbesondere nur um eine Feststellung der Aussprache und des Gebrauches doppelzeitiger Vokale; über die Dehnung kurzer und Verkürzung langer Vokale, mit Anwendung auf den metrischen Gebrauch bei den Dichtern. Solche Lehren über die Quantität und den Akzent der Sylben gab Herodian in seinen Κανόνες περί συλλαβῶν ἐκτάσεως καὶ συστολῆς διαλαμβάνοντες κτλ. ¹); seine Schrift Περί διχρόνων oder Περί ποσότητος τῶν διχρόνων, über die Quantität der doppelzeitigen Vokale, war lange nur fragmentarisch bekannt ²), und hatte Veranlassung zur Annahme eines Metriker's Drakon von Stratonike gegeben, welcher in gegenwärtiger Periode gelebt und die noch vorhandene alphabetische Abhandlung Περί μέτρων ποιητι-

<sup>53)</sup> Eustath. p. 524, 28.

<sup>54)</sup> Schol. ad Iliad. O, 705. ad voc. ωχύαλος ] έψίλωσαν το α, παραγωγήν δεξάμενοι καὶ οῦ σύνθεσιν καὶ οῦτως ή παράδοσις επείσθη κτλ.

<sup>1)</sup> Anonym herausgegeben von G. Hermann De emend. rat. gramm. Gr. Lips. 1795, aber noch sehr unleserlich. Mit Herodian's Namen und in weit besserem Zustande giebt die Kavóves eine Pariser Handschrift N. 2810. fol. 101. (nach Bast im Repertoire de Littérature ancienne p. 415).

<sup>2)</sup> Einiges bei Bekker Anecd. Gr. p. 1438. G. Dindorf versprach in praef. p. VII. (Vol. I. Grammatici Graeci, Lips. 1823) das Mskr. Περὶ διχρόνων nächstens herauszugeben. Vgl. Vol. II. der Gramm. Gr. — Am besten bei Cramer Anecd. Gr. Vol. III. p. 282-301.

κῶν für seinen Sohn Posidonios, dem sie gewidmet ist, geschrieben haben soll. Es ist aber Drakon selbst in die vorige Periode hinaufzurücken (vgl. §. 91. Anm. 10.) und die unter seinem Namen erhaltene Schrift, wie Lehrs nachgewiesen hat, nichts weiter als ein alphabetischer Auszug aus Herodian Περὶ διχρόνων. Letztere, von Cramer (s. Anm. 2.) herausgegebene Schrift ist die ächte, wie Lehrs 3) behauptet "ohne Zusätze, in unverfalschter Sprache", und die pseudo-Drakon'sche erst im fünfzehnten Jahrhundert kompilirt. Hier mag auch der Abschnitt Περὶ χρόνων bei Arkadios 4), der ebenfalls seine Quelle an Herodian hat; und das kurze Fragment erwähnt sein, welches sich von Herodian's Schrift Περὶ τῆς λέξεως τῶν στίχων erhalten hat 5). — Der dem Herodian allzeitig nacheifernde Oros von Milet schrieb auch Περὶ διχρόνων 6).

Gehen wir von der Quantität zur eigentlichen Metrik über. Ihr Studium ist gegenwärtig ein nothdürftig praktisches. Den Rhythmos und das Metron suchten jetzt die Grammatiker nicht aus ihrem innern Wesen zu erfassen; ihre Arbeiten sind nur mehr oder minder fleissige Beispielsammlungen für Versarten mit äusserer Auffassung ihrer Formen, und führen den Titel Περί μέτρων. Ein solches fasste zu Anfang unserer Periode der auch um die Erklärung der Dichter verdienstlich gewordene Grammatiker Soteri das (§. 203. Anm. 2.) ab 7); ferner Ptolemäos von Askalon 8), Philoxenos der Alexandriner 9) und der Grammatiker Astyages 10), dessen Zeitalter ungewiss ist, der aber, seiner Thätigkeit nach zu urtheilen, in die erste Hälfte unserer Periode, wo nicht schon in die frühere gehört. Diese Schriften sind verloren gegangen. Erhalten hat sich

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. Alt. Wiss. 1840. N. 115. S. 940.

<sup>4)</sup> Arcad. de accent. p. 192 - 196. Bark.

<sup>5)</sup> Bei Fr. de Furia zum Appendix ad Draconem (ed. Hermann. s. Anm. 1).

<sup>6)</sup> Orion. Theb. Etym. p. 190, 29. Γλύφω, ἀπὸ τὸ γλυφῶ (Sturz: γλάφω), ὅθεν καὶ βραχὺ ἔχει τὸ ῦ, ῶς φησιν Ὠρος ἐν τῷ περὶ διχρόνων. cf. p. 190, 89. p. 191, 4. 21. 29. wo überall Ὠρος st Ὠρος steht. Adde Ritschl de Oro et Orione p. 43.

<sup>7)</sup> Suid. s. v. Zwinglag.

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Πτολεμαίος δ' Ασχαλωνίτης. (vgl. §. 195. Anm. 2.). Cf. Schol. ad Iliad. Ε, 500. Πτολεμαίος τοὺς δωδεχασυλλάβους στίχους έχτιθείς φησι χαὶ τοῦτον οῦτω γράφεσθαι ,,εὖτ' ἄν ξανθη Δημήτης".

<sup>9)</sup> Snid. s. v. Pilofevos.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. Δσευάγης.

nur das Έγχειρίδιον περί μέτρων 11) vom Alexandriner Hephastion (c. 120 n. Chr.), genannt ὁ Μετρικός (§. 200. Anm. 63.), zum Unterschiede von Anderen gleiches Namens. Ausser diesem Handbuche, welches fast Alles enthält, was uns über die Metrik der griechischen Dichter aus dem Alterthum mitgetheilt worden ist, und zu welchem noch in gegenwärtiger Periode Long in Scholien schrieb (§. 226. Aum. 116.), von denen sich aber nur die Prolegomena erhalten haben, — ausser diesem Handbuche schrieb Hephästion noch Merqua διάφορα, Verschiedenes über Metra, und των μέτρων ποδισμοί, über die Messung der Metra nach Füssen. Zum Enchiridion schrieben spätere Grammatiker Scholien 12), welche sich meistens in den Ausgaben 13) mit abgedruckt finden. Für des Hephästion genaues Studium der Dichter und besonders der Dramatiker zeugen auch die Titel anderer Werke, wie Περί των έν ποιήμασι ταραχών, Κωμικών απορημάτων λύσεις, Τυαγικαί λύσεις (§. 223. Anm. 12.); und wenn die Scholien zu den Tragikern, besonders zum Euripides, auf Hephästion verweisen, so könnte man noch auf Kommentare schliessen 11), die er besonders in metrischer Hinsicht zu denselben geschrieben hätte; doch ist eben so wahrscheinlich, dass hier auf die Λύσεις und die oben angeführten metrischen Handbücher Bezug genommen ist.

<sup>11)</sup> Suid. s. v. Ἡφαιστίων ᾿Αλεξανδρεύς, γραμματικός · ἔγραψεν ἐγχειρίδιον περὶ μέτρων [Bergk reliqq. com. att p 310. ἐγχειρίδια μέτρων] καὶ μετρικὰ διάφορα, περὶ τῶν ἐν ποιήμασι ταραχῶν, κωμικῶν ἀπορημάτων λύσεις, τραγικῶν λύσεων, καὶ ἄλλα πλείστα, καὶ τῶν μέτρων τοὺς ποδισμούς Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 299 sqq.

<sup>12)</sup> In einer Handschrift der Grossherzogl, hessischen Bibliothek finden sich noch ungedruckte Scholien.

<sup>13)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 299 sqq. Edit. pr. Graece, c. Theodori Gazae gramm. Florent. ap. Iuntam, 1526. 8. A. Turnebus c. Scholiss antiqq. Paris 1553. 4. J. C. de Pauw Trai. ad Rhen. 1726. 4. [Ueber die Streitigkeiten wegen dieser Ausgabe vgl. G. Arnaldus (d'Arnaud) Specim. animadys. critt (Harderwyk 1729) cap. 16—28. pag. 95 sqq. d'Orville Vanuus critica p. 405—543 und de Pauw praef. ad Phrynich. edit. 1739.]. Th. Gaisford c. nott. Varior. Acced. Procli Chrestomathia. Oxon. 1810. 8. Edit. nov. et auct. Lips. 1832. 8.

<sup>14)</sup> Cf. Jul. Richter de Aeschyli etc. interpr. p. 93 sq.

#### B. Formlehre.

§. 206.

### Vorbemerkung.

Das Kapitel der Formlehre lässt sich in dieser Periode kurz abhandeln, da dem Wesen nach wenig Abweichendes von dem aufgestellt wird, was in der vorigen (§. 92. ff.) als Norm hingestellt war. Seit Aristarch war die Eintheilung des Wortschatzes in acht Redet heile  $(\delta \varkappa \iota \dot{\omega}) \mu \dot{\epsilon} \varrho \eta \tau o \tilde{\nu} \lambda \dot{\delta} \gamma o v$ ) allgemein angenommen und von den römischen Grammatikern auch auf die lateinische Sprache angewendet worden 1). Der Grammatiker, der jetzt noch eine besondere Hervorhebung verdient, ist Apollonios Dyskolos (§. 207.).

Nachstdem betrachtete man vornehmlich die Veränderungen, die ein Wort durch Buchstaben- oder Sylbenwechsel, in Betracht zur Stammform erlitten hatte. Solche Veränderungen hiessen  $\Pi \dot{a} \theta \eta^2$ ) und entsprechen dem, was wir auch etymologische Figuren nennen, gegenüber den τρόποι oder rhetorischen Figuren. Die Beobachtung dieser  $\Pi \dot{\alpha} \partial \eta$  hatte einen rein etymologischen Zweck; daher man auch die Veränderungen, die durch den Apostroph, die Hyphe und Hypodiastole bewirkt wurden, nicht mehr zu den na97 zählte. Die letzteren umfassten jeden Buchstaben- und Sylbenwechsel, insofern er durch Vermehrung (Πλεονασμός) oder Verminderung (ένδεια), oder Umtausch (τοοπή, μεταβολή), oder Versetzung (μετάθεσις, ύπερβιβασμός, ύπέρθεσις) oder Verschmelzung der Laute (συναλοιφή) u. a. hervorgebracht werden. Die Vermehrung oder Erweiterung der Form (Πλεονασμός) geschah durch Verdoppelung (ἀναδίπλωσις, διπλασιασμός, ἀναδιπλασιασμός), oder Zusatz (πυός θεσις), Dehnung (ἔκτασις), Einschiebung (παρένθεσις, παρέμπτωσις, έπείςοδος) u. s. f. Die Verminderung oder ένδεια entstand durch Auslassung (ἔλλειψις, παρέλλειψις), Ausstossung (ἔκθλιψις, ἐκβολή), Abwerfung zu Anfang (ἀφαίρεσις, αποβολή), Verkürzung in der Mitte (συσιολή, συγκοπή), Verkürzung zu Ende (ἀποχοπή) u. a.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. I. S. 465 fg. und Quintil I, 4, 20. Alii — ex idoneis duntaxat auctoribus octo partes secuti sunt, ut Aristarchus et aetate nostra Palaemon.

<sup>2)</sup> Cf. Ritschl de Oro et Orione S. 24. pag. 60 sq.

Kurz alle Veränderungen, die auf die Aussprache des Wortes Einfluss hatten, gehörten in das Gebiet περὶ παθῶν, weshalb diese Lehre auch zum Theil in Schriften Περὶ προςφδίας (vergleiche über deren ausgedehnten Inbegriff §. 204. Anm. 24.) abgehandelt wurde. Dass solche Untersuchungen leicht Veranlassung zu subtilen, spitzfindigen Grübeleien geben mussten, zumal da nur die wenigsten Grammatiker nach Prinzipien, die meisten nach Wilkür die Formazionen der Wörter behandelten, ist einleuchtend. Aber gerade diese Freiheit, mit der hier der Grammatiker den Gelehrten spielen konnte, hat zur regsten Theilnahme an dergleichen Untersuchungen gereizt.

Wir beschränken uns hier auf die Erwähnung des Wichtigsten, was für die Weiterbildung der griechischen Elementarlehre gegenwärtig geschehen ist.

### §. 207.

#### Von den Redetheilen.

Derjenige Grammatiker, welcher alle Leistungen der Vorgänger, die nur irgend der Beachtung werth waren, durchforscht und in seinen Werken zu Einem Ganzen verarbeitet hatte, war Apollonios Dyskolos. Obschon die Meisten seiner Werke, und unter ihnen gerade das zunächst hierher gehörige über die Redetheile, Περί μερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μερῶν βιβλία δ΄ ¹), welches sein Sohn Herodian in dem Werke Ζητούμενα τῶν μερῶν τοῦ λόγου ²) kommentirt oder erweitert zu haben scheint, verloren gegangen sind, so geben doch seine erhaltenen Schriften Περί συντάξεως (§. 212. Anm. 19.), Περί ἀντωνυμιῶν, Περί ἐπιξίρημάτων und Περί συνδέσμων, nebst Priszian, welcher dem Apollonios gerade in Bezug auf die Lehre von den Redetheilen möglichst genau folgte ³), so weit Auskunft, dass wir uns von des Apollonios Theorie noch eine genügende Uebersicht verschaffen können ²).

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος Αλεξανδρεύς.

<sup>2)</sup> Etym. M. p. 794, 87.

<sup>8)</sup> Priscian. lib. XVII. init. (p. 8 Kr.) Quoniam in ante expositis libris de partibus orationis in plerisque Apollonii auctoritatem sumus secuti, etc. Cf. lib. XII. c. 8. (p. 547 Kr.) u. lib. XIV. init. (p. 581).

<sup>4)</sup> Eine solche hat bereits Lersch Sprachphilos. Thl. III. S. 111—141. gegeben.

Wir haben kurz vorher angedeutet, dass die Eintheilung des Wörterschatzes in acht Klassen seit Aristarch gäng und gäbe war; von ihr war auch Apollonios nicht abgewichen; aber in Bezug auf die Anordnung dieser Redetheile nach ihrem innern Gehalte wich Apollonios von seinen Vorgängern theilweise ab. Wie die Buchstaben eine feste Reihenfolge haben, so müsste sich, meint Apollonios, auch eine solche für die Redetheile begründen und darthun lassen, warum der vorzüglichste und erste Redetheil das ővoµa, der zweite das  $\dot{\psi}\ddot{\eta}\mu\alpha$  sei, dem sich die übrigen anschlössen 5). Ihm ist eine systematische Anordnung derselben gleichsam ein Abbild der vollständigen Rede 6). Bei der Definizion der Redetheile, so wie bei der Betrachtung der einzelnen λέξεις ging Apollonios sowohl auf den begrifflichen Gehalt als auf die aussere Form ein 7), wodurch er die meist noch einseitigen oder dürftigen Erklärungen der Redetheile, wie sie noch Dionys der Thraker gab, erweiterte und verdeutlichte. Seiner Anordnung nach folgen die Redetheile also aufeinander:

I. "Ονομα, das Wort zur Bezeichnung körperlicher wie unkörperlicher Dinge, denen eine besondere oder allgemeine Eigenschaft inwohnt <sup>8</sup>). Es zerfällt <sup>9</sup>) wieder in ein "Ονομα κύριον (Eigenname)

<sup>5)</sup> Apollon. de synt. I, c. 3. (p. 10, 10 Bekk.) Ίσως δὲ καὶ ἡ τάξις τῶν στοιχείων ἐν λόγῳ παραλαμβανομένη τοῦ διὰ τί τὸ α πρόκειται, εἰτα μει' αὐτὸ τὸ β̄, ἀπαιτήσει καὶ τὴν κατὰ λόγον τῶν μερῶν τοῦ λόγου τάξιν, διὰ τί τὸ ἔνο μα πρόκειται, μεθ' δ ἐστι τὸ ξῆμα καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τοῦ λύγου, ὡςεὶ καὶ πάλιν ἐν ταῖς πτώσεσιν ἡ λεγομένη εὐθεῖα καὶ γενικὴ καὶ αἱ ὑπόλοιποι, ἔν τε ταῖς χρονικαῖς τομαῖς κατὰ τὰ ξήματα ὁ ἐνεστώς, εἶτα ὁ παρατατικὸς καὶ οἱ ἔξῆς χρόνοι, ἔν τε γένεσι τὸ ἀρσενικόν, μεθ' δ τὸ θηλυκὸν καὶ τρίτον τὸ τούτων ἀποφατικὸν οὐδέτερον, καὶ ἐπ' ἄλλων πλείστων γε, περὶ ὧν ἰδίᾳ ποιησόμεθα συναγωγήν.

<sup>6)</sup> L. c. p. 11, 6.

<sup>7)</sup> Apollon. de Adverb. init. Πάση λέξει παρέπονται δύο λόγοι, διε περλ τῆς ἐννοίας καὶ ὁ περὶ τοῦ σχήματος τἤς ψωνῆς.

<sup>8)</sup> Apollon. De synt. II, c. 7. (p. 103, 18.) Ή των δνομάτων θέσις έπενοήθη είς ποιότητας κοινάς ή ίδίας, ως Ανθρωπος, Πλάτων, κάπεὶ οὐτε σὸν δείξει τὰ τοιαϋτα οὐτε ἀναφουᾶ, πάμπολλος ή ἐπὶ τούτων θέσις ἐγένετο, ἵν' ἐκάσιου τὸ χαρακτηριστικὸν ἀπονείμη τὴν ἐκάστου ποιότητα. Cf. pag. 12. 13. Καὶ τοῦ δίματος δὲ ἀναγκαίως πρόκειται τὸ ὅνομα, ἐπεὶ τὸ διατιθέναι καὶ τὸ διατίθεσθαι σώματος ἔδιον, τοῖς δὲ σώμασιν ἐπίκειται ἡ θέσις τῶν δνομάτων, ἐξ ὧν ἡ ἰδιότης τοῦ δήματος, λέγω τὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ πάθος. De Pronom. p. 38 B. (p. 298.). Am deutlichsten

und προςηγορικόν (Appellativwort). Dem Προςηγορικόν kommen als Unterarten zu das Adjektiv, welches seit Apollonios nicht mehr Ἐπίθετον, sondern Ἐπιθετικόν heisst 10); das πρός τι έχον, ώς πρύς τι έχον, Όμωνυμον, Συνώνυμον, Έθνικόν (gentile), Πευστικόν (interrogativum), Αόριστον (infinitum), Αναφορικόν (relativum), Αθροιστικόν (collectivum), Dividuum (Επιμεριζόμενον?), Πεποιημένον (factitium), Γενικόν (generale), Είδικόν (speciale), Τακτικόν (ordinale), Αριθμητικόν (numerale) u. s. w. Alle die angeführten Wortarten bilden die Familie der Grundwörter oder Ποωτότυπα, denen gegenüber stehen die abgeleiteten, Παράγωγα, als da sind das Πατρωνυμικόν, Κτητικόν (possessivum), Συγκριτικόν (comparativum), Υπερθετικόν (superlativum), Υποκοριστικόν (diminutivum), Παρώνυμον (denominativum), wozu Apollonios das Περιεκτικόν (comprehensivum) rechnete 11). Ueber mehrere der hier angeführten Wortklassen hatte Apollonios spezielle Schriften abgefasst: Περί τοῦ Tiς, Περὶ κτητικῶν, Περὶ συγκριτικῶν 12), welches Thema schon Philoxenos der Alexandriner abgehandelt hatte 13), und  $\Pi \epsilon \varrho i$ παρωνύμων 14), worüber vor ihm Habron 15) und nach ihm auch sein Sohn Herodian 16) schrieb. In dem Werke Περί σχημάτων 17),

Priszian Super versus XII. Aeneid. §. 95. p. 812 Kr. Secundum Apollonium (nomen) pars orationis, quae singularum corporalium rerum vel incorporalium sibi subiectarum qualitatem propriam vel communem manifestat.

<sup>9)</sup> Apollon. de synt. II, 7. (p. 108, 18.) Οὐ μετρίως γοῦν τὰς ποιότητας ξπιταράττουσιν αἱ συνεμπεσούσαι θέσεις ἔν τε προςηγοριχοῖς καὶ κυρίοις ὀνόμασι

<sup>10)</sup> Apollon. de synt. I, 12. (p. 40, 27). 32. (p. 65, 11); de Pronom. p. 32, B. (p. 292.) 'Αλλά μήν τὰ ἐπιθετικὰ ἢ πηλικότητα ἢ ποσότητα ἢ διάθεσιν ψυχῆς δηλοϊ-ἢ τι τοιοὔιον.

<sup>11)</sup> Hierüber siehe das Nähere bei Lersch a. a. O. S. 114-127.

<sup>12)</sup> Sämmtlich vom Suidas s. v. Απολλώνιος Άλεξ angeführt.

<sup>13)</sup> Etym. M. p. 81, 11. 195, 11. 227, 81.

<sup>14)</sup> Suid. l. c. Villois on. Anecd. II. p. 184. Steph. Byz. s. vv. 'Αβα-σηνοί, 'Ιβηρίαι, Πάρος. cf. Δερβίχχαι und Νείλος. Schol. Ven. ad lliad. Α, 508.

<sup>15)</sup> Oester zitirt von Stephan. Byz. s. vv. 'Αγάθη, 'Αθήνας (p. 16, 28. West.), Αλλια, (cf. "Αργος, sine), Γέλα, Ίβηρίαι (p. 143, 35). Cf Schollad Hes. Theog. 389. Etym. M. p. 430, 31. p. 624, 57., wo statt "Αμ-βρων zu lesen ist "Αβρων. Schol. ad Iliad. E, 69. Πήδαιον

<sup>16)</sup> Schol. Ven. A. ad Iliad. N, 102. φυζακινής] όμοίως αναγνωστέυν τῷ ἐαρινής πῶς δ ἐσχημάτισται, δεδήλωται έν τῷ περὶ παρωνύμων.

<sup>17)</sup> Apollon. de syntax. TV, 8. (p. 880, 12.) und de Pronom. p. 79. C. (p. 839).

welches Suidas Περὶ σχημάτων Όμηρικῶν nennt, wahrscheinlich weil die Beispiele meist aus Homer entlehnt waren, behandelte Apollonios die Nomina als Grund- oder Stammwörter (oropa άπλοῦν) und zusammengesetzte (ὄνομα σύνθετον oder παρασύνθετον), zugleich mit Berücksichtigung der Betonung und etymologischen Gestaltung. Dass das Wort σχημα in dieser lexilogischen Bedeutung (σχημα κατά λέξιν) zur Bezeichnung der Formbildung der Wörter gebraucht wurde, im Gegensatz zum rhetorischen σχημα (σχημα κατ' ἔννοιαν), lehrt ausser Apollonios in dem angeführten Beispiel das Fragment eines Grammatikers 18); so wie die gleichbetitelten Werke des Tryphon und des Herodian Περί σχημά-700 19) dies noch deutlicher herausstellen. Wir müssen nämlich das achte Werk des Herodian wohl unterscheiden von der unter dem Namen des Aelios Herodian erhaltenen rhetorischen Schrift Negi σχημάτων 20). Je nachdem die Schriften Περί σχημάτων oder Περί τρόπων von Grammatikern oder Rhetoren ausgingen, so waren sie im ersten Falle lexilogischer Natur und behandelten die

Aus letzterer Stelle sehen wir, dass Apollonios in der Schrift περί σχημάτων die Composita mit Pronominen näher behandelte; aus ersterer lernen wir seine Unterscheidung des σύνθετον und παρασύνθετον kennen. p. 830, 13. Σύνθετον γοῦν φαμέν τὸ ἐξ ὀξυτόνου εἰς βαρεῖαν τάσιν μετεληλυθός, ἐπὶ τῶν εἰς ος πάνσοφος, νεάοιδος· παρασύνθετον δὲ τὸ μὴ ἀναβιβάσαν τὸν τόνον, χαθὸ οὐδὲ συνειέθειτο, συνθέιω δὲ ξήματι παρέχειτο, τῷ ἐπαχούω τὸ

άγορής ξπαχουόν ξόντα,

τῷ λυρποιδῶ τὸ λυραοιδός, μεσφδῶ — μεσφδός.

<sup>18)</sup> Anecdoton Hamburgense, mitgetheilt von Preller in der Ztschr. f. Alt. Wiss. 1839. N. 53. Γραμματικοί μέν γάρ οὔτως δρίζεσθαι βούλονται, σχήμα λέγοντες είναι λέξεων ποσότητα ὑφ' ενα τόνον καὶ εν πνεϋμα ἀδιαστάτως ἀγομένων ἐν ἀπλότητι ἢ συνθέσεσι δ καὶ διαιρεϊται αὐτοις εἰς τρία, εἰς δὲ τὸ ἀπλοῦν, τὸ σύνθετον καὶ παρασύνθετον. Vgl. auch A pollon. de Adverbb init. Πάση λέξει παρέπονται δύο λόγοι, δτε περὶ τῆς ἐννοίας καὶ ὁ περὶ τοῦ σχήματος τῆς ψωνῆς. wo also ἔννοια und σχήμα entgegengesetzt werden. cf. p 556, 8. Ἐχομένως σκεπτέον καὶ περὶ τῶν ἐν ταῖς ψωναὶς σχημάτων τὰ δὴ ἐπιβρήματα καὶ πρωτότυπά ἐστι καὶ παράγωγα.

<sup>19)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. p. 115. b. 15. und Etym. M. s. v. Άργύφεος p. 137, 33.

<sup>20)</sup> Edit. pr. Villoison in Anecd. Gr. II. p. 86 sqq. G. Dindorf Gramm. Gr. Vol. II. Lips. 1825. Chr. Walz Rhett. Gr. Vol. VIII. p. 578-610.

Wortslexion, Wortkomposizion und Derivazion; im andern Falle waren sie rhetorischer Natur und behandelten die Redesiguren. Eine Schrift letzterer Art war aber nicht von dem Stockgrammatiker Herodian zu erwarten, und schon dieser Umstand kann den Verdacht, dass die erhaltene Schrift Περί σχημάτων nicht von unserm Alexandriner herrühre <sup>21</sup>), rechtsertigen; nächstdem kommen die Fragmente, welche wir noch besitzen (s. Anm. 19.), in derselben gar nicht vor; serner ist der Grammatiker stets nur Herodian, niemals Aelios Herodian genannt, und letzterer war ohne Zweisel ein anderer Herodian; Foltz meint, Herodian der Peripatetiker, der Bruder des Apollonios Dyskolos, zur Zeit des Hadrian <sup>22</sup>).

III. Μετοχή, Participium, über welchen Redetheil Apollonios eine besondere Schrift, Περί μετοχῆς oder μετοχῶν 26) abgefasst hat, nimmt die dritte Stelle unter den Redetheilen nach Apol-

<sup>21)</sup> Daran zweiselte schon Lehrs im Rhein. Mus. 1842. S. 120 ff. Umständlicher bespricht diesen Punkt Jac. Foltz in Quaestt. Herodianene. Bonn. 1844. 8.

<sup>22)</sup> Foltz l. c. pag. 34.

<sup>23)</sup> Apollon, de Syntax. III, 18. (p. 230, 8.) Ίδιον αὖ ξήματός ἐστιν ἐν ἰδίοις μετασχηματισμοῖς διάφορος χρίνος διάθεσίς τε ἡ ἐνεργητική, ἡ παθητική καὶ ἔτι ἡ μέση. Cf. I, 8. (p. 12, 16.) u. III, 6. (p. 201, 20. u. p. 203 sq.) und Bekker Anecd. Gr. p. 882. Ῥἦμά ἐστι μέρος λόγου ἐν ἰδίοις μετασχηματισμοῖς διαφόρων χρόνων δεκτικὸν μετ' ἐνεργείας ἢ πάθους, προςώπων τε καὶ ἀριθμών παραστατικόν, ὅτε καὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις δηλοῖ. Fahric. Bibl. VI. Gr. p. 275. Lersch a. a. O. II. 8. 127—130.

<sup>24)</sup> Suid. s. v. 'Απολλώνιος 'Αλεξ. und Orion Theb. Etym. p. 2, 11, wonach Larcher emendirt Etym. M. p. 23, 57. δ Ζηνόβιος είς τὸ ψηματιχὸν (st. ὁητὸν) τοῦ Απολλωνίου.

<sup>25)</sup> De syntaxi I, 36 (p. 71, 15) u. III, 6 (p. 207, 28).

<sup>26)</sup> De syntaxi I, 32 (p. 66, 3); 83 (p. 67, 19); 42 (p. 85, 10); lib. III, fine (p. 302); lib. IV, 8 (p. 327, 23). Schol. ad Iliad. \(\Delta\), 22.

lonios nothwendig deshalb ein, weil es vom Verbum zur Deklinazion übergeht und eben so dem Verbum wie dem Nomen verwandt ist <sup>27</sup>); doch schliesst er das Particip näher ans Verbum als ans Nomen an <sup>28</sup>), in sofern es wohl Genus, Kasus und Numerus, aber keine Personen und Modi hat <sup>20</sup>).

IV. AQQQOV ist dem Apollonios ein Redetheil, welcher das Wort, zu welchem er gesetzt wird, hervorhebt und besonders anaphorisch wirkt 30); keinesweges aber dazu dient, wie die Stoiker (vgl. §. 93. Anm. 52.) annahmen, das Genus und den Numerus des Nomens zu bestimmen, weil für diesen Fall der Artikel selbst öfter zweideutig und unbestimmt bleibt, und in der Sprache überhaupt kein Redetheil um des andern willen erfunden ist 31). Jenachdem

**<sup>37)</sup>** Αροllon. de syntax. J, 3. (p. 15 sq.) Καὶ ἡ μετοχὴ κατὰ τὴν δέουσαν ἀκολουθίαν κατελέχθη μετὰ τὸ ἡῆμα, τῆς τάξεως ἐμιμαινούσης τὴν ἐκ τοῦ ἡηματος μετάπτωσιν εἰς αὐτήν, ως γε ἐν τῷ περὶ μετοχῆς διὰ πλειόνων παρεστήσαμεν ως ἀναγκαίως αἱ μεταλήψεις των ἡημάτων ἐγίνοντο εἰς πτωτικὰ σχήματα σὺν τοῖς παρεπομένοις γένεσι, των ἡημάτων οὐ δυναμένων τὴν καταλληλότητα παραστήσαι κτλ.

<sup>28)</sup> Cf. Apollon. de Adverb. p. 558. Bekk. de Synt. III, c. 18. (p. 227, 8.) IV, c. 8. init. (p. 827, 12.). Vgl. auch Lersch a. a. O. II. 8. 130 fg. und Ad. Funk De participiis Graecis et Latinis partic. I. Friedland 1834. 4. (Progr.).

<sup>29)</sup> Apollon. Synt. III, 6. (p. 208, 8.) Παρόν κάκ τών μετοχών αὐτό πιστώσασθαι, αἰς προςδίδωσι μὲν ἡ ἐκ τών ἡημάτων μετάληψις γένος καὶ πτώσιν καὶ τὸν ἐν τούτοις ἀριθμόν, ἀφαιρείται δ' αὕτη προςώπου διά-κρισιν καὶ ψυχικὴν ἔννοιαν.

<sup>30)</sup> A pollon. de syntax. I, 6. (p. 26, 12.) Έστιν οὖν — Τόιον ἄρθρου ή ἀναφορά, ή ἐστι Προκατειλεγμένου προςώπου παραστατική. Αναφέρεται κτλ. (es folgen durch das ganze Kapitel Beispiele). Cf. Bekker Anecd. Gr. p. 899. Αρθρον ἐστὶ μέρος λόγου συναρτώμενον πτωτικοῖς κατὰ παράθεσιν προτακτικῶς ή ὑποτακτικῶς μετὰ τῶν συμπαρεπομένων τῷ δνόματι εἰς γνῶσιν προϋποκειμένην, ὅπερ καλεῖται ἀναφορά — welche Worte Lers ch a. a. O. II. S. 134. für des Apollonios eigene Definizion hält.

<sup>81)</sup> Apollon. de syntax. l, 5. (p. 28, 17.) Οὐ μετρίως δέ τινες ἐσφάλησαν ὑπολαβόντες τὴν παράθεσιν τῶν ἄρθρων εἰς γένους διάχρισιν παρατίθεσου τοῖς ὀνόμασι. — Πρῶτον ὅτι οὐδὲν μέρος λόγου ἐπενοήθη εἰς διάχρισιν ἀμφιβολίας, ἐτέρου μέρους λόγου, ἕχαστον δὲ αὐτῶν ἐξ ἰδίας ἐννοίας ἀνάγεται. — (p. 24, 15.) Δεύτερον οὐχ ὤφειλε τὸ εἰς διάχρισιν γένους παραλαμβανόμενον εἰς τὸ αὐτὸ ἐμπίπτειν, τῷ δι' δ καὶ αὐτὸ ἐπενοήθη, λέγω δὴ τὴν σύγχυσιν τοῦ γένους, ὅπου γε τὸ τῶν ἢ τοῖν ἢ

der Artikel vor oder nach steht, heisst er ἄρθρον προτακτικόν oder ὑποτακτικόν <sup>32</sup>). Der Artikel findet sich auch vor Buchstaben, Sylben und indeklinirbaren Wörtern, wenn dieselben als Substantiva gebraucht werden; er dient dann hauptsächlich zur Bezeichnung des Kasus der indeklinabeln φωναί oder λέξεις <sup>33</sup>).

V. 'Αντωνυμία ist der Redetheil, welcher an der Stelle eines ὅνομα steht und eine bestimmte Person bezeichnet. In der Flexion nach Kasus und Numerus sind die Pronomina unter einander abweichend, so wie sie auch ihrer Form nach das Genus unbestimmt lassen <sup>34</sup>). Die ἀντωνυμία ist eutweder demonstrativ oder relativ (δεικτική ἢ ἀναφορική); ersteres ist bei der ersten und zweiten Person der Fall; die dritte Person kann beides sein <sup>35</sup>). Jedes demonstrative Pronomen entbehrt des Artikels <sup>36</sup>), und steht ein solcher dabei, dann bezieht er sich nicht auf das Pronomen, sondern auf die erwähnte Sache <sup>37</sup>). Apollonios schrieb ein besonderes Werk Περί

άλλο τι τοιούτον οὐχ ένὸς γένους κατηγορείται. — (p. 25, 2.) Κἀκ τρίτου δὲ ἔστιν ἐκεῖνο προςθεῖναι, ὡς ἐχρῆν μόνον τοῖς εἰς ἀμφιβολίαν τοῦ γένους προβαλλομένοις παρατίθεσθαι τὰ ἄρθρα, οὐ μὴν τοῖς δυναμένοις διὰ ἐαυτῶν τὸ γένος ἐνδείξασθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ θεός, ὅτε ψαμὲν ὁ θεός καὶ ἡ θεός, ὁ ἔππος καὶ ἡ ἔππος. κτλ.

<sup>32)</sup> Vgl. in Anm. 30. die Stelle bei Bekker, u. Apollon. de synt. I, 48. init. Εξής ήπεον και περί των υποτακτικών ἄρθρων, απερ ου μόνον τάξει και ψωνή διαφέρει των προτακτικών, αλλά και έν τή συντάξει πάνυ διαφέρει. Cf. Priscian. XVII. c. 4. (p. 21. Kr.).

<sup>33)</sup> Apollon. de synt. I, 4. (p. 22, 15.), cf. I, 47. (p. 28, 5.).

<sup>34)</sup> Apollon. de Pronom. p. 270. (p. 10. A.) Όριστέον οὖν τὴν ἀντωνυμίαν ωὖδε · Λέξιν ἀντ' ὀνόματος προςώπων ωρισμένων παραστατικήν, διάφορον κατὰ τὴν πτῶσιν καὶ ἀριθμόν, δτε καὶ γένους ἐσιὶ κατὰ τὴν φωνὴν ἀπαρεμη ατος.

<sup>35)</sup> Apollon. l. c. Πάσα ἀντωνυμία ἢ δειχτιχή ἐστιν ἢ ἀναφοριχή, αξ χατὰ πρώτον χαὶ δεύτερον μόνως δειχτιχαί, αξ χατὰ τρίτον χαὶ δειχτιχαί χαὶ ἀναφοριχαί, ἐχεῖνος, ὅδε, οὐτος, ὑπεσταλμένης τῆς αὐτός, ῆτις πάλιν δειχτιχὴ γίνεται συντασσομένη ταζς δειχτιχαζς ἀντωνυμίαις. αξ ὑπολειπόμεναι ἀναφοριχαί, ἢ τε ζ, οὖ, οἶ ξ.

<sup>36)</sup> A pollon. de synt. II, 5. (p. 105, 7.) Έχεῖνο οὖν ἀντωνυμία τὸ μετὰ δείξεως ἢ ἀναφορᾶς ἀντονομαζόμενον, ῷ οὐ σύνεστι τὸ ἄρθρον. Priscian. XII. p. 988. (XII, c. 2. §. 8. p. 544. Kr.).

<sup>87)</sup> Apollon. de synt. I, 27. (p. 56, 15.) und I, 29 (p. 60, 8.) Αλλά και τὰς καλουμένας συνάρθρους ἀντωνυμίας ἐν πρώτφ και δευτέρφ προςώπφ δεικτικώς παραλαμβανομένας οἰήσεταί τις παραδέχεσθαι τὰ ἄρθρα ἐν τῷ ὁ ἐμός ἢ ὁ σός ἢ ὁ ἡ μέτερος. ἢν δὲ ἡ σύνταξις οὐ τοῦ ἀντωνυμικοῦ

aντωνυμίας, das uns durch die Gunst des Schicksals erhalten ist <sup>38</sup>) und uns von der Gewandtheit und Gründlichkeit, mit welcher Apollonios seinen Gegenstand zu behandeln wusste, nicht weniger überzeugt, als dies sein Werk über die Syntax thut. In diesem Werke berücksichtigt er das seines Vorgängers Habron Περί αντωνυμίας <sup>30</sup>).

VI. Πρόθεσις ist ein indeklinabeles Wort, welches entweder παραθέσει oder συνθέσει vor ein anderes Wort gesetzt wird <sup>40</sup>). Es nimmt nach Apollonios unter den indeklinabelen Redetheilen die erste Stelle ein <sup>41</sup>). Wie viel Präposizionen Apollonios annahm, wissen wir nicht mehr. Uebrigens schrieb er speziell Περί προθέσεων <sup>42</sup>).

VII. 'Επίδοημα ist ein indeklinirbarer Redetheil, welcher den Begriff des Verbum ganz oder theilweise modifizirt und ohne welchen der Sinn nicht ganz vollständig wäre 43). Diese Definision giebt Apollonios in dem noch vorhandenen Werke Περί ἐπιδόη-μάτων 44). Diesem Werke gehört, um dieses hier nicht unerwähnt

προςώπου, λέγω τοῦ κατὰ τὸν κτήτορα, τοῦ δὲ ὑπακουομένου κατὰ τὸ κτῆμα, λέγω τοῦ δοῦλος ἢ οἰκος ἥ τινος τῶν τοιούτων

<sup>88)</sup> Edit. pr. in Fr. A. Wolfii et Ph. Buttmanni Museum antiq. stud. 1811. Vol. I. fasc. 2. pag. 261 sqq. mitgetheilt von Immanuel Bekker; dann besonders herausgegeben mit einem Vorworte von Wolf: Apollonii Dyscoli de pronomine liber, ex rec. I. Bekker. Berol. 1818. 8.

<sup>89)</sup> Apollon. de Pronom. p. 327. de synt. lib. I. c. 29. (p. 60, 10.). Cf. Lersch Sprachphil. d. Alt. II. S. 109 fg. Frohne Observe. ad Apollon. syntaxin (Bonn 1844.) p. 10 sq.

<sup>40)</sup> Cf. Bekker Anecd. p. 924. Πρόθεσις έστι μέρος λόγου καθ΄ ενα σχηματισμόν λεγόμενον, προθετικόν των του λόγου μερων έν παραθέσει ή έν συνθέσει, διε μή κατά άναστροφήν έκφέρεται. Cf. IV, c. 8. init. und Priscian XIV. p. 974. (cap. 1. p. 581. Kr.) Est igitur praepositio pars orationis indeclinabilis, quae proponitur aliis partibus vel appositione vel compositione.

<sup>41)</sup> Apollon. de synt. I, 8. (p. 17, 17.) Φαίνεται δε διε ή πρόθεσις οὐ πρώτην έχουσα θέσιν και άρχαιοτέραν των άλλων λέξεων τῆδε κατελέχθη, δπου γε οὐκ ἀπ' ιδίας εννοίας τὴν ὀνομασίαν εῖληχεν, ἀλλ' ἐκ τοῦ τῶν προϋπόντων μορίων προτίθεσθαι, ἃ περ εὶ μὴ προϋψεστήκοι, οὐδ' αὐτὴ συστήσεται.

<sup>42) 8</sup> u i d. s. v. 'Απολλώνιος 'Αλεξανδρεύς.

<sup>48)</sup> Apollon. de Adverb. init. Εστιν οὖν ἐπιζόημα μὲν λέξις ἄκλιτος, κατηγορούσα τῶν ἐν τοῖς ἡἡμασιν ἐγκλίσεων καθόλου ἢ μερικώς, ὧν ἄνευ οὖ κατακλείσει διάνοιαν. Vgl. Lersch a. a. O. Π. S. 188 fg.

<sup>44)</sup> Bei Bekker in den Anecdota Graeca, Vol. II. p. 527 sqq.

zu lassen, nach einer scharfsinnigen Beobachtung O. Schneider's 45), die Schlusspartie von p. 614, 26. abwärts nicht mehr an, sondern wie er aus J. Bekker's Beschreibung eines Codex Parisinus des Apollonios N. 2548 schliesst, zur Syntax des Apollonios. In diesem Kodex nämlich sehlt nach Bekkers Mittheilung in der Σύνταξις fol. 177-183. Dieses Fehlende füllt aber das angedeutete Ende des Buches περί ἐπιδόημάτων nach ungefährer Berechnung aus 46). Die Argumentazion Schneiders ist aber diese: Apollonios sagt selbst 47), dass er die Adverbia nach ihrem Begriff und nach ihrer Form behandeln wolle. Das erste geschieht von p. 536-556, das zweite 48) von 556, 8 - 614, 25. Was aber dann folgt, ist ein Theil der Syntax des Adverbs, auf welche in der Syntax selbst mehrmals hingewiesen wird 49). Auch ware es ja sonderbar, dass Apollonios in der noch unter seinen arbeitenden Händen sich befindenden Schrift Περὶ ἐπιψύημάτων folgender Maassen habe zitiren können: p. 616, 30. περί οδ έντελώς είπομεν έν τῷ περί ἐπιρέημάτων; p. 622, 27. είρηται έν τῷ περὶ ἐπιψύημάτων. Ferner werden in dem letzten Theile (von p. 614 an) Gegenstände zum zweiten Male besprochen, die früher behandelt waren. - Ueber das Adverb, Megi ἐπιζοήματος, schrieb auch Herodian, den wir unter dem Venezianischen Scholiasten A verstehen dürfen 50).

VIII. Σύνδεσμος ist ein indeklinabeler Redetheil, welcher zur Verbindung anderer Redetheile dient, durch welche er selbst erst seine Bedeutung erhält, und welcher Ordnung und Kraft in die Rede bringt 51). Die Bindewörter theilte Apollonios in 16 εἴδη oder

<sup>45)</sup> O. Schneider Ueber die Schlusspartie der Schrift des Apollonius Dyskolus Περὶ ἐπιβζημάτων. Im Rhein. Museum (1844). Jahrg. III. Hft. 3. S. 446—459.

<sup>46)</sup> A. a. O. S. 454 fg.

<sup>47)</sup> Apollon. de Adverbb. init. Πάση λέξει παρέπονται δύο λόγοι, δ τε περί της εννοίας και δ περί του σχήματος της φωνης. δθεν και ή των επιβέηματων διέξοδος είς τους προκειμένους λόγους υποσταλήσεται.

<sup>48)</sup> Apollon. l. c. p. 556, 8. Έχομένως σκεπιέον και περί των έν ταζς φωναίς σχημάτων.

<sup>49)</sup> Schneider a. a. O. S. 457 ff.

<sup>50)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. Ε, 100. ἀντικρύ] δξύνεται καὶ ἐκτείνεται· δταν δε ἔχη τὸ σ, συστέλλεται καὶ βαρύνεται. τὸ δὲ αἴτιον ἐν τῷ περὶ ἐπιξξήματος ἐροῦμεν. Α.

<sup>51)</sup> Bekker Anecd. Gr. p. 952. Σύνδεσμός έστι μέρος λόγου ἄκλιτον συν-

species ein, die wir aus Priszian kennen lernen 52). Uebrigens hat Apollonios ein besonderes Werk περί συνδέσμων geschrieben, das uns noch erhalten ist 53). Er benutzte dabei die Werke seiner Vorgänger, wie das des Stoikers Pesidonios (§. 93. Anm. 47.) und was der Stoiker Chäremon 54), der in unsere Periode gehört, su Alexandria, wo er auch Vorsteher der Bibliothek war 55), Philosophie lehrte 56) und als Lehrer des Nero nach Rom gerufen wurde, gelegentlich über die Bindewörter gesagt hatte; denn ein besonderes Werk περί συνδέσμων scheint er nicht geschrieben zu haben 57). Uebrigens muss Chäremon damals schon bejahrt gewesen sein, da er schon den Aelius Gallus auf einer Reise durch Aegypten begleitete 58).

Apollonios gab, mit denen früherer Grammatiker, wie des Dionys oder auch der Stoiker, zeigt unverkennbar den wesentlichen Fortschritt der grammatischen Studien, sowie die fast unbedingte Annahme der Apolloniähischen Lehrsätze von Seiten der späteren Grammatiker darauf hinweist, dass fortan Apollonios den Höhepunkt der grammatischen Wissenschaft repräsentirte.

đετινών των τοῦ λόγου μερων, οἶς καὶ συσσημαίνει, ἢ τάξιν ἢ δύναμεν παρισιων. Wörtlich bei Priscian XVI. p. 1025 (cap. 1. p. 636. Kr.) Coniunctio est pars orationis indeclinabilis, conjunctiva aliarum partium orationis, quibus consignificat, vim vel ordinationem demonstrans.

<sup>52)</sup> Priscian. XVI. p. 1027. (cap. 1.). Vgl. Lersch a. a. O., der S. 140. die entsprechenden griechischen Termini zu reproduziren versucht hat.

<sup>53)</sup> Bei Bekker Anecd. Gr. Vol. II. p. 470 sqq.

<sup>54)</sup> Ueber diesen Chäremon vgl. H. J. Voss Histor. Gr. Scriptt. pag. 164. (p. 209. ed. Westerm.); Bruoker II. p. 543 sq.; auch H. Bartsoh De Chaeremone poeta tragico. Vratisl. 1843. 4. (Progr.) p. 5.

<sup>55)</sup> Jons. Hist. phil. scriptt. pag. 208,

<sup>56)</sup> Suid. s. v. Διονύσιος 'Αλεξανδρεύς, ὁ Γλαύχου υἰάς, γραμματιχός· — — ην δὲ καὶ διδάσκαλος Παρθενίου, τοῦ γραμματιχοῦ· μαθητής δὲ Χαιρή-μονος τοῦ φιλοσόφου, δν καὶ διεδέξατο ἐν 'Αλεξανδρείς. und Suid. s. v. 'Αλέξανδρος Αἰγαῖος, φιλόσοφος Περιπατητιχός, διδάσκαλος Νέρωνος τοῦ βασιλέως ἄμα Χαιρήμονι τῷ φιλοσόφω.

<sup>57)</sup> ΑροΙΙοπίαε de Coniunct. p. 515. Ετι τε και τινές φασιν οὐ δεόντως αὐτοὺς συνθέσμους εἰρῆαθαι, εἴγε αννθέσεως λύγων οὐκ εἰσὶν αἴτιοι. Καὶ φησὶ Χαιρήμων ὁ Στωϊκός, ὡς κατά τι εἴησαν ῶν αὐνδεσμοι· σὐνδεσμον γάρ ψησι καλεῖσθαι καὶ αὐτὴν τὴν φωνὴν καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς δηλούμενον, τὰ λόγω καὶ τὰ ἡμέτερα σχήματα.

<sup>48)</sup> Strabon. lib. XVII. p. 806. (p. 558. Tzsch.).

### §. 208.

#### Deklinazion.

Der analoge Schematismos des ovoµa oder die Deklinazion nach Genus, Numerus und Kasus, war in der vorigen Periode von den Philosophen und Grammatikern bereits mit solcher Genauigkeit beobachtet und das Resultat zum Behuf einer formellen Grammatik so sorgfältig aufgezeichnet worden, dass gegenwärtig wenig Neues aufgefunden wird. Nur die eine oder andere Abweichung in der Terminologie, insofern sie die Folge eines schärferen Eindringens in das Wesen der Nominalflexion war, verdient eine Erwähnung. Aus der vorigen Periode ist bekannt, dass die Flexion des Nomens und Verbums mit κλίνειν, vorzugsweise aber die Deklinazion mit κλίσις, die Konjugazion mit συζυγία bezeichnet wurde. Insofern man nun die Flexion nach ihrer Analogie, nach wiederkehrenden Grundregeln beobachtete und hiernach die Wörter in Rubriken oder Klassen brachte, wodurch die Einsicht in den Schematismus der Sprache erleichtert wurde, so bezeichnete man die Flexiousregel oder das Paradigma mit κανών 1), worauf auch die Schriften des Herodian und Astyages Όνοματικοί κανόνες hinweisen 2); das Flektiren selbst mit Κανονίζειν 3), welches dann zweitens auch von jeder

<sup>1)</sup> Etym. M. p. 489, 29. (cf. Etym. Gud. p. 397.) Κανών, παρὰ τὸ καίνω, ὁ τὰ τῶν λίξεων κόπτων ζητήματα. — - εἰρηται δὲ κανὼν ἀπὸ τοῦ τεκτονικοῦ κανόνος · ῶςπερ γὰρ ὁ τέκτων κέχρηται κανόνι διὰ τὸ ἐπανορθῶσαι τὸ ἀποτελούμενον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡμεῖς κεχρήμεθα τῷ κανόνι. διὰ τὸ ἐπανορθῶσαι τὰς λίξεις. Cf. pag. 240, 29. γραῦς] — ὁ κανών · δύο μόνα εἰσὶν εἰς αυς θηλυκὰ μονοσύλλαβα περισπώμενα · κλίνονται δὲ ἀμφότερα διὰ τοῦ ος · ναῦς ναός, γραῦς γραός. p. 304, 57. εἰς] — ὁ κανών · τὰ εἰς εις μονοσύλλαβα δνόματα ἀρσενικὰ διὰ τοῦ νος κλίνεται · οἰον κτεὶς κτενός. κτλ. Dann findet sich im Etymologikon oft statt des einfacheren ὁ κανών das vollständigere κανὼν γὰρ ἐστιν ὁ λίγων δτι . · , unser: denn nach einer Regel heisst es dass . . . cf. Etym. p. 632, 10. s. v. ὄρνις. p. 641, 46. 643, 47. 674, 5. 809, 12 u. 28.

<sup>2)</sup> Vgl. Rtym. M. p. 670, 26. Χαιρόβοσχος είς τὸν τέταρτον χανόνα τῶν ἀρσενιχών Cf. Etym. Gud. 499, 38. und Suid. s. v. 'Αστυάγης.

<sup>8)</sup> Ετγ m. M. p. 740, 10. σχές] — δ δὲ Απολλώνιος ἀπό τοῦ σχῶ κανονίζει, μόνον αι ιὸ σημειούμενος, ὥσπερ τὸ σπές ἀπὸ τοῦ σπῶ. Cramer Anecd. Gr. III. 268. τὸ ἔμμορε Ζηνόβιος μὰν καὶ Ἡρωδιανὸς οῦτω κανονίζουσι, μείρω μερῶ· ὁ μὰν παρακείμενος μίμορα κιλ.

analogen Wortableitung oder Wortbildung ausserhalb der Deklinazion und Konjugazion gebraucht wird  $^4$ ). Das Ordnen der Wörter und ihrer Formen nach der Analogie gehörte zur grammatischen Kunst und wurde in der eigentlichen  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$   $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha \tau \iota \varkappa \dot{\eta}$  gegeben, welche nichts anderes wie eine Formlehre war (man denke an die  $\tau$ .  $\gamma \varrho$ . des Thrakers Dionys). Die razionelle und empirische Begründung der Wortformazion hiess  $\tau \epsilon \chi \nu o \lambda o \gamma \dot{\iota} \alpha$  (§. 201. Anm. 10.).

Das dreifache Genus des Nomens war seit Protagoras (Bd. I. S. 469.) erkannt worden. Das männliche und weibliche Geschlecht wurde mit ἀξψεν und θηλν, das sächliche erst mit σκενος, dann seit Aristoteles mit τὸ μεταξύ und seit den Stoikern, denen die Alexandriner folgten, mit οὐδέτερον bezeichnet. Die letzte Bezeichnung blieb die herrschende, und so nannte auch Apollonios das Neutrum, welches er als Negazion (ἀποφατικόν) des männlichen und weiblichen Geschlechtes auffasste 5). Das Neutrum war ihm somit das Geschlechtlose. Nichts destoweniger erkennt er ein dreifaches Geschlecht, eine τριγένεια 6) an, und nennt im Gegensatz zu Wörtern von Einem Geschlecht (μονογενη), oder doppeltem Geschlecht (ἐπιναιινωνοῦντά τε τῷ ἀξῷενικῷ γένει καὶ θηλυκῷ) die Wörter mit drei Geschlechtern τριγενη, wie καλός, καλή, καλόν 7). Umständlicher behandelte Apollonios dieses Kapitel in einer besondern Schrift Περί γενῶν 8), in welcher er zugleich den oben (§. 207. Anm. 31.) be-

<sup>4)</sup> Etym. M. p. 422, 23. ήθεῖος] — ἀναλογώτερον δέ ἐστιν ἐκ τοῦ θεός αὐτὸ κανονίζειν, ἤπερ ἐκ τοῦ ἔθους. Cf. Etym. Gud. p. 91, 14.

<sup>5)</sup> Apollon. Synt. I, 8. (p. 10, 20. cf. p. 16, 4.) έν τε γένεσι το άρσεντκόν, μεθ δ το θηλυχον, και τρίτον το τούτων απογατικόν οθθέτερον.

<sup>6)</sup> Apollon. Synt. III, 7. (p. 208, 22.) Έστω γὰς τὸ σοφός ἢ αλυτός ἔτι τῶν δυναμένων ὑπὸ τριγένειαν πίπτειν, ἔστω δὶ καὶ τὸ Θεός ἢ τι τῶν δυναμένων κατὰ κοινότητα μόνον ἀκούεσθαι.

Τ) Apollon. de Adv. p. 615. Όν τρόπον εν τῷ παρεπομένο γένει τοῖς δνόμασιν ἔστι μοναδικά κατά ἀξξενικήν προφοράν, καὶ ἔτι κατά θηλυκήν καὶ οὐθετέραν, μονογεν ἢ καλούμενα, καὶ ώς ἔστι τινὰ τριγεν ἢ. ἐν ἐκάστῃ φων ἢ λεγόμενα, καλός καλή καλόν, ἐπικοινωνοθντά τε τῷ ἀξξενικοῦ γένει καὶ θηλυκοῦ, ὁ ψευθής καὶ ἡ ψευθής καὶ τὸ ψευθές, ἔνιά τε ἐν θυσὶ γένεσι νοείται γὰρ ἀρσενικὰ καὶ θηλυκά, ώς ἔππος καὶ τὰ παραπλήστια, κτλ.

Steph. Byz. s. v. Kaçla. Suid. s. v. 'Anollwises, und öster von Apollonios selbst zitirt in der Syntax, L. cap. 5. (p. 23, 20. p. 25, 18.)

rührten Punkt näher erörterte, dass der Artikel beim Nomen nicht den Zweck haben könne, dessen Geschlecht zu bezeichnen °). Hierher gehört auch seine Schrift Περὶ τῆς ἐν θηλυκοῖς ὀνόμασιν εὐ-θείας ά 10). Sein Werk Περὶ γενῶν kommentirte sein Sohn Herodian 11), der übrigens auch in andern Werken, wie in der καθολική προςφδία, das Kapitel über die Genera abgehandelt zu haben scheint; wenigstens lässt ein Zitat bei Stephan von Byzanz 12) schliessen, dass im dreizehnten Buche dieses Werkes die Wörter generis neutrius besprochen worden seien. Ausser Apollonios schrieb auch der Grammatiker Luperkos von Berytos (c. 260 n. Chr.) dreizehn Bücher über die Genera, Περὶ γενῶν ἀξιξενικῶν καὶ θηλυκοῦν καὶ οὐδετέρων, βιβλία ιγ, in welchen er, wie Suidas hinzusetzt, dem Hero dian meistens folgte 13).

Ueber den Numerus ist nichts Neues zu sagen.

Auch die Lehre der Kasus ist seit den Stoikern als abgeschlossen zu betrachten, nachdem sie die Fünfzahl derselben (Bd. I. S. 475.) festgestellt hatten. Zwar schwankte man, ob man nicht eine noch grössere Anzahl von Kasus statuiren, oder ob man sie nicht durch Ausscheidung des Nominativ, den erst die Stoiker zur πτωσις gemacht hatten, beschränken sollte. Apollonios, welcher Περδ πτωσεων schrieb, hielt den Nominativ nur uneigentlich für einen Kasus 14). Schade, dass seine Schrift über die Kasus verloren gegangen ist; jedenfalls besprach er in derselben ausser dem Wesen

<sup>9)</sup> Apollon. Synt. I, 5. (p. 23, 20.) Προς ους (nämlich welche dem Artikel den Zweck der Geschlechtsbezeichnung beilegen) ἀντείρηται διὰ πλειόνων ἐν τῷ περὶ γενῶν.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. 'Απολλώνιος.

<sup>11)</sup> Steph. Byz. s. v. Καρία p. 158, 25. Westerm. Ἡρωδιανός — — υπομνηματίζων δὲ τὸ περὶ γενών ᾿Απολλωνίου.

<sup>12)</sup> Steph. By z. s. v. 'Αβακαϊνον πόλις Σικελίας οὐ**δετέρως κα**ὶ παρ**οξυ-**τόνως καὶ ή παραλήγουσα διὰ διφθόγγου, ώς 'Ηρωδιανός εν τριςκαι**δε**κάιφ περὶ οὐδετέρων

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Aouneoxos

<sup>14)</sup> Cramer Aneth. Gr. Vol. IV, p. 329. Απολλώνιος έν τῶ περὶ πτώσεων φησὶν ὅτι οὖ χυρίως χαλεῖται ἡ εὐθεῖα πτῶσις, ἀλλὰ χαιαχρησιιχῶς. Cf. Charis. II, p. 127. Nominativum enim optime casum esse noluerunt, quoniam quidem sit positio aut recta nominia aut declinationis regula, quem nominativum Graeci non πτῶσιν, sed δρθήν et εὐθεῖαν νοcant; χαιαχρησιιχῶς tamen nominativum casum dicimus.

der Kasus auch die einzelnen Klassen von Wörtern, die bald nur einen, bald nur zwei, oder drei, oder vier, oder alle Kasus haben, worauf Priszian, der fast durchweg dem Apollonios folgte, in Buch V, Kap. 13 u. 14. schliessen lässt. Die Nomina hiessen nach ihrer Flexionsfähigkeit "Απτωτα, Μονόπτωτα, Δίπτωτα, Τρίπτωτα, Τετράπτωτα und Πεντάπτωτα. Πεντάπτωτον ist nur dasjenige Wort, welches in jedem der fünf Kasus eine besondere Endung hat, wie αδελφός, -φοῦ, -φοῦ, -φοῦ, -φέν. Τρίπτωτον ist jedes Neutrum, weil bei ihm die Endungen dreier Kasus zusammenfallen, wie z. B. δέν-δρον (Nom. Akk. Vokat.), δένδρον, δένδρφ. Auf dieses Zusammenfallen der Endungen verschiedener Kasus und Numeri, wie πάντα (als Maskulin im Singular und als Neutrum im Plural) macht Apollonios auch sonst aufmerksam 15).

In den Schriften des Apollonios über die Genera und die Kasus, über die Wortformazion (§. 207. Anm. 17.), besonders aber in seinem grossen Werke Περί παθῶν, von welchem das fünfte Buch zitirt wird 16), so wie in den Schriften Περί ὀνομάτων ἤτοι ὀνοματικὸν ά und Περὶ ὀνομάτων κατὰ διάλεκτον 17), wird so ziemlich das ganze Deklinazionssystem abgehandelt gewesen sein. Näher auf die eigentliche Deklinazion ging Herodian ein, der ausser den Ζητούμενα κατὰ κλίσιν πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν 18), wovon sich noch ein Fragment unter dem Titel Ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ erhalten hat (§. 218. Anm. 47.), nicht nur noch ein Ὁνοματικόν 19), auch Ὁνοματικά betitelt, was auf die Mehrheit der Bücher, aus denen das Werk bestand, hingedeutet werden könnte, welche, wofern das Werk Περὶ κλίσεως ὀνομάτων mit dem Ὀνοματικόν, wie es scheint, zu identifiziren ist, erwiesen wäre, da Stephan von Byzanz das er ste Buch zitirt 20); in welchem Werke, das auch Ὀνοματικοὶ κανόνες be-

<sup>15)</sup> Apollon. de Adv. p. 615. Vgl. Lersch Sprachphilos. Thl. II. S. 198.

<sup>16)</sup> Steph. By z. s. v. Καρία.

<sup>17)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος.

<sup>18)</sup> Etym. M. p. 794, 87.

<sup>19)</sup> Cf. Schol. Ven. ad Iliad. p. 123 b 81. ἐν΄τῷ ὀνοματικῷ cf. Eustath. ad Iliad. Δ. p. 445., p. 639 b 19. ἐν τῷ γ΄ τῶν ἀνοματικῶν. cf. Eustath. ad Odyss. Π. p. 1807. Im Etym. M. p. 779, 30. ist statt ἀνομασιικὸν και lesen ἀνοματικὸν, wie schon Hemsterh. praef. ad Polluc. p. 35. fol. a. vorgeschlagen hat.

<sup>20)</sup> Κτορά. Β y z. κ. ν. Βρίγες. — Ἡρωδιανός ἐν πρώτη κλίσεως ὀνομάτων Βρίγαντας αὐτούς φησι· τὰ γὰρ εἰς γας λήγοντα ὀνόματα ἰσοσυλλάβως κλίνεται, δτε μόνον εἰσὶ κύρια.

titelt wird, über das Nomen, seine Veränderung und richtige Schreibweise gehandelt war; sondern auch Werke Περί σχημάτων (§. 207. Anm. 19.) und  $\Pi \varepsilon \rho i \pi \alpha \Im \tilde{\omega} \nu^{21}$ ) abfasste, neben welchem auch noch sein Kommentar zu des Apollonios gleichnamigem Werke zitirt wird 22). Desgleichen schrieb er einen Kommentar zu Didymos Περί παθών in mehreren Büchern 23). Gerade in den Werken Περί παθων wurde die Flexion der Wörter, ihr Metaschematismos bei der Deklinazion, Derivazion, Komparazion und sonstigen Wortbildung insbesondere besprochen. In Bezug auf die Komparazion ist hier zu erinnern an die oben (§. 207. Anm. 12.) angeführten Schriften des Philoxenos und Apollonios Περί συγκριτικών, welche, wie die Ueberreste bei den Lexikographen zeigen, die regelmässige und unregelmässige Komparazionsbildung sorgfältig besprechen. In Bezug auf die Derivazion gehören hierher die Schriften Περί παρωνύμων vom Habron, Apollonios Dyskolos und Herodian (§. 207. Anm. 14.); theilweise auch das noch erhaltene Werkchen des Herodian Περί μονήρους λέξεως 24), welches sich hauptsächlich mit einsylbigen Wörtern beschäftigt und ihre Deklinazion, Quantität, Betonung und sonstigen Verhältnisse auseinandersetzt.

Nächst Apollonios und Herodian schrieb auch der Milesier Oros  $\Pi \varepsilon \rho i \pi \dot{a} \vartheta \sigma v \varphi$  oder  $\Pi \varepsilon \rho i \pi \dot{a} \vartheta \sigma v \varphi^{25}$ ). Was von diesem Werke noch nachgewiesen werden kann, hat Ritschl  $^{26}$ ) zusammengestellt.

# §. 209.

# Konjugazion.

In der Konjugazionslehre hielt man sich an die acht Παρεπόμενα, wie sie in der τέχνη des Dionys angegeben sind, nämlich Ἐγκλίσεις, Διαθέσεις, Εἴδη, Σχήματα, Αριθμοί, Χρόνοι, Πρόςωπα,

<sup>21)</sup> Sehr oft zitirt im Etymologicon Magnum; auch einmal bei Steph.

Byz. s. v. Πνύξ.

<sup>22)</sup> Etym. M. p. 143, 3. — — Παρά τὸ ᾿Αριστοχλης ᾿Αρίστυλλος · οδτως Ἡρωδιανός εἰς τὴν ᾿Απολλωνίου εἰςαγωγὴν, ἢ περὶ παθών.

<sup>23)</sup> Schol. Venet. ad Iliad. P, 201. (p. 475 b 35) ἐν τῷ ά ὑπομνήματι τοῦ περὶ παθῶν Διδύμου. und ad Γ, 272. (p. 110 a 6) ἐν τῷ β΄ ὑπομνήματι (vulgo ποιήματι) τῷ περὶ παθῶν Διδύμου.

<sup>24)</sup> Edit. pr. G. Dindorfii Grammatici Graeci. Lips. 1823. Vol. I. pag. 1 sqq.

<sup>25)</sup> Ritschl de Oro et Oriose pag. 37.

<sup>26)</sup> L. c. pag. 24. pag. 60-67.

Συζυγίαι. Denn dass Apollonios Dyskolos dieselben Aksidenzen des Verbum noch annahm, lässt sich aus Priszian abnehmen 1), welcher — gewiss auch nach dem Vorgange des Apollonios — zugleich die Bemerkung hinzufügt, dass nicht alle Verba alle oben angegebenen Παρεπόμενα haben, sondern in einigen Punkten defektiv sind. Insofern also gegenwärtig das früher (§. 95.) besprochene Konjugazionssystem sich nicht wesentlich erweitert hat, können wir uns hier um so kürzer fassen.

1. Die Genera des Verbum, Διαθέσεις, sind nach Apollonios 2)

Activum, διάθεσις ένεργητική, auch ὁτμα δραστήριον, μεταβατικόν (s. Anm. 4.).

Passivum, διάθεσις παθητική,

Medium, διάθεσις μέση (ή μεταξύ τούτων πεπτωχυζα), d. h.

das Medium kann bei seiner passiven Form doch aktiver Natur sein 3), so wie das Aktiv seiner Natur nach entweder transitiv (ὁῆμα μεταβατιχόν), oder intransitiv (ἀμετάβατον) ist 4). Auch die Auffassung des Verbum neutrum, eines intransitiven Aktiv,

<sup>1)</sup> Priscian. VIII, cap. 1. p. 783. (p. 857 Kr.) Verbo accidunt octo: significatio sive genus, tempus, modus, species, figura, coniugatio, et persona cum numero, quando affectus animi definit. Sciendum autem quaedam verba inveniri defectiva quorundam supradictorum accidentium, et hoc vel naturae necessitate fieri, vel fortunae casu.

<sup>2)</sup> Apollon. Synt. III, 12. (p. 226, 8.) ή συμπαρεπομένη διάθεσις, ένεργητική οὐσα ή παθητική, καὶ ή μεταξύ τούτων πεπτωκυΐα μέση.

<sup>8)</sup> Apollon. Synt. III, 7. (p. 210, 16.) Τὰ γὰρ καλούμενα μεσότητος σχήματα συνέμπτωσιν ἀνεδέξατο ἐνεργητικής καὶ παθητικής διαθέσεως, ως γε ἀκριβέστερον ἐπιδείξομεν ἐν τῆ δεούση συντάξει τῶν ἡημάτων, καὶ ἔνθεν οὐ παρὰ τὰς διαθέσεις ἁμαρτάνεται. τὸ γὰρ ἐλουσάμην, ἐποιησάμην καὶ ἐτριψάμην καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ἔχει ἐκδηλοτάτην τὴν σύνταξιν ὁτὲ μὲν ἐνεργητικήν, ὁτὲ δὲ παθητικήν, εἴ γε τὸ ἔτριψα τοῦ ἐτριψάμην διαφέρει καὶ τὸ ἔλουσα τῷ ἐποιησάμην καὶ ἔτι τὸ προήκα τῷ προηκάμην.

<sup>4)</sup> Priscian. XI, cap. 2. p. 914. (p. 520 Kr.) Cum igitur sectas nomen in obliquos casus, verbum ei adiungi non potest intransitivum, i. e. duerd-βατον, hoc est in sua manens persona. Nam μεταβατικά dicuntur, i. e. transitiva, quae ab alia ad aliam transeunt personam, in quibus solent obliqui casus adiungi verbis, ut misereor tui, moderatur imperator militibus. Cf. Cramer. Aneod. Gr. III. p. 272. Πάνια τὰ ξήματα τὰ ἐνευ-γητικά, ἃ καὶ δραστήρια λέγεται καὶ μεταβατικά, μετὰ αλτιατικής συντάσσεται.

welches kein Passiv bildet, ist in gegenwärtiger Periode anzunehmen, und vielleicht auch schon vom Apollonios erkannt. Eben so dürfte Priszian <sup>5</sup>) die Unterabtheilung der Verba mit passiver Form in eigentliche Passiva, in Media und Deponentia aus Apollonios entlehnt haben. Die griechische Bezeichnung für das Verbum Neutrum ist οὐδέτερον ὁ ῆμα <sup>6</sup>), und diess ist seiner Bedeutung und Konstrukzion nach entweder ὑπαρχτιχόν <sup>7</sup>), oder αὐτουδέτερον <sup>8</sup>), oder οὐδερομεταβατιχόν <sup>9</sup>), oder οὐδεροπεριποιητιχόν <sup>10</sup>), oder οὐδε-τεροχτητιχόν <sup>11</sup>). Das Verbum, welches einen leidenden Zustand be-

<sup>5)</sup> Priscian. VIII, c. 2. (p. 362 Kr.) In or terminantia tres species habent: passivam, quae ex activis nascitur et semper passionem significat, exceptis supradictis; communem, quae una terminatione tam actionem quam passionem significat; deponentem, quae cum similem habeat communibus positionem in or desinendi, tamen deponens vocatum, quasi simplex et absoluta, quae per se ponitur, vel quae deponit alteram significationem et unam per se tenet, quomodo positivus gradus dicitur, qui absolutus per se ponitur non egens alterius coniunctione.

<sup>6)</sup> Bachmann Anecd. Gr. Vol. II. p. 303, 4. Οὐδέτερον ἡημά ἐστι χυρίως τὸ λῆγον εἰς ω̄, καὶ μὴ σχηματίζον παθητικον εἰς μαι, οἶον ζω̄, πλουτω̄. Cf. Priscian VIII, c. 2. (p. 362 Kr.) Neutra vero appellaverunt, quae in o desinentia sicut activa non faciunt ex se passiva, quamvis habent varias significationes. und cap. 3. (p. 366 Kr.) Quaedam vero neutra, i. e. quae nec nos in alium extrinsecus, nec alium in nos aliquid agere significant, ut est spiro, vivo, ambulo, pergo, quae non egent aliqua coniunctione casus, cum absolutam et plenam per se prolata sententiam monstrent, quae et proprie neutra vocantur, sicut supra dictum est.

<sup>7)</sup> Bachmann l. c. p. 802, 6. Τούτου δὲ τὰ μὲν ὑπα ρχτικὰ χαλοῦνται, δσα χαὶ πρὸ ξαυτῶν, χαὶ μεθ' αὐτὰ ὀνομαστικήν ἀπαιτοῦσιν· οἶον, ἐγώ εἰμι μαθητής σὺ εἰ σοφός ἐχεῖνος ὑπάρχει δίχαιος χαὶ ἔτι ἀττικῶς μετὰ γενεκής ἐχεῖνος ὑπάρχει τῶν διχαίων, τῶν ἀγαθῶν.

<sup>8)</sup> L. c. p. 802, 12. Τὰ δὲ αὐτουδέτερα καλούνται, ἄπερ πρὸ ἐαυτών ἐνομαστικὴν αὐτουδειερότητος ἀπαιτούσι· ζώ· καὶ ζώ ζωήν, ἀττικώς.

<sup>5)</sup> L. c. p. 302, 16. Τὰ δὲ καλούνται οὐ δέτερα μεταβατικά, δοα πρὸ ἐαυτών αἰτιατικήν ἀπαιτούσι, καὶ μεθ' αὐτὰ πάλιν αἰτιατικήν μετὰ προθέσεως· οἶον, ἀναβαίνω εἰς τὸ ὕρος, καταβαίνω εἰς τὸ πεθίον.

<sup>10)</sup> L. c. p. 802, 21. Τὰ δὲ καλοῦνται ο ở δέτερα περιποιητικά, ὅσα πρὸ ἐαυτῶν ὀνομαστικήν ἀπαιτοῦσι, καὶ μεθ' αὐτὰ δοτικήν περιποίησιν σημαίνουσαν· οἰον, δουλεύω σοι.

<sup>11)</sup> L. c. p. 802, 25. Τὰ δὲ καλοῦνται ο ὑ δ έτε ρ α κτητικά, δσα πρό ἐαυτῶν ὀνομαστικὴν ἀπαιτοῦσι, καὶ μεθ' αὐτὰ γενικήν· οἶον, χρήζω βιβλίων, ἀντὶ τοῦ χρείαν ἔχω.

zeichnet, dessen Ursache das leidende Subjekt in sich selbst trägt (wie πάσχω, marceo, ich wanke) heisst Neutropassivum, griechisch οὐδετεροπαθητικόν, auch ἰδιοπαθητικόν und αὐτοπαθές <sup>12</sup>). Von diesem griechischen οὐδετεροπαθητικὸν ist wohl zu unterscheiden das Verbum, welches der Lateiner Neutropassivum nennt, nämlich das Verbum activum mit passivem Perfekt, wie gaudeo, gavisus sum <sup>13</sup>). Das Medium, ὁῆμα μέσον heisst auch κόινον <sup>14</sup>), commune bei Priszian (s. Anm. 5.); und von ihm ist zu unterscheiden das verwandte Deponens, ἀποθετικόν, welches entweder Deponens activum, ἀποθετικόν ἐνεργητικόν <sup>15</sup>) oder Deponens passivum, ἀποθετικόν παθητικόν <sup>16</sup>) ist.

2. Die Tempora, Χοόνοι. Was die Stoiker über die Tempora gelehrt hatten, wurde von den Alexandrinern fast ohne Abweichung angenommen, wie sich aus den Tempusbezeichnungen bei Dionys (§. 95. Anm. 28.) ergiebt. Auch Apollonios, der ein besonderes Werk Περί χρόνων geschrieben hatte 17), das leider wie

<sup>13)</sup> L. c. p. 802, 29. Τὰ δὲ καλοῦνται οὐ δετεροπαθητικά, εἴτε ἰδιοπαθητικά, καὶ αὐτοπαθή, δσα περὶ ἐαυιῶν ἐνομαστικήν ἀπαιτοῦσι, καὶ σημαίνουσιν αὐτοπάθειαν καὶ μεθ' αὐτὰ διαφόρους πτώσεις · οἶον πάσχω ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν. Cf. Priscian VIII, c. 8. (p. 866 Kr.) Sunt ex eadem forma quaedam (neutra), quae passivam videntur habere significationem, sed quae non extrinsecus fit, quam Graeci ἐδιοπάθειαν vocant, i. e. quae ex se in se ipsa fit intrinsecus passio, ut rubeo, ferveo, caleo, tepeo, marceo, aegroto, titubo vacillo. Phocas p. 1711. neunt solche Verba auch Supina. "Supina quae ut activa quidem declinantur, sed significationem habent passivam, ut vapulo, veneo, pendeo".

<sup>13)</sup> Priscian VIII, c. 9. (p. 403 Kr.) Inveniuntur tamen etiam pauca in o desinentia, in quibus praeteritum perfectum per participium solet demonstrari, quae neutropassiva artium scriptores nominant.

<sup>14)</sup> Vgl. die Stelle §. 95 Anm. 7.

<sup>15)</sup> L. c. p. 303, 17. Αποθετικόν δήμα κυρίως έστι το παθητικώς μέν γραφόμενον, ενέργειαν δε σημαίνον ώς τὰ πολλά, σπανίως δε και πάθος. Και τὸ μεν σημαϊνον ενεργείαν, αὐτενέργητον καλείται, τὸ δε πάθος αὐτοπαθές.

<sup>16)</sup> L. c. p. 801, 11. Αποθειικόν παθητικόν έστι, τὸ σημαίνον αὐτοπάθειαν, καὶ ἀπαιτούν πρὸ ξαυτού ὀνομαστικήν πάσχουσαν καὶ μεθ' αὐτὸ γενικήν, καὶ ἄλλας πτώσεις. γίνομαι ὑπὸ τῆς δεῖνος συγγίνομαι δὲ τῷ δεῖνι καὶ περιγίνομαι τοῦδε, καὶ ἄλλα πλεῖστα.

<sup>17)</sup> Apollon, de adv. p. 537 zitirt die Schrift selbst. Mit Unrecht zweiselt an der Existenz dieser Schrift Foltz in s. Quaestt. Herodian. p. 5.

so viele seiner andern Werke nicht auf uns gekommen ist, hält sich im Ganzen noch an die tradizionelle Lehre und weicht nur, da er die Παρεπόμενα des Verbum nicht in ihrer Einzelnheit, sondern wie sie syntaktisch und logisch in einander greifen, betrachtet, in einzelnen Begriffsbestimmungen und daraus folgenden technischen Bezeichnungen von seinen Vorgängern ab. So hatte er recht wohl erkannt, wie das Perfekt, ὁ χρόνος παρακείμενος, nicht bloss die Vergangenheit, sondern zugleich die Gegenwart andeute; wie es die Vollendung einer That insofern bezeichne, als die That selbst in die Gegenwart hineinreiche als eine noch seiende (συντέλεια ένεσιῶσα) 18). Es theilt daher das Perfekt die Eigenthümlichkeit des Präsens, dass ihm die Partikel av nicht beigesellt wird und dass mit dem Perfekt eben so gut, wie mit dem Präsens, ein Auftrag gegeben werden kann 19). Apollonios identifizirt desshalb nicht etwa das Präsens und Perfekt, sondern er will damit nur die innere Verwandtschaft dieser Tempora bemerkt haben; ihm ist der χρόνος παρακείμενος immerhin ein παρφχημένος, wie er auch das Perfekt öfters nennt, und unterscheidet streng den χρόνος ένεστώς, den er sogar (siehe Anm. 19.) als ένεστώς παρατεινόμενος hervorhebt. das Beispiel des Imperativ κεκλείσθω ή θύρα betrifft, so heisst ihm diess s. v. a. die Thüre werde verschlossen und soll verschlossen sein und bleiben. Diess Bleibende wird aber als etwas Fortdauerndes nothwendig auch ein Zukünftiges, und ganz konsequent legt Apollonios dem Imperativ eine διάθεσις του μέλλοντος bei 20). —

<sup>18)</sup> Apollon. Synt. III, 6. (p. 204, 21.) Ο δη άν σύνδεσμος αὐτὸ μόνον έχ τηρήσεως εἴρηται ως παρωχημένοις συντάσσειαι, εξηρημένου πάλιν τοῦ παραχειμένου. — p. 205, 18. χαὶ ἐντεύθεν δὲ πειθόμεθα, ὅτι οὐ παρωχημένου συντέλειαν σημαίνει ὁ παραχείμενος, τήν γε μην ἐνεστωσαν, δθεν οὐδὲν δυνησόμενον γενέσθαι παρεδέξατο χαὶ διὰ τοῦιο ἀπροςδεής τοῦ άν συνδέσμου ἐγεγόνει.

<sup>19)</sup> Apollon. Synt. III, 24 (p. 252, 28.) Διαφέρει το κλειέσθω ή θύρα τοῦ κεκλείσθω, καθο ή μεν κατά τον ενεστώτα εκφορά ύπαγορεύει την ύπογυιον πρόςταξιν; δ περ ενεστώτος τοῦ παρατεινομένου ήν έδιον, το γε μην κεκλείσθω την έκπαλαι δφείλουσαν διάθεσιν γενέσθαι.

<sup>20)</sup> A p o l l o n. Synt. I, 85. (p. 70, 5.) Nach einer Vergleichung von δ τυραννοχτονήσας τιμάσθω und ὁ τυραννοχτονήσας τιμηθήσετα sagt er: Καὶ
προφανώς ἐχ τοῦ τοιούτου δείχνυται ὡς ἄπαντα τὰ προςταχτικὰ ἐγκειμένην ἔχει τὴν τοῦ μέλλοντος διάθεσιν, προςτασσόμενα ἢ εἰς παρατατικὴν διάθεσιν ἢ εἰς ὑπερσυντελικήν. σχεδὸν γὰρ ἐν ἴσφ ἐστὶ τὸ ὁ τυραν-

Auffällig ist, dass Apollonios weder den ersten noch zweiten Aorist mit Ἀόριστος bezeichnet, sondern ihn als Präteritum mit unter dem Παρφχημένος begreift. Auch Herodian bedient sich, um den zweiten Aorist im Aktiv zu beschreiben, nicht eines technischen Ausdrucks für dieses Tempus, sondern er giebt die charakteristischen Formen desselben an, wie den perispomenirten Infinitiv und das oxytonirte Partizip 21). Da nun schon in der Grammatik des Dionys (vgl. §. 95. Anm. 28.) der 'Αόριστος genannt wird, so scheint diese Bezeichnung jetzt noch wenig Eingang gefunden zu haben, wofern nicht vielmehr anzunehmen ist, dass dem Dionys bei Angabe der Tempora nur folgende Worte gehören: Χρόνοι δε τρεῖς · ἐνεστώς, παρεληλυθώς, μέλλων, und dass die folgenden Worte: Τυύτων ὁ παρεληλυθώς έχει διαφοράς τέσσαρας παρατατικόν, παρακείμενον, ύπερσυντελιχόν, ἀόριστον, ὧν συγγένειαι τρεῖς · ἐνεστώτος πρός παραστατιχόν, παραχειμένου πρός ύπερσυντελιχόν, αορίστου πρός μέλλοντα Zusatz der ökumenischen Gelehrten zn Byzanz sind, welche das Werkchen des Dionys für den Schulzweck so mannichfach interpolirten.

3. Die Modi, Έγκλίσεις. Wie weit durch Tryphon's Schrift Πεψὶ ὁημάτων ἐγκλιτικῶν καὶ ἀπαφεμφάτων καὶ προςτακτικῶν καὶ εὐκτικῶν καὶ ἀπλῶς πάντων (§. 95. Anm. 36.) die Lehre über die Modi gefördert worden ist, lässt sich mit keinem Worte sagen, da dieselbe von den Grammatikern uicht weiter zitirt wird. Wahrscheinlich ging er über die von den Aristarcheern angenommenen Bestimmungen nicht hinaus, welche auch Apollonios noch vorfand und im Allgemeinen beibehielt. Letzterer beschäftigt sich mit den Modi nur in syntaktischer Hinsicht und sucht ihr Wesen nach psychischen Gründen zu entwickeln, was ihn auf manche neue Ansichten führt <sup>22</sup>). Der Infinitiv, ἡ ἀπαφέμφατος ἔκγλισις, welchen seine Vorgänger <sup>23</sup>) gar nicht für ein ὁῆμα, sondern nur für ein ἐπιψόμμα halten

νοχιονήσας τιμά σθω τῷ τιμηθέσεται κατὰ τὴν τοῦ χρόνου ἔννοιαν, τῇ ἐγκλίσει διηλλαχός, καθὸ τὸ μὲν προςτακτικόν, τὸ δὲ ὁριστικόν.

<sup>21)</sup> Bekker Anecd. Gr p. 1086. Είσι δε αύθυπόιακτα ενεργητικά, ών το ἡμα (d. i. der Indicativ) βαρύνεται, και ή μετοχή δξύνεται και το άπαρεμφατον περισπάται. τούτων τὰ ένικὰ δεύτερα και τρίτα πρόςωπα και τὰ πληθυντικὰ πρώτα αὐθυπότακτά είσιν, οἶον δάκω, δακών, δακείν, δάκης, δάκη, δάκωμεν κτλ.

<sup>22)</sup> Vgl. Lersch Sprachphilos. d. Alten Thl. II. S. 205-207.

<sup>28)</sup> Apollon. Synt. III, c. 13. (p. 226, 20.) H anageugatos Eyzligis di-

wollten, wird von Apollonios als έημα und έγκλισις ancrkannt, und zwar als γενικώτατον των φημάτων und γενικωτάτη έγκλισις 24), insofern der Infinitiv einem Verbum von unvollständigem Begriffe wie wünschen, begehren, zur Ergänzung dient. Der Indikativ, A δριστική έγκλισις heisst auch αποφαντική, weil durch denselben etwas unbedingt, behauptend bestimmt wird 25); der Optativ, ή ευκτική ἔγκλισις ist der Modus des Wunsches 26); der Imperativ, ή προςτακτική, der Modus des Befehls 27), der Konjunktiv, ύποτακτική, der Modus der Unterordnung, weil er nach gewissen Konjunkzionen steht 28). Diese leider einseitige und oberflächliche Auffassung des Konjunktiv hat auch den Apollonios verleidet, die sonstige Benennung des Konjunktiv, διστακτική (vgl. §. 95. Anm. 34.) zu verwerfen. In Bezug auf den Konjunktiv hatte man auch beobachtet, dass manche Verba diesen Modus gar nicht haben. Verba hiessen φήματα άνυπότακτα. Die Konjunktive des zweiten Aorist nannte man ai 3υπότακτα<sup>29</sup>). Ueber beide hatte Herodian eine besondere Schrift abgefasst unter dem Titel Περί ὁημάτων αὐθυποτάκτων καὶ ἀνυποτάκτων 30), d. h. über Verba, die einen

στάζεται πρός τινων εί έγκλισις καὶ εί δλως δήματα τὰ ἀπαρέμφατα.
τί γὰρ μὴ μάλλον ἐπιδδήματα ἐκ δημάτων γενόμενα;

<sup>24)</sup> Apollon. l. c. pag. 228, 20. Των ξημάτων α μέν έστι έμπεριεκτικά πραγμάτων, έψ' α και ή δριστική έγκλισις απερείδεται και οι ύπόλοιποι, ώς το γράφω, ερέσσω, τύπτω· α δε αὐτο μόνον προαίρεσιν ψυχης δρίζεται, ελλείποντα τῷ πράγματι, ώς το θέλω, βούλομαι, προθυμούμαι, α δή ώς περεί κενα όνια άναπληρούται τῆ τού πράγματος παραθέσει, δπερούκ άλλο τι έστιν η το προκείμενον απαρέμφατον, γενικώτατον καθεστός των άλλων ψημάτων, ώς εν τοις εξης δεδείξεται, θέλω περιπατείν, βούλομαι γράφειν. Cf. p. 229, θ. Καθώς εφαμεν, έστι γενικωτάτη ή των άπαρεμφάτων έγκλισις κτλ.

<sup>25)</sup> Apollon Synt. III. cap. 19-21. Cf. p. 214, 26. Η μέν γάρ καλουμένη όριστική καλείται και αποφαντική. - - ιδίας μέντοι έννοίας έχεται ή όριστική. διά γάρ ταύτης αποφαινόμενοι όριζόμεθα.

<sup>28)</sup> Apollon. l. c. cap. 22 sq. Cf. p. 247, 20. — ή εὐχτική ἔγκλισις ἀπὸ τῆς γινομένης εὐχῆς κατὰ παραγωγήν τῆς κλήσεως ἔτυχεν.

<sup>27)</sup> L. c. cap. 21. (p. 252, 22)

<sup>28)</sup> L. c. cap. 28 aq. — cf. p. 266, 6. 'Υγιώς ἄρα ἀπὸ ένὸς τοῦ παραπολουθοῦντος τῆ προπειμένη ἐγκλίσει, τοῦ μὴ συνίστασθαι αὐτὴν, εἰ μὴ ὑποτάγείη τοῖς προπειμένοις συνδέσμοις, εἔρηται ὑποτακτική.

<sup>29)</sup> Siehe oben Anm. 21. und Etym. M. p. 301, 37. Εΐρω] — το παθητιχόν, ξαν ξρωμαι, ξαν ξρη, ξαν ξρηται, ξν χρήσει· χαὶ αὐθυπότακτον· εἴ τίς σε ξρηται.

<sup>30)</sup> Bekker Anecd. Gr. III. p. 1086.

Konjunktiv des zweiten Aorist haben und über solche, die ihn nicht haben.

- 4. Der Numerus ( $d\varrho i \partial \mu \dot{\varrho} \dot{\varsigma}$ ) und die Personen ( $n\varrho \dot{\varsigma} \dot{\varsigma} \omega \pi \alpha$ ) des Verbum stellten sich in voriger Periode schon so klar heraus, dass Apollonios nichts Neues hinzuzufügen hatte, man müsste denn in Bezug auf die letzteren hervorheben, dass Apollonios nur die erste und zweite Person für bestimmte ansieht, die dritte Person des Verbum aber für eine unbestimmte; wie sich das auch bei den sogenannten impersonalen Verben in der dritten Person herausstellte. Umständlich handelt Apollonios über die Personen des Imperativ  $^{31}$ ).
- 5. Die Flexion des Verbum, Συζυγία. An Konjugazionstabellen und Verzeichnissen von unregelmässigen Verben hat man in dieser Periode fleissig gearbeitet, und diess nicht nur in besonderen Schriften Περί ήημάτων oder Περί συζυγιών, sondern auch gelegentlich in Wörterbüchern, Kommentaren und sonstigen grammatischen Abhandlungen. Die in dieses Kapitel einschlagenden Werke des Tryphon und Demetrios Ixion sind bereits (§. 95. Anm. 47.) erwähnt; zu Anfang der jetzigen Periode schrieb der als Glossograph und Dialektograph verdiente Grammatiker Philoxenos von Alexandrien (§. 200. Anm. 4.) Περί συζυγιών 32), Περί μονοσυλλάβων δημάτων in mindestens zwei Büchern 33), περί των είς με ληγόντων 34) und πευί διπλασιασμών 35) oder 'Arasinλασιασμού 36), welche letztere Schrift von der Reduplikazion handelte und somit in die Kategorie der Schriften Πεψί παθών gekört. Das Pηματικόν, auch 'Ρηματικά betitelt 37), behandelte nicht sowohl das Verbum nach seiner Konjugazion, als es vielmehr die von Verben abgeleiteten Wörter besprach, wie die wenigen Ueberreste vermu-

<sup>81)</sup> Apollon. Synt. III, 25 sq. (p. 253 sq.).

<sup>82)</sup> Suid. s. v. Prióferos.

<sup>38)</sup> Suid. l. c. Schol. Ven. ad Iliad. B, 269. (p. 66 b 12.) u. K, 290. (p. 289 a 20.); Schol. ad Eurip. Phoen. 264 (Matthiae); Etym. M. p. 442, 39. 463, 5. 521, 42. 691, 37. und 16 Mal im Etym. Orionis. Das zweite Buch zitirt Schol. ad Odyss. ξ, 485. (p. 451. Buttm.).

<sup>84)</sup> Suid. l. c.

<sup>35)</sup> Suid. l. c. und nach Larcher ad Orion. Etym. p. 24, 56 (ed. Sturz) steht in einer Pariser Handschrift am Ende des Artikels ἀχαλαρείτα — οΰτω Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Διπλασιασμών.

<sup>36)</sup> So zitirt die Schrift immer das Etym. Orionis, und zwar 11 Mal. Vgl. Ritschl de Oro et Orione p. 76.

<sup>87)</sup> Etym. M. p. 82, 82. p. 96, 46. u. p. 678, 42.

then lassen. -- Auch von einem Philon wird ein solches Pywatezov gleichen Inhalts erwähnt 38); allein dieser Philon ist eben kein Anderer als Philoxenos, wie ja auch das Werk des Letzteren ή περί 'Ρωμαίων διάλεκτος unter dem Namen des Philon kursirte (vgl. 6. 219. Anm. 22.) — Des Apollonios Werk Περὶ ἡήματος ήτοι ύηματικον ἐν βιβλίοις έ 30) hatte ebenfalls die von Verben abgeleiteten Wörter zum Inhalte, sing aber, wie sich aus einigen Fragmenten in den Scholien zum Thraker Dionys ergiebt, mit einer Begriffsbestimmung des  $\dot{\varrho}\tilde{\gamma}\mu\alpha$  an und scheint ebensowohl das Formale wie Syntaktische des Redetheiles, ausführlich erörtert zu haben; Apollonios beruft sich bisweilen auf diese Schrift Περὶ ὁημάτων 40). Speziell auf die Flexion des Verbum bezogen sich seine Schriften Περί συζυγίας 41); Περί τῶν είς μι ληγόντων ἡημάτων παραγώγων βιβλίον εν 42), d. i. über die abgeleiteten Verba auf μι; und die Εἰςαγωγή η περί παθών, zu welcher sein Sohn Herodian wie zu des Didymos gleichnamigem Werke einen Kommentar schrieb (§. 208. Anm. 16. u. 21.). Herodian fasste aber auch ein selbständiges Werk Περί παθών ab, das im grossen Etymologikon oft angezogen wird. Vielleicht bestand dasselbe aus mehreren Abtheilungen, in denen die Flexion der Nomina, Verba, Komparativa u. s. f. ihre Besprechung Als einen Theil desselben möchten wir die Abhandlung über die Passiva, Περί παθητικών 43) ansehn. Unbedingt können wir ihm auch die Abhandlung über die Verba auf  $\mu \iota$  beilegen, die der Venezianische Scholiast A erwähnt 44). Uebrigens schrieb er

<sup>38)</sup> Etym. M. p. 4, 9. 20, 29. 48, 15. 164, 49. Vgl. auch p. 255, 32, wo statt ξητορικόν zu lesen ist ξηματικόν, wie die ganze Stelle klar zeigt. Vgl. S. 217. Anm. 56.

<sup>39)</sup> Vgl. §. 207. Anm. 24.

<sup>40)</sup> Apollon. Synt. I, 36. (p. 71, 15.) u. III, 6. (p. 207, 28).

<sup>11)</sup> Suid. s. v. 'Anollwrios 'Aleg.

<sup>42)</sup> Suid. l. c.

<sup>13)</sup> Ε tym. M. p. 56, 27. 'Αλάλημαι' — δ δὲ 'Ηρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθητικών λέγει, ἀπὸ τοῦ ἄλημι ὁ παθητικὸς παρακείμενος ἤλαμαι· καὶ 'Αττικώς ἀλάλημαι· ἔνθεν τὸ ἀληλάμεθα περὶ κύκλον. καὶ καθ' ὑπέρθεσιν ἀλάλημαι. Wenn Foltz Quaestt. Herodianene p. 5. sagt: Hoc autem opusculum (scil. περὶ παθητικών) idem fuisse atque id, cui περὶ παθών nomen est, etc. so identifizirt er fälschlich die Titel περὶ παθών und περὶ παθητικών.

<sup>44)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. Z, 836. ξμην] προσπνευστέον το η ενδιατρίβειν γαρ σημαίνει και το καθήσθαι. δσοι δε ήθέλησαν σημαντικόν είναι τα

auch ein allgemeines Werk über die Konjugazion unter dem Titel Περὶ συζυγιῶν. Wie viel Herodian zur Erklärung der Verbalformen ausserdem in andern Werken, wie in den Ἐπιμερισμοί, Περὶ σχημάτων, Περὶ προςφδιῶν, Περὶ ἐγκλινομένων λέξεων und sonst geleistet hat, lässt sich aus den zahllosen Zitaten im Etymologicum magnum, Etym. Orionis und in den Scholien zu Homer schliessen, wie überhaupt die Lexikographen und Scholien eine reiche Quelle für die formale Grammatik bieten; und die hier zerstreuten Regeln warten noch auf einen Sammler und systematischen Ordner.

#### C. Syntax -- Rhetorik.

§. 210.

## Rhetorische Studien.

Während das freie Wort von den Kaisern unter der Zensur gehalten und fast nur noch prozessualische Verhandlungen in den Gerichtsstuben oder Prunk- und Lobreden auf schlechte Kaiser gehört wurden 1), so förderte gerade der Verfall der öffentlichen Beredsamkeit das theoretische Studium dieser Kunst, und unter allen misslichen Umständen wurde noch manch Ersreuliches in ihr gelei-Die Rhetoriken oder Redetheorien (Τέχναι δητορικαί), in denen der Satz- und Periodenbau, also der syntaktische Theil der Grammatik behandelt wurde, geben Zeugniss von dem Eifer, mit welchem man die alten Klassiker studirte, und au den oft wohlgelungenen Reden und stilistischen Nachahmungen sind die wohlthätigen Folgen des rhetorischen Studiums unverkennbar wahrzunehmen. Ihren guten Theil an diesem Erfolge hatten die ästlietischen Kritiker der klassischen Redner, wie Dionys von Halikarnass, Cacil von Kalakte, Longin von Athen u. A. (§. 237.); vorzüglich aber waren es die Sophisten, welche unter der fleissigen Lekture klassischer Schriften mit fast kleinlicher Sorgfalt Floskeln und Phrasen sammelten und diese in ihren stilistischen Komposizionen, besonders Kunstreden, die sie von den Lehrstühlen herab und

ύπά εχειν, εψίλωσαν· δ σπανίως εύεισχεται κατά την χεήσιν των Έλλήνων, οὖ τὰ ὑποθείγματα δίδο μεν εν τῷ περὶ των εἰς με. ὁ μέντοι ποιητής οὖκ ἐχεήσατο. Α.

<sup>1)</sup> Vgl. Klippel Alexandr. Mus. S. 831 fg.

öffentlich bei ihrem Umherziehen von Stadt zu Stadt bewundern liessen, mehr oder minder geschickt aubrachten. Durch die Rhetoren und Sophisten wurde die klassische Farbe der Darstellung und im allgemeinen auch die Reinheit der griechischen Sprache in der Literatur noch eine Zeitlang erhalten<sup>2</sup>).

Genaue Lektüre und fleissige Uebung, auf welche die Verständigeren drangen 3), war auch nur das einzige Mittel zur Aneignung eines erträglichen Stils. Dass dabei aber Fehlgriffe gethan wurden, indem man nicht immer die besten Muster wählte 4), oder sich in nichtssagenden Redensarten gestel, oder Sprachsehler unterlausen liess, kann historisch nachgewiesen werden. Daher fehlt es denn auch nicht an Spöttern über die forcirten Sprachkünstler. Die Sucht, mit ängstlich gewählten, aus klassischen Schriften entlehnten Floskeln die Rede aufzuputzen, hat Lukian in mehreren Dialogen, besonders im "Lexiphanes", "Rhetorenlehrer" und "Pseudologisten" scherzhaft genug zu Tage gelegt. Im Lexiphanes persisiirt er seine Zeitgenossen, welche die Sprache mit einem Gemisch von Archaïsmen, Neologismen und verfehlten Nachahmungen der klassischen Schriften verunstalteten. Denselben Fehler rügt auch Athenaos 5), welcher besonders die Sprachneuerer tadelt. Im Pseudologisten führt Lukian einen Sophisten, der sich rühmt, keine Solökismen zu brauchen, wohl aber die Solökismen Anderer leicht zu bemerken, aufs Eis und weist ihm seine Unwissenheit und fehlerhafte Redcweise nach.

Während unter Klaudius und Nero die Beredsamkeit fast abgestorben war, blühte sie unter den Kaisern, die Sinn für die Wissenschaften mitbrachten, herrlich wieder auf. Ueberall gab es Rhetorenschulen, an denen seit Vespasian die Lehrer besoldet und oft reich belohnt wurden (§. 192. Anm. 12.). Zu Rom, wo jetzt alle Wissenschaften ihren Mittelpunkt fanden, lehrte zu Anfang unserer

<sup>2)</sup> Cf. Hemsterh. ad Thom. Mag. p. 180. u. Villoison. Prolegg. ad Longin. p. XV.

<sup>3)</sup> Dionys. Περὶ μιμήσεως ap. Schol. ad Hermogen. T. IV. p. 40. Walz. wo die ἄσχησις ἐπίπονος als nothwendiges Erforderniss des Redners aufgestellt wird. Cf. Lucian. adv. indoct. cap. 2.

<sup>4)</sup> So tadelt Phrynichos (p. 418. ed. Lob.) die Vorliebe für den sehlerhaften Menander. Vgl. über die Muster §. 192. Anm. 8. u. 9.

<sup>5)</sup> Athen. III. p. 97 sqq.

Periode Hermagoras von Temnos (§. 211. Anm. 7.), Dionys von Halikarnass (§. 237. Anm. 2.), Cacil von Kalakte (§. 237. Anm. 19.); zu Athen, wo es für die grösste Ehre galt, auf den Sophisten-Thron erhoben zu werden 6), stand Herodes Attikos?) aus Marathon (c. 104-180), der Schüler des Favorin und Lehrer des Kaisers Verus 8), so wie der berühmte Rhetor Adrian 9) aus Tyros (c. 180), der ebenfalls Schüler des Herodes, Lehrer des Pollux und später des Kommodus Geheimschreiber (ἀντιγραφεύς τῶν έπιστολών) war, der Schule vor; hier lehrten Oenomaos, Chrestos und Longin, bevor er nach Palmyra an den Hof gerufen wurde. Schüler des Herodes und Hadrian war der in Asien, Griechenland und Aegypten allgemein bewunderte Redner und Sophist Aelios Aristides aus Hadriani in Bithynien (§. 211. Anm. 24.). Zu Rhodos lehrte Theodor von Gadara, zur Zeit des August, von dem er mit nach Rom genommen worden sein muss, da Theodor Lehrer des Kaisers Tiber zu Rom genannt wird 10); — zu Pergamum buhlte Apollodor mit dem genannten Theodor um den Verrang: Apollodoreer und Theodoreer 11); zu Smyrna zeichnete sich zur Zeit des Herodes Attikos Polemon 12) von Laodikea aus, der die Σάλπιγξ όλυμπική genannt wurde; später Heraklid der Lykier als Lehrer des Apsines 13). Andere Schulen

<sup>6)</sup> Ueber λέγειν έχ θρόνου und λέγειν όρθοσιάδην vgl. Hemsterh. praef. ad Polluc. p. 27 sq.

<sup>7)</sup> Ueber sein Leben Philostrat. Soph. II, 1.

<sup>8)</sup> Auch Gellius hörte den Herodes zu Athen. Noct. Att. XIX, 19. cf. I, 2. IX, 2.

<sup>9)</sup> Suidas: 'Αδριανός, σοφιστής, μαθητής 'Ηρώδου, αχμάσας επὶ Μάρχου 'Αντωνίνου, αντισχολαστής 'Αριστείδου τοῦ ἡήτορος εν 'Αθήναις γενόμενος. Εσοφίστευσε δὲ καὶ κατὰ τὴν 'Ρώμην καὶ ἀντιγραφεὺς τῶν ἐπιστολῶν ὑπὸ Κομμόδου ἐγένετο. ἔγραψε μελέιας καὶ μεταμορφώσεις ἐν βιβλίοις ζ, περὶ ἰδεῶν λόγου ἐν βιβλίοις έ, περὶ τῶν ἐν ταῖς στάσεσιν ἰδιωμάτων, ἐν βιβλίοις γ', ἐπιστολῶς καὶ λόγους ἐπιδεικιικούς, Φάλαριν, παραμυθητικὸν εἰς Κέλερα.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. Θεόδωρος, Γαδαφεύς, σοφιστής, ἀπό δούλων, διδάσχαλος γεγονώς Τιβερίου Καίσαφος, επειδή συνεχρίθη περί σοφιστιχής ἀναγνωσάμενος Ποτάμωνι χαλ Αντιπάτρω έν αὐτῆ τῆ Ῥώμη.

<sup>11)</sup> Quintil. II, 11, 2. III, 1, 17.

<sup>12)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 2 sqq.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. 'Αψίνης Γαδαρεύς. Dieser Hernklid war vielleicht Verfasser der Schrist Περί τοῦ δεῖ καὶ χρή (§. 215. Anm. 17.).

waren noch zu Berytos, wo Gajan die Rhetorik lehrte <sup>14</sup>), su Mitylene, zu Alexandrien und sonst, und alle blieben während dieser ganzen Periode wohlthätige Pflanzstätten der Beredsamkeit und des Studiums der klassischen Literatur.

## **§**. 211.

## Verfasser von Rhetoriken.

Der Eiser, mit welchem die Rhetoren in den Schulen wirkten, wurde von dem besten Erfolge gekrönt; ausserordentlich ist die Zahl der in ihren Schulen Gebildeten, unter denen sich eine Menge ausgezeichneter Männer befand. Aber i icht minder wirkten sie auch durch ihre Schriften, besonders durch die didaktischen Τέχναι όπτορικαί und Προγυμνάσματα, zu denen noch die grosse Zahl anderer rhetorischen Werke mit den Titeln περί σχημάτων, περί στάσεων, περί συνθέσεως oder περί συντάξεως, περί ίδεων λόγου u. dgl. hinzukommt. Wir reden hier nur von den Verfassern der τέχναι und werden auch von ihnen nur die wichtigsten hervorheben.

In der vorigen Periode wurde zuletzt (§. 97. Anm. 40.) der Pergamener Apollodor, Lehrer des Kaisers August, als Verfasser einer τέχνη ὁητορική genannt. Sein Gegner Theodor von Gadara 1) (bl. c. 30 v. Chr.), der sich aber lieber einen Rhodier nannte, und Lehrer des Kaisers Tiber war 2), hat nachweislich zwar keine τέχνη abgefasst, aber muthmaslich seine rhetorischen Grundsätze und seine Polemik gegen Apollodor in der Schrift Περί ὁητορος δυνάμεως ά 3) angebracht; wofern dieselbe nicht gegen den Mytileneer Potamon gerichtet war, mit welchem Rhetor er nach Suidas in der sophistischen Kunst wettkämpfte 4), und welchem eine inhaltsverwandte Schrift περί τελείου ψήτορος b) beigelegt wird. Sein

<sup>14)</sup> Suid. s. v. Γαϊανός 'Αράβιος, σοφιστής — - εσοφεστευσεν εν Βηρυτώ.

<sup>1)</sup> Suid. s v. Θεόδωρος Γαδαρεύς. Cf. C. W. Piderit De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gadarensi rhetoribus. Marburgi 1842. 4.

<sup>2)</sup> Quintil. III, 1, 17. Theodorus Gadareus, qui se dici maluit Rhodium: quem studiose audisse, cum in eam insulam secessisset, dicitur Tiberius Caesar. Cf. Sueton. Tiber. c. 57.

<sup>3)</sup> Suid. s. v. Θεόδωρος.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Θεόδωρος. — έπεὶ δὲ (Θεόδωρος) συνεχρίθη περί σοη ιστικής κινωνισκίμενος Ποτκιωνι καὶ Αντιπάτρω εν αὐτῆ τῆ Ρώμη.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. Horapor Metikgratos.

berühmtester Schüler scheint Hermagoras 6) der Jüngere gewesen zu sein, der nicht mit Hermagoras dem Achteren, dem angeblichen dritten Erfinder der Rhetorik (vgl. §. 158. Ann. 3.) su verwechseln ist. Der jüngere Hermageras?) war aus Temnes in Acelia, Zeitgenosse des Căcil von Kalakte und überlebte den Kaiser August. Seine rhetorischen Leistungen, von denen wir hier seine 6 BB. 162ναι ήπτορικαί 8) hervorheben, fanden grossen Beifall 9). — Der eben genannte Cacil 10), der sich besonders als Kritiker ausgezeichnet hat, schrieb ausser Περὶ ἡητορικής 11) auch Περὶ σχημάτων 12), wozu noch seine alphabetisch abgefassten Verzeichnisse von Wörtern und Redensarten 13) für den Stilisten kommen (§. 218. Anm. 4.). — Sein Zeitgenosse Dionys von Halikarnass arbeitete auf demselben Pelde und sasste eine Zahl rhetorischer Schriften asthetisch-kritischen Inhalts ab (6. 237. Anm. 2.); dann eine syntaktische, Mepè συνθέσεως ονομάτων (§. 212. Anm. 1.) und eine τέχνη δητορική, die er einem gewissen Echekrates gewidmet hatte. Wir haben eine solche in 11 Abschnitten unter seinem Namen noch übrig, die aber nur ein Auszug aus verschiedenen rhetorischen Schristen zu sein scheint 14).

Die bisher genannten lebten und schrieben zu Rom unter August. Um dieselbe Zeit fasste der Stoiker Theon von Alexandrien und

<sup>6)</sup> Quintil. III, 1, 18. Plura scripsit Theodorus, cuius auditorem Hermagoram sunt qui viderint.

<sup>7)</sup> Βαίδης: Έρμαγόρας, Τήμνου τῆς Λίολίδος, ὁ ἐπιχληθεὶς Καρίων, ἡήτωρ. Τέχνας ἡητορικὰς ἐν βιβλίοις ς΄, Περὶ ἐξεργασίας, Περὶ πρέποντος,
Περὶ φράσεως, Περὶ σχημάτων. Ἐπαίδευσε δ' οὐτος μετὰ Κεκελίου ἐν 'Ρωμη ἐπὶ Καίσαρος Λόγούστου καὶ τελευτῆ πόρξη τῆς ἡλικίας. Cf. C. Gu. Piderit Commentatio de Hermagora rhetore. Hersfeld 1839. 4. pag. 2 et 3. I de m de Apollodoro et Theodoro. p. 21.

<sup>8)</sup> Suid. l. c. Strabon. XIII, p. 621. cf. Piderit de Hermag. p. 9.

<sup>9)</sup> Cf. Seneca Controv. III, 1. p. 199. und II, 14. p. 195.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. (vgl. §. 237. Anm. 19.)

<sup>11)</sup> Wie sich schliessen lässt aus Quintil. III, 1, 16

<sup>12)</sup> Quintil. IX, 3, 89. Haec omnia (de Figuris) copiosius sunt executi, qui non ut partem operis transcurrerunt, sed proprie libros huic operi dedicaverunt, sicut Caecilius. cf. J. Toup. ad Longin. περὶ ἔψ. I, 1. (p. LXIII sq., Longin. ed. Egger.).

<sup>13)</sup> Suid. s. v. Kaixilios.

<sup>14)</sup> Findet sich bei Aldus Rhett. Gr. Venet. 1508. Fol. H. A. Schott Lips. 1804. 8. Edit. Lips. stereot. Vol. V. p. 109-221.

Freund des Arios 3 BB. Περὶ τεχνῶν ἡητορικῶν ab 15). — Des Plutarch von Charonea Rhetorik in 3 BB. erwähnt der Katalog des Lamprias. — Der Pergamener Aristokles unter Trajan und Hadrian schrieb eine τέχνη φητορική, Περί φητορικής βιβλία έ und Msλέται 16). — Dessen Schüler Rufus von Perinth: Τέχνη δητο- $\varrho \iota \varkappa \eta^{-17}$ ); wenigstens ist es wahrscheinlich, dass der in den Handschriften bezeichnete Ρουφος jener Sophist ist, der auch υποθέσεις ἐσχηματισμέναι abgefasst hat 18). — Paul von Tyros unter Trajan: Τέχνη δητορική, Προγυμνάσματα und Μελέται 19). — Aelios Sarapion von Alexandrien: Τέχνη δητορική und Περί τῶν ἐν ταῖς μελέταις άμαρτανομένων 20). — Demetrios von Alexandrien unter Mark Aurel: Τέχναι ὁητυρικαί<sup>21</sup>); vielleicht identisch mit Dem etrios Phalereus, dem angeblichen Verfasser der Schrift Megè έρμενείας 22), die von späteren Kritikern dem Grammatiker Tiber vindizirt wird. — Adrian von Tyros unter Mark Antonin: Περί ίδεων λόγου έν βιβλίοις έ, Περί των έν ταις στάσεσιν ίδιωμάτων έν βιβλίοις γ' 23). — Dessen Zeitgenosse Aelios Aristides 24) aus Hadrian in Bithynien ( $\frac{117}{129}$  — circa 189), Sohn des Eudamon,

<sup>15)</sup> Suidas: Θέων 'Αλεξανδρεύς, φιλόσοφος στωικός, γεγονώς επ' Αὐγούστου μετ' 'Αρειον Εγραψε της 'Απολλοδώρου φυσιολογικής είςαγωγης ύπόμνημα, περί τεχνών βητορικών βιβλία γ'.

<sup>16)</sup> Suidas: Αριστοκλής Περγαμηνός, σοφιστής

<sup>17)</sup> Anonym bei Th. Gale Rhett. selecti, Oxon. 1676. und bei J. F. Fischer, Lips. 1778. 8. Mit Rufus Namen bei J. F. Boissonade, Londin. 1815. u. Walz Rhett. Gr. Vol. III. p. 446-460.

<sup>18)</sup> Sein Leben bei Philostrat. Soph. 11, 17.

<sup>19)</sup> Suid. Παύλος Τύριος, δήτωρ

<sup>20)</sup> Suid. s. v. Σαραπίων δ Αίλιος χρηματίσας.

<sup>21)</sup> Nach Galen. ad Epig. c. 5. Diogen. Laert. V, 84. "Ογόσος (Δημήτριος), δ διατρίψας εν 'Αλεξανδρεία σοφιστής, τέχνας γεγραφώς δητορικάς. Cf. ibid. Menag. — Fabric. Bibl. Gr. VI, 68 sqq.

<sup>22)</sup> Edit pr. ap. Aldum (a. Anm. 12.) p. 545 sqq. Pet. Victorius, Florent. ap. Iuntam. 1552. 8. u. öster wiederholt. G. Morellus, Paris. 1555. 8. Th. Gale Rhetofes selecti, Oxon. 1676. 8. J. F. Fischer, Lips. 1773. 8. J. H. Schneider, Altenby. 1779. 8. Chr. Walz Rhett. Gr. Vol. IX. p. 1-126. Franc. Goeller, Lips. 1837. 8.

<sup>23)</sup> Suid. s. v. Adquaros. siehe §. 210. Anm 9.

<sup>24)</sup> Sein Leben in den Προλεγόμενα (ὑπόθεπις) εἰς τὸν ᾿Αριστείδου Παναθηναϊκόν bei Aldus Rhett. Gr. (bei Westermann in den Βιόγραφοι, Brunsvic. 1845. 8. pag. 322 sqq.) und bei Suidas s. v. ᾿Αριστείδης ᾿Αδριανεύς.

Schüler des Herodes Attikos und des Aristokles von Pergamum, fasste ausser seinen vielbewunderten Reden, die von so grosser Wichtigkeit für die Zeitgeschichte sind <sup>25</sup>), auch 2 BB. Τέχναι ὁη-τορικαί ab <sup>26</sup>), deren erstes von der politischen Rede, Περί πολιτιποῦ λόγου handelt, als deren Muster Demosthenes dargestellt wird, und das andere von der schlichten Rede, Περί ἀφελοῦς λόγου, deren Muster Xenophon ist. — Der gleichzeitige Aspasios von Byblos: Τέχναι und Περί στάσεων ἐσχηματισμένων <sup>27</sup>), der nicht zu verwechseln ist mit dem gleichnamigen Sophisten und Historiker von Tyros, der auch Περί τέχνης ὁητορικῆς <sup>28</sup>) schrieb. — Per Peripatetiker Aristokles <sup>29</sup>) von Messana (nicht zu verwechseln mit dem oben Anm. 16. genannten Pergamener), Lehrer des Kaisers Septimius Sever und Alexander von Aphrodisias, schrieb Τέχναι ὁητορικαί.

Etwas früher lebte Numenios 30) der Rhetor (unter Hadrian), Περί τῶν τῆς λέξεως σχημάτων und Χυειῶν συναγωγή; — sein Sohn Alexander Numenios aus Troas (c. 160 n. Chr.), vorzugsweise auch Alexander der Rhetor genannt: Περί τῶν τῆς διανοίας σχημάτων καὶ περί τῶν τῆς λέξεως σχημάτων und Περί ἐπιδεικτικῶν 31). — Eine Τέχνη τοῦ πολιτικοῦ λόγου, die in einer Kompilazion aus verschiedenen Technikern, besonders aus Alexander Numenios besteht, hat Séguier in der Anm. 37. angeführten Schrift herausgegeben. Basilikos der Sophist: Περί τῶν διὰ λέξεων σχημάτων, Περί ὑητορικῆς παρασκευῆς ἤτοι περί ἀσκήσεως und Περί μεταποιήσεως; 32). Dieser Basilikos lehrte in Nikomedien und dort hörte ihn

<sup>25)</sup> Cf A. C Dareste: Quam utilitatem conferat ad historiam sui temporis illustrandam rhetor Aristides. Paris, 1844. 8.

<sup>26)</sup> Ausser in der Gesammtausgabe des Aristides von Sam. Jebb (Oxon. 1792-30 2 Voll. 4.) Vol. II. p. 488 sqq. bei Aldus Rhett. Gr. p. 668 sqq. L. Normann, Upsal. 1687. S. Rhett. Gr. ed. Walz, Vol. IX. p. 340 -409 und p. 410-466.

<sup>27)</sup> Suidas: 'Ασπάσιος Βύβλιος.

<sup>28)</sup> Suidas: 'Aonaoios Túgios.

<sup>29)</sup> Suid. s. v. Αριστοκλής, Μεσσήνιος τής Ίταλίας, φιλόσοφος Περιπατητικός Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 470.

<sup>30)</sup> Suid. s. v. Νουμήνιος, δήτωρ. vgl. §. 226. Anm. 77.

<sup>31)</sup> Bei Aldus Rhett. Gr. p. 574 sqq. L. Normann, Upsal. 1890. S. Walz Rh. Gr. Vol. VIII. p. 421 — 486. Vgl. Encyclopaedie v. Ersch u. Gruber Bd. III, 31.

<sup>32)</sup> Suidas: Βασιλικός, σοφισιής.

Apsines <sup>33</sup>) von Gadara, der vorher in Smyrna Schüler des Ly-kiers Heraklid war, und später unter dem Kaiser Maximin (235—238) zu Athen die Rhetorik lehrte. Wir haben von ihm eine Abhandlung Περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων und eine τέχνη ὑητορικὴ περὶ προοιμίου <sup>34</sup>). Aus dieser Rhetorik des Apsines hat man in neuerer Zeit einen langen Abschnitt Περὶ εὐρέσεως als dem Kassios Longin zugehörig <sup>35</sup>), ausgeschieden, nachdem Ruhnken <sup>36</sup>) schon darauf aufmerksam gemacht hatte <sup>37</sup>).

Ein Schüler des Apsines war der Sophist Gajan, ein Araber, Verfasser von Μελεταί, Περὶ συντάξεως βιβλία έ, Τέχνη ὁ ητορική <sup>38</sup>). Um die Mitte des dritten Jahrhunderts schrieb Minukian von Athen <sup>30</sup>), der Sohn des Rhetors Nikagoras, eine Τέχνη ὑ ητορική und Προγυμνάσματα. Wir haben noch eine Abhandlung über die Syllogismen, Περὶ ἐπιχειρημάτων unter Minukian's Namen übrig <sup>10</sup>), die aber auch handschriftlich dem Nikagoras beigelegt wird. Minukian fand seine Erklärer an Menander von Laodikea <sup>41</sup>), der auch

<sup>33)</sup> Suidas: 'Διμίνης, Γαδαφεύς, σοφιστής. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, 106 sqq. Walz Rhett. Gr. Vol. IX. p. XXIII sqq.

<sup>34)</sup> Bei Aldus l. c. pag 682 sqq. bei Walz Rhett. Gr. IX. p. 467-534 u. p. 534-542.

<sup>35)</sup> So bei Walz Rh. Gr. IX. p. 543-596. (bei Aldus I. c. p. 707:-726.). Cf. Excerpta e Longini rhetoricis bei A. E. Egger in s. Ausg. des Longin (Paris, 1837. 12.) p. 231-234. nach einem Florentiner Codex Laurentian.

<sup>36)</sup> In der Bibliothèque des sciences et des beaux arts (à la Haye, 1765). Vol. XXIV. p. I. pag. 278.

<sup>37)</sup> Dies hat sich neuerdings wieder bestätigt durch einen Codex bombyc. des 13. Jahrh., über welchen Seguier berichtet in "Notice du manuscript grec de la bibliothèque royal, portant le numero 1874. Paris, 1840. 4.44 (Extrait de la seconde partie du tome XIV des notices des Macr.). Nach dieser Handschrift wird des Apsines 16xvn auch noch um 2 Kapitel vermehrt.

<sup>38)</sup> Suid. s. v. Γαϊανός 'Αράβιος.

<sup>39)</sup> Suid. s. v. Μινουχιανός Λικαγόφου τοῦ σοφιστοῦ, 'Δθηναίος, σοφιστής, γεγονώς ἐπὶ Γαλιηνοῦ. Es gab zwei Minukiane, cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 107. Ant. Westermann Gesch. der griech. Beredsamkeit §. 95. N. 10. und §. 98. N. 15. Vgl. auch Norrmanni Praefatio, bei Walz Rhett. Gr. Vol. IX. p. 597 sqq.

<sup>40)</sup> Bei Aldus Rhett. Gr. p. 781 sqq. bei L. Norrmann und bei Chr. Walz Vol. IX. p. 601-6f3.

<sup>41)</sup> Suidas s. v. Μένανδρος. Cf. Walz Rhett. Gr. Vol. IX. p. XIV sqq.

Eπιτρέποντες und Περὶ ἐπιδειχτιχῶν schrieb 42), Pankratios 43) und Porphyr 44). — Onasimos von Kypern oder Sparta 45), Zeitgenesse Konstantin's, Verfasser von Στάσεων διαιρέσεις, Τέχνη δικανική πρὸς Αψίνην, Περὶ ἀντιρψητικῆς τέχνης, Προγυμνάσματα, Μελέται, Έγκώμια und vieles Andere. — Gleichzeitig lebte Ulpian der Syrier 46), seiner Geburt nach wohl ein Emesener, wo er auch anfänglich lehrte; seines längeren Aufenthalts wegen in Antiochien aber auch Antiochener genannt, so dass Suidas ohne Grund aus dem Syrier zwei verschiedene Ulpiane macht; er gehört hieher wegen seiner τέχνη ὁητορική und Προγυμνάσματα. Er kommentirte den Demosthenes (§. 226. Anm. 125.). — Der jüngere Zenon von Kittion, den wir noch als Kommentator nennen müssten (§. 226. Anm. 129.), schrieb περὶ στάσεων und περὶ σχημάτων 47).

Aus unbekannter Zeit sind Abas der Sophist:  $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$   $\delta \eta \tau o - \varrho \iota \chi \dot{\eta}^{+8}$ ); — Aelios Harpokration, der ausser andern auf die Redner und Historiker bezüglichen Werken  $\Pi \epsilon \varrho i$   $\iota \dot{\epsilon} \chi \nu \eta \varsigma$   $\delta \eta \tau o \varrho \iota \chi \ddot{\eta} \varsigma$  und  $\Pi \epsilon \varrho i$   $\iota \dot{\delta} \epsilon \tilde{\omega} \nu$  schrieb  $\iota^{49}$ ); — Euagoras von Lindos, der Historiker,  $T \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$   $\delta \eta \tau o \varrho \iota \chi \dot{\eta}$   $\dot{\epsilon} \nu$   $\beta \iota \beta \lambda i o \iota \varsigma$   $\dot{\epsilon}$   $\iota^{50}$ ); Leon von Alabanda in Kleinasien:  $T \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$  und  $\Pi \epsilon \varrho i$   $\sigma \tau \dot{\alpha} \sigma \epsilon \omega \nu$   $\iota^{51}$ ); — Les bonax der Gram-

<sup>42)</sup> Bei Chr. Walz Rhett. Gr. Vol. IX, p. 127-330. Letztere Schrift ist jetzt wesentlich zu verbessern nach einem Codex bombyc. N. 1874. u. N. 2123. der königl. Bibl. zu Paris. Vgl. Séguier l. c. pag. 6-82. wo die Varianten mitgetheilt werden.

<sup>43)</sup> Suidas: Παγχράτιος, σοφιστής. εὶς τὴν Μινουχιανοῦ τέχνην ὑπόμνημα.

<sup>41)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος· — — ελς την Μινουκιανού τέχνην.

**<sup>45</sup>**) Suid. s. v. Ονάσιμος.

<sup>46)</sup> Suid. s. v. Οθλπιανός Αντιοχεύς und Οθλπιανός Έμεσηνός.

<sup>47)</sup> Suid. s. v. Ζήνων Κιτιεύς.

<sup>48)</sup> Suid. s. v. "Αβας. Ob identisch mit dem Abas bei Photios? pag. 150 b 23. "Αβας δὲ 'Αβρώ ταύτην (scil. Κανδαύλου γυναϊκά) καλεῖσθαι.

<sup>49)</sup> Suid. s. v. Αρποχρατίων ὁ Αίλιος χρηματίσας. Ein längeres Fragment einer Τέχνη 'Αρποχρατίωνος findet sich in der Τέχνη τοῦ πολιτιχοῦ λόγου bei Séguier (Anm. 37.) pag. 60 sq. Séguier p. 69—72. hält den Verfasser der τέχνη für den oben angeführten Aelios Harpokration, identifizirt ihn auch mit dem Harpokration beim Schol Ven. ad Il i ad. I, 458. Ταῦτα ἱστορεῖ 'Αρποχρατίων ὁ Δίου διδάσχαλος ἐν ὑπομνήματι τῆς I, und hält ihn mit Heyne für den Lehrer des Kaisers Verus, ihn wohl unterscheidend vom Valer Harpokration. Demnach wäre sein Zeitalter bekannt.

<sup>50)</sup> Suid. s. v. Εὐαγόρας, Αίνδιος, Ιστορικός.

<sup>51)</sup> Suid. s. v. - Ιέων ' Αλαβανδεύς, δήτως.

matiker, der nicht mit dem gleichnamigen Sophisten zur Zeit des August zu verwechseln ist, Περὶ σχημάτων 52); — Mnaseas von Berytos 53), Τέχνη ὁητορική (vgl. §. 218. Anm. 51.); — Metrophanes von Eukarpia 54), Περί λογοῦ ίδεῶν, Περί στάσεων und ein Kommentar zur Τέχνη des Hermogenes (§. 226. Anm. 81.); ---Theramenes von Keos: Μελετών βιβλία γ΄, Πευὶ ὁμοιώσεως λόγου, Περί εἰκόνων ἤτοι παραβολών, Περί σχημάτων 55); — der Rhetor Tiber 56) Περί τῶν παρά Δημοσθένει σχημάτων oder Περί σχημάτων ὁητορικῶν 57); wahrscheinlich derselbe Tiber, den Suidas einen Philosophen und Sophisten und als Verfasser vieler hier einschlagender Werke nennt: Περὶ ἰδεῶν λόγου γ΄, Περὶ παρασκευῆς, Περί μεταποιήσεως, Περί ίστορίας, Περί λόγου τάξεως καί συνθέσεως, Περί διαιρέσεως λόγου, Περί μεταβολης λόγου πολιτικού, Περί λίγων ἐπιδεικτικών, Περί προλαλιών και προσιμίων, Περί ἐπιχειοημάτων, Περί Δημοσθένους καί Εενοφώντος, Περί Ήροδότου καί Θουχυδίδου.

Möge das hier unmittelbar aus den Kollektaneen gegebene Verzeichniss der Verfasser von Téxvai und verwandter Schriften genügen, um den wackern Fleiss zu veranschaulichen, mit welchem die Sophisten und Rhetoren die aus dem öffentlichen Leben verbannte Beredsamkeit wenigstens zum Behuf wissenschaftlicher Disputazionen und schriftstellerischer Gewandtheit lebendig zu erhalten suchten. Solche Téxvai nun waren meistens für die schon propädeutisch gebildete Jugend berechnet, und setzten die Elementarkenntnisse der Rhetorik voraus. Mochte es nun sein, dass die Elementarschulen ihre Zöglinge, die später den Vorträgen der Rhetoren beiwohnten, nicht genug vorbereiteten, oder dass den Rhetoren die Methode des Elementarunterrichts unzureichend und mangelhaft schien; genug, man fing schon im ersten Viertel gegenwärtiger Periode au, neben

<sup>52)</sup> Beim Ammonius ed. L. C. Valckenaer (Lugd. Bat. 1739. 4.) p. 177 – 188. Labbei Glossar. p. 821 sqq.

<sup>53)</sup> Suid. s. v. Μνασέας Βηφύτιος.

<sup>54)</sup> Suid. 8. v. Μητροφάνης, Εὐχαρπίας τής Φρυγίας.

<sup>55)</sup> Suid. s. v. Θηραμένης Κείος, σοφιστής.

<sup>56)</sup> Suid. s. v. Τιβέριος, φιλόσοφος καὶ σοφιστής. Cf. Fabric Blbl. Gr. VI. p. 118.

<sup>57)</sup> Ed. pr. ap. Th. Gale Rhett. sel. p. 178-197 (p. 165 sqq. edit. nov.). J. F. Boissonade, Londin. 1818. 8. Chr. Walz Rh. Gr. Vol. VIII. p. 520-577.

den Τέχναι ὁπτορικαὶ auch sogenannte Προγυμνάσματα oder Γυμνάσματα, Vorübungen zur Rhetorik, abzufassen, welche bei aller Sterilität doch bis in die späten Zeiten als nützliche Kompendien für den rhetorischen Unterricht gebraucht wurden 38). Sie akkommodirten sich dem Fassungsvermögen der Jugend, während die τέχναι für Erwachsene und geistig Erstarkte geschrieben wurden 39). Ueber den Ursprung der Progymnasmen 400) lässt sich nichts Bestimmtes sagen; dass sie seit Aristoteles sich entwickelten, lässt sich wohl annehmen: doch ist vielleicht erst kurz vor Hermogenes oder mit seiner Zeit die Sitte aufgekommen, Elementarlehren der Rhetorik zu schreiben 41). So viel steht fest, dass der Tyrier Paul unter Hadrian (s. Anm. 19.) schon προγυμνάσματα schrieb 42). Dann gehören auch Onasimos (Anm. 45.) und Ulpian (Anm. 46.) zu den Progymnasmatographen. — Den grössten Ruhm aber erlangte

<sup>58)</sup> Ihren Werth hat in neuester Zeit dargethan: Fr. Gotth. Fritsche: Commentationis de origine atque indole progymnasmatum rhetoricorum partic. I. Grimmae 1839. gr. 4.

<sup>59)</sup> Fritsch. l. c. p. 5. — qui princeps fuit eiusmodi artis pusillae ac ludicrae literis consignandae, sive is Hermogenes fuit sive alius nescio quis, quasi ordinem duxit eorum auctorum, qui artium compendia, quae nostrates vocant, sive libros elementarios conscripsere. Nihil autem in lucem editum est, quod tam prope ad nostram consuetudinem accedat. Multi quidem artium scriptores exstitere, multi etiam qui certam quandam et ab aliis acceptam viam exercitationis puerilis moderandae in ludis sectarentur; sed illi quidem ad robustiores annos pertinebant, hi vero non ad normam aliquo libello praescriptam se dirigebant, aut ipsi de tali opusculo concinnando cogitabant (Cf. Fritsche p. 32.). Ne Quintilianus quidem, qui omnes literarum rhetoricarum thesauros excussit et de puerorum educandorum informandorumque arte egregie et copiose disseruit (lib. I et II.), singularem de prima literatura, per quam tironibus eloquentiae elementa traderentur, libellum cognitum habuisse videtur.

Ueber den Ursprung des Namens der Progymnasmata und sonstiger Bezeichnungen dafür, wie γυμνάσματα, λόγοι ποὺς γυμνασίαν, ἀσχήματα τῆς ὑπιοριχῆς u. s. f. vgl. Fritsche l. c. p. 11 sq. Bezeichnend ist die Stelle bei Doxopater Vol. II. p. 128. ed. Walz: Ἐπεὶ αὶ τῶν πλασματιχῶν ὑποθέσεων μελέται γυμνάσματα λέγονται, εὐλόγως χαὶ τὰ τοιαῦτα προγυμνάσματα λέγονται, ώς πρὸ τῶν γυμνασμάτων ἐχείνων ὄντα.

<sup>61)</sup> Fritsche l. c. p. 22 sqq.

<sup>62)</sup> Suid. III, p. 61. Kust. Cf. Fritsch. l. c. p. 6. u. 28.

in dieser Periode das frühreife Genie Hermogenes von Tarsos 63) in Kilikien (c. 160 n. Chr.), der in seinem fünfzehnten Jahre von dem Kaiser Antonin als Redner bewundert wurde; aber nach 10 Jahren schon das Gedächtniss und seine Denkkraft verlor. rhetorisches Werk in 5 Abschnitten ward auf lange Zeit das Lehrbuch in den Rhetorschulen. Es bestand aus a) Προγυμνάσματα, Redeübungen (+); b) τέχνη δητορική διαιρετική περί στάσεων, Theorie über die Vertheilung der Hauptpunkte einer Rede; c) περὶ εὐρέσεων über die Erfindungen; d) περί ίδεων über die rhetorischen Formen, 2 BB.; e) περί μεθόδου δεινότητος über die Weise, der Rede Kraft zu geben 65). Dieses Werk oder vielmehr die Theile desselben sind mannichfach kommentirt worden von Menander (a. a. O.), Porphyr (a. a. O.), Metrophanes von Eukarpia (§. 226. Anm. 68.), Syrian († 450.), Sopater (c. 550.), Markellin, Gregor von Korinth, Maximos Planudes, Troïlos aus Sida, Johann von Sikelien und Matthäos Kamariota. - An Hermogenes schlossen sich als Progymnasmatographen Aphthonios von Antiochien und Aelios Theon von Alexandrien an. Wir nennen sie hier des Zusammenhanges wegen, und vielleicht auch mit Recht in chronologischer Hinsicht. sicher es ist, wann sie gelebt haben, so scheinen sie doch nicht um Jahrhunderte vom Hermogenes abzustehen. Den Aphthon setzte man früher gewöhnlich in die Zeit des Mark Aurel, also gleichzei-

<sup>68)</sup> Ueber Hermogenes Suidas s. v. Έρμογένης. Fabric. Bibl Gr. VI, 69 sqq. Fritsche l. c. p. 3. u. die das. Note 1 zitirten Stellen: Philostrat. Vitt. Soph. lib. II, p. 575. ed. Olearius Suid. s. v. Έρμογένης. — Cf. Walz Rhett. gr. tom. IV, p. 80. VII, p. 17.

<sup>64)</sup> Ueber die Aechtheit der Progymussmata vgl. Fritsche l. c. p. 33. Note 50. — Die Progymussmen sind besonders herausgegeben Ed. pr. von A. H. L. Heeren in: Biblioth. der alten Liter. u. Kunst. Stück VIII u. IX. G. Veesenmeyer. Norimbg. 1812. 8. A. Krehl mit Priscian (Lips. 1819—20. 2 Voll. 8.) in Vol. II, p. 419—459. Classical Journal Tom. V—VIII. (c. notis Wardii all.). Chr. Walz in Rhett. Gr. Vol. I. p. 1—54. Beiträge zur Kritik der sogenannten Progymussmen des Hermogenes, von Dr. Finckh in d. Supplem. Bd. 3. S. 341—349. (zu den Leipzz. Jahrbb.).

<sup>65)</sup> Die Schriften b—e) finden sich bei Aldus (s. Anm. 2.) p. 19 sqq. — Mit Aphthonios ap. Iuntam. Florent. 1515. S. Paris ap. Wechel 1530. 4. — F. Portus (mit Aphthon und Longin) Genev. 1569. S. C. Laurentius. Colon. Allobr. 1614. S.

tig mit Hermogenes, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. So macht ihn auch Fritsche 66) zum Zeitgenossen des Aelios Aristides; Heffter 67) dagegen drückt ihn bis zu Anfang des fünften Jahrhunderts herab. Aphthon fasste seine Ποογυμνάσματα 68), eine Unterweisung in den Elementen der Rhetorik für die Jugend, nach dem Muster der Progymnasmen des Hermogenes ab. Im Grunde ist sein Werk nichts anderes als ein wenig modifizirter Hermogenes, den er auf das Elementare möglichst reduzirte und die einzelnen Kapitel mit eigenen (?) μελέται, Musterbeispielen versah. Dieses an sich dürftige rhetorische Kompendium, das heut zu Tage ohne Bedeutung ist, ward vom 5ten Jahrhundert an als Einleitung zur Rhetorik bei den Schulvorträgen zu Grunde gelegt, ward selbst im 16. und 17. Jahrhundert noch als Lehrbuch in Schulen und auf Universitäten gebraucht und hat sich bis ins 18te Jahrhundert Geltung verschafft. Es enthält Regeln über 14 mündliche oder schriftliche Uebungen, nämlich: über die Fabel, Erzählung, Chrie, Sentenz, Refutazion, Konfirmazion, den locus communis, das Lob, den Tadel, die Vergleichung, Ethopöie, Beschreibung, Thesis oder Berathschlagung und die Legislazion. — Wird Aphthon mit Recht in die Zeit des Mark Aurel gesetzt, so kann Aelios Theon von Alexandria 69),

<sup>69)</sup> Suidas: Θεών 'Αλεξανδρεύς, σοφιστής, δς έχρημάτισεν Αίλιος έγραψε τέχνην, περὶ προγυμνασμάτων, ὑπόμνημα εἰς Ξενοφώντα, εἰς τὸν Ἰσοχράτην, εἰς Δημοσθένην, ἡητορικὰς ὑποθέσεις καὶ ζητήματα περὶ συντάξεως λόγου, καὶ ἄλλα πλείονα.



<sup>66)</sup> Loc. cit. p. 3 sq. u. p. 4, not. 2. Dort heisst es in Bezug auf das Zeitalter des Aphthon, dass er jünger als Hermogenes und Aelios Aristides, oder vielleicht ein Zeitgenosse des Letzteren gewesen: aut aequalem eius fuisse, colligere licet ex loco orationis ab Aristide editae ὑπλο τῶν τεσσάρων, quem respexit c. 11. p. 101. — Sed quod accuratius definire studuit aetatem Saxius Onomast. I. p. 394 (circa annum 319 p. Chr. n.) merum est commentum, neque quod Antiochiae docendi munere functus esse traditur, aliam fidem habet quam patriae mentionem apud Georgium Plethonem (T. VI. p. 548. ed. Walz). Vgl. Klippel Alex. Mus. S. 248.

<sup>67)</sup> In der Zeitschr. f. d. Alterth. Wiss. 1839. N. 49. S. 389.

<sup>(</sup>Anm. 2.); dann mit Hermogenes, s. Anm. 26. -- Ap. Commelin. 1597.
8. u. sonst (D. Heinsius) L. Bat. 1626. 8. B. Harbart. Ed. I. Lips. 1591. 8. ed. V. Stett. et Colb. 1656. 8. Bei Walz Rhett. gr. Vol. I. p. 55—120. Iul. Petzoldt Aphth. Progymn. Acced. Gregorii Corinthii ut fertur de Sapphonis dialecto libellum (-lus), graece primum ed. et notis gramm. indicibusque instruct. Lips. 1839. 8.

der die Grundsätze des Hermogenes und Aphthon erklärte, nicht viel später gelebt haben <sup>70</sup>). Schon der Vorname Aelios lässt auf das Zeitalter der Kaiser aus der Familie der Aelier schliessen <sup>71</sup>). Er schrieb ebenfalls Προγυμνάσματα <sup>72</sup>), die wir aber, wie Finckh und zuletzt Kampe in der angeführten Abhandlung nachgewiesen haben, nicht mehr in ihrer Urgestalt besitzen, sordern in einer von den Kommentatoren des Aphthon vorgenommenen Umstellung der Kapitel, um hierdurch dieses Lehrbuch des Theon denen des Hermogenes und Aphthon ähnlich zu machen. Ihm werden auch Formulare für die verschiedenen Briefgattungen (ἐπιστολικοὶ τύποι), 21 an Zahl, zugeschrieben; dieselben hat man aber auch dem Liban und Proklos beigelegt <sup>73</sup>). Nach Suidas schrieb er auch eine Τέχνη, ἡητορικαὶ ὑποθέσεις und ζητήματα περὶ συντάξεως λόγου (§. 212. Anm. 21.). Als Exeget ist er weiter unten erwähnt (§. 226. Anm. 86.).

## §. 212.

# Grammatisch-syntaktische Schriften.

Die rhetorischen Anleitungen, deren Verfasser im vorhergehenden Paragraphen aufgeführt worden sind, können als die Ursache betrachtet werden, warum die eigentliche grammatische Syntax so wenig angebaut wurde; denn im Allgemeinen enthielten die Rheto-

<sup>70)</sup> Fritsche l. c. p. 4. ib. not. 8. meint, dass Theon nur ein oder einige Jahrhunderte nach August oder Tiber gelebt haben könne, da er den Rhetor Apollonios Rhodios (zur Zeit des Cicero) einen der ältern (τῶν πρεσβυτέρων τινά; nennt. — Ueber Ael. Theon vgl. Fabric. Bibl. Gr. VI, 97 sqq. A. Westermann Gesch. d. griech. Bereds. §. 98. Note 17 u. 20. Scheffer in der Praef. ad Th., wiederholt von Walz Rhett. gr. T. I. p. 188. — Ob unser Theon identisch ist mit dem Platoniker Theon bei Doxopater II, p. 518. (Walz)?

<sup>71)</sup> Vgl. Pierson ad Moerid. praefat. p. XLVI sq. (p. XXXV sq. ed. Lips. 1831.) und ganz neuerdings Dr. Kampe Ueber Theon den Progymnasmatiker, im Archiv. f. Philol. u. Pädag. Bd. 11. Hft. 2. (1845.) S. 233—255.

<sup>72)</sup> Rd. pr. ap. Barbatum. Rom. 1520. 4. J. Camerarius Basil. 1541. 8. (D. Heinsius) L. Bat. 1626. 8. J. Scheffer (mit Aphthonios). Upsal. 1670. 1680. 8. Walz Rhett. gr. Vol. I, p. 137 sqq. (mit Scholien).

<sup>73)</sup> Finden sich in den Briefnammlungen von Aldus Epistolar. divv. philoss. etc. Venet. 1499. 4. u. Cuincius: Epistolae Graecanicae Aurel. Allobrog. 1606. fol.

riken und Προγυμνάσματα die Hauptlehren zur Bildung eines Satzes, einer guten Periode und zur Einübung und Anwendung jeder Stilgattung. Sich mit solchen rhetorischen Regeln bekannt zu. machen, war ein wesentlicheres Bedürfniss, als die Verhältnisse der Redetheile zu einander, die Konstrukzion der Verba und Praposizionen mit diesem oder jenem Kasus, die der Konjunkzionen mit diesem oder jenem Modus, die Verwandtschaft des Artikels mit dem Pronomen u. s. f. zur wissenschaftlichen Anschauung zu bringen. Denn so sehr auch schon die griechische Sprache der Gegenwart in grammatisch-syntaktischer Hinsicht von der Sprache der Vorzeit abgewichen war, so war sie doch eine noch lebende, und die Jugend wendete den richtigen Kasus, den richtigen Modus an, ohne erst durch grammatischen Unterricht darauf hingewiesen werden zu müssen. Und was die von den Alten gebrauchten ungewöhnlichen Konstrukzionen, Wendungen und Redensarten betraf, welche die Jugend bei der Lektüre der Klassiker hätten in Verlegenheit setzen können, so machten ja auf dergleichen die Τέχναι όητορικαί, die Schriften Περί σχημάτων, Περί ίδεων λόγου, Περί παρασκευής u. s. f., zur Genûge aufmerksam, abgesehen davon, dass in den Schulen solche Dinge bei der Lektüre mündlich erklärt wurden.

Es machte sich aber nichts desto weniger allmählich das Bedärfniss nach einem grammatisch syntaktischen Lehrbuche immer mehr geltend; es verräth sich dasselbe schon seit Beginn unserer Periode eben so sehr in der fleissigen Bearbeitung des Lexikalischen (Attikisten), als in der Hinneigung zur Betrachtung des spezielleren Theiles der Rhetorik Περί συνθέσεως δνομάτων. Von da ging man weiter zur Σύνταξις τῶν τοῦ λόγου μερῶν, und swar noch vom rhetorischen Standpunkte aus, von dem man sich nicht losmachen konnte, bis erst Apollonios Dyskolos unabhängiger von der bisherigen Technik eine grammatische Syntax schuf.

Je nachdem solche Schriften Περὶ συνθέσεως oder Περὶ συντάξεως von Rhetoren oder Grammatikern ausgearbeitet waren, tragen sie auch ein mehr rhetorisches oder grammatisches Gepräge. So ist die in den Anfang unserer Periode gehörende Schrift des Dionys von Halikarnass Περὶ συνθέσεως ονομάτων ) fast durch-

<sup>1)</sup> Ct. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 895 sq. — Ed. pr. ap. Aldum in Rhett. vett. Venet. 1508. fol. Rob. Stephanus, Paris. 1546. fol. J. Upton, Londini 1702. u. öfter. Am besten von G. H. Schaefer, Lips. 1808. 8. F. Göller, Jen. 1815. 8.

weg nur rhetorisch; sie lehrt einmal, wie die Wörter passend miteinander zu Sätzen und Perioden zu verbinden, und zweitens die Wörter passend zu wählen seien, um der Rede Annehmlichkeit, Ueberredungsfähigkeit und Kraft zu verleihen<sup>2</sup>); aber Grammatisches enthält die Schrift, ausser was in Kapitel 14. u. 15. über das Wesen der Buchstaben gesagt wird, gar nicht; nirgends ist eine Lehre über den Gebrauch der Kasus, Tempora, Modi u. dgl. gegeben. Und der zweite Theil, welcher von der Wahl der richtigen Wörter handeln soll, ist in dem angeführten Werke auch nicht einmal gegeben, sondern für ein anderes Mal versprochen<sup>3</sup>); und man weiss jetzt nicht, ob Dionys diesen Theil jemals geliefert hat, oder nicht; im ersteren Falle müsste das Buch sehr frühzeitig verloren gegangen sein, da es nirgends weiter erwähnt wird.

Sowie die σύνθεσις des Dionys sind unstreitig auch noch die συντάξεις späterer Rhetoren beschaffen gewesen, wie des Sophisten Pausanias von Cäsarea Περὶ συντάξεως βιβλίον εν 4). Eine üble Meinung gegen diese Syntax des Pausanias, der ein Zeitgenosse des Aristides (c. 160 n. Chr.) war, erweckt des Philostratos Urtheil, nach welchem Pausanias ein schlechter Redner war. Er schrieb noch προβλημάτων βιβλίον εν (§. 223. Anm. 26.); auch die 'Αττικαὶ λέξεις (§. 218. Anm. 22.) können ihm wohl beigelegt werden. — Wie Pausanias schrieb der Rhetor Tiber (§. 211. Anm. 56.) ausser andern rhetorischen Werken Περὶ λόγου τάξεως καὶ συνθέσεως 5), und Aelios Theon der Sophist (§. 211. Anm. 69.), Ζητήματα

<sup>2)</sup> Dionys. de Comp. verb. cap. 2. Έστι δη της συνθέσεως έργα, οίχείως θείναι τά τ' όνόματα παρ' άλληλα, καὶ τοῖς κώλοις ἀποδούναι την προςή-κουσαν άρμονίαν, καὶ ταῖς περιόδοις θιαλαβεῖν αὐτὸν ὅλον τὸν λύγον. θευτέρα δ' οὖσα μοίρα, τῶν περὶ τὸν λεκτικὸν τόπον θεορημάτων κατὰ γοῦν την τάξιν. ἡγεῖται γὰρ ἡ τῶν ὀνομάτων ἐκλογὴ καὶ προϋφίσταται ταὐτης κατὰ φύσιν. ἡδονὴν καὶ πειθώ καὶ κράτος ἐν λόγοις οὐκ ὀλίγφ κρείττω ἐκείνης ἔχει.

<sup>8)</sup> Dionys. L. c. cap. 1. Ἐἀν δ' ἐγγένηταί μοι σχολή, καὶ περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν ὀνομάτων ἑιέραν ἐξοίσω σοι γραφήν, ἔνα τὸν λεκτικόν τόπον τελείως ἐξειργασμένον ἔχῃς.

<sup>4)</sup> Suidas Παυσανίας, Καισαρεύς, σοφιστής, σύγχρονος Αριστείδου · οδ μέμνηται ώς φαύλου δήιορος Φιλόστρατος έν τοῖς Blois τῶν σριμιστῶν (Hb. II. p. 594 Olear. p. 258 Kays.). έγραψε Περί συντάξεως βιβλίον εν. Προβλημάτων βιβλίον α΄ καὶ ἔτερα.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. Tiffqiog.

Περί συντάξεως λόγου 6), worunter wir nur eine Art Rhetorik zu verstehen haben.

Näher schon stehen der grammatischen Syntax solche Werke, in denen vor Fehlern, falschen Konstrukzionen, ungebräuchlichen Wörtern, Solökismen und Barbarismen u. dgl. gewarnt wird, obschon dieselben ihren Stoff oft nur zu lose, meist in lexikalischer Form hinstellen. Hierher gehören die Schriften Περί βαρβαρισμού, Περί συλοικισμού, Περί λέξεων ήμαυτημένων u. dgl. So schrieb Didymos Klaudios Περί των ήμαρτημένων παρά την αναλογίαν Θουxυδίδη 7), in welchem er die verfehlten Konstrukzionen und Redensarten des Thukydides zusammengestellt haben mag. Auf das Wort uruloyia scheint bei diesem Buche ein Nachdruck gelegt werden zu müssen, da sich Didymos Klaudios auch sonst mit derselben beschäftigte, wie sein Werk Περί τῆς παρά 'Ρωμαίοις αναλογίας beweist. Es ist daher auch nicht wahrscheinlich, was Fr. Ritter 8) vermuthet, dass sich das Werk weniger damit befasst habe, dem Thukydides Kehler nachzuweisen, als ihn vielmehr gegen ungerechten Tadel begangener Sprachsehler in Schutz zu nehmen. So lange wir von der Schrift des Didymos nichts weiter als den Titel kennen, haben wir uns wenigstens nach diesem ihren Inhalt zu denken, der auf die Urgirung antianaloger oder anomaler Darstellung des Thukydides hinweist. Die Sucht, den Schriftstellern und oft gerade den tüchtigsten, Mangel nachzuweisen, ist ja alt, und darf am wenigsten jetzt auffallen, wo die Grammatiker und Rhetoren alle möglichen Sprachfehler aufzustechen und auf das strengste zu rügen sich herausnahmen, so dass gegen solche oft unzeitigen Tadler Galen ein besonderes Buch schrieb: Πρός τούς ἐπιτιμώντας σολοικίζουσι τῆ φωνή 9). Wir erinnern unter andern nur an Lukian's Ψευδολογιστής η Σολοικιστής. Mehr Beispiele siehe bei Lehrs Quaestt. epicae, p. 10. Unter den Grammatikern, die versehlte Ausdrücke aus alten und neuen Schriststellern sammelten, war auch Herodian, von dessen Schrist Περί ήμαυτημέιων λέξεων sich ein wichtiges Fragment er-

<sup>6)</sup> Suid a. v. Alles Gior.

<sup>7)</sup> Suid a v. Aldenos Klaidioc.

<sup>8)</sup> In Rhein. Mus. Jahrg. III. Heft S. S. 330 fg. und in den Opusc. Didymi Chake. p. 29.

<sup>2)</sup> Galen de libr. propr. c. 19. (p. 48 Kühn.).

halten hat 10). Ihm hat Villoison zuerst die von Valckenaer noch anonym herausgegebenen Abhandlungen Περί βαρβαρισμού und Περί σολοιχισμοῦ 11) vindizirt, in welchem die Begriffe dieser Wörter und die verschiedenen Arten, in welchen sich diese Fehler darstellen, kurz auseinandergesetzt sind. - Aus unbekannter Zeit ist Polybios von Sardes 12), von welchem theils handschriftlich, theils gedruckt 13) Abhandlungen Περί σολοιχισμοῦ, Περί ἀχυρολογίας, Περί σχηματισμού u. a. vorhanden sind. Dieser Polybios dürfte wohl derselbe sein, dessen der Scholiast zu Aristophanes gedenkt 14), und daher in eine frühe Zeit verlegt werden kann; er würde sich als Zeitgenosse des Homerikers Seleukos ergeben, wenn das angegebene Scholion von Bergk richtig abgeändert ist, welcher schreibt: Η ολλίων είπεν, δτι προβάλλει Όμη ρικός εν τῷ πρὸς Ηολύβιον προτατικφ 15). Nun dürften wir auch an den Polybios denken, an welchen Seneka sein Trostschreiben richtet 16), aus dem wir ersehen, dass Polybios den Homer ins Lateinische, den Virgil ins Griechische übersetzt hatte (§. 231. Anm. 9.), und vom Seneka aufgefordert wurde, auch die Aesopischen Fabeln zu sammeln und ins Lateinische zu übertragen 17).

Als Begründer der wissenschaftlichen Syntax der griechischen Sprache muss Apollonios Dyskolos von Alexandrien angesehen werden, da wir vor ihm keine Schrift finden, in welcher dieser Theil der Grammatik wissenschaftlich bearbeitet worden wäre. Zwar wird eine Syntax der attischen Sprache in 5 BB. vom Pergamener Telephos 18) zitirt; allein wir kennen nur den Titel. Da

<sup>10)</sup> Edit. pr. ap. Aldum in Thes. Cornucop. (χέρας 'Αμαλθείας) Venet. 1496. Fol. — Villois on Anecd. Gr. II. p. 85 sqq. G. Hermann de emend. rat. Gr. gr. (Lips. 1802.) p. 801—818. Cramer Anecd. Gr. III. 246.

<sup>11)</sup> Bei Valckenaer in edit. Ammonii de disser. vocc. Lugd. Bat. 1789. 4. pag 191-204. Villois on Anecd. Gr. II. p. 175. Cf. Cramer Anecd. Gr. III. p. 265.

<sup>12)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 884. u. VI, 849.

<sup>13)</sup> Bei Iriarte Catalog. Codd. Matrit. p. 147 sqq. 878 sqq.

<sup>14)</sup> Schol. ad Aristoph Thesmoph, 840. Πολλάκις είπεν δτι προβάλλει όμηρικώς έν τῷ πρὸς Πολύβιον προτατικῷ, τίς ἡ Ὑπερβόλου μήτηρ· πτλ.

<sup>15)</sup> Th. Bergk de rell. com. att. ant. p. 311. Schon Fritzsche in den Acia societ. Graec. T. I. p. 185 korrigirt Πολλάχις in Ο Σέλευχος εἶπεν.

<sup>16)</sup> Consolatio ad Polybium, in der Ausg. von Ruhkopf Vol. I. p. 209-285.

<sup>17)</sup> Senec. Consol. ad Polyb. c. 26, 6. (p. 219 Ruhk.).

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Τήλεφος. — Περί συντάξεως λόγου Δτιικού βιβλία ε.

wir früher gesehen haben, dass die pergamenische Schule nicht ohne Einfluss auf die grammatischen Studien der Techniker geblieben war, so ist der Verlust des Werkes um so mehr zu beklagen, als es im Stande gewesen ware nachzuweisen, ob und in wie weit dasselbe von Apollonios benutzt worden sei; zitirt hat letzterer den Telephos nicht. — Apollonios behandelte zum ersten Mal in seinem Werke Περί συντάξεως των του λόγου μερών, βιβλία δ', die Syntax von rein grammatischem Standpunkte aus, als Ergänzung der Etymologie und abgesondert von der tradizionellen Rhetorik; als Mittel zum Verständniss der Dichter 19). Hiermit spricht sich die Tendenz des Grammatikers deutlich genug aus, gegenüber den Rhetoren, die in ihren tézval nur die Redefertigkeit zum Zweck setzten. der Einleitung spricht Apollonios von den Buchstaben, Sylben, Wörtern, von Ellipse, Pleonasmos, Apokope, Orthographie, Solokismos, Kontrakzion, Diaresis, und über die Rangordnung der Redetheile. Von Kapitel 4. an wird der Artikel, sein Wesen und Gebrauch auf das sorgfältigste besprochen, und von ihm der Uebergang zu den Pronominen gemacht, deren syntaktischer Gebrauch im zweiten Buche abgehandelt wird. Im dritten Buche ist die Rede von den Genera des Verbum, von den Modi, so wie von dem Gebrauch der Kasus. Im vierten endlich von den Praposizionen in ihrer Zusammensetzung mit andern Wörtern, dann in ihrer Beiordnung und von der Anastrophe derselben; und in den beiden letzten Kapitelu wird die Syntax des Adverb abgehandelt. Die Dürftigkeit der syntaktischen Behandlung der Adverbia ist neuerdings dadurch beseitigt worden, dass O. Schneider (s. §. 207. Anm. 45.) nachgewiesen hat,

<sup>19)</sup> Apollon. Synt. lib. I. init. Έν ταις προεκδοθείσαις ήμιν σχολαϊς ή περὶ τὰς φωνὰς παράδοσις, καθώς ἀπήτει ὁ περὶ αὐτῶν λόγος, κατείλεκται· ἡ δὲ νῦν ἡηθησομένη ἔκδοσις περιέξει τὴν ἐκ τούτων γινομένην σύνταξιν εἰς καταλληλότητα του αὐτοτέλους λόγου, ἣν πάνυ προἡρημαι, ἀναγκαιοτάτην οὐσαν πρὸς ἐξήγησιν τῶν ποιημάτων, μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐκθέσθαι. Cf. I, 10. (p. 37 sq.). Bernhardy Wissensch. Syntax d. gr. Spr. S 87. "Apollonius entdeckte zuerst den philosophisch-grammatischen Standpunkt und Zusammenhang der Sprache, deren syntaktische Begriffe und Kunstmässigkeit er mit grosser Gelehrsamkeit und noch grösserem Scharfsinn und einem unvergleichlichen Streben nach Wissenschaftlichkeit ergründete, wodurch er die Seichtigkeit und mechanische Beschränktheit der Vorgänger und Nebenbuhler (denen er seinen Namen verdankt) einleuchtend aufzudecken verstand."

dass die Schlusspartie des Werkes Περὶ ἐπιρύημάτων von p. 614, 26. Bekk. abwärts, welche die Syntax des Adverbs enthält, der Σύνταξις angehört. Die Darstellung des Apollonios in der Syntax ist im Ganzen klar und scharf, wenn auch in Folge einer Oekonomie im Ausdruck das Verständniss hier und da erschwert wird. Das Werk gehört zu den letzten Arbeiten des Verfassers, wie dies aus den Zitaten seiner früheren Schriften in diesem Werke hervorgeht; ja es scheint der Verfasser nicht einmal die letzte Feile angelegt zu haben, wie sich aus manchen Anakoluthien, aus dem öftern πρώτον ohne folgendes δεύτερον schliessen lässt 20).

Ob das Werk des Apollonios schon Einsluss auf das des Grammatikers Arkadios (§. 195. Anm. 27.) Περὶ συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν 21) gehabt hat und ob letzteres ebensalls vom grammatischen Standpunkte aus abgesast war, lässt sich, da nichts weiter als der Titel bekannt ist, nicht sagen.

#### D. Lexilogie.

# **9.** 213.

# Vorbemerkung.

Wir haben (§. 35. und §. 99.) gesehen, was unter Lexilogie zu verstehen sei. Dieser Zweig der Grammatik verlor in gegenwärtiger Periode an wissenschaftlichem Gehalte, gewann aber ausserordentlich an materiellem Umfange. Die Philosophen waren zu praktisch geworden, als dass sie sich mit grammatischen Theorien befassten; und wenn die Stoiker und Neuplatoniker auch jetzt noch nicht ganz gleichgültig gegen grammatische Untersuchungen geworden waren (vgl. Kornut in §. 214. Anm. 19.), so sind doch ihre Leistungen zu vereinzelt und nur gelegentliche, als dass ihr Wirken hoch anzuschlagen wäre. Auch die Grammatische

<sup>20)</sup> Ed. pr. Aldus (c. Theodori Gaz. Grammatica et Herodiani de numeris) Venet. 1495. Fol. Apud luntam (mit Basilios περί γραμματικής γυμνασικής γυμνασικής) Florent. 1515. 8. F. Sylburg cum Prochi Chrestom. Francos. 1590. 4. Imm. Bekker, Berol. 1817. 8. Cf. I. Bekker de Apollon. Alex. libr. Syntax. Halis 1806. 8. Guil. Frohne Observe. in Apollonii Dysc. syntaxin. Bonnae 1844. 8.

<sup>31)</sup> Suid. s. v. Aqxábios.

ker, welche in der vorhergehenden Periode auf Platon, Aristoteles und die Stoiker noch mehrfach eingegangen waren, verfahren jetzt meist nur empirisch.

Der Streit über Analogie und Anomalie der Sprache ruht im Allgemeinen; nur Wenige erinnern an denselben, und zwar mehr historisch als dass sie selbst an demselben sich betheiligen. Somit war für die Etymologie (§. 214.) und Synonymik (§. 215.) die Seele gleichsam erstarrt; die Sprache selbst wird mehr wie ein Leichnam, als wie ein lebendiger Organism betrachtet, der einst war und nicht mehr ist. Die razionelle Betrachtung des Wortes wird von der historischen zurückgedrängt; man bekümmert sich nicht mehr darum, in wiesern das Wort als ein phonetischer Körper dem durch dasselbe bezeichneten Begriffe entspricht, sondern man fragt: Welche Bedeutung hatte das Wort zu verschiedenen Zeiten? in verschiedenen Dialekten? bei verschiedenen Schriftstellern? So kam es, dass die Lexilogie fast ausschliesslich in empirische Lexikographie umschlug, auf deren wissenschaftliche Gestaltung die Etymologie, die schon unter und durch Platon als Grundlage aller Wortexegese erkannt worden war, nur geringen Einfluss übte. Die etymologischen und synonymischen Wörterbücher, welche man jetzt ausarbeitete, waren mehr äusserliche Wörterkompilazionen als wissenschaftliche Werke. Doch haben sie ihren besondern Werth noch dadurch erhalten, dass ihre Verfasser aus grammatischen Werken eine Menge kritischer und scharfsinniger Bemerkungen über das Wesen der Sprache und der einzelnen Wörter einflochten.

Die gegenwärtige Periode war übrigens für die Lexikographie günstig. Die Alexandriner und Pergamener hatten bereits auf das sorgfältigste die meisten und besten Autoren der griechischen Literatur kommentirt und die Sprache bis ins Einselne analysirt. Man kannte genau jedes Wort, dessen sich dieser und jener Schriftsteller bedient hatte, und die Eigenthümlichkeit der Darstellung eines jeden war kritisch abgeschätzt. Jetzt num, wo die klassische Sprache nicht mehr im Munde des Volkes war, sondern durch die Lektüre guter Bücher erlernt werden musste, legte man mit Benutzung philologischer Werke Verzeichnisse von Wörtern und Redensarten an, die theils zur Erklärung einzelner Schriftwerke, theils als Anhalt bei stilistischen Uebungen dienten. Der Werth solcher lexikalischen Arbeiten war zum grossen Theil bedingt durch die literarischen Hülfsmittel, welche die Verfasser benutzen konnten. Die von den grossen Bibliotheken unterstützten Alexandriner und Pergamener

leisteten daher vor allem das Wesentlichste in diesem Zweige der Grammatik.

Zur Förderung der Lexilogie trugen auch die Rhetorschulen ihren grossen Theil bei, in welchen hauptsächlich auf Aneignung eines möglichst reinen Attikismos hingearbeitet wurde. Hier lernten die Jünger diejenigen Autoren kennen, die man zur Bildung im Stil studiren musste. Wir haben oben den Lehrstoff angeführt (§. 192. Anm. 5.), wie wir ihn aus Lukian, Dion, Chrysostomos, Plutarch und Phrynichos (bei Photios) kennen lernen. Die eingerissene Verderbtheit der Sprache durch aufgenommene Barbarismen machte die Feststellung eines attischen Kanons und die attischen Wörterverzeichnisse nothwendig. Die Verfasser solcher letzen Wörterverzeichnisse nothwendig. Die Verfasser solcher letzen Wörterverzeichnisse nothwendig. Die Verfasser solcher letzen diese Bemühungen der Attikisten doch nicht vor stilistischen Fehlern sicherten, haben wir oben (§. 210. Anm. 4.) angedeutet.

So wie die Lexilogie vorherrschend zur Lexikographie geworden war, so artete allmählig dieselbe bei der materiellen Zunahme des Stoffes, indem man nicht mehr blos Wort-, sondern auch Sacherklärungen alphabetisch registrirte, in Abfassung von Real-Enky-klopädien aus. Man vereinigte die Speziallexika zu Gesammtwörterbüchern und wegen der Einmischung von einer Menge Realien aller Art werden dieselben ebensosehr zu Realwörterbüchern als alphabetischen Grammatiken.

# **6**. 214.

# Etymologie.

Die Etymologie, welche die Grundlage der wissenschaftlichen Lexikographie ist, wurde vielleicht besser gepflegt, als wir jetzt nachweisen können; allein nach den erhaltenen Andeutungen trat die philosophische Betrachtung der Sprachbildung gegen die empirisch-grammatische Analysirung der Wörter auffallend zurück. Der Zweisel, ob die Sprache  $\varphi \dot{v} \sigma \varepsilon \iota$  oder  $\vartheta \dot{\varepsilon} \sigma \varepsilon \iota$  entstanden und die Wortbildung an om al oder analog sei, wird wohl gelegentlich noch in Erwähnung gebracht, aber nirgends lässt sich ein Philosoph oder Grammatiker nachweisen, der entschieden dem einen oder andera Prinzip angehängt oder eine wissenschaftliche Vermittelung beider Prinzipe versucht hätte, wie dies z. B. in der vorigen Prinzipe den Römern M. Terens Varro (§. 148. Anm. 6.) gestant hat. Die Etymologen unserer Periode sind meist nur sleiszige Sammler der

Erklärungen, welche die älteren Vorgänger von den einzelnen Affeigegeben haben, aber keine philosophischen Sprachforscher; sie pflanzen in ihren etymologischen Werken, die in lexikalischer Form abgefasst waren, das viele Gute wie das Lächerliche ihrer Vorgänger fort und vermehren beides. Denn da ihre etymologischen Versuche selten auf Prinzipien beruhten, sondern sie bei denselben sich nur zu oft an äusserliche Aehnlichkeiten und irreführende Vergleichungen der Wörter hielten (vgl. Anm. 54.), so musste es kommen, dass wenn sie auch bei richtigem Takte so manche geschickte und scharfsinnige Etymologieen machten, sie doch auch oft sich in hohle Konjekturen und unwissenschaftliche Spielereien verloren. Die Masse der Etymologien ist so grenzenlos, als bei der Prinziplosigkeit die Grenzen der Etymologie unbestimmt und locker waren; und bei aller Massenhaftigkeit bildet die Etymologie den unfruchtbarsten Theil der griechischen Grammatik.

Diejenigen, welche sich mit der Etymologie befassten, stellten sich entweder auf den theoretischen oder empirischen Standpunkt; der ersteren möchten gegenwärtig nur sehr wenige gewesen sein, der letzteren die meisten, welche sich weniger mit dem Ursprung der Wörter als mit deren Formbildung beschäftigten, und die abgeleitete grammatische Körperlichkeit auf einen Urkörper oder das Grundwort (auch ετυμον genaunt) zurückführten. Die Empiriker brachten zum bequemeren Gebrauche ihre etymologischen Notizen in die lexikalische Form und so entstanden die Έτυμολογιαί, auch Περί ἐτυμολογίας oder Περί ἐτυμολογιαν betitelt.

Schon Aristarch hatte bei der Etymologie weder den Grundsatz der Analogie als maassgebend anerkannt, noch weniger den der Anomalie gebilligt, und in diesem Schwanken beharrten auch seine Nachfolger. Die empirische Richtung, welche die Grammatiker bei ihren Sprachstudien nahmen, vertrug sich nicht mit den Theoremen der Sophisten und Herakliteer, wie sie im Kratylos des Platon vorgetragen werden (vgl. Bd. I. S. 161 fg.). Die Grammatiker stiessen zu oft auf Widersprüche der Theoreme mit den sprachlichen Erscheinungen. Am angemessensten erschien ihnen das schon von Platon (vgl. Bd. I. S. 162.) aufgestellte und von Aristoteles theilweise gebilligte Prinzip, die Sprache sei eine  $\mu'\mu\eta\sigma\iota\varsigma$  der Natur (vgl. Bd. I. S. 514), sowie jede Vorstellung ein Abbild (ὁμοίω-μα) von Gegenständen sei. Dieses Prinzip hatte in sofern viel für sich, als es sowohl die  $\varphi\iota'\sigma\iota\varsigma$  wie  $\vartheta\acute{e}\sigma\iota\varsigma$  der Sprachbildung anerkennend in sich fasste. Die Natur ist anregend und erweckt durch ihre Ge-

genstände Vorstellungen; sie äussert somit auf den Sprachbildner ihren Einfluss; die Sprachbildung, die Benennung der Gegenstände erscheint somit gegeben — φύσει. Umgekehrt aber ist der Wortbildner doch wieder derjenige, welcher den Gegenständen die Benennungen giebt, er ist δνομαθέτης; die Sprache erscheint somit geschaffen — θέσει. Von dem Grundsatze der μίμησις aus ist seit Aristarch die Etymologie vorherrschend zu beurtheilen, worauf auch deutlich genng die zahlreichen Beispiele hinweisen, in welchen von den Grammatikern die Wörter als Ὀνόματα, πεποιημένα, Ὀνόματα μιμητικώς ελοημένα bezeichnet werden 1).

Dieses mimetische Element der Sprachbildung hebt nun auch der an der Grenze der vorigen und gegenwärtigen Periode lebende Dionys von Halikarnass in seinem Werke Περί συνθέσεως ονομάτων 2) hervor, hinweisend wie die Dichter und Logographen bei ihren Schilderungen auf das Wesen der zu schilderunden Gegenstände gesehen und die für diese Gegenstände geeigneten und bezeichnenden Beuennungen geschaffen hätten. Beispiele werden aus Homer entlehnt, und aus ihnen wird gefolgert, wie die Natur die Anregung und Lehrerin abgegeben habe, dass der Mensch sprachlich die Gegenstände nachbilde, und zwar nach vernunftgemässen, in seiner

<sup>1)</sup> Siehe die Beispiele zu Dionys dem Thraker, Didymos und Tryphon bei Lersch Sprachphil. III. S. 79-83.

<sup>2)</sup> Cap. 16. Καὶ αὐτοί τε δή κατασκευάζουσιν οί ποιηταὶ καὶ λογογράφοι, πρὸς χρημα δρώντες, οἰκεῖα καὶ δηλωτικὰ τῶν ὑποκειμένων τὰ ὀγόματα, ῶςπερ ἔφην· πολλὰ δὲ καὶ παρὰ τῶν ἔμπροσθεν λαμβάνουσιν, ὡς ἐκεῖ-νοι κατεσκεύασαν, ὕσα μιμητικώτατα τῶν πραγμάτων ἔστίν, ὡς ἔχει ταυτί·

<sup>&#</sup>x27;Ροχθεϊ γάρ μέγα πύμα ποτί ξερον ήπείροιο.

Αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτειο πνοιῆσ' ἀνέμοιο.

Αίγιαλφ μεγάλφ βρέμεται, σμαραγεί θέ τε πόντος.

Σχέπτετ' δίστων τε φοίζον και δούπον ακόντων.

Μεγάλη τούτων ἀρχή καὶ διδάσκαλος ή φύσις, ή ποιούσα μιμητικούς ήμας καὶ θετικούς των ύνοματων, οἰς δηλούται τὰ πράγματα, κατά τινας εὐλόγους καὶ κινητικὰς διανοίας ὁμοιύτητας · ὑφ' ων ἐδιδάχθημεν ταύρων τε μυκήματα λέγειν, καὶ χρεμετισμούς ἵππων, καὶ φριαγμούς τράγων, πρός τε βρόμον καὶ πάταγον ἀνέμων, καὶ συριγμὸν κάλων, καὶ ἄλλα τούτοις δμοια παμπληθή, τὰ μὲν φωνής μιμητικὰ, τὰ δὲ μερφής; τὰ δ ἔργου, τὰ δὲ πάθους, τὰ δὲ κινήσεως, τὰ δ' ἡρεμίας, τὰ δ' ἄλλου χρήματος ότουδήποτε, περὶ ων εἴρηται πολλὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν. τὰ κράτιστα δὲ νέμω, ως πρωτώ τὸν ὑπὲρ ἐτυμολογίας εἰςάγοντι λόγον, Πλάτωνι τῷ Σωκρατικῷ, πολλαχή μὲν καὶ ἄλλοθι, μάλιστα δὲ ἐν τῷ Κρατύλφ.

Vorstellung auftauchenden Achnlichkeiten 3). So ahmt er sprachlich nach die Gestalt, den thätigen wie leidenden Zustand, die Bewegung, die Ruhe, und jede andere Wesenheit. Dass uns Dionys hier nichts Neues, sondern etwas schon von Platon Gelehrtes bietet, sagt er selbst. Es kam uns hier nur darauf an, dass die im Platon schon angeregte Ansicht bei den Rhetoren 4) und Grammatikern noch beibehalten wurde; leider ist aber auch nicht zu verkennen, dass die bei Platon angedeuteten und von diesem Philosophen so fein verspotteten falschen Versuche von Etymologien noch bei den Neuplaton ik ern wiederkehrten; wie z. B. bei Plotin 3), welcher sein Spiel mit Erklärung der Namen Κυόνος 6), Έστια 7), Αιδης 8), Απόλλων 9) treibt, und ποιός mit ποιείν 10), λόγος mit λήγειν 11), καιφός mit κύριος 12), συνείναι mit συνιέναι 13), ζωή mit ζείν 14), σχίσις mit σχέσις 15) in Verbindung bringt, oder wenigstens in ihrer Zusammenstellung Paronomasien vermuthet. Auf das innere Wesen

<sup>8)</sup> Κατά τινας εὐλόγους καὶ κινητικάς διανοίας δμοιότητας. In der κινητική διανοίας δμοιότης sehe ich die Subjektivität in der Ausssung von Aehalichkeiten, in deren Folge es kommen kann, dass der Eine dieses, der Andere jenes ὄνομα πεποιημένον für einen und denselben Gegenstand gebraucht.

<sup>4)</sup> Vgl. die Stellen aus Demetrius Περὶ ξρμηνείας bei Lersch L. c. III. 8. 85 fg.

<sup>5)</sup> Man vgl. das gelehrte Programm von Steinhart Meletemata Plotiniana. Numburg. 1840 4. pag. 87, aus dem wir die folgenden Stellen entlehnt haben.

 <sup>8)</sup> So viel als κόρος νοῦ, Sättigung des Verstandes. Plotin. Enneud. V, 1,
 4.7. cfr. Platon Cratyl. p. 396.

<sup>7)</sup> Ihm ist Estla s. v. a. odsla. Enn. V, 5, 5. VI, 2, 8. cfr. Platon. Cratyl. p. 401.

<sup>8)</sup> Ennead. VI, 4, 16. Cfr. Cratyl. p. 403. 404. Vgl. Bd. I. S. 164.

<sup>9)</sup> Von à und πολύς. Ennead. V, 5, 6. ibid. Creuzer. Vgl. Plat Cratyl. p. 405, der den Namen von άπλοῦς ableitet. Die Ansichten der Pythagoreer bei Plut. de Is. et Osir. p. 561. Wyttenb. Bei Aeschylos Agamemn. 1080. und Euripides (ap. Macrob. Sat. I, 17.) von ἀπόλλυμε.

<sup>10)</sup> Ennead. VI, 1, 12.

<sup>11)</sup> L. c. VI, 8, 15.

<sup>13)</sup> L. c. VI, 8, 18.

<sup>13)</sup> L. c. VI, 9, 6.

<sup>14)</sup> L. c. V, 6, 11.

<sup>15)</sup> Ennead. VI, 6, 14.

und die Bedeutung der Elemente oder Sprachlaute eingehend, sucht er nicht ohne Scharfsinn und Wahrscheinlichkeit die Verwandtschaft von &v und őv, el; und elval darzulegen. — Der Neuplatoniker Favorin 16), Schüler des Dion Chrysostomos, ein Gallier aus Arelate, zur Zeit des Kaisers Trajan und Hadrian, zeigt sich bei Gellius 17) als Freund der Etymologie, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er in seinem grossen Werke Παντοδαπή ύλη ίστουική in alphabetischer Ordnung auch die Etymologie berührte und zwar mit speziellem Eingehen auf den Prinzipienstreit der θέσις oder φύσις in der Wortbildung. Darauf deutet Photios 18) hin, welcher sagt: der Sophist Sopater habe im dritten Buche seiner Exloyai diapogoi des Favorin παντοδαπή ύλη exzerpirt, in welcher sich befunden hätten διάφοροι ίπτορίαι καὶ τῶν κατὰ τὰ ὀνόματα θέπεων αἰτιολογίαι καὶ τοιαῦτα ετερα. Wenn nun Favorin, wie diese Angabe vermuthen lässt, die Ursachen zu entwickeln gesucht hat, aus deneu man den Gegenständen die Namen Gegelegt hat, so scheint er als Platoniker wohl ebenfalls von dem Prinzip der μίμησις ausgegangen zu sein.

Unter den Stoikern, die wir in der vorigen Periode (Bd. L. S. 515 fg.) so eifrig, aber auch oft nur zu abgeschmackt etymologisiren sahen, heben wir hier den Annäus Kornut (§. 224. Anm. 17.) hervor, dessen Etymologien in der Schrift Περὶ τῆς τῶν θεῶν φύσεως sich meist auf mythologische Namen beziehen <sup>19</sup>). Seine

Ueber ihn J. F. Gregorius Commentatt. II. de Phavorino. Lauban. 1755.
 Cf. Fabric. Bibl Gr. III. p. 178 sq. H. J. Voss de Hist. Gr. p. 212.
 p. 255 sq. Westerm.).

<sup>17)</sup> Gell. N. A. III, 19.

<sup>18)</sup> Phot. Bibl. p. 108 b 4.

Etymologien sind übrigens nicht neu, sondern von Vorgängern entlehnt, wie schon daraus hervorgeht, dass sie sich fast alle bei den Lexikographen, wie Hesychios, Suidas, Etymologicum Magnum und bei Eustath wiederfinden, die gewiss nicht aus dem Kornut geschöpft haben. Das Grammatische und Etymologische ist wohl meist geschöpft aus Zenon's Δέξεις (§. 102. Anm. 17.), und aus Chrysipp Περὶ τοῦ κυρίως κεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖς ονόμασιν (§. 100. Anm. 28.) und den Έτυμολογικὰ πρὸς Διοκλέα (§. 100. Anm. 28.). Bei Kornut ist nicht zu verkennen, dass er, wie die Stoiker überhaupt, sein Etymologisiren nur als Mittel für seine allegorisirende und mystische Erklärungsweise handhabte, oder umgekehrt, dass eben diese Erklärungsweise von Einfluss auf die Etymologie war 20).

Den Stoikern gegenüber, welche viel und gern etymologisirten, wollte Sextos der Empiriker von der Etymologie gar nichts wissen und läugnete geradezu ihren Nutzen, ja selbst ihre Berechtigung und Gültigkeit <sup>21</sup>).

Ehe wir von den Philosophen auf die Rhetoren und Grammatiker übergehen, sei es erlaubt, hier einige Schriften su erwähnen, die sich mit den Thierstimmen beschäftigten. Die Bezeichnung derselben durch die Sprache ist fast durchweg eine mimetische; und von diesem Standpunkte der μίμησις aus werden jene Stimmen auch erklärt. Die Schriften sind meist nur fragmentarisch und anonym auf uns gekommen und führen den Titel Περὶ ζώων φωνῶν. Ein Fragment ohne Aufschrift über die Stimmen der vierfüssigen Thiere, das anfängt: χρεματίζειν ἐπὶ ἱππου · ὀγκᾶσθαι ἐπὶ ὄνου καὶ βρωμᾶσθαι κτλ. findet sich bei Iriarte 23). In demselben Kodex finden sich drei Fragmente: a) über die Stimmen der Vögel, b) der vierfüssigen Thiere, c) der Vögel, des Feuers, der Winde und Ruder 24). Unter dem Namen des Zenodot Philetäros (φιλέτερος, φιλαι-

p. 4. Ποσειδών p. 13. cf. p. 239. 'Ρέα p. 9. 10. cf. 863. χθών p. 160. Υλεανός p. 25.

<sup>20)</sup> So erklärte man die Form Δεύς neben Ζεύς (Cornut. l. c. p. 7. ibid. Osann p. 282.) ἀπὸ τοῦ δεύειν τὴν γῆν. Cf. Etym. M. p. 408, 52. Ein dem Zeus pluvius geweihter Ort hiess deshalb Δεύσων. Lydus de mens. p. 96.

<sup>21)</sup> Näheres bei Lersch Sprachphilos. d. Alten, III. S. 58 f.

<sup>23)</sup> Catalog. MSS. Graecc. p. 806 sq. im Cod. reg. Matrit. LXXXIII.

<sup>24)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 165.

τέρος) <sup>25</sup>) ist ebenfalls eine Schrift Περὶ φωνῶν ζώων auf uns ge-kommen, und eine andere anonyme gleichen Inhalts <sup>26</sup>). Mit Rücksicht auf die Mantik behandelte die Thierstimmen der Philosoph und Mathematiker Theon von Alexandrien (§. 230. Anm. 59.) in seiner Schrift Περὶ σημείων καὶ σκοπῆς δρνέων καὶ τῆς κοράκων φωνῆς <sup>27</sup>), die aber nicht auf uns gekommen ist.

Den philosophischen oder theoretischen Weg des Etymologisirens, wobei von dem Sprachlaute, der φωνή, ausgegangen wird, schlugen auch Theodor von Gadara und Klaudios Galen ein. Es kann nämlich kaum zweiselhaft sein, dass die Schriften des Theodor von Gadara (unter August und Tiber) Περὶ τῶν ἐν φωναίς ζητουμένων und Περί διαλέκτων δμοιότητος και αποδείξεως 28) hterher gehören; wie auch schon Lersch 29) vermuthet hat, dass in dem Werke des Klaudius Galen Περί φωνής βιβλία δ' 30) besonders die physiologische Seite der Etymologie berücksichtigt worden sei. Dass der wissenschaftliche Galen bei seinen sprachlichen Untersuchungen prinzipiell verfuhr, lehren nicht nur seine gelehrten Kommentare zum Hippokrates (§. 230. Anm. 25.), sondern deutet auch seine leider verloren gegangene Schrift Περί ονομάτων δρθότητος 31) an, in welcher er dem Titel nach das Prinzip der Analogie verfocht, gegenüber den Etymologen, welche prinziplos und aus dem Stegreif etymologisirten und deshalb nur zu oft Falsches zu Tage brachten, wie er auch in der Schrift Περί φωνής den Chrysipp wegen seiner falschen Etymologien zurechtwies. Wie in dem Werke Περί δνομάτων δοθότητος die Etymologie eine philosophische und wissenschaftliche Behandlung erfahren hatte — ein sehr vereinzelter

<sup>25)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 858. Pierson Praesat. ad Moerid. p. XXXVI. ed. Lips. 1881.

<sup>26)</sup> In der Leipziger Ausg. des Ammonias ed. Valcken. Vol. II. p. 228 sq.

<sup>27)</sup> Suidas s. v. Θέων, δ έχ του Μουσείου, Αίγυπτιος.

<sup>28)</sup> Buid. . v. Ocodwoos.

<sup>29)</sup> Lersch Sprachphilos. d. Alten III, S. 62.

<sup>80)</sup> Galen. περί ίδίων βιβλ. cap. 11.

<sup>81)</sup> Galen. Περί των καθ' Ίπποκρ. καὶ Πλάτ. δογμάτων lib. II, c. 2. 'Αλλ' δτι μέν άλάζων έστι μάρτυς ἡ ἐτυμολογία, πολλάκις μὲν δμοίως μαρτυρούσα τοῖς τάναντία λέγουσι των ἀληθών, οὐκ όλιγάκις δὲ τοῖς ψευδομένοις μάλλον ἤπερ τοῖς ἀληθεύουσιν, ἐν ἔιέρς πραγματεία δέδεικταί μοι τῆς περί ονομάτων δρθότητος, ἔνθα καὶ περί τῆς ἐγώ φωνῆς ἐπέδειξα τὸν Χρύσιππον ἐτυμολογούντα ψευδώς.

Fall in jetziger Periode —, so auch wohl noch in einem anderen Werke Galen's Περὶ τῆς κατ' ὄνομα καὶ σημαινόμενον ζητήσεως 32).

Die grammatische oder empirische Etymologie ward in den Werken Περί έτυμολογίας, έτυμολογιών, oder in den Έττμολογικά abgehandelt. Die Art, wie man hier etymologisirte, wird sich aus den Beispielen ergeben, die wir anzuführen Gelegenheit nehmen. Man ging von aussenher an die Erklärung des Wortes und erklärte durch Annahme einer oft unstatthaften Buchstabenverung oder -umstellung 33). Eine solche Formveränderung des Wortes hiess τροπή oder παραγραμματισμός 31), und geschah durch die έναλλαγή των στοιχείων, αντιστοιχία, μεταβολή, μεταφορά (Etym. M. 8. v. Αβαιτες), μετάπτωσις, μετάστασις; oder durch κράσις, διάλυσις, διαίρεσις, διπλασιασμός, αναδιπλασιασμός, συστολή, έπαυξησις oder ἐπίτασις (ἐπείσοδος, ἐπένθεσις, πλεονασμός); oder durch συγχοπή, ἀφαίρεσις, συστολή, ἔνδεια, ἔλλειψις, παράλειψις, ἀποβολή und αποχοπή; oder durch υπέρθεσις, μετάθεσις, αντίθεσις, υπερβιβασμός. Von diesen möglichen Fällen der Wortveränderungen nahm man nun in einem und demselben Worte nicht nur den einen oder andern Fall an, sondern oft gleichzeitig zwei, drei und mehrere 35).

Ein Werk Πεψὶ ἐτυμολογίας wird dem Grammatiker Heraklid von Pontos, dem Schüler des Didymos (§. 200. Ann. 43.), beigelegt <sup>36</sup>), aus welchem noch einige Bruchstücke übrig sind <sup>37</sup>).

<sup>32)</sup> Galen. Περὶ ἰδίων βιβλ. cap. 12.

<sup>88)</sup> Ueber dieses Kapitel sehe man Lersch Sprachphilos. III. S. 96 f.

<sup>84)</sup> Suid. s. v. Παραγραμματισμός διαν γράμμα άντι γράμματος τεθή οἰον ἀντι τοῦ μυρσίνη βυρσίνη  $\bar{\beta}$  ἀντι τοῦ  $\bar{\mu}$ . Κιλ.

<sup>85)</sup> Ε t ym. M. p. 231, 82. Γινώσχω] ἔστι δήμα νοῦ, νοήσω· καὶ κράσει τοῦ ο καὶ η εἰς ω, νώσω, ὡς δγδοήκοντα δγδώκοντα· πλεονασμῷ τοῦ γ γνώσκω· καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸ τοῦ γ γνώσκω· καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν γιγνώσκω· καὶ ἐκβολῆ τοῦ ἐνὸς γ γινώσκω.

<sup>86)</sup> Bekker Anecdot. Gr. III. p. 1449. und Orion p. 185, 25. (cf. p. 1, 8.) ed. Sturz. Αρετή·αίρετή τις έστιν, ην αίρουνται πάντες. ούτω Δίδυμος εν Υπομνήματι. ό δε Ήραχλείδης εν τῷ Περὶ ετυμολογίας φησε· κατά μετάθεσιν, άρετή (leg. ερατή) τις ουσα, ή επέραστος κτήσις. Ibid. p. 186, 10. εν τοῖς (τῷ) περὶ ετυμολογιών cf. p. 10, 16. s. v. δχλύς.

<sup>87)</sup> Cf. O rion p. 1, 8. (185, 25.) s. v. ἀρετή; p. 19, 16. (186, 10.) s. v. ἀχλύς; p. 47, 10. s. v. δικαιοσύνη; p. 49, 23. δέσποινα; p. 83, 29. s. v. κολυμβάν; p. 98, 28. s. v. λαιμός; p. 96, 2. s. v. λάχνη; p. 100, 30. u. p. 187, 14. μασχάλη; p. 109, 7. νότος; p. 118, 28. δβολός; p. 119, 1. οδρανός (cf. Etym. M. p. 612, 18.); p. 119, 8. δπώρα; p. 182, 28. u. p. 189, 27.

Uebrigens mag Heraklid auch manche Etymologie in seinem Werke Λέσχαι gegeben haben, da er in demselben ebenfalls grammatische Dinge besprach (vgl. §. 200. Anm. 44.). — Dass Orion der Alexandriner 38), der Sammler von 'Αττικαί λέξεις (§. 218. Anm. 27.), auch Περί ἐτυμολογίας oder ἐτυμολογιών geschrieben habe, wird jetzt bezweiselt 30); eben so, ob Oros dem Milesier (§. 200. Anm. 84.) ein Έτυμολογικόν beizumessen sei 40), da seine lexikalischen Arbeiten nicht vorherrschend etymologischer Natur waren. Aber in seinem Werke Edvixá von mindestens 2 BB. war die Ableitung und grammatische Bildung der geographischen Namen etymologisch behandelt 41). - Dagegen schrieb Achill Tatius (c. 320 v. Chr. s. §. 230.) Περί ἐτυμολογίας 42), und aus diesem Werke finden sich noch einige Etymologien in seiner Είςαγωγή είς Αρατον. — Welcher Zeit Andromachos, der Verfasser von Ervuologiza 43), angehört, ist unbekannt, doch möchte er schwerlich identisch mit dem Verfasser des Etymologicum Magnum sein, wie Corsine 44) anzunehmen geneigt war. - Ein Spezial - Etymologikon fasste der unter Trajan und Hadrian in Rom lebende Arzt Soran von Ephesos 45) ab, mit welchem man nach neueren Kombinazionen den gleichnami-

πυρωμίς; p. 133, 4. πονηρός; p. 146, 85. σύριγξ; p. 147, 2. u. p. 189, 36. σπάδων; p. 147, 4. u. p. 183, 10. p. 189, 30. σελήνη; p. 147, 7. σχότος; p. 147, 11. σχιά; p. 147, 13. σάρχα; p. 156, 10. ὕαλος; p. 156, 19 u. p. 190, 17. ὑμήν. — Im Etym. Magn. p. 211, 44. βραχός; p. 649; 18. Οὐρανός. Die übrigen Artikel: p. 344, 42. Ἐνοδία· ἡ Ἑχάτη· ἐπεὶ χυνη-γός; p. 513, 44. Κιμμερίους und p. 742, 50. (cf. Ammon. de diff. νους. p. 125. σταφυλή, den Akzent betreffend, können in den Λέσχαι ihre Stelle gehabt haben.

<sup>88)</sup> Suid. s. v. Ώρίων Άλεξανδρεύς. Ohne Angabe des Vaterlandes beim Schol ad Iliad. K, 290. p. 289 a 28. Bekk.

<sup>39)</sup> Ritschl de Oro et Orione p. 7.

<sup>40)</sup> Bitschl l. c. pag. 71 sq.

<sup>41)</sup> Ueber die Educiá s. Ritschll. c. pag. 50-60. cf. p. 86 sq.

<sup>42)</sup> Suid. s. v. 'Αχιλλεύς Στάτιος, 'Αλεξανδρεύς. vgl. 8. 230. Anm. 56.

<sup>43)</sup> Schol. Ven. ad lliad. N, 130. προθελύμνφ] Ανδιόμαχος εν ετυμολογικοτε φησί χυρίως λέγεσθαι προθέλυμνα τὰ ἐπ' ἀλλήλους χλάδους δένδρα, διὰ τὸ θηλυμανείν.

<sup>44)</sup> In den Fasti Attici I. dissert. VI. p. 886. Ihn widerlegt schon Harlees in Fabric. Bibl. Gr. VI, 601.

<sup>45)</sup> Fabric. Bibl. Gr. XII. p. 681 sq. ed. vet. Choulant Handbuch der Bücherkunde für ältere Medizin. S. 88.

gen Arzt von der Insel Kos identifiziren will <sup>46</sup>). Er war in Alexandrien erzogen, wo er für die grammatischen Studien empfanglich geworden sein mag. Neben seinen medizinischen Werken schrieb er Περί ἐτυμολογιῶν τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, welches Orion von Theben bei Ausarbeitung seines Etymologikon benutzte <sup>47</sup>).

Abgesehen von den Verfassern Περὶ ἐτυμολογίας etymologisirten die Grammatiker auch fleissig in ihren Kommentaren und sonstigen Schriften, die Synonymiker in ihren synonymischen, überhaupt die Lexikographen in ihren lexikalischen Werken. So Apion der Plistonike (§. 200. Anm. 13.), welcher deshalb auch von Apollonios dem Sophisten ὁ ᾿Απίων ἐτυμολογῶν ⁴8) genannt wird, sowie er nebst Herodor auch γλωσσόγραφος heisst ⁴0), denn er schrieb γλῶσσαι Ὁμηρικαὶ κατὰ στοιχείον (vgl. §. 217. Anm. 4.). Wenn ihm num auch auf diesem Felde mancher Fehler entschlüpfte, so hat er doch auch zuweilen richtiger gesehen ⁵0) als Aristarch, der überhaupt wenig etymologisirte. — Ferner E paphro dit in seinen Δέξεις

<sup>46)</sup> Vgl. F. Z. Ermerius in seiner Rezension von Sorani Rphesii de arte obstetricia morbisque mulierum quae supersunt ex apographo Fr. Reinh. Dietz etc. Regim. 1838. in der Hall. Allg. Lit. Ztg. 1841. N. 66. S. 526.

<sup>47)</sup> Orion zitirt es p. 31, 9. εν ταῖς Ἐτυμολογίαις τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου; p. 131, 4. εν τῷ περὶ Ἐτυμολογιῶν τοῦ ἀνθρώπου; p. 159, 18. ετυμολογῶν τὸν ἄνθρωπον ελον. Ausserdem ohne Angabe des Titels noch 19 Mal.

<sup>48)</sup> Vgl. auch Cramer Anecd. Gr. I. p. 292, 3.

<sup>49)</sup> Schol. Venet. ad Iliad. O, 301. Cf. Lehrs Arist. p. 45. not.

<sup>50)</sup> Μήνις leitete er richtig von μαίνομαι ab (Aristarch von μένω); dantous von ἄπτομαι (bei Aristarch = ἀπτόητος); φάλος von φκω; Παλλάς von παίειν τοὺς λάους Apollon. Lex Hom. p. 126, 29; σωχος (Merkur) von σωσίοιχος; πάρδαλις schied er von πόρδαλις, jenes sei das Weibchen, dieses das Männchen; νηπύτιοι von νη und ήπύειν (Apollon. Lex. dagegen richtiger von  $\nu\eta\pi\iota\sigma\varsigma$  per epectasin). Etymologien des Aplon im Ε t y m. M. p. 152, 4. ἄσασθαι] — δ δὲ Απίων, ἐκθέμενος ἀμφοτέρας τας δυνάμεις, ετυμολογεί από της ατης, οίον αιήσαι. πληρωτικά γάρ τα κακά. Ibid. p. 511, 21. Κινυρή] — παρά τὸ κινείν την οδράν εν τῷ μυχάσθαι. χαὶ 'Απίων δὲ εύρων την ετυμολογίαν ταύτην παρά 'Απολλοδώρο, φησίν διι τα υρος λέγεται παρά τὸ τείνειν την οδράν και μεθέηχε την εύρεσιν της ετυμολογίας. p. 525, 4. χολαγίζω και κόλαγος] δ δὲ Απίων ἀπὸ τοῦ κολάψαι. p. 511, 21. κρόταφοι] — ώς δὲ Απίων, υτι της χόρσης απιονιαι, τουτέστι της χεφαλής. Cf. p. 519, 46. χλειτύς. р. 628, 39. длос. р. 628, 48. длилі. р. 634, 41. дохагос. р. 650, 1. παλύνειν.

(§. 217. Anm. 23.), aus denen das Etymologicum Magnum bereichert worden ist 51). — Auch Alexander der Kotyäer wird wegen seiner Etymologien hier und da erwähnt 52), und viele Andere, deren Weisheit wir noch in den Scholien und Wörterbüchern errathen können. Insbesondere sind hier noch die Verfasser von Schriften Περί δοθογοαφίας zu erwähnen, welche, um die richtige Schreibart eines Wortes nachzuweisen, auf seinen Ursprung zurückgehen mussten. Man vergleiche, um nur ein Beispiel anzuführen, die Stellen, welche Orion der Thebaner aus des Eudamon Schrift Ilegi og 90γοαφίας (§. 203. Anm. 13.) zitirt hat 53). Im Allgemeinen übrigens ctymologisirte man mit vielem Aufwand von Gelehrsamkeit und eben nur das Streben, etwas Neues oder Entlegenes zu Tage zu fördern, liess die Etymologen oft auf Abwege gerathen, wie etwa Hesychios (am Ende des 4. Jahrh.), der übrigens älteren Etymologen nachspricht, den Namen Όμηρος adjektivisch fasst und durch "blind" crklart, da das Wort per metathesin aus  $\mu \dot{\eta} o \rho o \varsigma = \mu \dot{\eta} \dot{\sigma} \rho \tilde{\omega} \nu$  entstanden sei. Andere possierliche Etymologien, erzwungen durch Zusammenziehung zweier gar nicht zusammengehöriger etvuc haben wir in der frühern Periode bei Griechen, selbst bei Aristoteles (§. 100. Anm. 11. u. 12.) und bei den Römern (§. 160. Anm. 44.) kennen gelernt; man hat sich aber auch später noch nicht gescheut, ähnliche Monstra zu erzeugen 54).

<sup>51)</sup> Etym. Magn. p. 137, 54. ἄρδις; p. 149, 2. ἀξξαβών; p. 152, 48. ἀσελγαίνειν; p. 155, 43. ἀσχωλιάζω; p. 156, 11. βαλανεῖον von βάλανος und αὔειν; p. 191, 38. Βατία von πατῶ; p. 260, 28. δείχελον; p. 262, 43. δεῖπνον von δάπτω; p. 489, 7. χάνναθρον; p. 502, 40. χελητίζειν. Etym. Orionis Theb. p. 125, 24. Πέπλος.

<sup>52)</sup> Er leitete δίκροος von κόρος i. e. κλάδος ab, Etym. M. p. 276, 26. und beruft sich dabei auf Asklepiad, den Verfasser von Παντοδαπά; ferner δωτίνη· παρὰ τὸ τὴν δόσιν τίνειν, Γν' ἢ ἀποτινομένη τίσις.

<sup>53)</sup> Orion. Etym. p. 23, 4. αδολεσχεῖν· έγχεῖται τὸ ἄδειν χτλ. p. 61, 25. έρινεός, παρὰ τὸ ἔριστιχὸν είναι τὸ δένδρον πέτραις χαὶ ὕδασιν. p. 147, 25. στεῖρα· — παρὰ τὸ στέρεσθαι τοῦ τίχτειν. p. 122, 27. ὄνειδος· παρὰ τὸ ὄνόσασθαι. ἴσως δὲ ὅτι πᾶν τὸ ὅν πλημμελὲς τότε φαίνεται· ωστε ἔγχειται τὸ εἴδεσθαι. Είγ m. M. p. 457, 12. (p. 419, 23). cf. p. 158, 14.

<sup>51)</sup> So θυμίαμα aus θυμοῦ ἴαμα, Ετ y m. M. p. 458, 35., oder σολοικισμός aus ΣΟ'ου ΑΟ' γου d1Κ1Σ110Σ bei Suid. s. v.

### §. 215.

### Synonymik.

Die Synonymik, früher von den Sophisten und Rhetoren geübt, die durch feine Unterscheidungen der Wörter und ihren rechten Gebrauch Glück in der Disputir- und Redekunst machen wollten; dann auch von den Philosophen in ihrer Wichtigkeit anerkannt, ward in der vorigen Periode schon von den Grammatikern bei Erklärung der Literaturwerke gepslegt. Gegenwärtig finden wir nicht, dass sich die Philosophen viel mit ihr abgegeben hätten; doch liessen sie nicht ganz die Gelegenheit vorbei, in der Unterscheidung synonymer Wörter, im διαιφείν oder διαστέλλειν την διαφοράν των ονομάτων, ihren Scharfsinn zu zeigen. So unterschied der Neuplatoniker Plotin, den wir kurz vorher (§. 214. Anm. 5.) auch als Etymologen kennen gelernt haben, ἐνάς und μονάς 1), ὅλος und  $\pi\tilde{a}\varsigma^2$ ),  $\pi\tilde{a}\varsigma$  und  $\tilde{a}\pi\alpha\varsigma^3$ ),  $\sigma\tau\dot{a}\sigma\iota\varsigma$  und  $\tilde{\eta}\sigma\upsilon\dot{\chi}\dot{\iota}\dot{a}^4$ ),  $\tilde{a}\lambda\lambda\alpha$  und  $\tilde{\epsilon}\tau\epsilon\varrho\alpha^5$ ), διαφοφά und έτερύτης 6), είδος und ίδέα 7), βούλεσθαι und θέλειν 8), λαμβάνειν und αἰρεῖν  $^{0}$ ), πανταχοῦ und παιταχῆ  $^{10}$ ), μετά und σύν  $^{11}$ ),  $\tilde{\epsilon}ni'$  und  $\tilde{\epsilon}v^{12}$ ),  $\lambda \tilde{\epsilon}\gamma \epsilon \iota v$  x  $\alpha \tau \tilde{\alpha}$   $\tau \iota v \circ \varsigma$  und  $\pi \epsilon \varrho i'$   $\tau \iota v \circ \varsigma^{13}$ ). Uebrigens sind die Unterschiede der gegebenen Synonymen 14) nicht immer mit bestimmter Definizion gegeben, sondern ihre Erklärung ist öfter nur indirekt angedeutet durch die Art und Weise, wie Plotin sich ihrer bedient.

Sehr thätig bewiesen sich auf dem Gebiet der Synonymik die Grammatiker, Rhetoren und Sophisten; jene bei Erklärung der Schriftsteller, die letzteren beiden bei ihrem Streben nach einer korrekten sprachlichen Darstellung, welche ohne genaue Kenntniss des Gebrauches und der Bedeutung der Wörter nicht erreicht werden kann. Da nun die griechische Sprache gegenwärtig vielfach von ihrer ursprünglichen Reinheit abgewichen, die Bedeutung vieler Wörter durch Missbrauch eine andere geworden, ja auch eine grosse

<sup>1)</sup> Plotin. Ennead. V, 5, 4. VI, 6, 6. 13. u. öfter.

<sup>2)</sup> L. c. V, 3, 5.

<sup>3)</sup> L. c. VI, 5, 7.

<sup>4)</sup> L. c. VI, 8, 2.

<sup>5)</sup> L. c. VI, 6, 13.

<sup>6)</sup> L. c. V, 1, 4.

<sup>7)</sup> L. c. VI, 9, 2.

<sup>8)</sup> L. c. VI, 8, 13.

<sup>9)</sup> L. c. V, 6, 2.

<sup>10)</sup> L. c. VI, 4, 9.

<sup>11)</sup> L. c. V, 6, 3.

<sup>12)</sup> L. c. VI, 2, 3.

<sup>13)</sup> L. c. VI, 8, 8.

<sup>11)</sup> Sie sind gesammelt von Steinhart Meletemata Plotiniana p. 45 sqq., woher wir sie entlehnt haben.

Menge von Wörtern ganz ausser Gebrauch gekommen war, so liess sich jetzt ohne ein Zurückgehen auf den Gebrauch der Wörter in der Blütezeit der Litteratur der Unterschied der Synonymen nicht darthun. Zu diesem Behufe las man sorgfältig die Musterschriftsteller der Vorzeit, und notirte die synonymen Wörter mit Angabe des Schriftstellers, der sie gebrauchte, der Bedeutung, in der er sie gebrauchte und fügte man auch noch das Etymon derselben hinzu, insofern diess zur näheren Distinkzion der Synonymen beitragen Somit wurden die synonymischen Werke zugleich wichtig für die Etymologie. Man stellte lexikalisch die Wörter zusammen, die im Allgemeinen gleiche Bedeutung hatten, aber doch in ihrem speziellen Gebrauche, den man kurz angab, verschieden waren, und fügte auch hier und da Beweisstellen hinzu. Man betitelte solche Werke bald Περί διαφοράς λέξεως, bald Περί δμοίων και διαφόρων λέξεων, oder auch Όνομαστικόν schlechthin, wie Pollux that. Auch die Werke, betitelt Όμοιότητες, sind hierher zu ziehen, wie dies sowohl ein Fragment aus des Sosibios δμοιότητες (§. 101. Anm. 17.), als auch noch mehr aus des Juba δμοιότητες 15) vermuthen lässt, in welchen der letztere den τραπεζοκόμος mit dem structor der Römer als Tafelmeister identifizirt 16). — Wenigstens auf den bewussten und festst. henden Unterschied von det und zei, wenn auch nicht auf eine Schrift synonymischen Inhalts deutet die im grossen Etymologikon zitirte Schrift des Herakles oder Heraklid Περί του δεῖ καὶ χρή 17) hin.

<sup>15)</sup> Athen. IV. p. 170 E.

<sup>16)</sup> Die vorher angegebene Stelle des Athenäos giebt zugleich ein Beispiel dafür, wie man auch gesprächsweise sich über synonyme Wörter verbreitete, und wir theilen sie daher mit Weglassung der Belegstellen auszugsweise mit: Τῶν δὲ μαγείρων διάφοροι τινες ἦσαν οι καλούμενοι τραπεζοποιοί. — Ζητητέον δὲ, εἰ καὶ ὁ τραπεζοκόμος ὁ αὐτός ἐστι τρο τραπεζοποιρί. Ἰόβας γὰρ ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς ὁμοιότησι τὸν αὐτὸν εἶναί ψησι τραπεζοκόμον, καὶ τὸν ὁπὸ Ῥωμαίων καλούμενον στρούκτωρα. — Ἐκάλουν δὲ τραπεζοποιὸν τὸν τραπεζών ἐπιμελητὴν καὶ τῆς ἄλλης εὐκοσμίας. — Ἐλεγον δὲ καὶ ἐπιτραπεζώματα τὰ ἐπιτιθέμενα τῆ τραπεζη βρώματα. — Ἐκάλουν δὲ καὶ ἀγοραστὴν τὸν τὰ ὄψα ωνούμενον, νῦν δ' ὀψωνάτωρα. — — κιλ.

<sup>17)</sup> Et ym. M. p. 281, 58. 'Hoazhis ξν το περί του δεί και χρή, wo Sylburg 'Hoazheidhs zu lesen vorschlägt. Vielleicht ist an Heraklid den Lykier (§. 211. Anm. 13.) zu denken.

Eine Synonymik unter dem Titel Περί διαφορᾶς λέξεων fasste P tole m a o s von Askalon (§. 195. Anm. 2.) ab 18), der in seinem Werke den wesentlichen Unterschied von im Allgemeinen gleichbedeutenden Wörtern näher erörterte, wie der Unterschied von αὐχήν und δέρη, ψίς und μυχτήρ, ἐστιάτωρ und δαιτύμων u. a. Seine Etymologien finden sich, wie schon Fabricius bemerkt hat, in dem gleichnamigen Werke des hernach zu nennenden Ammonios wieder. — Der Alexandriner Seleukos (§. 200. Anm. 47.), den wir bald nachher noch als Dialektographen und Glossographen zu nennen haben, schrieb Περί τῆς ἐν συνωνύμοις διαφορᾶς 19).

Was Julius Pollux oder Polydeukes für die Synonymik gethan hat, findet sich in seinem Ονομαστικόν. Pollux <sup>20</sup>) aus Naukratis in Aegypten <sup>21</sup>), wo er wahrscheinlich von seinem Vater den ersten Unterricht erhielt. Dann reiste er nach Athen und hörte den Adrian, der den Rednerstuhl inne hatte. Nebenbei trieb er auch grammatische Studien, wie sein Werk beweist <sup>22</sup>). Später hat Pollux, begünstigt vom Kommodus, den Rednerstuhl in Athen eingenommen, nachdem er vorher vielleicht schon eine Privatschule errichtet hatte, durch welche er berühmt wurde <sup>23</sup>). Er selbst sagt, dass er

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Πτολεμαΐος δ ἀσχαλωνίτης. cf. Fabric. Bihl. Gr. VI, p. 156 sq., wo auch auf p. 157—163 Fragmente im Auszuge aus der Biblioth. Gudiana mitgetheilt werden.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Zéleuxos.

<sup>20)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, 141 sqq. Car. Ferd. Ranke Pollux et Lucianus. Quedlinbg 1831. 4. (Progr.)

<sup>21)</sup> Suid. s. v. Touloς Πολυδείχης Ναυχρατίτης τινές δε 'Αρδουέννας σοφιστήν παίζοντες πόλις δε Φοινίχης ή 'Αρδουέννα. Cf. Kühne praef. ad Poll. p. 11. ed. Hemst. und Hemsterh. p. 25 sq. Ranke l. c. pag 8. hält die Stadt Arduenna für ersonnen und für eine Anspielung auf die Namen 'Αδριανός, der aus Tyros stammt, und auf die Diana Arduinna.

<sup>22)</sup> Cf Hemsterh. ad Polluc. p. 34. Seine sonstigen Schriften sind rhetorischen Inhalts. Suidas s. v. (συνέιαξε) βιβλία ταυτα · Ονομαστικον έν βιβλίοις δέκα (ἔστι δὲ συναγωγή των διαφόρων κατὰ τοῦ αὐτοῦ λεγομένων) · διαλέξεις ἤτοι λαλίας · (welche Athenodor, Schüler des Aristokles und Chrestos, verspottet. Philostrat. vit. Soph. II. c. 14.) μελετάς · εἰς Κομμοδον Καίσαρα ἐπιθαλάμων · 'Ρωμαϊκὸν λόγον · σαλπιγκτὴν ἢ ἀγωνα μουσικόν · κατὰ Σωκράτους · κατὰ Σινωπέων · Πανελλήνιον · ' Δρκαδικόν καὶ ἕτερα.

<sup>23)</sup> Mehreres bei Ranke I. c. pag. 10. cf. Hemsterh. pracf. ad Polluc. p. 35. fol. b.

junge Leute um sich versammelt und täglich zweierlei Reden, über Grammatik und Sophistik oder Rhetorik gehalten habe. Die Rhetorik hatte er grösstentheils nach eigener Einsicht bearbeitet 24), und er wich daher von seinem Lehrer in der Darstellung ab 25). Wie lange er die Rednerbühne inne hatte, ist unbekannt. Er starb noch unter Kommodus, 58 Jahre alt, (wo? in 'Athen? in Naukratis?) und hinterliess einen unerzogenen (anaideurov) Sohn 26). Pollux sammelte sein 10 Bücher umfassendes Onomastikon 27) mit der grössten Sorgfalt aus den besten Klassikern und hatte den Zweck, den Griechischschreibenden ein Magazin zu liefern, aus dem sie die eigentliche Bedeutung der Wörter und ihren Gebrauch bei den Schriftstellern ersten Ranges entlehnen könnten. In diesem Werke, das er unter Mark Aurel angefangen, und unter Kommodus, dem es gewidmet ist und dessen Lehrer er, wie Ranke gegen Hemsterhuis geltend zu machen gewusst hat, nicht war, vollendet zu haben scheint, hatte Pollux die synonymen Wörter und Phrasen in einer nicht alphabetischen, soudern ziemlich willkührlichen Ordnung nach dem Inhalte und in sachlichen Rubriken zusammengestellt. fangt mit den Benennungen der göttlichen Dinge an und endigt mit den Bezeichnungen der häuslichen Geräthschaften, ohne dass ein beabsichtigter Uebergang von einem Kapitel zum andern, von einem Buche zum andern wahrzunehmen ware 28). Ueber den Zweck seines Werkes, — unter anderem wollte er auch zur εὐγλωττία des Kommodus beitragen - und über die nur relative Vollständigkeit spricht er sich in dem angeführten Briefe aus 20). Sein Zweck war

<sup>21)</sup> So schreibt er am Knde des siebenten Theiles des Onomastikon an den Kommodus: Τοῦδε ἔνεχα οὐδὲ συνεργὸν ἐδυνάμην, ἐπ' αὐιὰ παραλαβείν οὐδένα· οὖτε γὰρ εἶχον, ὅτφ πιστεύσαιμι ἐοιχότι καὶ ἔδει πάντως ἐκάσιφ προςεῖναι τὸ ἐμοὶ δοκοῦν.

<sup>25)</sup> Philostrat. vit. Soph. 'Αθριανού δε απροατής γενόμενος ίσον αψέστηπεν αὐτού και τών πλεονεκτημάτων και τών ελαττωμάτων.

<sup>26)</sup> Cf. Hemsterh, praef. ad Polluc. pag. 29.

<sup>27)</sup> Ueber den Titel "Ονομαστικόν oder Όνομαστικό s. Hemsterh. praef. pag. 35 sq. und Jungermann ad Polluc. p. 2. not. 13. ed. Hemsterh.

<sup>28)</sup> Pollux am Ende des ersten Briefes: Ποιήσομαι δε την άρχην, άφ' ων μάλιστα προςήχει τους εύσεβείς από των θεών, τα δε άλλα, ώς αν έχα-στον επέλθοι τάξομεν.

<sup>29)</sup> P. 2. (Vol. I. ed. Hemsterh.) Όνομαστικόν μέν οδν έστι τῷ βιβλίο τὸ ἐπίγραμμα · μηνύει δὲ ὅσα τε συνώνυμα ὡς ὑπαλλάττειν δύνασθαι, καὶ

Abrigens kein blos empirischer, sondern er wollte auch die Pähigkeit des Urtheils wecken und zur Kritik der Litteratur beitragen 30). Er selbst galt für einen guten Kritiker 31). Er benutzte bei der Ausarbeitung frühere Werke gleicher Art, wie z. B. das Oromotizor des Sophisten Gorgias (§. 38. Ann. 30.), über welches er aber sehr absprechend urtheilte 32). Im Allgemeinen führt Pollungeine Quellen, aus denen er die Wörter geschöpft hat, nicht an; handelt es sich aber um weniger gebrünchliche Wörter, so fügt er die Belegstellen hinzu. Ausser sprachlichen Bemerkungen enthält das Werk einen Schatz von antiquarischer Gelehrsamkeit. Ueber den grossen Werth des Werkes, welches das Studium des Alterthums so ausserordentlich gefördert und erleichtert hat, hat sich am wärmsten schon Hemsterhuis ausgesprochen. Merkwürdig ist aber, dass mit Ausnahme des Philostrat die Zeitgenossen gar nicht von Pollux und seinem Werke reden 33); er lebt gleichsam erst im 10. und 11.

οίς ξχασια αν δηλωθείη· πεφιλοτίμηται γαρ ου τοσούτον είς πλήθος, υποσον είς χάλλους έχλογήν. ου μένιοι πάντα τὰ ὀνόματα περιείληφε τουτί τὸ βιβλίον. οὐδε γὰρ ἦν πάντα ફάδιον εν βιβλίφ συλλαβείν.

<sup>80)</sup> Pollux Onom. lib. VI. im Briefe: τὰ μέν τινα ὀνομάτων ώς κρίνειν Εγραψα; und lib. VII. im Briefe: Τὸν ταῦτα συντιθέντα τὰ βιβλία οὐ πολλοῖς ώμιληκέναι μόνον ἐχρῆν ἐμμέτροις τε καὶ ἀμέτροις λόγοις — ἔτε δὲ καὶ ἀκριβειάν τινα ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἔχεις εἰς βασάνου κρίσιν.

<sup>81)</sup> Philostrat. vit. Sophist. p. 592. Olear. Πολυδείκης τὰ μέν κριτικὰ ἐκα νῶς ἤπκηται πατρὶ συγγενόμενος τοὺς κριτικοὺς λόγους εἰδότι. Ranke l. c. pag. 5. will unter τὰ κριτικὰ die Grammatik verstehen. Wir stimmen Lehrs de vocibus γραμματικός, κριτικός, φιλόλογος pag. 10. bei, welcher an die ästhetische Kritik denkt, wie sie Dionys von Halikarnass, Longin und Andere übten.

<sup>82)</sup> Pollux Onom. IX, 1. Όνομασιικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργία τῷ σοψισιᾶ, ούιωσὶ μὲν ἀκοῦσαι, παιδευτικόν· εἰς δὲ πεὶραν ἐλθεὶν, ὀλί-γου λόγου.

<sup>88)</sup> Nach Joach. Kühne praef. ad Polluc. p. 10. sq. ed. Hemsterh. hat Lukian in seinem "Lexiphanes" und "Rhetorum praeceptor" auf den Pollux angespielt. Hemsterhuis ist anderer Meinung (vgl. dessen Praefat. pag. 26. p. 29-32.), kann in beiden Dialogen keine Anspielung auf den Pollux finden, und bezieht sie vielmehr auf einen Dioskurides, auf den schon Palmer gekommen war. In neuerer Zeit hat man indessen sich doch wieder der Meinung zugewendet, dass unser Onomatologe vom Lukian satyrisch angegriffen worden sei. So auch Ranke in der angef. Commentatio.

Jahrhundert auf, wo Suidas, Thomas Magister, und Andere seinen Fleiss rühmen 31).

Ein dem Onomastikon des Pollux entsprechendes Werk scheint das des Pergameners Telephos (§. 195. Anm. 7.) Ωκυτόκιον gewesen zu sein, welches nach Suidas 35) eine Zusammenstellung von Epitheten war, zum Gebrauche bei rhetorischen Uebungen; ähnlich also etwa einem Gradus ad Parnassum, dessen sich unsere angehende Versifikatoren als Hülfsmittels bedienen. Es lässt sich nicht anders denken, als dass dieses Werk synonymisch eingerichtet war und die Epitheta in ähnlicher Weise nach Rubriken zusammengestellt waren, wie die Onomata bei Pollux. Das Werk war umfassend und bestand aus 10 Büchern. Ausserdem sammelte Telephos ein Verzeichniss der Benennungen der gebräuchlichsten Utensilien und Kleidungsstücke in alphabetischer Ordnung, Περί χρήσεως ήτοι 'ονομάτων έσθητος καί των άλλων οίς κεχρώμεθα 36). Aus dieser Schrift scheint mir entlehnt zu sein, was der Scholiast zu Ilias A, 133 mittheilt 37). Wenn sich die ganze Stelle in dem Artikel 90005 fand, so dürfte man daraus schliessen, dass Telephos die Synonyma von θώραξ und andere Schutzwaffen und Kleidungsstücke gleichzeitig mitbehandelte. Auch zeigt das Scholion, dass unser Grammatiker zur Erhärtung seiner

<sup>34)</sup> Es giebt vicle Handschriften des Pollux, die aber meist mangelhaft sind. Cf. Hemsterh. praefat. p. 35. fol. b. sq. — Ausgaben: Edit. princ. ap. Aldum. Venet. 1502. fol. Ap. Iuntam. Flor. 1520. fol. W. Seberus Francof. 1608. 4. — Gr. et lat. c. nott. varior. cura J. H. Lederlini et Tib. Hemsterhusii, Amsterd. 1706. 2 Voll. fol. Cf. R. Bentleii Epistolae. Londin. 1807. 4. p. 280—318. Class. Journal nr. XXIII. p. 157. sq. XXIV. p. 438. sq. Hemsterhusii Anecdota ed. Geel p. 161—220. Zuletzt herausgegeben von G. Dindorf c. anotatt. interpr. Lips. 1824. 5 Voll. 8.

<sup>35)</sup> Suid. s. v. Τήλεγος· — Υχυτόχιον, έστι δε συναγωγή επιθέτων είς το αὐτο πράγμα άρμαζόντων πρός ειοιμον εὐπορίαν γράσεως βιβλία ι.

<sup>36)</sup> Suidas l. c.

<sup>87)</sup> Schol. ad Iliad. Δ, 188. Δίπλοος ήντετο θώρηξ] διὰ τὴν πρὸς τὸ ζώμα συνένθησιν τοῦ χαλχού θώραχος. Τήλεγος γάρ φησι τὸ ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἄχρι τοῦ όμφαλοῦ στατὸν θώραχα χαλεῖσθαι, τὸ δὲ ἀπὸ λαγόνων ἄχρι χνημῶν ζῶμα· περὶ δὲ τὸ ἢτρον ἡ μίτρα ἔσωθεν ἐριώδης, περὶ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν χαλχή οὖσα πρὸς τὸ μὴ θλίβειν τὴν γαστέρα· διὸ τὴν συμβυλὴν δίπλοον θώραχά ψησιν. ἄνωθεν δὲ τῆς μίτρας χαὶ τῆς συνθέσεως τοῦ ζώματος χαὶ τοῦ θώραχος ζώνη ἐπέχειτο συση ίγγουσα τὰ πάντα, ἡν ζωστῆρα χαλεῖ.

Erklärungen sich auf bestimmte Stellen bei den Schriststellern berief; wie hier auf den διπλίος θώρηξ bei Homer.

Am Ende unserer Periode lebte Ammonios der Alexandriner 38). Er ging mit dem Grammatiker Helladios, aus Alexandrien vertrieben (389), nach Konstantinopel, wo er Lehrer des Kirchenschriftstellers Sokrates in der Grammatik ward 39). Von diesem Ammonios - Valckenaer dachte an einen Ammonios aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert n. Chr. - besitzen wir noch ein Verzeichniss griechischer Synonyme in etwas loser alphabetischer Ordnung unter dem Titel Περί όμοίων καί διαφόρων λέξεων. Ob in der ursprünglichen Gestalt? Valckenaer meinte, dass Ammonios sein Werk gar nicht alphabetisch geschrieben habe, und der Titel nur negi dieφόρων λέξεων gelautet haben müchte, weil zu wenig Όμοια im Buche vorkämen 40). Indessen liegt doch keine zwingende Nothwendigkeit vor, an der Richtigkeit der Titel, wie an der jetzigen Form zu sweifeln. Gerade die alphabetische Form hebt uns zugleich über den Zweisel hinweg, dass wir an einen früheren Ammonios zu denken Menage's Meinung, dass das angeführte Werk dem Herennies Philon gehöre, hat wenig Beistimmung gefunden 41). Ammonios bezweckte mit seiner Schrift ein Hülfsmittel zur reineren Schreibart, und suchte daher die eigentliche Bedeutung der Wörter (\*voio;) festzustellen und ihr die uneigentliche (ἀχυρίως, ἀχυρολογεί τις), in welcher sie gebraucht wurden, oder den verfehlten Gebrauch (zuzuχραταί τις τη λέξει, άμαρτάνει) entgegen zu setzen, und machte aufmerksam auf die Bedeutung der Wörter zu seiner Zeit im Vergleich zu der in den alten Klassikern. Da er gyte Auctoritäten anzieht, so ist sein Werk trotz mancher unzulänglichen und versehlten Erläuterungen sehr brauchbar 12). - Mit dieser Schrift steht

<sup>88)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. p. 715 sqq. Besonders Valckenaer in praefat. ad Ammonium.

<sup>89)</sup> Phot. Bibl. Cod. 28. Ο δε συγγραφεύς (scil. Σωχράτης) παρά Άμμονίο καὶ Έλλαδίω τοῖς Αλεξανδρεύσι γραμματικοῖς φοιτών έτι παῖς ών τὰ τῆς γραμματικῆς εδιδάσκετο, Έλληνισταῖς οὖσι καὶ διὰ στάσιν εκπεσούσι τῆς πατρίδος καὶ εν Κωνσταντινουπόλει διατρίβουσιν. Cf. Socrat. Hist. Eccles. V. c. 16.

<sup>- 40)</sup> Praesat. ad Ammon. p. XX.

<sup>41)</sup> Ad Diogen. Lacrt. II, 5.

<sup>42)</sup> Ed. pr. Aldus in Dictionar. Grace. Venet. 1197. u. 1524. fol. Henr. Stephanus in Append. Thesaur. ling. Gr. 1572. fol. L. C. Valcke-

eine andere desselben Versassers im engsten Zusammenhange: Περὶ ἀχυρολογίας, "über den uneigentlichen Ausdruck", die bis jetzt noch nicht gedruckt ist 43). — Unbekannt ist Zeit und Versasser der Schrift Περὶ διαφορᾶς σχημάτων über den Unterschied der Redesiguren, die in der Ausschrift den Eranios Philon als Versasser nennt. Valckenaer 44) hält sie für das Werk eines ganz späten Grammatikers, der seinem Werke durch Vorsetzung des Namens Erennios Philon, den er aber bisweilen irrig Ἐράνιος statt Ἐρέννιος geschrieben habe, wodurch sich der Betrug verrathe, eine Wichtigkeit geben wollte 45).

Die Dionymie und der Götterdialekt, wie er bei Homer sich am frühesten herausstellte (vgl. Bd. I. S. 170 ff.) beschäftigte auch jetzt noch den einen und andern Grammatiker. So hatte Ptolemäos Chennos (§. 200. Anm. 64.) in seinem vierten Buche der Kairh iotogia auch gehandelt  $\Pi$ egì the nag' Όμήρω διωνυμίας παρά θεοῖς καὶ ἀιθρώποις, καὶ ὅτι Ξάνθος μόνος ποταμῶν Διὸς υἰός, καὶ περὶ ἄλλων διωνύμων  $^{46}$ ).

## §. 216.

# Lexiko graphie \*).

Der Abstand der συνήθεια und der κοιι η oder Έλληνικη διαλεκτος von der klassischen Sprache der Attiker zur Zeit der Perserkriege und des peloponnesischen Krieges, erzeugte das Streben

n a e r. Lugd. Bat, 1789. 4. Dazu die Animadvv. ib. et I. a. (Neue Ausg. cur. G. H. Schaefer. Lips. 1822. 8.) — Fr. Ammon Erlang. 1707. 8. — Auch in Car. Labbae i Glossaria c. aliis opusculis. Lond. in aedib. Valpian. 1816—1826. fol. p. 717—936. Cf. Segaar Epist. crit. ad Valckenar. compl. coll. Mscrti Etym. etc. Trai. ad Rh. 1766. 8.

<sup>43)</sup> Cf. Valckenaer pracf. ad Ammon. p. XVI. Vgl. oben \$.212. Anm. 11.

<sup>41)</sup> Valcken. ad Ammon. pag. 155.

<sup>45)</sup> Herausgegeben von Valckenaer mit Ammonios (s. Anm. 39.) p. 158
—171. — Auf diesen Francos Philon bezieht sich Schol. ad Apollon.
Rh. III, 118. u. Bekker Anecdota, p. 321.

<sup>46)</sup> Phot. Bibl. Cod. 190. pag. 150 a 9.

<sup>\*)</sup> l'eber die Lexikographie handelt Maussacus Dissert. crit. p. 868 sqq. Fabricius in Bibl. Gr. in Vol. VI. ed Harles. Dann sind von Wichtigkeit M. H. E. Meieri Comment. VIta Andocidia, Partic. I—XIII.

. ,

nach Hülfsmitteln, welche die Schriftsteller der Gegenwart vor dem Gebrauch der zahllosen Barbarismen und Solökismen schützen sollten. Die fremden Völker, welche auf griechischen Boden sich eindrängten, besonders aber die das Land beherrschenden Römer hatten auf die Entstellung der griechischen Sprache einen unvermeidlichen Einfluss geübt. Eine Menge von fremden Wörtern wurde eingeschwärzt, ungemein viele griechische Wörter in einer von der früheren Zeit ganz abweichenden Bedeutung gebraucht, die Konstrukzionen auf barbarische Weise verrenkt, und Wortformen auf moderne Weise umgewandelt. Die Umgangssprache war bereits so umgestaltet, dass man ohne besondere Studien die klassischen Werke der Vorzeit nicht mehr verstehen, noch weniger in klassischer Spra-Um beides zu erleichtern, sammelten die che schreiben konnte. Grammatiker und Rhetoren diejenigen Wörter, deren Gebrauch entweder abgekommen oder deren Bedeutung eine andere geworden war, und registrirten solche Glossen mit den nöthigen Erläuterungen (§. 217.). - Die Sammlungen solcher Glossen bezogen sich meist auf einzelne Schriftsteller und bildeten die Grundlage von Spezialwörterbüchern. Gegenwärtig fasste man solche ab zu Homer (§. 217. Aum. 3.), zu den Dramatikern (Aum. 19.), zu Hippokrates (Anm. 27.), Platon (Anm. 37), den Historikern (Anm. 45.) und vor allen zu den Rednern (Anm. 54.).

Andere legten Verzeichnisse von technischen Ausdrücken aus den Werken der Juristen, Mediziner, Philosophen und Theologen an; daher die Όνομασίαι περί τῶν Φαρμάκων, περί στρατεύματος, auch die λέξεις oder γλῶσσαι δψαρτυτικαί u. s. f. Oder Verzeichnisse von barbarischen Wörtern, wie die Ὀνόματα ἐθνικά oder Δέξεις ἐθνικαί.

Solche Wortregister haben hauptsächlich die Wortexegese und das Verständlichen der Schriftsteller, in denen sich die Wörter vorfanden, zum Zweck. Andere Sammlungen von Wörtern und Redensarten (Æξεις, Φράσεις) wurden durch das Bewusstsein hervorgerufen, wie sehr die Vulgärsprache von der klassisch-autiken, besonders der attischen abweiche, und bezweckten den verfälschten Attikismos offen darzulegen und beim Schreiben zu verhüten. — Dieses Streben der Grammatiker und insbesondere der Rhetoren, den einreissenden Barbarismen in der neueren Literatur durch Sammlungen ächt klassischer Wörter und Redensarten des attischen Dialektes einen Damm entgegenzusetzen, ist die Lexikographie im Allgemeinen und der Dialektographie im Besondern sehr zu Statten gekommen.

Die Schriftsteller, welche als Muster der 'Aτθίς galten, lieserten den Wörterschatz, den man für die, welche rein attisch schreiben wollten, mehr oder minder übersichtlich, meist alphabetisch (κατά στοιχεῖον) zusammenstellte. Die Λέξεις κωμικαί und τραγικαί, welche man schon in der vorigen Periode zusammenstellte, sind als die Grundlage der Λέξεις ἀττικαί, deren Versasser 'Αττικισταί heissen (§. 218.), anzusehen.

Neben den Sammlungen attischer Wörter fasste man Abhandlungen von Dialekteigenthümlichkeiten ab, und legte Verzeichnisse solcher Wörter an, die nur in dem einen oder andern Dialekte der griechischen Sprache gebräuchlich waren — Dialekto graphie (§. 219.).

Spätere Grammatiker vereinigten die Speziallexika zu all gemeinen Wörterbüchern, in denen, da man auch das alte und neue Testament, die Kirchenväter und andere christlichen Schriftsteller berücksichtigte, fast der ganze Wortschatz der griechischen Sprache verzeichnet war. Dabei nahm man zugleich Gelegenheit, grammatische, rhetorische, historische und antiquarische Notizen damit zu verbinden, so dass solche Schriften reich an Wissenswerthem aller Art wurden. Auch die Eigennamen wurden mit aufgenommen, kurze Biographien und literarhistorische Bemerkungen beigefügt, wodurch sich solche Verzeichnisse zu Realwörterbüchern gestalteten.

Da die lexikalischen Arbeiten, welche Γλῶσσαι, Λέξεις, Λέξεων συναγωγαί, Όνομαστικά betitelt waren, viele Exzerpte und Belegstellen aus den Klassikern enthalten oder enthielten, die aber in späteren Jahrhunderten leider zum grossen Theil wieder weggelassen wurden, so gewährt dieses ihren Verfassern das Ausehn umfassender Studien und der ausgebreitetsten Lektüre. Dagegen ist aber zu erinnern, dass solche Werke nicht das Erzeugniss einzelner fleissiger Männer, sondern ganzer Jahrhunderte sind, indem sie klein angelegt, von späteren Grammatikern durch Zusätze aller Art erweitert wurden und allmählich zu unbequemen Massen anwuchsen, so dass man wieder Auszüge zum bequemeren Gebrauche aus ihnen machte, die zum Theil allein auf uns gekommen sind. Die Zitate, die in den lexikalischen Werken sich finden, sind nicht immer nach Autopsie aus den Quellen entlehnt, sondern meist den bereits vorliegenden Wörterbüchern oder Kommentaren nachgeschrieben.

Die noch vorhandenen Wörterbücher sind bis jetzt nicht alle herausgegeben, und es liegen deren noch viele in den Bibliotheken verborgen.

#### 6. 217.

## Glossographen.

Unter γλῶσσαι vgl. Bd. I. S. 530 fg.) verstand man eben so-wohl die nicht griechischen Wörter '), sonst βάρβαρα, ξενικά genannt, als diejenigen, welche in früherer Zeit eine andere Bedeutung hatten als in der Gegenwart; oder auch solche, welche nur von dem einen oder andern Schriftsteller gebildet oder gebraucht worden sind, ohne eine allgemeine Aufnahme gefunden zu haben '). Die Sammlungen solcher Glossen und ihre Erklärungen bildeten zumeist Spezialwörterbücher zu den einzelnen Schriftstellern, und von ihnen soll hauptsächlich hier die Rede sein.

Abgesehen von dem allgemeinen Interesse, welches Homer seines Inhalts und seiner Form wegen zu allen Zeiten erregte, war es die Alterthümlichkeit seiner Sprache und die grosse Menge von Wörtern, welche mit der Zeit zu Glossen geworden waren, die den Grammatiker beschäftigte. Hier haben wir zunächst zu erwähnen den Sophisten Apollonios (§. 200. Anm. 12.), Sohn des Grammatikers Arhibios, wegen seiner Aézeic Oμηρικαί κατά στοιχείον, die noch vorhanden und obgleich stark interpolirt, für die Exegese und Kritik des Homer von grosser Wichtigkeit sind 3). Apollonios benutzte zu seinem Werke die Arbeit eines Vorgängers, des früher (§. 102. Anm, 66.) genannten Glossographen Heliodor und seines ebenfalls zu grossem Ansehn gekommenen Schülers, die Γλάσσαι

<sup>1)</sup> Clem. Alex. lib. I. p. 401. sagt: ἀπεριλήπτους δε ουσας τας βαρβάρων φωνάς μηδε διαλέκτους, αλλά γλώσσας λέγεσθαι.

<sup>2)</sup> Galen. Praef. ad Gloss. Hippocr. p. 400. Όσα τοίνυν των δνομάτων έν μέν τοῖς πάλαι χρόνοις ἢν συνήθη, νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐστί, τὰ μὲν τοιαύτα γλώσσας καλούσι. — Αἤλον οὖν ἐκ τούτων εἶναι τρόπον τῶν γλωττῶν, ἢ τοῦ κοινοῦ πᾶσιν ὀνόματος ἐκπεσόντος τῆς ἐπικρατούσης συνηθείας, ἢ τοῦ γενομένου πρός τινος τῶν παλαιῶν μὴ παραδεχθέντος ὅλως εἰς τὴν συνήθειαν.

<sup>3)</sup> Ein Specimen dieses Wörterbuches gab zuerst Montfaucon in der Biblioth. Coislin. p. 457 sqq. Cf. Fabric. Bibl. Gr. I, p. 505. Vollständige Ed. pr. von J. B. C. d'Ansse de Villoison Apollonii Soph. Lexicon Iliadis et Odyss. Acced. Philemonis gramm. fragmenta. Paris 1773. 4. u. Fol. — Repet. et illustr. H. Tollius. Lugd. Bat. 1789. 8. (ohne Villois. Prolegomena u. lat. Version). Imm. Bekker Berol. 1833. 8.

'Oμηρικαί des Apion'), dessen wir später (§. 226. Anm. 28.) als Kommentator und Kritiker des Homer zu gedenken haben. Die Glossen beider Männer kannten und benutzten später Hesych 5) und Eustath, der aber durchweg den Heliodor fälschlich Herodor neunt 6). Heliodor und Apion werden in der Regel neben einander zitirt; und wenn die Scholien zum Homer zuweilen nur οἱ γλωσσογράφοι zitiren, so irrt man nicht, wenn man unter diesen vorzugsweise nur den Heliodor und Apion versteht. Der Beiname des Apion, δ ετυμολογων (§. 214. Anm. 48.) deutet darauf hin, dass er in seinem Worterbuche viel etymologisirte, was auch die vorhandenen Beispiele bei Apollonios und im grossen Etymologikon (§. 214. Anm. 50.) beweisen. Nach Villoison 7) hätten wir von Apion nichts weiter übrig, als was sich in des Apollonios Wörterbuche vorsände. nach einem Darmstädter Kodex Auszüge aus des Apion homerischen Glossen veröffentlicht 8), die sich zum Theil im Apollonios wiederfinden, aber nicht ächt sind. — Nächstdem hatte ausser einem allgemeinen Werke Περί γλωσσών ) in 5 BB. der Alexandriner Philoxenos (§. 200. Anm. 51.) Περί τῶν παρ' Όμηρω γλωσσῶν geschrieben 10), worauf sich zum Theil die reichen Zitate des Philoxenos im Etymologicon Orionis, Etym. Magnum und in den Scholien zum Homer beziehen. Vor des Sophisten Kassios Longin Negi τῶν παρ' Όμήρφ πολλά σημαινουσῶν λέξεων βιβλία δ' hat sich wohl kaum ein Fragment erhalten 11). Auch von den übrigen lexikali-

<sup>4)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 503 sq.

<sup>5)</sup> Henych. in praesat. ad Eulogium: αλλ' οί μέν τὰς Όμηρικάς (scil. 14ξεις) μόνας ὡς Ἀπίων καὶ Ἀπολλώνιος ὁ ᾿Αρχιβίου.

<sup>6)</sup> Eustath. ad Iliad. p. 476. Von da ist das οἱ γλωσσογράφοι ἤγουν ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος in die Scholien zum Homer eingeschwärzt worden. cf. Lehrs Arist. stud. Hom. p. 45. not.

<sup>7)</sup> Prolegg. ad Apollon. Lex. Hom. p. XII.

<sup>8)</sup> Excerpta Apionis glossarum Homericarum, in Etymol. Gudian. ed. Sturz Lips. 1818. 4. pag. 601—610. Uebrigens sind diese Glossen im Codex Darmstadtinus und Baroccianus aus späterer Zeit. Cf. Le hrs Quaestt. Epp. p. 84.

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Pilogevog Aleg.

<sup>10)</sup> Athen. II. p. 58. A.

<sup>11)</sup> Suid. s. v. Λογγίνος. — Möglicher Weise könnte aus diesen λέξεις die Notiz ad Hom. Od. Λ, 320. bei Cramer Anecd. Gr. (Oxon. 1835) Tom. I. p. 83. entlehnt sein: ἀνόπαια · ὀπή δπαία καὶ ἀνόπαια ἡ καπνοδόχη· οὕτως ἀριστοφάνης · τοὺς γὰρ ἀρχαίους οἴκους ἐν τἔ οροψἤ τὰς ἀνα-

schen Arbeiten Longin's ist nichts erhalten, als da sind: 'Attixov λέξεων ἐκδόσεις β', in alphabetischer Reihenfolge 12), Λέξεις 'Αντιμάχου καὶ Ἡρακλέωνος 13), wofür wohl mit Hemsterhuis Λέξεις 'Arτιμάχου κατά Ήρακλέωνος zu lesen ist, so lange nicht eine gefälligere Verbesserung ermittelt wird; es scheint sonach diese Schrift gegen den früher (§. 103. Anm. 26. u. §. 109. Anm. 126.) genannten Glossographen und Kommentator des Homer gerichtet zu sein. Dass dieser um 200 Jahre älter war als Longin, ware kein erheblicher Einwand gegen diese Annahme, da es dem letztern in seiner Schrift zu Antimachos nur auf Widerlegung der Irrthümer des Herakleon, micht auf eine persönliche Reibung angekommen sein wird. Ob daran noch die Vermuthung zu knüpfen ist, dass auch Herakleon über Antimachos geschrieben habe? Vielleicht möchte es jedoch gerathener sein, an einen uns jetzt nicht mehr bekannten Zeitgenossen des Longin zu denken; in keinem Falle aber mit Festhaltung der Lesart Λέζεις 'Αντιμάχου καὶ 'Ηρακλέωνος an einen Dichter Herakleon. Endlich werden dem Longin auch noch Edvixa beigelegt 14), die auffallender Weise Stephan von Byzanz nirgends erwähnt. — Sein Schüler Porphyr schrieb Περί τῶν παραλελειμμένων τῷ Πομπη ονομάτων 15). — Aus unbestimmter Zeit ist Basilides, dessen Werk Περί Όμηρικης λέξεως ein ebenfalls unbekannter Kratin epitomirte 16). Den Irrthum des Meursius, welcher den Homeriker mit dem Haretiker Basilides und Verfasser von Έξηγητικά in mindestens 23 Büchern verwechselte, hat schon Fabricius berichtigt 17). Vielleicht ist an den Sophisten Basilides von Milet zu denken, dem Phrynichos das 14te Buch seiner σοφιστική παυασκευή gewidmet hatte 18). Dann wäre sein Zeitalter bekannt (c. 180 n. Chr.). —

πνοὰς ἔχειν, ἢ ἡ τετρημένη κεραμίς. Κόσσιος δὲ Λογγίνος, Όρνις δ ὡς ἀνόπαια, ἵν' ἢ χελιδών ἀπὸ τῆς ὀπῆς; ἤγουν ἡ ψωνητική· ἐπειδὴ ἐν Αὐλίδι τῆς Φωκίδος τὰ παρὰ Τηρέως λεγόμενα μυθολογεῖται καὶ ἡ Πανόπη δὲ Φωκικὴ πόλις.

<sup>12)</sup> Suid. s. v. Aoyyīvos. S. S. 218. Anm. 50.

<sup>18)</sup> Suid. l. c.

<sup>14)</sup> Nach einem Grammatiker in der Biblioth. Coislin. p. 597. Όσοι περί έθνικῶν, Ὠρίων Θηβαίος, Μητρόδωρος, Φιλόξενος, Δογγίνος.

<sup>15)</sup> Ueber deren Inhalt vgl. §. 229. Anm. 40.

<sup>16)</sup> Etym. Magn. p. 142, 27. wo sich ad v. 'Αρίζηλος ein längeres Fragment aus der Epitome des Kratin findet.

<sup>17)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VI, 360.

<sup>18)</sup> Phot. Bibl. Cod. 158. p. 101 a 31.

Ein anonymes Δεξικὸν τῆς Ἰλιάδος zitirt das grosse Etymologikon drei Mal 19). Da in demselben sich die Erzählung vom Deukalion, des Prometheus Sohn fand, so stellt es sich zugleich als homerisches Reallexikon heraus, wofern nicht uneigentlicher Weise irgend ein Kommentar oder eine Scholiensammlung damit gemeint ist.

Zu Hesiod lässt sich aus gegenwärtiger Periode kein Lexi-kon nachweisen.

Auf die Dramatiker nahmen fast alle Verfasser von ovva- / γωγαί λέξεων Rücksicht, so wie auch die Attikisten, von denen noch die Rede sein wird. Spezialwörterbücher lassen sich jetzt nur wenige auf bestimmte Verfasser zurückführen. Von dem später (§. 220. Anm. 2.) wegen seines allgemeinen Wörterbuches zu nennenden Pamphilos von Alexandrien (c. 25 v. Chr.) werden noch besondere Λέξεις Αἰσχύλου erwähnt 20). — Hesychios 21) erwähnt die Λέξεις χωμικαί και τραγικαί eines Theon, die er in sein Wörterbuch mit aufnahm. Es fragt sich, welcher Theon hier gemeint sei, ob der Grammatiker Theon zur Zeit des August, oder der gleichnamige R,h et or und Sophist im Ansange des vierten Jahrhunderts? Da es nicht zweiselhaft sein kann, dass der bei Phrynichos 22) zitirte Grammatiker Theon, der sich auf den Komiker Pherekrates bezog, der Verfasser der Λέξεις κωμικαί sei, so haben wir nur an den Zeitgenossen des Didymos und August zu denken, der auch den Homer und die hauptsächlichsten alexandrinischen Dichter erklärte (§. 226. Anm. 14.).

Die Aézeic des Epaphrodit von Charonea (zur Zeit des Nero), den wir als Kommentator des Kratin, Homer, Hesiod, Kallimachos zu nennen haben (§. 226. Anm. 49.) lassen sich zwar dem

<sup>19)</sup> Ε t y m. M. p. 553, 7. Λαός, οἱ ὅχλοι. λᾶες κατὰ διάλεκτον οἱ λίθοι λέγονται. ζήτει τὴν ἱστορίαν ἐν τῷ Λεξικῷ τῆς ά Ἰλιάδος · Προμηθέως παῖς Δευκαλίων γενόμενος: — Die letzten Worte scheinen der Anfang des Artikels gewesen zu sein. Cf. p. 744, 40. p. 416, 20.

<sup>20)</sup> Vgl. Ranke de vera forma Hesych. p. 72 sq. u. Welcker Rhein. Mus. (neue Folge) Bd. II. S. 428 fg.

<sup>21)</sup> Hesych. in Epistola ad Eulogium.

<sup>22)</sup> Phrynich Eclog. p. 377. Lob. Σάπραν οἱ πολλοὶ ἀντὶ τοῦ αἰχράν. Θέων φησὶν ὁ γραμματικὸς εύρηκέναι παρὰ Φερεκράτει ληρῶν. Nunnesius ad h. l. gestand, diesen Theon nicht zu kennen; und Scaliger hielt ihn für einen der drei, deren Scholien zu den Argonautika des Apollonios wir besitzen; und zwar nicht mit Unrecht.

einfachen Titel nach nicht unbedingt auf die Dramatiker beziehen; doch werden sie dieselben berücksichtigt haben, da ihrer der Scholiast zum Aristophanes gedenkt <sup>24</sup>). — Vor oder zur Zeit des Plutarch schrieb E pitherses aus Nikäa Περί λέξεων 'Αττικών καὶ κωμικών καὶ τραγικών <sup>21</sup>), und ebenso Palamedes der Eleatiker, zur Zeit des Athenãos, welcher ihn als Onomatologen unter den Deipnosophisten erwähnt <sup>25</sup>), eine λέξις κωμική καὶ τραγική <sup>20</sup>), woneben Suidas falschlich noch ein Wort Όνοματολόγος erwähnt, was nur durch ein Missverständniss des Beinamens, den Athenãos dem Palamedes gegeben hat, entstanden sein kann. — Zu den Komikern schrieb Galen (vgl. Anm. 33.) mehrere onomatologische Werke.

Der schon in voriger Periode (B. I. S. 535.) viel berücksichtigte Hippokrates von Kos fand jetzt seine Lexikographen an Erotian, Galen und Herodot. Erotian<sup>27</sup>), auch Herotian, Erotinon, Erotion, fälschlich auch Herodian<sup>28</sup>) genannt, schrieb ein Glossar zum Hippokrates unter dem Titel: Τῶν παρ' Ἱπποκράτει λέξεων συναγωγή, welches er dem Leibarzte des Nero, Andromachos dem Jüngeren widmete, woraus sich zugleich das Zeitalter des Erotian (c. 60. n. Chr.) ergiebt. Vor dem Werkchen, in welchem

<sup>23)</sup> Schol. ad Aristoph. Equitt. 1116. Vespp. 333.

<sup>24)</sup> Stephan. Byz. s. v. Nixaía· — έξ αὐτῆς — καὶ Ἐπιθέφσης γραμματικός, γράψας περὶ λέξεων ἀιτ καὶ κωμ. καὶ τραγικών. Cf. Erotian. p. 88. Θέροις (wofür schon Fabricius Biblioth. Gr. VI. p. 169. Harl. Ἐπιθέροης vorschlägt) ἐν δευτέρφ τῶν λέξεων ἄμβωνά ψησι χεῖλος εἰναι σκεύους. Sein Zeitalter ergiebt sich aus Plut. de def. orac. p. 419. B. und Euseb. Pr. Evang. IV, 17., wenn der hier genannte Epitherses mit dem Grammatiker und Lexikographen identisch ist.

<sup>25)</sup> Athen. IX, 397. A. Ueber ihn s. Hemsterhuis ad Aristoph. Plut. p. 98 sq. Boeckh praefat. ad Pind. Schol. p. XIX. O. Schneider de fontt. Scholl. Arist. p. 95.

<sup>26)</sup> Suid. s. v. Παλαμήδης Έλεατικός, γυαμματικός κωμικήν και τραγικήν λέξιν. [Όνοματολόγον (fehlt mit Recht bei der Endoc. p. 859.)] · Ύπόμνημα εἰς Πίνδαρον τὸν ποιητήν. Ε tymol. M. p. 145, 44. 'Αρμάτειον μέλος] — ἢ παρὰ τὸ ἁυμάν, ε σημαίνει τὸν πόλεμον τῆ τῶν Φουγῶν διαλέκτω, ὡς ψησὶ Παλαμήδης έστορικὸς ὁ τὴν κωμικὴν λέξιν συναγαγών.

<sup>27)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 233 sqq. cf. II. p. 517.

<sup>28)</sup> Etym. M. p. 87, 4. s. v. "Αμπωτις] — οὕτως Ἡρωθιανὸς ἐν τῷ περὶ ἐξηγήσεως τῶν λέξεων Ἱπποκράτους. Mit Unrecht wirst J. Foltz Quaestt. Herodianene p. 4. Lehrs'n vor, bei Auszählung der Werke des Herodian diese ἐξίγησις übersehen zu haben, da sie ja dem Herodian nicht angehort.

die hippokratischen Wörter sehr kurz erklärt werden, findet sich eine Vorrede, in welcher er die Glossare seiner Vorgänger Epikles und Glaukias (Bd. I. S. 536.) wegen ihrer alphabetischen Ordnung eben nicht billigt; und doch ist das auf uns gekommene Glossar des Erotian ebenfalls alphabetisch. Man schliesst daraus, dass die ursprüngliche Gestalt desselben von irgend einem späteren Abschreiber in die alphabetische Ordnung gebracht worden sei 20). - Von weit grösserer Bedeutung ist des Klaudios Galen aus Pergamos Esiγησις τῶν Ἱπποχράτους γλωσσῶν 30), in welcher er, wie er selbst sagt, nicht nur die alterthümlichen, sondern auch die von Hippokrates selbst gegen den gewöhnlichen Sprachgebrauch gebrauchten Wörter erklärte. Von Galen's exegetischer Thätigkeit überhaupt wird unten (§. 230. Anm. 25.) die Rede sein. Wie sorgfältig er in der Wortexegese war, beweist nicht nur das eben angeführte Werk, welches er zur Erklärung seines bevorzugten Hippokrates abfasste, sondern auch eine Anzahl anderer onomatologischer Schriften, die wir aber nur dem Titel nach noch kennen, wie Περί ιατρικῶν ονομάτων 31), eine ahnliche zu Platon (vgl. Anm. 44.) und ein Λεξικόν ιῆς τῶν βοτανῶν ἑρμηνείας κατὰ στοιχεῖον, welches sich handschriftlich noch vorfinden soll 32). Auf den ionischen Dialekt, besonders bei Hippokrates, bezog sich das Werk Περί τῶν ἰωνικῶν ονομάτων (§. 219. Anm. 27.). Ausserdem zitirt Galen selbst 33) noch folgende lexikalische Arbeiten, die er zu den Komikern abgefasst hatte: Των παρά Ευπόλιδι πολιτικών δνομάτων γ'; — Των παρά Κρατίνω πολιτικων δνομάτων βιβλία β'; — Των παρά 'Αριστοφάνει πολιτικών ονομάτων βιβλία έ; — Των ιδίων κωμικών ονομάτων παραδείγματα ά; — und das grosse Werk Των παρά τοῖς

<sup>29)</sup> Edit. pr. in Henr. Stephani Dictionarium medicum etc. Lexica duo in Hippocratem huic dictionario praefixa sunt, unum Erotiani, nunquam antea editum, alterum Galeni multo emendatius quam antea excusum. Paris. 1564. 8. Die beste Ausg. von J. G. F. Franz Lips. 1780. 8. enthaltend Erotiani, Galeni et Herodoti glossaria in Hippocratem. — Cf. Friedemanni et Seebodii Miscell. criticc. Vol. I. part. 2. p. 271 sqq.

<sup>30)</sup> Herausgegeben von Chartier in s. Ausg. des Galen, Tom. II. pag. 79. und bei Franz in der (Anm. 29.) angef. Ausg. des Erotian. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 486 sq.

<sup>31)</sup> Galen. de differ. febr. II, 9.

<sup>32)</sup> Galen. Opera ed. Kühn. Vol. I. p. CLXXXVIII.

<sup>33)</sup> Galen. de propr. libr. cap. 18. (Tom. IV. p. 368. Basil.)

Aττικοῦς συγγραφεῦσι ὀνομάτων βίβλοι μή. Unter den Πολιτικά ὀνόματα verstand Galen die λέξεις συνηθέσταται, die gebräuchlichsten Wörter in der gewöhnlichsten Bedeutung. Phrynichos verstand unter πολιτικά ὀνόματα hauptsächlich die Wörter, welche von den Rednern in dem λόγος πολιτικὸς gebraucht worden waren, hielt sie für die eigentlichen λέξεις ἀττικαὶ, gegenüber den ἰδιώταις und ψευδαττικαῖς, und es entspricht demnach der λόγος πολιτικός dem sermo urbanus der Römer. — Zu Hippokrates schrieb auch noch ein sonst unbekannter Herodot, den man mit dem Lehrer des Sextos Empirikos zu identifiziren gesucht hat <sup>34</sup>), woraus sich dessen Zeitalter ergeben würde, ein kurzes Glossar <sup>35</sup>); von dem es übrigens fraglich ist, ob es wirklich zum Hippokrates und nicht zum Herodot, woher die fälschliche Annahme des gleichnamigen Verfassers entstand, geschrieben ist <sup>36</sup>).

Die Eigenthümlichkeiten der philosophischen Sprache des Platon, dem man ohnehin nachsagte, dass er sich gekünstelter und schwieriger Wörter bedient habe, um von Uneingeweihten nicht verstanden zu werden <sup>37</sup>), riesen unter den Sophisten und Rhetoren Worterklärer hervor. So haben wir noch vom Sophisten Timä os <sup>38</sup>), den man in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts (c. 280 n. Chr.) setzt, ein Lexikon zu Platon unter dem Titel Περί τῶν παρὰ Πλάτωνι λέξεων κατὰ στοιχεῖον, oder kurzweg Λέξεις Πλατωνικαί, dessen Zweck der Versasser in dem Zueignungsbrief an den Gentian selbst angiebt <sup>39</sup>). Dieses Glossar ist nur im Aus-

<sup>84)</sup> Ding. Laert. IX, 116 Μηνοδότου δὲ (διήχουσεν) Ἡρόδοτος ᾿Αριέως Ταρσεύς Ἡροδότου δὲ διήχουσε Σέξτος ὁ ἐμπειριχός. Vgl. das. Menage.

<sup>35)</sup> In der (Aum. 22) angef. Ausg. des Henr. Stephanus p. 105—109. (bei Franz p. 602 sqq.) unter dem Titel Δεξικόν τῶν Ἡροδοτείων λέξεων. Später von Gottfr. Jungermann in der Ausg. des Herodot. Francof. 1608. Fol.

<sup>86)</sup> Cf. Franz in s. Ausg. der Glossare zu Hippokrates, Praefat. p. XX sq. Vgl. auch unten, Anm. 59.

<sup>37)</sup> Diog. Laert. III, 63. Όνόμασι δὲ χέχρηται (Πλάτων) ποιχίλοις, προς το μη εὐσίνοπτον είναι τοῖς ἀμαθέσι την πραγματείαν.

<sup>38)</sup> Cf. Ruhnken in praesat. ad Timaei Lex. Platon.

<sup>39)</sup> Τίμαιος Γειτιανή εὐ πράττειν· — — ἐξέλεξα τὰ παρὰ τῷ φιλοσόψ φ γλωνσηματιχως ἢ κατὰ συνήθειαν 'Αιτικήν εἰρημένα, οὐχ ὑμιν μόνοις τοῖς Ῥωμαίοις ὄνια ἀσαψή, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων τοῖς πλείστοις, τάξας τε ταῦτα

zuge auf uns gekommen 40). — Ein vollständigeres Lexikon zum Platon, ebenfalls alphabetisch, gab Boethos, der es dem Melantas widmete 41). Derselbe schrieb auch Περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι ἀποφονμένων λέξεων 12). — Dann erinnern wir an des jüngern Dionys von Halikarnass Schrift Περὶ τῶν ἐν τῆ Πλάτωνος πολιτεία μουσικώς εἰρημένων; an des Theodor von Soli Περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι μαθηματιχῶς εἰρημένων 43); an des Theon von Smyrna (§. 229. Anm. 28.) ähnliches Werk; an des Galen Erklärung alles dessen, was im Platonischen Timäos ἰητριχῶς gesagt wird 41).

Zu den Historikern versasste Parthenios, der Schüler des Alexandriners Dionys 45), zur Zeit des Trajan, ein lexikalisches Werk in mehreren Büchern Περί τῶν παρά τοῖς ἱστοριποῖς λέξεων ζητουμένων 46). Ueber das Vaterland des Parthenios steht nichts

κατά σιοιχείον και μεταφράσας άπεστειλά σοι, νομίσας και αὐτὸν εξειν σε παιδείαν οὐκ ἄμουσον.

<sup>40)</sup> Uebrigens nennt es schon Photlos Bibl. Cod. 151. ein βραχὖ ποιημάτιον ἐν ἐνὶ λόγφ. — Edit. pr. Timaei Lexicon vocc. Platonn. ex Cod. Sangallens. ed. Dav. Ruhnken. Lugd. Bat. 1754. 8. (ed. alt. 1789. 8.). J. F. Fischer mit Aelios Moeris (S. 218. Anm. 41.) Lips. 1756. 8. p. 129 sqq. G. A. Koch Lips. 1828. 8. Cf. G. A. Koch Observv. in Tim. Soph. et Moeridem Attic. Lips. 1833. 8.

<sup>41)</sup> Phot. Bibl. Cod. 154. — Βοήθου λέξεων Πλατωνιχών συναγωγή κατά στοιχείον, πολλώ της Τιμαίου συναγωγής χοησιμώτερον. Προςφωνεί θε ΔΙελάντα τινί τὸ συνταγμάτων.

<sup>42)</sup> Phot. Bibl. Cod. 155. Συνετάγη δε αθτφ καλ ετερόν τι 'Αθηναγόρα προςφωνούμενον σπουδασμάτων, δ περλ τών παρά Πλάτωνι ἀπορουμένων λέξεων επιγράφει.

<sup>43)</sup> Plutarch. de anim. procreat. T. II. p. 1022 C. u. de oracul. defect. T. II. p. 427. A

<sup>44)</sup> Galen. de dogmat. Hippocrat. et Platon. lib. VIII. num. 13.

<sup>45)</sup> Suid. s. v. Διονύσιος Άλεξανδρεύς · — - ην δε και διδάσκαλος Παρθενίου του γραμματικού. Cf. Athen. XI, 501 A. 467 C.

<sup>46)</sup> Athenäos XI, 467 C. XV, 680., wo es sich um die Wörter γυάλας und αχίνιοι handelt; und II, 51 F. Παρθένιος άβρυνά φησι συχάμινα, & χάλουσιν ἔνιοι μόρα. XI, 501 A. ἀμφιίδετον φιάλην nimmt er für ἀμφιθείον und erklärt es durch ἀπύθμενον φιάλην, wobei er ἀμφὶς in der Bedeutung von ἄνευ gefasst haben muss. Cf. Eustath. ad Iliad. Ψ, 270. Nach XI, 783 B. war ihm ἀμφιχύπελλον s. v. a. ἀμφίχυριον· διὰ τὸ περιχεχυριώσθαι τὰ ἀτάρια Κυφὸν γὰρ είναι τὸ χυριόν. Cf. Eustath. ad Odyss. O, 120.

fest. Fabricius ') vermuthete. dass er mit dem Phokaer bei Stephan von Byzanz identisch sei, womit aber Voss '2) und Meineke '9) nicht übereinstimmen. — Auf Thukydides insbesondere bezog sich die Schrift des seinem Zeitalter nach unbekannten Historikers Euagoras von Lindos, Τῶν παρά Θουκυθίθη ξητουμένων κατά λέξιν '0). — Zu Herodot schrieb der Grammatiker Apollonios ein Glossar, welches als 'Εξήγησι; τῶν 'Ημοδότου γλωσσῶν '1), auch Γλῶσσαι 'Ηροδότου '2) zitirt wird. Man hat geglaubt '1), noch ein Fragment dieses Glossar's in dem oben (Anm. 35.) erwähnten Λεξικίν τῶν 'Ηροδοτείων λέξεων zu haben, welches Andere als Glossar zum Hippokrates betrachten, das von einem Verfasser, Namens Herodot, abgefasst worden sei. Wenn dieses erhaltene Glossar noch in irgend einer Beziehung zu des Apollonios Έξηγησις τῶν 'Ηροδότου γλωσσῶν stehen sollte, so ist es kaum nur der Auszug eines Auszuges des Originals.

Am fleissigsten wendete man sich jetzt den klassischen Rednern zu, weil man aus ihnen mit der ächt attischen Sprache zugleich die Kunst zu reden abnehmen konnte. Für die Wahl der Bedner, die man in den Rhetorschulen las und erklärte, war bereits durch den in voriger Periode festgestellten Kanon der zehn Bedner gesorgt. An denselben hielten sich auch die Glossographen oder Verfasser der λεξικά ὁητορικά <sup>(54)</sup>) fast ohne Ausnahme; kaum dass ihre Glossenerklärung ausser auf Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaos, Demosthenes, Aeschines, Hyperides, Lykurg und Dinarch, sich noch auf den einen oder andern Redner bezieht, und dann, wie Meier gezeigt hat, nicht so-

<sup>47)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 309.

<sup>48)</sup> H. J. Voss Hist. Gr. p. 209. ed. Westerm.

<sup>49)</sup> A. Meineke Analect. Alex p. 298.

<sup>50)</sup> Suid. s. v. Εὐαγόρας. Eudoc. p 163.

<sup>51)</sup> Etym. M. p. 722, 21. s. v. σοφιστής. u. Orion p. 170, 29. s. v. Ωρολογείον.

<sup>52)</sup> Etym. M. p. 552, 5. s. v. χωφός. u. Orion p. 184, 84. s. v. Πρόχρασσοι.

<sup>53)</sup> Maussacus Dissert. crit. in edit. Harpocrat. p. 389.

<sup>54)</sup> Ucber dieselben s. Photios Biblioth. Cod. 145—158. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 244 sqq. und jetzt besonders M. H. E. Meier Commentationis VI. de Antocidis quae vulgo fertur oratione contra Alcibiadem particulae I—XIII.

wohl, um, wirklich die Glosse eines nichtkanonischen Redners zu erklären, als vielmehr, um sie zur Erklärung der Glosse eines der zehn Redner dienen zu lassen. Diese lexikalischen Werke erfüllten den doppelten Zweck, einmal die Redner zu erklären, und dann die bei den Attikern gebräuchlichen Wörter und Redensarten für diejenigen zur Uebersicht zu bringen, welche den attischen Stil sich anzueignen bemühten. Sie waren für beide Zwecke um so bequemer und brauchbarer, je mehr sie mit Belegstellen versehen und wenn sie, wie dies jetzt meist der Fall ist, alphabetisch (\*atà στοιχετον) abgefasst waren.

Die Zeit ihres Entstehens fällt in den Anfang unserer Periode. Meier 55) meint, dass der Rhetor Cäcil von Kalakte, dessen Werke sich meist auf die alten Redner bezogen (vgl. §. 237. Anm. 19.), wohl der erste Verfasser eines rhetorischen Lexikon gewesen sein möchte. Unterscheiden wir aber genauer die Glossographen zu den Rednern, die eigentlichen Verfasser der λεξικά ξητορικά, von den sogenannten Attikisten, welche ihre ἐκλογαὶ λέξεων für die ἀττικί-ζοντες ausarbeiteten, so dürfte nach den Titeln der Werke zu schliessen, Cäcil eher der erste Attikist als Verfasser eines Lexikon zu den Rednern genannt werden. — Der nächste hier anzuführende Verfasser eines λεξικόν ξητορικόν wäre Philon Erennios von Byblos; allein die Stelle 56), die ihm ein ξητορικόν vindizirt, ist verderbt, und es ist statt ξητορικόν zu lesen ξηματικόν.

Das einzige, aber zugleich auch sehr alte Lexikon zu den zehn Rednern, welches sich bis auf unsere Zeit erhalten hat, ist das des Rhetors Valerios Harpokration von Alexandrien 57). Ueber

<sup>55)</sup> Meier in d. a. Comment. pag. 58.

<sup>56)</sup> Nämlich im Etym. M. p. 255, 82. wo οὕτω Φίλων εἰς τὸ ἡ ητορικόν zu lesen ist st. εἰς τὸ ἡηματικόν, wie der Inhalt des angeführten Exzerptes zur Genüge zeigt. Δέμα · Ζηνόδοιος παρὰ τὸ δέω καὶ ζέω. πῶς οὐ λέγειαι δεῦμα καὶ ζεῦμα, ὡς πνέω πνεῦμα, καὶ ἡέω ἡεῦμα; ἄλλως · εἰ ἔζεκα ὁ παρακείμενος, ὤφειλεν εἰναι τὸ ἡηματικὸν ὄνομα ζέσμα · ἔζεσμαι γὰρ ὁ παθητικός. λέγει ὅτι δέμα ὑγιές ἐστιν · ἀπὸ τοῦ δέδεμαι παρακείμενου · καὶ τὸ ζέσμα, παρητήσατο τὸ σ οῦτω Φίλων εἰς τὸ ἡητορικόν. Vgl. die übrigen Stellen, wo richtig ἡηματικόν steht: pag. 4, 9. 20, 29. 43, 15. 164, 49.

<sup>57)</sup> Suid. s. v. 'Αρποχρατίων, ὁ Βαλέριος χρηματίσας, ὁἡτωρ 'Αλεξανδρεύς. Αέξεις τῶν ἱ ἡπόρων, 'Ανθηρῶν συναγωγήν. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 245 sqq. Maussacus in dissertat. critica an seiner Ausgabe des Harpokration.

sein Zeitalter hat man noch nicht ganz ins Reine kommen können; bald hielt man ihn für den Lehrer des Kaisers Lucius Verus (reg. 169); bald machte man ihn, wie Saxe in seinem Onomastikon, zum Zeitgenossen des Liban (c. 354.). In neuester Zeit hat man ihm ein sehr frühes Alter gegeben 58). Die spätesten Autoren nämlich, die im Lexikon des Harpokration zitirt werden, sind Diogenian unter Hadrian und Athenaos von Naukratis im Anfange des zweiten Jahrhunderts; demnächst lauter Grammatiker, die kurz vor oder zur Zeit des August oder Tiber gelebt haben. Jene beiden sind von keiner Bedeutung, da die Kritik ihre Namen für eingeschoben nachweist. Demnach bleibt die Zeit des Tiber die jüngste, aus welcher Harpokration seine Quellen nahm; er erwähnt weder einen Apollonios noch Herodian noch Aelios Dionys, noch Pausanias noch einen Attikisten 50). Also scheint es, dass der Grund zu dem Lexikon des Harpokration schon in der Zeit des August gelegt und erst später mit den Stellen späterer Schriftsteller bereichert worden sei. Das Lexikon bezieht sich auf die zehn kauonischen Redner, und führt in den Handschriften bald den einfachen Titel Περί τῶν λέξεων βιβλίον, bald wie beim Suidas Λεξικόν oder Λέξεις τών δέκα οητόρων. Es ist dasselbe nicht allein wichtig zum Verständniss und zur Kritik der attischen Redner, sondern auch in antiquarischer Hinsicht, da es gelegentlich attische Gebräuche und Sitten erklärt. Was die Form betrifft, so war es ursprünglich nicht alphabetisch abgefasst, sondern es ist die alphabetische Ordnung der Wörter zuerst von N. Blancard in seiner Ausgabe dieses Werkes (1683) vorgenommen worden 60). — Bei Gelegenheit des Harpokration erwäh-

<sup>58)</sup> Meier in d. angef. Comment. Andocid. VI. partic. 13. pag. 59 sqq. De aetate Harpocrationis.

<sup>59)</sup> Cf. Meier l. c. pag. 69.

O) Ueber die Ausgg. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 246—219. — Edit. pr. c. Ulpiano in Demosth. Philipp. Venet. Ald. 1503. fol. (1527. fol.). P. J. Maussaci sacus 2 Partt. Paris. 1614. 4. Cum Maussaci et Valesii nott. ed. N. Blancard. Lugd. Bat. 1683. 4. J. Gronovius; acced. Diatribe H. Stephani et Valesii not. Lugd. Bat. 1696. 4. c. annot. interpr. et lect. libri Vratislaviensis mscti. Lips. 1824. II Vol. 8. In Vol. X. der Oratores Attici ed. M. Ducas Vindob. 1812. 8. Ex rec. I. Bekker. Berol. 1833. 8. — In kritischer Hinsicht vgl. Toup Emendatt. in Suidam etc. Vol. IV. ed. Th. Burgess. Oxon. 1790. 8. J. F. Schleussner Observe. in Harpocrat. Lexicon, in Friedemann's und Seebode's Miscell. crit. Vol. II.

nen wir das fragmentarische Lexikon, welches Dobreus dem Lexikon des Photios <sup>61</sup>) beigab. Taylor hielt es für Zusätze zum Lexikon des Harpokration, welche sich zunächst nur auf die Redner erstreckt und mit dem Wörterbuche des Harpokration hätten verschmolzen werden sollen, worin ihm Porson beistimmte. Diese Ansicht hat neuerdings Meier <sup>62</sup>) verworfen, indem er nachweist, wie in den Artikeln des Fragmentes sich auch Wörter fänden, die aus den Tragikern, Komikern, Epikern, Platon u. A. entlehnt seien und bei den Rednern ganz vermisst würden. Uebrigens hält Meier die Arbeit für nichts besser als ungefähr jenes Δεξικόν ὁητοφικόν in Bekkers Anecdota Gr. Vol. I. p. 195 sqq.

Photios <sup>63</sup>) führt drei Wörterbücher zu den zehn Rednern an von Julian, Philostrat von Tyros und Diodor, deren Zeitalter ihm schon unbekannt war. Diodor ware wohl der älteste unter ihnen, wenn Fabricius <sup>64</sup>) richtig vermuthet hat, dass derselbe mit Valcrius Diodor, dem Sohne des Valerius Pollion, der unter Hadrian lebte, identisch sei. Da nun sowohl Pollion eine Sammlung attischer Wörter (§. 218. Anm. 25.) angelegt, als auch sein Sohn eine Έξήγησις τῶν ζητουμένων παρὰ τοῖς ι δήτορσιν <sup>65</sup>) abgefasst hat, so lassen solche Studien das vom Photios erwähnte Lexikon unserem Diodor beilegen. Nach Photios <sup>66</sup>) war dieses Wörterbuch nicht so reichhaltig als das des Julian, stimmte aber im Uebrigen mit dem letzteren so sehr überein, dass man nicht wissen konnte, wer den andern benutzt oder ausgeschrieben hatte, weil man ihr Zeitalter

Pars IV. pag. 744-751. Fr. X. Werfer in Actt. Philolog. Monacenss. Tom. III. fasc. 2. p. 235-270. Fr. Passow Opuscula p. 270 sq.

<sup>61)</sup> Photii Lexicon ed. R. Porson. Cantabrig. 1822. pag. 573-589. (wieder-holt Lips. 1823. pag. 663 sqq.).

<sup>62)</sup> M. H. E. Meier Fragmeutum lexici rhetorici emendatius editum et adnotatione illustratum. (von 'Αγωγεύς — Ἐπίταγμα). Halae 1814. 4. pag. IV.

<sup>63)</sup> Biblioth. Cod. 150.

<sup>64)</sup> Biblioth. Gr. VI. p. 245.

<sup>65)</sup> Suid. s. v. *Mwllwy*.

<sup>66)</sup> Phot. Cod. 150. Οὐδὲν δὲ ἦττον Ἰουλιανοῦ καὶ Διό δωρος εἰς τὰν αὐτὴν ὑπόθεσιν διεπυαγματεύσατο πλὴν Ἰουλιανῷ ἡ τῶν μαριυυιῶν χρησις ἐπὶ πλέον παρατίθεται ΰστις δὲ χρόνῳ τῶν δύο πρεσβύτερος (δοκεῖ γὰρ ῶσπερ μεταγραφὴ θατέρῳ τὸ σπούδασμα, ἀλλ' οὐχὶ ἰδία ἐκατέρῳ αὐτῶν συνειλέχθαι) ἀλλὰ τίς ἐξ ἄλλου μετέγραψε, τέως οὐκ ἔχω λέγειν.

nicht kannte. Diese Bemerkung bestärkt nach Meier 67) die Ansicht, dass Diodor der ältere von beiden Lexikographen sei, weil sein Werk eben nicht so vollständig als das des Julian gewesen ist; eine freilich unsichere Bestärkung, da gegenwärtig - man vergleiche Pamphilos und Diogenian - auch schon grössere lexikalische Werke ausgezogen wurden, und die Bemerkung des Photios zur entgegengesetzten Ansicht eben so gut benutzt werden könnte. - Unter dem Lexikographen Julian 68) haben wir wahrscheinlich denselben zu verstehen, dem Phrynichos als Mitbürger und Freund sein viertes und achtes Buch der σοφιστική παρασκεύασις widmete 69), und welcher demnach unter Mark Aurel und Kommodus lebte. Sein legende των παρά τοῖς δέκα δήτορσι λέξεων κατά στοιχείον 70) war umfassend, erklärte nebenbei die Wörter, welche auf das attische Gerichtswesen Bezug hatten, theils gab es Aufklärung über historische Anspielungen, wie sie sich nur bei den Rednern finden, oder auch speciell Heimisches. Die Wichtigkeit dieses Werkes stellt sich hiermit deutlich genug heraus und lässt uns seinen Verlust um so mehr bedauern. - Der dritte Lexikograph, den Photios namentlich aufführt, ist Philostrat der Tyrier 71), dessen Zeitalter ebenfalls unbekannt ist. Meier 72) giebt zu bedenken, ob nicht der Rhetor Philostrat unter Nero, und welcher Περί τῶν ζητουμένων παρά τοῖς ψήτορσι und ἀφορμαὶ ὁητορικαί geschrieben hat 73), gemeint sei. Nur heisst aber dieser Rhetor bei Suidas ein Lemnier, während der Lexikograph ein Tyrier genannt wird; und somit muss die Richtigkeit dieser Vermuthung dahin gestellt bleiben, wie auch ihr Urheber kein grosses Gewicht auf dieselbe legt.

<sup>67)</sup> Meier l. c. pag. 59.

<sup>68)</sup> Meier l. c.

<sup>69)</sup> Phot. Bibl. Cod. 158. p. 100 b. 23. u. 101 a. 7.

<sup>70)</sup> Phot. Bibl. Cod. 150. sagt davon: Πολύστιχον δε καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον, καὶ τῶν τε παρ' 'Αθηναίοις δικῶν ερμηνεῦον τὰ δνόματα, καὶ εἴ τι καθ' ἱστορίαν ἰδιάζουσαν αὐτοῖς οἱ δήτορες παρειλήψασιν ἢ κατά τι πάτριον ἀπεχρήσατο, δήλον δ' ὅτι εἰς τὰς τῶν δητόρων λόγων συναναγνώσεις τὰ μέγιστα ἡ πραγματεία συμβάλλοιτ' ἄν.

<sup>71)</sup> Phot. Bibl. Cod. 150. Ἐνετύχομεν δὲ καὶ Φιλοστράτου Τυρίου εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν οὐκ ἀδοκίμω σπουδάσματι· ἀλλ' ἄμεινον Ἰουλιανὸς διεπόνησεν.

<sup>72)</sup> Meier l. c. pag. 59 sq.

<sup>73)</sup> Suid. r. v. Φιλόστρατος δ πρώτος, Αήμνιος, υίος Βήρου. vgl. \$. 251. Anm. 22.

Redner und Geschichtschreiber berücksichtigten bei ihren lexikalischen Arbeiten Julius Vestin und Eudem den Rhetor. Die Zeit des ersteren ergiebt sich daraus, dass er Lehrer des Kaisers Hadrian war, der ihn auch zum Vorsteher des Museums in Alexandrien machte (vgl. S. 52.). Wie Diogenian (§. 220. Anm. 10.) machte Vestin 74) einen Auszug aus des Pamphilos grossem Wörterbuche in 4 BB. Ἐπιτομή τῶν Παμφίλου γλωσσῶν δ΄; sowie er eine Ἐκλογή ονομάτων έκ των Δημοσθένους βιβλίων, und eine Έκλογη έκ των Θουχυδίδου, Ισοχράτους καὶ Θρασυμάχου τοῦ δήτορος καὶ τῶν ἄλλων όητόρων veranstaltete. — Der Rhetor Eudem 75) gehört nach den Zitaten zu schliessen, weil er keinen jüngern Schriftsteller als den Aelian erwähnt, etwa in das dritte Jahrhundert. Sein lexikalisches Werk, welches Suidas ein sehr nützliches nennt, war alphabetisch geordnet: Περὶ λέζεων, αίς κέχρηνται δήτορές τε καὶ τῶν συγγμαφέων οἱ λογιώτατοι. Suidas zählt es unter seinen Hülfsmitteln im Index vor seinem Wörterbuche mit auf: Εὐδημος ὁ ήτωο περὶ λέξεων κατά στοιχείον. Dies scheint der ursprüngliche Titel gewesen zu sein, und vielleicht bestand das Werk aus zwei Abtheilungen, deren eine die Redner, die andere die Historiker betraf; denn Suidas 76) zitirt ausserdem auch Εὐδημος ἐν τῷ περὶ λέξεων ἡητορικῶν. Unter dem letztern Titel ist das Werk, dessen Herausgabe Osann versprochen hat, noch handschriftlich vorhanden 77), und soll mit der Zvvαγωγη λέξεων χοησίμων 78) ziemlich übereinstimmend sein.

Solche Werke, wie die letztgenannten Έκλογαὶ ἐνομάτων und Λέξεις ὁητορικαί, bilden nicht mehr Glossare zu bestimmten Werken der Redner oder Historiker, sondern geben meist Lehrbücher ab, in denen man sich Rath holen konnte, ob ein Wort gut attisch

<sup>74)</sup> Suid. s. v. Οθηστίνος, Ιούλιος χρηματίσας, σοφιστής.

<sup>75)</sup> Suid. s. v. Εὐθημος δήτως· ἔγραψε διάφορα καὶ κατὰ στοιχεῖον περὲ λέξεων, αἶς κέχρηνται δήτορές τε καὶ τῶν συγγραφέων οἱ λογιώτατοι, πάνυ ωφέλιμον. Ueber ihn Ritschl de Oro et Orione pag. 78 sqq. Meier l. c. pag. 57

<sup>76)</sup> Suid. s. v. Εθγενέστερος Κόδρου — ως φησιν Εὐδ. έν τ. π. l. q. Cf. s. v. Φρυνώνδας.

<sup>77)</sup> In einem Pariser Kodex N. 2658. Cf. Bekker Anecd. Gr. III. p. 1067. und in einem Wiener; cf. Ritschl Praef. ad Thom. Mag. p. CXIV.

<sup>78)</sup> Bei Bekker Anecd. Gr. Vol. I. p. 319—476. (blos den Buchstaben A enthaltend), und vollständig bei Lud. Bachmann Anecd. Gr. Vol. I. p. 1—422.

und von einem achtungswerthen Schriftsteller gebraucht worden sei. Sie gehören mit zu den Werken, welche die Attikisten zu gleichem Zwecke abfassten, und von denen im folgenden Paragraphen die Rede sein wird. Dort werden wir dann auch noch andere rhetorische Wörterbücher auführen.

Bevor wir aber zu den Attikisten selbst übergehen, wollen wir hier noch der

## Onomatologen 79)

Erwähnung thun, welche gleichsam in der Mitte zwischen den Glossographen und Attikisten stehen, indem sie wie die Glossographen Erklärungen zu den von ihnen gesammelten Wörtern geben, und dann wie die Attikisten ihre Wortsammlungen zum Gebrauche für diejenigen anlegten, welche sich einer eleganten, blühenden und wortreichen Darstellung befleissigten. Die 'Ονομαστικά <sup>80</sup>) nämlich enthielten vorzugsweise die Zusammenstellung synonymer Wörter, die mannichfaltigen Bezeichnungen für einen und denselben Gegenstand oder verwandte Dinge, wie die Benennungen der Kleidungsstücke, Hausgeräthe, göttlicher Gegenstände, Rechtsbegriffe u. s. w.

Das wichtigste Werk dieser Art, das Onomastikon des Pollux, ist bereits oben (§. 215. Anm. 27.) genannt worden; desgleichen die ähnlichen Werke des Telephos von Pergamos (§. 215. Anm. 35.). — Ein dem Orpheus beigelegtes Onomastikon hat sicherlich keinen grammatischen Iuhalt gehabt, sondern wohl nur ein poetisches Namenverzeichniss der Götter gebildet 81). — In gegenwärtige

<sup>79)</sup> Cf. Hemsterhuis in Praefat. ad Pollucem p. 33. De Onomasticis, componendi ratione, corumque variis scriptoribus.

<sup>60)</sup> Hemsterhuis I. c. pag. 33. a. Onomasticorum munus est, commoda rebus nomina imponere et docere, quibus verbis uberiore quadam et florente elegantia rem unam designare possimus: non enim in onomasticis tanquam proprio quodam loco de vocum difficiliorum interpretationibus agebatur, sed quo pacto propriis res quaevis et pluribus insigniri possent verbis: nullus autem huic tractationi generalis praescriptus erat ordo; sed pro lubitu talem quisquis adhibebat, qualem mente concepisset, in quo rerum potius aequalitatem et congruentiam, quam literarum seriem sequebatur. non potuit tamen non fieri, quin multae in hoc scribendi genere obscurorum nominum aut antiquitatorum insererentur interpretationes, quod satis etiam ex nostri auctoris (scil. Pollucis) onomastico constat.

<sup>81)</sup> Suidas s. v. Όρη εύς,  $_{-1}$ ειβήθρων κιλ. — Όνομαστικόν, έπη  $_{7}$ σί. cf. Hemsterh. l. c. pag. 31. a.

Periode gehören die Schriften des Porphyr Περί θείων ὀνομάτων α΄ 82), und des Areopagiten Dionys (c. 360) Περί θείων ὀνομάτων βιβλία ιβ΄, welche beide schon auf die testamentlichen und patristischen Schriften Rücksicht nahmen. — Ganz später Zeit, wie man meint, dem Suidas, gehört eine Ερμηνεία ιῶν ἐπὶ στρατευμάτων καὶ πολεμικῶν προτάξεων φωνῶν an.

Endlich sei hier noch Nikanor von Kyrene, zur Zeit des Kaisers Hadrian (§. 200. Anm. 55.), wegen seiner Metovoµaoiai 83) erwähnt, in welchem Werke der Verfasser alle diejenigen Götter, Helden, Personen, Länder, Flüsse u. s. f. zusammengestellt hatte, die im Verlaufe der Zeit verschiedene Namen geführt haben. Die angeführten Fragmente bei Stephan von Byzanz lassen uns die etwaige Einrichtung des Werkes vermuthen; doch bleibt es ungewiss, ob es alphabetisch abgefasst oder in Kapitel mit mythologischem, historischem, geographischem Inhalte eingetheilt war.

<sup>82)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος.

<sup>83)</sup> Athen. VII, 296 D. Νικάνως δ Κυρηναΐος εν Μετονομασίαις τον Μελιχέρτην φησὶ Γλαύχον μετονομασθήναι. Stephan. Byz. s. v. "Αθλιβις Νικάνως δ' δ Έρμείου εν ή πρὸς ᾿Αδριανὸν γράφων διὰ τοῦ ρ φησὶν "Αθριβις (cf. Etym. M. p. 25, 47. s. v. 'Αθλιβής). s. v. 'Αλάβαστρα — - εν ταύτη λίθος διάσημος, ως φησι Νικάνωρ. B. V. Δήλος — - xeπλησθαι δε αὐτην και Σκυθιάδα, ώς N. s. v. Ίμερα — έστι και ποταμός 'Ιμέρας, ώς Ν. s. v. Διοσχουριάς — και πρότερον δε Αία εκικλήσκετο, ώς Ν. Β. ν. Όλυμπία — λέγεται και "Αυπινα, ώς Ν. ἀπὸ της Όνομάου μητρός. 8. V. Παρδασία - Ν. δε Παρβασίαν φησίν αὐτην κεκλήσθαι διά την Λυχάονος είς τον Δία παρανομίαν. 3. ν. Πάρος - Νιχάνωρ έν ταϊς Μετονομασίαις κεκλήοθαι φησιν αύτην Πακτίαν, Δημητριάδα, Ζάκυνθον, Υρίαν, Υλήεσσαν και Μινώαν και Κάβαρνιν, από Καβάρνου τοῦ μηνύσαντος την άρπαγην τη Δημητρί της θυγατρός. 8. ٧. Τάναϊς — τινές δε και τον ποταμον '. 1κεσίνην είναι και 'Ιαξάρτην, ελληνίσθαι δε τὰ πολλὰ τῶν βαρβαρικῶν ὀνομάτων, ὡς Ν. φησί. s. v. Τίβυρις — Ν. δ ό Έρμείου Τίβουρα ταύτην χαλεί ε. ν. Ύζη. — Λέανδρος δ ό Νικάνωρ παρατίθησιν έν δίετονομασίαις την αθτήν "Υδην και Σάρδεις φησίν. Cf. Harpocrat. s. v. Azn. und Schol. ad Apollon. Argon. IV, 262. wo des Nikanor Werk mit den ΔΙετωνυμίαι des Archemachos zusammengestellt wird.

### §. 218.

#### Attikisten.

Wie wir oben (§. 191. Anm. 8.) angedeutet haben, war die griechische Sprache schon gegen Ende der vorigen Periode von ihrer ursprünglichen Reinheit so weit abgewichen, dass man, um in der Weise früherer Klassiker zu schreiben, ihre Sprache fast wie eine fremde in den Schulen der Grammatiker und Rhetoren erlernen musste. Wesentlich wurde man bei dem Ringen nach einer attischen Sprache durch die Menge von Lehrbüchern unterstützt, in denen die einzelnen Wörter und Redensarten mit dem Bemerken verzeichnet waren, ob sie rein attisch oder hellenistisch seien. Die Verfasser solcher Werke bezeichnete man als 'Αττικισταί') und ihre Werke waren meist betitelt Δέξεις ἀττικαί.

Das Auftreten der Attikisten, welche seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts besonders blühten, kann ungefähr von dem Anfang unserer Periode an datirt werden. Ihre Werke sind bis auf die des Möris, Phrynichos und Herodian verloren gegangen und ihr Charakter muss aus diesen wenigen Ueberresten erkannt werden. Das 'Ονομαστικόν des Pollux ist seiner Einrichtung nach abweichend von den Schriften der Attikisten, wenn auch dieses Werk (§. 215. Anm. 27.) seines Zweckes wegen hierher gerechnet werden darf. Was sich aus Möris abnehmen lässt, ist der Hauptsache nach Folgendes <sup>2</sup>): Die Attikisten schrieben den Wörtern, jenachdem sie von den Attikern insbesondere oder von den Griechen überhaupt gebraucht wurden, entweder 'Αττικώς oder 'Ελληνικώς, αιch κοινώς bei; z. Β. ἄνθην ἀττικώς, ἄνθησιν ἐλληνικώς <sup>3</sup>). Wenn die Lexikographen und Grammatiker anmerken, dass bei diesem oder jenem

<sup>1)</sup> Den Unterschied zwischen Attiker und Attikisten deutet Jamblich de Vit. Pythag. segm. 80. also an: Pythagoras nannte seine Anhänger theils Pythagoräer, theils Pythagoristen, ωσπερ Αττικούς τινας ονομάζομεν, ετέρους δε Αττικιστάς. διελών οῦτω πρεπύντως τὰ ἀνόματα, τοὺς μὲν γνησίους εἶναι ἐνεστήσατο, τοὺς δὲ ζηλωτὰς τούτων δηλούσθαι ἐνομο-θέτησε.

<sup>2)</sup> Cfr. Pierson in Praefat. ad Moeridem. p. XXX. (pag. XXIV sq. ed. Lips. 1831.).

<sup>3)</sup> Dieses Beispiel, so wie alle nachher angeführten sind aus Möris léteig ditikai kai éllyvikal.

Schriftsteller das eine und andere Wort sich finde, welches der Juiλεκτος κοινή oder έλληνική angehöre, so soll damit nicht auch ein Tadel gegen den Gebrauch ausgesprochen sein; denn die έλληνική und κοινή διάλεκτος hat ja die meisten Wörter erst aus dem älteren Attikismos geerbt; sondern es soll damit nur angedeutet werden, dass so manches Wort, welches im Hellenismos noch existirt, bei den Attikern sehr selten gewesen sei. Daher finden wir von den Attikisten 1) Wörter verzeichnet, welche von den Attikern noch gebraucht, aber in der χοινή διάλεχτος durch einen andern Ausdruck ersetzt worden sind; in diesem Falle erklären sie die ächte alte άττική λέξις durch eine κοινή. z. B. κάχους άττικώς κοιθαί πεφριγμέναι έλληνικώς. Sie verzeichneten 2) seltene Wörter als απαξ oder σπανίως είρημένα, und belegten sie mit den Stellen, in denen sie vorkamen; 3) Wörter, die bei verschiedenen Schriftstellern und in verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutung haben; z. B. ἀπάτη, ή πλάνη παρά τοῖς 'Αττικοῖς. ἀπάτη δὲ ἡ τέρψις παρ' Ελλησι; 4) Wörter, die bei den Attikern eine weitere Bedeutung haben, bei den Hellenen eine engere; z. B. Παιδίσκην, και την έλευθέραν και την δούλην, 'Αττικώς. την δούλην μόνον, έλληνικώς; 5) Wörter, welche bei den Attikern mit Unterschied, bei den Spätern promiscue gebraucht wurden; z. B. ζώνιον, τὸ γυναικεῖον, 'Αττικώς. ζώνη, ή τοῦ ἀνδρός; 6) Wörter, die in der κοινή ganz gut und gewöhnlich waren, aber bei den Attikern gar nicht vorkamen; z. B. 'Αμοιβήν οὐδεὶς τῶν 'Αττικῶν ὁητόρων. χάριν γὰρ λέγουσι τὴν ἀμοιβήν ἀμύναν δε ούδεις των Αττικών λέγει.

Aber auch die Wort formen 3 \*) nach Orthographie, Orthoepie, Nominal- und Verbalflexion, soweit sie in der attischen und
hellenischen Sprache auselnander gingen, wurden mit Sorgfalt notirt. So bemerkte man z. B. die verschiedene Betonung in früherer
und späterer Zeit; z. B. γέλοιον βαφυτόνως ἀττικῶς · γελοῖον πφοπεφισπωμένως ἐλληνικῶς; oder die verschiedene Aspirazion, z. B. ἄθυφμα δασέως ἀττικῶς · ψιλῶς ἐλληνικῶς; oder die quantitative Verschiedenheit, z. B. ἀιυπόδητος ἀττικῶς, ἀνυπόδετος ἑλληνικῶς; oder
die orthographische, z. B. ἐνώτια ἀιτικῶς, ἐνώδια ἑλληνικῶς; die
auch eine pronunziative oder orthoepische war, z. B. ἄψόενα ἀττικῶς, ἄφσενα ἐλληνικῶς, die Flexionsverschiedenheit, z. B. γνοῖμεν
ἀττικῶς · γνοίημεν ἑλληνικῶς.

<sup>8\*)</sup> L. c. pag. XXXIV. (p. XXVII sq. ed. Lips.)

Die Schriften der Attikisten hatten ihre Grundlage an den Δέξεις ἀττικαὶ und Περὶ Ἑλληνισμοῦ der vorigen Periode, wie dergleichen Aristophanes von Byzanz (§. 103. Anm. 15.), sein Schüler Diodor (§. 103. Anm. 29.), Krates von Mallos (§. 103. Anm. 31.), Demetrios Ixion (§. 103. Anm. 38.), Tryphon (§. 103. Anm. 20.) u. A. abgefasst hatten, sowie an den Δέξεις κωμικαὶ καὶ τραγικαὶ, die ja vorzugsweise nur rein attische Wörter enthielten. Da aber die Attikisten mit ihren Werken einen rhetorischen Zweck verbanden, auf welchen zum Theil auch die rhetorischen Lexika hinarbeiteten, so waren auf die Ausarbeitung der Δέξεις ἀττικαὶ Schriften, wie z. B. des Cacil κατὰ στοιχεῖον ἀποδειξις τοῦ εἰρῆσθαι πᾶσαν λέξιν καλλιροήμοσύνης ), neben welcher er auch noch eine besondere Ἐκλογὴ λέξεων κατὰ στοιχεῖον abfasste, gewiss nicht ohne allen Einfluss.

Als den ältesten Attikisten, dem dieser Beiname gegeben wird 5), haben wir den Alexandriner Iren äos 6), Zeitgenossen des August, zu nennen. Die Werke des Irenäos beziehen sich sämmtlich auf den Attikismos; denn wo er auch andere Dialekte, wie den Alexandrinischen oder Dorischen behandelt, so geschieht es immer wieder mit Bezug auf den Attischen. Die Titel seiner Werke sind nach Suidas: Περί τῆς ᾿Αλεξανδρέων διαλέκτου, ὅτι ἐστὶν ἐκ τῆς ᾿Ατθίδος, βιβλία ζ΄ τ), in alphabetischer Form; ᾿Αττικῶν ονομάτων βιβλία γ΄; ᾿Αττικῆς συνηθείας τῆς ἐν λέξει καὶ προςφδία κατὰ στοιχεῖον βιβλία γ΄. Aus diesem Werke sind wohl die paar Fragmente bei Orion und von da im grossen Etymologikon entlehnt 8). Der Kirchenhistoriker Sokra-

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Kaixílios.

<sup>5)</sup> Orion Theb. p. 90, 35. u. p. 157, 5. Etym. M. p. 527, 54. u. p. 780, 49.

<sup>6)</sup> Suid. s. v. Eloquatos und Maxatos. Vgl S. 200. Anm. 9.

<sup>7)</sup> Suid. s. v. Ελρηναίος, ctwas anders s. v. Πάχατος · Περί τῆς ᾿Αλεξανδρέων διαλέχτου ἢ περὶ Ἑλληνισμοῦ βιβλία ζ, ἔστι δὲ κατὰ στοιχείον.

Auf dieses Werk nimmt Rücksicht Orion The b. p. 168, 13. ed. Stz.

wonach zu vervollständigen Etym. M. p. 819, 11. und das Etym. M. p.
696, 3. s. v. Πυδαρίζειν. Gegen das Verfahren des Irenäos, den alexandrinischen Dialekt aus der Atthis abzuleiten spricht sich Bernhardy Gr.

Lit. I. S. 352. aus.

<sup>8)</sup> Orion. The b. p. 90, 35. cf Etym. M. p. 527, 51. Orion p. 157, 5. cf. Etym. M. 780, 59. Orion p. 161, 7. (cf. p. 190, 25.). Endlich hatten wir auch, wenn Ruhnken in einem Briefe an Koene (cf. Koenii praefat. ad Gregor. Corinth. p. XVI. ed. Lips.) richtig vermuthet hat, noch ein Fragment im Scholion ad Iusiurandum Hippocratis ed. Mei-

tes scheint dasselbe Werk 'Αττικιστής zu nennen °). Κανόνες Έλληνισμού βιβλίον ά; Περί ίδιωμάτων της Αττικής και Δωρίδος διαλέχτου; Περὶ 'Αττικισμοῦ βιβλίον ά 10); und andere Werke (§. 226.). - Sein Zeitgenosse Pamphilos der Al xandriner, dessen wir später noch (§. 220. Anm. 1.) wegen seines grossen Wörterbuches gedenken müssen, gehört hierher als Versasser von Λέξεις 'Αττιxai' 11). - Zu Anfang unserer Periode lebte auch der Grammatiker Dorotheos von Askalou 12), da er in seinem grossen Werke λέξεως συναγωγή, von dem das 108te Buch zitirt wird 13) und welches auch 'Αττική λέξις 14) heisst, gegen die Alexandriner Aristonikos und Tryphon, die am Ende der vorigen Periode lebten, polemisirte. Wahrscheinlich ist derselbe Dorotheos zu verstehen, dem auch Photios 15) ein anderes lexikalisches Werk, Περί τῶν ξένως είρημένων λέξεων κατά στοιχείον beilegt. Wenn aber Villoison 10) zweifelt, dass unserm Dorotheos die Έξηγησις τοῦ παρ' Όμηρφ κλισίου nicht zukommen könne, weil Porphyr sagt, Dorotheos habe sein ganzes

bom, wo 'Pίνθος (wofür Ruhnken vorschlägt Ελρηναίος) έν τῷ περὶ 'Αττικής συνηθείας zitirt wird, mit dem Fragmente: Οἱ μὲν οὖν ἐκ τῆς αὐτῆς ψυλῆς ψυλέται λέγονται, οἱ δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς ψρατρίας ψράτορες, οἱ
δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους γενῆται

<sup>9)</sup> Socrat. Hist. Eccles. III. c. 7. Είρηναϊος δε ό γραμματικός εν το κατά στοιχείον 'Αττικιστή και βάρβαρον ἀποκαλεί την λέξιν (scil. ὑπόστασιν) μη δε γάρ παρά τισι τών παλαιών είρησθαι. Εί δε που και ηθρηται μη ταύτα σημαίνειν εψ' ών νύν παραλαμβάνεται. παρά μεν γάρ Σοφοκλεί εν Φοίνικι ενέδραν σημαίνειν, παρά θε Μενάνδρο τὰ καρυκεύματα, ώς εξ τις λέγοι την εν το πίθο του οξνου τρύγα θπόστασιν.

<sup>10)</sup> Sammtlich bei Suid. s. v. Ελρηναίος und Πάχατος.

<sup>11)</sup> Athen. XI. p. 491 F. Όλλιξ· Πάμφιλος έν 'Δττικαΐς λέξεσι τὸ ξύλινον ποτήριον ἀποδίδωσι.

<sup>12)</sup> Steph. Byz. s v. 'Δσκάλων, p. 59, 21. Westerm. Vgl. S. 195. Anm. 6.

<sup>13)</sup> A the n. VII, 829 D. Δωρόθεος έν τῷ ὀγδόφ πρὸς τοῖς ἐκατὸν τῆς λέξεων συναγωγῆς. . . Cf. Eustath. ad Iliad. Ψ p. 1409, 8. (p. 1297. ed. Rom.).

<sup>14)</sup> Schol. Venet. (Herodian.) ad Iliad. Κ, 252. (p. 281 b. 36.) οὕτως (scil. παροίχωχεν) καὶ Δωρόθεος εν τριακοστῷ πρώτφ τῆς Αιτικῆς λέξεως ἀξιοὶ γράφειν, τὴν μὲν πρώτην διὰ τῆς οι διφθόγγου, τὴν δὲ δευτέραν διὰ τοῦ ω, παροίχωχεν, ἀποτεινόμενος πολλὰ πρὸς Αριστόνικον καὶ Τρύφωνα ἄλλως γράφοντας, επιδείξας τὸ οἴχωκεν Ἰακόν.

<sup>15)</sup> Photii Bibl. Cod. 156. — Auf den Dorotheos nimmt auch den Etym. M. p. 87, 48. Rücksicht. 'Αμφιγνοείν ' το μη απριβώς γινώσκειν · καὶ άμ- φιγνωμονείν. Δωρόθεος.

<sup>16)</sup> Prolegg. ad Hom. pag. 31.

Leben 17) auf diese Erklärung verwendet, so stimmen wir ihm hierin nicht bei, und nehmen mit Koraës an, dass statt δλου βίου zu lesen sei δλου βιβλίου. Schon die Vergleichung der Bedeutung des Wortes und der Form xligion bei Homer mit der bei den Attikern lässt den Attikisten errathen, abgeschen davon, dass Porphyr den Dorotheos ausdrücklich als Askaloniten bezeichnet. Da die 'Αττικής λέξεως συναγωγή eine so grosse Anzahl Bücher füllte, so ist es höchst wahrscheinlich, dass eins derselben mit den Artikeln xliotov, xltoia, κλιντήριον, κλινίδιον u. s. f. gefüllt war. Athenaos 18) führt auch eine Erklärung des Wortes éviór an, die er einem Sidonier Dorotheos beimisst. Nur gi bt es wohl einen Mathematiker Dorotheos von Sidon, allein diesem gehört die lexikalische Notiz keinesweges an, und Röper schlägt daher vor, entweder den Sidonier in den Askaloniten zu ändern, oder statt Dorotheos zu lesen Διονύσιος 19). Aelios Dionys der Jüngere, von Halikarnass (c. 110 n. Chr.), schrieb alphabetisch Περί 'Αττικών δνομάτων λόγοι πέντε 20), die er zum zweiten Male umarbeitete. Die zweite Ausgabe zeichnete sich durch reichlichere Belegstellen vor der ersteren aus. Photios kannte beide Ausgaben und rühmt das Werk als besonders brauchbar für

<sup>17)</sup> Schol. Porphyrii ad Iliad. I, 90. (p. 244 a 40.) Πορφυρίου. δλου βίου (leg. βιβλίου Coraës) εδέησε Δωροθέφ ιῷ Ασχαλωνίιη εἰς ἐξίγησιν τοῦ παρ' Όμήρφ κλισίου. τρία δέ φησι ζητεῖσθαι περὶ αὐτοῦ, περὶ τοῦ σημαινομένου, εἰ ταὐτὸ δηλοῦται τῷ παρὰ Αιτικοῖς, καὶ δεύτερον περὶ τῆς ὁρθογραφίας, πότερον διὰ διφθόγγου ἡ πρώτη ἢ διὰ τοῦ ἰῶτα, καὶ τρίτον περὶ τῆς προςφδίας, πότερον παροξύτονον ἢ προπαροξύτονον. Κτλ.

<sup>18)</sup> Athen. XI, p. 497. Δωρόθεος δ' δ Σιδώνιός γησι, τὰ δυτὰ πέρασιν δμοια είναι, διατετρημένα δ' είναι· ἐξ ὧν, προυνιζόντων λεπτώς, πάτω- θεν πίνουσιν. ὧνομάσθαι δὲ ἀπὸ τῆς δύσεως.

<sup>19)</sup> Cf. Theoph. Röper De aetate Dorothei Sidonii (scil. mathematici) im Danziger Schulprogramm 1844. Lectiones Abulpharagianae (p. 48-58.) pag. 47.

<sup>20)</sup> Das vierte Buch zitirt Schol. ad Iliad. O, 705. (p. 485 a 18). Cf. Schol. ad Iliad. Z, 878. εἰνατέρων] Ατλιος δὲ Διονύσιος οὕιω φράζει· εἰνατέρες αἰ τοῖς ἀλλήλων ἀδελφοῖς γεγραμμέναι, ὡς συνήθως φασί τὶνες ἀνδρασέλφος. Ad E, 505. (p. 184 b 48) ἡνιοχῆες· ὡς Αἰθίοιρ Αἰδιοπεύς, ἡγεμῶν ἡγεμονεύς, οὕτως ἡνίσχος ἡνιοχεύς. ἐστέον ὅτι κατὰ τὸν Αἴλιον Διονύσιον τάγμα Ἀθήνησιν ἀξιόλογον. Die Erklärung von μείς statt μήν bei Orion The b. p. 192, 21. Stz. Eustath. ad Iliad. B, 765. p. 341. init. (p. 258.) Αἴλιος Διονύσιος ἐν ῷ συνέθετο λεξιχῷ φησι· διέτης, τριέτης, πεντέτης καὶ πάντα τὰ ὅμοια βαρύνουσιν ᾿Αττικοί, προφέροντες τῷ τόνφ ὡς εὐεργέτης

diejenigen, welche attisch schreiben lernen oder mit der attischen Literatur sich bekannt machen wollen. Das Werk beleuchtete besonders die attischen Ausdrücke für das Gerichtswesen und die Feste 21). — Das von Photios 22) genannte Λεξικόν κατά στοιχείον des Pausanias, welches hauptsächlich auf die Attiker Rücksicht nahm, und deshalb auch unter dem Titel 'Αττικαί λέξεις oder 'Αττικών ονομάτων συναγωγή 23) zitirt wird, wird an Brauchbarkeit und Umfang mit dem des Aelios Dionys zusammengestellt, und war in einigen Buchstaben an Artikeln noch reicher, aber ärmer an Belegstel-Photios meint, dass derjenige, welcher des Aelios Dionys doppelte Ausgabe der δνόματα 'Aττικά und des Pausanias Lexikon in eins bringen wollte, das brauchbarste Werk herstellen würde. Wer dieser Pausanias war, ist noch nicht ausgemacht, sicherlich nicht der Geograph 24); am wahrscheinlichsten der Rhetor Pausanias von Casarea (§. 212. Anm. 4.). — Galen's 24 BB. ὑνόματα παρά τοξς 'Αττιχοίς συγγραφεύσι sind bereits oben (§. 217. Anm. 33.) erwähnt. - Eine alphabetische 'Αττικών λέξεων συναγωγή gab der Alexandriner Valerios Pollion 25) unter Hadrian, und wohl derselbe, von dessen Lexikon Pollux 26) sagt, dass es meist aus dichterischen Wörtern bestanden habe und kleiner als das des Diogenian gewesen sei. — Orion der Alexandriner<sup>27</sup>), etwa um 150 n. Chr. (?), auch der Aeltere genannt, zum Unterschiede von Orion dem Thebaner im fünften Jahrhundert, hatte eine 'Αττικών λέξεων συναγωγή veranstaltet.

Zu den geschicktesten Beobachtern des Attikismos gehörte Phrynichos der Araber 28), welcher unter Mark Aurel und dessen

<sup>21)</sup> Photii Biblioth. Cod. 152.

<sup>22)</sup> Photii Bibl. Cod. 158.

<sup>23)</sup> Schol. ad Thucyd. VI, 27. Reiche Auszüge aus dem Lexikon des Pausanias giebt Eustath zum Homer. Cf. Eustath. ad Dionys. Perieg. 525. Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 1187.

<sup>24)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 170.

<sup>25)</sup> Suid. s. v. Mwilwy.

<sup>26)</sup> Photii Bibl. Cod. 149. Ανεγνώσθη Πολλίωνος λεξικόν κατά στοιχείον. ἔχει πλείστας μέν ποιητικάς λέξεις, ἦττον δὲ Διογενιανοῦ· εἰς τὸ διπλάσιον δὲ αὐτῷ τῆς ἐκείνου πραγματείας τὸ ψιλοπόνημα παρατείνεται.

<sup>27)</sup> Snid. s. v. Δρίων 'Αλεξανδρεύς.

<sup>26)</sup> Suid. s. v. Φρύνιχος Βιθυνός (bei Phot. Cod. 158. 'Αράβιος), σοφιστής. 'Αττικιστήν, Περί αττικών δυομάτων βιβλία β', Τιθεμένων συναγωγήν, Σοφιστικής παρασκευής βιβλία μζ, οί δὶ οδ' (nach Phot. λζ). Cf. Fa-

Sohne Kommodus in Bithynien lebte (c. 180 n. Chr.). In seiner Έχλογη αττικών φημάτων και δνομάτων, die er dem Rhetor und kaiserlichen Sekretär Kornelian widmete, erklärte er den Gebrauch attischer Nomina und Verba, und bezweckte, dem Missbrauche barbarischer in die Sprache eingedrungener Wörter entgegen zu wirken 20). Das Werk ist noch vorhanden 30). Des Phrynichos Takt und Urtheil ist in der Regel richtig, wenn er auch hier und da in seinem Purismus zu weit gegangen sein sollte 31), so wie er namentlich gegen den Komiker Menander etwas zu rigoristisch zu sein scheint, wozu aber die Veranlassung darin lag, dass Menander allerdings manche unattische Ausdrücke, besonders aus dem makedonischen und anderen Dialekten aufgenommen hatte. Aehnlich der Έχλογή war sein zweites grosses Werk: Σοφιστικής παρασκευής λόyou  $\lambda \xi'$  ( $\lambda \zeta'$ ; nach Suid.  $\mu \zeta'$  oder od'), welches dem Kaiser Kommodus zugeeignet war (Κομμόδφ Καίσαρι Φρύνιχος χαίρειν), obwohl die einzelnen Bücher anderen guten Freunden besonders noch gewidmet waren. Photios 32) giebt eine kurze Beschreibung dieses alpha-

bric. Bibl. Gr. VI, 175 sq. Bernhardy Wissensch. Syntax d. griech. Spr. S. 38 fg.

<sup>29)</sup> Phryn. Eclog. p. 2. Lob. Ταύτ' ἄρα κελεύσαντος σοῦ τὰς ἀδοκίμους τῶν φωνῶν ἀθροισθήναι, πάσας μέν οὐχ οἰός τε ἐγενόμην τανῦν περιλαβείν τὰς δ' ἐπιπολαζούσας μάλιστα καὶ τὴν ἀρχαίαν διάλεξιν ταρατιούσας καὶ πολλὴν αἰσχύνην ἐμβαλλούσας κτλ.

<sup>80)</sup> Edit. pr. Zach. Calliergus Rom. 5 a. (1517) 8; danu in den grammatischen Sammlungen von Andr. Asulanus und Mich. Vascosanus.

— Pt. J. Nuñez 1586. Dav. Hoeschel Aug. Vindel. 1601. 4. dazu als Supplement die Anmerkungen von Jos. Scaliger ib. 1613. 4. J. C. de Pauw Trai. ad Rhen. 1739. 4. C. not. varior. ed. et expl. Chr. A. Lobeck; acced. parerga grammat. Lips. 1820. 8. L. Bachmann in Anecd. Gr. Vol. II. p. 382-401. giebt Varianten zum Phrynishos aus einem Pariser Kodex.

<sup>81)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 176 sq.

<sup>83)</sup> Phot. Bibl. Cod. 158. p. 100 a 88. Ανεγνώσθησαν Φουνίχου Αραβίου σοφιστικής παφασκευής λόγοι λς, έστι δε το βιβλίον λέξεών τε συναγωγή και λόγων κομματικών, ενίων δε και είς κώλα παρατεινομένων τών χαριέντως τε και καινοπρεπώς είρημένων τε και συντεταγμένων. Πολλά δε αὐτών έστι και εν τή Έλλαδίου τών λέξεων εύρεϊν συλλογή, άλλ έκει μεν διεσπαρμένα εν τῷ πλήθει τής συναγωγής, ενταύθα δε όμου τὰ τοιαύτα συνηγμένα, επεί και Φρυνίχω μεν τὰ τοιαύτα συναγαγείν γέγονε σκόπος, Έλλιώδιος δε λέξεις άθροίζων άπλώς, και εξ τι τών τοιούτων συνέταξε, τῷ

betischen Werkes und hebt sein Verhältniss zu des Helladios ähnlichem Werke hervor. Dieser Beschreibung nach haben wir noch ein ganz ähnliches Werk, aber in abgekürzter Form, in der Συναγωγή λέξεων χρησίμων έκ διαφόρων σοφων τε καὶ δητόρων πολλών 33), in welcher Phrynichos dann zitirt wird, wenn der Exzerptor ausser der blossen Worterklärung noch eine längere Notiz beibehalten hat. Veranlassung zu der Παρασκευή gab dem Phrynichos sein Jugendfreund Aristokles, dem auch Buch I. II. III. X. und XIII. gewidmet waren, und zur Fortsetzung ermunterte ihn das Lob des Rufin, dem er Buch IX widmete 34). Das Werk war die Frucht einer sorgfältigen Lekture der von Phrynichos für kanonisch gehaltenen Attiker Platon, Demosthenes, Thukydides, Aeschines, Kritias, des Aristophanes und der drei Haupttragiker Aeschylos, Sophokles und Euripides. Die von ihm gesammelten Wörter unterschied er in solche, die sich für den Redner, oder den Historiker, oder für den Umgang schickten, neben denen er auch noch auf einige andere Spracheigenthümlichkeiten Rücksicht nahm. Photios erkannte das Buch für diejenigen, welche Geschichtsbücher oder Reden abfassen wollten, für nützlich an 35). Einen besonderen Werth hat es wegen reicher Zitate und Belegstellen 36). Uebrigens fand Phrynichos einen Gegner an dem Alexandriner oder vielmehr Milesier Oros, der κατά Φρυνίχου κατά στοιχεῖον 37) schrieb.

χοινῷ λόγῳ τῶν λέξεων καὶ ταῦτα συμπεριειληφώς έναπέθετο. κατὰ στοιχεῖον δὲ καὶ αὕιη ἡ συναγωγή.

<sup>33)</sup> Bei L. Bachmann Anecd. Gr. Vol. J. p. 1-422 Bei Bekker Anecd. Gr. Vol. I. p. 319-476, wo aber nur der Buchstabe A mitgetheilt wird.

<sup>34)</sup> Phot. l. c. pag. 101 a 10. Τον δε ένατον (λόγον προςεφώνει) 'Ρουφενων, φάσχων αξτιον μεν τοῦ ἀπάρξασθαι τῆς συγγραφῆς 'Αριστοχλέα γενέσθαι, τοῦ δε ἐπὶ πέρας ἐλθεῖν αἰτὸν αξτιον ἔσεσθαι, ὅτι ἐντυχών τοῖς γεγραμμένοις τὸ δε χρήσιμον συνιδεῖν ἔσχε καὶ ἐπαινέσειε τὸν πόνον.

<sup>35)</sup> Phot. l. c. pag. 101 a 38. Χρήσιμον δὲ δηλονότι τὸ βιβλίον τοῖς τε συγγράψειν καὶ ἡητορεύειν ἐθέλουσιν. αὐτὸς δὲ διακρίνεσθαί φησι τὰς συνειλεγμένας αὐτῷ ψωνὰς τοῦτον τὸν τρόπον. τὰς μὲν γὰρ αὐτῶν ἡητορσιν ἀποδέδοσθαι, τὰς δὲ τοῖς συγγράφουσι, τὰς δὲ συνουσίαις ἐφαρμόζειν, ἐνίας δὲ καὶ εἰς τὰς σκωπτικὰς ὑπάγεσθαι λαλιάς, ἢ καὶ εἰς τοὺς ἐρωτικοὺς ἐκψέρεσθαι τρόπους. Dann folgt der oben angegebene Kanon.

<sup>36)</sup> Montfaucon im Catal. Bibl. Coislin. p. 465—469 gab eine Probe; einen Auszug I. Bekker Anecd. Gr. Vol. I. p. 1—74. Έχ τῶν Φρυνίχου τοῦ ἐΛξὸαβίου τῆς σοφιστικῆς παρασκευῆς. Das Werk zitirt mehrmals der Scholiast zu Aristophanes. cf. O. Schneider de fontt. scholl. Arist. p. 95.

<sup>87)</sup> Suid. s. v. Ωρος Αλεξανδρεύς (cf. Bernhardy ad h. v. und Ritschl de Oro et Orione p. 5. u. p. 86.).

Etwa um dieselbe Zeit mit Phrynichos lebte der Attikist Aelios Möris 38). Ueber seine Person 39) und sein Zeitalter sind keine Nachrichten auf uns gekommen, und letzteres lässt sich nur einiger Maassen vermuthen aus den Zitaten im Möris 40) und aus der ganzen Manier der Arbeit, die der des Aelios Dionys und Phrynichos so ausserordentlich ähnlich ist, dass man dem Möris dasselbe Zeitalter, etwa das letzte Drittel des zweiten Jahrhunderts anweisen kann. Dass Phrynichos von Möris (s. v. Ίσοτέλης) zitirt wird, ist nicht entscheidend für eine spätere Lebenszeit des Möris, da diese Stelle gerade in der besten Handschrift, im Codex Coislinianus, nicht vorkömmt. Der Titel seines Werkes ist nach der angeführten Handschrift ganz einfach Μοίριδος 'Αττικιστου; bei Photios Μοίριδος 'Αττικιστής, κατά στοιχείον 41); seit Hudson intitulirt man die Schrift Μοίριδος 'Αττικιστοῦ λέξεις 'Αττικών και 'Ελληνικών κατά στοιχείον. Die Bezeichnung πονημάτιον bei Photios deutet darauf hin, dass das Werk nicht umfassend war; doch hatte es wohl eine vielfach andere Gestalt als jetzt. Pierson 42) weist Zusätze aus Phrynichos, Timaos, Photios, Suidas und anderen Lexikographen nach. In Bezug auf das xarà στοιχείον ist zu bemerken, dass es nur auf die Anfaugsbuchstaben der Wörter passt; innerhalb der Wörter selbst ist auf die alphabetische Folge der Buchstaben keine Rücksicht genommen 43), so dass z. B. hintereinander folgen können ἄχρος, ἄπεισιν, άλείς, ἄετον u. s. f. Hudson stellte erst die strenge alphabetische Folge der Wörter her; allein davon ist Pierson mit Recht wieder abgegangen, weil durch jene Einrichtung manches von einander gerissen wurde, was Möris absichtlich zusammengestellt hatte 44).

<sup>38)</sup> Ueber ihn Pierson in der Praesat. ad edit. Moeridis; u. darnach Harless ad Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 171 sqq.

<sup>39)</sup> Nach einer Wiener und Venezianer Handschrift heisst er auch Εὐμοιφίδης. cf. Pierson pag. XII sq. ed. Lips. 1831.

<sup>40)</sup> Zitirt werden nur alte Schriftsteller, wie Thukydides, Platon, Xenophon, die attischen Redner, Aristophanes und einige andere Komiker. Vgl. den Index auctorum bei Pierson, p. 355 sq. ed. Lips.

<sup>41)</sup> Phot. Cod. 157. Ετι δε και Μοίριδος 'Αττικιστής καιά στοιχείον δε και τούτο το πονημάτιον.

<sup>42)</sup> Pierson in praefat. pag. XV sq.

<sup>48)</sup> Vgl. die Form des Lexikons des Helladios in Anm. 55.

<sup>44)</sup> Ausgaben: Edit. pr. (J. Hudson) Oxon. 1712. S. J. F. Fischer (mit

In den Ausgaben des Möris finden sich gewöhnlich noch zwei Fragmente, angeblich dem Grammatiker Aelios Herodian angehörend, die wir des verwandten Inhaltes wegen auch hier gleich anführen wollen, nämlich des Herodian Φιλέταιρος 45) und ein Fragment Έχ τῶν Ἡρωδιανοῦ. Weshalb die erste Schrift Φιλέταιρος heisst, ist schwer zu sagen; derselbe Titel kommt auch sonst noch, aber verderbt bei Zenodot vor (6. 214. Anm. 25.). Pierson bringt ihn mit dem geringen Umfang der Schrift in Zusammenhang, und vermuthet die Bedeutung eines Taschenbuches 46). Indessen ist doch anzunehmen, dass hiermit Herodian's Werk nur im Auszuge auf uns gekommen ist, wie überhaupt viele seiner Schriften diese Ehre und dieses Unglück gehabt haben. Auch ist der Name Aelios Herodian schon verdächtig, da, wie wir oben (§. 207. Anm. 22.) gesagt haben, der Sohn des Apollonios nur Herodian, niemals Aelios Herodian hiess. Wer diesen Φιλέταιρος kompilirt hat, bleibt ungewiss; wahrscheinlich ein späterer Grammatiker, der nicht einmal den Namen dessen, der seinem Buche Ausehn verschaffen sollte, genau kannte. Die zweite Schrift Έχ τῶν Ἡρωδιανοῦ <sup>47</sup>) ist nur ein Fragment des grösseren Werkes Είς τὰ ζητούμενα τῶν μερῶν λόγου, wie sich aus einem Exzerpt im grossen Etymologikon 48) ergiebt. Beide Schriften enthalten auf ziemlich ähnliche Weise wie die 'Artikai' \lambdeξεις des Möris grammatische und lexikalische Bemerkungen über einzelne Wörter, ihre Formen und ihren Gebrauch.

Timaeus Sophista) Lips. 1756. 8. J. Pierson (Acced. Aelii Herodiani Philetaerus) Lugd. Bat. 1759. 8. (Wiederholt Lips. ap. Hartmann. 1831. 8.) G. A. Koch, acced. Herodiani Philetaerus Lips. 1890—31. 2 Voll. 8. Imm. Bekker Harpocration et Moeris. Berol. 1833 8. Cf. J. Tengstroem Observatt. in Moerid. Attic. Abo. 1829. II. 4.

<sup>45)</sup> Bei Pierson in edit. Moeridis (Lips. 1831.) p. 815-384.

<sup>46)</sup> Pierson Praefat. ad Moerid. p. XXXVI. Forsan uterque (Hered. et Zenodotus) ita appellarunt, quod exiguae molis essent opuscula, quasi dicas it ineris comes, Vade mecum. Forte etiam haec studiosi e maiori Herodiani opere tantum excerpta sunt.

<sup>47)</sup> Zuerst in der Ausgabe des Phrynichos ed. J. C. de Pauw. Trai. ad Rhen. 1789. 4. Dann bei Pierson l. c. pag. 885-854. Cf. L. Bachmann Anecd. Gr. Vol. II. pag. 402 sqq.

<sup>48)</sup> Etym. M. p. 794, 84. s. v. Φιλοπότης, welcher Artikel sich auch in dem Fragmente (p. 888. ed. Lips.) wiedersindet, aber vom Etym. M. vollständiger gegeben wird, mit Beifügung der Quelle: Οὕτως Ἡρωδιάνὸς εἰς τὰ ζηιούμενα τῶν μερῶν τοῦ λόγου.

Die Schriften des Herodian beutete der Grammatiker Luper-kos<sup>49</sup>) von Berytos (c. 260 n. Chr.) aus, den wir hier als Sammler von Λέξεις ἀττικαί zu nennen haben. Derselbe wird auch in dem vor dem Suidas stehenden Verzeichnisse der Gelehrten genannt, deren Arbeiten dem Suidas zu Gute gekommen sind. Eben so führt Suidas unter seinen Quellen des Kassios Longin Αττικών λέξεων ἐκδόσεις β΄ κατὰ στοιχεῖον <sup>50</sup>) mit auf. — Aus unbestimmter Zeit und nicht zu verwechseln mit dem Patrenser (§. 83. Anm. 35.) ist M nase as von Berytos, hieher gehörig wegen seines Werkes Περὶ ονομάτων ἀττικών <sup>51</sup>).

Den Zweck, welchen die συναγωγαὶ λέξεων der Attikisten im Auge hatten, erreichte man auch zum Theil durch den Gebrauch der Λεξικὰ ὁητορικά, von denen oben §. 217. Anm. 54. ff. die Rede gewesen ist. Dahin gehörten besonders die lexikalischen Arbeiten des Julius Vestin und Eudem (§. 217. Anm. 74. fg.). Dass einiges hier Einschlagendes sich auch in den 4 BB. der Πραγματεία χρηστομαθειῶν des Helladios von Antinoe in Aegypten fand, zeigen noch die Relazionen bei Photios 52). Mit ihm ist nicht zu verwechseln Helladios von Alexandrien 53), unter Theodos dem Jüngeren, Mitglied des Museums, und nach seiner Flucht aus Aegypten (389) Lehrer des Kirchenhistorikers Sokrates in Konstantinopel 141). Er verfasste eine alphabetische Anweisung über den Gebrauch mannichfaltiger Ausdrücke, Λέξεως παντοίας χρῆσις κατὰ στοιχείον, ein umfangreiches Werk, von dem uns Photios eine Beschreibung hinterlassen hat 55). Es enthielt nicht blos einzelne λέξεις, sondern

<sup>49)</sup> Suid. s. v. Λούπερχος· - - εν οίς (βιβλίοις) πολλά και ευθοκιμεί Ήρω-. διανού.

<sup>50)</sup> Suid. s. v. Loyyiros.

<sup>51)</sup> Suid. s. v. Mrastas.

<sup>52)</sup> Phot. Bibl. Cod. 279. p. 529 sqq. Vgl. §. 201. Anm. 28.

<sup>58)</sup> Suid. s. v. Έλλάδιος, 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός, γεγονώς κατά Θεοδόσιον τὸν βασιλέα τὸν νέον. Λέξεως παντοίας χρησιν κατὰ στοιχεῖον. Έκφρασιν φιλοτιμίας. Διόνυσον η Μοῦσαν. Έκφρασιν τῶν λούτρων Κωνσταντίνου. Έπαινον Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως.

<sup>54)</sup> Phot. Bibl. Cod 28. 'Ο δε συγγραφεύς (scil. Σωχράτης) παρά 'Αμμωνίφ καὶ 'Ελλαδίφ τοῖς 'Αλεξανδρεύσι γραμματικοῖς φοιτῶν ἔτι παῖς ῶν τὰ τῆς γραμματικῆς εδιδάσκετο, ελληνισταῖς οὖσι καὶ διὰ στάσιν εκπεσούσι τῆς πατρίδος καὶ εν Κωνσταντινουπόλει διατρέβουσιν. Cfr. Socratis Hist. Eccles. V, 16.

<sup>55)</sup> Phot. Bibl. Cod. 145. Ανεγνώσθη λεξικόν κατά στοιχείον Έλλαδίου, ών

ganze Redensarten und Sätze, die denen, welche sich im schriftli-, chen Ausdruck üben wollten, sehr nützlich wären. Es berücksichtigte das Werk vorzugsweise die Prosa und enthielt die Belegstellen aus den Rednern und wichtigsten Dichtern.

Hieran schliessen wir endlich die drei anonymen lexikalischen Werke zur Förderung des verschiedenen oratorischen Stiles, nämlich das Λεξικὸν καθαρᾶς ἰδέας <sup>56</sup>), das Λεξικὸν σεμνῆς ἰδέας <sup>57</sup>) und das Λεξικὸν ἰδέως λόγου πολιτικοῦ <sup>58</sup>), sämmtlich alphabetisch und von erheblichem Umfange.

#### §. 219.

### Dialektographen.

Jede lokale und dem Hellenismos fremdartige Spracheigenthümlichkeit (ἐθνικὸς χαρακτήρ), mag sie nun blos in der verschiedenen

- 56) Phot. Bibl. Cod. 146. Ανεγνώσθη λεξικόν κατά σιοιχείον καθαράς ίδεας. μέγα και πολύστιχον το βιβλίον, μάλλον δε πολύβιβλος ή πραγματεία. και χυήσιμον, είπερ τι άλλο, τοῖς τον χαυακιήρα μεταχειριζομένοις τής τοι-αύτης ίδεας
- 57) Phot. Bibl. Cod. 147. 'Ανεγνώσθη λεξικύν σέμνης ίδέας. εὶς μέγεθος ἐξειείνειο τὸ τεϋχος, ὡς ἄμεινον εἰναι δυσὶ μάλλον τεύχεσιν ἢ τρισὶ τοῖς ἀναγινώσκουσι τὸ φιλοπόνημα περιέχεσθαι. κατὰ στοιχεῖον δὲ ἡ πραγματεία, καὶ δῆλον ὡς χρησίμη τοῖς εἰς μέγεθος, καὶ ὅγκον ἐπαίρειν τοὺς λόγους αὐτῶν ἐν τῷ συγγράφειν ἐθέλουσιν.
- 58) Phot. Bibl. Cod. 148. Ανεγνώσθη λεξικόν ίδεως λόγου πολιτικού, έντρισε τεύχεσε πολυστίχοις. αυτή ή πραγματεία πλήθει μέν έστι πολλή, καθορθωθήναι δε χρησιμωτάτη, και δάστη δε είς αντίληψιν, εξ τις άλλη. ου γάρ νύν μανθάνειν άλλα μόνον αποσημειώσασθαι τας εν αυτή λέξεις τον άναγνώσκοντα δεήσει, εξπερ μη παντάπασίν έστιν ανήκοος παλαιών άναγνωσμάτων. κατά στοιχείον δε και ό πόνος οὐτος.

Τσμεν λεξιχών πολυστιχώτατον. οὐ λέξεων δὲ μόνον ἡ συναγωγή, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ κομματικών τινών χαριεστάτων λόγων καὶ εἰς κώλου πολλάκις σύνθεσιν ἀπαρτιζομένων. πεζοῦ δὲ λόγου ἐστὶ τὸ πλείστον τῶν λέξεων, ἀλλ' οὐχὶ ποιητικοῦ, ὥσπερ ἡ Διογενιανῷ ἐκπονηθείσα συλλογή (vgl. \$. 220. Anm. 10.) οὐδὲ κατὰ πάσας τὰς συλλαβὰς τὴν τοῦ στοιχείου τάξιν ψυλάττει, ἀλλὰ κατὰ μόνην τὴν ἄρχουσαν (vgl. des Möris λέξεις 'Διτικαὶ Anm. 43.). Πολύστιχος δὲ οῦτως ἡ συλλογὴ ὥστε μηδ εἰς πέντε σύμμετρα τεύχη τὴν δλην πραγματείαν ἀπαρτίζεσθαι· ἡμεῖς δ' ἐν ἐπτὰ τεύχεσιν αὐτῆ ἐνετύχομεν. χρήσιμον δὲ τὸ βιβλίον τοῖς δὲ συγγράφουσι καὶ τοῖς ἄλλως πολυμαθίαν τιμώσιν· ἔχει γὰρ καὶ μαρτυρίας ἡητόρων τε καὶ εἰς ποιητικὴν μέγα κλέος ἐχόντων.

Aussprache eines Wortes oder in einer verschiedenen Form und Konstrukzion bestehen, gilt für eine διάλεκτος '). Die Dialektverschiedenheiten, deren man in einem und demselben Schriftsteller, wie z. B. im Homer '), im Pindar ') u. s. f. in buntester Mischung vorzufinden glaubte, sammelte man in Schriften Περί διαλέκτου oder διαλέκτου, die man auch nach ihrem speziellen Inhalte, Περί Ἰάδος, Περί Ἑλληνισμοῦ, Περί τῆς τῶν Λακώνων διαλέκτου u. dgl. betitelte. Die Schriften Περί Ἰατθίδος oder Ἰατικαὶ λέξεις sind im vorigen Paragraphen erwähnt worden.

Als Verfasser von Schriften Περὶ διαλέκτων werden genannt Ast ya ges '), Parmenon ') und Aristokles, alle drei von ungewissem Zeitalter. Mit diesem Parmenon, unter welchem Fabricius ') den Rhodier und Verfasser eines Kochbuches, μαγειρική δισακαλία ') verstand, wird wohl der Glossograph Parmenion ') zu identifiziren sein, da das erhaltene Fragment sich gerade auch auf Dialektverschiedenheiten bezieht. Bei Aristokles ') könnte

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. I. p. 404. Διάλεχτός έστι λέξις ίδιον χαραχιήρα τόπου έμφαίνουσα, ή λέξις ίδιον ή κοινὸν έθνους έμφαίνουσα χαραχιήρα. Ibid. VI, p. 805. Διάλεχτον ὁρίζονται λέξιν έθνικῷ χαραχιήρι συντελουμένην. So auch der Schol ad Aristoph. Nub 317. Διαφέρει δε διάλεχτος καὶ διάλεξις. διάλεχτος μεν γάρ έστι φωνής χαραχτίρ έθνικός διάλεξις δε τής συνήθους φωνής έπὶ τὸ σεμνότερον έχτροπή, καὶ επὶ τὸ ἀγροικότερον. Cf. Gregor. Cor. de dial. p. 9. Schaef. Διάλεχτός έστιν ίδίωμα γλωσσής, ή διάλεχτός έστι λέξις ίδιον χαραχιήρα τόπου έμφαίνουσα.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 7. Anm. 21. und S. 35. Anm. 4.

<sup>8)</sup> Nach Gregor v. Korinth, der aber schon weit älteren Grammatikern nachspricht, schrieb schon Pindar in der διάλεχτος χοινή. L. c. pag. 12. Schaef. Κοινή δὲ ἡ πάντες χοώμεθα, καὶ ἡ ἐχοήσατο Πίνδαρος, ἤγουν ἡ ἐχ τῶν δ συνεστῶσα.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Ασιυάγης.

<sup>5)</sup> Athen. XI, 500. B. Vgl. Anm. 18., wo sich die Stelle mitgetheilt findet.

<sup>6)</sup> Bibl. Gr. VI, 194. Parmeno, Rhodius, περί διαλέκτων.

<sup>7)</sup> Athen. VII, 308. F.

<sup>8)</sup> Schol. Venet. ad Iliad. 1, 591. (pag. 45 a 18) Παρμενίων δ γλωσσογράφος φησίν Αχαίους καὶ Δρύοπας καλείν τὸν οὐρανὸν βηλόν.

<sup>9)</sup> Cramer Anecd. Gr. I, 231. III, 289. Dracon Strat. de metris. Schol. ad Oppian. Halieut. I, 225. Etym. M. p. 545, 8. αυμα — τὰ εἰς μα δισύλλαβα τῷ υ παραληγόμενα, συστέλλει αὐτὸ, οἶον χύμα, πλύμα, θύμα. σεσημείωται τὸ κῶμα τὸ γὰρ λύμα ποιητικῶς ἐκτείνειαι. τὸ δὲ θυμα Ισιορεϊ Αριστοκλής ἐν τῷ περὶ διαλέκτου, ἐκτεινόμενον.

man an den Sophisten von Pergamos denken, welcher rhetorische Werke abgefasst hat und zur Zeit des Trajan und Hadrian lebte 10); oder an den Zeitgenossen und Freund des Phrynichos, der ihm das erste, zweite, dritte, zehnte und dreizehnte Buch der σοφιστική παρασκευή gewidmet hat 11). Mit mehr Recht ist aber wohl an den Stoiker Aristokles von Lampsakos zu denken, der des Chrysipp Schrift Πῶς ἕκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα (§. 112. Anm. 108.) kommentirt hat. Zu dieser Annahme veranlasst uns ganz besonders das Zitat des Werkes beim Drakon aus Stratonike, von dem wir (§. 91. Anm. 10.) gesehen haben, dass sein Zeitalter schon etwa 100 Jahre vor Chr. Geb. anzusetzen ist. Ist nun auch Drakon's Schrift περί μέτρων jetzt nichts weniger als das Original, so liegt doch kein Grund zum Zweifel vor, dass nicht Drakon's Zitat sich in das spätere Machwerk hinüber gerettet haben sollte.

Ferner gehören zum Theil auch die früher (§. 217.) genannten Glossographen hierher; vorzüglich Philoxenos (siehe nachher) und der Homeriker Seleukos von Alexandrien (§. 200. Anm. 47.), dessen Γλῶσσαι 12) nach den Fragmenten bei Athenäos 13) zu urtheilen, sich nicht, wie man gemeint hat 14), vorzüglich auf Homer, sondern eben auf die Dialekteigenthümlichkeiten der verschiedenen Stämme und Städte der Griechen bezogen, und worauf auch das Fragment bei Stephan von Byzanz (Anm. 12.) hindeutet. Man wird

<sup>10)</sup> Suid. s. v. Αριστοχλής Περγαμηνός.

<sup>11)</sup> Phot. Bibl. Cod. 158. p. 100 b 18. u. p. 101 a 15. p. 101 a 30.

<sup>12)</sup> Das zweite Buch zitirt Steph. Byz. s. v. Βρεντήσιον. — - Βρέντων γάρ παρά Μεσσαπίοις ή της ελάφου χεφαλή, ώς Σελευχος εν δευτέρω γλωσσών.

<sup>13)</sup> Cf. lib. II, 50 A. 52 C. III, 78 F. 77 D. 114 D. VI, 217 C. XI, 487 A. Ferner XI, 495 C. Σέλευχος δέ (ψησι), πέλιχναν Βοιωτούς μὶν τὴν χύλικα (ἀποδιδόναι), Εὐφοόνιος δ ἐν ὑπομνήμασι τοὺς χοάς. XI, 500. Β. Καλείται δ ὁ σκύψος ὑπὸ Ἡπειρωτών, ὡς ψησι Σέλευχος, λυρτός, ὁπὸ δὲ Μηθυμναίων, ὡς Παρμένων ψησιν ἐν τῷ περὶ διαλέκτου, σκύθος. XIV, 645. Γλυκίνας ὁ διὰ γλυκέος καὶ ἐλαίου πλακοῦς παρὰ Κρησίν, ὡς ψησι Σέλευκος ἐν γλώσσαις. XV, 658 D. Τοὺς δὲ λεπτοὺς τῶν τυρῶν καὶ πλατεῖς Κρῆτες θηλείας καλοῦσιν, ὡς ψησι Σέλευκος · οῦς ἐν θυσίαις τισὶν ἐναγίζουσιν. XV, 678 A. u. C. die Erklärung von ἐλλωτίς und ἐπιθυμίς. XV, 699 E. von γράβιον. Wir haben die letzten 6 Stellen deshalb hier ausgeschrieben, um den Inhalt dieses Werkes anzudeuten. Auf Homer bezog es sich wohl am allerwenigsten, da Seleukos zu diesem Dichter besondere Werke ausgearbeitet hatte.

<sup>14)</sup> Lersch Sprachphilos. d. Alt. III. S. 73.

wohl nicht irren, wenn man diesem fleissigen Grammatiker auch das Werk Πεψὶ Ἑλληνισμοῦ von mindestens fünf Büchern beilegt, welches Athenaos unter dem blossen Namen eines Seleukos zitirt 15).

Schon vor Seleukos schrieb über dieselben Themen der berühmte Gramatiker Philoxenos (§. 200. Anm. 51.). Von ihm wird erwähnt ein Werk Περὶ διαλέκτων 16), welches wahrscheinlich der allgemeine Titel 17) war für die sonst noch ihm beigelegten dialektologischen Schriften: Περὶ τῆς τῶν Συρακουσίων διαλέκτου, Περὶ τῆς Λακώνων διαλέκτου 18), περὶ τῆς Ἰάδος διαλέκτου 19) καὶ τῶν λοιπῶν. Dazu kommen ferner 6 BB. Περὶ Ἑλληνισμοῦ 20) und Περὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων διαλέκτου 21). Die beiden letzten Werke werden auch einem Philon 22) zugeschrieben, was entweder einer kompendiarischen Schreibart beizumessen ist, oder auch in sofern seine Richtigkeit hat, als die Namen Philon, Philonides, der auch als Verfasser Περὶ Ἑλληνισμοῦ genannt wird 23), und Philoxenos eine und dieselbe Person bezeichneten 24). — Περὶ Ἑλληνισμοῦ ἔτοι ὀρθοεπίας βιβλία ιέ schrieb auch Ptolemäos von Askalon 25).

In Bezug auf die vier Hauptdialekte ist zu erwähnen Apollonios Dyskolos Περὶ διαλέκτων Δωρίδος, Ἰάδος, Αἰολίδος,

<sup>15)</sup> Athen. IX, 367 A. u. 398 A.

<sup>16)</sup> Ε t y m o l. G u d. 339, 13. χορυφή] — — ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ διαλέχτων λέγει, ὅτι παρὰ τὸ χάρη γέγονε χαρύπιω χαὶ χρύπτω, μεταθέσει τοῦ α εἰς ο ὡς παρὰ Θεοχρίτω (Idyll. III, 5.) τὸν Διβυκὰν χνάν χωνα φυλάσσεο, μή τυ χορύψη · ἐχ τοῦ οὖν χορύπτω γέγονεν ὄνομα δηματικὸν χορυφή Denselben Artikel giebt das Etymol. Magnum p. 531, 13. mit dem Zitate: Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ἰάδος διαλέχτου.

<sup>17)</sup> Cf. Ritschl de Oro et Orione p. 76.

<sup>18)</sup> Suid. 8. v. Φιλόξενος 'Αλεξανδρεύς.

<sup>19)</sup> Suid. l c. Etym. Orionis p. 78, 5. 87, 5. 95, 16 u. 21. 103, 22 u. 24. 121, 7 u. 28. 158, 14 u. 23. Etym. Magn. p. 531, 13. 540, 47. 616, 47.

<sup>20)</sup> Suid. l. c.

<sup>21)</sup> Suid. l. c. Orion. Etym. p. 103, 4. 112, 15. 120, 17. 146, 3. 157, 13. 187, 40. 531, 2. 611, 1. 713, 25.

<sup>22)</sup> Etym. M. p. 71, 23. und Etym. Gud. pag. 27, 51.

<sup>23)</sup> Etym. Orion. p. 90, 9.

<sup>24)</sup> Die Patronymika auf ίδης bezeichnen oft nichts anderes als die einfachen Namen, wie Μνήσαρχος und Μνησαρχίδης. cf. Koen. ad Greg. Cor. de dial. p. XVIII. u. p 290 Schaef. und Küster ad Suid. s. v. Φιλόξενος.

<sup>25)</sup> Suidas s. v. Πιολεμαίος ο 'Ασχαλωνίτης.

'Aτθίδος 26), woneben hier auch die Γλώσσαι 'Ηροδότου (§. 217. Anm. 51.) und die Schrift Περὶ σχημάτων Ομηρικών (§. 207. Anm. 17.) zu nennen wären. Ferner Klaudios Galen Περὶ τῶν Ἰωνικών ονομάτων 27), wahrscheinlich mit hauptsächlicher Berücksichtigung der Sprache des Hippokrates. Des Iren äos Περὶ ἰδιωμάτων τῆς 'Αττικῆς καὶ Δωρίδος διαλέκτου und Περὶ τῆς 'Αλεξανδρείων διαλέκτου ist schon oben (§. 218. Anm. 7.) gedacht worden.

Auf fremde Sprachen bezogen sich des Philoxenos Περὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων διαλέκτου (Anm. 21.) und des Apion Περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς διαλέκτου 28). Die Περσικὰ ἰδιώματα des Heraklid von Alexandrien 20) berührten wohl weniger die Sprache, als die Sitten und Gebräuche der Perser.

#### §. 220.

### Allgemeine Wörterbücher.

Was der Fleiss einzelner Grammatiker und Rhetoren in den Glossaren, Spezialwörterbüchern und den Schriften über den attischen Sprachgebrauch zusammengestellt hatte, wurde frühzeitig in all gemeinen Wörterbüchern vereinigt, die als das Resultat gemeinschaftlicher Thätigkeit zu betrachten sind. Die Leistungen der Lexikographen in der vorigen Periode wurden schon zu Anfang der gegenwärtigen von dem Aristarcheer Pamphilos¹) von Alexandrien (c. 20 vor Chr.) in einem umfassenden Wörterbuche von 95 Büchern zusammengefasst; es war betitelt Περὶ γλωσσῶν ἤτοι λέξεων βιβλία ἐνενήκοντα πέντε ²); oder Περὶ γλωσσῶν καὶ ὁιομάτων ³); zuweilen auch nur als Γλῶσσωι¹), oder Περὶ ὀνομάτων ⁵) zitirt;

<sup>26)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος Αλεξανθρεύς.

<sup>27)</sup> Galen. de differ. puls. III, 1.

<sup>28)</sup> Athen. XV, 680. D.

<sup>29)</sup> Diog. Laert. V, 94.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 200. Anm. 4. Weber die Glossen des Pamphilos s. Valckenaer ad Theocrit. p. 293 sqq. Fabric. Bibl. Gr. VI, 374. 681.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. Πάμφιλος 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός. — Περί γλωσσών ητοι λέξεων βιβλία ένενήκοντα πέντε · έστι δε από του ε στοιχείου εως του ώ, τὰ γὰρ ἀπὸ του ά μέχρι του δ Ζωπυρίων ἐπεποιήκει.

<sup>8)</sup> Athen. XIV, 650. E. IX, 387. D.

<sup>4)</sup> Athen. II, 53. B. 69. D. III, 85. C. XI, 470. D. Etym M. p. 521, 84. cf. p. 296, 28. u. 668, 29. Eustath. ad Odyss. p. 1572, 41.

<sup>5)</sup> Athen. III, 89. D. 121. B. VIII, 360. B. XI, 478. E. XV, 677. B.

denn dass unter allen diesen Titeln nur ein und dasselbe Werk gemeint sei, kann nicht bezweifelt werden. Nach dem Verzeichnisse der zwölf Gelehrten, die an dem Lexikon des Suidas Theil haben sollen, hatte Zopyrion die Buchstaben A-A im Wörterbuche des Pamphilos ausgearbeitet (vgl. Anm. 2.), so dass also dieses Werk als die Frucht gemeinschaftlichen Fleisses sich herausstellt. Dazu kommt, dass frühere lexikalische Werke ihm vollständig einverleibt wurden, wie des Hermon kretische, des Diodor und Herakleon italische Glossen (vgl. Bd. I. S. 445.); ferner die attischen Glossen des Theodor 6), die lakonischen des Aristophanes<sup>7</sup>) und die dorischen des Artemidor<sup>8</sup>). Auch die Glossen des Apion kannte und benutzte noch Pamphilos 9). Sein Zweck bei Abfassung des Werkes war, allen denen, die sich mit der griechischen Literatur, besonders der poetischen, beschäftigten, die schwierigeren und selteneren, der Erklärung bedürfenden Wörter zusammenzustellen. cf. Ranke l. c. p. 126. Athenaos, Hesychios, der Scholiast zum Homer, auch hier und da der Verfasser des grossen Etymologikon, haben Gebrauch von dem Werke gemacht und manches Fragment daraus erhalten. Ausser diesem allgemeinen Wörterbuche schrieb Pamphilos 'Αττικαί λέξεις (§. 218. Anm. 11.) und ein Spezialwörterbuch zu Aeschylos (§. 217. Anm. 20.).

Aus dem grossen Werke des Pamphilos machten die Grammatiker Julius Vestin (§. 217. Anm. 74.) und Diogenian <sup>10</sup>) von Heraklea (Suidas zweiselt, ob aus dem Pontischen oder Karischen), zur Zeit des Trajan und Hadrian, Auszüge; letzterer in fünf Bü-

<sup>6)</sup> Athen. XV, 677 B. Vgl. Car. Ferd. Ranke de Hesych. forma genuina p. 93.

<sup>7)</sup> Athen. III, 77. A. Ranke l. c. p. 104.

<sup>8)</sup> Ranke l. c. pag. 106.

<sup>8)</sup> Athen. XIV, 642. D. 'Απίων δὲ καὶ Διόδωρος, ώς φησι Πάμφιλος, ἐπαίκλειά φασι καλεῖσθαι τὰ μετὰ τὸ δείπνον τραγήματα.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. Διογενειανός Ήρακλείας έτέρας, οὐ τῆς Πόντου, γραμματικός, γεγονώς καὶ αὐτὸς ἐπὶ Αθρίανοῦ βασιλέως. ἐπιστατέον δὲ μή ποτέ ἐστιν ὁ ἐκ τῆς Αλβέκης Ἡρακλείας τῆς ἐν Καρία ἰατρός · ἡν γὰρ οὖτος παντοῖος λόγοις. οὐ γὰρ εὖρον ἑητῶς τὸ ἐξ Ἡρακλείας αὐτὸν εἰναι τῆς ἐν Πόντω · ἀλλ' οὕτω παρά τισι δεδόξασται. ἔστιν αὐτῷ βιβλία ταῦτα Λέξις παντοδαπή κατά στοιχείον ἐν βιβλίοις έ · ἐπιτομή δέ ἐστι τῶν Παμφίλου λέξεων βιβλίων έ καὶ τετρακοσίων (ἐ καὶ ἐνενήκοντα vgl. Aum. 2., indem οἱ in σέ korrumpirt worden ist), καὶ τῶν Ζωπυρίωνος. Vgl. über Diogenian und sein Wörterbuch Da v. Ruhnken in praesat. ad Hes y ch. pag. X. sqq. Car. Ferd. Ranke l. c. pag. 84—71.

chern, Δέξις παντοδαπή κατά στοιχεΐον έν βιβλίοις έ, oder wie der Scholiast zu Homer 11) das Werk betitelt: Διογενιανοῦ ή ἐπιτομή Ἑλληνικῶν ἀνομάτων. Nach den Andeutungen bei Photios enthielt dieses Glossar prosaische und poetische Glossen 12). Hesych 13) schildert das Werk nicht als Auszug aus Pamphilos, sondern als eine Kompilazion aus den Glossarien des Didymos, Apion, Apollonios und Theon, deren λέξεις er zusammenstellte (συναγωγών) und nach der Literaturgattung alphabetisch ordnete. Die Absonderung der Wörter, je nachdem sie bei Homer, oder den Dramatikern, oder den Lyrikern, oder Rednern, oder auch bei den Geschichtschreibern

<sup>11)</sup> Schol. ad Iliad. E, 576. pag. 167 a. 8.

<sup>12)</sup> Phot. Bibl. Cod. 145. p. 99 a. 3. Πεζού δὲ λόγου ἐστὶ τὸ πλεῖσιον τῶν λέξεων (Ἑλλαδίου), ἀλλ' οὐχὶ ποιητιχοῦ, ὧσπερ ἡ Διογενιανῷ ἐχπονη- Θεῖσα συλλογή. Cf. Cod. 149. p. 99 a. 36.

<sup>18)</sup> Hesych. in der praefat. ad Eulogium giebt eine genaue Beschreibung und ein Urtheil über die Arbeit des Diogenian, die wir hier mittheilen wollen. Διογενιανός δέ τις μετά τούτοις (scil. Apion, Apollon. Soph, Theon u. Didymos) γεγονώς ανήρ σπουδαίος και φιλόκαλος, τά τε προειρήμενα βιβλία (d. Lexika der genannten), καὶ πάσας τὰς σποράδην παρά πάσι χειμένας λέξεις συναγαγών, όμου πάσας χαθ' ξχαστον στοιχείον συντέθειχε. λέγω δή τάς τε Όμηρικάς και Κωμικάς και Τραγικάς, τάς τε παρά τοις λυριχοις και παρά τοις δήτοραι κειμένας · οὐ μην άλλά καλ τας παρά τοις Ίατροις, τάς τε παρά τοις Ισιοριογράφοις. συλλήβδην δ όμου ουθεμίαν λέξιν, ώστε ήμας είθεναι, παρέλιπε, ουτε τών παλαιών ούτε των έπ' έχείνου γεγενημένων. Προέθηχε δέ και' άρχην έκάστης λίξεως τριών και τεσσαρών στοιχείων τάξιν; ίν' ουτως εθμαρέστεραν (είμαθεστ. ?) έχοι την ευρεσιν, ης επιζητεί τάξεως ό τοις βιβλίοις εντυγχάγειν προαιρούμενος. και πρός τούτοις όσας οίός τε ήν παροιμίας εύρείν, ούτε ταύτας παρέλιπεν επιγράψας τὰ βιβλία ,.Περιεργοπένητας", καὶ ταύτη χρησάμενος τη διανοία. έγειτο γάρ, οίμαι, μη μόνοις πλουσίοις, αλλά και τοις πένησι των ανθυώπων χυησιμεύσειν τε και αντί διδασχάλων άρχεσειν αὐτά, εί μύνον περιεργασάμενοι πανταχόθεν άνευρείν ταύτα δυνηθείεν και έγκρατείς αθτών γενέσθαι. Έπαινώ μέν οδν έγωγε τον ανδυα και της φιλοκαλίας και της σπουδής, δτι χρησιμοτάτην πραγματείαν καὶ τοὶς σπουθαίοις τών φιλυλόγων ώφελιμωτάτην χορηγίαν πρός απασαν παιδείαν προείλετο παρέχειν. Έβουλόμην δε αὐτόν μήτε τάς πλείους τών παροιμιών ψιλώς και άνευ τών ύποθέσεων τεθεικέναι, μήτε τας έζητημένας των λέξεων ούχ έχούσας τα τε των χεχρημένων δνόματα και τάς των βιβλίων επιγοαφάς ένθα φέροντα, τάς τε πολυθίμους αὐτών μη παραδραμείν και άσαφείς παραλιπείν δέον δε, και έν ταύταις έχαστης διαφόρου διανοίας την παράστασιν από της των χρησαμένων μνήμης παρασχείν.

und Aerzten vorkamen, traf er in der Absicht, dass Jeder nach Bedürfniss sich des Theiles seines Wörterbuches bedienen könnte, den er eben brauchte. Er nannte das Werk deshalb Περιεργοπένη-τες, damit auch Aermere sich den benöthigten Theil anschaffen könnten. Wir besitzen das Werk des Diogenian mittelbar, indem es von Hesych seinem Wörterbuche einverleibt worden ist. Dieses Glossar, das nach neueren Ansichten (Ranke) die Grundlage der Συναγωγή λέξεων des Hesych gebildet haben soll, enthielt zugleich Sprüchwörter, jedoch ohne die Erklärungen, was Hesych an ihm tadelt. Ein Ungenannter machte in Bezug auf die letzteren aus dem Wörterbuche einen Auszug 14): Παροιμίαι δημώδεις ἐκ τῆς Διογενιανοῦ συναγωγῆς (§. 247. Anm. 5.).

Ein 'Ονομαστικόν des Arkadios (c. 200?) erwähnt Suidas 13), das er sogar seinem Werthe nach θαυμάσιον nannte. — Das lexikalische Werk des Oros von Milet 16), gewöhnlich — aber wohl ohne Grund — als 'Ειυμολογικόν bezeichnet, ist ganz ins Etymologicum Magnum und Gudianum aufgenommen 17). Oros war hauptsächlich in den Komikern belesen. Er benutzte von seinen Vorgängern die homerischen λέξεις oder γλώσσαι, des Didymos κωμική λέξις, dessen ὑπόμνημα 'Οδυσσείας, den Alexander Kotiaeus und Pios 18). Das Werk ist nicht in seiner wahren Gestalt auf uns gekommen. Ein anderes lexikalisches Werk des Oros erwähnt Fabricius 10) nach dem Handschriftenkatalog der Pariser Königl. Bibliothek N. 604. unter dem 'Titel De polysemis dictionibus, also wohl περί πολυσήμων oder πολυσημάντων λέξεων.

Das wichtigste Wörterbuch, welches neben dem Onomastikon des Pollux (§. 215. Anm. 27.) aus dieser Periode auf uns gekommen ist, ist das des Hesychios von Alexandrien <sup>20</sup>), den man früher

<sup>14)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 109.

<sup>15)</sup> Suid. s. v. 'Apxádios.

<sup>16)</sup> Cf. Fr. Ritschl de Oro et Orione. Vratisl. 1834.

<sup>17)</sup> Ritschl l. c. pag. 14.

<sup>18)</sup> Ritschll. c. pag. 72-78.

<sup>19)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I, 506. not. z. u. VI, 374. s. v. Oros.

<sup>90)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 201 sqq. Alberti in der Praefat. ad Hosych. Vol. I. p. I sqq. Valckenaer bei Ursini Virgil. Coll. praef. p. 150—163. Sallier in Mém. de l'Acad. T. V. p. 205 sq. C. F. Ranke De lexici Hesychiani vera origine et genuina forma. Lips. et Quedlinbg. 1831. 8 Welcker im Rhein. Mus. 1831. Hft. 2. S. 292 fg. Hft. 3. S. 411 fg.

falschlich mit dem Milesier identifiziren wollte 21). Sein Zeitalter ist nicht ganz sicher ausgemacht; man hat ihn in das dritte Jahrhundert hinauf rücken wollen 22); mit mehr Grund wird er an das Ende des vierten Jahrhunderts versetzt. Er sammelte aus ältern Glossarien und den Kommentatoren der Grammatiker, wie die oft wörtliche Uebereinstimmung seiner Erläuterungen mit den noch vorhandenen Scholien beweist, sowie auch theilweise nach eigener Lektüre, ein so ziemlich den ganzen Wortschatz der griechischen Sprache umfassendes Lexikon, das den Titel führt: Συναγωγή πασών λέξεων κατά στοιχείον [έκ των 'Αριστάρχου καί 'Αππίωνος καί Ήλιοδώρου]. Ueber die Entstehung dieses Werkes giebt Hesych im Vorworte an den Eulogios selbst Nachricht. Während frühere Lexikographen, sagt er, blos homerische Wörter, wie Apion und Apollonios, oder die λέξεις der Komiker und Tragiker 23) zusammenstellten, wie Theon und Didymos, oder wie Diogenian, der auch auf die Rhetoren; Lyriker, Aerzte und Geschichtschreiber Rücksicht genommen, aber jede Klasse abgesondert rubrizirt habe (vgl. Anm. 13.): so habe er 24) alphabetisch geordnet, was jene sowohl schon zusammengetragen hatten, als auch was er selbst in den verschiedenen Schriften gefunden habe; und habe überall die Auktorität beigefügt (die jetzt fehlt), auch den Sinn der Sprüchwörter angedeutet (was man vergeblich sucht), um nicht in den Fehler zu fallen, den man am Diogenian tadelte. Da nun aber jetzt der Fehler sichtbar ist, auch die Einschaltung der biblischen λέξεις 25) sich vorfin-

<sup>21)</sup> Cf. Fabric. l. c. p. 203.

<sup>22)</sup> So Fabric. I. c. p. 205. Cf. Wettstenius Prolegg. in N. T. gr. edit. accur. p. 68.

<sup>23)</sup> l'eber Hesych in Bezug auf die Tragiker giebt Einiges Jul. Richter De Aeschyli etc. interprett. pag. 109-113. Aeschylos ist von Hesych am wenigsten berücksichtigt.

<sup>21)</sup> Hesych, in Prolog. ad Eulog. Αέξιν μέν οὐδεμίαν παρέλιπον κειμένην παρ' αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ πλείστα οὐχ εύρων προςτέθεικα.

<sup>25)</sup> Man hat den Hesych deshalb für einen Christen gehalten, wie Schrevel in praef. ad lector. in edit. Hesych. (wiederholt bei J. Alberti T. I. lit. b.); richtiger lässt man die biblischen léteig durch spätere, christliche Grammatiker in das Lexikon gekommen sein. Sie sind ausgezogen und besonders herausgegeben von J. C. G. Krnesti Hesychii glossae sacrae. Lips. 1785. 8. Dazu dessen Glossae sacrae Suidae et Phavorini. Lips. 1786. 8., wo 229 übersehene Glossen des Hesych nachgetragen werden.

det (denn das Lexikon nimmt auf die Septuaginta, das Neue Testament und mehrere Kirchenskribenten Rücksicht), die er in dem Vorworte nicht erwähnt, so ist klar, dass wir jetzt ein theilweise erweitertes, theilweise abgekürztes Werk haben, das auf die Urgestalt sehr unsicher schliessen lässt 26). Die jetzige Gestalt, welche in der späteren byzantinischen Zeit entstanden zu sein scheint, verrath hier und da eben sowohl Unwissenheit als Nachlässigkeit 27). Ranke in der angeführten sehr sorgfältigen Schrift sucht zu beweisen, dass das Lexikon des Hesych nichts anders sei als eine Bearbeitung des Auszugs, welchen Diogenian (s. oben Anm. 10.) aus des Pamphilos grossem Werke Περί γλωσσών και ονομάτων gemacht habe (?). Hesych hatte sein Werk κατά στοιχείον abgefasst, zum Theil aber auch etymologisch geordnet, da er selbst sagt, dass wenn man ein zusammengesetztes Wort, wie ανθυωποείκελος nicht finde, man sixo aufsuchen und darnach abnehmen möge, dass es s. v. a. ανθρώπω δμοιος bezeichne. Ueber den hohen Werth dieses. Wörterbuches, in welchem sich ein Reichthum von grammatischen, autiquarischen und literarischen Nachrichten findet und das deshalb zum Verständniss der griechischen Literatur so reiche Hülfe bietet, war man seit dem Wiederausleben der Wissenschaften einstimmig 28). Es giebt von diesem Werke nur Eine 29) und zwar schlecht geschriebene, fehlerhafte, wegen der Abbreviaturen und beigeschriebenen Zusätze 30) schwer lesbare Handschrift aus dem funfzehnten Jahrhundert 31)

<sup>-</sup> Cf. J. F. Schleusner i Auctarium observv. in Suidam et Hesychium. Vitebg. 1810-1811. 4. (Progr.)

<sup>26)</sup> Dan. Heisius erklärte das jetzige Lexikon nur für ein Kompendium des Originals. Ueber die ursprüngliche Gestalt s. Ranke's (in Anm. 20.) angef. Schrift.

<sup>27)</sup> Daher sagte Scaliger de plantis, lib I. p. 64. Credo illius sacculum fuisse admodum βαρβαρωθέν, und Valckenaer Opusco. I. p. 151. neunt den Verfasser ultimi aevi Graeculum.

<sup>28)</sup> Cf. Fabric. B. Gr. VI. p. 205 sq., besonders Alberti Praefat. ad Hesych. in Vol. I.

<sup>29)</sup> Vgl. jedoch Alter im Allgem. literar. Anzeiger 1796. N. 27. p. 292. wonach sich noch eine zweite Handschrift in der Laurent. Biblioth. zu Florenz im 17. Jahrh. befunden hätte.

<sup>80)</sup> M. Musurus, welcher seine Ausgabe Venet. 1515. nach dem Mskr. druckte, korrigirte willkürlich in die Handschrift hinein, und gab, wo er

## II. Exegese.

§. 221.

#### Einleitung.

Die Exegese ist in gegenwärtiger Periode wesentlich eine andere als in der vorigen. Während sie früher im Allgemeinen eine grammatisch-kritische war, ist sie jetzt vorzugsweise paraphrastischer und praktischer Natur. Die ohnehin verringerte Anzahl gelehrter Grammatiker giebt sich jetzt nur spärlich mit dem Kommentiren der Dichter ab, und die Exegese der Prosaiker hat ihre Förderer unter den Philosophen, Rhetoren, Aerzten und Mathematikern gefunden, welche praktische Erläuterungen, meistentheils breite Umschreibungen der kurzgefassten und inhaltschweren Werke ihrer klassischen Vorgänger geben, wobei sie zunächst nur auf den Inhalt, weniger auf die Form eingingen. Paraphrasen und Metaphrasen, auch Vorlesungen über die Systeme ihrer Vorgänger mit oft willkürlich eingemischten fremden Ideen bilden den Inhalt der Kommentare.

Diese Erklärungsweise hat ihre Begründung in der überhaupt praktischen Richtung, die die Menschheit in den jetzigen Jahrhun-

nicht lesen konnte, seine selten guten Einfülle. Ueber diesen Umstand vgl. N. Schow Epistola critica ad Heynium et Tychsen. Rom. 1790. 4. und dessen Hesychii Lexicon ex Cod. Msc. bibliothecae D. Marci restitutum etc. sive Supplementa ad edit Hesych. Albertin. Lips. 1792. 8.

<sup>31)</sup> De variis Hesychii editionibus cf. Jo. Alberti in praef. ad Hesych. p. VI sqq. Fabric. l. c. p. 201-203. u. p. 209-215. — Edit. pr. Marcus Musurus ap. Aldum. Venet. 1514. Fol. (vgl. Anm. 30.). Apud Iuntam. Flor. 1520. Fol. Edit. Hagenoensis. 1521. Fol. C. Schrevelius Lugd. Bat. 1668. 4. Io. Alberti c. not. Varior. Vol. I. Lugd. Bat. 1746. Fol. Vol. II. (ed. D. Ruhnken) ib. 1766. Fol. Dazu die Schrift von N. Schow in Anm. 30. v. Ernesti in Anm. 25. J. Jensii Lucubratt. Hesychianae. Roterd. 1742. 8. J. Toup Emendatt. in Suidam, Hesychiam etc. ed. Th. Burgess. Oxon. 1790. 4 Voll. 8. Jo. Pearsoni (olim Episcopi Cestriensis) Adversaria Hesychiana. Oxonii (Lips. ap. Weigel.) II Voll. 8. (71/2 rthl.)

derten nahm (vergl. §. 228.). Man hatte keinesweges vergessen, dass die Exegese, wenn sie vollständig genügen will, auf Alles eingehen und zu Allem die nöthigen Kenntnisse und Einsichten mitbringen müsse 1). Allein bald fehlte es den Grammatikern an dem guten Willen, bald an den Kräften, das zu leisten, was wohl hätte gefordert werden können. Andrerseits wollten auch Viele Alles leisten, selbst was nicht geleistet werden konnte. Dazu kam, dass die Exegese in dieser Periode durch ein sonderbares Vorurtheil, welches Einige gegen die Schriften der Vorzeit hegten, eine falsche Richtung nahm. Man glaubte nämlich, dass die alten Dichter und Philosophen, auch selbst die Historiker absichtlich dunkel und unklar geschrieben hätten, damit sie nicht von Jedermann, sondern nur von den Esoterikern, wissenschaftlichen Zunftgenossen, verstanden würden 2). Dies behauptete Erotian (§. 217. Anm. 27.) in Bezug auf Hippokrates 3); Markellin (resp. Didymos Chalk.) in Besug auf Thukydides 4), und Plutarch sagt öfters, dass die Alten ihre Sentenzen in Mythen und Räthsel gehüllt hätten. Er meinte 5), dass Solon absichtlich manche Gesetze unklar und zweideutig geschrieben habe, damit die Gesetzeshandhaber durch deren Deutung mehr Ansehn gewännen. Er führt einen (offenbar unächten) Brief des Alexander an Aristoteles an, in welchem der grosse König seinem Lehrer Vorwürfe macht, dass er Schriften veröffentlicht habe, in deuen Dinge ständen, die doch zunächst nur für die Ein-

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. I. S. 800. p. 282. Fab. (p. 669, 6. Bekk.) Δεῖ τὸν μὲν ψυσιχοὶς ἐπιβάλλονια πράγμασιν εὐθὺς ψυσιχὸν είναι, χαὶ τὸν μαθηματιχοῖς εὐθὺς είναι μαθηματιχὸν ακὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὁ μέντοι γραμματιχὸς οὐχ ἔστιν ἐν τῷ αὐτῷ πάνσοφος καὶ πάσης ἐπιστήμης δαήμων· σὺν τῷ καὶ αὐτόθεν προσπίπτειν ἔτι κάχ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐλέγχεται.

<sup>2)</sup> Hierauf hat schon Lobeck Aglaoph. p. 166. sqq. aufmerksam gemacht.

<sup>8)</sup> Erotian. Procem. ad Lexic. Hippocr. p. 4. ως επετήδευσεν ασαφής φανηναι και διά τούτο άνακεχωρηκυίας εὐπορήσαι λέξεως σπουδάσαι.

<sup>4)</sup> Marcell in vit. Thucyd. §. 85. p. 828. Poppo. 'Λοαφώς λέγει ὁ ἀνής ἐπίτηδες, ἵνα μὴ πάσιν εἴη βατὸς μήτε εὐτελής φάνηται, ἀλλὰ τοῖς λίαν σοφοῖς.

<sup>5)</sup> Plut. de Hom. poes. c. 92. p 1131. Όπως οί μεν φιλοσοφούντες μετά τινος εὐμουσίας ψυχαγωγούμενοι έξον ζητώσι τε και εύρισκωσι την άλή- θειαν, οί θε άμαθείς μη καταφρονώσι τούτων ών οὐ δύνανται συνιέναι. και γάρ έστι πως τὸ μεν δι δπονοίας σημαινόμενον άγαστόν, τὸ δε φανερώς λεγόμενον εὐιελές

geweihten bestimmt seien <sup>6</sup>). Wodurch sollte er sich denn nun noch unterscheiden, wenn solche Dinge allgemein (xolvoi) gemacht würden? Am weitesten treibt aber diese Behauptung Klemens von Alexandrien, der von allen Dichtern, Philosophen und Mythographen behauptet, dass sie räthselhaft geschrieben und die Wahrheit verschleiert hätten; und dazu liefert er Beispiele aus Orpheus, Homer, Hesiod, Pherekydes, Pythagoras, Heraklit, Empedokles, bis auf Euphorion und Lykophron herab. Dasselbe meint auch Sextos der Empiriker, wenn er sagt, dass von den eingebildeten Grammatikern nicht einmal die Stellen der Dichter, die auf höhere Dinge hindeuten, verstanden würden, geschweige ein Heraklit oder Platon, Chrysipp, Archimedes, Eudoxos, Empedokles?). Bei solchen Autoren muss sich der Grammatiker bescheiden, die Erklärung Philosophen oder Männern von Fach zu überlassen.

Wohin übrigens die Ansicht, als hätten die Vorsahren absichtlich dunkel geschrieben, hinführen musste, liegt am Tage. Indem man einen räthselhasten Schriftsteller vor sich zu haben glaubte, glaubte man auch Räthsel lösen zu müssen; und deshalb wurde dem besten Schriftsteller öster das tollste Zeug ausgebürdet. Selbst der stets nach Klarheit strebende Aristoteles, der den vernünstigen Satz ausstellte: eine unklare Rede erreiche ihren Zweck nicht 8), muss sich gefallen lassen, dass der Grammatiker Chalcidius ihm eine dunkle Darstellung vorwirst und ihn neben Heraklit Σκοτεινός stellt 9). Somit legte man nun bei Erklärung ihrer Werke ihnen gewöhnlich das bei, was sie nach der Meinung des Exegeten wohl im Sinne gehabt

Β) Πάντες οἱ θεολογήσαντες τὴν ἀλήθειαν αἰνίγμασι καὶ μεταφοραῖς καὶ τοιούτοις τρόποις παραδεδώκασι.

<sup>7)</sup> Sext. Emp. adv. Math. I. §. 301. p. 283. (pag. 669, 12. Bekk.) Ποδ γάρ τις δύναται τῶν ὦφρυωμένων γραμματικῶν Ἡράκλειτον συνεῖναι καὶ Πλάτωνι παρακολουθήσαι λέγοντι (nun kommt eine Stelle aus dem Timãos) — ἃ πάντες οἱ Πλάτωνος ἐξηγηταὶ ἐσίγησαν. ἢ ποῦ τοῖς Χρυσίπτου διαλεκτικοῖς θεωρήμασιν ἢ Αρχιμήδους τε καὶ Εὐδόξου μαθηματικοῖς ἐπιβάλλειν ἰσχύσει; καὶ μὴν ὡς ἐν τούτοις ἐστὶ τυφλός, οὕτως κάν τοῖς περὶ αὐτῶν γραφεῖσι ποιήμασιν, οἶον Ἐμπεδοκλέους λέγοντος (nun folgen ein Paar Stellen) κτλ.

<sup>8)</sup> Aristot. Rhet. III, 2. Ο λόγος, ξάν μη δηλυί, οὐ ποιήσει το ξαυτοῦ ξυγον.

<sup>9)</sup> Chalcid. Comm. in Plat. Tim. c. 120. p. 391. Fabric. Iuxta dicentem fit obscuritas, quum vel studio dataque opera dogma suum velat auctor, ut fecerunt Aristoteles et Heraclitus, vel imbecillitate sermonis.

haben mochten, nicht aber halt man sich streng an das, was sie wirklich sagen. Man trug, ganz wie bei der Allegorie von aussen her den Sinn in ihre Worte hinein, anstatt dass man aus den Worten den Sinn herausnehmen sollte.

Abgesehen von der Dürftigkeit der grammatischen oder gelehrten Exegese im Vergleich zur praktischen, stellt sich noch ein ganz entgegengesetztes Verhältniss im Vergleich zur vorigen Periode heraus. Nirgends zeigt sich ein entschiedener Charakter, eine Schule; der Gegensatz von Alexandrinern und Pergamenern, von Anomalisten oder Analogisten, von Allegoreten oder Nichtallegoreten ist ein viel zu schwacher, als dass er die Parteien zu wissenschaftlichen Leistungen anzuspornen vermocht hätte. Der einzige Gegensatz, der vorhanden ist, ist nur ein ausserhalb der Wissenschaft liegender, sich nur historisch herausstellender, nämlich dass man die Kommentatoren noch unterscheiden kann in praktische und nichtpraktische, die aber sich nicht gegenseitig belebten, wetteifernd anregten, sondern ganz indifferent ibren einmal eingeschlagenen Weg gingen.

Die wenigen Grammatiker im engern Sinne, die wir hier zu nennen haben, sind meist Alexandriner. In Alexandria lebte theilweise der grammatische Fleiss fort, den wir in voriger Periode dort so sehr zu rühmen hatten. Sie beschäftigten sich fast ausschliesslich mit den Dichtern, deren Vollkommenheiten und sprachliche Eigenthümlichkeiten sie zum Bewusstsein zu bringen und zu erklären suchten. Doch herrscht bei ihnen meist nur ein Sammelfleiss vor, indem sie nach dem Vorgange, aber nicht mit dem Geschick des Didymos die Kommentare alterer Grammatiker exzerpirten und nur selten etwas von dem Ihrigen beigaben. In Folge der Exzerpirlust entstand eine neue Klasse von aphoristischen Kommentaren, nämlich die Scholien,  $\sum_i j h la,$  welche aus kurzen, auf dem Rande der Handschriften bemerkten Notizen bestanden und deren Verfasser sich nur im seltensten Falle noch nachweisen lassen. (vergl. §. 227.)

§. 222.

## Stoff der Exegese.

Wenn in der vorigen Periode sich ein Haupteiser bei den Grammatikern darin zeigte, die Schristen der kanonisirten Autoren zu kommentiren (Bd. II. S. 5.), so ist gegenwärtig die Wahl des exeZwecken abhängig. Die Reihe von Schriftstellern, welche kommentirt wurden, ist nicht klein und hiernach zu urtheilen dürfte die exegetische Thätigkeit nicht geringer befunden werden als in der vorigen Periode. Allein es wird sich herausstellen, dass viele Autoren nur den einen oder den anderen Kommentator fanden, während in den vorhergehenden Jahrhunderten dieselben von einer Menge Grammatikern kommentirt wurden, wie Homer, Pindar, die Dramatiker u. a.

Was die Literatur der Dichter betrifft, so ist sie im Ganzen noch fleissig erklärt worden. Von allgemeinen Schriften über die Poesie, wie Περὶ ποιητικής, Πῶς δεῖ τὸν νέον τῶν ποιημάτων ἀκούειν u. a. wird im Abschnitt über die Literaturgeschichte gehandelt werden.

Unter den Dichtern ist Homer allerdings auch jetzt noch derjenige, welchem die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sowohl von den Grammatikern als Rhetoren und Philosophen. Ihn kommentirten Theon der Grammatiker (§. 226. Anm. 18.), Apion (ib. Anm. 28.), Herodor (ib. Anm. 29.), Philoxenos (ib. Anm. 43.), Epaphrodit (ib. Anm. 52.), Seleukos von Alexandrien (ib. Anm. 66.), Alexander der Kotyäer (ib. Anm. 98.), Horapollon (ib. Anm. 136.), Porphyr (§. 229. Anm. 35.). Dazu kommen noch die Verfasser von Πυοβλήματα oder Ζητήματα Όμηρικά oder Μελέται Όμηρικαί, wie die des Plutarch (§. 226. Aum. 139.), Porphyr (§. 229. Anm. 36.), Demosthenes der Thraker (§. 231. Aum. 5.) u. A.; feruer die Verfasser von Πυοσφδίαι Όμηψικαί, wie Nikias (§. 201. Anm. 2.), Ptolemaos von Askalon (ib. Anm. 9.), Alexion (ib. Anm. 17.), Herodian (ib. Ann. 27.), vielleicht auch Hermappias (ib. Ann. 43.), der übrigens wegen der Gesellschaft, in welcher er gewöhnlich genannt wird, in die vorige Periode gehören muss 1). Von Wichtigkeit für die Exegese des Homer wurde auch das Werk des Nikanor Περί στιγμης της παρ Όμηρφ (§. 203. Anm. 18.). Dazu kommen die Lexika

<sup>1)</sup> Hermappias kommt in den Venezianischen Scholien nur vier Mal vor; aber die Namen derer, mit denen er zusammengestellt wird, nämlich mit Aristarch, Didymos, Tyraunion, Nikias, Aristeas und Aristonikos haben sämmtlich einen guten Klang. Die Stellen, in denen er zitirt wird, sind Schol. ad Iliad. 4, 235 (p. 181 b. 7.), 4, 326. (womit zu vergleichen ist Etym. M p. 648, 83.) N, 137. und  $\Omega$ , 557. Jedenfalls war er schon ein Zeitgenosse der oben genannten Grammatiker, wenn wir den Aristarch ausnehmen.

zu Homer von Apollonios dem Sophisten (§. 217. Anm. 3.), Apion (ib. Anm. 4.), Philoxenos (ib. Anm. 10.), Longiu (ib. Anm. 11.), Porphyr (ib. Anm. 15.) und Basilides (ib. Anm. 17.). Auch die Rhetoren und Sophisten machten sich viel mit Homer zu thun und diskutirten über Einzelnheiten in dessen Gedichten, wie der Rhetor Longin (§. 223. Anm. 27. u. §. 226. Anm. 134.), oder der kurz vor Porphyr lebende Kyniker Oenomaos von Gadara, περί τῆς καθ' "Ομηφον φιλοσοφίας 2). Ueberhaupt blieb Homer für die Rhetoren und Sophisten die Grundlage sprachlicher Studien und gab die Themen für rhetorische Uebungen her, wie z. B. Dion Chrysostomos in seiner Rede Τρωϊκός ύπερ του Ίλιον μη άλωναι aus Homers eigenen Worten und ägyptischen Zeugnissen sophistisch beweist, dass Troja von den Griechen nie erobert worden sei 3). Eben so enthalt die Rede Xovonis ein Gespräch über die homerische Stelle Ilias A, 106 ff., in welcher von der Chryseis die Rede ist. Auch kann die Rede Φιλοκτήτης als Paraphrase einer Stelle des Euripides angesehen werden. Mehreres haben wir vom Sophisten Liban (§. 226. Anm. 134.) angeführt. — Auch kursiren herrenlose Schriften, die sich auf Homer beziehen, wie Τὰ περὶ τῆς καθ' Όμηψον τακτικῆς 4), oder Τά περί οιωνιστικής τής καθ "Ομηρον .).

Hesiod hat in dieser Periode fast gar keine Erklärer gefunden. Wir haben nur den Epaphrodit (§. 226. Anm. 60.), Plutarch (§. 226. Anm. 147.) und den seiner Zeit nach unbekannten Demosthenes Thrax (§. 231. Anm. 5.) genannt; wozu noch der ebenfalls aus unbekannter Zeit rührende Kleomenes mit seiner Schrift  $\Pi \in \ell$  'Holodov 6) kömmt. Ob darunter ein Kommentar über Hesiod zu verstehen ist 7), steht dahin. Mützell 8) schreibt dieser Schrift einen allgemeinen Inhalt zu, der sich auf die Guomendichter und Mytho-

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Οἰνόμαος Γαδαρεύς, φιλόσοφος χυνιχός, γεγονώς οὐ πυλλφό πρεσβύτερος Πορφυρίου. Περί χυνισμοῦ, Πολιτείαν, Περί τῆς χαθ' Όμηρον φιλοσοφίας, Περί Κράτητος χαὶ Λιογένους χαὶ τῶν λοιπών.

<sup>8)</sup> G. H. Ursinus in seinen Observv. phill. (Ratisb. 1697. 8.) hat sich die unnütze Mühe gegeben, den Dion zu widerlegen.

<sup>4)</sup> Aelian. in Procem. Tacticor.

<sup>5)</sup> Schol. ad Hom. lliad. B, 305.

<sup>6)</sup> Clemens Alex. Strom. lib. 1, 14. p. 351.

<sup>7)</sup> Wie J. H. Voss de hist. Gr. lib. III. p. 343. (p. 417. Westerm.) und de poet Gr. p. 87. meinte.

<sup>8)</sup> De Hes. Theog. emend. p. 292.

logie überhaupt bezogen habe, wie sich aus einigen Stellen der Scholiasten, des Plutarch und Eustath schliessen lässt. Dass endlich auch ein Hieronymos, wie man geglaubt <sup>9</sup>), den Hesiod kommentirte, ist aus der Stelle des Etymologicon Gudianum <sup>10</sup>) nicht abzunehmen. Ich halte den hier erwähnten Hieronymos für den Rhodier und Peripatetiker, den wir in der vorigen Periode (§. 136. Anm. 10.) als Biographen und unkritischen Historiker erwähnt haben, und der in seinen Υπομνήματα ἰστορικά, auch σποράδην ὑπομνήματα genannt, unter andern Notizen auch die naturgeschichtliche Bemerkung mitgetheilt haben mag, dass der Löwe in seinem Schweife einen Stachel habe, mit dem er sich selbst zum Muth oder zur Wuth anreize. Diese Geschichte erzählt ihm nun Epaphrodit in seinem Kommentar zum Hesiod nach.

Dass man den Hesiod seit der christlichen Zeitrechnung so wenig kommentirte, lag in der Einfachheit der Sprache dieses Dichters, die zu grammatischen und kritischen Erörterungen weniger Gelegenheit gab; desto eifriger suchte man den mythischen Inhalt philosophisch zu erklären und man legte sich besonders auf die a llegerische Erklärungsweise. Der Stoiker Kornut (§. 224. Anm. 17.) nahm übrigens Anstand, dass jemals eine befriedigende Erklärung des Hesiod in mythologischer Hinsicht gegeben werden könnte, weil seiner Ansicht nach der Dichter Altes und Neues zusammengestellt habe 11). So skrupulös waren andere Mythenerklärer nicht. Man machte jetzt durch die Allegorie jede Erklärung möglich, und das Allegorisiren nahm um so mehr zu, als die christlichen Lehrer das Falsche und Verderbliche der Mythenwelt hervorheben zu müssen glaubten, und die heidnischen Grammatiker selbst diesen schweren Verdacht durch Allegorie von der griechischen Mythologie abzuwenden suchten (vgl. §. 224.). Daher kam es auch, wie Mützell 12)

<sup>9)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I. p. 582. Mützell. l. c.

<sup>10)</sup> Etym. Gud. p. 36, 18. 'Alxala' ή οὐρά, χυρίως ή τοῦ λέοντος, διὰ τὸ εἰς ἀλχὴν αὐτὸν τρέπειν· ἔχει γὰρ ἐπὶ τῆ οὐρῷ χέντρον, ἀφ' οὖ παροξύνεται, χαθώς φησιν 'Ιερώνυμος· χαὶ 'Επαφρόδιτος ἐν ὑπομνήσει ἀσπίδος 'Ησιόδου. Die Interpunkzion nach 'Ιερώνυμος, die man bisher unterlassen hat, ist nothwendig, um dem Irrthume vorzubeugen als ob die ὑπόμνησις auch auf Hieronymus zu beziehen sei.

<sup>11)</sup> Cornut. de nat. deor. c. 17. fine p. 178. Gal. (p. 95. Osann). Vgl. S. 221. Anm. 26.

<sup>12)</sup> L. c. pag. 294.

ganz richtig bemerkt, dass nicht sowohl die Theologen als vielsachr die Heiden dem Alterthume, besonders dem Hesiod gefährlich wurden; jene suchten mit allem Fleiss die Thorheiten des Heidenthums aus den Schriften festzuhalten, um die Wahrheit der christlichen Religion desto mehr glänzen zu lassen; diese dagegen vernichteten die dem Christenthum anstössigsten Stellen, um dem Heidenthum einen guten Theil des Vorwurfs zu ersparen. Erst später, als man die heidnischen Schriftsteller den Schülern wieder in die Hände gab, fingen die Christen an, die Schriften zu beschneiden und in Kompendien einzuführen.

Während der einfache Hesiod wenige Erklärer fand, so wurden dagegen die Alexandrinischen Dichter mit ihrer gekünstelten Sprache und ihrem gelehrten Inhalte desto öfter kommentirt. So Apollonios der Rhodier von Irenaos (§. 226. Anm. 1.), Theon-(ib. Anm. 14.), Lukill (ib. Anm. 23.) und Sophekles (ib. Anm. 26.); - Arat, auf dessen Έξηγηται und Απομνηματισται Eustath verweist, wurde wegen seiner Annehmlichkeit der Darstellung als wegen des praktischen und didaktischen Inhalts vielfach gelesen und kommentirt 13), meist von Mathematikern, wie von Achill Tatios (§. 230. Anm. 56.), Theon von Alexandrien (ib. Anm. 59.), und vielleicht auch von Plutarch (§. 226. Anm. 145.); — Kallimachos von Theon dem Grammatiker (ib. Anm. 17.), Epaphrodit (ib. Anm. 61.), Nikanor (§. 203. Anm. 20.), Astyages (§. 226. Anm. 104.) und der in der vorigen Periode schon genaunte Archibios (§. 109. Anm. 125.); — Nikander von Theon dem Grammatiker (§. 226. Anm. 16. u. 22.), Pamphilos dem Aristarcheer (ib. Anm. 10.), Diphilos von Laodikea (ib. Anm. 11.), Pseudo-Demetrios Phalereus (ib. Aum. 87.) und Plutarch (ib. Anm. 144.); - Theokrit und Lykophron von Theon dem Grammatiker (ib. Anm. 15.) und Amarant (ib. Anm. 47.).

Zu den Lyrikern lieferte der Dichter und Grammatiker Seleukos von Emessa (§. 195. Anm. 25.) einen Kommentar 11), von

<sup>13)</sup> Siehe am Ende der Εἰσαγωγή bei Petav. in Uranol. pag. 256: Ἐρατοσθένους, ἐν ἄλλφ Ἱππάρχου, εἰς τὰ ᾿Δράτου φαινόμενα, wo eine Menge angeblicher Kommentatoren des Arat angeführt werden, die aber meist keine solchen sind und nur wegen ihrer Schriften verwandten Inhalts zu dem Arat in einer mehr oder minder nahen Beziehung stehen. cf. Buhle edit. Arat. Vol. II. p. 472 sq.

<sup>14)</sup> Suid. s. v. Σέλευχος Έμισηνός.

dem man aber nicht weiss, auf welche Lyriker er sich erstreckte. Nur aus Athenãos <sup>15</sup>) ersehen wir, dass Seleukos unter andern auch über und gegen Alkãos schrieb. Den Alkãos erklärte auch Horapollon (§. 226. Anm. 136.); — den Anakreon Hephästion (§. 223. Anm. 18.); — den Pindar Epaphrodit (§. 226. Anm. 62.) und Palamedes (ib. Anm. 76.).

Am fleissigsten, schon um des Studiums des reinen Attizism willen, beschäftigte man sich mit der dramatischen Literatur, und die hierher bezügliche Wortexegese, die glossographischen Werke zu den Tragikern von Theon (§. 217. Anm. 21.), Epitherses von Nikaa (ib. Anm. 24.), Palamedes (ib. Anm. 25.) und Galen (ib. Anm. 33.), so wie die Λέξεις τυαγικαί και κωμικαί und Λέξεις 'Αττιχαί überhaupt sind bereits (§. 218.) berührt worden. Weniger lieferte man vollständige Kommentare. Von Aeschylos lässt sich kein Kommentator mit Bestimmtheit nachweisen, und nur das Spezialwörterbuch von Pamphilos (§. 217. Anm. 20.) ist hervorzuheben; Sophokles fand den seinigen nur an Horapollon (§. 226. Anm. 136.) zweifelhaft, ob auch an Epaphrodit (ib. Anm. 51.); Euripides an Soterida (ib. Aum. 63.). Dass nirgends ein Kommentar zu den Tragikern Agathon, Aristarch und Chäremon erwähnt wird, erklärt Kayser 16) mit daraus, dass diese Dichter in keiner Gunst beim Publikum gestanden.

Mehr als die Tragiker sprachen die Komiker an. Ausser allgemeinen Schriften Περὶ κωμφδίας von Soterida (§. 226. Ann. 64.) und Περὶ τῶν ἐν τῆ μέση κωμφδία κωμφδουμένων von Antiochos von Alexandrien, fasste man Αέξεις κωμικαὶ ab, wie Palamedes, Galen u. A. (s. oben), oder vollständige Kommentare. Den Aristophanes kommentirten Euphronios (§. 226. Ann. 71.), Symmachos von Athen (ib. Ann. 105.), Phaïn (ib. Ann. 112.) und vielleicht auch Apion (ib. Ann. 42.); den Kratin Epaphrodit (ib. Ann. 50.), Symmachos (ib. Ann. 110.) und sweifelhaft, ob auch Euphronios (ib. Ann. 73.); den Antiphanes Dorotheos von Askalon (ib. Ann. 74.), den Menander Soterida (ib. Ann. 65.).

Als Uebergang zu den Prosaikern nennen wir noch den Selon, dessen Aşoreç Seleukos von Alexandrien (§. 226. Anm. 69.),

<sup>15)</sup> Athen. X, p. 430. C.

<sup>16)</sup> Guil. Car. Kayser Historia crit. tragicor. p. XXL

und den Timon, dessen Sillen Apollonides von Nikäa (ib. Anm. 7.) kommentirte.

Unter den Prosaik ern wurden die Philosophen am meisten gelesen und erklärt, besonders aber Aristoteles und Platon. Die Kommentare zu denselben bestehen meist nur in einer Umschreibung des Originaltextes. Den Aristoteles bearbeiteten in dieser Manier Nikolaos von Damask (§. 229. Anm. 1.), Aspasios (ib. Anm. 2.), Alexander von Aegā (ib. Anm. 3.), Adrast von Aphrodisias (ib. Anm. 4.), mit dem Adrant (ib. Anm. 6.) zu identifiziren sein mag, Alexander von Aphrodisias (ib. Anm. 7.), der sich zugleich mit Anordnung der aristotelischen Werke abgab, der Rhetor Themistios (ib. Anm. 15.), Plotin (ib. Anm. 33.) und Dexipp (ib. Anm. 64.).

Wie die Peripatetiker dem Aristoteles, widmeten dem Platon die Platoniker ihre Aufmerksamkeit. Denselben erklärten Potamon von Alexandrien (§. 229. Aum. 23.), Thrasyll von Mendes (ib. Anm. 24.), Theon von Smyrna (ib. Anm. 28.), Albin (ib. Anm. 30.), Alkinoos (ib. Anm. 32.), Plotin (ib. Anm. 33.), Malchos oder Porphyr (ib. Anm. 35.), lamblichos (ib. Anm. 61.), Dexipp (ib. Anm. 64.), der Rhetor Themistios (ib. Anm. 15.), Kassios Longin (§. 226. Anm. 117.), Metrophanes der Lebadier (ib. Anm. 80.) und auch der Eklektiker Plutarch (ib. zwischen Anm. 149. u. 150.), dessen philosophische Schriften überhaupt ein brauchbares Material zum Verständniss der alten Philosophen liefern. Zu ihnen kommen nun noch diejenigen, welche das Verständniss des Platon lexikalisch förderten, wie Timaos (§. 217. Anm. 38.), Boethos (ib. Anm. 41.), Dionys der Attikist (ib.), Theodor von Soli (ib. Anm. 43.), Galen (ib. Anm. 44.) und Theon von Smyrna (§. 229. Anm. 28.). Leider trieben die Platoniker mit der damals eingerissenen alle gorischen Auslegung oft viel Unsinn; besonders Plotin und Porphyr schwärmen in mystisch-allegorischen Grübeleien, wirkten aber bei alledem dennoch für das Studium des Platon höchst günstig. Dazu kam das Umsichgreifen des Christenthums, gegen welches die Platoniker sich auflehnten und für welches die Christen mit gleichen Waffen, nämlich mit allegorischen Deutungen wacker stritten. **Durch Vermittelung** des Christenthums hatten die Ausleger der heiligen Schriften wie die Häupter der Kirchenväter offenbaren Einfluss auf die Erklärungsweise der griechischen Philosopheme. Der Jude Philon gab die griechische Philosophie geradezu für eine Tochter der in den heiligen Büchern enthaltenen Weisheit aus (§. 224. Anm. 39.), und suchte durch allegorische Deutung die Uebereinstimmung der heidnischen ReTheil die christlichen Bibelerklärer und ältesten Kirchenskribenten, wie die Allegoreten Justin der Märtyrer (§. 224. Anm. 42.), Klemens von Alexandrien (ib. Anm. 44.), Origenes von Alexandrien (ib. Anm. 50.) und der auf einen bessern Weg der Bibelexegese führende Johann Chrysostomos (ib. Anm. 53.).

Unter den Heiden allegorisirte systematisch der Stoiker Annaeus Kornut (ibid. Anm. 17.) in seinem physiko-theologischen Katechism Περὶ τῆς τῶν θείων φύσεως.

Die Redner und ihre Literatur behandelte im Allgemeinen Dionys von Halikarnass in seinen ästhetisch-kritischen Schriften; so wie auch hier noch einmal an das erinnert wird, was wir über die Wortexegese der Rhetoren angeführt haben 17). Die vorzüglichsten Lexikographen zu den attischen Rednern waren Valer Harpokration (§. 217. Anm. 57.), Valer Diodor (ib. Anm. 64.) und Julian (ib. Anm. 68.). — Besondere Kommentare gab es viele. Den 1 sokrates kommentirte Aelios Theon (§. 226. Anm. 86.); den Lysias Kajus Harpokration (ib. Anm. 83.), Zenon der Jüngere (ib. Anm. 129.), Paul Germinos (ib. Anm. 121.); den Antiphon und Hyperides Kaj. Harpokration (ib. Anm. 83.); den Andokides Theon Valer (ib. Anm. 13.); den Demosthenes aber erläuterten in Abhandlungen und Kommentaren Dionys von Halikarnass, Apollonides von Nikäa (ib. Anm. 8.), Numenios (ib. Anm. 77.), Hermogenes (ib. Anm. 82.), Tiber (ib. Anm. 85.), Longin (ib. Anm. 115.), Ulpian (ib. Anm. 125.), Zenon der Jüngere (ib. Anm. 129.), Liban (ib. Anm. 131.), Aelios Theon (ib. Anm. 86.) und Gymnasios (ib. Anm. 135.). Wir sehen nach dieser Uebersicht, dass die Redner fast nur von Rhetoren und Sophisten erläutert wurden. Aber auch die Rhetoren selbst fanden Erklärer ihrer rhetorischen Werke, wie Akusilaos an Sabin (ib. Anm. 78.), Aristides an Metrophanes aus Eukarpia (ib. Anm. 81.); Hermogenes an dem genannten Metrophanes (l. c.) und an Markellin (ib. Anm. 124.), Hephästion an Longin (ib. Anm. 116.).

Die Historiker wurden ebenfalls kommentirt und zwar Herodot vom Irenaos (§. 226. Anm. 4.), Tiber (ib. Anm. 85.), Salust

<sup>17)</sup> Ueber die Interpreten des Lysias und der 10 Redner siehe Taylor in praesat. ad Lysiam, T. II. edit. Reiskii, p. 64-70. Ueber die Interpreten des Demosthenes Taylor bei Reiske Vol. VIII. p. 710 sqq.

(ib. Anm. 122.), Thukydides vom Dionys von Halikarnass, Numerios (ib. Anm. 77.), Sabin (ib. Anm. 78.), Tiber (ib. Anm. 85.) und lexikalisch Euagoras (§. 217. Anm. 50.); Xenophon, der zugleich Philosoph war, von Hephästion (§. 223. Anm. 19.), Metrophanes aus Böotien (§. 226. Anm. 80.), Tiber (ib. Anm. 85.), Zenon der Jüngere (ib. Anm. 129.), Longiu (ib. Anm. 120.) und Aelios Theon (ib. Anm. 86.). Lexikalisch behandelte de Historiker Parthenios (§. 217. Anm. 45.).

Ein fleissiger Kommentator der Redner und Geschichtschreiber war der Athener Heron, der Sohn des Kotys <sup>18</sup>). Da wir seine Zeit nicht kennen, er aber den Titeln seiner Werke nach zu schliessen, in den Anfang unserer Periode, wo nicht gar schon in die vorige zu gehören scheint, so wollen wir seine Kommentare, von denen sich nichts erhalten hat, gleich hier anführen. Er fasste ausser andern Werken eine Έξηγησις Δεινάρχου und Ύπομνήματα είς Ἡρόσοτον, Ξενοφῶντα, Θουκυδίδην ab. Von literarhistorischem Interesse würde für uns das Werk Περὶ τῶν ἀρχαιῶν ὁητόρων καὶ τῶν λόγον, οἰς ἐνίκησαν πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζόμενοι sein. Zweifelhaft bleibt der Inhalt seiner 3 BB. Κεκριμένα ὀνόματα.

Unter den praktischen Kommentatoren sind noch einige Aerzte und Mathematiker hervorzuheben, welche die Werke ihrer Vorgünger paraphrasirend erläuterten. Unter jenen ragt durch wahrhaftes Verdienst Klaudius Galen aus Pergamos (§. 217. Anm. 30. u. §. 230. Anm. 25.) hervor, dessen Erklärung des Hippokrates ein Muster philologischer Gründlichkeit ist. Dürftig erscheint gegen ihn sein Landsmann Oribasios, der sich ebenfalls mit Hippokrates beschäftigte (§. 230. Anm. 50.). Ein Lexikon zu Hippokrates schrieb Erotian (§. 217. Anm. 27.). Erläutert wurde ausserdem jetzt auch noch Galen selbst und Dioskorides von Anazarba (§. 230. Anm. 53.). — Die Mathematiker, sämmtlich erst aus dem vierten Jahrhundert, hielten sich beim Kommentiren meist an den klassischen Apollonios von Perga, wie Pappos (§. 230. Anm. 58.) und die Hypatia (ib. Anm. 64.), oder an Klaudios Ptolemäos, wie

<sup>18)</sup> Suidas: Ἡρων Κότυος ᾿Αθηναίος, ξήτως τὰς ἐν ᾿Αθήναις δίκας γεγραφώς, εἰτα ἐξήγησιν Δεινάρχου, ὑπομνήματα εἰς Ἡρόδοτον, Ξενοφώντα, Θουκυδίδην, κεκριμένων ὀνομάτων βιβλία γ΄, ἐπιτομήν τῶν Ἡρακλείδου ἐστοριῶν, Περὶ τῶν ἀρχαίων ἡπόρων καὶ τῶν λόγων, οἶς ἐνίκησων πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζόμενοι.

Porphyr (§. 229. Anm. 59.) und Theon aus Alexandrien (§. 230. Anm. 59.); oder au die Phänomena des Arat, wie der genannte Theon (l. c.) und Achill Tatios (ib. Anm. 56.).

Auch rein grammatische Schriften wurden kommentirt, wie Didymos und Apollonios Περὶ παθῶν und Περὶ γενῶν von Herodian (§. 208. Anm. 11. u. 22.); Dionys der Thraker von Porphyr (§. 204. Anm. 20.); des Herodian Ὁ θογραφία von Oros dem Milesier (§. 203. Anm. 10.); Hephästion περὶ μέτρων von Longin (§. 226. Anm. 116.); Hermogenes von Menander (Walz Rhett. Gr. Tom. IX. p. XIV sq.), Porphyr und Metrophanes von Eukarpia (s. S. 143.); Minukian von Menander, Pankratios und Porphyr (§. 211. Anm. 41—44.).

Endlich haben wir auch noch der Uebersetzungen zu gedenken. Als solche sind zunächst Paraphrasen zu fassen, deren die Philosophen als Kommentatoren ihrer Meister geliefert haben (§. 231.). Uebersetzungen aus fremden Sprachen sind immer noch sehr einzeln. Einige lateinische Historiker, wie Salust und Eutrop (ib. Anm. 12. u. 13.), sowie die Eklogen des Virgil (ib. Anm. 8.). Dagegen beschäftigte man sich fleissig mit neuen Uebersetzungen des Alten Testamentes (ib. Anm. 16.), sowie einiger anderen Schriften aus dem Hebräischen. Uebersetzungen aus dem Aegyptischen oder die Verdollmetschung der Hieroglyphen kamen ebenfalls vor (ib. Anm. 23.).

Dieser Ueberblick wird schon die im vorigen Paragraphen gegebene Charakterisirung der Exegese dieser Periode als einer vorherrschend praktischen bestätigen, die weniger auf Erfassung der klassischen Form und Schönheit als auf Aneignung des nützlichen Inhaltes hinzweckte.

## §. 223.

# Lytiker und Enstatiker.

Ehe wir zu den eigentlichen Kommentatoren selbst übergehen, müssen wir noch der Lytiker und Enstatiker gedenken, welche nur aphoristische Erläuterungen zu Sentenzen oder historischen Fakten zu geben pflegten. Es ist das Wesen der Lytiker näher charakterisirt worden in §. 106. (Bd. II. S. 11 ff.), worauf wir hiermit verwiesen haben wollen. Hier sei nur kurz bemerkt, dass man auch jetzt noch Gefallen fand an dem Aufstellen und Lösen von

Problemen und Aporien. Ein recht anschauliches Bild, wie man bei Tisch mit wissenschaftlichen Gesprächen sich unterhielt, giebt uns Athenäos der Naukratide in seinem unschätzbaren Werke Asunvo-ooquoval, in welchem ein Gastmal geschildert wird, zu welchem die Sophisten beim Laurentius zusammengekommen waren. Sehr gewöhnlich wurden bei solchen freundschaftlichen Zusammenkünften Gedichte rezitirt oder gelehrte Fragen behandelt. Allein man fühlte sich allmählich belästigt, wenn der Gastgeber mehr Poesien auftischte als gute Speisen und Weine, so dass der nüchtern gelassene Gast ihm den poetischen Furor an den Hals wünschte.

Ποιητής πανάριστος άληθώς έστιν έκείνος, 'Όστις δειπνίζει τοὺς άκροασαμένους. Ήν δ' άναγιγνώσκη καὶ νήστιας οἴκαδε πέμπη, Εἰς αὕτὸν τρεπέτω τὴν ἰδίαν μανίην ¹).

Manche Gastgeber verbaten es sich gerade zu, dass die Gäste gelehrten Stoff (πράγματα γραμματικά) zur Unterhaltung mitbrächten:

Τὸν τοῦ δειπναρίου νόμον οἴδατε· σήμερον υμᾶς, Αὖλε, καλοὶ καινοῖς δόγμασι συμποσίου. Οὐ μελοποιὸς ἐρεῖ κατακείμενος · οὕτε παρέξεις,

ο μεκοποίος εφεί κατακείμενος· ουτέ παφέζεις, Ούθ έξεις αυτός πράγματα γραμματικά 2)

oder dass sie das Gespräch auf alte Dichter, besonders auf den vielbesprochenen Homer hinlenkten:

Τούτοις τοῖς παρὰ δεῖπνον ἀοιδομάχοις λογολέσχαις,
Τοῖς ἀπ' 'Αριστάρχου γυαμματολικριφίσιν,
Οἰς οὐ σκῶμμα λέγειν, οὐ πῖν φίλον, ἀλλ' ἀνάκεινται
Νηπυτιευόμενοι Νέστορι καὶ Πριάμφ,
Μή με βάλης κατὰ λέξιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι.
Σήμερον οὐ δειπνῶ μῆνιν ἄειδε θεὰ ³).

Solche Andeutungen des Dichters Lukill, der zur Zeit des Nero lebte, machen es begreiflich, wie der mündliche wissenschaftliche Verkehr zu Alexandrien wie anderwärts verhältnissmässig verstummte. Dafür fasste man jetzt die Προτάσεις, Ζητήματα und Λύσεις meist schriftlich ab 1), was übrigens auch schon in voriger

<sup>1)</sup> Lucillius im Delect. Epigr. ed. Jacobs, Cap. VI. ep. 74.

<sup>2)</sup> Lucillius I. c. cap. VI. ep. 77. Cf. Martial. IX, ep. 36.
Tolle tuas artes: hodie coenabis apud me,
Hac lege, ut narres níl, Philomuse, novi.

<sup>3)</sup> Lucillius I. c. epigr. 78.

<sup>4)</sup> Schol. Porphyr. ad Hom. Iliad. l, 688. Έν τῷ Μουσείω τῷ κατὰ 'Αλε-

Periode der Fall war (Bd. II. S. 15 fg.). Gellius ?) zählt die Problemata mit unter den gewöhnlichen Titeln derjenigen Bücher auf, in welchen ein Inhalt mannichfaltiger und überall zusammengeraffter Gelehrsamkeit sich vorfindet, also Varia. Auf das Vorhandensein solcher verschiedenen schriftlichen Sammlungen deutet auch Apulejus hin 6). Können die Grammatiker unserer Periode mit den meisten der vorigen an Gelehrsamkeit und Gründlichkeit nicht verglichen werden, ist auch der Ernst, das Verständniss der Schriftsteller zu fördern, nicht mehr ein so heiliger, so stehen dagegen die Lytiker von jetst in umgekehrtem Verhältnisse zu den Lytikern von früher. Zwar giebt es auch jetzt unter ihnen noch welche, die sich in ihrer Vermessenheit, Alles erklären zu wollen, als oberflächliche Schwätzer oder blosse Witzlinge zeigen; allein im Allgemeinen war man bereits über den Scherz hinaus und huldigte praktischen Interessen, wie sich dieses bei näherer Angabe dieses Literaturzweiges herausstellen wird.

Der älteste Aporienschreiber dieser Periode mag wohl der Alexandriner Matreas?) sein, wosern er nicht schon in die vorhergehende gehört. Ueber sein Zeitalter ist nichts Näheres bekannt und man weiss nur, dass er als allgemeiner Spassmacher, der sich

ξάνδρειαν νόμος ην προβάλλεσθαι ζήτημα καὶ τὰς γιγνομένας λύσεις άναγράφεσθαι.

<sup>5)</sup> Gellius N. A. in Procem. s. Epilog. §. 6. Nam quia variam et miscellam et quasi confusaneam doctrinam conquisierant, eo titulos quoque ad eam sententiam exquisitissimos indiderunt. Nam alii Musarum inscripserunt — sunt adeo qui Πανδέχτας et Ἑλιχῶνα et Πυοβλήματα et Ἐγχειρίδια et Παραξιφίδας.

<sup>6)</sup> Apulei. Apolog. p. 41. Bip. (p. 477. Oud.). Nach Fabricius Bibl. Gr. III. p. 254. soll Theophylakt Simokatta im zweiten Buche der 'Απο-ρίαι ψυσικαί verschiedene Schriftsteller von Problemen genannt haben. Nach Bojesen de problematis Aristotelis. Hafniae 1837. p. 4. nannte er nur die Schriftsteller, aus denen er seine Aporien zusammengesucht.

<sup>7)</sup> Athen. I. p. 19. D. (Suidas s. v. Ματρέας): Έθαυμάζετο δὲ παρ' Ελλησι καὶ 'Ρωμαίοις Ματρέας, ὁ πλάνος (Suid. λα επλανος), ὁ Αλεξανδρεύς. 'Ος έλεγε καὶ θηρίον τρέψειν, ὁ αὐτὸ ἐαυτὸ κατεσθίει· ώς καὶ ζητείσθαι μέχρι νῦν, τὸ Ματρέου θηρίον τί ἐστιν. (Eine Erklärung suchte Eustath. in Odyss. A. p. 1882. zu geben). Έποίησε δ΄ οὖτος καὶ παρὰ τὰς 'Λριστοτέλους ἀπορίας, καὶ ἀνεγίνωσκε δημοσία, διὰ τί ὁ ῆλιος δύνει μὲν, κολυμβά δ' οὖ, καὶ διὰ τί οἱ σπόγγοι συμπίνουσι μὲν, συγκωθωνίζονται δ' οὖ, καὶ τὰ τετράδραχμα καταλλύττεται μὲν, ὀργίζεται δ' οὖ.

durch manche Sonderbarkeiten ein Relief zu geben suchte, weit und breit bekannt war. Seine Aporien waren nur Parodien auf die Aporien des Aristoteles und deshalb haben wir an denselben sicherlich auch nur Witze, keine wissenschaftlichen Aufklärungen verloren. Dass dieser Matreas mit dem Paröden Matron 6) identisch sei, ist nicht anzunehmen <sup>9</sup>). Matreas scheint einer aus der Klasse jener Grammatiker zu sein, wie sie unter den Kaisern ähnlich den Sophisten und Rhetoren, die mit ihrer glänzenden Darstellungsgabe Ruhm und Schätze erstrebten, umherzogen, um durch Disputirkünste und öffentliche Vorträge dichterischer Stellen die Volksgunst sich zu erwerben. Solche Männer waren nicht ohne Bildung und Gelehrsamkeit; trieben aber bei ihrer Ruhmsucht mehr um ihrer selbst als um der Wissenschaft willen die grammatischen Studien. Bei ihren Vorträgen gaben sie dann, soweit als sie es des Publikums wegen für nöthig fanden, zugleich Erläuterungen. In diese Klasse gehört unter andern auch Alexander der Kotyaer, der Lehrer des Kaisers Mark Antonin, ein Grammatiker, der sich übrigens eben so sehr durch seine Wissenschaftlichkeit wie durch seinen Seelenadel auszeichnete, und den wir später (§. 226. Anm. 93.) als Kommentator des Homer zu erwähnen haben.

Ein dem Matreas verwandter Impostor war der Grammatiker Apion (§. 200. Anm. 13.), von dem weiter unten als Erklärer des Homer mehr gesagt ist (§. 226. Anm. 28.). Hier wollen wir nur einige  $\Lambda \dot{v} \sigma \epsilon \iota \varsigma$  desselben anführen, welche uns die Scholien zum Homer erhalten haben, und welche ganz den lustigen und luftigen Schwätzeleien des Apion entsprechen. Auf die Frage <sup>10</sup>), warum Homer die Liebe und Sehnsucht auf einen "Riemen" (d. i. Gürtel der Venus) gestickt sein lasse? antwortete Apion, "weil die Leidenschaft der Liebe den Fesseln und Banden gleiche." Oder <sup>11</sup>): warum

<sup>8)</sup> Bei Athen. II, 64 C. III, 78 D. IV, 188 A. XIV, 656 C. XV, 697 F. Ueber die Parodie mit dem Titel Δεΐπνον I, 5 A. II, 69 C. IV, 184 D—187 C.

<sup>9)</sup> Cf. Casaubon. ad Athen. I, 5 A. (pag. 63. Schweigh.) et ad I, 19 D. (pag. 157. Schw.).

<sup>10)</sup> Schol. Porphyr. ad Iliad. Ε. 216. Διὰ τί τὰ ἐρωτικὰ ἐν ἰμάντι φησίν Ὁμηρος κατεστίχθαι "ἔνθ' ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ' ἵμερος" — ᾿Απίων · ἐπειδὴ δεσμοῖς ἐοίκασι καὶ βρόχοις οἱ ἔρωτες καὶ τὰ τῶν ἐρώντων πάθη. Noch "schlagender" ist die Antwort des Satyros Ζήτα, welcher meint: ἐπεὶ πληγῶν ἄξια δρῶνται οἱ ἐρῶντες. Schol. cit.

<sup>11)</sup> Schol. ad Odyss. Γ, 341. Γλώσσας δ' έν πυρί βάλλον] Έζήτησαν διὰ τί

verbrennt man für die Götter die "Zunge" der Opferthiere? "Weil die Zunge das mächtigste Glied ist." Wunderlich ist seine Vertheidigung des Zeus von einer Lüge 12); besser die Erklärung der von den Alten schon viel besprochenen Stelle: παρψχηκεν δε πλέων (πλέω?) νὺξ Τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ' ἔτι μοῖρα λέλειπται 13). Nichts destoweniger hatte sich Apion durch seine Beschäftigung mit Homer den ehrenden Beinamen 'Ομηρικός erworben. — Eben so hiess Seleuk os von Alexandrien, der Herausgeber des Homer (§. 226. Anm. 66.). Derselbe verfasste 'Απορημάτων λύσεις oder Προτατικόν 14). — Nächst ihm, etwa zur Zeit des Nero, schrieb Soteridas der Vater oder Sokratidas, der Gemahl der Pamphila (§.

τοῖς θεοῖς ἀπένεμον τὰς γλώσσας; — - Απίων δὲ ὅτι κράτιστον τῶν μελῶν ἡ γλῶσσα, τὰ δὲ κράτιστα τοῖς θεοῖς ἀπένεμον.

<sup>12)</sup> Schol. ad Iliad. B, 12. Απορούσι πως καὶ ὁ Ζεὺς οὐκ ἀληθεύει ὑπισγούμενος "νύν γάρ κεν ελοι πόλιν εὐρυάγυιαν." — Απίων δε φησιν δτι πρότερον ενδοιάζων ὁ Ζεὺς κατ' ἐκείνην τὴν ἡμεραν ἐπετρεψε τῆ Ἡρα τὸν τῆς Τροίας ὁλεθρον διὸ καὶ κατῆλθεν ἡ Αθηνά, τῆ τῶν δρκων ἀνατροπῆ συναναστρέφουσα τοὺς Τρῶας ἐπειδὴ ἐξόρηθη πανσυδίη ἐξάγειν τοὺς Ελληνας ὁ δὲ παρῆκεν οὐ μικράν μερίδα τὴν τοῦ Ακιλλέως πῶς οὖν ἀληθεύει καὶ ἐν τῷ "ἐπεγναμψε γὰρ ἄπαντας Ἡρη λισσομένη" καὶ τοῦτο ἀληθες πέπεικε γὰρ ἡ Ἡρα · ψησὶ γὰρ "δς πρὶν ἔμοιγε καὶ Ἡρα στεῦτ' ἀγορεύων Τρωσὶ μαχήσεσθαι" (Πίκα Ε, 832.).

<sup>18)</sup> Hom. II. K, 252. ibid. Schol. B. pag. 286, 6 Bekker, welche Stelle zur Mittheilung zu lang ist.

<sup>14)</sup> Dasselbe erwähnt der Schol. ad Aristoph. Thesmoph. 1175. 💵 👌 🕉 Τερηδών ξπαναφύσα Περσικόν] Βαρβαρικόν και Περσικόν ὅκλασμα καλείται χαὶ Περσιχόν ὄρχημα, περὶ οὖ Ἰόβας μαχρόν πεποίηται λόγον ἐν τοίς περί τής θεατρικής Ιστορίας, ωστε λέλυσθαι την Σελεύκου πρότασιν. ποοτείνει γάρ εν τῷ πρὸς Ζήνωνα προτατικῷ τὸ Περσικὸν ὅρχημα. Zweiselhast ist, ob Seleukos auch vom Scholiasten zu Vs. 840. gemeint ei, wo es heisst: Πολλάκις (Ε) είπεν, δτι προβόλλει όμηρικώς έν τῷ πρός Πολύβιον προτατικώ, τίς ή Ύπερβόλου μήτηρ οὐκ ἔχομεν δὲ εἰπεῖν εί δε χρή τα τοιαύτα ζητείν, ζητείτωσαν και την εξής την Λαμάχου, τον γάρ πατέρα μέν οίδα Λαμάχου, Εενόφαντον. Dass hier Πολλάκις eine Korruptel aus einem Eigennamen sei, ist einleuchtend. Fritzsche in den Acta Societ. Graec. Lips. T. I. p. 185. schlägt o Elleuxog vor, wobei bloss noch das sonderbare όμηριχώς übrig bleibt. Dieses bringt auf eine glückliche Weise unter Bergk reliqq. com. att. ant. p. 811, indem er in Πολλάχις einen Grammatiker wie Πολλίων oder Πολυδεύχης vermuthet, welcher referirt ὅτι προβάλλει Ὁμηρικός, und dieser Homeriker wäre dann ebenfalls kein Anderer als unser Seleukos.

226. Anm. 63.) Ζητήσεις Όμηρικαί 15). Vom Rhetor Hermogenes (§. 226. Anm. 82.) zitirt der homerische Scholiast Περί τῶν έ προβλημάτων 16) und sein Zeitgenosse, der Alexandriner Hephastion 17), der Lehrer des Kaisers Verus (§. 200. Anm. 63.), und offenbar identisch mit dem Metriker, schrieb Τυαγικαί λύσεις und Κωμικών ἀποφιών λύσεις. Derselbe verdient hier auch wegen zwei Spezialabhandlungen genannt zu werden. Erstens schrieb er Negè τοῦ παρ' 'Ανακρέοντι ληγίνου στεφάνου 18), zu welcher ihm die Schrift des Menodot των κατά Σάμον ἐνδόξων ἀναγοαφή (§. 138. Anm. 39.), welche Athenaos in Alexandrien aufgefunden und dem Hephästion mitgetheilt hatte, Veranlassung gab. Hephästion, der gern aller Welt Plagia Schuld gab, hatte aber hier selbst ein Plagium begangen, indem der Inhalt seiner Schrift aus der Schrift des Menodot entlehnt war, ohne dass Hephästion seine Quelle nannte. Dass übrigens auch die Schrift des Hephästion Verbreitung fand, zeigt der Umstand, dass Athenaos sie später in Rom bei einem gewissen Demetrios (ἀντικοττύρας, Antiquar?) vorfand. Ein anderes Plagiat beging Hephästion an dem Peripatetiker Adrast (§. 229. Anm. 6.), der in seinem Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles umständlich von dem Tragiker Antiphon gesprochen hatte. Aus diesem Kommentar kompilirte Hephästion die Abhandlung Neoi τοῦ παρά Εενοφώντι εν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν 'Αντιφώντος 19), in welcher, wie Athenaos sagt, so wenig vom Hephastion herrührt, als in der Schrift über den Weidenkranz bei Anakreon. - Ferner gab der berühmte Herodian grammatische Ποοτάσεις, die sich auf Orthographie, Prosodie (Akzentuazion) und dergl. bezogen, wie die Fragmente beweisen 20). Die Lösung dieser Προτάσεις gab Oros unter dem Titel Λύσεις προτάσεων τῶν Ἡρωδιανοῦ 21).

<sup>15)</sup> Suid. s. v. Σωτηρίδας.

<sup>16)</sup> Schol. ad Iliad. 4, 368.

<sup>17)</sup> Suid. s. v. Ἡφαιστίων ᾿Αλεξανδρεύς, γραμματικός · Vgl. §. 205. Anm. 11.

<sup>18)</sup> Athen. XV, 673. E.

<sup>19)</sup> Athen. XV, 678. F.

<sup>20)</sup> Schol. A. ad Iliad. Ψ΄, 604. νεοίη] ως όμοίη· οἱ μέντοι μετ' αὐτὸν ως ἐπὶ πλεῖστον νεοείαν λέγουσι. περὶ δὲ τῆς λέξεως, εἰ ὑγιῶς ἐσχημάτισται, ἐν τῷ προτατικῷ ἐζήτησα. Der Scholiast A ist aber kein anderer als Herodian. Cf. ad Iliad. Ω, 657. ποσσήμαρ) ὑφ' ἕν, περισπωμένης οὔσης πρὸ τέλους, ως καὶ ἐν τῷ αὐτήμαρ καὶ ἐννήμαρ ἐξήμαρ. προείρηται δὲ ἤθη περὶ τῆς λέξεως, ἀλλὰ καὶ ἐζήτητο ἐν ταῖς προτάσεσι. παραιτητίον οὖν τοὺς κατὰ διάλυσιν ἀναγινώσκοντας.

<sup>21)</sup> Suid. s. v. Ωρος.

Erheblicher und wesentlicher waren die Untersuchungen über Homer und andere Autoren von Seiten der Philosophen und Sophisten im zweiten und dritten Jahrhundert. Hier verdient vorzüglich genannt zu werden Plutarch von Chäronea, der Ηερί προβλημάτων, Αποριών λύσεις, Πλατωνικά ζητήματα, Μελέται 'Oμηρικαί geschrieben hatte 22), die aber sämmtlich nicht auf uns gekommen sind; wozu noch die προβλήματα συμποσιακά in 9 BB. kommen, von welchen sich Einiges erhalten hat 23); jedes Buch enthielt zehn Probleme aus dem Gebiete der Grammatik, Mythologie, Antiquitäten, Geschichte u. s. f., welche in einem durch die Darstellung bewirkten Zusammenhange auf eine lehrreiche Art behandelt werden. — Aristokles von Messene 2+), der Peripatetiker, behandelte die Frage: Πότερον σπουδαιότερος Όμηρος η Πλάτων; — der Alexandriner und Rhetor Aelios Sarapion 25) besprach in einer besondern Schrift das Problem: Εἰ δικαίως Πλάτων Όμηρον ἀπέπεμψε της πολιτείας; - Welchen Inhalts des Pausanias von Casarea Προβλημάτων βιβλίον ά 26) war, bleibt selbst ein Problem.

Dionys Longin (213—273) verfasste nach Suidas <sup>27</sup>) ἀπορήματα ὑμηρικά, Εἰ Φιλόσοφος ὑμηρος, Προβλήματα ὑμήρου καὶ
λύσεις ἐν βιβλίοις β. Es ist möglich, wie Lehrs <sup>28</sup>) annimmt, dass
die ᾿Απορήματα und Προβλήματα wohl ein und dasselbe Werk seien,
welches Suidas unter doppeltem Titel anführt; allein es ist die Verschiedenheit beider Werke ohne weiteres doch nicht gleich zu läugnen, da Longin recht wohl in den ᾿Απορήματα nur seine Bedenken
über homerische Stellen niedergeschrieben haben konnte, während er
in den Προβλήματα καὶ λύσεις mit Rücksicht auf seine Vorgänger
gründlichere Studien niedergelegt haben dürfte. Eben so wenig
möchte der Zweisel begründet sein, dass, wie Ruhnken <sup>20</sup>) annahm,
Eustath dasjenige, was er über die von Longin für unächt gehaltenen Verse des Homer vorbringt <sup>30</sup>), aus den ႀπορήματα genommen

<sup>22)</sup> Nach des Lamprias Index librorum Plutarchi.

<sup>28)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. p. 186. Herausgegeben von Reiske in vol. VIII.

<sup>24)</sup> Suidas s. v. 'Αριστοχλής Μεσσήνιος.

<sup>25)</sup> Suid. s. v. Σαραπίων. Vgl. §. 200. Anm. 90.

<sup>26)</sup> Suid. s. v. Παυσανίας Καισαρεύς. Vgl. \$. 212. Anm. 4.

<sup>27)</sup> Suid. s. v. Aoyytros, & Kassios.

<sup>28)</sup> Arist. stud. Hom. p. 228.

<sup>29)</sup> De Longino S. XIV. (pag. XLII sq. ed. Egger Paris et Lips. 1887.)

<sup>30)</sup> Eustath. Iliad. A, 140. p. 67, 29. (p. 57, 45. ed. Lips.). Καὶ δτι ἀνω-

sei; denn gerade solche kritische Bedenken über Aechtheit oder Unächtheit homerischer Verse liessen sich eher in den Anoghuara hinwerfen, als in den Avosiç zur Entscheidung bringen, da die letztern sich fast durchweg bei den Alten nur auf Sentenzen oder
Realien, höchst selten auf die Textkritik bezogen.

Von des Porphyr Ζητήματα 'Ομηρικά, die noch vorhanden sind und aus dem Codex B. der homerischen Scholien mit Problemen vermehrt werden können, siehe unten §. 229. Anm. 36. Derselbe schrieb auch Σύμμικτα ζητήματα oder προβλήματα in 7 BB. 31), von denen die Γραμματικαί ἀπορίαι 32) verschieden gewesen sein mögen. Seine ἀπορήματα in dem Briefe Πρὸς 'Ανεβῶ τὸν Αἰγύ-πτων 33) löste Jamblich os in dem Antwortschreiben: 'Αβάμμωνος Διδασκάλου πρὸς τὴν Πορφυρίου πρὸς 'Ανεβῶ ἐπιστολὴν ἀπόκρισις καὶ τῶν ἐν αὐτῆ ἀπορημάτων λύσεις. Dieses in 10 Abschnitten bestehende und gewöhnlich "De mysteriis Aegyptiorum" überschriebene Werk ist theurgischen Inhalts und behandelt in Abschnitt 8 bis 10 die ägyptische Theologie 34). — Auch Dexipp, der Schüler des

τέρω τούτου στίχος εἶς κεῖται δοκών κατὰ τὸν Λογγῖνον εἰναι παρένθειος. ἔσιι δὲ ἐκεῖνος τὸ ,,ἄξω ἐλών." ἀρκεῖ τε γάρ, ψησιν, εἰς τελείαν ἔννοιαν τὸ ἄνω αὐτοῦ κείμενον ἔπος καὶ τὸ ἐφεξής τε τοῦ ,,ἄξω ἐλών," ὁ δὲ κεχολώσεται, δν ᾶν ἵκωμαι, εἰς οὐδὲν δέον ἐκ περισσοῦ τέθειται· τίς γὰρ οὐκ οἰδεν ὡς λυπήσεται ὁ ἀδικηθείς; — und ad Iliad. Λ, 295. p. 106. 38. (p. 89, 25. ed. Lips.) Τινὲς δὲ ἀρέσκονται, ὡς καὶ Λογγῖνος δηλοῖ, νόθον εἰναι τὸν δεὐτερον στίχον, οὖ κατάρχει τὸ σήμαινε [Σήμαιν', οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔτι σοι πείσεσθαι ότω], στίζοντες εἰς τὸ ,,μὴ γὰρ ἔμοιγε" τελείαν, καὶ λαμβάνοντες ἐκ κοινοῦ τὸ ἐπιτέλλεο, ἵνα λέγη ὅτι, ἄλλοις ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε ἐπιτέλλεο. Vgl. auch Ἐπιμερισμοὶ Όμηρικοὶ ap. Cramer. p. 83.

<sup>81)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος. Cf. Proclus in Plat. Polit. lib. IV. (p. 415. am Ende des Kommentars zum Timäos Basil. 1534. Fol.) Οἰδα δὲ ἔγωγε τὸν Πορφύριον ἐν τοῖς Συμμίχτοις ἱστοροῦντα προβλήμασι Μηδίου πρὸς Λογγίνον συνουσίαν τινὰ περὶ τῶν μορίων τῆς ψυχῆς; ἣνοἰχ ἄξιον παραδραμεῖν. Cf. Proclus II. in lib. I. Euclidis p. 16.

**<sup>32</sup>**) Suid. s. v. Πορφύριος a. E.

<sup>33)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 732 sq.

<sup>84)</sup> Für ächt halten das Werk: Chr. Meiners Iudicium de libro qui de Mysteriis Aegyptiorum inscribitur. In den Commentt. soc. scient. Gotting. Vol. IV. (1782.) p. 50. und in s. Geschichte der Wissensch. Thl. 1. 8. 270; ferner Tiedemann Geist der spekulativen Philosophie Th. III. S. 458. Für ächt hält es Tennemann Gesch. d. Philosophie Bd. VI. S. 248 ff. Herausgeg. ist die Schrift zuerst lateinisch von Marsiglio Ficino in der

Jamblichos (§. 229. Anm. 64.), jenes berühmten Platonikers, und nicht, wie Mai 35) vermuthet, des Verfassers der babylonischen Liebesgeschichte, gehört als Lytiker Plotinischer Aporien hierher 36).

So sehen wir, wie die Lytiker bis ins dritte Jahrhundert sich geschäftig bewiesen, die etwaigen Zweisel, die bei der Lektüre der Dichter und Prosaiker aufgeworsen werden könnten, mit allen Mitteln des Verstandes und Witzes zu beseitigen; und die Rhetoren wählten zu ihren Uebungen oft dergleichen Themen, um durch Billigung dessen, was dem einsachen Verstande oft schnurstraks entgegenläust, die Schärse und Gewandtheit ihrer Dialektik zu beweisen. So tadelt z. B. der Philosoph Favorin den Homer, indem er den Thersites lobt. Solche Themen heissen infames materiae oder ἄδοξοι ὑποθέσεις <sup>37</sup>). Mehr dergleichen Beispiele haben wir unten (§. 226. Anm. 134.) aus den Προγυμνασμάτων παραδείγματα des Liban angeführt.

Aber auch über praktische Gegenstände, die aus der Naturwissenschaft oder Arzneikunde entlehnt waren, stellte man Aporien auf, wie wir schon in der vorigen Periode 'Απορίαι φυσικαί zu erwähnen Gelegenheit gehabt haben. So fasste jetzt Kassius Felix, der latrosophist genannt, ein Zeitgenosse des August und Tiber, Vierundachtzig Ἰατρικαὶ ἀπορίαι καὶ προβλήματα φυσικά 38) ab; —

Aldin'schen Sammlung der Platoniker vom J. 1497. Wiederholt von Andr. Asulanus. 1516. Nicol. Scultellius Rom. 1556. 4. — Gr. et lat. in der Ausg. des Jamblichus von Thom. Gale. Oxon. 1678. fol.

<sup>35)</sup> Collect. vett. scriptt. Vatic. Vol. II. p. 346. not. 1.

<sup>36)</sup> Simplic. ad Categor. Aristot. p. 1. Καὶ Δέξιππος ὁ Ἰαμβλίχου καὶ αὐτὸς μὲν τὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους βιβλίον συντόμως ἐξηγήσατο (vgl. S. 229. Anm. 48.), προηγουμένως δὲ τὰς Πλωτίνου ἀπορίας, ὡς ἐν διαλόγφ προτεινομένας αὐτῷ, διαλύειν προτίθεται

<sup>37)</sup> Gell. N. A. XVII, 12. Infames materias, sive quis mavult dicere inopinabiles, quas Graeci ἀδόξους ὑποθέσεις appellant et veteres adorti sunt, non sophistae solum, sed philosophi quoque: et noster Favorinus oppido quam libens in eas materias dicebat, vel ingenio expergeficando ratus idoneas, vel exercendis argutiis vel edomandis usu difficultatibus. Sicuti quum Thersitae laudes quaesivit et quum febrim quartis diebus recurrentem laudavit, lepida sane multa et non facilia inventu in utramque causam dixit, eaque scripta in libris reliquit.

<sup>38)</sup> Ed. per Georg. de Sylva. Paris. 1541. 8. u. 12. Latine per Adrian. Junium (Adrian de Jonghe) ibid. 1541. 8. — Cr. Gesner Tigur. 1562. 8. Bonav. Vulcanius. Lugd. Bat. 1596. 12. Andr. Rivinus. Lips. 1658. 4.

und Alexander von Aphrodisias Ουσικῶν σχολίων ἀποριῶν καὶ λύσεων βιβλία δ΄ <sup>30</sup>), so wie ihm auch noch ein anderes medizinisches Werk "Ἰατρικῶν καὶ φυσικῶν προβλήματα" beigelegt wird, das nur in der lateinischen Uebersetzung des Theodor Gaza bekannt ist.

Endlich mag auch nicht unbemerkt bleiben, wie der Eine oder Andere Vergnügen darein setzte, aus den mannichfaltigsten Schriften Beispiele von Πυστάσεις oder Αύσεις, besonders solche mit wunderlichem Inhalte, zu sammeln. So berichtet Gellius 40), dass ihm ein Freund eine solche Sammlung gelehrter Kuriosa oder kuriosen Gelehrsamkeit angelegt und dem Gellius zum Gebrauch oder zur Würze für seine Noctes Atticae angeboten hatte. Gellius theilt eine Anzahl Beispiele mit, die wir hier zum Schlusse zu wiederholen uns erlauben. Er sagt nach genommener Einsicht von dem Buche: "At quae ibi scripta erant, pro Iupiter, mera miracula! quo nomine fuerit, qui primus grammaticus appellatus est; et quot fuerint Pythagorae nobiles, quot Hippocratae, cuimodi fuisse Homerus dicat in Ulixis domo ὀρσοθύρην, et quam ob causam Telemachus cubans iunctim sibi cubantem Pisistratum manu non attigerit, sed pedis ictu excitarit; et Euryclia Telemachum quo genere claustri incluserit, et quapropter idem poeta rosam non norit, oleum ex rosa norit. Atque illud etiam scriptum fuit, quae nomina fuerint sociorum Ulixis, qui a Scylla rapti laceratique sunt; utrum ἐν τῆ ἔσω θαλάσση Ulixes erraverit κατὰ Αρίσταρχον, an έν τη έξω κατὰ Κράτητα. Id etiam istic scriptum fuit, qui sint apud Homerum versus ἐσόψηφοι, et quorum ibi nominum reperiatur παραστιχίς; et quis adeo versus sit, qui per singula vocabula singulis syllabis increscat; ac deinde qua ratione dixerit singulas pecudes in singulos annos terna parere, et ex quinque operimentis, quibus Achillis clypeus munitus est, quod factum ex auro est, summum sit an medium, et praeterea quibus urbibus regionibusque vocabula iam mutata sint, quod Boeotia antea appellata fuerit Aonia, quod Aegyptus Aëria, quod Creta eodem quoque nomine Aëria dicta est, quod Attica 'Axt i, quod Corinthus Έφύρα, quod Macedonia Ήμαθία, quod Thessalia Αίμονία, quod Tyros Sarra, quod Thracia ante Sidon dicta sit, quod Seston  $\Pi$ oσειδώνειον. Haec atque item alia multa istiusmodi scripta in eo libro fuerant.

<sup>89)</sup> Vgl. S. 229. Anm. 14.

<sup>40)</sup> Noct. Att. XIV, 6.

Sporadisch enthielten auch Werke mit dem Titel Χοηστομάθεια, Ποικίλη oder Καινή ἱστορία, 'Υπομνήματα ἱστορικά u. dgl. solche Aporien und Lösungen. Nach Photios 41) enthielt des Ptolemäos Chennos viertes Buch der Λόγοι περὶ τῆς εἰς πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας die wunderliche Lösung der homerischen Worte: θάνατος δέ τοι ἐξ άλὸς αὐτῷ (scil. 'Οδυσσεί), von der man nun indess nicht weiss, ob sie dem Ptolemäos selbst angehörte oder dieser aus irgend einem übergelehrten Werke entlehnte.

## §. 224.

## A. Allegorische Exegese.

Der religiöse Skeptizism unter den Heiden selbst, wie der Religionseifer der Christen gegen das Heidenthum erzeugte in dieser Periode eine unselige Lust, den Inhalt der griechischen Literatur, besonders der mythologischen und philosophischen, zu allegorisiren. Somit wurden nicht nur die schon vorhandenen allegorischen Erklärungen wieder hervorgesucht und fortgepflanzt, sondern auch neue ausgeklügelt, die den frühern mehr oder minder an Wunderlichkeit ähnlich waren. Besonders waren es die Stoiker, Neuplatoniker und die jüdischen und christlichen Bibelerklärer, welche in dieser Gattung der Exegese ihren Scharfsinn übten. Von den Grammatikern, welche in dieser Periode überhaupt eine untergeordnete Stellung in der Exegese einnehmen, ist nur Weniges und Unbedeutenderes anzuführen. Von ihnen wurde zuerst die historisch-alle gorische Deutung festgehalten, während die Stoiker und Neuplatoniker die physisch-allegorische, die biblischen Gelehrten aber die ethisch-allegorische förderten. Um von jeder dieser drei Gattungen einige Beispiele zu geben, besprechen wir

a) die historisch-allegorische Exegese.

Hier würde sich eine numerisch nicht unbedeutende Lese aus

<sup>41)</sup> Phot. Bibl. Cod. 180. p. 150 a 12. Καὶ ὡς ἐν Τυβόηνία φασὶν εἰναι 'Αλὸς πύργον καλούμενον, ὀνομασθήναι δὲ ἀπὸ 'Αλὸς Τυβόηνής φαρμακίδος, ἢ Κίρκης θεράπαινα γενομένη διέδρα τῆς δεσποίνης. Πρὸς ταύτην δέ, φησι, παραγενόμενον τὸν Όδυσσέα εἰς ἵππον μετέβαλε τοὶς ψαρμάκοις, καὶ ἔτρεφε παρ' ἑαυτῆ, ἕως γηράσας ἐτελεύτησεν. ἐκ ταύτης τῆς ἱστορίας λύεται καὶ τὸ παρ' Όμήρω ἀπορούμενον, θάνατος δέ τοι ἐξ άλὸς αὐτῷ...

den Scholien und Wörterbüchern, sowie aus den Schriften der philosophischen und biblischen Allegoreten halten lassen; allein theilweise werden die Allegoriendeutungen ohne Namen ihrer Urheber gegeben, theilweise sind die Genannten ihrer Zeit nach unbekannt, so dass wir nicht wissen können, ob sie in unsere Periode gehören, und am Ende thun einige von den vielen Beispielen denselben Dienst, uns die Manier der historisch – allegorischen Interpreten zu veranschaulichen, als eine massenhafte Sammlung solcher Anekdoten, die doch kein systematisches Verfahren erkennen lassen, sondern immer auf eine willkürliche Auffassung des Sinnes der Schriftsteller hinweisen.

Herodor von Heraklea 1), welcher einen λόγος καθ' 'Ηρα-κλέους in mindestens siebzehn Abtheilungen schrieb 2), und wahrscheinlich identisch mit dem Verfasser einer ἱστορία 'Ορφέως καὶ Μουσαίου 3) ist, aber nicht mit dem Glossographen verwechselt werden darf, erklärte den wunderbaren Widder des Atreus für nichts weiter als für einen goldenen Becher, auf dem Figuren eingegraben waren 4); den Atlas für einen Astrologen und den Herakles für einen Wahrsager und Physiker 5); die Qualen des Prometheus durch den Geier (ἀετός) und seinen Befreier Herakles erklärte er so: Prometheus, als skythischer König, sei von seinen Unterthanen gefesselt worden, weil er ihnen keine Hülfe habe gewähren können gegen

<sup>1)</sup> Cf. H. J. Voss de hist. graec. p. 374. (p. 451. sq. ed. Westermann, welcher in der Note 20 alle Stellen, die sich auf Herodor beziehen, zusammengetragen hat), und Heyne ad Apollod. p. 984 sq. Auch Villoison ad Apollon lex. Hom. p. XIV, welcher zeigt, dass Herodor auch einmal kurzweg Ἡρακλεώτης genannt worden ist.

By z. s. v. Κυνητικόν das zehnte, und Athen. IX. p. 410. F. das siebzehnte Buch. Aus dieser Geschichte des Herakles oder Ἡρακλεία, wie sie wohl fälschlich der Schol. ad Apoll. Rh. II, 815 nennt, schöpfte Athenäus XI, 474. F. XIII, 556. F.

<sup>8)</sup> Olympiod. Hist. Byz. tom. I. p. 11. Weichert, Leben und Schriften des Apollonios S. 164 hält ihn nicht für den Herakleoten, sondern für einen unbekannten Grammatiker aus der Zeit des Kaligula. Cf. Lobeck Aglaoph. I. p. 337. sq.

<sup>4)</sup> Athen. VI. p. 231. C.

<sup>5)</sup> Clem. Alex. Strom. I. p. 306. Ἡρόδωρος τὸν Ἡρακλέα μάντιν καὶ φυσακόν γενόμενον ἱσιορεῖ παρ' ᾿Ατλαντος τοῦ Φρυγὸς τὴν τῶν Οὐρανίων ἐπιστήμην διαδέχεσθαι.

die verheerende Gewalt des Aëtos; Herakles habe den Fluss abgeleitet und den Prometheus befreit  $^{0}$ ). — Aehnlich erklärte Agroetas  $^{7}$ ), dessen Zeitalter unbestimmt ist  $^{8}$ ), aber in unsere Periode zu gehören scheint, die Leber  $^{7}Hn\alpha\varrho$  (so wie  $o^{3}\vartheta\alpha\varrho$ ) für  $\epsilon\tilde{v}\varkappa\alpha\varrho no\varsigma$   $\gamma\tilde{\gamma}$ , und dieser fruchtbare Landstrich des Königs Prometheus sei von dem Flusse Aëtos verwüstet worden, den aber Herkules durch Kanale ableitete und dadurch den Prometheus von seinen Fesseln (Qualen) befreite. Derselbe erklärte  $^{5}$ ) die Aepfel ( $\mu\tilde{\gamma}\lambda\alpha$ ) der Hesperiden für Schaafe mit sehr schönem Vliesse, das deshalb golden genannt würde; sie hätten einen wilden Hirten gehabt, der wegen seiner Rohheit  $\Delta\varrho\dot{\alpha}\varkappa\omega\nu$  genannt worden sei.

Mehrere Historiker versuhren ganz wie Euemeros (§. 107. Anm. 31.) und machten die Götter zu Menschen. So identifizirten Thallos 10), Abydenos 11), Kephalion 12), der unter Hadrian lebte, die griechischen Gottheiten mit assyrischen und medischen Königen. Thallos sagte unter andern, dass der Assyrer Belus mit Saturn und den Titanen gegen Jupiter gekämpst habe. Ausser diesen werden dann noch genannt Nikagoras (Nikanor) von Kypros, Leon von Pella, Theodor von Kyrene, die Melier Hippo und Diagoras <sup>13</sup>). Von Leon weiss man, dass er eine ägyptische Geschichte

<sup>6)</sup> Schol. ad Apollon. Rh. II, 1248.

<sup>7)</sup> Έν ιγ' τῶν Σχυθιχῶν. Schol. ad Apollon. II, 1248.

<sup>8)</sup> Ihn citirt schon Herodian Περί μον. λεξ. nach Lobeck Aglaoph. II. p. 988. Stephan. Byz. s. v. Άμπελος.

<sup>9)</sup> Έν γ΄ Λιβυχών cf. Schol. ad Apollon. IV, 1396. (das erste Buch zitirt der Schol. ad II. 498.)

<sup>10)</sup> Ueber sein Zeitalter Niebuhr Abhndlg. der Berliner Akad. 1820. S. 57. (kleine Schr. S. 189.) Seine syrische Geschichte erwähnt Africanus bei Euseb. Pr. Ev. X, 3. u. Chron. I. p. 14. cf. Voss. Hist. Gr. p. 407. (p. 502. Westerm.)

<sup>11)</sup> Περὶ τῆς τῶν Χαλδαίων βασιλείας oder ᾿Ασσυριακά Cf. Voss. l. c. pag. 813. sq. (p. 875. Westerm.) Niebuhr kleine Schriften. S. 187. fg.

<sup>12)</sup> Suid. s. v. Κεφαλίων, ἢ Κεφάλων, Γεργίθιος. ἡἡτωρ καὶ ἱστορικός, γεγονώς ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ. ἔφυγε δὲ τὴν πατρίδα δι' ἀπέχθειαν δυναστών καὶ ἔβίω ἐν Σικελία. ἔγραψε παντοδαπὰς ἱστορίας ἐν βιβλίοις θ', ἄτινα ἐπιγράφει Μούσας, Ἰάδι διαλέκτω. Μελέτας τε ἡπορικάς, καὶ ἄλλα τινά. Cl. Lobeck Aglaoph. p. 995. sqq.

<sup>18)</sup> Arnob. IV, 29. Possumus quidem hoc in loco omnes istos nobis quos inducitis atque appellatis deos homines fuisse monstrare, vel Agrigentino Euemero replicato, cuius libellos, clarum ut fieret, cunctis sermonem in

schrieb und den afrikanischen Ammon für einen Menschen hielt <sup>14</sup>). Dabei suchte er auch die ägyptische und griechische Mythologie in Uebereinstimmung zu bringen, und identifizirte unter andern die Isis mit der Demeter <sup>15</sup>).

# b) Physisch - allegorische Exegese.

Diese finden wir vorzugsweise bei den Stoikern (vergl. Bd. II. S. 23 fg.), von welchen sie besonders auf die alten Theogonien angewendet wurde; ja die Allegorie war ihnen so geläufig geworden, dass sie statt der einfachen Bezeichnungen gewöhnlicher Gegenstände und Bedürfnisse des Lebens die entsprechenden Götternamen zu gebrauchen pflegten <sup>16</sup>). Sie verfolgten auch die früher schon aufgekommene allegorische und mystische Deutung des Wortsinnes, welche von erheblicher Rückwirkung auf das Etymologisiren war (s. §. 214.).

Von den Stoikern erwähnen wir hier nur den Annaeus Kornut<sup>17</sup>), lange Zeit Phurnut<sup>18</sup>) genannt, aus Leptis in Afrika<sup>10</sup>)

Italum transtulit, vel Nicagora (in einigen Handschriften Nicanore) Cyprio vel Pellaeo Leone vel Cyrenensi Theodoro, vel Hippone ac Diagora Meliis vel auctoribus aliis mille, qui scrupulosae diligentiae cura in lucem res abditas libertate ingenua protulerunt: possumus, inquam, si placet, Iovis res gestas et Minervae expromere bella virginis ac Dianae, quibus dolis Liber Indorum affectaverit regnum, cuius fuerit conditionis Venus, cuius operae, cuius quaestus, matrimonium Magna cuius tenuerit Mater, quidnam spei, quid voluptatis specioso ab Atye conceperit, unde Serapis Aegyptius, unde Isis vel ex quibus caussis appellatio ipsa concinnata sit nominum.

<sup>14)</sup> Hygin. Astron. II, 20. Tertull. de Cor. VII. Augustin. de Civ. Dei VIII, 27. und denselben Leon vermuthet Lobeck Aglaoph. p. 1000 in Schol. ad Apoll. Rhod. VI. 262. Λέων ἐν πρώτφ πρὸς τὴν Μητέρα.

<sup>15)</sup> Clem. Alex. Strom. I. 383. Von ihm sagt Klemens Δέων ὁ τὰ περί τῶν κατ' Λίγυπτον θεῶν πραγματευσάμενος.

<sup>16)</sup> Cf. Epictet. apud Artian. II, 30. Εὐχάριστοι δ ἄνθρωποι καὶ αἰδήμονες, εἰ μηδὲν ἄλλο καθ' ἡμέραν ἄρτους ἐσθίοντες, τολμῶσι λέγειν, ὅτι οὐκ οἴδαμεν, εἰ ἔστι τις Δημήτηρ ἢ Κόρη ἢ Πλούτων; Γνα μὴ λέγω νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἀπολαύοντες, καὶ μεταβολῶν τοῦ ἔτους καὶ ἄστρων καὶ θαλόσσης καὶ γῆς καὶ τῆς παρὰ ἀνθρώπων συνεργίας, ὑπ' οὐδενὸς τούτων οὐδὲ κατὰ ποσὸν ἐπιστρέφονται.

<sup>17)</sup> Suid. s. v. Κορνουτος· — Οὖτος ὁ Κορνοῦτος Αεπτίτης φιλόσοφος· Αεπτὶς δὲ πόλις Διβύης· γεγονώς ἐν Ῥώμη ἐπὶ Νέρωνος καὶ πρὸς αὐτοῦ ἀναιρεθεὶς σὺν τῷ Μουσωνέφ. ἔγραψε πολλὰ φιλόσοφά τε καὶ ἑητορικά.

oder vielleicht aus Thestis <sup>20</sup>). Er war Philosoph, Grammatiker, Rhetoriker und Dichter. Vorzüglich studirte er die stoische Philosophie, die er in Rom, wo die Dichter Persius <sup>21</sup>) und Lukan seine Schüler waren, lehrte, von wo er aber durch Nero, dessen Eitelkeit er gereizt hatte, ins Exil geschickt, nach Suidas sogar mit Musonius getödtet wurde <sup>22</sup>). Als Etymolog ist Kornut bereits erwähnt worden (siehe §. 114. Anm. 19.); als Grammatiker schrieb er lateinisch und wir werden daher im zweiten Theile, wo von der Philologie der Römer die Rede ist, wieder auf ihn zurückkommen. Er schrieb nämlich nach Kassiodor "De enuntiatione sive orthographia", gab sich mit Erklärung veralteter Wörter ab <sup>23</sup>); soll einen Kommentar zum Persius geschrieben haben (siehe unten), den wir noch be-

Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 554. sqq. Brucker Hist. Philos. t. II. p. 537. sqq. Ger. Jo. de Martini De L. Annaeo Cornuto philosopho Stoico. Lugd. Bat. 1825. Villoison Prolegg. ad Cornut. p. XVII. sqq. ed. Osann. Gotting. 1844. O. Jahn in s. Ausg. des Persius p. VIII—XXIV.

<sup>18)</sup> Ueber den Namen Kornut, Kurnut oder Phurnut siehe Villoison ad Cornut. in edit. Osann. p. XXIX. sqq. C. Fr. Hermann De scholiorum usu et auctoritate in Persii satiris emendandis. Marbg. 1842. p. 13. hält den Namen Phurnut auch für richtig und zwar für den afrikanischen Namen. "Ego vero, sagt er, nullus dubito, quin nativo nomine Phornutus fuerit ac Romam demum translatus atque manu missus Latini cognominis formam asciverit "Dagegen vermuthet L. Preller in der Hall. Allg. Lit. Ztg. 1845. N. 143. p. 1188., dass wir den Namen Phornut wohl nur einem unwissenden Abschreiber zu verdanken hätten, "welcher den nach herkömmlicher Weise für den mit rother Dinte nachzutragenden Initialen freigelassenen Raum mit einem Φ anstatt mit einem K ausfüllte."

<sup>19)</sup> Daher auch Λεπτίτης genannt. Fr. Osann in edit. Cornuti p. XVIII. not. \*\*.

<sup>20)</sup> Steph. Byz. s. v. Θέστις· έχ δε τῆς Διβυχῆς (scil. Θέστιδος) Κορνουτος φιλόσοφος Θεστίτης χρηματίζων.

<sup>21)</sup> Persius verkündet das Lob seines Lehrers in Sat. V, 34. sqq.

<sup>22)</sup> Cf. Osann l. c. pag. XXII in der Anmerkung. Die Ursache, warum Annäos Kornut verbannt wurde, erzählt Dio Cassius XCV. (pag. 213. in Vol. II. der Collectio Scriptor. Classic. ed. Maio;: "Οτι ἐπαγγελλομένου Νέρωνος ὡς τετραχόσια γράφειν βιβλία, πολλά αὐτὰ εἰναι ἔφη 'Αννέας Κορνοῦτος, καὶ μηθένα αὐτὰ θύνασθαι ἀναγινώσκειν εἰπόντος δὲ Νέρωνος, καὶ Χρύσιππος δν ἐπαινεὶς καὶ ζηλοῖς πολλῷ πλείονα, ἔγραψεν ἀπεκρίνατο ἐκεῖνος, ἀλλ' ἐκεῖνα χρησιμωτάτων ἀνθρώπων βίος (Xiphilinus: χρήσιμα τῷ τῶν ἀνθρώπων βίφ) ἐστί. καὶ διὰ τοῦτο ἐφυγαδεύθη.

<sup>23)</sup> Cf. Osann l. c. pag. XXIV.

sitzen 24); einen andern auch zum Virgil 25); und schrieb nach Porphyr bei Simplikios "gegen die Kategorien des Aristoteles", in welcher Schrift er nach der Weise der Stoiker hauptsächlich die Wörter erklärte und unterschied. Einen Kommentar aber zum Hesiod, wie man vermuthet hat, hat Kornut nicht geschrieben 26). Als Philosoph schrieb er Περί θεών φύσεως oder wie das Werk auch betitelt wird, Περὶ τῆς Ελληνικῆς θεολογίας 27), auch Περὶ αλληγοριών 28). Dieses Werk kann für einen Religionskatechism der Stoiker gelten, in welchem Kornut die Mythen physisch-allegorisch deutet, wobei die historische Seite der Mythen von der philosophischen Auffassung ganz verdrängt wird. Es ist aber das Werk um so wichtiger, als wir von der stoischen Philosophie wohl die Partie der Moral in vielen Schriften behandelt übrig haben, aber von der 'eigentlichen Theologie, welche bei den Stoikern zugleich Physiologie ist, da sie Gott und die Welt identifiziren, uns kein Werk übrig geblieben ist. Das Werk selbst, das nach O. Jahn erst durch den Schulgebrauch und durch Epitomatoren zu der heutigen Form so kümmerlich verkürzt worden sein soll, ist ein Auszug aus stoischen Werken Περί θεών, Περί φύσεως, Περί κόσμου u. dergl., der aber mit Geist zu einem System der Stoa verarbeitet ist, deren Theologie, Kosmogonie, Kosmologie, Physiologie und Metaphysik wir hier im Kurzen kennen lernen 20). Seine Allegorien schöpfte Kornut meist

<sup>24)</sup> Cf. Osann l. c. pag. LXII—LXX.

<sup>25)</sup> Gellius N. A. II. 6. (cf. IX, 10.) Nonnulli grammatici aetatis superioris, in quibus est Cornutus Annaeus, haud sane indocti neque ignobiles, qui commentaria in Virgilium composuerunt, — —.

<sup>26)</sup> Nach Cornut cap. 17. p. 178. (pag. 95. ed. Osann.) 'Αλλά τής μέν Ήσιόδου τελειοτέρα οὖ ποτ' αν έξήγησις σοι γένοιτο, τὰ μέν τινα, ὡς οἰμαι,
παρὰ τῶν ἀρχαιοτέρων αὐτοῦ παρειληφότος, τὰ δὲ μυθικώτερα ἀφ'
αὐτοῦ προσθέντος ' ῷ τρόπῳ καὶ τὰ πλεῖστα τής παλαιᾶς θεολογίας διεφθάρη.

<sup>27)</sup> So im Etym. M. s. v. Ζεύς p. 408, 52. und bei Theodoret. Therap. serm. II. p. 502.

<sup>28)</sup> Villois on in Prolegg. ad Cornut. p. XXXIII. sq. ed. Osann. hält für den ächten Titel Κουρνούτου (s. Κορνούτου) ἐπιδρομή των την Ἑλληνικήν θεωρίαν παραδεδομένων.

<sup>29)</sup> Die nähere Inhaltsangabe des Werkes περὶ θεῶν φύσεως bei Fr. Osann in edit. Cornut. p. LIX—LXII. — Ausgaben dieses Werkes s. bei Osann l. c. pag. LII. sq. — Edit. pr. ap. Aldum. Venet. 1505. Fol. — Basil. ap. Oporin. 1543. 8. Th. Gale in den Opusco. mythol. phys. ethic. Ed. 2.

aus Zenon ( $O\mu\eta\varrho$ ixà  $\pi\varrho o\beta\lambda\dot{\eta}\mu\alpha\tau a$ ,  $\Pi \varepsilon\varrho\dot{\iota}$   $\pi oi\eta\tau ix\ddot{\eta}\varsigma$  àx $\varrho$ oàseoς und aus dem Kommentare zur Theogonie des Hesiod), aus Kleanth ( $\Pi \varepsilon\varrho\dot{\iota}$   $\Im \varepsilon \omega \nu$ ,  $\Pi \dot{\iota}$   $\Pi \dot{\iota}$ 

Näher auf die Theologie der Stoiker hier einzugehen, dessen überhebt uns die fleissige Abhandlung Villoison's "De theologia physica Stoicorum" in welcher das Material vollständig zusammengetragen und verarbeitet worden ist <sup>30</sup>).

# c) Ethisch - allegorische Exegese.

Obschon weder der Verfasser, noch die Zeit der Abfassung der 'Αλληγορίαι 'Ομηρικαί, die handschriftlich einem Heraklit zugeschrieben werden, weshalb auch nur Heraklit 31), nicht wie es geschehen ist, Heraklid geschrieben werden sollte (vgl. §. 126. Anm. 9.), bekannt sind, so darf man, ohne zu irren, annehmen, dass sie in unserer Periode abgefasst wurden; denn sowohl die Tendenz des Buches als die Schreibart weisen auf keine frühere Zeit hin. Die Absicht des Verfassers war, den Homer vor den Verketzerungen zu retten, die ihm durch Platon und Epikur geworden waren. Der Verfasser sucht darzuthun, dass Homer's Gedichte inhaltsvolle Beispiele seien, die zur Bildung der Sitten und philosophischen Entwickelung des Geistes ganz geeignet wären, nur müsse man den Homer allegorisch verstehen; auch hätten die vorzüglichsten Philosophen, wie Thales, Anaxagoras, Empedokles und Platon gewisse Grundlehren erst aus Homer geschöpft. — Eine solche ethische Ansicht von den homerischen Gedichten finden wir mehrfaeh in dieser Periode und nicht weniger bei den Heiden als bei den Christen, zu denen wir gleich übergehen werden. So nennt Dion Chrysostomos in seiner zweiten Rede Περί βασιλείας den Homer einen "Verkünder der Tugend". Und Basilios der Grosse nahm gleichfalls

Amstel. 1688. 8. p. 137. sqq. Von den Neugriechen Neophytos Ducas Vindobonae 1811. 8. Zuletzt Ex schedis J. Bapt. Casp. d'Ansse de Villoison ed. Fr. Osann. Gotting. 1844. 8.

<sup>30)</sup> Sie findet sich in Osann's Ausgabe des Kornut pag. 393-597.

<sup>31)</sup> Osann ad Cornut. p. Lll.

an, dass Homer mit seinen Gedichten ein "Lob der Tugend" habe geben wollen 32).

Die Neuplatoniker, welche sich auch zur ethisch-allegorischen Deutung bekannten, und von denen wir später den Plotin (§. 229. Anm. 34.), Porphyr (ibid. Anm. 35.) und Jamblichos (ibid. Anm. 61.) noch besonders besprechen werden, begingen den Fehler, die in Platons Schriften erwähnten Mythen nicht als solche, sondern als dunkele Andeutung tief verhaltener Weisheit zu fassen. Diese zu enthüllen erfanden sie oft die wunderlichsten Auslegungen. War nun auch Porphyr, der sonst und auch in der Schrift Περί αγαλμάτων, nach den Fragmenten bei Stobäos und Eusebios zu schliessen, die griechische Mythologie allegorisch erklärte, von dem Fehler seiner Schule nicht ganz frei, so war er doch bei seiner enormen Gelehrsamkeit einsichtsvoll genug, die allegorische Erklärung nicht durchweg zu billigen und tadelt sie besonders bei Erklärung der heiligen Schriften 33).

Auch der gelehrte Kaiser Fl. Kl. Julian der Abtrünnige 34), Sohn des Julius Constantius (geb. 331. reg. 360—363), der mit nicht geringer Gelehrsamkeit viel Verstand, Fleiss und Beharrlichkeit beim Studium der alten Philosophen verband, gehört als allegorisirender Mythendeuter sowie zugleich als scharfer Gegner der christlichen Allegoreten hierher. Als solcher zeigt er sich in der nur aus Kyrill's Apologie des Christenthums 35) uns bekannt gewordenen Schrift "gegen die Christen und ihren Glauben in 7 BB.", deren drei ersten betitelt waren 'Αποστροφή τῶν εὐαγγελίων, und die übrigen mögen sich auf den anderen Theil des Neuen Testamentes bezogen haben. Ferner sind voller Allegorien die beiden Reden Εἰς τὸν βασιλέα "Ηλιον und Εἰς τὴν μητέρα τῶν θεῶν. Die Kyniker, welche

\$.

<sup>32)</sup> In seiner Rede Πρός τους νέους ατλ. — Πάσα ή ποίησις τῷ Όμήρο ἀρετής ἐστιν καὶ πάντα αὐτῷ πρὸς τοῦτο φέρει, ὅτι μὴ πάρεργον.

<sup>83)</sup> Bei Kuseb. Hist. Eccles. lib. VI, 19. klagt er die Christen (deren Feind er war) an als: Αινίγματα τὰ φανερῶς λεγόμενα χομπάσαντας και επωθειάσαντας ὡς θεσπίσματα πλήρη χρυφίων μυστηρίων, διά τε τύφου τὸ χριτικὸν τῆς ψυχῆς καταγοητεύσαντας ἐπάγειν ἐξηγήσεις

<sup>84)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, 719 sqq. Ph. René de la Bletterie Vie de l'Empereur Julien. Amsterd. 1785. 12. Paris 1746. 8. A. Neander, über den Kaiser Julian und sein Zeitalter. Vgl. §. 289. Ann. 2.

<sup>85)</sup> Des Kyrill Schrift ist betitelt: Ύπερ της των Χριστιανών εὐαγούς θρησχείας, πρὸς τὰ τοῦ ἐν ἀθεοῖς Ἰουλιανοῦ.

zur Zeit des Julian die heidnische Religion lächerlich machten, die Götter und Mysterien verachteten, greift er in zwei Abhandlungen an: Εἰς τοὺς ἀπαιδεύτους κύνας und Πρὸς Ἡράκλειον κυνικὸν περὶ τοῦ πῶς κυνιστέον καὶ εἰ πρέπει τῷ κυνὶ μύθους πλάττειν; In dieser zweiten Rede weist Julian das Erzwungene der Allegoreten mit aller Wahrheit nach <sup>36</sup>).

Wenn in solchen Schriften zwar viel Scharfsinn und Witz aufgeboten wurde, so fehlte doch der ruhige Ernst und die wissenschaftliche Weihe. Man kann sich irren und doch bei allem Irrthum seinem Gegner Achtung einflössen, wenn man die edle Absicht vorleuchten lässt, um derentwillen ein Kampf gekämpft wird. Dies war nun hauptsächlich der Fall bei den biblischen Exegeten, die ebenfalls befangen waren in mannichfaltigen Irrthümern, aber doch immer den Einen Zweck mit Ernst und Eifer zu erreichen suchten, die Wahrheit der biblischen Lehren der heidnischen Mythologie gegenüber zur Anerkennung zu bringen.

Es wäre uns hier Gelegenheit zu weitläuftigen Mittheilungen über die hier einschlagenden exegetischen Leistungen der gelehrten Juden, besonders aber der Kirchenväter geboten, wenn wir uns nicht auf das Gebiet der klassischen Philologie zu beschränken hätten. Allein bei dem gegenseitigen wissenschaftlichen Kampfe, den jetzt Heiden und Bibelgläubige führen, und an welchem die philologischen Studien einen wesentlichen Theil haben, können wir es nicht gauz umgehen, wenigstens mit ein paar Worten auf die wichtigsten Bibelexegeten hinzuweisen.

Der Jude Philon 37) (c. 40 n. Chr.) von Alexandrien, ein ge-

<sup>36)</sup> Julian. in Or. II. 74. D. Πόξξωθεν ξλαοντες η βιαζόμενοι τας όμοιότητας χαθάπες οι τους μύθους έξηγουμενοι των ποιητων η άναλύον-τες ές λόγους πιθανους η ένδεχομένους τα πλάσματα έχ μιχράς πάνυ της υπονοίας δρμώμενοι η άμυδράς λίαν παραλαβόντες τας άρχας πειρώνται ξυμπείθειν, ώς δη ταυτά γε αὐτά έχείνων έθελόντων.

<sup>87)</sup> Suidas: Φίλων Τουδαϊος, τεχθείς έν Αλεξανδρεία γένους Ιερέων, φελοσοφήσας δε τὰ Ελλήνων, είς μέγα προϋβη παιδείας, ώς μετελθείν πάσαν Έλληνικήν παίδευσιν, τὰν τε τῶν ἐγκυκλίων καλουμένων καὶ τὰς λοιπὰς ἐπιστήμας σὺν ἀκριβεί καταλήψει. ἐπλούτησε τε λίγον παρόμοιον Πλάσωνι, ώς καὶ εἰς παροιμίαν παρό "Ελλησι τούτο χωρήσαι, ἢ Πλάτων φιλωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει τοσαύτη ἐστὶν ὁμοιότης τῆς τε διανοίας καὶ ψράσεως τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὰν Πλάτωνος. καὶ τοίνυν γέγραπται αὐτῷ βιβλία ἀπειρα. . . . . — Cf. H. J. Voss Hist. Gr. lib. Π. p. 128. (p. 286. Westerm.). Fabric. Bibl. Gr. IV, 721 sqq. C. G. L. Grossmann Quae-

1ehrter und geistreicher Pharisäer, hatte sich mit der gesammten griechischen, besonders aber mit der Platonischen und Aristotelischen Philosophie vertraut gemacht, ohne einem Systeme treu zu bleiben. Als eklektischer Platoniker (- von seiner Erklärungsweise des Platon hiess es auch: η Πλάτων φιλωνίζει η Φίλων πλατωνίζει 38) —) und eifriger Jude stellte er sich die Aufgabe - und darin hatte er den (freilich zweiselhaften) Aristobul unter Ptolemäos VI Philometor (§. 109. Anm. 36.) zum Vorgänger - nachzuweisen, dass der positive Gehalt der griechischen Philosophie schon in den heiligen Büchern seines Volkes enthalten sei. Dieses konnte er aber nicht gut auders durchführen, als durch die Allegorie 39). Von ihm hauptsächlich datirt sich auch wohl die seit dieser Zeit bei religiösen Untersuchungen herrschend werdende Gewohnheit, das morgenländische Religionswesen und die indisch-persische Weisheit in Betracht zu ziehen. Philon's Schriften zerfallen in historische und exegetische. Von jenen werden wir einiger biographischen in dem Abschnitte über Literaturgeschichte gedenken; die exegetischen enthalten Kommentare zu den jüdischen Religionsbüchern. die Kommentare sich nur auf die Bücher Moses beziehen, so kann ihre allgemeine Erwähnung hier doch nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden, weil sie für die Geschichte der allegorisirenden Exegese zu wichtig und ein Vorbild für die späteren Kirchenskribenten geworden sind. Zudem sind alle diese Kommentare auch reich an gelehrten Notizen über die klassische Literatur und voll allegorischer Deutungen der griechischen Mythologie und Philosopheme. Die Kommentare, die sich auf die Genesis beziehen, sind alle sehr weitschichtig und beziehen sich oft nur auf ein Kapitel, ja

stiones Philoneae. Lips. 1829. 4. A. F. Daehne geschichtliche Darstellung der jüdisch-alexandrin. Religionsphilosophie. Halle 1834. I. S. 78.

<sup>38)</sup> Photii Bibl. p. 86 b. 25 Bekk. und Suidas l. c.

<sup>89)</sup> Phot. Bibl. p. 86 b. 6. Φέρεται δὲ αὐτοῦ (Φίλωνος) πολλά καὶ ποικίλα συντάγματα, ἢθικοὺς λόγους περιέχοντα καὶ τῆς παλαιᾶς ὑπομνήματα, τὰ πλεῖσια πρὸς ἀλληγορίαν τοῦ γράμματος ἐκβιαζόμενα· ἐξ οὖ οἰμαι καὶ πᾶς ὁ ἀλληγορικὸς τῆς γραμῆς ἐν τῆ ἐκκλησία λόγος ἀρχὴν ἔσχεν εἰςρυῆναι· Cf. J. Chr. Pfister De origine et princip. allegor. sacr. litter. interpret. Tubing. 1795. 4. J. J. Bochinger de origine allegor. script. interpret. diss. I. Argent. 1829. 4. J. Mattendam Disp. de ortu, progressu et noxis interpr. alleg. in den Annales Academm. Groning. 1816. p. 213—309.

einzelne Verse, wie z. B. a) περὶ τῆς Μωυσέως κοσμοποιΐας ein Kommentar zum ersten Kapitel der Genesis, in welchem Philon seine mystische Erklärungsart vollkommen darlegt und die pythagoreische Zahlenlehre praktizirt; b) νόμων ἱερῶν ἀλληγορίαι 40) τῶν μετὰ τῆν ἑξαἡμερον in 3 BB., von denen der Anfang des letzteren fehlt; ebenfalls ein mystischer Kommentar zu Genes. Kap. 2 und 3. c) περὶ τῶν χερουβὶμ καὶ περὶ τῆς φλογίνης ἡυμφαίας καὶ τοῦ κτισθέντος τοῦ πρώτου ἐξ ἀνθρώπου, Κάϊν, ein Kommentar zum letzten Verse Kap. 3. und Vs. 1—4. Kap. 4. U. s. f. Ausserdem kommentirte Philon umständlich den Dekalog und die speziellen Gesetze in den verschiedenen Schriften Mosis 41).

Den von Philon angeregten Gedanken, dass die griechische Philosophie nur ein Aussluss der Weisheit sei, die in den heiligen Büchern sich vorfande, hegte auch Flavius Joseph (6. 231. Anm. 15.), welcher behauptete, dass Pythagoras viele Lehren des Moses in seine Philosophie aufgenommen habe, und dass Platon des Moses Nachahmer gewesen sei 41 b). So verfuhren auch die christlichen Lehrer, wie Justin der Märtyrer, Origenes von Alexandrien und Johann Chrysostomos. Um das Christenthum zu empfehlen, und die Augriffe der griechischen Philosophen gegen das Christenthum zurückzuweisen, waren sie genöthigt, die griechische Philosophie sorgfaltig zu studiren und zu ihrem Vortheile zu benutzen; besonders fanden sie in den neuplatonischen Lehren die meiste Gelegenheit, das Christenthum mit griechischer Weisheit in Einklang zu In Folge dieses Strebens wurden die Kirchenväter wohlthätige Förderer der klassischen Studien, sie mochten nun in ihren Schriften für oder gegen die heidnische Religion und Literatur manövriren, wie z. B. Justin der Märtyrer und sein Schüler Tatian in den Reden: πρὸς Έλληνας, oder Hermia's im Διασυρμός τῶν έξω φιλοσίφων.

<sup>40)</sup> Diese zitirt Phot. Bibl. p. 86 a. 30 Bekk.

<sup>41)</sup> Die sämmtlichen Kommentare finden sich in der Bibliotheca sacra patrum Graecorum: Philonis opera ed. C. E. Richter. Lips. 1828—80. 8 Voll. 12. Mehreres im Originaltext Verlornes hat herausgegeben: J. Bapt. Aucher, Philonis Iudaei Paralipomena Armena, libri videlicet IV in Genesin, libri II in Exodum etc. etc. Venet. 1826. 4. (nach der von Joh. Zohrab 1791 in Gallizien aufgesundenen armenischen Handschrift).

<sup>41</sup>b) Cf. Joseph. contra Apion. I, 22. II, 36.

Justin der Märtyrer <sup>12</sup>), geb. 89. zu Sichem oder Flavia Neapolis in Palästina, wohlbewandert in der älteren und neuplatonischen Philosophie, ohne durch sie befriedigt zu werden, ward Christ (Polykarp bekehrte ihn) und starb c. 163 den Märtyrertod. Seiner Behauptung nach hatte Platon seine Weisheit aus Werken geschöpft, die von Verfassern herstammten, welche mit der heiligen Schrift bekannt gewesen seien, und suchte nun die Uebereinstimmung der Platonischen Philosophie mit dem Christenthum nachzuweisen. Nur die Ewigkeit der Welt, welche Platon annimmt, konnte der orthodoxe Justin mit Mosis Genesis nicht anerkennen. Seine Schriften gehören der kirchlichen Literatur an. Hier erwähnen wir nur seinen λόγος πρός Ελληνας <sup>43</sup>).

In Aegypten hatte die katechetische Schule (§. 197. Anm. 6.) hauptsächlich das Christenthum gegen das Heidenthum in Schutz genommen und an ihrer Spitze standen Männer, die mittelst ihrer Geistesschärfe und Gelehrsamkeit ganz geeignet waren, dem ersteren nützlich zu werden. Unter ihnen ragen Klemens und Origenes hervor. Titos Flavios Klemens 44) von Alexandrien (bl. c. 180 + zwischen 211 und 218.), in verschiedenen Ländern, wie Hellas, Grossgriechenland, Palästina, Kölesyrien und Aegypten gebildet, ging zum Christenthum über, ward nach dem Tode seines Lehrers Pantänos Lehrer der katechetischen Schule zu Alexandrien und benutzte seine grosse Gelehrsamkeit und philosophische Bildung zur Apologie der Offenbarung. Er schrieb ein grosses Werk in drei Abtheilungen, deren erste 'Υποτυπώσεις, die zweite Στρωματεύς (Στρωματεύς), die dritte Παιδαγωγός betitelt war 45). In den 'Υποτυπώσεις,

<sup>42)</sup> J. A. Fabricii Bibl. Gr. VII, p. 52 sqq.

<sup>43)</sup> Ed. pr. ap. Rob. Stephanum. Paris 1551. fol. S. Sylburg ap. Commel. Heidelberg 1593. fol. (Prudent. Maranus) c. aliis Apologiis. Paris et Hag. Com. 1752. fol. Venet. 1747. fol. F. Oberthür in Opp. Patr. Gaecor. T. I.—III. Wirceb 1777. 8.

<sup>44)</sup> Fabric. Bibl. Gr. VII. p. 119 sqq. Cf. J. Trippechovius Diss. de vita et scriptis Clementis Alexandrini. Hal. Magd. 1706. 4 J. B. Bernhold Hypomnema de S. Flav. Clem. utrq. in eccles. cathedr. ornam. Altorf 1726. 4. Ach. F. Bielcke Diss. de Clem. Alex. eiusque erroribus. Jen. 1787. 4. P. Hofstede de Groot Disp. de Clem. Alex. phil. christ. Groning. 1826. 8. R. Eylert Clemens v. Alex. als Philosoph u. Dichter. Berlin 1832. 8. Kaye Life and writings of Clement of Alex. Cambr. 1836. 8.

<sup>45)</sup> Phot. Bibl. Cod. 109. init. 'Ανεγνώσθη Κλήμεντος 'Αλεξανδρέως πρεσβυ-

in welchen er ausser über das alte und neue Testament auch von unheiligen und mythischen Fabeln sprach, hatte Klemens überhaupt einen ungeordneten, bunten Stoff zusammengetragen (daher auch der Titel Στρωματείς, Tapeten) tragen, um seinen Sohn zur Verarbeitung desselben anzuregen 16). Das Werk ist nicht mehr vorhanden, wohl aber noch der Παιδαγωγός 47) und die Στρωματείς 48). Vor allen aber gehört hierher sein Προτρεπτικός λόγος πρός Ελληνας, in welchem er die Mythologie und den heidnischen Kultus verspottet und die Mythen allegorisirt 40). Obschon er nun die griechische Weisheit dem Christenthume nachsetzt, so hält er ihr Studium doch für nützlich, weil sie ja aus dem Judaismus (vgl. oben Justin) hervorgegangen und so eine Grundlage des Christenthums sei. Gleiches that Eusebios Pamphilu (§. 239. Anm. 12.) in seiner  $\Pi \alpha \rho \alpha$ σχευή εὐαγγελική, wo er in Buch 9 bis 13 darzuthun sich bemüht, dass die Weisheit griechischer Philosophen, besonders die des Platon, ibre Quelle in den Schriften des alten Testamentes hätten.

Bis um diese Zeit des Eusebios hatten die Christen ihre heiligen Bücher nur fleissig gelesen, um sich zu erbauen. Ueber die mannichfaltigen Schwierigkeiten, welche dem denkenden Leser aufstossen müssen, war man leicht hingegangen, indem sich ein Jeder den Sinn nach seiner individuellen Ansicht zurecht legte. Allein dies führte zu mancherlei Widersprüchen und Reibungen in der jungen Kirche, und führte die Feststellung von Symbolen berbei, an

τέρου τεύχη βιβλίων τρία, ών το μέν έπιγραφήν έλαχεν υποιυπώσεις, τὸ δὲ στρωματεύς, τὸ δὲ παιδαγωγός.

<sup>46)</sup> Phot. L. c. Δί μὲν οὖν ὑποτυπώσεις διαλαμβάνουσι περὶ ἡητῶν τινῶν τῆς τε παλαιᾶς καὶ νεᾶς γραφής, ὧν καὶ κεφαλαιωδῶς ὡς δήθεν ἐξήγησίν τε καὶ ἐρμηνείαν ποιείται καὶ ἐν τισὶ μὲν αὐτῶν ὀρθῶς δοκεῖ λέγειν, ἐν τισὶ δὲ παντελῶς εἰς ἀσεβεῖς καὶ μυθώδεις λόγους ἐκφέρεται. ὅλην τε γὰρ ἄχρονον καὶ ἰδέας ὡς ἀπό τινων ἡητῶν εἰσαγομένας δοξάζει, καὶ τὸν υἱὸν εἰς κτίσμα κατάγει.

<sup>47)</sup> Ueber ihn referirt Phot. Bibl. Cod. 110.

<sup>48)</sup> Phot. Bibl. Cod. 111.

Victorium Florent. 1550. fol. Latine per Gentian. Hervet. Ibid. 1551. fol. wiederholt Basil. 1556. Fol. F. Sylburg Heidelbg. 1592. Fol. Dan. Heinsius Lugd. Bat. 1616. Fol. J. Potter Oxoniae 1715. 2 Voll. Fol. wiederholt Venet. 1757. 2 Voll. Fol. Gr. et lat. ed. Oberthür, Würzbg. 1780. 8. 8 Voll. Zuletzt recogn. Reinh. Klotz. Vol. I—IV. Lips. 1881—34. 8.

denen sich die Gleichgesinnten wiedererkennen wollten. Um diese Symbola zu rechtfertigen, kam es auf eine geregelte Exegese der heiligen Bücher an. Zu diesem Zwecke brachte des Klemens grosser Schüler Origenes von Alexandrien (geb. 185. gest. 253. oder 254. zu Tyros), genannt 'Αδαμάντιος, - vgl. Διδ. χαλκέντερος, - die mystisch - allegorische Erklärungsweise auf eine festere Grundlage 50). Dazu kam bei ihm eine vor seinen christlichen Vorgangern merklich hervortretende Berücksichtigung der Grammatik (während er in Alexandrien Schüler des Ammonios Sakkas war, lehrte er auch die Grammatik) und die umsichtige Uebung der Kritik (§. 235. Anm. 23.), so dass die Schrift-Erklärung des Origenes eine allegorisch-grammatisch-kritische war 51). In seinem Traktate περί άρχων stellte er einen dreifachen Sinn der heiligen Schrift fest: einen buchstäblichen, der gleichsam dem σώμα des Menschen entspricht; einen moralischen, entsprechend der  $\psi v \chi \dot{\eta}$ , und einen mystischen (allegorischen), entsprechend dem πνεῦμα 52). — Diese Erklärungsweise dauerte, besonders bei den Vätern des Morgenlandes bis ins 5. Jahrhundert fort, wo allmählich mit dem immer mehr überhandnehmenden Verfall des Heidenthums die Christen nicht mehr der Allegorie so bedürftig waren, um ihren Lehren Eingang zu verschaf-Schon Johann Chrysostomos aus Antiochien (354-407) zeigt in seiner Bibelerklärung praktischen Sinn und einfache, klare Auffassung des Textes und zeichnet sich hier vor so manchem seiner Nachfolger in der Bibelexegese der nächsten Jahrhunderte aus 53).

<sup>50)</sup> Cf. Henr. Valesius de Critica lib. I. cap. 23. (p. 171 sq. ed. Burmann.).

<sup>51)</sup> Cf. J. Fr. Buddeus De allegoriis Origenis. Vitebg. 1689. 4. C. A. Hagenbach Observv. hist. hermen. circa Origenis Adamantii methodum interpret. Sacr. Script. Basil. 1823. 8. und die in Anm. 39 angef. Schriften.

<sup>52)</sup> Das Werk ist nur lateinisch herausgegeben: Ed. pr. Origenis Periarchon s. de Principiis, c. Apologia Origenis per Eusebium, interpr. Rufino. Venet 1514. Fol. — Orig. de principiis separat. ed. R. Redepenning. Lips. 1836. 8.

Neueste Ausg. des Chrysostomos: Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τὰ εὐρισχόμενα πάντα. Sancti Patris nostri Io. Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopol. Opera omnia, opera et studio Bern. de Montfaucon Paris. ed. altera, emend. et aucta. 1835—40. XIII tomi. (400 Franken od. 117 Thlr.). Der 18te Band enthält die Biographie des Chrysostomos von Palladius und Savil's Diss. de scriptoribus rerum Chrysostomi et præsertim Georgio ceterisque Βιογράφοις caute legendis.

#### §. 225.

#### B. Gelehrte Exegese.

Die Sitze wahrer Wissenschaftlichkeit zu Alexandrien und Pergamos fanden unter der Herrschaft der römischen Kaiser nicht mehr die Pflege, deren sie sich unter den früheren Königen zu erfreuen hatten. Die Folge davon war, dass die gründliche Gelehrsamkeit aus diesen Anstalten entwich und nur noch eine praktische, sehr oft oberflächliche Weise literarischer Studien Fortgang hatte. grammatischen Forschungen hatten in der vorigen Periode ihren Abschluss erreicht; die gediegenen Leistungen eines Apollonios Dyskolos und Herodian stehen nur als Ausnahmen da. Man begnügte sich, das Ererbte in praktischer Form und auf elementare Weise fortzupflanzen in Schulen, Kommentaren und Lehrbüchern. Man darf sich daher nicht wundern, wenn die Exegese der Autoren gegenwärtig zur tieferen Einsicht in das Wesen der griechischen Sprache überhaupt, wie in das Idiom einzelner Schriftsteller sehr wenig beitrug. Wenn nun nichtsdestoweniger zugegeben werden muss, dass man die Idiome einzelner Schriftsteller sehr genau studirte und man es zu einer wahren Virtuosität im Nachahmen der attischen Redner und Historiker brachte, was ohne die speziellste Kenntniss der Sprache und aufmerksamsten Lektüre nicht erreicht werden konnte; so ist nur zu berücksichtigen, dass solche Leistungen nicht von Grammatikern ausgingen, sondern von den Rhetoren und Sophisten. Es zeigt sich auch hier der durch die ganze Periode hin durchgehende Drang nach praktischer Thätigkeit. Man studirte die Sprache nicht mehr, um einen Schriftsteller nur zu erklären, sondern um ihn so in sich aufzunehmen, dass man fähig wurde, wie er zu denken und zu schreiben. Dieses Streben hatte den Erfolg, dass man noch Jahrhunderte lang in einer Sprache schrieb, wie die Autoren des klassischen Zeitalters (vgl. §. 232.). So verdienstlich nun ein solches Studium war, und so lebendig es die grammatische, besonders die lexikalische Schriftstellerei unterhielt, so gering blieb ihr Einfluss bei Abfassung der Kommentarien zu den Literaturwerken.

Weit einflussreicher waren die sophistischen und rhetorischen Studien. Der räsonnirende und klügelnde Geist, welcher in den Schulen der Rhetoren und Sophisten mit allem Eifer geweckt und genährt wurde, drang bis in die Kommentare der Grammatiker. Zwar war die Sucht nach dem Schein einer gelehrten Allwissenheit

nicht nagelneu, da die Lytiker schon in voriger Periode dieselbe affektirten; allein sie scheute sich wenigstens, in den Kommentaren der Grammatiker Platz zu ergreifen. Jetzt dagegen treiben selbst die anerkanntesten Grammatiker und Exegeten des Homer, wie ein Apion und Alexander von Kotyäion, gelehrte Flunkerei, mehr nur die Bewunderung der Zuhörer oder Leser auf sich, als auf den göttlichen Sänger zu lenken.

Mit geringer Ausnahme ist die gelehrte Exegese, welche ohnehin zwischen der ausgedehnten, durch den Zeitgeist begünstigten Allegorie und der praktischen Paraphrase, welche gegenwärtig vorherrscht, an Theilnahme ausserordentlich verloren hatte, meist rhetorisch-grammatischer Natur. Nur Wenige zeigen noch die Geduld, einen Autor von der ersten Zeile bis zur letzten sprachlich, historisch und kritisch zu besprechen. Man liest lieber, um den eigenen Geschmack zu bilden und das Urtheil zu schärfen, als andere zu belehren. Daher die namenlose Menge von Μελεταί όητορικαί; daher die Räsonnements über Homer, die Redner und Historiker. Wir erinnern nur an die Leistungen des Themistios, Longin, Liban, Porphyr u. A. Ihre Arbeiten sind eben so wohl selbstständige Abhandlungen, als sie auch in gewisser Hinsicht für Kommentare zu Schriftwerken oder einzelner Stellen gelten können. Die literarhistorischen Abhandlungen des Dionys von Halikarnass sind Prolegomena, oder wenn man lieber will, Epimetra zu jedem Kommentar über die attischen Redner, Thukydides, Platon u. s. f.

Was die Rhetoren und Sophisten in ihren Abhandlungen, und bisweilen auch in vollständigen Kommentaren, zur Erklärung der klassischen Literatur beigetragen haben, ist im Ganzen noch bedeutender, als was die Grammatiker von Fach leisteten, deren Zahl ohnehin in gegenwärtiger Periode sich sehr verringert hat. Dazu kommt, dass die letzteren meist sich nur mit Kompilazionen und Auszügen aus den Kommentaren und grammatischen Werken ihrer Vorgänger befassen, — Scholiasten (vgl. §. 227.) — während die Rhetoren und Sophisten selbstthätiger arbeiten und manches helle Licht über diesen und jenen Schriftsteller verbreitet haben, und selbst in Fällen, wo sie sich irrten, den Weg zum richtigen Verständniss bahnten.

## **§. 226.**

# Kommentare der Grammatiker, Rhetoren und Sophisten.

Die Zahl der kommentirenden Grammatiker ist, wie schon oben angedeutet wurde, nicht erheblich und dazu kommt, dass ihre Werke meistens nur dem Titel nach, oder nach dürftigen Auszügen und Fragmenten später Grammatiker und Scholiasten bekannt sind. Glücklicher sind in dieser Hinsicht die Rhetoren und Sophisten gewesen, deren Leistungen vollständiger auf uns gekommen sind. Obschon die Arbeiten der Grammatiker und der zuletzt Genaunten ihrem Wesen und Character nach abweichend sind, so wollen wir sie doch hier, um nicht der Unterabtheilungen zu viel zu machen, zusammenfassen; zumal da manche Grammatiker wie die Rhetoren und Sophisten Charakteristiken des Stils einzelner Schriftsteller, die Rhetoren und Sophisten dagegen hier und da rein grammatische Kommentare geliefert haben. Wir führen sie in chronologischer Folge auf.

Der (§. 218. Anm. 4.) als fleissiger Dialektograph angeführte Iren äos schrieb einen Kommentar zu des Apollonios "Argonautika," auf den die Scholien öfter hindeuten. Dieser Kommentar bestand aus mehreren, wahrscheinlich wie das Gedicht selbst, aus vier Büchern 1), und war sowohl kritischer 2) als exegetischer 3) Natur. Man sieht aber aus den erhaltenen Fragmenten, dass Irenäos eben nicht mit Geschick und beifälliger Umsicht verfuhr, wofern nicht anzunehmen ist, dass die Scholien eben zur Berichtigung nur auf das Falsche Rücksicht genommen und die sonst richtigen Erklärungen des Irenäos unerwähnt gelassen haben. Unserm Grammatiker wird zweitens auch noch ein Kommentar zum Herodot beigelegt 1).

<sup>1)</sup> Schol. ad Apollon. I, 1299. Ελοηναῖος έν πρώτφ 'Απολλωνίου, wo er λαϊτμα mit Selenos έν Γλώσσαις durch πέλαγος erklärt.

<sup>2)</sup> L. c. ad II, 127. πόλλ' ἐπιπαμφαλόωντες] — Παραιτητέον δὲ Εἰρηναῖον ,,ἀμφανόωντες , γράφοντα καὶ ἐξηγούμενον κτείνοντες. οὔτε γὰρ κέχρηταί τις οὔτως τῆ λέξει, οὔτε ἐστὶν ἀπαξαπλῶς ἡ γραφὴ τοῦ ποιητοῦ.

<sup>3)</sup> L. c. ad II, 992. "Αλσεος 'Ακμονίοιο] Οὐδέποιε ἄλσος 'Ακμόνιον ἐδήλωσεν Εἰρηναῖος ἔστι δὲ περὶ Θερμώδονια · μέμνηται αὐιοῦ Φερεκύδης (ἐν β΄). Ad II, 1015. 'Ιερὸν δ΄ αὖι' ἐπὶ τοῖσιν ὅρος] — 'Ο δὲ Εἰρηναῖος Μνησίμαχον φησι περὶ αὐιοῦ ἱστορεῖν ἐν α΄ περὶ Σκυθών, ἀγνοών · 'Ο γὰρ Μνησίμαχος [ὡς] ἐν τῆ Εὐρώπη μέμνηται κειμένης τῆς Σκυθικῆς · δ δὲ 'Απολλώνιος καὶ οἱ προειρημένοι περὶ τῆς 'Ασίας διαλέγονται.

<sup>4)</sup> Lexic. rhetor. in cdit. Photii per Porson. p. 675, 4.

A pollonides von Nikäa 5), vielleicht ein Pergamener 6), unter dem Kaiser Tiber, dem er seine 'Υπομνήματα εἰς τοὺς Σίλλους widmete, deren erstes Buch Diogenes 7) bei Gelegenheit des Timon erwähnt, hat ohne Zweifel in diesem Werke einen Kommentar zu den Sillen des Timon gegeben. Derselbe Apollonides war es wohl, der als Verfasser eines 'Υπόμνημα τοῦ περὶ παραπρεσβείας Δημοσθένους 8) genannt wird. Wie andere Grammatiker war er auch Geograph und Historiker, und so lange nicht das Gegentheil nachgewiesen werden kann, wird man wohlthun, ihn auch für den Verfasser des Werkes Περὶ Εὐρώπης, Περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας 9) und Περὶ παροιμιών (§. 247.) zu halten. — Der Aristarcheer Pamphilos (§. 200. Anm. 4.) schrieb εἰς τὰ Νικάνδρου ἀνεξήγητα 10). — Des gleichartigen Stoffes wegen erwähnen wir den Kommentar des Diphilos von Laodikea Περὶ τῶν Νικάνδρου θηριακῶν 11).

Ein unter den Exegeten oft vorkommender Name ist Theon. Theon der Alexandriner und Stoiker, zur Zeit des August, den wir schon (§. 211. Anm. 15.) als Verfasser von τέχναι ὁητορικαὶ genannt haben, kommentirte, wahrscheinlich in paraphrasirender Weise die Physik des Stoikers Apollodor, in seinem 'Υπόμνημα τῆς 'Απολλοδώρου φυσιολογικῆς εἰςαγωγῆς 12). Der Sophist Valer Theon kommentirte den Andokides 13). Von dem Sophisten Aelios Theon ist weiter unten (Anm. 86.) die Rede. Ausserdem erwähnen die Scholien zum Aristophanes 14) einen Theon als Kommenta-

<sup>5)</sup> Cf. Jo. G. Voss de Hist Gr. p. 328. (p. 396 ed. Westerm.).

<sup>6)</sup> Vgl. Bernhardy Griech. Lit. I, 135. Clinton Fast. Hell. III. p. 544.

<sup>7)</sup> Ding. Laert IX, 109.

<sup>8)</sup> Ammon. de differ. verb. s. v. δφλειν. pag. 107. ed. Valck.

<sup>9)</sup> Stephan. Byz. s. v κατοίκησις nennt es Περὶ κατεψευσμένων. Das achte Buch der κατεψευσμένη ίστορία der Anonymos in der Vita Arati (bei Westerm. Βιογράφοι p. 56, 105. Vgl. auch §. 286. Anm. 17.) wo Δπολλωνίδης ὁ Κηφεύς in Απ. ὁ Νικαεύς umzuschreiben sein wird.

<sup>10)</sup> Suid. s. v. Ilápqulos. (pag. 39, 3. Bernh.) cf. Eudoc. p. 359.

<sup>11)</sup> Schol. in Theocrit. Idyll. X, 1. Δίγιλος, δε έν πρώτφ τών Νικάνδρου θηριακών κύριον ὄνομα τον βουκεῖον λέγει. cf. Athen. VII, 814 D.

<sup>12)</sup> Suidas s. v. Θέων 'Αλεξανδρεύς.

<sup>13)</sup> Suid. s. v. Θέων.

<sup>14)</sup> Schol. ad Aristoph. Nubb. 397. Δπολλώνιος (IV, 264).

<sup>΄</sup> Δηκάδες, οι και πρόσθε σεληναίης ύδέονται.
τοῦτο δὲ τοὖπος οί περὶ τὸν Δουκίλλον τὸν Ταρράπιον και Σοφόκλειον και Θέωνα ξημηνεύοντες τάδε φασί κτλ. Cf. Thom. de Pinedo in Steph. Byz. p. 774.

tor des Arat und Apollonios von Rhodos, so wie Stephan von Byzanz einen Theon als Erklärer des Lykophron 15) und Nikander 16) zitirt; ferner zitirt das Etymologicon Magnum einen gleichnamigen Kommentator des Kallimachos 17) und Homer 18), und zwar nicht blos zur Odyssee, sondern auch zur Ilias 19). Endlich wird auch auf einen Kommentar des Theon zum Theokrit hingewiesen 20). Es ist ganz wahrscheinlich, dass wir hier nur Ei-

<sup>15)</sup> Steph. Byz. s. v. Αἴνεια· (p. 23, 23. Westerm.) Θέων δ' Αἰνειάδας ταὐτην χαλεῖ, ὑπομνηματίζων τὸν Αυχόφρονα — s. v. Κύτινα, πόλις Θεσσαλίας, ὡς Θέων ἐν ὑπομνήματι Αυχόφρονος (Alexandra, 1389.). — Hierher gehört Steph. Byz. s. v. Αργύρινοι, ἔθνος Ἡπειρωτιχόν, ὡς Τιμαῖος χαὶ Θέων. χαὶ Αυχόφρων (v. 1017.) Εἰς ᾿Αργυρίνους χαὶ Κεραυνίων νάπας.

<sup>16)</sup> Steph. By z. s. v. Κορώπη — Νίκανδρος εν Θηριακοίς — — οί δε ύπομνηματίσαντες αὐτὸν Θέων καὶ Πλούιαρχος καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς.

<sup>17)</sup> Etym. M. p. 207, 40. Βουχέρας] ή τήλις τὸ σπερμάτιον Διότιμος Βουχέραζε, χρήνη ἐν Πλαταιαῖς, ἥτις ωνόμασται. Πόλυβος ἐξ Αργους ἐπέχτισε. Πλαταιὰς μετὰ τὸν ἐπὶ Δευχαλίωνος χαταχλυσμόν, βοὸς αὐτῷ ἡγουμένης χατὰ χρησμόν, ωσποτε Κάσμῳ · ἢν ἐχεῖσε χαταχλιθεῖσαν τῷ χέρατι πατάξαι τὴν γῆν χαὶ χρήνην ἀναψανῆναι · ἢν ἀπὸ τοῦ βοὸς Βουχεραΐδα χαλεῖσθαι. οὕτω Θέων ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τοῦ ά αἰτίου Καλλιμάχου. Ibid. p. 160, 30. ᾿Αστυρόν, τὸ ἄστυ. Καλλίμαχος · Ἡ μὲν ἀερτάζουσα μέγα τρύψος ὑψιζώνου, ᾿Αστυρόν εἰσανέβαινεν: — εἰζηται παρὰ τὸ ἄστυ ὑποχοριστιχώς, ἀστυρόν. οὕτω Θέων ἐν ὑπομνήματι τῶν τοῦ β΄ αἰτίου. Bast ad Gregor. Corinth. p. 368. Schaef. vermuthete, dass der ὑπομνηματιστὴς der Αἴτια des Kallimachos im Etymol. M. The on der Sohn des Artemidor gewesen sei.

<sup>18)</sup> Ετ y m. M. p. 696, 11. πύελος] οὖτω δὲ έλεγον τοὺς πλυνούς, ώς Θέων ἐν ὑπομνήματι Ὀδυσσείας. Aus diesem Kommentar ist wohl entlehnt Ετ y m. M. p. 49, 45. ᾿Ακμηνός (Odyss. Ψ, 191) · Θέων δὲ ὀξύνεσθαι ἀξιοὶ, ὡς ἀγαθός · ἔνιοι δὲ προπερισπώσιν.

<sup>19)</sup> Aus dem Kommentar zur Ilias scheint zu sein: Steph. Byz. s. v. Alos (pag. 31, 33. Westerm.) Θέων δέ φησιν, δτι Alos Θεράπαινα ην Αθάμαντος, ή μηνύσασα την Ινώ φρύγειν τὰ σπέρματα ης εἰς τιμην την πόλιν ωνόμασαν. Idem s. v. Υπερησία (p. 290, 26.), πόλις της Αχαΐας. ,,οῦ Θ΄ Υπερησίην τε καὶ αἰπεινην Γονόεσσαν ,,Όμηρος (Il. B, 573). κακώς δὲ Θέων Υπερείαν αὐτην καλεί.

<sup>20)</sup> Orion. Etym. p. 40, 20. Γρίπος · — γρίπος άλιευτικόν τι δίκτυον, οἰον άγριπον. ἀγρεῖν δὲ τὸ λαμβάνειν. Hierzu bemerkt Larcher, dass das MS. des Etym. der Königl. Bibliothek noch die Worte hinzufüge: οὕτω Θέων ἐν ὑπομνήματι τὸ (lege τῷ) εἰς Θεόκριτον. — Welche Ἱπόμνησις in Orion. Etym. p. 185, 28. ἀρετή] — — ὡς δὲ ἐν Ὑπομνήσει εὖρον

nen Grammatiker zu verstehen haben, der es sich zur Aufgabe machte, eine Zahl alexandrinischer Klassiker zu kommentiren, neben denen er auch den Vater der Poesie und fast ausschliessliches Muster der genannten Dichter, den Homer, zu seinem Studium machte. Wir haben aber keineswegs an einen so späten Grammatiker wie den Rhetor Aelios Theon zu denken, wie Küster that 21); noch beim Nikander an einen Theon medicus 22); sondern an einen Grammatiker früherer Zeit, etwa des Didymos oder August. Und nun wird auch ein solcher Theon wirklich genaunt, welcher Vorgänger des Apion in einer grammatischen Schule war (§. 200. Aum. 1.). Wir nehmen daher keinen Anstand, einem so viel zitirten Grammatiker obige Kommentare zu den Alexandrinern und zu Homer zu vindiziren. Nur in Bezug auf den Arat müssen wir eine Ausnahme gestatten, da der Erklärer dieses Dichters der berühmte Mathematiker Theon von Alexandrien zur Zeit Theodos des Grossen war (§. 227. Anm. 43.).

Ehe wir in der chronologischen Aufzählung der Exegeten fortfahren, sei es erlaubt, noch mit einigen Worten zwei ältere, der vorigen Periode angehörende Grammatiker zu besprechen, welche in dem oben (Anm. 14.) angeführten Scholion zu Aristophanes neben Theon als Kommentatoren des Apollonios von Rhodos genannt werden, nämlich den Lukill und Sophoklios. Wir haben früher (§. 133. Anm. 30.) den Lukill aus Tarrha bereits als Parömiographen erwähnt, aber vergessen, ihn als Erklärer des Apollonios zu nennen. Er schrieb ausser den 3 BB. Παφοιμίαι auch Περί γραμμά-των, Τεχνικά 23), Περί Θεσσαλονίκης 24) und den vom Aristophani-

Θέωνος ἀρεστή, καὶ ἀποβολή τοῦ σ ἀρετή, ἡ πᾶσιν ἀρέσκουσα, gemeint sei, bleibt unbestimmt.

<sup>21)</sup> Ad Suid. T. II. p. 182.

<sup>22)</sup> Wie Harless in Fabric. Bibl. Gr. VI, 98. med. mit Bezug auf Warton ad Theocrit. I. p 135

<sup>23)</sup> Steph. Byz. s. v. Τάξιρα· — Λούκιος (dies ist kein anderer als unser Inkill) Ο ην από Τάξιρας, της Κρητικής πόλεως · φερειαι δε τούτου τα περί παροιμιών τρία βιβλία ἄρισια καὶ περὶ γραμμάτων καὶ τεχνικά γλαφυρώταια. Aus dem Werke Περὶ γραμμάτων ist vielleicht die Notiz entlehnt (Sophocl. Antigona ed. Dindf Paris. 1836. cf. Crameri Anecd. Gr. Vol. IV. p. 315.) Λουκίλλου Ταρραίου · πολλά νοθευόμενά έστιν, ώς η Σοφοκλέους Άντιγόνη · λέγειαι γὰρ είναι Ἰοφώντος τοῦ υἰοῦ.

<sup>24)</sup> Steph. By z. s. v. Θεσσαλονίκη· — Δούκιλλος δὲ ὁ Ταβξαίος περί Θεσ-

schen Scholiasten erwähnten Kommentar zum Apollonios, auf welchen sich auch Stephan von Byzanz und das grosse Etymologikon bezieht <sup>25</sup>). — Der andere Kommentator des Apollonios, der vom Scholiasten genannte Sophoklios ist kein anderer als der von Stephan benannte Sophokles <sup>26</sup>); und die auf uns gekommenen Scholien zum Apollonios (§. 227. Anm. 48.) enthalten wesentlich den Kommentar des Sophokles, wie sich zur Genüge daraus ergiebt, dass nicht nur die lange Stelle, welche der Scholiast zum Aristophanes (Nubb. 397.) zitirt, sich wörtlich in den Scholien ad Argonautica IV, 264. wiederfindet, sondern auch die Zitate beim Byzantiner Stephan sich in den Scholien nachweisen lassen <sup>27</sup>). Was die Lebenszeit des Sophokles betrifft, so vermuthen wir, dass er zwischen Lukill und Theon, also etwa 100 Jahre v. Chr. gelebt haben mag, vorausgesetzt dass der Scholiast zu den Wolken die drei Kommentatoren des Apollonios in chronologischer Folge aufgeführt hat.

Diadoche des Grammatikers Theon war der Alexandriner Apion (§. 200. Anm. 13.), der einen Kommentar zum Homer <sup>28</sup>) ausarbeitete und auch eine Rezension dieses Dichters (§. 235. Anm. 4.) veranstaltete. Aus seinem, sowie aus des alexandrinischen Grammatikers Herodor <sup>20</sup>) Kommentar zum Homer haben die Venezianischen

σαλονίχης βιβλίον ἔγραψε. In diesem Buche mag er gelegentlich auch die andere makedonische Stadt Κάλαρνα erwähnt haben. Steph. Byz. Κά-λαρνα, πόλις Μαχεδονίας, ώς Λούχιλλος ὁ Ταβξαῖος.

<sup>25)</sup> Steph. Byz. s. v. Δωδώνη (pag. 111, 20. Westerm.). Etym. M. p. 139, 3. Άρείων ὁ βελτίων, παρὰ τὸ ἄρης, Γν' ἢ χυρίως ὁ χαιὰ πόλεμον χαλλίων οῦτω Ταρράτος εν τοις Άργοναυτικοις. Derselbe ist wohl gemeint Etym. M. p. 802, 9. Εἰνάνυχες θέ μοι ἀμφ' αὐτῷ: ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ἐννέα νύχτας, ὡς, μονώνυχες ἀπὸ εὐθείας τῆς εἰνάνυξ εἰ θέ τινα ἐπιφέρει Ταραίος (sic) τὸ: παρὰ νύχτας ἴαυον: ἴσθι δτι σύνθετα οῦτω πολλὰ λέγειαι τῷ ποιητῆ, ὡς ,,ποθάνιπτρα ποθών".

<sup>26)</sup> Steph. By z. s. vv. Δβαρνος, Γενήτης, Κάναστρον, wo es heisst Σοφοκλης υπομνηματίζων τὰ Δηγοναυτικά.

<sup>27)</sup> Steph. Byz. s. v. Αβαρνος, vgl. mit Schol. ad Argon. I, 932; Steph. s, v. Κάνασιρον, vgl. mit Schol. ad Argon. I, 599. Steph. s. v. Γενήτης, vgl. mit Schol. ad Argon. II, 878.

<sup>28)</sup> Eustath. ad Iliad. pag. 1257, 51. ed Rom. nennt den Kommentar auch σχόλια. Ἡρόδωρος δὲ καὶ ᾿Δπίων ἐν τοὶς εἰς τὸ Π σχολίοις λέγουσμ

<sup>29)</sup> Beide, Apion und Herodor, werden ausserordentlich oft gleichzeitig zitirt, 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος, so dass, wenn sich einmal 'Απίων καὶ Διόδωρος oder 'Απίων καὶ 'Ηλιόδωρος findet, wohl mit Sicherheit angenommen wer-

Scholien und Eustath Hauptnotizen geschöpft. Lehrs (Quaestt. Epp. p. 33. meint, dass die Ομηρικά des Apion aus zwei Werken, aus Kommentarien und Glossen bestanden, und dass, was wir von den Kommentarien noch übrig hätten, gewöhnlich unter dem Titel 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος vom Eustath zitirt würde. Wegen seiner Beschaftigung mit Homer hiess Apion Όμηρικός 30). Leider war Apion bei aller seiner Gelehrsamkeit ein Freund von Windbeuteleien, die er dem grossen Haufen vormachte, um Staunen zu erregen und sich ein Relief zu geben 31). So gab er vor, den Schatten des Homer heraufbeschworen zu haben, um ihn auszufragen, in welchem Vaterlande und von welchen Aeltern er geboren sei; allein er wage nicht wieder zu erzählen, was der Schatten ihm mitgetheilt habe 32). Eben so will Apion vom Ithakesier Kteson erfahren haben, wie jenes Spiel der Freier, die Πεττεία beschaffen gewesen sei 33). Es steht übrigens Apion mit seiner Phantasterei nicht allein da, sondern sie findet sich in noch höherem Grade bei dem Wunderthäter Apollonios von Tyana, der 34) seinem Begleiter Damis erzählt, er habe den Geist des Achill nach indischer Weise aus dem Grabe heraufbeschworen, um sich zu überzeugen, dass Achill wirklich gestorben sei, wie die Sage gehe. Da sei vor ihm der Grabhügel von einem Erdbeben geborsten und ein fünf Ellen hoher Jüngling in thessalischer Chlamys sei hervorgekommen in weit schönerer Gestalt als Homer ihn besungen. Dieser Jüngling sei um das Doppelte und darüber gewachsen bis zu zwölf Ellen, und mit der Grösse habe Sein Haupthaar sei geschoren und am die Schönheit zugenommen. Kinn der erste Anflug von Bart gewesen. Der Held habe sich gefreut, einen solchen Mann, wie Apollonios sei, vor sich zu sehen; habe ihm gesagt, dass die Thessaler schon lange Zeit keine Todtenopfer gebracht hätten, und habe ihm aufgetragen, sie an dieselben zu erinnern. Dann hätte ihm Achill noch fünf Fragen gestattet: darauf habe Apollonios gefragt 1) nach der Art seiner Beerdigung;

den kann, dass Απίων και Ἡρόδωρος herzustellen ist. Siehe die Stellen bei Th. Bergk Reliqq. com. antiq. att. pag. 65 sq. cf. p. 265.

<sup>30)</sup> Seneca Epist. 88. In nomen Homeri ab omnibus civitatibus adoptatus est.

<sup>31)</sup> Joseph. c Apion. II, 1. sagt. daher von ihm: παρά πάντα τὸν βίον όχλαγωγὸν γεγονέναι.

<sup>82)</sup> Joseph. l. c. 11, 2.

<sup>83)</sup> Athen. I, 16 F. und von da Eustath. 1396, 61. u. 1426, 10.

<sup>34)</sup> Nach Philostrat. vit. Apollon. IV. c. 15 sq.

2) nach dem Schicksale der Polyxena und 3) Helena; 4) nach der Menge der Helden, die vor Troja gefallen; 5) nach der Ursache des Stillschweigens Homers über Palamedes. Ueber alles dieses habe er genügende Auskunft erhalten und beim Hahnengeschrei sei Achill unter einem Blitze verschwunden. - Doch um auf Apion zurückzukommen: von diesem wunderlichen und mit seiner Gelehrsamkeit prahlenden Manne 35), der unter andern auch die Zuneigung eines Delphin zu einem Knaben mit eigenen Augen mit angesehen haben wollte 36), ist zu wenig erhalten, als dass das Verdienst seiner Leistungen richtig abgeschätzt werden könnte. Doch spricht für letztere die Rücksichtsnahme auf ihn von Seiten der Venezianischen Scholien und des Eustath 37). Die Scharlatanerie übrigens, die Apion mit seiner Gelehrsamkeit trieb, blieb nicht ohne Einfluss auf die Erklärung des Homer. So hatte er ausgeklügelt, dass die ersten Verse der Ilias zuletzt gedichtet seien, indem der "MHviv aside" beginnende Dichter durch MH die 48 Bücher der Ilias und Odyssee habe andeuten wollen 38). Statt den Homer aus dem Homer zu erklären, kramte er lieber sein Wissen aus. Wie Krates legte Apion dem Homer alle Weisheit späterer Zeit bei (vgl. §. 107. Anm. 44.). Mythisches suchte er auf razionalistische Weise zu erklären 39). In grammatischer Hinsicht hat er das Verständniss des Homer wenig gefördert 40); mehr dagegen hat er in der Worterklärung geleistet und in dieser Hinsicht ist er von den Grammatikern oft zitirt und ausgeschrieben worden (§. 217. Anm. 4.). Dass Apion auch einen Kommentar zum Aristophanes geschrieben habe, wie die Erwäh-

<sup>35)</sup> Gellius N. A. V, 14. In his quae audivisse vel legisse sese dicit, fortasse a vitio studioque ostentationis fit loquacior. est enim saue quam in praedicandis doctrinis suis venditator.

<sup>36)</sup> Gell. N. A. VII, S. Vgl. in V, 14. die Geschichte vom Androklos und dem Löwen, die Apion auch selbst mit angesehen haben wollte.

<sup>37)</sup> Was übrigens Eustath unter den Namen Apion und Herodor zitirt, kommt nach der Untersuchung von Lehrs Arist. p. 887 sq. meist dem Herodian zu. Vgl. auch p. 392. Ille liber quo Apionis et Herodori nominibus inscripto Eustathius usus est, in iisdem fundamentis inaedificatus erat quibus Codex Venetus.

<sup>38)</sup> Seneca Epist. LXXXVIII, 34.

<sup>39)</sup> Beispiele bei Lehrs Qunestt. Epp. pag. 26 sq.

<sup>40)</sup> Lehrs l. c. pag. 28.

nung seines Namens in den Scholien zu diesem Komiker 41) vermuthen lassen könnte, wird wohl mit Recht bezweifelt 42).

Unter den Exegeten Homer's nimmt auch eine wichtige Stelle der Grammatiker Philoxenos (§. 200. Anm. 51.) ein, der zu Anfang dieser Periode lebte. Von ihm wurden Kommentare zur Ilias 43) und Odyssee 44) zitirt, auf welche die Grammatiker sehr oft rekurrirten, wie dieses hinlänglich die Scholien zu Homer bewähren 45), sowie auch der Grammatiker Serenos einen Auszug aus des Philoxenos Schriften zum Homer machte (vgl. §. 248. Anm. 7.). Seine Kommentarien waren meist grammatisch und kritisch. Auch muss hier sein Werk über die von den Grammatikern in den Kommentaren und Handschriften des Homer gebrauchten kritischen Zeichen, Περί σημείων τῶν ἐν Ἰλιάδι 46) erwähnt werden, da es zugleich auf die Erklärung des Homer selbst einging. Sein sorgfältiges Studium des Homer bekundete auch das glossographische Werk Περί τῶν παρ' 'Ομήρφ γλωσσῶν (§. 217. Anm. 10.) und Περί τῆς Ἰάδος διαλέχτον (§. 219. Anm. 19.).

Ungefähr Zeitgenosse des Philoxenos war Amarant von Alexandrien, welcher bald nach dem König Juba lebte  $^{47}$ ). Er schrieb ausser  $\Pi \varepsilon \varrho i \ \sigma \times \eta \nu \tilde{\eta} \varepsilon$  (§. 243. Anm. 16.) einen Kommentar zur The okritischen Idylle  $\Lambda \nu \times i \delta \alpha \varepsilon \ \tilde{\eta} \ \Theta u \lambda \nu \sigma i \alpha \ ^{48}$ ).

<sup>41)</sup> Schol. ad Aristoph. Plut. 761. cf. Bergk I. c. pag. 265.

<sup>42)</sup> O. Schneider de scholl. ad Arist. fontt. pag. 92.

<sup>43)</sup> Phrynich. Eclog. p. 68 Lob. Τοῦτο δὲ (nämlich dass schon die ἀρχαῖοι im Akkusativ υἱόν st. υἱέα gesagt haben) καὶ Φιλύξενος ἐν τοὶς περὶ τῆς Ἰλιάδος συγγράμμασι δαφιλέστατα ἀνέψηνεν, ἀδόκιμον μὲν εἰναι τὸν ιἱέα, δύκυμον δὲ τὸν υἱόν. Ist hier vielleicht περὶ τῆς Ἰάδος και lesen?

<sup>44)</sup> Stephan. Byz. s. v. Δωδώνη. — Φιλόξενος δε δ την Όδύσσειαν ὑπομνηματίζων δύο φησί, Θετταλικήν και Θεσπρωτικήν. cf. v. 'Αλάβανδα· — Φιλ. την Όδύσσειαν έξηγουμενος. Schol. ad Odyss. i, 22. 108. (p. 308 u. 313 Buttm.).

<sup>45)</sup> Schol. ad Iliad. A, 575. E 638 (p. 168 a 31) 887 (p. 175 g 47). I, 219 (p. 251 a 35). N. 809 (p. 382 a 31). O, 676 (p. 434 a 20). Σ, 410 (p. 302 b 1). II. 669. Y, 471. X, 28. Ω, 665.

<sup>46)</sup> Suidas s. v. Pilófevoc.

<sup>47)</sup> Athen. VIII, 348 E.

<sup>48)</sup> Ε t y m. M. p. 273, 10. 'Αμάραντος επομνηματίζων το ήδύλλιον Θεοχρίτου, οὖ ή ἐπιγραφή Δυχίδας ή Θαλυσία. Cf. Meineke Qu. scen. III, 7. u. Hist. Crit. Comic. Gr. p. 17.

Ein fleissiger Kommentator war Epaphrodit, Freigelassener des Modest, Präfects von Aegypten 40). Wir haben ihn schon als Verfasser von Asseic erwähnt (§. 217. Anm. 23.). Hier ist er als Verfasser von Kommentaren zum Homer, Hesiod, Pindar und Kallimachos zu nennen; ferner kommentirte er die MalJaxoi des Kratin 50); ob er aber auch dem Sophokles seine Thatigkeit zugewendet hat, steht dahin, da diese Annahme nur auf eine unsichere Deutung der Glosse Κάρτα έπαφυόδιτος bei Suidas beruht 51) und überdies alle von den Lexikographen und Scholiasten erhaltenen Glossenerklärungen des Epaphrodit (§. 214. Anm. 51. u. §. 217. Anm. 23.) sich nur auf die Epiker und Komiker beziehen. Vom Homer kommentirte er sowohl die Ilias 52) als die Odyssee 53). Stephan von Byzanz nennt den Kommentar 'Ομηρικά 54). Die erhaltenen Fragmente in den Venezianischen Scholien lassen uns erkennen, dass seine Erklärungen eben sowohl grammatisch - formell 55) und lexikalisch 50) als sachlich 57) waren. Die sachlichen Erklärun-

<sup>49)</sup> Cf. Suidas s. v. Επαφρόδιτος. Vgl. §. 200. Anm. 46.

<sup>50)</sup> Herodian. Περί μον. λεξ. pag. 89, 25. Είσι μέντοι ος και διά του γ γράφουσιν έν τισιν έν Μαλθακοίς Κρατίνου παρεφύλαξε Σύμμαχος.

<sup>51)</sup> Cf. J. Richter de Aeschyli etc. interprr. pag. 93. G. Wolff de Scholiis Sophocl. Laurent. pag. 25 sq.

<sup>52)</sup> Etym. M. pag. 221, 32. Οὖτως (nämlich eine historische Notiz über die Stadt Gargaros; adde Stephan. Byz. s. v. Γάργαρα. pag. 89, 17. Westerm.) Ἐπαφρόδιτος ἐν ὑπομνήματι Β΄ Ἰλιάδος.

<sup>53)</sup> Et ym. M. pag. 117, 25. Οδιως (nämlich die Erklärung von ἄωραι) Έπαφρόδιτος ἐν ὑπομνήματι τῆς μ΄ Ὀδυσσείας. CL pag. 507, 32, wo eine Krklärung von Κεφαλληνία aus des Epaphrodit Kommentar mitgetheilt wird.

<sup>51)</sup> Stephan. By z. s. v. Δαπίθη, πόλις Θεσσαλίας, ώς Έπαφρόδιιος έν τοις Όμηρικοις. Ebenso s. v. Νώρακος und Όλμιον.

<sup>55)</sup> Schol. Ven. ad Hom. Iliad. B, 8. (p. 47 b. 29) Bάσχ' i3ι] Diesen Imperativ nahm Epaphrodit für den eines Aorist, während ihn Herodian für ein Präsens hielt. Ibid. ad B, 35. ἀπεβήσειο] εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ ἀπέβαινε παρατατιχοῦ, διὰ τοῦ ᾶ γραπτέον, ἀπεβήσαιο· οῦτως Ἐπαφρόδιτος. Ad Τ, 324. ἀλλοδαπῷ παραγωγή, οὐ σύνθεσις, ῶς φησιν Ἐπ. Cf. Steph. By z. s. v. Βήσσα, das Epaphrodit mit doppeltem σ schrieh, wahrscheinlich ad Iliad. B, 532.

<sup>56)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. 1, 832. δικαιότατος Κενταύρων] φιλοξενώτατος · δίκαια γαρ τα ξένια. οδιως Έπ. — Ad N, 599. οδος ἀώτω] πολλά δε δηλοτ το άωτον, ως φησιν Έπαφρόδιτος · νον δε το του έρδου λεπτότερον και καθαρώτερον, δθεν και αι σφενδόναι ξπλέκοντο. — Ad Σ, 519 (pag. 511 a 21 Bekk.) ὑπολίζοντες] ήτιους τῷ μεγέθει τοῦ σώματος · ὁ δὲ Έπ.

gen erstreckten sich nach den Zitaten bei Stephanos zu schliessen, wie dies auch einige Scholien zur Ilias erhärten, meist auf die Topographie <sup>58</sup>). Auf Textkritik deutet nur Eine erhaltene Stelle hin <sup>59</sup>). In Bezug auf Hesiod wird nur Epaphrodits Kommentar zum Schild des Herakles erwähnt <sup>60</sup>). Vom Kallimachos erklärte er die Aitua <sup>61</sup>). Nach der Eudokia schrieb er auch eine Έξήγησις εἰς Πίν-δαρον <sup>62</sup>).

Soteridas 63) von Epidauros, unter Tiber und Nero, Vater der gelehrten Pamphile, gab sich mit Erklärung der Dramatiker,

- 57) Schol. ad Iliad. Α, 821. δύναται δε το πεσεονται καὶ επὶ των Ελλήνων καὶ επὶ των Τρώων νοείσθαι, ως ψησιν Επ. Ad Τ, 77. αὐτόθεν εξ εδρης Επ. δε ψησιν, δτι καθεζόμενος εδημηγόρει, δπως μὴ εκπυστοι οι μύθοι γενωνται ταπεινοὶ ὅντες ἢ ὅτι τὸ θραϋμα αὐτὸν εσιασθαιούκ εκ. Ad X, 8. κεκλίμενοι καλήσιν επάλξεσιν ἢτοι επαναπαυόμενοι καὶ ἐπερειδόμενοι ταϊς επάλξεσιν διὰ τὸν κόπον τῆς μάχης, ως Αὐτύχθων καὶ Ἐπαμρίδιιος.
- 58) Steph. Byz. s. v. Βήσσα ad Iliad. B, 532; Εὐτρησις, Θίσβη, Κῶπαι ad Iliad. B, 502; Λάμψαχος bei Homer Πιτύεια genannt, ad Iliad. B, 829. Έφύρα, wahrscheinlich zu Z, 152; Λαπίθη; Νώραχος ad Iliad. B, 578. Όλμιον. Ausserdem die oben Anm. 52 u. 58 angeführten Stellen aus dem Etym. Magnum. Unbestimmt bleibt, wo er die Namen Λίγωσιις, Λίδη-ψος, Δρυόπη, Σαμάρεια, Χρυσαορίς erklärt hat.
- 59) Ad Iliad. Σ, 313. οῦ τις] οῦ τι γράφει Ἐπ , Ϋν' ἡ ἀντὶ τοῦ οῦ.
- 60) Ε t y m. G u d. p. 36, 18. 'Αλχαία] ή οὐρὰ, χυρίως ή τοῦ λέοντος, διὰ τὸ εἰς ἀλχὴν αὐτὸν τρέπειν· ἔχει γὰρ ἐπὶ τῆ οὐρῷ χέντρον, ἀφ' οὖ παροξύνειαι χαθώς ψησιν 'Ιερώνυμος (vgl. §. 228. Anm. 9.) καὶ Ἐπαφρόδιτος ἐν ὑπομνήσει ἀσπίδος 'Ησιόδου. I b i d. pag. 69, 48. 'Απότροπος οἰνος, τραπείν γάρ ἐστιν αὐτὸ τὸ πατήσαι. ὅθεν καὶ πρὸ τοῦ πατηθήναι γινόμενον ἀπόσταγμα τῆς σταψυλῆς ἀπότροπος οἰνος λέγεται. οδιως Ἐπαγρόδιτος ἐν ὑπόμνήσει ἀσπίδος 'Ησιόδου.
- 61) Schol. ad Aeschyl. Eumen. 2. (ed. Schütz. v. 16.) Έπαφρόδιτος εν ύπομνήματι Καλλιμάχου αετών β΄ φησε κτλ. cf. Steph. By z. s. v. Δωδώνη pag 110, 10. ωνόμασται δε (Scil. Δωδώνη) κατά Θυασύβουλον, ώς Έπαφρόδιτος ύπομνηματίζων το β΄ αετιον, από Δωδώνης, μιας των Ώκεανισων νυμφών.
- 62) Eudoc. s. v. Έπαφρόδιτος.
- 63) Cf. Suid. s. v.

τῆ δυνάμει, περίσση δὲ ἡ ὑπό· φησὶ δὲ "Ομηρον τὸ ὁλίγον οὐδέποιε ἐπ' ἀριθμοῦ, ἀλλ' ἐπὶ μεγέθους. — Αὰ Σ, 548. ἔγμοις] οὕτε τὴν ἐπίστιχον φύτειαν φησὶν Ἐπ., οὕιε παρὰ τὸ οἴγειν· φησὶ γοῦν ,,δγμὸν ἐλαύνωσιν· (Πίκλ.  $\Lambda$ , 68).

insbesondere der Komiker ab. Er schrieb ausser Περὶ κωμφδίας <sup>64</sup>) 3 BB. Υπομνήματα εἰς Μένανδρον <sup>65</sup>) und ein Υπόμνημα εἰς Εὐ-ριπίδην. Als Verfasser von Ζητήσεις Όμηρικαί ist er bereits oben (§. 223. Anm. 15.) g naunt worden.

Sein Zeitgenosse, der Homeriker Seleukos von Alexandrien, zur Zeit des Tiber (§. 200. Anm. 47.), kommentirte die Iliade und Odyssee 66), wobei er zugleich die Textkritik übte. Bei der Anerkennung, die Seleukos gefunden, welcher wie Krates und Apion den Ehrennamen Όμηρικός führte, ist die Dürftigkeit von Ueberresten aus seinem Kommentare auffällig. Berücksichtigt man nun, dass von fünf Scholien 67) sich allein drei auf die Interpunkzionsweise (στίξις) des Seleukos beziehen, so darf man wohl annehmen, dass Seleukos ein Hauptmittel zur richtigen Interpretazion in der Interpunkzion gesehen und darnach dem Homer hier und da einen andern Sinn abzugewinnen gesucht habe. In zwei Scholien missbilligte der Scholiast das Verfahren des Seleukos. Ist es nun richtig, dass unser Homeriker sich auf das στίζειν und διαστέλλειν pikirt hatte, so kann man auch vermuthen, dass er oft ohne Noth sein Interpreta-Kein Wunder ware es daher, wenn man zionsmittel anwendete. seinen Kommentar spöttischer Weise als eine έκδοσις πολύστικτος oder πολύστιχος bezeichnet hätte. Auf eine solche πολύστιχος des Seleukos wird einige Mal hingedeutet 68) und es wäre dann nicht

<sup>64)</sup> Eudocia p. 387.

<sup>65)</sup> A. Meine ke Prolegg. ad Menandr. p. XXXIV.

<sup>66)</sup> Suid. s. v. Σέλευχος· 'Αλεξανδρεύς, γραμματιχός, δς επεχλήθη Όμηριχός, εσοφίστευσε δε εν 'Ρώμη· Εγραψεν εξηγητιχά είς πάντα ώς είπεϊν ποιητήν χτλ.

<sup>67)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. A, 211. (pag. 21 a 28) ἔπεσι μὲν ἀνείδισον] Πτολεμαῖος καὶ Σέλευκος ἐπὶ τὸ ὀνείδισον στίζειν ἀξιούσι καὶ ὑποστίζειν κατὰ τὸ τέλος τοῦ στίχου, ἵν' ἢ τὸ λεγόμενον, ὥσπερ γὰρ ἔσται, οὕτω καὶ ἐρῶ. ἐναντιοῦται δὲ αὐτοῖς τὸ τε ὑπερβατὸν τοῦ περ συνδέσμου καὶ τὸ διλογεῖσθαι τὰ ἡμιστίχια ταῦτα, ὡς ἔσεταί περ καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται.

— Ad Iliad. Γ, 57. (p. 99 a 29.) ἐπὶ τὸ ἕν εκα βραχὺ διασταλτέον · ἀνέστραπται γὰρ ὁ λόγος. Σέλευκος δὲ ἀξιοὶ στίζειν, ἕνα γένηται θαυμαστικόν, δ σ σα ἔοργας, καθ' ἐαυτὸ λεγόμενον · ὅπερ οὐ πάνυ τι δοκεξ μοι. — Ad Iliad. I, 33. (p. 241 b 19.) Σέλευκος μέντοι ψασὶν ἐπὶ τὸ ἄναξ διαστέλλειν. — Ad Π, 272. καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες] ἀπὸ κοινοῦ τὸ μέγ' ἄριστοι. Σέλευκος δὲ ἀθετεῖ. — Ad Π, 807. (p. 446 b 4.) σχεδόθεν βάλε] Σέλευκος δὲ ψησιν οὐ δύνασθαι σχεδὸν βάλεν.

<sup>68)</sup> Schol. ad Iliad. 4, 840. (p. 80 a 18.) Σέλευχος έν τῆ πολυστίχω γράψει

eine besondere Schrift darunter zu verstehen, sondern eben nur die έξηγησις είς πάντα ώς είπεῖν ποιητήν. Dem Seleukus wird ferner noch ein Ύπόμνημα τῶν Σόλωνος άξοιων beigelegt 60).

In's erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung <sup>70</sup>), wo nicht noch an das Ende der vorigen Periode, gehört Euphronios, dessen die Scholien zum Aristophanes <sup>71</sup>) und Athenaos <sup>72</sup>) als Verfasser von 'Ynouvimata gedenken, unter denen der Kommentar zum Aristophanes zu verstehen ist. Betrachtet man die in den Scholien erhaltenen Bemerkungen des Euphronios näher, so ergeben diese, dass er als Interpret dieses Komikers eben nicht der glücklichste war. Sein Kommentar erstreckte sich übrigens nicht blos auf die noch vorhandenen Stücke, sondern auch über jetzt verlorene; aber über den Aristophanes scheint auch seine Thätigkeit nicht hinausgegangen zu sein <sup>73</sup>).

Dorotheos von Askalon (§. 195. Anm. 6.), dessen grosses Werk Λέξεως συναγωγή bereits (§. 218. Anm. 12.) erwähnt wurde, schrieb über den Komiker Antiphanes. Das Werk führte den Titel: Περί Αντιφάνους καὶ περὶ τῆς παρὰ τοῖς νεωτέροις κωμικοῖς ματιύης <sup>74</sup>), und der Zusatz καὶ περὶ — ματτύης lässt vermuthen,

ἀναιθέος εὐεπίφορον γάρ εἰναι τὸν Αχιλλέα εἰς τὸ ἀναιδή καλεῖν τὸν Αγαμέμνονα , ,αἰὲν ἀναίδειαν ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον (v. 149.). Damit vgl. ad lliad. A, 258. (p 25 a 8) οί περὶ μὲν βουλήν] διὰ τοῦ ν βουλήν, οὐ διὰ τοῦ ι. οὕιως Αρίσταρχος καὶ ἐν τῆ πολυστίχω, worunter höchst wahrscheinlich nur der Kommentar unseres Seleukos zu verstehen ist. Vgl. auch §. 235. Anm. 5.

<sup>69)</sup> Suid. s. v. Όργεωνες ] Σέλευχος δ' έν τῷ ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος Αξόνων δργειῶνάς η ησι καλείσθαι τοὺς συλλύγους έχοντας περί τινας ήρωας ἡ θεούς. Es ist diese Bemerkung wahrscheinlich aus des Seleukos umfassendem Werke Περί θεῶν entlehnt.

<sup>70)</sup> Schneider de fontt. scholl. Aristoph. p. 87. hält ihn für jünger als Didymos, so wie er ihn p. 74. not. 1. nächst Didymos und vor Symmachos für den letzten alten Erklärer des Aristophanes hält.

<sup>71)</sup> Man findet die Stellen beisammen bei Schneider l. c. p. 87.

<sup>72)</sup> Athen. XI, 495 C. Σέλευχος δε πελίχναν Βοιωτούς μεν την χύλιχα, Εὐ-φρόνιος δε εν ὑπομνήμασι τοὺς χόας. Cf. Suid. s. v. Διιτρέφης (pag. 1384. Bernh.) und s. v. ποραιξορούσιν.

<sup>73)</sup> Bergk rell. ant. att. pag. 91. bezieht das Fragment bei Athenãos auf die Oççum des Kratin.

<sup>74)</sup> Athen. XVI. p. 662 F. Διμιλιανός Δωροθέω έφη τῷ 'Δσχαλωνίτη σύγγραμμα ἐχδεδόσθαι ἐπιγραφόμενον Περὶ 'Αντιφάνους καὶ περὶ

dass wir hier keinen vollständigen Kommentar zu dem so fruchtbaren Dichter zu verstehen, sondern wohl nur eine Abhandlung über des Antiphanes Dichtungs- oder Lebensweise und über die in seinen Komödien berührte  $\mu \alpha \tau \tau \dot{\nu} \eta$  zu denken haben. Nach Porphyr zur Hias des Homer (hatte Dorotheos sein ganzes Leben (hav  $\beta i \phi v$ ), richtiger wohl ein ganzes Buch (hav  $\beta i \beta \lambda i \phi v$ ), zur Erklärung des Wortes  $\lambda i \delta i \phi v$  bei Homer verbraucht, und es ist anzunehmen, dass der Artikel  $\lambda i \delta i \delta v$  eines der zahlreichen Bücher füllte, aus welchen die  $\lambda i \delta i \delta v$   $\delta v \delta v \delta v \delta v \delta v$  bestand.

Zu Ende des ersten und zu Anfang des zweiten Jahrhunderts schrieb der Eleate Palamedes, dessen wir (s. oben) als Onomatologen und Lexikographen gedacht haben, ein Υπόμινημα εἰς Πίν-δαψον <sup>76</sup>).

Seit dem zweiten Jahrhundert wird die Zahl der eigentlichen Grammatiker klein und als Exegeten haben wir von nun an fast nur Rhetoren und Sophisten zu nennen. Wenigstens kennen wir die Zeit der meisten Grammatiker höchst selten und sind somit nicht im Stande, ihnen die chronologische Stelle einzuräumen, in die sie einzurücken wären. — Unter Hadrian lebte der Rhetor Numenios, der Verfasser der 'Υποθέσεις τῶν Θουκυδίδου καὶ Δημοσθένους ''); und um dieselbe Zeit schrieb Sabin Εἰς Θουκυδίδην καὶ ἀκουσίλαον (nämlich den Rhetor) καὶ ἄλλους ὑπομνήματα ''8), welche Bernhardy '') zusammenstellt mit den Werken des Lebadiers Metrophanes aus Böotien, Sohn des Rhetors Kornelian ''), Περὶ τῶν χαρακτήρων Πλάτωνος, Ξενοφῶντος, Νικοστράτου, Φιλοστράτου. Mit diesem Böotier ist nicht der Phrygier Metrophanes aus Eu-

τής παρά τοϊς νεωτέροις χωμιχοίς μαιτύης. ην Θειταλών φησιν είναι εξοημα επιχωριάσαι τε κάν ταϊς 'Αθήναις κατά την Μακεδύνων επικράτειαν.

<sup>75)</sup> Schol Venet. ad Illad. I, 90. (p. 214 a 10 Bekk.) δλου βίου (βιβλίου Coraes) εθέησε Δωροθέφ τῷ ᾿Ασχαλωνίτη εἰς εξήγησιν τοῦ παρ' Ὁμήρω χλισίου.

<sup>76)</sup> Suid. s. v. Παλαμήδης Cf. Boeckh in Praefat. ad Scholl. Pindari p. XIX.

<sup>77)</sup> Suid. s. v. Novuhrios.

<sup>78)</sup> Suid. s. v. Σαβινός.

<sup>79)</sup> Griech. Lit. I, S. 438.

<sup>80)</sup> Suid. s. v. Μητροφάνης, Κορνηλιανοῦ ξήτορος, Δεβαδεύς πόλις δε Βοιωτίας ή Δεβάδεια σοφιστής. Περί των χαρακτήρων Πλάτωνος, Ξενοφωντος, Νικοστράτου, Φιλοστράτου, Μελέτας, Λόγους πανηγυρικούς.

karpia <sup>81</sup>) zu verwechseln, ebenfalls ein Sophist, welcher unter andern einen Kommentar zur Rhetorik des Hermogenes und zum Aristides schrieb. — Der Tarser Hermogenes selbst (§. 223. Anm. 16.) schrieb ein Υπόμνημα εἰς Δημοσθένην <sup>82</sup>).

In die Zeit des Trajan und Hadrian werden auch die beiden Sophisten Kajus und Aelios Harpokration zu setzen sein, wie dies schon der Name Aelios (vgl. §. 211. Anm. 71.) vermuthen lässt. Kajus Harpokration 83) schrieb Περί τῶν Υπερίδου καὶ Δυσίου λόγων und Περί των 'Αντιφωντος σχήματων. In letzterer Schrift hatte Harpokration nach Bernhardy (ad Suidam) nicht sowohl die Figuren in den Reden des Autiphon erklärt, als vielmehr auf des Antiphon τέχνη ψητοφική sich bezogen. Aelios Harpokration 81) schrieb ausser einer τέχνη δητορική (§. 211. Anm. 49.) Περί των δοχούντων τοῖς δήτορσιν ήγνοῆσθαι, Υποθέσεις των λόγων Υπερίδου, Περί του κατεψεύσθαι την Ηροδότου ίστορίαν und Περί τοῦ παρά Εενοφώντι τάξεων. - Ziemlich gleichzeitig möchte auch der oben (§. 211. Anm. 56.) genannte Sophist Tiber gelebt haben, dessen wir wegen seiner Schriften Περί των παρά Δημοσθένει σχημάτων, Περί Δημοσθένους και Εενοφώντος, Περί Ήροδότου καί Θουχυδίδου 85) gedenken können, wenn gleich wir uns unter den Schriften aller drei genannten Sophisten keine eigentlichen Kommentare, sondern blos rhetorische und ästhetisch-kritische Abhandlungen vorzustellen haben. - In diese Zeit scheint auch der Sophist A elios Theon zu gehören, der eine Υπόμνημα είς τὸν Ἰσοκράτην, είς τὸν Δημοσθένην und είς τὸν Ξενοφώντα 86) schrieb; so wie der mehrmals fälschlich als "Phalereer" bezeichnete Demetrios von Alexandrien, der Verfasser einer noch vorhandenen Rhetorik (§. 97. Anm. 17.) und vielleicht eines Kommentars zum Nikander 87), dürfte hier zu nennen sein. Wenigstens möchte es nicht zu gewagt erscheinen, dem Rhetor diesen Kommentar beizulegen; doch ist wahr-

<sup>81)</sup> Suid. s. v. Μητφοφάνης, Εὐχαρπίας τῆς Φρυγίας, σοφιστής. ἔγραψε περὶ τῆς Φρυγίας αὐτῆς βιβλία β΄. Περὶ ἰδεῶν λόγου, Περὶ στάσεων, Εἰς τὴν Γριογένους τέχνην ὑπόμνημα, Εἰς τὸν Αριστείδην ὑπόμνημα.

<sup>82)</sup> Syrian. in Oratt. Gr. Tom. VII. p. 90. ed. Walz.

<sup>83)</sup> Suid. s. v. Αρποχρατίων ὁ Γάϊος χρηματίσας.

<sup>81)</sup> Suid. s. v. Δοποκρατίων ὁ Δίλιος χρηματίσας.

<sup>85)</sup> Suid. s. v. Tißequos.

<sup>86)</sup> Suid. s. v. \(\theta \ell \omega \nu \nu \right).

<sup>87)</sup> Steph. Byz. s. v. Κοςώπη. s. oben Anm. 16.

scheinlicher, woran Fabricius gedacht hat, hier den Leibarzt des Kaisers Mark Aurel und Zeitgenossen des Galen zu verstehen, dessen Galen 88) in seiner Schrift gedenkt. Uebrigens kommt in den Scholien selbst zuweilen der Grammatiker Demetrios Chloros vor, an den auch gedacht werden könnte.

Ausser den angeführten Sophisten hat übrigens das zweite Jahrhundert auch einige nennenswerthe Grammatiker als Kommentatoren aufzuweisen. Wir heben den Pergamener 'Telephos und Kotyäer Alexander hervor.

Der fleissige Grammatiker Telephos von Pergamon (§. 195. Anm. 7.), der Lehrer des Kaisers Verus (c. 120 n. Chr.) muss als Erklärer des Homer Erwähnung finden, obschon ihm ein eigentlicher Kommentar zu diesem Dichter nicht beigelegt wird; er schrieb aber Abhandlungen über denselben, welche schon nach den Titeln zu schliessen, den Pergamener und Krateteer verrathen. nämlich legte, wie der Stifter seiner Schule, dem Homer alle mögliche, auch selbst die modernste Bildung und Weisheit bei. So hielt er dafür, dass Homer der Einzige sei, der einen reinen Hellenismos gesprochen und bewies dies in seiner Schrift: "Οτι μόνος "Ομηρος τῶν ἀρχαίων ἐλληνίζει 89). Er fand im Homer dreizehn rhetorische Schemata seiner Zeit, und lehrte dies in der Τέχνη περί της καθ' "Ομηρον δητορικής 90), mit welcher wohl auch die andere bei Suidas genannte Schrift Περί τῶν παρ' Όμηρω σχημάτων όητορικῶν zu identifiziren ist. Endlich verglich er den Homer mit Platon und wusste die Uebereinstimmung beider herauszuklügeln, die er in der

<sup>88)</sup> Galen de Thériaca ad Pisonem cap. 12. und de Antidotis I. c. l. Cf. Sext Emp. adv. Math. I, 84 (p. 618, 8 Bekk.).

<sup>89)</sup> Suid. s. v. Thkeyos.

<sup>80)</sup> Suid. l. c. Cf. Apud Walz Rhett. Gr. Vol. VII. p. I. pag. 5, 23. Καὶ δτι Όμηρος τὰ σπέρματα τῆς τέχνης κατέβαλεν, ἐδήλωσε Τήλεφος ὁ Περγαμηνὸς, ὅστις τέχνην συγγραψάμενος ἐπέγραψε περὶ τῆς καθ' Όμηρον ἡητορικῆς, κἀκεῖ περὶ τῶν τριςκαίθεκα συνέγραψε στάσεων. Auf dieses Werk des Telephos scheint sich auch der Scholiast zur Ilias O, 668 (p. 434 a 1.) zu berufen: Τήλεφος δὲ ὡς ἐπὶ Διομήθους ἀκούει (lliad. E, 127). ἐν σχήματι δὲ ἐδήλωσεν ὅτι σκότος εἶχον. Telephos nāmlich suchte durch eine rhetorische Figur die angegebene Stelle zu erklären, in welcher gesagt wird, dass Minerva plötzlich die Griechen in helles Licht versetzt habe, ohne dass doch vorher gesagt worden war, dass ihnen Nebel auf den Augen gelegen.

Schrift Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Πλάτωνος darlegte <sup>91</sup>). Auch schrieb er Περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης <sup>92</sup>).

Nächst Telephos war einer der berühmtesten Grammatiker Alexander von Kotyaeion 93) in Phrygien, Sohn des Asklepiad, Lehrer des Kaisers Mark Antonin und des Rhetors Aristides, der einen Λόγος ἐπιτάφιος auf ihn schrieb, ausgezeichnet durch seine bis ins Greisenalter erhaltene Körperschönheit, wie durch seine Wissenschaftlichkeit — er ist über den Büchern gestorben — und seinen Seelenadel, so dass seine Mitbürger ihn nach dem Tode wie einen Halbgott verehrten 94). Er trug von seiner Vaterstadt, wo er eine Schule hatte, den Beinamen Korvasis, erwarb sich reiche Schätze, die er zu öffentlichen Bauten in seiner Vaterstadt hergab und starb zu Rom im Jahre 169 n. Chr. 95). Der Kotyäer ist oft mit Alexander dem "Polyhistor" verwechselt worden, da beide oft nur mit dem Namen "Alexander" zitirt werden. In solchen zweiselhasten Fällen wird man nicht sehr irren, wenn man wie z, B. im Etymologikon Magnum und bei Stephan von Byzanz die historischen Notizen auf den Polyhistor, die grammatischen auf den Kotyäer zurückführt. Bei den Scholiasten ist in der Regel der Kotyäer gemeint 96). Einige Ausnahmen übrigens wird man bei diesem Grundsatze immerhin wieder zugeben müssen. Was die Schriften unseres Kotyäers anbetrifft, weshalb wir ihn auch hier erwähnen mussten, so sind blos zwei Werke nachweisbar; nämlich die in Aum. 93. angeführten 42 Bücher Περί παντοδαπζς ύλης, auch einfach Παντοδαπά genannt 97), und

<sup>91)</sup> Suid. s. v. Thiky os.

<sup>92)</sup> Suid. 1. c.

<sup>98)</sup> Steph. Byz. s. v. Κοιιάειον. — - ένθα ην Αλεξανδρος ὁ Ασχληπιάδυυ γραμματικὸς πολυμαθέστατος χρηματίζων, ὅς περὶ παντοδαπης ῦλης
τεσσαράκοντα δύο ἔγραψε λόγους (Rehdiger: βίους; besser βίβλους. of.
Lehrs Quaestt. Epicae. p. 12. und über; Alexander überhaupt ebendas.
p. 8–16.

<sup>91)</sup> Diese Nachrichten finden sich im Lóyos Entraques des Aristides Tom. I. p. 181 sqq. ed. Dindorf.

<sup>95)</sup> Cf. Maussac Collect. hist. de Aristide in der Dindorf'schen Ausg. des Aristides T. III. p. CXXXIII.

<sup>96)</sup> Wegener Aula Attal. p. 200.

<sup>97)</sup> Schol. A ad Hom. Iliad. Ξ, 211. Ἐπισχοίης γενόμενον ἐπισχοίες, ὡς Δίαλιχόν. Οὕτως 'Αλέξανδρος ὁ Κοιυαεύς ἐν τῷ ί τῶν παντοδαπῶν.

eine Όμηρική συγγραφή 08). Unter der letzteren sind nach Lehrs 99) dieselben Kommentarien zum Homer zu verstehen, die Porphyr benutzt hat und von ihm  $E\xi\eta\eta\eta\tau\iota\times\dot{\alpha}$  genannt werden 100), die nicht umfassend gewesen sein können, da die homerische Stelle Ilias Z, 509. im zweiten Buche erklärt wird. Die Stelle, die von der belagerten Stadt auf dem Schilde des Achill handelt, ist eben nicht gut erklärt und von Porphyr besser verstanden worden. Sonst waren seine Bemerkungen nach den erhaltenen Notizen meist grammatisch, unter denen mehrere nicht billigenswerth sind, wie z., B., dass Homer 'Αχιλήος nicht aus etymologischen Gründen, sondern des Metrums wegen mit Einem λ geschrieben habe, wie Κάμανδρος statt Σκάμανδοος 101). Ueber seine Etymologien siehe §. 214. Anm. 52. Wenn Wegener a. a. O. nach Aristides 102) sagt, dass Alexander ausser zum Homer auch Kommentare zum Hesiod, Archilochos, Stesichoros, Pindar, Alkäos und zur Sappho abgefasst habe, so hat er die Stelle nicht genau genug angeschen. In obiger Stelle ist blos von seinem mündlichen Vortrage, hauptsächlich in der Schule, die Rede, wie Lehrs richtig verstanden hat 10.3). Auch gab sich Alexander mit Korrekturen der Handschriften (διοφθοῦν) ab (§. 233. Anm. 14.).

Um jene Zeit, nicht lange nach Apollonios und Herodian scheint mir Astyages (§. 201. Anm. 13.) der Grammatiker gelebt zu haben, welcher ein Υπόμνημα εἰς Καλλίμαχον τὸν ποιητήν abgefasst hatte 10-1).

<sup>98)</sup> Oester erwähnt vom Aristides im λόγ. ἐπιτάφιος.

<sup>99)</sup> Lehrs Quaestt. Epp. p. 11.

<sup>100)</sup> Schol. ad Iliad. Σ, 509. (pag. 509 h 25 Bekk.) Έν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐξηγητιχῶν ψησὶν 'Αλέξανδρος ὁ Κοτυαεύς χιλ.

<sup>101)</sup> Schol. ad lliad. A, 1. (p. 1 b 43 Bekk.) Ὁ Κοτυαεὺς ᾿Αχιλῆος διὰ τὸ μέτον Εν λ γράφεται, ὡς Κάμανδρος ἀντὶ τοῦ Σκάμανδρος.

<sup>102)</sup> Aristid. Oratt. T. I. p. 142. ed. Dindf. Καὶ μὴν εἰ Όμηρον Σμυρναίοις παρασχέσθαι καὶ Παρίοις Αρχίλοχον καὶ Βοιώτοις Ησίοδον καὶ Κείοις δὴ Σιμωνίδην καὶ Στησίχορον Ίμεραίοις καὶ Θηβαίοις Πίνδαρον καὶ Μιτυληναίοις Σαπφώ καὶ Αλκαίον καὶ ειέροις ετέρους τινάς ψέρει φιλοτιμίαν, τὰς γὰρ Άθήνας εω τὰ νῦν, ἡ που καὶ ὑμᾶς μέγα ψρονεῖν εἰκὸς ἐπὶ τῷ τούτους ἄπαντας κοσμήσαντι καὶ δείξαντι.

<sup>103)</sup> Lehrs Quaestt. Epp. pag. 14. "Tot igitur ille pueris explicabat poetas (quamquam, opinor, oratores quoque v. p. 145. 146. nämlich bei Aristides)."

<sup>101)</sup> Suid. s. v. 'Δσιυάγης. Vielleicht war aus diesem Kommentar entlehnt,

Etwa am Ende des zweiten oder zu Anfang des driften Jahrhunderts lebte Symmachos von Athen 105), der ein Υπόμνημα zum Komiker Aristophanes schrieb 106). Dieses Υπόμνημα, das die Scholien so oft anonym zitiren, hat zuerst O. Schneider 107) dem Symmachos vindizirt (vgl. §. 227. Anm. 30.). Der Werth dieses Kommentars ist hoch anzuschlagen, da man über das Verfahren des Symmachos nur günstig urtheilen kann 108). Symmachos kannte übrigens schon nicht mehr alle die von ihm angeführten Grammatiker aus Autopsie 109). Dass er auch einen Kommentar zum Kratin geschrieben habe, bleibt dahin gestellt 110). — Wahrscheinlich sein Zeitgenosse 111) oder um wenige Zeit älter war Phain 112), den die Scholien zum Aristophanes als solchen erwähnen, welcher das 'Ynóμνημα zu diesem Komiker mit seinen Zusätzen bereichert habe. Ob er den ganzen Aristophanes oder nur einzelne Komödien kommentirt habe, lässt sich nicht mehr sicher behaupten; jedenfalls aber ist Schneiders Ansicht zu verwerfen, der dem Phain nicht nur jede gelehrte Bekanrtschaft mit Aristophanes und seinen Kommentatoren

was sich bei Orion. Etym. p. 69, 9. findet: Ἡρακλείδης] — Αστυάγης φησὶν, ὁ δι' Ἡραν ἀκλεής γενόμενος διὰ τὸ μὴ βασιλεϋσαι, ἀλλὰ
θητεύει Εὐρυσθεὶ. Cf. p. 186, 26.

<sup>105)</sup> O. Schneider de fontt. scholl. Arist. p. 96 sqq. Cf. Schol. ad Arist op h. Acharu. 145.

<sup>106)</sup> L. c. p. 63 sq. Cf. Schol. ed. Plutum 1012. ibid. Hemsterh. pag. 361 sq. u. p. 366. — Fabric. Bibl. Gr. II. p. 374. in not. cc.

<sup>107)</sup> L. c. p. 76 sqq.

<sup>108)</sup> L. c. pag. 85 sq. beschreibt Schneider die Oekonomie des Werkes.

<sup>109)</sup> L. c pag. 79.

<sup>110)</sup> Th. Bergk rell. com. ant. att. pag. 264. nimmt einen solchen Kommentar an: "Symmachus quem de Cratini fabulis commentatum esse satis (?) apparet ex Herodiano" Περί μον. λεξ. p. 39, 25. Εισί μέντοι ος καὶ διὰ τοῦ γ γράφουσιν ἔν τισιν ἐν Μαλθακοὶς Κρατίνου παρεφύλαξε Σύμμαχος.

<sup>111)</sup> Dafür hält den Phain Dindorf in edit. Scholl. Aristoph. T. IV. P. III. in Addend. pag. 391., wornach Schneider l. c. p. 119. zu korrigiren wäre, dessen Ansicht ist: fuisse Phainum grammaticum satis recentem.

<sup>112)</sup> Ausser in den Scholien ad Equitt. 958. 1125. 1146. 1216. 1253. wird er nur noch im Etym. M. p. 200, 46. zitirt. Βλιμάζειν Φαεινὸς δὲ καὶ Σύμμαζος παρά τὸ βλιμάζειν (? Schneider I. c. pag. 117. θλιβομάζειν) τοῦ μαζοῦ ἐγκειμένου · ist wichtig die Unterschrift im Cod. Venet. ad Aves u. ad Pacem. (cf. Villois. in Prolegg. ad Hom. p. XIX.) Κεκύλλισιαι (scil. ταῦτα σχόλια) ἐκ τῶν Ἡλιοδώρου · παραγέγραπται ἐκ τῶν Φαεινοῦ καὶ Συμμάχου καὶ ἄλλων τινῶν. Uebrigens vgl. Schneider l. c. p. 117—119.

abspricht, sondern ihn auch zu einem sehr späten Kompilator macht, der nach Art des Thomas Magister aus Handschriften des Aristophanes, in denen sich unter andern auch des Symmachos Bemerkungen vorgefunden, seine Notizen zusammengerafft habe <sup>113</sup>).

Kassios Longin (+ 273), der ausgezeichnetste Kritiker des Alterthums 114), schrieb mehrere Abhandlungen über Homer, so wie einen Kommentar zum Xenophon und zum "Phaedon" und "Timäos" des Platon. Es lässt sich nicht genau bestimmen, ob der eine oder andere Titel, welcher einen Kommentar verräth, ein selbstständiges Buch bezeichnet oder einen Theil der Φιλόλογοι. Hierher können bezogen werden Titel wie: Περί τοῦ κατά Μειδίου (wenn anders diese Konjektur für das handschriftliche Oeidiov richtig ware), über des Demosthenes Rede gegen Midias 115). Απορήματα 'Ομηρικά, Εἰ φιλόσοφος 'Όμηρος; Προβλήματα 'Ομήρου καί λύσεις, έν βιβλίοις β (§. 223. Anm. 27.), Πεοὶ τῶν παρ' 'Ομήρφ πολλά σημαινουσῶν λέξεων (§. 217. Anm. 11.). Scholien fasste Longin zum Handbuche des Hephästion ab: Σχόλια είς το του Ήφαιστίωνος εγχειφίδιον 116); schrieb Είς την όητορικην Έρμογειους. Nur schwach ist die Andeutung eines Kommentars zum "Phädon" des Platon 117); häufiger wird der Kommentar zum "Timäos" zitirt 118), der sich übrigens nur auf das noociutor erstreckte. Verlust der Kommentare zum Platon ist um so mehr zu bedauern,

<sup>113)</sup> Schneider l. c. pag. 119.

<sup>114)</sup> Vgl. §. 237. Anm. 40.

<sup>115)</sup> Ruhnken (Schardam) de vita et scriptis Longini S. 14. (pag. XLl ad Longin. ed. Egger. Paris 1837.).

<sup>116)</sup> Ruhnken l. c. pag. XLV. ed. Egger. Diese Scholien oder Prolegomena finden sich in den Ausgaben des Longin von Hudson, Oxon. 1710. 8. und später bei Heineccius, Morus, Pearcius, Toup. u. A.

<sup>117)</sup> Bei Olympiodor im Kommentar ad Plat. Phaed. p. 379 D. Πως διὰ τὰ χρήματα πάντες οἱ πόλεμοι γίνονται; πολλοὶ γὰρ καὶ δι' ἄλλας αἰτίας ἐγένοντο. 'Ρητέον οὖν, ως μὲν 'Αρποκρατίων, ἢ δτι ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἢ ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν λαψύρων ἐλπὶς ἐπιτείνει τὸν πόλεμον. 'Ως δὲ Λογγῖνος, τὰ ἐκτὸς πάντα χρήματα καλεῖ· οἱ δὲ 'Λιτικοὶ ἐξηγηταὶ ἐπειδὴ ὀργάνοις χρῶνται τοῖς χρήμασι πάντες οἱ πολεμούντες.

<sup>118)</sup> Apud Proclum in Tim. p. 10: 11. 16. 20. 21. 29. 50. 63. 98. Dazu Mich. Psellos im Kommentar zum Timäos: Λογγῖνος μὲν οὖν ὁ zριτιχὸς τὸν τοῦ Πλάτωνος ἐξηγούμενος Τίμαιον χαὶ βουλόμενος μὲν τῶν ξητοριχῶν χαρίτων ἄμοιρον αὐτὸν ἀποδεὶξαι σοφιστιχῶς τὴν τοῦ προοιμίου διερμηνεύει περίοδον, ἐν ἢ ιρία ιαῦια χόμματὰ εἰσιν.

als Longin, dieser eifrige Verehrer des göttlichen Philosophen, durch sein tiefes Studium und seinen offenen Sinn, der die Mystik seiner Zeit perhorreszirte, im Stande war, den befriedigendsten Aufschluss zum Verständniss des Platon zu geben, wie dieses die wenigen Ueberreste seiner Erklärung bei Proklos bestätigen 119). Nicht unerwähnt mag auch hier bleiben die Abhandlung Περὶ τῆς κατὰ Πλά-τωνα δικαιοσύνης, welche gegen Amelios gerichtet war. Eine Abhandlung, wohl keinen eigentlichen Kommentar, über Xenophon zitirt Longin selbst 120). — Etwa zur Zeit des Longin lebte Paulos Germinos aus Mysien, welchen Suidas 121) als Kommentator des Lysias nennt. Er zeigt sich dabei als Kritiker und trieb mit ungegründeten Behauptungen von Unächtheit vieler Reden des Lysias einen sehr nachtheilig gewordenen Unfug, wie wir es (§. 236. Anm. 17.) erzählen werden.

Der Sophist Salust (c. 320 n. Chr.), dessen wir noch als Mythologen gedenken werden (§. 239.), fasste einen Kommentar zum Demosthenes und Herodot <sup>122</sup>) ab, dabei wahrscheinlich mehr auf den Inhalt als die Form eingehend, obschon Salust, wenn anders der im Etymologikon vorkommende mit dem unsrigen identisch ist, sich als Grammatiker gezeigt hat <sup>123</sup>). — Der Literarhistoriker Markellin (§. 250.), wohl identisch mit dem Historiker Ammian Markellin, der lateinisch eine Geschichte des Kaiserreichs von Nerva bis auf Valens in 31 BB. schrieb, scheint auch der Verfasser des Kommentars zu des Hermogenes τέχνη ψητοφική περί στάσεων zu sein <sup>121</sup>).

Etwas vor Konstantin dem Grossen lebte der Rhetor und So-

<sup>119)</sup> Beispiele bei Ruhnken l. c. §. 6. (pag XVII sq. ed. Egger).

<sup>120)</sup> Περί ὕψ. cap. 8, 1. Ἐπεὶ δὲ πέντε, ὡς ᾶν εἴποι τις, πηγαί τινές εἰσιν αἱ τῆς ὑψηγορίας γονιμώταται — — πρῶτον μὲν καὶ κράτιστον τὸ περὶ τὰς νοήσεις άδρεπήβολον, ὡς κὰν τοῖς περὶ Ξενοφῶντος ὡρισάμεθα. δεύ-τερον δὲ τὸ σφοδρὸν καὶ ἐνθουσιαστικὸν πάθος.

<sup>121)</sup> Suid. 8. v. Παύλος Γερμίνος, σοφιστής· — υπομνήματα είς τους άλλους λόγους Δυσίου.

<sup>122)</sup> Suid. s. v. Σαλούστιος.

<sup>123)</sup> Ε t y m. M. pag. 148, 36. Αρπίς] άρπίδες, τὰ ὑποδήματα, ἃ δή καὶ κρηπὶδας καλούσι· παρὰ τὸ ῥάπτω, ῥαπὶς, καὶ ῥαπίδες· πολυρῥαφή γὰρ
τὰ ὑποδήματα· καὶ κατὰ μετάθεσιν, άρπίδες· οὕτω Σαλούστιος.

<sup>121)</sup> Der Kommentar findet sich in Aldi Rhett. Graeci. Veuet. 1508 sq. Fol. Vol. II

phist Ulpian von Antiochien 125) auch der Emesener genannt, der ausser für den Verfasser von rhetorischen Abhandlungen auch für den Kommentator der "12 philippischen Reden" des Demosthenes gehalten wird. Aber im Alterthum ist kein entschiedenes Zeugniss vorhanden, dass dieser Antiochier der Verfasser der Demosthenischen Scholien sei. Der erhaltene Kommentar oder die sogenannten Ulpianischen Scholien — Οιλπιανού ψήτορος Προλεγόμενα είς τους Δημοσθένους είς Όλυνθιακούς καὶ Φιλιππικούς λόγους - tragen die sichtbarsten Spuren einer spätern Kompilazion aus verschiedenen Erklärungen dieses Redners an sich, so dass, wenn sie auch die - Bemerkungen Ulpian's ganz oder theilweise mit enthalten, sie jetzt nicht mehr als die Arbeit eines einzelnen Kommentators betrachtet werden können 126). Sowohl die in dem Kommentar vorkommenden Wörter und Redensarten erst späterer Jahrhunderte, sowie die mehrfachen Anachronismen 127) lassen nothwendig die jetzige Gestalt als Produkt eines sehr späten Kompilators erkennen 128). — Bald nachher kommentirte der unter dem Kaiser Julian lebende Rhetor Zenon der Jüngere 129) von Kition auf Kypern, daher auch von Eunap der Kyprier genannt, den Xenophon, die Reden des Lysias, so wie die des Demosthenes 130). Auf diesen Zenon bezieht sich auch in den Prolegomenen der Verfasser der sogenannten Ulpianischen Scholien zu den Reden des Demosthenes, wo er aber dem Zenon eben kein günstiges Zeugniss ausstellt.

Der genaue Kenner und Beurtheiler des Demosthenes, Liban 131)

<sup>125)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. 828 sqq. Jo. Chapman Observatt. in Commentarios vulg. Ulpianeos, in der Ausgabe der Selectae oratt. Demosthenis per Rich. Mountenay. Cantabrig. 1731. 8. u. 1764. 8.

<sup>126)</sup> Cf. F. A. Wolf ad Leptin. p. 210.

<sup>127)</sup> Cf. Casaubon. ad Theophr. pag. 218. H. Valesius ad Harpocrat. p. 92.

<sup>128)</sup> Heransgegeben von Aldus Manutius mit Harpocration. 1503. Fol., wiederholt 1527 von Andreas Asulanus. Dann in der Edit. Demosthenis per Morellium. Paris 1570. Fol.

<sup>129)</sup> Suld. (et Eudoc.) s. v Ζήνων δ Κιτιεύς - Περί στάσεως. Περί σχημάτων, Ύπύμνημα είς Ξενοφωντα, είς Δυσίαν, είς Δημοσθένην, Περέ
ξπιχειρημάτων.

<sup>130)</sup> Cf. Chapman Observe. in Commentarios vulgo Ulpianeos cum Prolegg. Ric. Mountenay. Londin. et Etonae 1764. S. S. 4. p. XXI bis XXIV.

<sup>191)</sup> Suid. s. v. Διβάνιος. Vgl. S. 195. Anm. 29. Eine Selbsthiographie gieht. Liban in dem Δόγος πεψί τῆς ξαυτοῦ τύχης. Cf. F. C. Petersen De vita Libanii. Havn. 1827. 4.

aus Antiochien (31<sup>4</sup>/<sub>5</sub>—393), Schüler des Grammatikers Nikokles, Lehrer des Johann Chrysostomos 132), ein ausgezeichneter Redner 133) und eifriger Beförderer der klassischen Literatur, war ein eifriger Anhänger des Heidenthums und beklagte den Tod des Kaisers Julian in seiner Rede Μονφδία schon deshalb, weil nun die christliche Religion wieder die Oberhand gewinnen würde. Auch hielt er eine Rede für die Erhaltung der heidnischen Tempel und Götterbilder. Dabei war er aber, ein Zeichen ächter Durchbildung, tolerant und stand mit dem frommen Bischof Basilios dem Grossen in freundschaftlichem Briefwechsel. Als Rhetor studirte er hauptsächlich den Demosthenes und den Homer. Zu jenem gab er "Inhaltsanzeigen" der einzelnen Reden mit vortrefflichen kritischen Bemerkungen (§. 248. Anm. 13.). Die Art und Weise, wie die Sophisten alte Klassiker studirten und ihren Inhalt zum Gegenstand umständlicher Besprechung bald ethischer, bald rein rhetorischer Art machten, zeigt uns Liban in seinen Προγυμνασμάτων παραδείγματα 134), wo er Abschnitt 4. den homerischen Spruch: Ού χρη παννύχιον ευδειν βου- $\lambda \eta \varphi \circ \varphi \circ \alpha = \alpha \circ \varphi \circ \alpha$  (Iliad. B, 24) bespricht; im Abschnitt 5. zu widerlegen sucht, dass Chryses nicht zu den griechischen Schiffen gekommen sei; in Abschnitt 6. die Wahrheit der homerischen Erzählung vom Zorn des Achill und von seinen Waffen behauptet; in Abschnitt 8. Lobreden auf Achill, Ulysses, Diomedes, Thersites, Demosthenes u. s. w. hält; in Abschnitt 9. auf Achill, Hektor, Aeschines u. s. w. schmaht; in Abschnitt 10. den Achill und Diomed, den Aias und Achill, den Demosthenes und Aeschines vergleicht u. s. w.

Am Ende dieser Periode, zur Zeit Konstantin des Grossen, schrieb der Sophist Gymnasios von Sidon 135) ein Υπόμνημα εἰς Δημοσθένην, — und zur Zeit Theodos des Grossen lebte Hora pollon 136) aus Phänebytis in Aegypten, einem Dorfe im Panopolitani-

<sup>182)</sup> Phot. Bibl. Cod. 96. p. 79 n 8. Είτα (Χρυσόστομος) εν Αντιοχεία τὰ μεν γραμματικὰ καὶ δητορικὰ παρὰ Λιβάνιον φοιτῶν επαιδεύετο, παρὰ Ανδραγάθιον δὲ τὰ φιλόσοφα.

<sup>183)</sup> Vgl. über ihn als Redner Phot. Bibl. Cod. 90.

<sup>134)</sup> Die Progymnasmata sind herausgegeben von F. Morel gr. et lat. Paris 1606. Fol. Am vollständigsten von J. Jac. Reiske in der vollst. Ausgabe des Liban, Altenbg. 1791 ff.

<sup>185)</sup> Suidas: Γυμνάσιος Σιδώνιος, σοφιστής, επὶ τῶν Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως χρόνων. ἔγραψε μελέτας καὶ εἰς Δημοσθένην ὑπόμνημα καὶ ἄλλα τινά.

<sup>186)</sup> Suid. s. v. Ωραπόλλων, Φαινεβύθεως, χώμης τοῦ Πανοπολίτου νόμου,

schen Nomos. Er war Grammatiker und gehörte zu den Mitgliedern des dortigen Museums, ging aber später nach Konstantinopel und ward hier vielleicht Christ. Er zeichnete sich durch seine Gelehrsamkeit wie durch seinen Unterricht aus. Er schrieb Kommentare zu Homer, Alkäos und Sophokles, und als Antiquar über die den Göttern geweihten Stätten, Temerica (s. unten). Dieses letztere Werk hat man für einen Theil der Hieroglyphika eines Horapollon gehalten und deshalb unsern Grammatiker ohne Grund mit dem Hieroglyphiker identifizirt 137), der nach Lenorment ein Nilopolit war 138). Vom Grammatiker hat sich nichts erhalten.

Als Uebergang zu den praktischen Kommentatoren, wie es die Philosophen waren, soll uns hier die Erwähnung des grammatischrhetorisch und philosophisch gebildeten Eklektikers und Biographen Plutarch von Chäronea (geb. 50. + c. 120.) dienen <sup>139</sup>). Schon seine zahlreichen philosophischen Schriften, die wir hier selbst dem Namen nach übergehen, können in vielen Fällen als Kommentarien der vorausgegangenen Literaturwerke benutzt werden. Wir erinnern nur an die Werke, in welchen Plutarch Probleme aller Art löste und sich somit als Lytiker bewährte, wie die Ἀποριῶν λύσεις, Περί προβλημάτων, Πλατωνικά ζητήματα u. a. (§. 223. Anm. 22.). Ferner ergiebt sich schon aus seinen Lebensbeschreibungen literarischer No-

γραμματικός διδάξας εν 'Αλεξανδρεία καὶ εν Αλγύπτω, εξια εν Κωνσταντινουπόλει επὶ Θεοδοσίωυ. Εγραφε Τεμενικά, Υπόμνημα Σοφοκλέους, 'Αλκαίου, εἰς Όμηψον. λαμπρός μεν επὶ τῆ τέχνη ἄνθρωπος, καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραμματικών οὐδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος.

<sup>137)</sup> So Leemans in seiner Ausgabe der Hieroglyphica. Amsterd. 1835.

<sup>138)</sup> Ch. Lenorment Recherches sur l'origine, la destination chez les anciens et l'utilité actuelle des Hiéroglyphiques d'Horapollon. Paris 1838. 4. Vgl. dazu Hall. A. Lit. Ztg. 1839. N. 134. Cf. Goulianof Rssai sur les hiéroglyphes d'Horapollon. Paris 1827. 4. A. S. Cory The hieroglyphics of Horap. Nil. London 1830. 8. — Edit. pr. c. fabulis Aesopi et Gabriae, Phurnuto, Heraclidis Pont. proverbiis. Graec. coll. Venet. ap. Aldum. 1505. fol. p. 121—142 Gr. et lat. c. observy. I. Merceri. Paris. 1548. 8. D. Hoeschel Aug. Vind. 1595. 4. 1609. 4. Gr. et lat. c. not. Varr. cur. I. C. de Pauw. Trai. ad Rh. 1727. 4. Dann die in Anm. 116. angef. Ausgabe von Leemanus. Lesarten nach Pariser Handschriften glebt Bachmanu in Anecd. Gr. Vol. II. p. 406—417.

<sup>139)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. pag. 153 sqq.

tabilitäten, wie denen des Demosthenes, Cäsar und Cicero, mehr aber noch aus den leider untergegaugenen Biographien des Homer, Hesiod, Pindar, Krates, Arat, dass Plutarch wenigstens indirekt zum Verständniss der Werke dieser Männer beitrug. Aber auch durch andere Schriften, die speziell die Erklärung von Literaturwerken beabsichtigten, machte sich unser Chäroneer ver-Hierher gehören die Μελέται Όμηρικαὶ βιβλία δ' 140), auf welche die Scholiasten und Lexikographen hier und da Rücksicht genommen haben 141); Περί τοῦ χρύνου τῆς Ἰλιάδος 142), wofern diese Abhandlung nicht einen Theil der eben angeführten Meléval ausmachte, da dieselben, wie wir aus Gellius abnehmen können, sich in einem laxen Gebiete bewegt zu haben scheinen 143). Einen Kommentar schrieb Plutarch zum Nikander Είς τα Νικάνδρου Θηριαxi 141), und, wie es scheint, auch zum Arat 145), wofern hier der Scholiast und Eustath sich nicht etwa auf die Plutarchische Schrift Airiaι τῶν Αράτου σημείων 146) bezogen haben. Auch zum Hesiod schrieb er Υπομνήματα, von denen Gellius das vierte

<sup>140)</sup> Im Index des Lamprias.

<sup>111)</sup> Cf. Schol. ad Iliad. O, 625. (p. 432 a 34.) ἀνεμοτοεφές] ὑπὸ ἀνέμου ηὖ-ξημέτον, ὑψηλόν, ὅταν δὲ τὸ ᾿Αγαμέμνονος ἀνεμοτοεφές φησιν, ὥσπερ ἐν τῷ Λ (256), ἀντὶ τοῦ ἰσχυρόν τὰ γὰρ ὑπεὐδια καὶ κατασκιαζόμενα τῶν δένδρων εὐγενῆ μὲν καὶ λεῖον τὸν δοπηκα ποιεῖ, ἀσθενῆ δὲ καὶ μαλακὸν καὶ ἀγύμναστον ἀναδίδωσιν· οἶς δὲ προσπίπτει τραχὺς ἀἡρ καὶ ἀνεμώ-δης, ταῦτα ταῖς τῶν πνευμάτων τριβόμενα πληγαῖς εὕτονον καὶ δύσθραυστον ἔχει τὴν στερδόιητα, ῶς ψησι Πλούταρχος ἐν μελέταις Ὁ μηρικαῖς. Dasselbe theilt auch das Etym. M. p. 103, 50. s. v. ᾿Ανεμοτοεφὲς κῦμα mit, wo es am Ende heisst: Πλ. ἐν μελέιη Ὁμήρου. Aus den Μελέιαι scheint auch entlehnt zu sein, was der Scholiast ad Iliad. Ε, 352. (pag. 159 a 6.) sagt: ἀλύουσ] τὸ ἀλύου οὐ μόνον ἐπὶ λύπης ἀλλὰ καὶ ἐπὶ χαρᾶς, ὡς ἐν Ὀδυσσεία ἐν τῷ ,,ἀλύεις ὅτι Ἰρον ἐνικήσας" (Odyss. 18, 833.). Πλούταρχος δὲ κατακόρως οὕτω χρᾶται τῷ λέξει. Cf. Schol. ad Eurip. Alcest 1128. Gell. N. A. II, c. 8 et 9. IV, c. 11.

<sup>142)</sup> Im Index des Lamprias.

<sup>143)</sup> Gellius II. cc. theilt aus dem ersten Buche der Melérau mit, was Aristoteles über die Pythagoreer erzählt, und aus dem Zweiten, dass Plutarch zu unbillig über die Epikureer geurtheilt habe.

<sup>141)</sup> Im Index des Lamprias; und bei Stephan. Byz. s. v. Κορώπη. Siehe die Stelle in Anm. 16.

<sup>145)</sup> Wenigstens erwähnen die Scholien zum Arat den Plutarch sechs bis sieben Mal.

<sup>116)</sup> Im Index des Lamprias.

zitirt 147). Dieser Kommentar erstreckte sich nur auf die Eoya xal Huéyat und ist im Ganzen noch in des Proklos Kommentar enthalten 148). Kritisch ist der Kommentar in sofern wichtig, als man aus ihm abnehmen kann, wie Plutarch im Allgemeinen keinen andern Text kannte, als wir, und dass die von neuern Grammatikern nachgewiesenen Interpolazionen wenigstens schon zu Plutarchs Zeiten im Texte waren. Nur dem Titel nach ist bekannt: Είς Ἐμπεδοκλέα πεψί τῆς οὐσίας βιβλία έ 140). Was nun die Erklärung philosophischer Werke betrifft, so hat Plutarch hierin sehr viel gethan, wenn auch nicht immer mit dem freiesten Urtheile, wie z. B. seine Schriften gegen die Epikureer und Stoiker bewiesen: wir erinnern nur an die Σύνοψις τοῦ ὅτι παραδοξύτερα οἱ Στωϊχοὶ ποιητῶν λέγουσι, Περί τών κοινών έννοιών πρός τούς Στωϊκούς, Περί Στωϊκών έναντιωμάτων - oder Ότι ουδέ ζην έστιν ήδέως κατ' Ἐπίκουρον, Πρός Κολώτην und Εἰ καλώς εἴρηται Λάθε βιώσας, wozu noch eine Anzahl verloren gegangener Schriften kommt, wie z. B. Σύνοψις του δτι παραδοξότερα οἱ Επικούρειοι τῶν ποιητών λέγουσιν, Στωϊκών και Έπικουρείων εκλογαί και έλεγχοι, Πρός την του Έπικούρου axpoasir u. v. a., worüber sich nur nach dem Titel urtheilen lässt. In Bezug auf Platon sind zu erwähnen die Πλατωνικά ζητήματα, Περί της εν Τιμαίο ψυχογονίας, Υπέρ του Πλάτωνος Θεαγένους, Περί του γεγονέναι κατά Πλάτωνα τον κύσμον u. a., die nur aus dem Index des Lamprias bekannt sind, und deren mit mehr Recht in einer Geschichte der Philosophie als in der der Exegese Erwähnung geschieht. Aber aus allem geht hervor, dass Plutarch viele Gewandtheit besass, in das Verständniss dessen einzudringen, was er las, und dass er mit besonderem Fleisse und Eifer alle seine Ansichten und Einwendungen zu Papier brachte. Der Kommentar zum Hesiod beweist uns, dass er es mit Geschick und vieler Gelehrsamkeit that; seine literarbistorischen Studien, die uns schon die oben

<sup>147)</sup> Gell. N. A. XX, c 8. Id etiam, inquit, multo mirandum est magis, quod apud Plutarchum in quarto in Hesiodum commentario legi: Caepe tum revirescit, et congerminat decedente luna, contra autem inarescit adolescente: eam causam esse dicunt sacerdotes Aegyptii, cur Pelusiotae caepe non edunt: quia solum olerum omnium contra lunae aucta atque damna vices minuendi et augendi habeat contrarias.

<sup>148)</sup> Dies hat K. F. Ranke in seiner Commentatio de Hesiodi Operibus et Diebus. Gotting. 1888. 4. nachgewiesen.

<sup>149)</sup> Im Index des Lamprias.

angeführten Biographien des Homer, Hesiod, Arat u. s. f. vermuthen lassen, sowie seine Vergleichungen von literarischen Grössen, wie die Σύγκρισις Μενάνδρου καὶ Αριστοφάνους (§. 237. Aum. 31.), wofern sie acht ist, und seine Schrift Περὶ ποιητικής und Πως δεί τὸν νέον τῶν ποιημάτων ἀκούειν 150), bekunden, wie bewandert Plutarch in der poetischen Literatur war. Die letztgenannte Schrift ist kugleich eine Theorie der Exegese und liefert ein deutliches Beispiel, wie Plutarch sich eine nützliche Lektüre der Dichter dachte.

§. 227.

## Scholien').

Nachdem durch die Alexandriner das grammatische Studium sich eben sowohl in die Breite wie in die Tiese erstreckt hatte, sing man allmälich an, das vorhandene Material unter einen Ueberblick zu bringen und es noch einmal der Zensur zu unterwersen. Dabei sehlte es allerdings nicht an manchen Verbesserungen; aber es ging auch durch die kompendiarische Zusammenstellung viel Gutes verloren. Die Scholiensammlungen geben davon den schlagendsten Beweis.

Die oft breiten und umfassenden Kommentare zu den einzelnen Schriftstellern wurden frühzeitig exzerpirt, und Handschriftbesitzer pflegten die zum Verständniss einer Schrift nothdürftigsten Bemerkungen an den Raud der Handschriften zu schreiben. Solche Randbemerkungen, im Gegensatz zu den Glossen, welche sich zwischen den Linien fanden, hiessen Σχόλια und rührten nur in den seltensten Fällen von den Abschreibern der Handschriften her. Je nachdem die Scholien ausführlichere Erklärungen enthalten oder nur kurze Wort- und Sacherklärungen, nennt man sie grosse oder kleine Scholien; oder nach ihrem Alter alte und jüngere Scholien.

Wie alt die Gewohnheit ist, Randbemerkungen zu machen, lässt sich nicht nachweisen, da die ältesten Manuskripte nicht auf uns gekommen sind, die vorhandenen aber nur ausnahmsweise bis auf das siebente oder achte christliche Jahrhundert zurückgehen. Auch rühren die vorhandenen Scholien in der Regel nicht von Einem

<sup>150)</sup> Vgl. S. 242. Anm. 13.

<sup>1)</sup> Schubert Einige Bemerkungen über das griechische Scholienwesen. In der Allg. Schul-Zig 1831. N. 140. und die unten Anm. 9. anges. Schriften.

Verfasser her, sondern die Handschriftenbesitzer erweiterten die schon vorgefundenen Bemerkungen mit eigenen Zusätzen oder Exzerpten aus Kommentaren oder sonstigen Hülfsmitteln. Auch sollten die Scholien nie sogenannte "Commentarii perpetui" bilden. Daher ist bei historischer Betrachtung der Scholiensammlungen festzuhalten, dass die Scholiasten immer nur zum eigenen, nach individuellem Bedürfnisse berechueten Gebrauche ihre Handschriften am Rande beschrieben.

Nehmen wir für das Wesen der Scholien ein Exzerpiren von Notizen aus Kommentaren, so können wir schon den Didymos als Scholiasten ansehen 2); doch ist zu glauben, dass auch frühere Grammatiker und Exegeten ein Gleiches gethan haben und dass z. B. Aristarch den Aristophanes von Byzanz, dieser den Kallimachos, Zenodot und Andere exzerpirte und deren Erklärungen in den eigenen Kommentar aufnahm, oft um sie zu widerlegen, oder auch weil sie befriedigten. So wie aber Didymos ausgemachter Weise als einer der ältesten Scholiasten oder, um einen terminus a quo zu haben, als der alteste Scholiast gelten kann, so wird er selbst wieder nicht mit Unrecht als eine Hauptquelle und Grundlage der späteren Scholiasten angesehen werden müssen. Und wenn es nun auch gewagt ist, unter den von den Scholiasten zitirten Υπομνηματισταί, Υπομνηματισώμενοι, Έξηγησώμενοι gerade zu den Didymos 3) oder Kommentatoren vor Didymos zu verstehen "), so bleibt doch so viel gewiss, dass die späteren Scholiasten erst ihre Weisheit meist aus Didymos schöpften, welcher vielleicht auch die Namen mehrerer 'Ynoμνηματισταί angegeben haben mochte, die aber von den späteren Scholiasten ausgelassen und allgemein mit Υπομνηματισταί angedeutet wurden.

Das Scholienwesen ward erst in gegenwärtiger Periode, in der man von dem Fleisse der Vorgänger zehrte, recht gewöhnlich, wurde aber bis zum Untergang des morgenländischen Kaiserthums fortgesetzt, und wir finden noch Scholien aus dem funfzehnten, ja selbst sechzehnten Jahrhundert b. Anfänglich scheinen die Scholien meist

<sup>2)</sup> Vgl. Band II. S. 4 fg. u. 41 fg.

<sup>3)</sup> G. Wolff de Sophoclis Scholiis Laurentt. pag. 13.

<sup>4)</sup> J. Richter de Aeschyli etc. interprett. p. 101.

<sup>5)</sup> Man denke nur an die Scholien von Tzetzes, Demetrios Triklin, Musurus; oder an die Scholien zur griechischen Anthologie. cf. Fr. Jacobs Prolegg. ad Anthol. Gr. Tom. VI. Vol. I. P. I. pag. CXXII sqq.

nur nach Einem Kommentar gemacht zu sein, und wo sich Beziehungen auf Handschriften, παλαιά oder νεώτερα άντίγραφα 6) vorfinden, so ist anzunehmen, dass solche Bemerkungen nicht von den Scholiasten selbst, sondern von dem ihnen vorliegenden Kommentator herrühren 7). Als aber durch allmäliche Nachträge die Scholien an Umfang so sunahmen, dass ihre Masse neben dem Texte in den Handschriften kaum noch Platz finden konnte, so verfiel man auf das Abschreiben solcher Randglossen in einem besondern Kodex. Hiermit bildeten die Scholien wieder besondere Kommentare für sich. Die Scholiensammler stellten aber die sich vorfindenden Bemerkungen schlicht neben einander, ohne sie zu einem zusammenhängenden, abgerundeten Kommentar zu verarbeiten. Man sieht ihnen daher auch noch die Entstehungsweise deutlich an. Die drei Kennzeichen, welche G. Wolff 8) zur Darlegung des Ursprungs der Scholien zum Sophokles vorführt, sind Merkmale, die in allen erhaltenen Scholien und in den einzelnen Artikeln griechischer Wörterbücher, wie besonders im Etymologicum Magnum, Gudianum und Orionis wiederkehren und die vielköpfige Autorschaft dieser Arbeiten verrathen. Es bedarf hierzu weniger eines Beweises als eines unbefangenen Blickes auf diese kompilatorische und epitomatorische Schriftstellerei. Sie verräth sich als solche durch deutliche Hinweisungen auf verschiedene Erklärungsweisen, die mit ή, άλλως, η ουτως, τινές u. s. f. eingeleitet werden, oder sich auch durch wiederholtes Lemma oder Stichwort, das Gegeustand der Erklärung ist, kenntlich machen. Die zwei- und mehrsachen Erklärungen sind in der Regel verschieden nach ihrer Ausführlichkeit oder Dürftigkeit, wobei in der kurzen Erklärung sich ziemlich dieselben Wörter wiederfinden, die in der vollständigeren gelesen werden. Dieser Umstand deutet auf ein Epitomiren aus einem vollständigeren Kommentar hin. Dass überhaupt allen unsern Scholien ein vollständigerer Kommentar meist aus der respektabeln Zeit der Alexandriner, wenigstens aus der des Didymos zu Grunde gelegen habe, ist kaum zu bezweiseln.

<sup>6)</sup> Scholl ad Aristoph. Nubb. 33. 500. 976.

<sup>7)</sup> O. Schneider de Scholior. ad Aristoph. funtt. p. 21.

<sup>8)</sup> G. Wolff l. c. pag. 1. Tria enim insignia huius rei nobis sunt indicia: primum notae ipsis annotationibus additae, tum eiusdem explicationis eodem in loco repetitio, denique plane diversae aut lectiones aut explicationes eodem loco aut ita conglutinatae, quasi ad idem redirent, aut sine coniunctione compositae.

dem Bedürfniss und der Ansicht der Epitomatoren hing es dann ab, ob sie viel oder wenig exzerpirten, so dass der Werth der Scholien eben so sehr davon abhängt, wer als wen man exzerpirte.

So dürftig auch oft die Scholien sind, so hat doch die neuere Zeit ihren Werth schätzen gelernt und die Kommentare und Scholien der Grammatiker als unentbehrliches Hülfsmittel zum Verständniss der alten Schriften anerkannt. Fr. A. Wolf in seinen Prolegomenen zum Homer und A. W. v. Schlegel in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (Theil I.) haben das Verdienst, auf ihre Wirksamkeit aufmerksam gemacht zu haben <sup>9</sup>). Seitdem haben auch mehr als je die Philologen sich bemüht, die Reste alter Grammatiker aus den Bibliotheken hervorzusuchen und zu veröffentlichen.

Wir besitzen noch Scholiensammlungen zu den gelesensten Schriftstellern, wie zum Homer, Hesiod, Pindar, den Tragi-kern, Aristophanes, Kallimachos, Apollonios von Rhodos, Arat, Nikander, Theokrit, zur Anthologie (vgl. Anm. 5.), auch zu einigen Prosaikern, wie zu Platon, Thukydides und Andern; wobei nur zu bemerken ist, dass die heutige Form aller dieser Scholien meist erst den folgenden Perioden angehört.

Man hat nicht nur angefangen, die Scholien in brauchbarer und nach Handschriften bereicherter Gestalt herauszugeben, sondern auch nach ihren Verfassern und Quellen zu forschen. Was die Verfasser der Scholien betrifft, so sind diese freilich schwer oder gar nicht nachzuweisen, weil sie sich in der Regel nicht nannten, auch die ursprüngliche Abfassung der Scholien im Laufe der Zeit durch Zusätze oder Abkürzungen von Seiten derer, die sie für ihr Bedürfniss zurecht machten, ganz verwischt wurde. Etwas weniger schwierig lassen sich die Quellen nachweisen, aus denen die Scholiasten geschöpft haben. Weil es aber den Letzteren in der Regel nur auf die Erklärung, nicht auf den Verfasser derselben ankam,

<sup>9)</sup> Cf. 10. Mart. Chladenii de praestantia et usu scholiorum Graecorum in poetas diatribae II. Wittembg. 1732. — Miscellanea Lipss. obss. 89. Lips. 1716. de bibliotheca scholiastarum adornanda. — C. D. Beck de ratione qua Scholiastae poetarum Graec. veteres imprimisque Homeri ad sensum elegantiae et venustatis recte adhiberi possint. Lips. 1785. 4. — C. G. Heyne de usu Grammaticorum veterum interpretatione Homerici carminis. In seiner Ausg. der Ilias T. VIII. p. 554 sqq. Derselbe De scholiis in Homerica carmina, lexicis et glossariis; ebend. T. III. pag. LIII—LXXXII.

mannten sie nur am Ende einmal ihre Quelle, oder liessen den Namen des Kommentators regelmässig weg, oder zitirten mit einem unbestimmten oi µèr — oi dè, τινές, ένιοι, oder fügten zwei und mehrere Erklarungen mit  $\delta \hat{\epsilon}$ , deutlicher mit  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega\varsigma$  an einander 10). So können mit Ausnahme der Stellen, wo die Quelle namentlich augeführt ist, die Hülfsmittel, nach denen die Scholien bearbeitet sind, nur mittelst höherer Kritik, oder im Falle die Quellen selbst (wie z. B. stellenweise bei den Lexikographen) noch vorhanden sind, durch Uebereinstimmung des Exzerpts mit dem Original nachgewiesen werden. Um ein Beispiel für den ersten Fall anzugeben, erwähnen wir die Venezianischen Scholien zum Homer (siehe Anm. 10.), in welchen am Ende der einzelnen Rhapsodien sich die Unterschrift findet: Παρακείται τὰ Άριστονικοῦ σημεία, τὰ Διδύμου περί της Αρισταρχείου διορθώσεως, τικά δε καί έκ της Ίλιακής προσφδίας Ήρωδιανού καὶ έκ τών Νικάνορος περί στιγμης. Aus diesen Schriften also sind die Hauptnotizen der Venezianischen Scholien zusammengestellt, und wahrscheinlich nicht lange nach Herodian 11). Diese Scholien verrathen einen gelehrten und denkenden Verfasser. Späterhin wurden aus neueren Kommentaren, wie des Porphyr (6. 229. Anm. 45.) und andern Schriften Zusätze gemacht; so ist Apollonios Dyskolos (πεψί συντάξεως, πεψί αντωνυμιών), das Lexikon des Apollonios, Orion, Chörobosk (aus dem 9. oder 10. Jahrhundert) und Anderes benutzt.

Was die Scholien zum Homer betrifft, so versichern Valckenaer und Villoison 12), dass kein altes Exemplar des Homer gefunden werde, welchem nicht Scholien beigeschrieben wären 13). Die sogenannten Scholien des Didymos, welche aber spätern Ursprungs sind und vielleicht noch nicht einmal unserer Periode angehören, sind §. 109. Anm. 93. erwähnt worden. Von ausserordentlicher Bedeutung für die Kritik und das Verständniss Homer's wurde die Herausgabe der Venezianischen Scholien zur Ilias durch J. B.

<sup>10)</sup> O. Schneider l. c. pag. 19. not. 1.

<sup>11)</sup> K. Lehrs Aristarchi studia Homeri pag. 35.

<sup>12)</sup> Valcken. in diss de Scholis in Homerum ineditis p. 106. und Villois. Prolegg. ad Apollon. Lex. Hom. sect. IX.

<sup>13)</sup> Ueber die Scholien zu Homer vgl. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 886 sqq. Valckenaer in d. angef. Dissertazion, und Beck und Heyne in den Anm. 9. angef. Abhandlungen.

C. d'Ansse de Villoison 11). Diese Scholien, deren heutige Gestalt sicher schon bis gegen Ende unserer Periode im Wesentlichen festgestellt war 15), finden sich in einem Manuskript der Markus-Bibliothek zu Venedig, weshalb sie auch Scholia Marciana genannt werden 16).

Die Scholien zum Heslod '7) sind ziemlich jung; die ältesten sind von Proklos, der aber ältere Quellen benutzte, hauptsächlich den Kommentar des Plutarch (vgl. §. 226. Anm. 147.); nächstdem hat man Scholien von Johann Tzetzes und Emanuel Moschopul, wozu endlich noch des Johann Protospathar kurze Ἐξήγησις φυσική τῶν ἡμερῶν Ἡσιόδου kommt.

Die Scholien zum Pindar 18) sind Exzerpte aus alten Kommen-

<sup>14)</sup> Homeri Ilias ad veteris Codicis Veneti fidem recensita. Scholia in eam antiquissima nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis allisque signis criticis J. B. C. d'A. de Villoison. Venet. 1788. fol.

<sup>15)</sup> Cf. I. Mützell de emend Hes. Theog. p. 291. gegen Göttling praef. ad Theodos, gramm. p. XIII.

<sup>16)</sup> Mannichfach vermehrt aus Handschristen, zugleich mit einer Auswahl aus den Scholien des Didymos (Σχόλια παλαιά) gab die Scholien heraus Imm. Bekker, Berol. 1825. 2 Voll. 4. Dazu ein Appendix Scholiorum in Homeri Iliadem, Berol. 1827. 4. — Ludov. Bachmann Scholia in Homeri Iliadem ex Cod Bibl. Paulin. Lips. nunc primum edidit. 3 Fascc. Lips. 1885—1838. — Scholien zur Odyssee entdeckte Angelo Mai zu Mailand in der Ambrosianischen Bibliothek und gab sie "Mediolani 1819. Fol." heraus. Zwei Jahre nachher Ph. Buttmann Scholia antiqua in Homeri Odysseam, maximam partem e Codicibus Ambrosianis ab A. Maio prolafa, nunc e Codice Palatino et altunde auctius et emendatius edita. Berol. 1821.

<sup>17)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 575 sq. und K. F. Ranke in der S. 6. Anm. 126. angeführten Commentatio. — Die Scholien erschienen zuerst in der Ausgabe von V. Trincavellus Venet. 1587. 4. Vollständiger, aber inkorrekter in der Ausg. des Buchhändlers J. Birchmann, Köln 1542. 8. Dan. Heinsius Lugd. Bat. 1603. 4. Ch. Fr. Loesner Lips. 1778. Regimont. 1787. 8. Gaisford im dritten Theile seiner Poetae graeci minores giebt eine Kollazion der Scholien nach Pariser, Florentiner und Oxforder Handschriften. — Die Scholien zum "Scutum Herculis" in der Ausgabe von C. F. Heinrich Vratisl. 1802. 8.

<sup>18)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 65 sq. A. Boeckb. Praefat. ad Pindarum. Herausgegeben sind die Scholien zuerst mit Pindar von Zach. Kalliergus Rom. 1515. 4. — Besser bei Chr. Dan. Beck Lips. 1792. 2 Voll. 8. enthält nur die Scholien zu den olympischen, pythischen und nemelschen Scholien. — Vollständig bei Chr. G. Heyne Götting. 1798.8. in Voll. III.

taren, die den Handschriften einverleibt waren und später erweitert wurden. Man hat alte und neue Scholien unterschieden. Die erste Sammlung nahm Thomas Magister (im 14. Jahrh.), die zweite Emanuel Moschopul, und die dritte Demetrios Triklin (Anfang des 15. Jahrhund.) vor. Die Scholien rühren aus alten Quellen her. Ueberhaupt erwähnen sie nur drei bis vier Schriftsteller, welche jünger sind als Didymos, und diese erklärt Böckh für später beigegeben 19). Alle diese Scholien sind in metrischer, grammatischer, mythologischer und historischer Hinsicht von Wichtigkeit; weniger dienen sie zur Veranschaulichung der Pindarischen Poesie in ihrer Erhabenheit und Schönheit.

Ueber die Scholien zu den Tragikern hat J. Richter <sup>20</sup>) Einiges gegeben. Nach ihm (pag. 90. 101. 103.) sollen diejenigen Scholien die ältesten sein, welche kritische Bemerkungen und Parallelstellen enthalten; die nächstfolgenden die, welche das Mythologische berücksichtigen; die jüngsten, welche Metrisches, Paraphrasen oder blosse Glosseme geben. Indessen das Alter der Scholien nach dem Stoffe bestimmen zu wollen, den sie behandeln, ist ganz misslich, da man zu jeder Zeit jeden der obigen Stoffe zur Erklärung bedurfte. — Die Scholien zu Aeschylos haben nur mittleren Werth <sup>21</sup>). Dagegen gehören die zum Sophokles zu den besten, die wir überhaupt übrig haben <sup>22</sup>). Ihr Werth für die Verbal- und

Am besten bei Boeckh in der Edit. Pindari (Lips. 1811—1822) Tom. II. Pars 2.

<sup>19)</sup> Boeckh Praefat. ad Pind. pag. XXIV.

<sup>20)</sup> De Aeschyli, Sophoclis et Euripidis interpretibus. Berol. 1839.

<sup>21)</sup> Sie erschienen zuerst durch Franz Robortelli Venet. 1552. 8. und es gehört diese Ausgabe jetzt zu den Seltenheiten. Vermehrt u. verbessert bei Piedro Vettori in seiner Ausgahe des Aeschylos, ex officina Stephani, 1557. 4. Thom. Stanley in seiner Ausg. des Dichters, Londin. 1663. (1664), und zwar bereichert für die 3 ersten Tragödien aus einem Cod. Baroccianus in der Arundelischen Bibliothek, nehst sonst unedirten Scholien aus einem andern Kodex. 8. Butler in sein. Ausg. des Aeschylos Cantabrig. 1809 sqq. mit der Eintheilung in σχόλια πρώτα, δεύτερα, τρίτα für jede einzelne Tragödie. C G. Schütz im vierten Bande seiner Ausgabe des Aeschylos, Halae 1821, der die von Butler gemachten Unterschiede zwar mit ά, β, γ angedeutet, aber zur Bequemlichkeit der Leser die zu Einem Verse gehörigen Scholien zusammengestellt hat.

<sup>22)</sup> In einem noch mangelhaften Zustande gab sie zuerst J. Lasoaris als Σχόλια παλαιά, Romae ap. Callierg. 1518. 4. heraus, daher auch Römi-

Realexegese ist von jeher anerkannt worden; der neuern Zeit aber blieb es vorbehalten, sie zur Kritik des Sophokleischen Textes mit Erfolg zu benutzen. Wunder 23) unterwarf schon diejenigen Fälle, wo in den Scholien durch die kritische Signatur  $\gamma\varrho$  (d. i.  $\gamma\varrho\dot{\alpha}\varrho\epsilon\tau\alpha\iota$ ) eine verschiedene Lesart angedeutet wurde, der Betrachtung, ob die Lesart dem Sophokles zu vindiziren sei oder nicht. Ein genaueres Eingehen aber lehrte, dass auch noch ausserdem eine Anzahl Lesarten ohne vorgeschobenes  $\gamma\varrho$  in den Scholien verborgen lag, wie mit vielem Fleisse G. Wolff 24) nachzuweisen gesucht hat 25). Die Scholien sind meist aus alten Kommentaren entlehnt, die in ihnen zitirten Grammatiker vordidymeisch oder gleichzeitig mit Didymos, mit Ausnahme des einzigen Herodian 26), und wenn nicht D i d y m os selbst ihr Verfasser ist, so sind sie doch meist aus seinem Kommentar zum Sophokles entlehnt 27). — Was das Alter und die Quellen

sche Schollen genannt; dann finden sie sich in der Editio Sophoclis Juntina Florenz 1522. 1547. in der P. Brubachtana 1544. 4. und sonst. Durch Demetrios Triklin wurde eine von der Laskaris'schen ganz abweichende neue Scholiensammlung redigirt, die A. Tourneboeuf mit dem Sophokles Paris 1552—53. 2 Voll. herausgab. Erst mit Brunck wird sowohl der Triklin'sche Text des Sophokles als die neuredigirte Scholiensammlung wieder in den Hintergrund geschoben, indem er die Römischen oder Laskaris'schen Scholien verbessert und mit Zusätzen erweitert, Strassburg 1786. berausgab. Am vollständigsten und lesbarsten aber erschienen sie nach einer vom Elmsley veranstalteten Abschrift aus dem Codex Laurentianus A. durch Th. Gaisford Oxon. 1825. (Lips. 1826.), weswegen sie nun auch die Laurentinischen Scholien heissen.

<sup>23)</sup> E. Wunder Comment. de scholiorum Romanorum in Sophoclis tragocdias auctoritate. Grimmae 1838. 4.

<sup>24)</sup> G. Wolff De Sophoclis scholiorum Laurentianorum variis lectionibus. Lips. 1843.

<sup>25)</sup> Für meist gescheitert hält die Versuche Wolffs, den Sophokles aus den Scholien zu emendiren, Fr. Ritter in der Rezension dieser Schrift in der Jen. A. Lztg. Nvbr. 1844. N 284. ff.

<sup>26)</sup> Wolff l. c. pag. 23 sqq.

<sup>27)</sup> Vgl. meine Rezension der Wolff'schen Schrift in der Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1843. N. 143. pag. 137 ff. Fr. Ritter in seiner vorher angef. Rezension, sowie in Didymi Chalcent. opuscc. p. 87. in d. Note, nimmt als Hauptquelle ebenfalls Didymos an, und nächst ihm noch den Pios, sonst weiter keine Quelle.

der Scholien zu Euripides 200 betrifft, so gilt von ihnen im Ganzen dasselbe, was von denen zum Sophokles gesagt ist; sie sind alten Kommentaren entlehnt und vielleicht vorherrschend didymeisch. Leider haben wir nur die Scholien zu sieben Tragödien des Dichters übrig, die Arsenius gesammelt hat.

Ueber die Quellen und den Verfasser der trefslichen Scholien zum Aristophanes dem Komiker <sup>29</sup>) hat O. Schneider in der oft erwähnten Schrift eine gründliche Untersuchung angestellt und als Grundlage dieser Scholien ein 'Υπόμνημα des Symmachos (§. 226. Anm. 106.) nachgewiesen <sup>30</sup>). Didymos musste seine Kommentarien dazu leihen <sup>31</sup>). Dieses 'Υπόμνημα, auf das sich die Scholien vorzugsweise beziehen, musste ein sehr bekannter Kommentar gewesen sein, da die Scholien seinen Verfasser nie nennen, also als bekannt voraussetzten. Ob dieses ὑπόμνημα Eustath noch gekannt habe, der es ὑπομνηματισμός nennt <sup>32</sup>), ist höchst zweiselhaft. Während Scholien keine geordneten Kommentare sein sollten, so sinden sich doch in den Aristophanischen Scholien Verweisungen auf frühere Erklärungen, die mit einem ὡς εἴψηται, προείρηται, δεδήλωται u. dgl. angedeutet werden. Diese Verweisungen rühren offenbar aus

<sup>28)</sup> Scholia in septem Euripidis tragoedias etc. ap. I untam Venet. 1531. 8.

— Basileae ap. Hervag. 1544. 8. Dann in mehreren Ausgaben des Euripides, wie der von S. Musgrave Oxon. 1778. 4 Voll. 4. (Edit. nova, Glasgov. 1797. 10 Voll. 8.); oder A. Matthiae Lips. 1818—29. 9 Voll. 8. und in der Glasgow-Londoner Ausgabe bei R. Priestley 1821. 9 Voll. 8., wo die Scholien zu den vier ersten Tragödien nach Musgrave, zu den drei letzten nach Matthiä gegeben, und der "Rhesos" und die "Trojanerinnen" mit den unedirten Scholien einer Vatikanischen Handschrift begleitet sind.

<sup>29)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 374. O. Schneider de veterum in Aristo-phanem scholiorum fontibus commentatio. Sundiae 1838. S. Vgl. die Bedenken gegen einige Schlüsse Schneiders von Enger in der Ztsch. f. d. Alt. Wiss. 1841. N. 112—115.

<sup>80)</sup> Schneider l. c. pag. 10 sqq. cf. p. 80 sqq

<sup>31)</sup> Schneider I. c. pag. 14 sq.

Eustath. ad Iliad. p. 716 B ed. Rom. (p. 251, 30. Lips.): το δε χαίρετον άρχαιοτάτη φιλική προσφώνησις επιστολιμαϊός τε καὶ ειεροία, ώς καὶ ὁ κωμικὸς καὶ ὁ κατ' αὐτὸν ὁπομνηματισμὸς εν τῷ Πλούτφ δηλοί. Auf diese Stelle giebt Schneider l. c. pag. 29. viel; gar nichts dagegen Enger l. c. N. 113. pag. 939. und in der That wird es einem schwer, in derselben einen Beweis zu sinden, dass Eustath das Υπόμνημα des Symmachos verstehe.

einem alten Kommentar her, welchen der Scholiast benutzt und wörtlich ausgeschrieben hat. Weniger wahrscheinlich ist, dass sie auf den Gebrauch eines Handexemplars hindeuten sollten, in welchem die Komödien des Aristophanes in einer festen Reihenfolge verzeichnet gewesen wären, von welcher der Scholiast nicht abgewichen sei 33). Uebrigens haben die Scholien, wie man geglaubt hat, keine neueren Zusätze erfahren, weder vom Tzetzes oder Thomas Magister 31), noch von Triklin oder Musurus 35). Sie sind oft herausgegeben worden 36).

Zum Kallimachos <sup>37</sup>) haben wir kurze Scholien, meist nur lexikalische, zu sechs Hymnen von unbekanntem Verfasser. Unter den in ihnen genannten Grammatikern befinden sich Diogenian und Herodian. Gesner hielt den Sammler dieser Scholien für sehr spät <sup>38</sup>).

— Alt und gelehrt sind die Scholien zum Nikander <sup>39</sup>) und wahrscheinlich noch dieselben, die das Etymologikon Magnum erwähnt <sup>40</sup>).

<sup>83)</sup> Schneider I. c. pag. 44. Vgl. übrigens auch pag. 50 sq.

<sup>34)</sup> Cf. Ranke in vita Aristophanis p. CLXXXIII sq. (in edit. Aristoph. per B. Thiersch.), welcher nachweisen zu können meint, was in den Aldinischen Scholien alten Grammatikern oder dem Thomas Magister angehöre.

<sup>35)</sup> Schneider l. c. pag. 122 sq.

<sup>36)</sup> Edit. pr. ap. Aldum, Venet. 1498. Fol. nur 9 Stücke, cum Scholiis M. Musuri. — Ap. Iuntam, Florenz. 1525. 4. c. scholiis Arsenii, per Ant. Fracinum. — Lud. Küster, Amstelod. 1710. — Am besten in der Ausgabe von P. Invernizzi, C. D. Beck et G. Dindorf 13 Voll. Lips. 1794—1826. 8. nach dem Codex Ravennas. Die Scholien finden sich in Vol. X. XII. Dann zu einzelnen Stücken: wie die "Nubes c. scholiis" ed. G. Hermann. Lips. 1799. 8. ed. 2. 1830.

<sup>37)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. 111. p. 821.

<sup>38)</sup> In fast allen Ausgaben der Hymnen des Kallimachos. In der sehr seltenen Edit. princ. von J. Laskaris Florenz 1494—1500. sind sie wie der Text mit Unzialbuchstaben gedruckt; in einigen Exemplaren aber auch mit Kursivschrift. In der Ausg. von C. J. Blomfield, London 1815. werden die Scholien vermisst.

<sup>39)</sup> In der Aldinischen Ausgabe der Therinca etc bei Andreas von Asola, Venet. 1523. ohne Text, der schon 1522. 4. erschien. Ferner Apud G. Morelium, Paris 1557. 4. In der Ausgabe von J. G. Schneider Alexipharmaca mit den Scholien und der Paraphrase des Euteknios. Lips. 1792. 8. Von demselben die Theriaca c. scholis et paraphr. Lips. 1816. 8.

<sup>40)</sup> Εtym. Μ. p. 169, 13. 'Διίζων, ἀφροντισιών. 'Διίζων, ἄτη περιφερόμενος, χαταπίπτων· οὕτως εὖρον εν ὑπομνήματι Νιχάνδρου εν Θηριαχοῖς.

- Zu den 18 Idyllen des Theokrit hat man Scholien, die aus älteren Kommentaren geschöpft sind 41). Wenn Eustath Tù εἰς Θεόχριτον und ein Υπόμνημα Θεοχρίτου zitirt, so folgt hieraus zwar nicht, dass die Theokritischen Scholien schon vor Eustath gesammelt oder redigirt gewesen seien, da ja Eustath einen alten Kommentator, wie den Amarant (§. 226. Anm. 47.) oder Asklepiad von Myrlea (§. 110. Aum. 27.), oder Theon (§. 226. Anm. 20.) oder sonst einen andern verstanden haben kann; doch so viel steht fest, dass die heutigen Scholien aus den Kommentaren dieser Grammatiker entlehnt und älter als Eustath sind. Diese Scholien haben keinen sehr grossen Werth, sind aber in antiquarischer, historischer, mythologischer, sowie in sprachlicher Hinsicht, besonders was den dorischen In neuester Zeit hat J. Dialekt betrifft, nicht ganz unw sentlich. Adert den noch nicht herausgegebenen Theil Theokritischer Scholien, nach einer Genfer Handschrift bekannt gemacht 42), aus der früher Kasaubon, Valckenaer und Ruhnken nur einige Exzerpte mitgetheilt hatten. Diese Handschrift aus dem 14. Jahrhundert scheint mit der Pariser, aus welcher Gaisford die Scholien edirt, einerlei Quelle zu haben. Die Scholien, wie sie Adert mit guten Bemerkungen S. 56 - 90. herausgegeben hat, sind als eine Erganzung der Kiesslingschen und Gaisfordschen Ausgabe zu betrachten.

Den Arat erklärten Grammatiker und Mathematiker fleissig (vgl. §. 230. u. §. 105. Anm. 5.); aus ihren Kommentaren, vorzüglich wohl aus dem des Hipparch (§. 113. Anm. 12.), sind die heutigen Scholien geflossen, welche in den Handschriften gewöhnlich dem Alexandriner Theon (§. 230. Anm. 59.) zugeschrieben werden; doch ist ihre jetzige Gestalt viel jünger als unsere Periode 43). Theon selbst wird ja in den Scholien zu wiederholten Malen zitirt, was er als Verfasser nicht gethan haben würde. Auch zeigen sie sich in den Handschriften bald in längerer bald in kürzerer Form.

<sup>41)</sup> Sie finden sich in der Aldina secunda 1495. Fol. Vollständiger bei Zach. Kalliergos Rom. 1516. 8. Thom. Warton, Oxford 2 Voll. 4. (im zweiten Bande) und nach dieser Ausgabe gab die Scholien Th Kiessling, Lips. 1819. 8. Auch finden sie sich in Vol. IV der Poetae Graeci minores ed. Th. Gaisford, Oxford 1820 (nach der Leipziger Ausg. in Vol. V.).

<sup>42)</sup> Scholiorum Theocriteorum pars inedita, quam ad codicis Genevensis fidem edidit J. Adert. Turici 1843. 8 min.

<sup>43)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 94 sq.

In der Moskauer Handschrift, wie sie Buhle 44) herausgegeben hat, sind sie weit kürzer, als die längere Zeit bekannten. Uebrigens sind die Scholien von Werth und Theon gab in ihnen nach eigener Aussage in dem Schlussworte, das er an Julian richtet, nur das Wichtigste und zum Verständniss Nothwendigste 45). Offenbar liegen aber die Kommentare des Eratosthenes, Attalos, Hipparch und Anderer zu Grunde. - Neben diesen Scholien haben wir noch zwei auf Arat bezügliche Kommentazionen, deren eine die Aufschrift führt: Είς αγωγή Έρατοσθένους, εν άλλω Ίππάρχου, είς τὰ Αράτου φαινύμενα 46), die aber weder dem einen noch dem andern der genannten Grammatiker angehört. Die andere anonyme Kommentazion bildet den Anfang eines Kommentars zu Arat 47) und bezieht sich hauptsächlich auf die dichterische Sprache des Arat, und verräth hierdurch mehr als die übrigen praktischen Kommentare zu diesem Dichter, dass ihr Verfasser ein Grammatiker von Fach und aus der Zeit der alteren Alexandriner oder Pergamener gewesen sei. Unter die guten Scholien, die wir noch übrig haben, gehören die zum Apollonios von Rhodos, welche Exzerpte aus den Kommentaren des Lukill von Tarrha, Sophokles und Theon (vgl. §. 226. Anm. 14.) sind, vorzüglich aus Sophokles, dessen Kommentar ziemlich voll-

<sup>44)</sup> Die Scholien finden sich in den Augaben des Arat, zuerst bei Guil Morel, Phaenomena et Diosem. Paris 1559. 4.; besonders seit J. Th. Buhle Lips. 1793—1801., wo in Vol. I. gleich unter dem Texte die Scholien des Theon sich befinden und pag. 257—374. noch einmal nach der Moskauer Handschrift. In Vol. II. finden sich pag. 401—426. (cf. p. 884 sq.) Glossen und Scholien, welche G. E. Groddeck nach einer Wiener Handschrift mitgetheilt hat (vgl. auch p. 475 sq.). Nach der Zeit wurden die Scholien zu Arat berausgegeben von Halma Paris 1822. 4. und Imm. Bekker Berol. 1828. 8.

<sup>45)</sup> Ιπ Ἐπίλογος (Buhle Vol. I. p. 254. u. p. 874.) heisst es unter anderem : Ταῦτά σοι ω Ἰουλιανέ, συναγαγόντες, ταχείαν πεποιήμεθα την ἐπαγγελίαν. ἄλλοις μὲν μελέιω γραφάς άλλοίας ποιείν . . . τοῖς γὰρ βουλομένοις τὰ περιμήχιστα βιβλία χαταλιπείν, χαὶ πλείονα χαὶ τοῦ ἀναγχαίου ἐχτὸς, τοσαίδε ὁδοί ἡμεὶς δὲ ἐγχαίρους τὰς ἐξηγήσεις ποιησάμενοι χαιελίπομεν τὸ περιτιὸν τῆς συνταχτιχῆς ἐχδόσεως. εἴρηται δὲ πάνια τὰ ἀναγχαία χαὶ συντελοῦνια πρὸς τὸ σαγὲς ἀπεριέργως χαὶ ως ᾶν ἀνδρὸ διὰ τῶν μαθημάτων γιλοποφοῦντι ἐξηγήσασθαι πρέπον ην χτλ.

<sup>46)</sup> Sie fängt an: Την μέν δείξιν των Φαινομένων, und findet sich bei Petavius im Uranol. p. 256.

<sup>47)</sup> Bei Petav. l. c. pag. 268. und bei Buhle in edit. Arati, Vol. II. pag. 488—141.

ständig in die Scholien übergegangen zu sein scheint (vgl. §. 226. Anm. 26.). Das Etymologikon zitirt die Scholien zu Apollonios öfter 48). Sie sind frühzeitig gedruckt erschienen 40). "Im Eskurial werden noch unedirte Scholien auf bewahrt. Eduard Clarke und Plüer haben sie in Händen gehabt. Sie erstrecken sich nach Plüers bestimmter Aussage über alle vier Gesänge der Argonautika 50)."

Unter den Prosaikern waren Platon's Werke so glücklich, mit ganz vorzüglichen Scholien versehen zu werden, die sich in verschiedenen Handschriften zerstreut finden und zuerst von Siebenkees <sup>51</sup>), vollständiger aber von Dav. Ruhnken gesammelt und nach seinem Tode herausgegeben wurden <sup>52</sup>). Ihrem Inhalte nach sind sie grammatisch und historisch und geben aus der Mythologie und Geschichte oft Nachrichten, die sich sonst nirgends weiter finden, so wie sie zugleich viele Fragmente aus verlornen Schriften enthalten.

— Die Scholien zum Thukydides <sup>53</sup>), die wir nur in dürstigem

<sup>48)</sup> Etym. M. p. 14, 43. s. v. ἀγχαυρόν mit Bezug auf Apollon. IV, 111. — p. 21, 20. s. v. ᾿Αθαμάντιον (Apoll. II, 514.), wo das Etym. ein vollständigeres Exemplar vor sich hatte, als die heutigen Scholien sind. — p. 42, 52. ἄϊχας (cf. Apoll. IV, 820.). — p. 157, 42. ad v. ἀσσον, worüber in unseren Scholien sich nichts findet. — p. 518, 1. Κλειτή (cf. Apoll. I, 976. et 1063.).

<sup>49)</sup> In der mit Unzialbuchstaben gedruckten Edit. princ. von Joh. Laskaris Florenz 1496. 4. am Rande. Besonders gedruckt zu der Ausgabe von Franz Asulanus Venedig 1521. 8. Dann öster bis auf H. Stephanus Genev. 1574. 4. G. H. Schaefer Lips. 1810—13. im zweiten Bande, vermehrt aus einer Pariser Handschrift. A. Wellauer Lips. 1828. im zweiten Bande.

<sup>50)</sup> Schöll Geschichte der griechischen Literat. Th. II. S. 65

<sup>51)</sup> Siebenkees in den Anecdotis Graecis.

<sup>52)</sup> Scholia in Platonem. Ex codd. Mss. multarum bibliothecarum nunc primum collegit D. Ruhnkenius. Lugd. Bat. 1800. 8. — Wieder abgedruckt in Vol. VIII. der Ausgabe des Platon ex officina Tauchnitzii. Lipsiae. — Rine Dissertazion von Jul. Stück de Scholiis ad Platonis Civitatem pertinentibus. Vratislav. 1815. 8., in welcher der Vfr die Entstehung dieser Scholien vom ersten Jahrhundert bis zum Erlöschen der Schuie der Neuplatoniker setzt, ist mir noch nicht zur Ansicht gekommen.

<sup>53)</sup> Die älteste Ausgabe der Scholien ist eine Aldina. Venet. 1503. Fol. Dann folgten mehrere mit dem Texte des Historikers von Bernh. Junta Florent. 1506, Fol. (ed. nova 1526), von Joach. Camerarius Basil. 1540 Fol. Die Scholien berichtigte kritisch H. Stephanus Paris 1564.

Zustande erhalten haben, waren ursprünglich reich an biographischen und ästhetischen Mittheilungen, und aus grösseren Werken über Thukydides entlehnt. Aus diesen Scholien, deren Quellen sich auf Didymos Chalkenteros zurückführen lassen, entlehnte der Verfasser des Βίος Θουκυδίδου, nämlich Markellin (vgl. §. 250. Anm. 18.) seine Weisheit, wie Fr. Ritter [51] klar genug dargethan hat. Ferner erwähnen die Scholien selbst den Rhetor Antyll als Kommentator des Historikers [55]). Ein günstiges Vorurtheil für denselben erweckt Pseudo-Markellin oder Didymos, vor dem er gelebt haben muss, wenn er von dem Rhetor sagt: ἀξιόπιστος ἀνήρ μαρτυρήσαι καὶ ἱστορίαν γνῶναι καὶ διδάξαι δεινός [56]). — Kurz, aber meistens gut und zum Verständniss recht brauchbar sind die Scholien zu dem zu Lebzeiten bis durchs ganze Mittelalter viel gelesenen Lukian von Samosata [57]).

## §. 228.

### C. Praktische Exegese.

In dem Grade als gegenwärtig das wissenschaftliche Studium der Grammatik und mit ihm die gelehrte Exegese abnahm, nimmt die praktische au Umfang zu. Es lag dies in dem Geist der Zeit. Die griechische Existenz, welche in der vorigen Periode noch durch die griechischen Könige in Griechenland, Syrien und Aegypten schwach gestützt und gepflegt wurde, ging unter dem kaiserlichen Szepter Roms ihrer völligen Auflösung entgegen. Es gab keine griechische Nazion, mithin auch keinen entschieden griechischen Nazionalcharakter, keine griechische Religion mehr; und was in politischer Hinsicht noch an das Christenthum der Vorzeit erinnerte, das suchten die listigen Römer durch römische Instituzionen zu verwischen. Die Griechen hatten keinen natürlichen Halt mehr; sie gli-

<sup>(</sup>ed. nova 1588) Fol. — J. C Gottleber — C. L. Bauer — Chr. Dan. Beck 2 Voll. Lips. 1790—1804. 4.

<sup>51)</sup> Im Rhein. Museum (1814) Bd. III. Hft. 8. 8. 821 - 359.

<sup>55)</sup> Marcellin. in vit. Thucyd. S. 86. Cf. Scholia ad Thucyd. III, 95. IV, 19. u. 28. und Fr. Ritter Opusco. Didymi Chale pag. 18 et 30

<sup>56)</sup> Marcellin. l. c. §. 58.

<sup>57)</sup> Sie finden sich unter dem Texte in der Ausgabe des Lukian von Fr. Schmieder Hal. 1800. 2 Voll.

chen Pflanzen, die gewaltsam in eine fremde Zone versetzt, nun alle ihre Kräfte und Säfte verwenden mussten, um in dem unnatürlichen Klima auszudauern. Die Kaiser thaten zu wenig, und konnten überhaupt nicht genug thun, um das wissenschaftliche Leben, welches sie in den griechisch gebildeten Provinzen vorfanden, zu erbalten, geschweige zu erhöhen. Zwar mehrten sich die Schulen der Grammatiker und Rhetoren; die Lehrstühle der Philosophie wurden sorgfültig besetzt: aber der Zweck des Unterrichts war nicht mehr, vorzubereiten zum freien, von allen materiellen Nebenabsichten reinen Genuss der Wissenschaften und Künste, sondern man benutzte Grammatik und Rhetorik, um sich zur Uebernahme eines Staatsdienstes fahig zu machen, und studirte Philosophie, um Trost und Berubigung bei den obwaltenden Religions - und Gewissenszweiseln zu Anden. Man studirte so zu sagen in der Angst seines Herzens. Kein Wunder also, wenn man die Wissenschaften nicht mehr um ihrer selbst willen, sondern eines praktischen Nutzens wegen betrieb.

Die Wissenschaftlichkeit wurde dabei nothwendig herabgedrückt, Die Philosophie, aber nicht ohne Nutzen für die Menschheit. welche nur immer das Eigenthum weniger Auserwählter zu sein pflegt, wurde zur Weltklugheit, und somit in ihrer niedern Sphäre einem grossen Publikum erreichbar und begreiflich. Allerdings wird die Philosophie gegenwärtig zur Afterphilosophie; fast nirgends zeigt sich Originalität. Indessen unterhielt doch der Skeptizism die Aufmerksamkeit der Denker und hat mehr genützt als geschadet. Weit niederdrückender war die Schwere des kaiserlichen Despotism, der statt Wahrheit Heuchelei und Lüge, Gedankenlosigkeit und Aberglauben erzeugte. Das Beispiel von oben wirkte nach unten; es fehlte nicht an Schmarotzern und eiteln Gecken, die unter dem Namen von Philosophen und in der Kleidung von stoischer Einfachheit, ja kynischer Gemeinheit, sich in die Häuser und an die Tische der Vornehmen, welche als Freunde und Förderer der Philosophie gelten wollten, einschmeichelten 1). Aber trotz solcher Mängel und Schäden

<sup>1)</sup> Dionys Excerpta Vol. II. p 290. Collect. Codd. Vatican. ed. A. Mai. Ότι Μουχιανός πρός Βεσπασιανόν κατά των Σιωϊκών πλείστα τε είπε καί θαυμάσια. ως δτι αυχήματος κενού είσι πεπληρωμένοι· κάν τόν πω-γωνά τις αυτών καθή, και τάς όφρύας άνασπάση, τό τε τριβώνιον άνα-βάληται και άνυπόθητος βαθίση, σοφός ευθύς άνθρειος δίκαιός φησιν είναι και πιεί έφ' ξαυτώ μέγα, κάν τό λεγόμενον δή τούτο μήτε γράμματα μήτε νείν ξπίσιαται· και πάντας ύπερορωσι, και τόν μέν ευγενή τιθαλ-

ward von der grossen Zahl wohlgesinnter Männer die Weisheit der Vorzeit mit praktischer Methode für die Gegenwart mundrecht gemacht. Am meisten fand man Interesse an Pythagoreischer Moral und Unsterblichkeitslehre; und die Aristotelische und Neuplatonische Philosophie gelangte zu hohem und einflussreichem Ansehn (vgl. §. 229.).

Auch die praktischen Wissenschaften der Arzneikunde und Mathematik fanden eine alle Anerkennung verdienende Aufmerksamkeit (§. 230.), und es wurde die vorzeitliche Literatur dieser Branchen mit eben so grossem Eifer studirt, als durch aufmerksame Beobachtungen und neue Erfahrungen dieses Gebiet ausserordentlich bereichert wurde. Die Mittheilung der gemachten Erfahrungen bildet einen grossen Theil der Kommentare, die man zu den medizinischen und mathematischen Werken abfasste. Allein es ist nebenbei anzuerkennen, wie man die Meister der Vorzeit auch in sprachlicher Hinsicht mit grosser Sorgfalt und Gelehrsamkeit zu entzistern suchte, und ihre Werke grammatisch und kritisch zum Theil weit gründlicher behandelte, als dies die Grammatiker der Gegenwart in ihren Kommentaren zu den Dichtern, Rednern und Historikern gethan haben.

# §. 229.

# Philosophen.

Wie eben (§. 228.) angedeutet worden ist, waren es vorzüglich Peripatetiker und Platoniker, dann auch einige Eklektiker, welche die Schriften der grossen Meister erklärten, aber selten über deren Lehren hinauszugehen im Stande waren. Ihre Kommentare waren meist paraphrastischer Natur, besonders die der Aristoteliker, da ihres Lehrers gedrungenerer und gehaltreicher Stil zunächst auf das Bedürfniss einer breiteren, für schwächere Denker bequemeren Darstellung hinwies. Dazu kam, dass Aristotelische Philosophie in gegenwärtiger Periode eigenthümlich anzog und vom Alexandrinischen Museum aus mehr oder minder gelehrt und geistreich behandelt wurde. Einige Kommentatoren suchten des Aristo-

λωδον, τον δὲ ἀγενῆ σμικρόφρονα, καὶ τον μὲν καλον ἀσελγῆ, τον δὲ αἰσχρον εὐφυᾶ, τον δὲ πλούσιον πλεονέκτην, τον δὲ πένητα δουλοπρεπῆ καλούσι. — Lucillius im Delect. Epigrammatum Cap. VI, epigr. 5 und dazu die Anmerkk. von Fr. Jacobs (Goth. 1826.) pag. 179.

teles Lehren mit denen anderer Philosophen zu vereinigen, andere — und von diesen kann hier nur die Rede sein — sie für ihre Schüler und das grössere Publikum zu erläutern.

# A. Peripatetiker.

Zu Anfang dieser Periode lebte Nikolaos von Damask 1), Freund des Kaisers August und Königs Herodes. Er wird eben so sehr wegen seiner Kenntnisse in der Grammatik, Rhetorik und Poesie gerühmt, als er in der Philosophie und Geschichtschreibung sich auszeichnete. Wir werden seiner später noch als Paradoxographen (§. 247. Anm. 27.) und Autobiographen (§. 250. Anm. 1.) gedenken. Hierher gehört er als Paraphrast der "Metaphysik" und einiger anderer Schriften des Aristoteles, den Nikolaos wegen seiner Mannichfaltigkeit des Wissens bewunderte. — Der Peripatetiker Aspasios (c. 40 n. Chr.) kommentirte die "Nikomachische Ethik" 2). — Ale-

<sup>1)</sup> Phot. Biblioth. Cod. 189. Suidas s. v. Νιχόλαος Δαμασκηνός, γνώριμος Ἡρώδου τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασιλέως καὶ Αὐγούστου Καίσαρος, φιλόσοφος Περιπατητικός η Πλαιωνικός. Έγραψεν Ίστορίαν καθολικήν έν βιβλίοις δηδοήχονια και του βίου Καίσαρος άγωγήν. — - έγραψε και περί του ίδιου βίου και της ξαυτού άγωγης. Aus dieser Selbstbiographie scheint entlehnt zu sein, was Suidas nachher noch über die Studien des Nikolaos beifügt. Daselbst hiess es unter Anderem: Γραμματικής τε γάρ ού δενος χείρον επεμεμέλητο, και δι' αυτήν ποιητικής πάσης · αυτός δε τραγφδίας έποίει και κωμφδίας εὐδοκίμους. Ετι μάλλον ΰστερον αὐξηθείς, ώστε καὶ την δύναμιν συναυξήσαι δητορικής τε καὶ μουσικής καὶ τής περί τὰ μαθήματα θεωρίας καὶ φιλοσοφίας πάσης. — Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 500. Sevin Recherches sur Nicolas de Damas in den Mémoir. de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres. Vol. VI. Westermann Parodoxographi, pag. XXXII sq. und neuerdings Theoph. Röper ,, Nicolai Damasceni de Aristotelis philosophia librorum reliquiae," in dem Danziger Schulprogramm 1844. "Lectiones Abulpharagianae" p. 85-49.

<sup>2)</sup> Sein Kommentar zu Buch I. II. IV. VII. u. VIII. findet sich in der Edit. Aldina (Sammlung der peripatetischen Philosophen von Paulus Manutius) cum Eustratii et aliorum Peripateticorum commentariis in Aristotelis libros ad Nicomachum. Venet. 1536. Fol. J. Bern. Felicianus, welcher 1541. eine lateinische Uebersetzung jener Sammlung nach Handschriften herausgab, schrieb den Kommentar zu Buch II. und IV. dem Eustratios zu. — H. Hase 'Ασπασίου σχολίων είς τὰ ἢθικὰ τοῦ Δριστοτέλους ἐπιτομή (edit. princ.), im Classical Journal Vol. XXVIII. N. 56. p. 306 sqq. und Vol. XXIX. N. 57. p. 104 sqq.

xander von Aegä 3), c. 50 n. Chr., der wohl ein Anhänger des Aristoteles war, aber ihm fremde Meinungen beimischte, wird von Einigen für den Verfasser der Kommentare zur "Metaphysik" und "Meteorologie" gehalten, die man sonst auch dem Alexander von Aphrodisias in Karien zuschreibt. — Adrast von Aphrodisias 4) (c. 120 n. Chr.) fasste ausser einem literarhistorischen Werke Nege της τάξεως των Αριστοτέλους βιβλίων και της αυτου φιλοσοφίας (§. 249. Anm. 11.) auch Kommentare zu Aristotelischen und Platonischen Werken ab, die nicht mehr vorhanden sind. Namentlich werden angeführt die Kommentarien zu den "Kategorien" des Aristoteles und zum "Timäos" des Platon 5). Wahrscheinlich ist der bei Athenãos genannte Adrant 6) kein anderer als unser Peripatetiker Adrast, wie schon Kasaubon vermuthete. Athenaos 1. c. nennt ihn als Verfasser von 5 BB. Περί των παρά Θεοφράστω έν τοίς περὶ ήθῶν καθ' ἰστορίαν καὶ λέξιν ζητουμένων, wozu noch als sechstes hinzu kam Περί των έν τοῖς Ήθικοῖς Νικομαχείοις Αριστοτέλους, in welchem er unter anderem (vgl. §. 223. zwischen Anm. 18 u. 19.) umständlich von dem Dichter Antiphon handelte.

Der tüchtigste unter allen Peripatetikern war Alexander von Aphrodisias 7), der nicht nur seines Meisters Schriften mit Gründlichkeit und Schärfe kommentirte, sondern auch einige Lehren weiter ausführte, wie die Lehre vom Fatum, Περὶ εἰμαρμένης. Er lebte (c. 210 n. Chr.) unter den Kaisern Septimius Sever und Antonin Karakalla. Er stellte des Aristoteles Lehren, die durch minder strenge Aristoteliker, wie den genannten Alexander von Aegä und seine Schüler, theilweise entstellt worden war, in ihrer Reinheit wieder her. In Vorlesungen und Schriften erklärte er die Werke des Aristoteles mit solchem Erfolg, dass er den Beinamen Έξηγητής erhielt. Seine Schule hiess die Alexandrinische, weil er zu Alexandrien, wo er Mitglied des Museums war, lehrte. Von seinen

<sup>8)</sup> Suid. s. v. 'Αλέξανδρος Αίγαϊος, φιλόσοφος Περιπατητικός, διδάσκαλος τοῦ Νέρωνος βασιλέως, ἄμα Χαιρήμονι τῷ φιλοσόφφ.

<sup>4)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 458.

<sup>5)</sup> Porphyr. Comment. in Ptolem. Music. (ed. Oxon. 1699.) p 270. έν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον.

<sup>6)</sup> Athen. XV. 673. E. ibid. Casaubonus.

<sup>7)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. p. 650 sqq. cf. Petr. Jo. Nunnesius ad vitam Aristotelis not. 48., jetzt bei Spengel pag. VIII. sq. in der (Anm. 14.) angeführten Ausgabe der Quaestt. natt. et morall.

Kommentaren sind bis jetzt folgende herausgegeben: 'Υπόμνημα εἰς τὸ ἀ τῶν ποοτέρων ἀναλυτικῶν <sup>8</sup>), 'Υπόμνημα εἰς τὰ ἡ τῶν τοπικῶν <sup>9</sup>), 'Αποσημειώσεις εἰς ἐλέγχους σοφιστικούς <sup>10</sup>), 'Υπόμνημα εἰς τὰ ιβ΄ τῶν Μεταφυσικῶν <sup>11</sup>), welches von Einigen dem Alexander von Aegä (siehe oben) zugeschrieben wird, 'Υπόμνημα εἰς τὰ δ΄ τῶν μετεωρολογικῶν <sup>12</sup>): auch die Schrift schreibt man dem Alexander von Aegä zu, da der Verfasser sich einen Schüler des Sosigenes nennt; endlich auch ein 'Υπόμνημα zu des Aristoteles Werk von den Sinnen und den Gegenständen ihrer Wahrnehmung <sup>13</sup>). Hierher gehört auch das Werk des Alexander: "Quaestiones naturales et morales" in 4 BB., deren Inhalt 'Απορίαι und Λύσεις zu der Physik und Ethik des Aristoteles ausmachen; der griechische Titel ist Φυσικῶν σχολίων ἀποριῶν καὶ λύσεων βιβλία δ΄ <sup>14</sup>).

Wegen seiner literarischen Studien und insbesondere wegen seiner Erklärung der Aristotelischen und Platonischen Werke werde hier schliesslich noch erwähnt der Rhetor Themistios 15) aus

<sup>8)</sup> Edit. pr. Andreas Asulanus, Venet. 1520 Fol. Apud Juntam Flor. 1521. 4. mit dem Kommentar zu den Eleggot σοφιστικοί. vgl Anm. 10. Latine vertit Jo. Bern. Felicianus, Venet. 1560. Fol.

<sup>9)</sup> Marcus Musurus Venet. ap. Aldum 1518. 1526. Latine vertit Guil. Dorotheus Venet. 1524. Fol. u. öster. J. B. Rosarius Ven. ap. Henr. Scotum. 1563. Fol.

<sup>10)</sup> Ed. pr. Hercules Gyrlandus, Venet. ap. Aldum 1520. Fol. Apud Iuntam Flor. 1521. 4. Vgl. Anm. 7. Latine vertit Marcellus Venet. 1546. 1559. Fol.

<sup>· 11)</sup> Noch ungedruckt im Originaltext. Latine Romae 1527. Fol. per J. Genesium Sepulvedam.

<sup>12)</sup> Franc. Asulanus Venet. 1527. Fol. Beim Kommentar des Johann Philoponos zur Schrift "De generatione." — Latine vertit Alex. Piccolomini. Venet. 1540. Fol. u. öfter.

<sup>18)</sup> Franc. Asulanus Venet. 1527. mit des Simplikios Kommentar zu Αριστοτέλους περί ψυχῆς βιβλία.

<sup>14)</sup> Ed. pr. Victor Trincavellus Venet. 1536. Neueste Ausgabe: Alexandri Aphrod. Quaestionum naturalium et moralium ad Aristotelis philosophiam illustrandam libri IV. ex rec. L. Spengel. Monach. 1842. 8.

<sup>15)</sup> Suidas: Θεμίστιος, ψελόσοφος, γεγονώς ξπὶ τῶν χρόνων Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, ὑψ' οὖ καὶ ὕπαρχος προεβλήθη Κωνσταντινουπόλεως. γέγραφε τῆς Ἰαιστοιέλους ψυσικῆς ἀκροάσεως παράψρασιν ἐν βιβλίοις ἡ, Παράψρασιν τῶν ἀναλυτικῶν ἐν βιβλίοις ἡ, τῶν ἀποδεικτικῶν ἐν βιβλίοις ἡ,

Paphlagonien (bl. c. 360. + nach 387), genannt "Euphrades" wegen seiner Gewandtheit als Redner, oder wie ihn Gregor von Nazianz nennt: Βασιλεύς λόγων. Er lebte zu Rom, Antiochien und vorzüglich zu Konstautinopel, wo er das Wohlwollen der Kaiser Konstantius und Julian genoss, die ihm hohe Ehrenstellen (362 u. 381 war er Präsekt) ertheilten. Der Kaiser Konstantius ehrte ihn durch ein Reskript, das noch vorhanden und dem Λόγος εὐχαριστήριος vorgesetzt ist. Ausgezeichnet als Lehrer berücksichtigte er beim Unterricht den Demosthenes, Thukydides, die Dramatiker Sophokles, Euripides, Aristophanes, so wie die Lyriker Sappho und Pindar, so dass er die Hauptklassiker in sein Studium hineinzog. Seine philosophischen Studien erstreckten sich hauptsächlich auf Aristoteles und Platon, deren Stil er auch zum Muster nahm. Den Aristoteles kommentirte er grossen Theils und seine Kommentare haben sämmtlich die Form der Paraphrase 16). Sie erstrecken sich auf die 'Αναλυτικά υστερα in 2 BB., Περί φυσικής ακροάσεως in 8 BB., Περί ψυχής in 7 BB., auf die Parva naturalia, nämlich Περί μνήμης καὶ ἀναμνήσεως, Περί υπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, Περί ἐνυπνίων und Περί της καθ' υπνον μαντικής 17), Περί οὐρανοῦ und das zwölfte Buch der Meraquoixá 18). In einem florentiner Kodex des vierzehnten Jahrhunderts, welcher des Themistios Paraphrase der 'Αναλυτικά υστερα enthalt, findet sich eine Paraphrase der Ελεγχοι συφιστικοί

Τοῦ περὶ ψυχῆς ἐν βιβλίοις ζ (ἐν δὲ τούτφι καὶ ἴδια παρειςήγαγε περὶ τοῦ σχοποῦ καὶ τῆς ἐπιγραφῆς), Τῶν κατηγοριῶν ἐν βιβλίω ά καὶ Δια-λέξεις. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 790 sqq. Ueber den Gang seiner Bildung berichtet Themistios selbst Mehreres in seiner Rede Βασανιστής ἢ φιλόσοφος.

<sup>16)</sup> Phot. Bibl. Cod. 74. (pag. 52 a 15. Bekk.) Τούτου τοῦ Θεμιστίου εἰς πάντα τὰ Αφιστοτελικὰ φέφονται ὑπομνήματα· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ μεταφράσεις αὐτοῦ εἴδομεν, εἰς τὸ χρήσιμον ἐπιτετμημένας τῶν τε ἀναλυτικῶν καὶ τῶν περὶ ψυχῆς βιβλίων καὶ τῶν τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως καὶ ἔιέρων τοιούτων· εἰσὶ δὲ καὶ εἰς τὰ Πλατωνικὰ αὐτοῦ ἐξηγητικοὶ πόνοι, καὶ ἀπλῶς ἐραστής ἐστι καὶ σπουδαστής φιλοσοφίας.

<sup>17)</sup> Alle die bisher genannten Paraphrasen finden sich mit den übrigen Schriften des Themistios (Vict. Trincavellus) Venet. ap. Aldum 1534. Fol. Latine Hormolaus Barbus Venet. 1480. Fol. und Venet. ap. Hieron. Scotum 1560. Fol. und öfter.

<sup>18)</sup> Diese Paraphrasen sind nur lateinisch vorhanden und zwar aus dem Hebräischen übersetzt; jene vom Arzt Moses Alatinus Venet. 1574. Fol., diese von Moses Finzius ibid. 1576. Fol.

des Aristoteles von einem Ungenannten  $^{10}$ ). In derselben Handschrift findet sich auch ein Theil des Buches  $\Pi \varepsilon \rho i$   $\mu \nu \dot{\eta} \mu \eta \varepsilon$ , nach Bandini, ebenfalls von Themistios, und endlich des Mönches Sophonias  $^{20}$ )  $\Pi \alpha \rho \dot{\alpha} \rho \rho \alpha \sigma \iota \varepsilon$   $\pi \varepsilon \rho i$   $\psi \nu \chi \tilde{\eta} \varepsilon$ . Demnach könnte es scheinen als gehöre obige Paraphrase der Elegyou  $\sigma \alpha \rho \iota \sigma \iota \iota \kappa o i$  dem Themistios an; allein Spengel in der Vorrede seiner Ausgabe findet sie eines Themistios nicht würdig, nimmt Anstoss an der Art und Weise, wie von den Ellahves und Ellahves ind können können.

#### B. Die Platoniker.

Die seit August aufgekommene Schule der Neuplatoniker hat das Verdienst, dass die Lehren Platons, freilich nicht in ihrer Reinheit, zum Gemeingut der denkenden Menschheit gemacht wurden. Ohne in einen charakterlosen Elektizism zu verfallen, weil sie die Hauptlehren Platons als feste Basis beibehielten, suchten die Neuplatoniker die Hauptsysteme der Philosophie, nämlich den Aristotelism, Stoizism, Skeptizism, Epikureism, ja selbst die Hauptlehren des alten und neuen Testaments in Einklang zu bringen. Um jedoch dieses zu ermöglichen, konnten sie nicht den geradesten Weg einschlagen, und begünstigten deshalb auf das eifrigste die Alle gori e. Daher finden sich bei ihnen oft sonderbare Erläuterungen der philosophischen Lehren, und die Gedanken des Platon wurden dabei nicht selten verstümmelt <sup>21</sup>). Trotz dem aber haben sie durch Vorlesungen wie durch Schriften das Verständniss der philosophischen Literatur gefördert.

Der eklektische Charakter der Neuplatoniker tritt schon an Potamon von Alexandrien heraus, den Suidas 22) in die Zeit des

<sup>19)</sup> Incerti autoris paraphrasis Aristotelis sophisticorum elenchorum. Ex cod. Monac. nunc primum edidit L. Spengel. Monachii 1812.

<sup>20)</sup> Sophonias (cf. Fabric. Bibl. Gr. III. 209. u. 286.) gehört wohl erst ins dreizehnte oder vierzehnte Jahrhundert.

<sup>21)</sup> Cf. Chalcidius in Tim. p. 340. bemerkt: Sententiis Platonis plene et diligenter elaboratis iuniores philosophos, ut non optimos heredes paternum censum in frusta dissipantes, perfectam atque uberem sententiam in mutilas opiniunculas incidisse.

<sup>22)</sup> Suid. 8. v. Ποτάμων 'Αλεξαι δρεύς, φιλόσοφος, γεγονώς προ Αυγούστου καὶ μετ' αὐτόν. ἔστιν αὐτοῦ εἰς τὰς Πλάτωνος πολιτείας ὑπομνήματα.

August versetzt, aber nach Diogenes von Laerte weit später lebte 23). Er schrieb einen erläuternden Kommentar zur Republik des Platon. — Thrasyll<sup>24</sup>) von Mendes (c. 50 nach Chr.), Sohn des gleichnamigen Astrologen und selbst Astrolog 25), unter dem Kaiser Tiber, den er überlebte, ordnete und kommentirte die Schriften Platons. Die Trilogien, in welche Aristophanes von Byzanz die platonischen Dialogen gebracht hatte (§. 135. Anm. 39.), änderte er in Tetralogien um, und schrieb viele Kommentare über dieselben, die aber bis auf dürftige Fragmente verloren gegangen sind. Eben so theilte er die Werke des Demokrit in Tetralogien und kommentirte sie. In einer propädeutischen Schrift zu Demokrit, Τὰ πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων 26) handelte Thrasyll über das Leben und die Schriften des Demokrit. — Gleichzeitig lebte der Platoniker und als Taktiker bekannte Onosander, welcher nach Suidas ein ὑπόμνημα εἰς Πλάτωνος πολιτείας schrieb 27). — Zum Verständniss des Platon hielt man die Kenntniss der Mathematik für nothwendig. Theon 28) von Smyrna (c. 116 n. Chr.), auch der Platoniker genannt, schrieb über den Nutzen dieser Wissenschaft bei Lesung Platon's; Περί τῶν κατά μαθηματικήν χρησίμων είς τὴν

<sup>23)</sup> Diog. La. Procem. §. 21. Ετι δὲ πρὸ δλίγου καὶ ἐκλεκτική τις αῖρεσις εἰσήχθη ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως, ἐκλεξαμένου τὰ ἀρέσαντα ἐξ ἐκάστης τῶν αἰρέσεων. Demnach wäre er Eklektiker gewesen. Nach Diogenes schrieb er auch eine στοιχείωσις, ein Elementarwerk.

<sup>24)</sup> Ueber die verschiedene Schreibweise des Namens Thrasyll — nämlich Θράσυλλος, Θρασύλος und Θρασύλαος siehe Keil Specimen Onomatol. gr. (Lips. 1840.) pag. 63. — Ueber s. Leben vgl. Sevin: Sur la vie et les ouvrages de Thrasylle, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Vol. X. p. 89 sqq. Mullach Quaestt. Democritt. spec. II. Berol. 1842. 4. pag. 5 sqq.

<sup>25)</sup> Cf. Tacit. Annal. VI, 20 u. 21. Suet. vit. August. c. 98. Tiber. c. 14. et 62. Schol. ad Iuvenal. Sat. VI. 574. Thrasyllus multarum artium scientiam professus postremo se dedit Platonicae sectae ac deinde mathesi, quae praecipue viguit apud Tiberium, cum quo sub honore eiusdem artis familiariter vixit: quem postea Tiberius in insula Rhodo praecipitare voluit in pelagus quasi conscium promissae dominationis. Quem dolum quum praesensisset, fugit.

<sup>26)</sup> Diog. Laert. IX, 41 u. 45.

<sup>27)</sup> Suidas: Όνόσανδρος, φιλόσοφος Πλατωνικός. Τακτικά, περί στρατηγημάτων, Ύπομνήματα είς τὰς Πλάτωνος πολιτείας. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 836 sqq.

<sup>28)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV, 35 sqq.

τοῦ Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, in welcher Schrift er die Werke Platon's berücksichtigte, die auf die Zweige der Mathematik, nämlich Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie eingehen. Was von dieser Schrift übrig ist, bezieht sich nur auf Arithmetik und Musik <sup>29</sup>).

— Eine Einleitung in die Platonischen Dialogen, Εἰσαγωγή εἰς τοὺς Πλάτωνος διαλόγους, schrieb Albin, der Zeitgenosse des Galen (c. 180 n. Chr.) <sup>30</sup>). — Eine weit bessere Einleitung aber in die Philosophie des Platon gab der Vorläufer des Synkretism, Alkinoos, unter dem Titel Ἐπιτομή ἢ διδασκαλικὸν τῶν Πλάτωνος δογμάτων <sup>31</sup>). Er war ungefahr Zeitgenosse Albins und schrieb auch wohl noch über andere Werke Platon's <sup>32</sup>).

Am meisten gewann die Neuplatonische Philosophie durch Plotin 33) aus Lykopolis in Aegypten (205—275), der seit seinem achten Jahre in Alexandrien lebte, wo er nach dem grammatischen und rhetorischen Kursus Schüler des Ammonios Sakkas wurde, von dem er den Synkretism der griechischen Philosophie, des Christenthums und des Orientalism annahm, besonders als er den Kaiser

<sup>29)</sup> Ismael Bullialdus (Bulliaud) Paris. 1644. 4. Theonis Smyrnael Platonici expositio eorum, quae in Arithmeticis ad Platonis lectionem utilia sunt. Edidit J. J. de Gelder. Lugd. Bat. 1827. 8.

<sup>80)</sup> Ed. pr. in Fabricii Bibl. Gr. (ed. Prior) Vol. II, p. 42 sqq. — J. F. Fischer in der 3. Ausg. der 4 Platonischen Dialoge: Euthyphron, Apolog. Socratis, Criton et Phaedrus. Lips. 1783. 8.

<sup>31)</sup> Diese Έπιτομή erschien zuerst in mehreren lateinischen Uebersetzungen. Die Ed. pr. des griechischen Textes ist von Franc. Asulanus in der Ausgabe des Apuleius ap. Aldum. Venet. 1521. 8. Dionys. Lambinus Paris 1567. 4. Dan. Heinsius beim Maximus Tyrius, Lugd. Bat. 1607. 8. u. sonst. Zuletzt von J. F. Fischer in der Ausgabe des Platonischen Dialogen Eutyphron. Lips. 1787. 8.

<sup>32)</sup> Ruhnken de vita et script. Longini §. VII. fine. (pag. XXII. ed. Longin. per Egger.) wollte von einem Alkinoos nichts wissen und hielt diesen Namen für eine Korruptel aus dem Namen Albin's, und schreibt daher letzterem auch die Schrift des Alkinoos zu. Den Namen des Albin vindizirt er auch der Stelle bei Eusebios Hist. Eccl. VI, 19: Συνῆν γὰρ Ὠριγένης ἀεὶ τῷ Πλάτωνι, τοῖς τε Νουμηνίου, καὶ Κρονίου, ᾿Απολλοφάνους τε καὶ Λογγίνου, καὶ Μοδεράτου. Νικομάχου τε καὶ τῶν ἐν τοὶς Πυθαγορείοις ἐλλογίμων ἀνδρῶν ὡμίλει συγγράμμασιν, wo allerdings - 10γγίνου ein Anachronism wäre, ᾿Αλβίνου aber recht gut passen würde. Vgl. auch Fr. Osann in der Ztsch. für die Alt. Wiss. 1842. Hft. 6. S. 600 fg.

<sup>88)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 676 sqq.

Gordian nach Persien begleitet hatte. Später (s. 244) lehrte er zu Rom Philosophie. Mit grosser Gelehrsamkeit und einem tiefen Verstande erklärte er in Vorträgen und Schriften die Neuplatonische Lehre, konnte sich aber von der grübelnden, mystisch-allegorisirenden und schwärmerischen Deutungsweise der Philosophen seiner Zeit nicht frei erhalten 34). Griechen, Christen, Juden und Aegypter fan-

<sup>31)</sup> Ueber die Art und Weise, wie Plotin seinen Platon und Aristoteles erklärte, hat Steinhart, dieser gelehrte Kenner des Plotin, geurtheilt in seiner Abhandlung: Meletemata Plotiniana Numburgi 1840. 4. (Schulpforter Progamm), und wir können uns nicht enthalten, ihren Inhalt und das Resultat hier mitzutheilen, das dieser Forscher gefunden hat. Cap. I. Plotinus Platonis interpres p 6-24. Cap. II. Pl. Aristotelis et interpres et adversarius. p. 21-35. Cap. III. Pl. grammaticus. p. 35-37. Cap IV. Emendationum Plotinianarum ecloge. p. 35-47. — Daselbst heisst es p. 8. Qui (Plotinus) quamvis Platonis interpretis perpetuo assumere videatur personam, magis tamen philosophiam illius universam quam singulos eius locos interpretatus est, neque, ut alii ex illa schola multi, vel aliquos vel omnes Platouicos libros continua expositione illustrare conatus est, quum bene sensisset, non ad aliena se natum esse interpretanda, sed maius sibi divinitus munus iniunctum esse, ut novam illam de rebus divinis doctrinam, quam Platonis nomine ornatam ab Ammonio invenerat praeparatam, suo ingenii acumine et clarius explicaret hominibus et omni ex parte perficeret. — — Ut philosophus philosophum legere solet, sic Plotinus Platonem et legit et interpretatus est; primum igitur sententias magis quam verba curat, quorum vim haud raro suam in opinionem detorquet; tum ubi parum sibi constitisse videretur Plato, suum esse profitetur, diversas magistri sententias inter se conciliare et ex summo eius consilio singula quaeque explicare (Ennead. IV, 8, 1. 5); denique quum princeps philosophorum persaepe res divinas imaginibus magis et symbolis quibusdam propositis adumbravisset quam diserte enuntiasset, desperans scilicet, mortali ore recte de iis dici posse, Plotinus haec quoque illustranda censet et latentem sub imaginibus veritatem enucleandam (Ennead. III, 5, 9.). Quibus in rebus quamvis interdum a recta via aberraverit, quis est qui non universum eius consilium probat? Und in Bezug auf Aristoteles sagte Steinhart von Plotin. p. 24. Plotinus quamvis Aristotelem saepe gravissime reprehendat, multa tamen ex eius thesauro recepit et in suum usum convertit; sed ita iis usus est, ut philosophum decet; nam refelleus simul interpretatur Stagiritam, neque ei contradicit tantum, sed notiones ab illo propositas ipsas interdum sibi contradicere ac repugnare studuit ostendere. In singulis vero doctrinae Peripateticae partibus tractandis hoc fere consilium secutus est, ut logicam Aristotelis disciplinam dialectica arte, quam a Platone splendidissime laudatam ipse excoluit

den bei ihm Anklang und Eingang, wo deren Lehren oder Schriften seinem Systeme zusagten. Er gehörte unter die allegorisirenden Exegeten, wie wir oben (§. 224. zwischen Anm. 32 u. 33.) angedeutet haben. Wichtiger als durch seine Schriften wurde Plotin durch seinen Schüler

Malchos oder Porphyr 35). Er gehört hierher als Erklärer des Homer, Aristoteles, Platon, Plotin, Ptolemäos, Hermogenes und Minukian.

Sehr günstig spricht für Porphyr's Exegese des Homer, dass er wie Aristarch von dem Grundsatze ausging: Homer erkläre sich meistens selbst; leider aber wäre man von dem Schulunterricht her mehr daran gewöhnt, etwas zu erfinden, als das herauszudenken, was der Dichter sage  $^{36}$ ). Der vollständige Kommentar Porphyr's zu Homer, der bei den Vorlesungen des Philosophen über diesen Dichter entstanden ist, ist erst spät veröffentlicht; wenigstens sind die  $Z\eta\tau\dot{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$   $O\mu\eta\varrho\iota\dot{\kappa}\dot{\alpha}$  älter, da er diese auf Veranlassung seines Freundes, des Anatolius, als Erinnerungsblätter an die Vorträge über Homer zu Papier gebracht hat, und die sich nach Porphyr zu den größeren Abhandlungen über Homer ( $\mu\epsilon\iota\zeta ov\varsigma$   $\epsilon\iota\dot{\varsigma}$   $O\mu\eta\varrhoov$   $\pi\varrho\alpha-\mu\mu\alpha\tau\epsilon\bar{\iota}a\iota$ ) nur wie eine Vorübung und Einleitung zum Dichter verhalten und meist nur Phraseologisches berühren sollten  $^{37}$ ). Uebri-

maxime, multo inferiorem haberet, de physica eius doctrina, quippe quam minus recte intellexisset, iniquius iudicaret, ethicam repudiaret, ex metaphysicis denique permulta reciperet, in iisque vel explicandis vel augendis atque amplificandis vel refutandis libentissime versaretur. Omnino vere Aristotelis armis Aristotelem impugnare ausus est, quamquam argumentatio eius saepe Peripateticos magis tangit, quam ipsum scholae huius auctorem, quem si minus Platonicis oculis legisset, multa fortasse ab eo dicta rectius intellexisset.

<sup>35)</sup> Vgl. §. 195. Anm. 31.

<sup>86)</sup> Porphyr. Quaestt. Homm. init. (p. 292. in edit. Homeri per Micyllum et Camerarium, Basil. 1551.) Πολλάκις μέν έν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνουσίαις Ὁμηριχῶν ζητημάτων γιγνομένων, Ανατόλιε, κάμοῦ δεικνύναι πειρωμένου, ὡς αὐτὸς μὲν ξαυτὸν τὰ πολλὰ Ὁμηρος ἐξηγεῖται. ἡμεῖς δὲ ἐκ τῆς παιδικῆς κατηχήσεως περινοοῦμεν μαλλον ἐν τοῖς πλείσιος ἢ νοοῦμεν, ἃ λέγει.

<sup>87)</sup> L. c. Ἡξίωσας (scil. ᾿Ανατόλιε) ἀναγράψαι με τὰ λεχθένια, μηδὲ διαπεσόντα ἐἄσαι ὑπὸ τῆς λήθης ἀψανισθήναι, μη ὧν δὲ οἶός τε πρὸς τὰς σὰς δεήσεις ἀντιβλέπειν, διὰ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους Ὁμήρου ἐραστὰς πειράσομαι τὰ τε ἡηθέντα ποτὲ ἀνεγεγκεῖν, τὰ τε πάλιν ὑποπεσόντα προςθείναι, τὰς

gens hielt man die  $Z\eta \tau \dot{\eta}\mu a \tau a$  für wichtig genug, sich auf sie zu berufen 38). Einen Theil des grossen Kommentares, wo nicht eine besondere Schrift zum zweiten Buche der Ilias, bildete sein Kazáloγος 30). In dem Werke Τὰ παραλελειμμένα 40) oder vollständiger: Περί τῶν παραλελειμμένων τῷ ποιητῆ ὀνομάτων 41) behandelte Porphyr die im Homer vorkommenden Eigennamen, wie es nach den wenigen Fragmenten scheint, genealogisch und stellte die Abweichungen, die sich in dieser Hinsicht bei den Dichtern fanden, zusammen. Veranlassung zu dieser Arbeit gab ihm der Umstand, dass Homer oft die Namen der Personen nicht geradezu nennt, sondern nur umschreibt mit υίος oder πατήρ τινος, mit Derivaten auf -άδης, -ίδης, -είδης u. dgl.; oder auch, dass Homer keine Gelegenheit hatte, den Vater oder Grossvater, oder Sohn, oder die Mutter u. s. f. irgend eines Gottes oder Helden beim Namen zu nennen. Diese nicht genannten, vom Homer ausgelassenen Namen gab Porphyr in der augeführten Schrift Περί των παραλελειμμένων τῷ ποιητή ονομάτων, welchen Titel Harless (Bibl. Gr. V. p. 745.) unpassend de vocabulis ab Homero omissis, statt de nominibus, über-Ferner gab Porphyr einen allegorischen Kommentar zur Schilderung der Nymphengrotte, an der Odysseus (Hom. Odyss. XIII.) auf Ithaka landete: Περί τοῦ έν Ὀδυσσεία τῶν Νυμφῶν ἄντρου 42).

μέν μείζους είς "Ομηφον πφαγματείας ύπεφτιθέμενος είς χαιφόν σχέψεως τόν πφοςήχοντα, ταυτί δε οίον πφογύμνασμα τών είς αὐτόν άγώνων, έν οίς άγνοεῖται μεν πολλά τών χατά την ψφάσιν.

<sup>88)</sup> Cf. Schol. Venet. ad Iliad. B, 249. 880.  $\Gamma$ , 175. — Fabric. Bibl. Gr. V. p. 788 sq. Die Ausgaben der Quaestt. Hom. siehe in Anm. 42.

<sup>89)</sup> Schol. ad Iliad. Ο, 833. ἐξ ᾿Αλχιμάχης τῆς Φυλάχου ἦν ὁ Αἴας, ῶς ψησι Πορφύριος ἐν τῷ καταλόγῳ · ἀλλ' οὐ συμφωνεῖ τῷ ποιητῆ · Ἐριώπιδος γάρ φησι τὸν Αἴαντα.

<sup>40)</sup> Schol. ad Iliad. Γ, 814. Πριάμοιο πάϊς] Πορφύριος έν τοίς παραλελειμμένοις φησίν δτι τὸν Έκτορα Απόλλωνος υίὸν παραδίδωσιν Ίβυκος, Άλέξανδρος, Εὐφορίων, Αυκόφρων.

<sup>41)</sup> Schol. ad Iliad. Γ, 250. Δαομεδοντιάδη] μήτης Ποιάμου, ως φησι Πος-φύριος εν το περετών παραλελειμμένων το ποιητή δνομάτων, κατά μέν Δλκμάνα τὸν μελοποιὸν Ζευξέππη, κατά δε Ελλάνικον Στουμώ (Τυμώ Cod. D.).

<sup>42)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 784 sq. (J. Lascaris) Quaestiones Homericae et de antro Nympharum. Rom. 1518. S. Andr. Asulanus 1521. S. Jacques Bedout in den kleinen Scholien zu Homer. Strashg. 1539. S. Camerarius u. Mycillus in ihren Ausgaben z. Homer. Basil. 1541.

Auf Ilias O und Odyssee E bezog sich  $\Pi \in \mathcal{L}$   $\tau \nu \gamma \dot{\rho} \varsigma$ , wovon sich einige Fragmente bei Stobaos finden 43). Auch mögen die von Suidas zitirten Schriften Περὶ τῆς Όμηρου φιλοσοφίας und Περὶ τῆς έξ Όμηρου ωφελείας των βασιλέων βιβλία ί, d. i. über den Nutzen. den Könige aus der Lektüre des Homer ziehen können, eine Erwähnung finden <sup>44</sup>). Von grossem Werthe sind die bis jetzt noch nicht vollständig herausgegebenen und nach den vorhandenen handschriftlichen Mitteln noch kritisch zu bearbeitenden Scholien zum Homer 45), welche uns zum Theil den Verlust des Kommentars er-Mit Unrecht aber hat man den Porphyr für den Verfasser der sogenannten kleinen Scholien, die man eine Zeitlang auch für Scholien des Didymos gehalten hat, ausgeben wollen, wogegen schon der Umstand spricht, dass Porphyr in denselben selbst zitirt wird und sogar (in Schol. ad Odyss. B, 153.) Jamblichos, der Schüler des Porphyr, vorkommt 46). Auch die Επίτομος διήγησις είς τὰς καθ' Όμηρον πλάνας του Όδυσσέως, μετά τινος θεωρίας ήθικωτέρας φιλοποιηθείσα gehört nicht ihm, sondern wahrscheinlich dem Nikephoros Gregoras (1295-1359) an. Auf Pindar (Isthm. V, 35. bei Dissen. V, 23.) bezog sich die Abhandlung Περί των κατά Πίνδαρον τοῦ Νείλου πηγῶν 47). Sonst kommentirte Porphyr keinen

<sup>1543. 1551.</sup> Barnes. Cantabrig. 1714. — De antro Nympharum, Venet. ap. Aldum. 1521. 8. Bei Luc. Holstenius in vita Pythagorae. Rom. 1630. u. Cantabrig. 1655. 8. R. M. van Goens Trai. ad Rhen. 1765. J. de Rhoer in Porphyr. de abstinentia etc. Lugd. Bat. 1792. 4.

<sup>48)</sup> Stobaci Floril. tit. 100, 21. tit. 105, 57. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 785.

<sup>44)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος.

<sup>25)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. Vol. I. 399 sq. u. V, 742. Einzelne Theile gab zuerst Valckenaer aus einem Leydener Kodex in: Hectoris interitus, carmen Homeri s. Iliadis lib. XXII. cum scholiis vetustis Porphyrii et aliorum. Leovard 1747. 8. Wassenbergh Homeri Iliadis libri I et II, cum paraphrasi graeca hucusque inedita. Franeq. 1783. 8. Die Scholien zur 21sten Rhapsodie gab C. F. Matthaei in seiner Ausgabe der Fabeln des Syntipas Lips. 1781. 8. Zuletzt hat die hauptsächlichsten Scholien des Porphyr Im. Bekker mit den Venezianischen Scholien herausgegeben Berol 1825. Vgl. den Index zur angef. Ausgabe s. v. Porphyrius. Uebrigens enthalten auch die Scholien des Cod. B. meist den Kommentar des Porphyr. Cf. G. H. Nöhden De Porphyrii scholiis in Homerum. Accedunt quaedam inedita cet. Gotting. 1797. 8.

<sup>46)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I. p. 388 sq.

<sup>47)</sup> Suid. s. v. Hopgipos.

Dichter, und wendete seine übrigen Studien den Philosophen zu. Als Kommentator des Aristoteles schrieb Porphyr eine Einleitung zu den Kategorien: Εἰσαγωγή ἢ περὶ τῶν πέντε φωνῶν 48). Dazu gehörte der Kommentar zu eben diesen Kategorien in Fragen und Antworten — κατά πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν 49). Ferner einen Kommentar zu Περί έρμηνείας 50); zu des Theophrast Περί καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως 51); zu des Platon Σοφιστής 52) und Τίμαιος 53); woneben wir noch Περί του μίαν είναι την Πλάτωνος και 'Αφιστοτέλους αίφεσιν ζ (eine gewöhnliche Ansicht zur Zeit des Porphyr) erwähnen wollen 54). Auch kommentirte er viele Schriften seines Lehrers Plotin 55); so wie die Ίστορία φιλοσόφου des Chaldaers Julian in 4 BB. 56). Unter den Historikern zog den Porphyr Thuky dides an, über dessen Προοίμιον er sich verbreitete 57). Selbst grammatische und rhetorische Schriften führte er weiter aus, wie die τέχνη γραμματική des Dionys (§. 204. Anm. 20.) und die τέχνη ψητορική des Hermogenes 58). Auch fasste er einen Kommentar zur Harmonik des Ptolemäos ab, είς τὰ Αρμονικά Πτολεμαίου ὑπόμνημα, von dem sich ein Theil erhalten hat 59). Dieser Kommentar, von dem wir leider nur das erste Buch und die sieben ersten Kapitel des zweiten besitzen, ist nicht blos wegen der Erklärung der dunklen Stellen des Ptolemäos von Wichtigkeit, son-

<sup>48)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 735 sq. Introductio in Aristot. Organon s. de quinque vocibus ist mit den Kategorien des Aristoteles öfter herausgegeben. P. J. Olivarius Paris 1538. 4.

<sup>49)</sup> Jacques Bagare, Paris. 1548. 4. Cf. Fabric. B. Gr. V, 789 u. 712.

<sup>50)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. p. 748.

<sup>51)</sup> L. c. pag. 744.

<sup>52)</sup> Boethius in praef. libri de Divisione.

<sup>53)</sup> Macrob. II, 8. Somn. Scip. und öfter bei Proklos zum Timäos. Auch bei Joannes dem Grammatiker, Contra Proclum de aeternitate mundi. VI, 10 et 15.

<sup>54)</sup> Suid. s. v. Порфиргос.

<sup>55)</sup> Eunap. vita Porphyr. 'Αλλά καὶ πολλά τῶν βιβλίων ξημηνεύσας αὐτοῦ (scil. Πλωτίνου) φαίνεται.

<sup>56)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος.

<sup>57)</sup> Suidas s. v. Πορψύριος.

<sup>58)</sup> Apud Aldum Rhett. Gr. Venet. 1509. fol. pag. 162 sq. Chr. Walz Vol. IV. p. 397 sq. Cf Vol. V. p. 9. 11. 14. 261. 266. 346. 466.

<sup>59)</sup> Bei J. Wallis in der Ausgabe des Ptolemaeos. Oxon. 1682. 4. und in Wallisit Opp. T. III. Oxon. 1669. fol. Cf. Fabric. L. c. V, 740.

dern auch wegen der Mittheilungen, die er von andern Autoren über Musik, über die Grundsätze und Schulen derselben giebt. Die alle gorisirende Erklärung geht durch fast alle Werke des Porphyr hindurch, tritt aber hauptsächlich hervor in den Schriften Περί ἀγαλμάτων und Περί Στυγός. In der ersteren erklärt er die griechische Mythologie allegorisch (Stobäos und Eusebios geben Fragmente); in der andern die Fabel vom Styx, mit Zusammenstellung alles dessen, was er in Schriften vorfand, worunter die Erzählung des Babylonier Bardesanes höchst interessant ist <sup>60</sup>).

Ein Schüler des Porphyr war Iamblichos 61) von Chalkis in Kölesyrien (bl. c. 300 + 333), der die Schwärmerei der Neuplatoniker auf's äusserste trieb, und sich selbst als Wunderthäter geltend zu machen suchte. Seine meist aus Kompilazionen bestehenden Schriften sind für Literaturgeschichte (s. unten) wichtig. Er schrieb einen Kommentar zu des Nikomachos von Gerasa (c. 146 n. Chr.) 'Αριθμητική είσαγωγή 62) und einen andern zu dessen Θεολογούμενα ἀριθμητικής 63). Jener bildet das vierte Buch des grossen Werkes περὶ τής Πυθαγορείου αἰρέσεως. — Sein Schüler Dexipp (c. 335.), dessen wir oben (§. 223. Anm. 29.) als Lytiker gedacht haben, kommentirte den Platon und schrieb auch einen Kommentar zu den Kategorien des Aristoteles in 3 BB. 64).

# §. 230.

## Aerzte und Mathematiker.

Die praktischen Wissenschaften der Medizin und Mathematik mussten in dem Grade an Theilnahme gewinnen als die ganze Geistesrichtung in unserer Periode auf das Praktische gerichtet war. Mit dem allgemeinen Völkerverkehr, welchen die römische Herrschaft geschaffen hatte, wurde auch die Mittheilung von Krankheiten verallgemeinert, die theils durch den Mangel an nöthiger Pflege wäh-

<sup>60)</sup> Andr. Schottus Observv. humanae. Hanov. 1615. 4. Luc. Holstenius s. Anm. 39. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 735.

<sup>61)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, p. 758 sqq.

<sup>62)</sup> S. Tennulius Jamblichi introductio in Nicomachi arithmeticam etc. Amstel. 1668. 4. Fr. Ast. Lips. 1817. 8.

<sup>63)</sup> Chr. Wechel Paris 1543. 4. und bei Ast l. c.

<sup>64)</sup> Latine edid. Bern. Felicianus Paris 1519. 8. Bruchstücke bei J. Iriarte in Catal. Codd. Matrit. p. 274 sqq.

rend der unaufhörlichen Kriegsmärsche, theils durch den Aufenthalt unter ungewohnten Himmelsstrichen, theils durch Epidemien und durch unnatürliche Genüsse sich zahllos vermehrten und nach den Umständen in den verschiedensten Abstufungen herausstellten. Aber so sehr auch nach einem halben Jahrtausend die Menschen und Krankheiten ihrer Natur nach eine Aenderung erlitten haben mochten, so kurirte man nach wie vor immer noch meist nach Hippokrates, dessen Lehren wie Orakel für untrüglich gehalten, und dessen Werke mit der ausserordentlichsten Rührigkeit studirt und kommentirt wurden. Es geschah dies schon, wie wir gesehen haben (vgl. Band I. S. 535. u. od. Bd. II. S. 73.), mit grossem Erfolge in der vorigen Periode. Und wenn in der gegenwärtigen kein einziger von den vielen Kommentatoren des Hippokrates gelebt hätte, welche Galen in seinen Schriften zitirt, so wäre doch der einzige Galen hinreichend, die Wichtigkeit aufzuwiegen, welche die Exegese des Hippokrates durch alle seine Vorgänger erlangt hat.

Galt auch Hippokrates im allgemeinen für einen untrüglichen Rathgeber und Helfer bei der Behandlung der Kranken, so traten Einzelne als Gegner für gewisse Fälle auf und trugen somit indirekt zur praktischen Exegese des Hippokrates bei. Wir erinnern beispielsweise nur an die Streitschrift des Empirikers Apollonios, den Galen auch  $\delta$   $\beta\iota\beta\lambda\tilde{\alpha}\varsigma$  nennt, und der vielleicht mit dem Kitier Apollonios (§. 113. Anm. 4.) identisch ist. Er fasste gegen den Herophileer Zenon, der über die Charaktere der Epidemien des Hippokrates geschrieben hatte, eine Gegenschrift ab, auf die Zenon wieder in einer andern antwortete '). Eine andere Oppositionsschrift gab Julian der Alexandriner gegen die Aphorismen des Hippokrates heraus, welche Galen in einer noch vorhandenen Schrift widerlegte '). Thessalos trat mit einer Schrift gegen des Hippokrates Werk  $ns\varrhoi$  diairn $\varsigma$  des dia nit einer Schrift gegen die Aphorismen auf 4).

Die vielen Kommentatoren des Hippokrates ), welche Galen und Erotian nennt, sind grossentheils ihrem Zeitalter nach unbekannt und es lässt sich oft nicht bestimmen, ob sie der vorigen oder

<sup>1)</sup> Galen. Comm. II. in III. epidem. text. 5. p. 244. T. IX. Chartier.

<sup>2)</sup> Galen adv. Iulian in Tom. IX. Chart.

<sup>3)</sup> Galen. Comm. I, in lib. Hippocrat. de diaet. acut. text. 21. p. 22. T. XL.

<sup>4)</sup> Galen. adv. Iulian. cap. 1. pag. 877. T IX.

<sup>5)</sup> Cf. Preu De interpretibus Hippocratis Graecis. Altorf. 1795. 8.

unserer Periode angehören. Mit Uebergehung derjenigen, welche bereits in der vorigen genannt sind, lassen wir ein alphabetisches Verzeichniss derselben nachfolgen. Aristopeas, Aristokles der Rhodier <sup>6</sup>), dessen wir später im Abschnitt über Literatur noch gedenken werden, Kallimachos der Herophileer, δ ἀπὸ τῆς Ἡροφίλου οἰκίας <sup>7</sup>), Diokles <sup>8</sup>), Dionys <sup>9</sup>), Dioskorides, der Alexandriner, den wir bereits als Glossographen erwähnt haben; Domnos <sup>10</sup>), Ephikien <sup>11</sup>), Lykos der Neapolitaner <sup>12</sup>), von Galen Makedonier genannt, und nicht zu verwechseln mit dem Peripatetiker und Vater des Lykophron, — Mantias, Marin <sup>13</sup>), Metrodor <sup>14</sup>), Schüler des Sabin, Mnemon der Sidite <sup>15</sup>), Numesian <sup>16</sup>), Pelops <sup>17</sup>), Phikian <sup>18</sup>), Philotimos <sup>10</sup>), Quintus <sup>20</sup>), Rufus <sup>21</sup>) von Ephesos, Sabin, Lehrer des Metrodor <sup>22</sup>), Satyros <sup>23</sup>), und Zenon der Herophileer (vgl. Anm. 1.). Die Αέξεις des Hippokrates erklärte Pamphilos <sup>24</sup>).

Auf den Sammler, Herausgeber und Interpolator der Schriften des Hippokrates, Artemidor Kapiton werden wir später (§. 235. Anm. 12.) in dem Abschnitt über Kritik zu sprechen kommen.

Die vorzüglichste Stelle unter allen Erklärern des Hippokrates nimmt in dieser Periode der Arzt Klaudios Galen 25) aus Per-

<sup>6)</sup> Erotian. p. 13.

<sup>7)</sup> Erotian p. 8. u. sonst.

<sup>8)</sup> Galen. Comm. in Hippocr. de offic. med I. text. 5. p. 14. T. VIII.

<sup>9)</sup> Galen. in Aphorism. lib. IV. n. 69.

<sup>10)</sup> Ihn zitirt Oribasios im Kommentar zu den Aphorismen des Hippokrates.

<sup>11)</sup> Bei Galen de ordine legendor. librorum.

<sup>12)</sup> Erotian p. 214. und öfter zitirt bei Galen.

<sup>13)</sup> Galen. ad Aphorism. lib. VII. n. 24. u. 54.

<sup>14)</sup> Galen. Comm. I. in Hipp. de offic. med. text. 5. p. 14. T. VIII.

<sup>15)</sup> Galen. Comm. I. et III. epidem. text. 4. p. 238. 239. T. IX.

<sup>16)</sup> Galen. de humorib. text. 21. p. 535. T. VIII.

<sup>17)</sup> Galen de Hippocr. et Plat. decret. lib. VI. c. 5. p. 191, T. V.

<sup>18)</sup> Galen. Comm. I. in III. Epidem. p. 228. T. IX. u. sonst.

<sup>19)</sup> Galen. Comm. I. in Hipp de offic. med. text. 5. p. 14. T. VIII.

<sup>20)</sup> Galen. Comm. in J. Epidem. Hipp. praefat. p. 3. T. IX.

<sup>21)</sup> Galen. Comm. II. in VI. Epid. text. 31. p. 414. T. IX.

<sup>22)</sup> Galen. Comm. I. in III. Epidem. text. 14. p. 222. et text. 4. p. 203. T. IX. u. sonst.

<sup>23)</sup> Vgl. Anm. 18.

<sup>24)</sup> Galen. in Explan. voc. Hippocr. p. 402.

<sup>25)</sup> Suid. s. v. Γαληνός, ὁ διασημότατος ζατρός, Περγαμηνός, γεγονώς έπὶ

gamos (131-200/201), ein Sohn des Geometers und Architekten Nikon, und Schüler des Arztes Pelops 26). An mehreren Orten (zu Pergamos, Smyrna, Korinth, Alexandrien) gebildet, hielt er sich auf längere Zeit zu Rom auf und starb in Pergamos, siebzig Jahre alt. Er hatte seinen Platon und Aristoteles wacker studirt, und erklärte des Hippokrates Lehren auch meist nach platonischen und aristotelischen Grundsätzen. Die Frucht seines Studiums der platonischen Philosophie legte er in den 9 Büchern Περί τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων nieder, die er auf Antrieb des Boëthos absasste, und von denen die drei letzten erst im späteren Alter von ihm zugefügt worden sind, wie Galen selbst berichtet 27). So wie Theon von Smyrna (§. 229. Anm. 28.) die mathematischen Elemente im Platon zum Gegenstand einer besondern Schrift machte, so that dies Galen in Bezug auf Medizin. Die Schrift aber ist nur lateinisch und als Fragment auf uns gekommen: "Fragmentum in Timaeum Platonis vel e quatuor commentariis quos ipse inscripsit: de iis quae medice scripta sunt in Platonis Timaeo" 28). Wie nothwendig für einen Arzt die Philosophie sei, hat Galen in der Schrift: "Οιι άριστος ζατρός καὶ φιλόσοφος 20), gezeigt. Seinen rein wissenschaftlichen Sinn, so wie den Eifer, denselben zu verbreiten und seine Abneigung gegen blos körperliche Gewandtheit, wie sie Athleten zeigen,

Μάρχου καὶ Κομόδου (dessen Leibarzt er wurde) καὶ Περιίνακος τῶν Καισάρων ἐν Ῥωμη, υἰὸς Νίκωνος γεωμέτρου καὶ ἀρχιτέκτονος, πολλὰ συντεταχῶς ἰατρικά τε καὶ φιλόσοφα ἔτι τε γραμματικὰ καὶ ὁητορικά. — - ἐβίω ἔτη ὁ. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 377 sqq. Ueber Galens Kindheit und Jugendzeit giebt mehrfachen Außschluss seine Schrift Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῆ ἐκάσῖου ψυχῆ ἰδίων παθῶν. Sie findet sich bei G. Kühne Opera Galeni, Tom. VII.

<sup>26)</sup> Galen. de libr. propr. pag. 17. ed. Kühne.

<sup>27)</sup> Galen. περὶ ἰδίων βιβλ. cap. 2. Έν τῷ χρόνῳ τούτῳ (nămlich 168. n. Chr. als zu Rom die Pest grassirte) περὶ μέν τῶν Ἱπποχράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων 5' βιβλία, προτρεψαμένου με τοῦ Βοηθοῦ. περὶ δὲ μουίων χρείας εν τὸ πρώτον. ἃ λαβών ὁ Βοηθὸς ἐξῆλθε τῆς πόλεως ἐμοῦ πρότερος, ἄρξων τότε τῆς Παλαιστίνης Συρίας, ἐν ἦ καὶ ἀπέθανεν. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ πολὺν χρόνον ἐκαιέραν τὴν πραγματείαν συνετέλεσα, προσγενομένων μοι κωλυμάτων μετὰ τὴν ἐἰς οἰκον ἐπάνοδον.

<sup>28)</sup> Die Uebersetzung ist von Agostino Godaldino und findet sich bei Chartier Opp. Galeni. T. V. p. 275. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 412.

<sup>29)</sup> Bei G. Kühne Opp. Galen. T. I. Auch berausgegeben von Ad. Coray Paris 1816. S. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 400.

ossenbart et in dem Προτρεπτικός λόγος έπὶ τὰς τέχνας, ursprünglich einem Werke des Menodot 20 b). Galen zeigt neben philosophischer und ärztlicher Durchbildung einen Reichthum grammatischer Kenntnisse, so dass er eben sowohl unter den Philologen als unter den Aerzten einen ehrenvollen Platz verdient.

Als Arzt zählte er sich zu keiner Schule und wollte blos Hippokratiker sein. Für die Werke des Hippokrates hegte er eine solche Vorliebe, dass er sie alle zu kommentiren sich vornahm, auch zum grössten Theile sein Vorhaben ausführte und nur durch den Tod an der Vollendung gehindert wurde. Seine Exegese der hippokratischen Schriften zeigt von wissenschaftlicher Gründlichkeit und kritischem Talente. Die praktische Tendenz herrscht in derselben vor. Daher werden die früheren Kommentatoren des Hippokrates häufig zu Rathe gezogen und auch exzerpirt; daneben aber entwickelt Galen einen Reichthum von grammatischen, kritischen, antiquarischen und literarhistorischen Notizen. Bei dieser Fülle von erklärendem Stoffe leiden nun seine Kommentare allerdings an einer unangenehmen Breite 30), die aber bei der Wichtigkeit des Inhaltes sich gern übersehen lässt. Dass Galen den Grund aller richtigen Exegese in der Wortexegese fand, sagt er deutlich in der Vorrede zu seiner Έξηγησις τῶν Ἱπποχράτους γλωσσῶν 31). — Von seinen

<sup>29</sup> b) Edid. Th. Goulston Galeni opuscula varia (9.) Lond. 1640. 4. J. G. Köhler Lips. 1778. 8. Abr. Willer Lugd. Bat. 1812. 8.

<sup>30)</sup> Das Urtheil des Photios Cod. 164. p. 107 b 4. über die Schrift Περὶ αἰρέσεων gilt in stilistlscher Hinsicht auch von den Kommentaren des Galen:
Δήλον δὲ ὅτι, ὕσα γε ἐπί τε λέξει καὶ συντάξει, καθαρόν ἐστι καὶ εὐκρινές. τοὐτων γάρ ἐστιν ἐν πάσιν ὁ Γαληνὸς φροντιστής, εἰ καὶ ἐν πολλοῖς
αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων ἀκαιρολογίας καὶ παρεκτροπαῖς καὶ τῷ τῶν
περιύδων σχοννοιενεῖ φορτίζων τὰ βιβλία συγχεῖ καὶ σκοτεῖ τῶν γεγραμμένων τὸν νοῦν, τἡν τε σύμφρασιν οἱονεὶ διακόπτων, καὶ εἰς ἀκηδίαν
ἄγων διὰ τοῦ μακροῦ λίρου τὸν ἀκροατήν: ὧν τέως τὸ παρὸν βιβλίον
ἀπήλλακται.

<sup>81)</sup> Galen. Praef. ad Vocc. Hippocr. p. 400. Όσα τοίνυν των δνομάτων έν μέν τοὶς πάλαι χρόνοις ἢν συνήθη, νυνὶ δ' οὐκέτι ἐστί, τὰ μὲν τοιαῦτα γλώσσας καλοῦσι καὶ ταῦτα ἐξηγησόμενος ἔρχομαι, τὰ δὲ ἄλλα δσα ζητήσεως μὲν οὐχ ὅτιονος προσδεῖται, συνήθη δέ ἐστιν εἰς τάδε, κατὰ τὰς μὲν τῶν συγγραμμάτων αὐιῶν ἐξηγήσεις ἄμεινον ἐπισκοπεῖσθαι. Τίς γὰρ ἡ κρίσις καὶ τί τὸ θεῖον καὶ τί τὸ ἀρτίως καὶ τίς ἡ ἐπ' ἄκρων εὐεξία καὶ πάνθ' δσα τοιαῦτα λόγου μὲν παμμήκους εἰς ἐξήγησιν δεῖται, συνήθη δέ ἐστιν οὐδὲν ἦττον ῷ βίος καὶ βραχύς, καὶ τέχνη καὶ μακρά, καὶ καιρός καὶ δξύς. καίτοι καὶ τού-

zahlreichen Schriften, die theils selbstständige Arbeiten, theils Kommentare zum Hippokrates, theils literarhistorischen Inhalts sind, sind die ächten noch nicht alle von den unächten geschieden. Kommentaren, die uns hier allein angehen, sind achtzehn bekannt und gedruckt; was von den ungedruckten Werken (gegen funfzig) und den verlornen (hundert und achtundsechzig an Zahl) hierher gehören dürfte, lässt sich jetzt nicht sagen. Die erhaltenen Kommentare erstrecken sich auf folgende Werke des Hippokrates. a) Zwei Kommentare zu der Schrift Περί φύσιος ἀνθρώπου 32), und dazu noch eine besondere Abhandlung Περί τῶν καθ' Ίπποκράτην στοιχείων, in welcher er den ersten Theil des hippokratischen Werkes nicht ohne Bitterkeit gegen die Zweisler vertheidigte; b) Περί διαίτης ύγιαίνης 33); c) Drei Kommentare Περί ἀέρων, ύδάτων, τόπων 34); d) Vier Kommentarien Περί τροφης 35); e) Drei Kommentarien Περί χυμών 36); f) Drei Kommentarien zum Προγνωστιχόν 37); g) Drei Kommentarien zum ersten Buche des Προβόητιxόν 38); h) Drei Kommentarien zum ersten Buche der Ἐπιδημίαι 39); i) Einen Kommentar zum zweiten Buch der Ἐπιδημίαι 40); k) Drei Kommentarien zum dritten Buch der Eπιδημίαι 41); l) Sechs Kommentarien zum sechsten Buche der Ἐπιδημίαι 42); m) Sieben Kommentarien zu den sieben Büchern 'Αφορισμοί' 43); n) Vier Kommentarien zu Περί διαίτης οξέων 44); ο) Drei Kommentarien zu Κατ'

των ένια δεϊταί τινος εξηγήσεως. Όθεν έμοιγε καὶ θαυμάζειν επήλθε των απασαν εξηγείσθαι την Ίπποκραιους λέξιν επαγγειλαμένων, εί μη συνίασιν δτι πλείω παραλείπουσιν ων διδάσκουσι.

<sup>32)</sup> Bei Charter Tom. III. p. 91 sqq. Kühne T. XV.

<sup>83)</sup> Bei Chart. Tom. VI. p. 220 sqq. Kühne Tom. XV.

<sup>84)</sup> Bei Chart. T. VI. p. 187 sqq.

<sup>35)</sup> Bei Chart. T. VI. p. 238 sqq. bei Kühne T. XV.

<sup>36)</sup> Bei Chart. T. VIII. p. 508 sqq. nur lateinisch; bei Kühne T. XVI. griechisch. edit. pr.

<sup>87)</sup> Bei Chart. T. VIII. p. 583 sqq.

<sup>88)</sup> Bei Chart. T. VIII. p. 692 sqq. bei Kühne T. XVI.

<sup>39)</sup> Bei Chart. T. IX. p. 1 agg. bei Kühne T. XVII. a.

<sup>40)</sup> Bei Chart. T. IX. p. 118 sqq. bei Kühne T. XVII. a.

<sup>41)</sup> Bei Chart. T. IX. p. 193 sqq. bei Kühne T. XVII. a.

<sup>42)</sup> Bei Chart. T. IX. p. 353 sqq. bei Kühne T. XVII. a. u. b.

<sup>48)</sup> Bei Chart, T. IX. P. II. p. 1 sqq. bei Kühne T. XVII b.

<sup>44)</sup> Bei Chart. T. XI. p. 1 sqq. bei Kühne T. XV.

 $i\eta\tau\varrho\epsilon\tilde{\iota}o\nu$  — de officina medici — 45); p) Drei Kommentarien  $\Pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $i\eta\nu\omega\nu$  46); q) Vier Kommentarien  $\Pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $i\varrho\vartheta\varrho\omega\nu$  47); und dazu kommen noch die beiden Streitschriften: r) "Adversus Lycum liber, quod nihil in eo aphorismo peccet Hippocrates, cuius initium: Qui crescunt plurimum habent caloris innati" 48); und s) "Contra ea, quae a Iuliano in aphorismos Hippocratis dicta sunt libellus" 40). — Galens Erklärung hippokratischer Glossen haben wir bereits §. 217. Anm. 30. erwähnt; und wegen der Schrift  $\Pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $\tau\omega\nu$   $i\delta\dot{\iota}\omega\nu$   $\beta\iota\beta\lambda\dot{\iota}\omega\nu$ , die von seinem Leben und seinen Schriften handelt, werden wir später (§. 251.) auf ihn zurückkommen.

So wie Galen den Hippokrates kommentirte, wurden seine eigenen Werke frühzeitig und zwar noch in gegenwärtiger Periode Objekt der Exegese. Dieses geschah zunächst von Oribasios aus Pergamos oder Sardes 50), Schüler des berühmten Zenon von Kypern, Mitglied des Museums zu Alexandrien und Leibarzt des Kaisers Julian 51). Er studirte besonders den Hippokrates und Galen und brachte ausser den Schriften dieser beiden Aerzte noch viele andere in Auszüge (§. 248. Anm. 3.). Wir erwähnen ihn hier, weil seine Umschreibungen vieler Stellen älterer Aerzte als praktische Kommentare angesehen werden können. Der ihm zugeschriebene, nur lateinisch vorhandene Kommentar zu den Aphorismen des Hippokrates wird für unächt gehalten und einem Christen vindizirt 52).

Ausser Hippokrates und Galen fand auch der um die Mitte des

<sup>45)</sup> Bei Chart. T. XII. p. 1 sqq.

<sup>46)</sup> Bei Chart. T. XII. p. 151 sqq.

<sup>47)</sup> Bei Chart. T. XII. p. 287 sqq. bei Kühne T. XVIII a.

<sup>48)</sup> Bei Chart. T. IX. P. II. p. 358. bei Kühne T. XVIII a.

<sup>49)</sup> Bei Chart. l. c. p. 376. bei Kühne T. XVIII a.

<sup>50)</sup> Eunapii Vit, Sophist. in vita Oribasii u. Suidas s. v. Όρειβάσιος. Cf. Fabric. Bibl. Gr. X. p. 743 sq.

<sup>51)</sup> Cf. Eunapii Excerpta apud Aug. Maium Collect. scriptt. Vett. Vatic. Vol. II p. 251 sq. Ο δε ες τα μάλιστα γεγονώς αὐτῷ (scil. Ιουλιανῷ) γνώριμος δ ΙΙεργαμηνὸς ἀνὴρ Ὀριβάσιος, εκ φυσικῆς φιλοσοφίας ἐατρεκὴν ἐπιτάττειν ἄριστος καὶ δρᾶν ἔτι θειότερος, καὶ ἀσεβήσειν ἐβόα περεφανώς εὶ μὴ συγγράφοιμι (nāmlich Eunapios; er munterte also den Eunap zur Abfassung seiner Geschichte auf). καὶ τῶν γε πράξεων πάσας δὲ ἢπίσταιο παρών ἀπάσαις, μάλα ἀκριβῶς ὑπόμνημα συντέλει πρὸς τὴν γραφήν

<sup>52)</sup> Edid. E. Guinterus (Winter) Paris 1533. 8. wiederholt Basileae ap. Cratandr. 1535. 8. Rom. 1553. Paduae 1558. 8.

ersten Jahrhunderts lebende Arzt Dioskorides 53) von Anazarba in Kilikien, auch Pedanios oder Pedakios genannt, seine Kommentatoren, Epitomatoren und Exzerptoren 54), so wie auch Galen auf denselben Rücksicht nahm 55).

Wie die Mathematiker sich hauptsächlich mit Apollonios von Perga und Klaudios Ptolemäos beschäftigten, so die Astronomen mit dem Arat. Das Mathematische im Platon und was zum Verständniss dieses Philosophen für nöthig erachtet wurde, behandelte Theodor von Soli (§. 217. Anm. 43.) und Theon von Smyrna im Anfange des zweiten Jahrhunderts (§. 229. Anm. 28.). Das System des Mathematikers Nikomachos von Gerasa, der auch Θεολογούμενα ἀριθμητικῆς abfasste, fand wegen seiner Eigenthümlichkeiten und Sonderbarkeiten viele Erklärer, die aber meistens in die folgende Periode gehören. Oben (§. 229. Anm. 62.) nannten wir als Kommentator des Nikomachos den Platoniker Iamblichos.

Der Astronom und Erotiker Achill Tatios von Alexandrien 56), der spätestens im ersten Viertel des vierten Jahrhunderts, also etwa um 320 n. Chr. gelebt haben kann, da ihn Firmikus zitirt, kommentirte die Φαινόμενα des Arat. Wir besitzen von ihm aber nur noch ein Fragment unter dem Titel Έχ τῶν Άχιλλέως πρὸς

<sup>53)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 673 sqq. Sprengel Geschichte der Arzueiwiss. Thl. II. S. 83 ff.

<sup>51)</sup> Phot. Bibl. Cod. 178. (p. 123 b. 24 Bekk.) sagt von dem Werke Περὶ φαρμάχων also: Καὶ δσοι δὲ μει' αὐιὸν (Διοσχουρίδην) περὶ ἁπλῶν φαρμάχων ξὐοξαν γράφειν, οἱ μὲν μετέγραψαν μόνον τὸ βιβλίον, οἱ δὲ οὐδὲ χὰν τῆ μεταγραφῆ τὸ ἀχριβὲς διασῶσαι πεφροντίχασιν, ἀλλὰ χαὶ χατέτεμον τὸ ὑλόχληρον τῆς περὶ ἐχάστου διδασχαλίας χιλ.

<sup>55)</sup> Galen. de compos. medic. sec. genera lib. IV. p. 359 (Chart.) und de antidotis lib. l. p. 424.

<sup>56)</sup> Suid. s. v. Αχιλλεύς Στάτιος, Αλεξανδοεύς, ό γοάψας τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφώντα (cf. Phot. Bibl. Cod. 87) καὶ ἄλλα Ἐρωτικὰ ἐν βιβλίοις ἡ. γέγονεν ἔσχατον Χριστιανὸς καὶ Ἐπίσκοπος. ἔγραψε δὲ Περὶ
σψαίρης καὶ ἐτυμολογίας, καὶ ἰστορίαν σύμμικτον πολλών καὶ μεγάλων
καὶ θαυμασίων ἀνδρών μνημονεύουσαν. ὁ δὲ λόγος αὐτοῦ κατὰ πάντα
δμοιος τοὶς ἐψωτικοῖς. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 41 sqq. J. G. Th.
Grässe Handbuch d. allg. Lit. Gesch. Bd. I. S. 241. setzt ihn ins Jahr
430 n. Chr. Geb.

Είσαγωγην είς τὰ Αράτου φαιτόμενα, welches zu dem Werke Περί σφαίρας gehört haben mag 57).

Besondere Aufmerksamkeit schenkte man dem Klaudios Ptolemäos, dessen 'Αρμονικά Porphyr kommentirte (§. 229. Anm. 59.). Doch fand Porphyr schon den Kommentar des Eudoxios vor, den er selbst zitirt; und was Porphyr selbst nicht vollendete, soll der Mathematiker Pappos aus Alexandrien 58), unter Theodos dem Grossen, Mitglied des Museums zu Alexandrien, fortgesetzt haben. Derselbe Pappos schrieb Δέμματα zu des Apollonios Bücher Περὶ ἐπαφῶν und fasste einen Kommentar zum "Almagest" des Klaudios Ptolemäos ab, wenigstens zum fünften Buche.

Der gelehrteste Mathematiker und Astronom seiner Zeit war Theon aus Alexandrien 50), Mitglied des Museums daselbst unter Theodos dem Grossen. Er kommentirte die Mathematiker der Vorzeit, schrieb Scholien zu den "Elementen" des Euklid unter dem Titel Συνουσίαι, obschon es noch ungewiss ist, ob nicht Euklid selbst der Verfasser dieses Werkes und Theon nur der Herausgeber ist; ferner zu Arat und inhaltsreiche Kommentare zum "Almagest" und zu den "Handtafeln" des Klaudios Ptolemäos, wobei er seine bedeutenden Kenntnisse in der Astronomie bewährt. Der Kommentar zum Almagest erstreckt sich aber nur über Buch I. II. IV., einen Theil von V. VI. bis X. und XIII. Der Kommentar zum dritten Buch ist von Nilus Kabasilas 60), Erzbischof von Thessalonich;

<sup>57)</sup> Bei Petr. Victorius mit Hipparch, ap. Juntam. Florent. 1567. Fol. D. Petavius im Uranologium Paris 1630. Fol. p. 121 sq. (Amstelod. 1703. Fol.) und sonst in den Ausgaben der Scholien zum Arat.

<sup>58)</sup> Suidas: Πάππος 'Αλεξανδρεύς, φιλόσοφος, γεγονώς κατά τον πρεηβύτερον Θεοδόσιον τον βασιλέα, διε καὶ Θέων ὁ φιλόσοφος ἤκμαζεν ὁ γράψας εἰς τον Πτολεμαίου κανόνα. βιβλία δ' αὐτοῦ χωρογραφία οἰκουμενική, Εἰς τὰ δ' βιβλία τῆς Πτολεμαίου μεγάλης συντάξεως ὑπόμνημα,
Ποταμούς τοὺς ἐν Αιβύη, 'Ονειροκριτικά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p.
740. N. 13.

<sup>59)</sup> Suidas: Θέων ὁ ἐχ Μουσείου, Αἰγύπτιος, ψιλόσοφος, σύγχρονος δὲ Πάππφ τῷ ψιλοσόψ φ καὶ αὐτῷ Αλεξανδρεῖ. ἐτύγχανον δ' ἀμφότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου. ἔγραψε Βίαθηματικά, Αριθμητικά, Περὶ σημείων καὶ σκοπῆς ὀρνέων καὶ τῆς κοράκων ψωνῆς, Περὶ τοῦ κυνός ἐπιστολῆς, Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως, Εἰς τὸν Πτολεμαίου πρόχειρον κανόνα καὶ εἰς τὸν μικρὸν ἀστρόλαβον ὑπόμνημα. Cí. Fabric. Bibl. Gr. IX, p. 176. 178 sqq.

<sup>60)</sup> Fabric. Bibl. Gr. X, 20.

der Anfang des fünften von Pappos (siehe oben). Erhalten haben sich von den Arbeiten des Theon die Συνουσίαι oder der Kommentar zu den Στοιχεῖα Εὐκλείδου 61); die Ἐξήγησις εἰς τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Πτολεμαίου 62) zu den Κανόνες πρόχειροι des Klaudios Ptolemaos 63); und endlich Σχόλια εἰς Αρατον (§. 227. Anm. 43.).

Theon's gelehrte Tochter und des Philosophen Isidor Gemahlin Hypatia <sup>64</sup>), die 415 n. Chr. ein Opfer des christlichen Fanatismus wurde <sup>65</sup>), schrieb Kommentare zum Apollonios von Pergaund Astronomen Diophant, εἰς Διοφάντου ἀστρονομικὸν κανόνα, die aber beim Brande der alexandrinischen Bibliothek untergegangen sind.

# §. 231.

# Paraphrasen und Uebersetzungen.

Bei der immer mehr zunehmenden Verderbniss der griechischen Sprache, bei einer der praktischen Richtung dieser Periode sich anschliessenden Breite und Bequemlichkeit in der Darstellung musste das Verständniss der in körniger und knapp abgemessener Sprache abgefassten Werke des klassischen Zeitalters immer schwieriger werden. Da unternahmen es die Philosophen in Schulen und Schriften, den Stil der Aristotelischen und Platonischen Werke zu verdollmetschen, so dass die Kommentare derselben oft nichts anderes als Paraphrasen sind, wie wir dies beim Nikolaos von Damask, Alexander von Aphrodisias, Themistios aus Paphlagonien, sowie auch bei den Aerzten Galen und Oribasios angedeutet haben.

<sup>61)</sup> Findet sich in Euclidis Elementa (ed. Sim. Grynaeus) Basil. 1588. Fol.

<sup>62)</sup> Ed. pr. (S. Grynaeus et J. Camerarius) in edit. Ptolemaei. Basil. ap. Walder. 1588 Fol. Doch findet sich der Kommentar nicht in allen Exemplaren. M. Halma Commentaire — sur la composition mathématique de Ptolémée (mit dem griech. Texte) Paris 1821—22. 2 Voll. 4. In der Königl. Bibliothek zu Paris finden sich noch zwei lateinische Uebersetzungen dieses Theon'schen Kommentars, von David de St. Clair, einem Schotten des sechzehnten Jahrhunderts und von Theophilus St. Urbin.

<sup>63)</sup> Cf. J. van der Hagen. Observe. in Theonis fastos et in fragmm. exped. canon. Amstel. 1735. 4. Dodwell. Dissertationes Cyprianicae. Oxon. 1681. 8. Vollständig von M. Halma Paris 1822—23. 2 Voll. 4.

<sup>64)</sup> Suid. s. v. Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 194.

<sup>65)</sup> Socratis Hist. Eccles. VIII. c. 15. und Philostorgios. VIII. c. 9.

Mehrere Reden des Dion Chrysostomos, wie N. LVII. LIX. LXI. können zum Theil auch hierher gezogen werden. — Dorion's des griechischen Deklamator Metaphrase des Homer gedenkt Seneka 1). Er ist wahrscheinlich identisch mit dem Kritiker Dorion bei Philostrat<sup>2</sup>), den Valesius zum Zeitgenossen des Hadrian machte 3). Da die griechischen Rhetoren und Deklamatoren selten die Kritik nach Art der Grammatiker übten, sondern meist philosophischasthetisch, so haben wir auch in unserem Dorion einen solchen Aesthetiker zu suchen. — Eine Παράφρασις της Όμηρου ἀσπίδος schreibt Suidas 4) dem Sophisten Philostrat von Lemnos, Sohn des Nervian zu. - Aus unbekannter Zeit ist Demosthenes der Thraker, welchem eine Μετάφρασις Ίλιάδος 5) in Prosa, oder richtiger Μεταβολαί Όδυσσείας 6) und eine Μετάφρασις είς την Ήσιόδου θεογονίαν beigelegt wird, von der leider auch nicht das Geringste auf uns gekommen ist, da sie doch geeignet ware, uns von der alten Form der Theogonie zu unterrichten.

Uebersetzungen aus fremden Sprachen lassen sich nur spärlich nachweisen, und zwar nur einige aus der lateinischen 7), mehrere aus der hebräischen, und unsicher aus der ägyptischen.

Aus dem Lateinischen übersetzte der Dichter Arrian die "Eklogen" des Virgil ins Griechische"). Wann er gelebt hat, lässt sich nicht nachweisen, doch scheint er in den Anfang unserer Periode gehört zu haben. — Unter dem Kaiser Klaudius lebte der von Seneka wegen seiner wissenschaftlichen Bildung geseierte Poly-

<sup>1)</sup> Suasor. I.

<sup>2)</sup> Vit. Soph. I, 22, 4. Doch ist er nicht zu verwechseln mit Dorion zoovματοποιός (bei Athen. VIII, 338.), dem Verfasser der Γεωργικά (ibid. I,
p. 78. u. A.) Vgl. Lobeck Aglaoph. p. 323.

<sup>8)</sup> Vales. lib. III. emendatt. c. 5. p. 85. de critica c. 2. p. 149. und Burmann in Addendis p. 226 sq.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Φιλόστρατος Νερβιανού.

<sup>5)</sup> Suidas: Δημοσθένης Θράξ. οὖτος ἔγραψε Μετάφρασιν Ἰλιάδος πεζῷ λόγῳ, Ἐπιτομὴν τῶν Δαμαγήτου τοῦ Ἡρακλεώτου, Περὶ διθυραμβοποιῶν, Μετάφρασιν εἰς τὴν Ἡσιόδου Θεογονίαν.

<sup>6)</sup> Valcken. Opusc. II. p. 116.

<sup>7)</sup> Vgl. C. F. Weber De Latine scriptis, quae Graeci veteres in linguam suam transtulerunt. Part. I. Cassel. 1835. 4.

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Αξξιανός · ξποποιός, μετάφρασιν των Γεωργικών Βεργιλίου ξπικώς ποιήσας. cf. Suringar Histor. crit. Scholiast. lat. Vol. II. p. 202. A. Meineke Analecta Alexandr. p. 370. sq.

bios, des Kaisers Freigelassener und Liebling 9), der aber später durch die Ränke der Messalina, mit der er im vertrautesten Umgang gelebt hatte, umgebracht wurde 10) — 56 n. Chr. richtete Seneka ein Trostschreiben (50 n. Chr.), als des Polybios Bruder gestorben war (§. 212. Anm. 16.), in welchem er ihm das schmeichelhafteste Lob in wissenschaftlicher Beziehung spendet. Polybios verstand das Latein so gut als sein Griechisch, und übersetzte den Homer ins Lateinische, den Virgil ins Griechische, damit diese beiden Hauptdichter von den beiden gebildeten Völkern der Welt gelesen und bewundert werden könnten 11). Der Sophist Zenobios<sup>12</sup>), zur Zeit des Hadrian, und den wir noch als Paromiographen nennen müssen, gab eine Uebersetzung der fünf Bücher "Historiae" des Sallust, die wahrscheinlich Plutarch bei Abfassung des Lebens des Sertorius noch benutzte, wofern er nicht das Original selbst eingesehen hat. Die Uebersetzung ist sonst weiter nicht bekannt. — Von Eutrop's "Breviarium historiae Romanae" werden zwei Uebersetzungen angeführt. Die eine die den Päanios zum Verfasser hat und auf uns gekommen ist, gehört entweder ans Ende dieser oder an den Anfang der folgenden Periode. Seine Uebersetzung, die im Ganzen treu und geschmackvoll gemacht ist, aber einiges bald zusetzt bald weglässt, führt den Titel: Μετάφρασις είς την τοῦ Εὐτροπίου ψωμαϊκην ἱστορίαν 13). Die andere Uebersetzung oder Metaphrase schreibt man nach Suidas dem Lykier Kapiton 14) zu und gehört in die folgende Periode unter Kaiser Justinian den Ersten.

<sup>9)</sup> Sueton. vit. Claud. c. 28. Dio Cass. LX, 29. 81.

<sup>10)</sup> Dio Cass. LX, 31. init.

<sup>11)</sup> Seneca Cons. ad Polyb. c. XXVI, 6. Non est quod ullum tempus vacare patiaris a studiis. tunc tibi litterae tuae, tamdiu ac tam fideliter amatae, gratiam referant: tunc te illae antistitem et cultorem suum vindicent: tum Homerus et Virgilius, tam bene de humano genere meriti, quam tu de omnibus et de illis meruisti, quos pluribus notos esse voluisti quam scripserant, multum tecum moventur. tutum id erit omne tempus, quod illis tuendum commiseris.

<sup>12)</sup> Suid. s. v. Ζηνόβιος. Vgl. §. 247. Anm. 28.

<sup>18)</sup> Ed. pr. Fr. Sylburgi Hist. Roman. Scriptt. minores. Frankf 1588-1590. in Vol. III, p. 62 sqq. Dann in den Ausgg. des Eutrop von Cellarius, Hearne, S. Havercamp Lugd Bat. 1729. S. H. Verheyk ib. 1762. S. J. F. S. Kaltwasser. Goth. 1780. S.

<sup>14)</sup> Cf. Suid. s. v. Αμύσσειν et Αθρηλιανός ibid. Küster. — Reinesius

Die Uebersetzungen aus dem Hebräischen beziehen sich fast nur auf die Bücher des Alten Testaments; doch kommen auch einige andere vor. So übersetzte z. B. Flavius Joseph 15) aus Jerusalem (geb. 37. + n. 93.), ein Pharisäer und aus dem Geschlechte der Makkabäer, der seit 70 in Rom lebte, seine ursprünglich hebräisch geschriebenen 7 BB. Geschichte des jüdischen Krieges ins Griechische: Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου ἢ Ἰουδαϊκὴ ἱστορία περὶ άλώσεως.

Die in der vorigen Periode (B. II. S. 77.) erwähnte Bibelübersetzung durch die 70 Dollmetscher - Septuaginta ward in dieser Periode durch einige andere Uebersetzungen vermehrt. Denn die durch den vielfachen Gebrauch und die oft nur zu nachlässigen Abschriften der Septuaginta eingerissenen Entstellungen der heiligen Schrift riefen das Bedürfniss neuer Uebertragungen der heiligen Bücher hervor. Aquila von Sinope (c. 130 n. Chr.) ansanglich wohl ein Heide, dann ein Christ und endlich ein Jude 16), übersetzte für seine jüdischen Glaubensgenossen auf eine möglichst wörtliche Weise das A. T. Da nun allerdings die Septuaginta nicht immer worttreu und oft mit Glossen überhäuft ist, so fand des Aquila treue Uebersetzung trotz ihres schlechten Stils vielen Anklang bei den Juden und verdrängte sogar die Septuaginta aus den Synagogen. Nach des Hieronymos Aussage lieferte Aquila eine zweite und noch wörtlichere Ausgabe seiner Uebersetzung. Nur Bruchstücke sind auf uns gekommen 17). — Nach Aquila lieferte Symmachos 18) ein Samaritaner, späterhin Jude und Feind seiner Landsleute (im 2. Jahrh.?) eine neue Uebersetzung des Alten Testamentes, die sich durch einen bessern Stil vor der der Septuaginta und des Aquila auszeichnete, aber bei grösserer Deutlichkeit auch freier sich be-

in Ep. ad Hofmann. II, 8. nennt ihn Cephalon, was nicht unpassend ist, da die Griechen jener Zeit römische Namen in ihre Sprache zu übersetzen pflegten.

<sup>15)</sup> Fabricii Bibl. Gr. V, 1 sqq.

<sup>16)</sup> Epiphanius de ponderib. et mensur. c. 14. Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 690 sqq.

<sup>17)</sup> Sie finden sich bei Pt. Morin Rom. 1567. J. Drusius Fragmm. vett. interpretum. Arnheim 1662. 4. Montfaucon Hexpla Origenis. Paris 1713. 2 Voll. fol. (Wiederholt: Lips. 1769-1770. 2 Voll. 8.)

<sup>18)</sup> Fabric. Bibl. Gr. III. p. 695 sqq. Cf. Thieme de puritate Symmachi. Lips. 1735. 4.

wegt und dem Urtexte sich weniger anschliesst. Auch er lieferte wie Aquila eine zweite Ausgabe seiner Arbeit <sup>10</sup>). — Eine dritte Uebersetzung des A. T. aus dieser Periode war die des Theodotion <sup>20</sup>) im 2. Jahrhundert, aus Ephesos, eines Ebioniten, welche eine Verbesserung der Septuaginta nach der hebräischen Urschrift ist. Das Ansehn derselben bezeugt die Autorisazion seines Daniel statt der Uebersetzung der Septuaginta von Seiten der alten Kirche. — Origenes <sup>21</sup>) von Alexandrien (185—253 n. Chr.), der zur Bewerkstelligung einer Rezension der Septuaginta alle griechischen Uebersetzungen sammelte, die er vorfand, benutzte ausser den drei bereits genannten noch die anderen, die in den biblischen Polyglotten als Editio quinta, sexta und septima genannt werden und von unbekannten Verfassern herrühren. Die Editio quinta hiess auch Vulgaris interpretatio <sup>22</sup>).

Was von Uebersetzungen aus dem Aegyptischen angeführt wird, ist historisch schwer zu begründen. Verdollmetscht ist auf jeden Fall manches ägyptische Sprachdenkmal, wie dies schon in voriger Periode der Fall war (B. II. S. 73.), aber wann? und von wem? lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Namentlich werden die Bücher des Hermes Trismegistos als solche angeführt, deren Inhalt in die Schriften der griechischen Philosophen übergegangen sein soll <sup>23</sup>). Iamblichos führt als einen solchen namentlich

<sup>19)</sup> Die Fragmente finden sich mit denen des Symmachos in den Anm. 17. angef. Werken. Uebrigens soll in griechischen Bibliotheken noch die ganze Uebersetzung vorhauden sein.

<sup>20)</sup> Fabricii Biblioth. Gr. III. 692 sqq. I. Fr. Buddeus Diss. de Theodot. Vitebg. 1688. 4. u. in s. Parerg. Hist. theol. pag. 29 sq.

<sup>21)</sup> Ueber ihn vgl. den ausführlichen Artikel bei Suidas s. v. Ωριγένης. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 708 sqq. I. A. Ernesti De Origine interprete Sacror. gramm. auct. in seinen Opusco phil. p. 288—323.

LXX.), qui ex hebraica lingua in Graecam sacra eloquia transtulerunt, sicut Aquila, Symmachus et Theodotion, sicut etiam Vulgaris illa interpretatio, cuius auctor non apparet et ob hoc sine nomine interpretis Quinta e ditio nuncupatur Ibid. §. 4. Praeterea sextam et septimam editionem Origenes miro labore repperit et cum caeteris editionibus comparavit.

<sup>23)</sup> Iamblich. de Mysteriis c. 4. Τὰ μὲν γὰρ φερόμενα ὡς Ἑρμοῦ Ἑρμαϊκὰς περιέχει δόξας, εἰ καὶ τῆ τῶν φιλοσόψων γλώττη πολλάκις χρῆται.
Μεταγέγραπται γὰρ ἀπὸ τῆς Αἰγυπτίας γλώττης ὑπ' ἀνδρῶν φιλοσοφίας
οὐκ ἀπείρως ἐχόντων.

den Bitys<sup>21</sup>) an, welcher für den König Ammon die in Hieroglyphen geschriebenen Bücher des Hermes übersetzte. Mit denselben Schriften beschäftigte sich auch ein Seleukos, wahrscheinlich der Alexandriner, welchen Suidas als Verfasser von 100 BB. Περὶ Θεών (§. 240. Anm. 4.) anführt, die Galen für einen Auszug aus den inhaltsgleichen Werken des Hermes hielt. — Dem Euphantos, oder wohl richtiger Ekphantos, dessen auch Jamblichos als Krotoniaten und Pythagoriker gedenkt, schreibt Porphyr die Uebersetzung eines Δίνος ὑπὲρ τοῦ νεκροῦ aus dem Aegyptischen ins Griechische zu <sup>25</sup>).

Die Werke des Phönikiers Sanchuniathon übersetzte Philon der Byblier ins Griechische <sup>26</sup>), wovon sich noch einige Fragmente bei Eusebios erhalten haben <sup>27</sup>). Der Versuch Wagenfelds, das Publikum mit der ganzen Uebersetzung des Philon zu beglücken, welche er in einem portugiesischen Kloster gefunden haben wollte, war eine blosse Mystifikation, die nur eine ganz kurze Zeit überraschte <sup>28</sup>).

<sup>25)</sup> Porphyr. de abstin. lib. IV. p. 379. (ed. Lugdunens.).

<sup>26)</sup> Porphyr. apud Euseb. Praep. Ev. I, 9. Τὰ δὲ τοῦ Σαγχουνιάθωνος εἰς Ελλάδα γλῶσσαν ἡρμήνευσε Φίλων. und Porphyrius de abstin. lib. II. 56. Καὶ πλήρης δὲ ἡ Φοινικική ἱστορία τῶν θυσάντων, ἡν Σαγχουνιάθων μὲν τῆ Φοινίκων γλώττη συνέγραψεν, Φίλων δὲ ὁ Βύβλιος εἰς τὴν Ελλάδα γλώττην δι' ὀκτώ βιβλίων ἡρμήνευσεν. Diese Uebersetzung versteht auch Stephan von Byzanz s. vv. Μαρσύα et Νίσιβις, wenn er von Philon Φοινικικά erwähnt.

<sup>27)</sup> Euseb Praep. Ev. I. c. 6 et 7. Edid. I. C. Orelli c. nott. Scaligeri, Bocharti, Vossii, Cumberlandi, aliorum. Lips. 1826. 8. Englisch R. Cumberland, Lond. 1720. J. P. Cory Lond. 1828. Cf. Hoffmann im bibliogr. Lexicon d. Griechen, Thl. III. S. 529.

<sup>28)</sup> Fr. Wagenfeld Sanchuniathon's Urgeschichte der Phönizier. Hannover 1836. 8. Sanchuniathonis hist. Phoenic. libri IX, c. lat. vers. ed. Fr. Wagenfeld Brem. 1837. — Vgl. C. L. Grotefend Die Sanchuniathonische Streitfrage. Hannov. 1836. 8. und K. O. Müller in den Götting. Gel. Anz. 1837. April, Nr. 52.

Als Uebersetzung aus dem Syrischen mag hier der Brief der Zenobia, Königin von Palmyra, nicht unerwähnt bleiben, den sie auf Anrathen des Longin an den Kaiser Aurelian geschrieben haben soll <sup>20</sup>). Das syrische Original übersetzte ein Nikomachos ins Griechische.

# §. 232.

# Nachahmung.

Hierüber nur einige Worte, nicht etwa weil die Nachahmung in dieser Periode abgenommen habe, sondern weil so ziemlich die ganze Literatur jetzt ein Produkt der Nachahmung ist. Es handelt sich jetzt nicht mehr davon, dass man bei seiner stilistischen Darstellung irgend ein Muster der Branche, in der man schrieb, sich vor Augen stellte und kopirte, sondern die Sprache selbst musste erst schulmässig gelernt werden. Nachdem schon seit Alexanders Zeit die griechische Sprache in Verfall gerathen war, findet sich in der sogenannten hellen ischen Sprache, wie in der späterhin byzantinischen keine feste Norm und Manier mehr. Die Sprache fügte sich dem täglichen Gebrauche und wird zugestutzt zu dem wissenschaftlichen Vortrage und modulirt nach der Persönlichkeit des Skribenten. Es ist dieses die grammatische und rhetorische Dik-

<sup>29)</sup> Vopiscus vit. Aurel. c. 30. (p. 278. 22. ed. Sylbg. in T. II. Scriptt. rer. Aug.): Grave inter eos, qui caesi sunt, de Longino philosopho fuisse perhibetur, quo illa magistro usa esse ad Graecas liferas dicitur: quem quidem Aurelianus idcirco dicitur occidisse, quod superbior illa epistola ipsius diceretur dictata consilio, quamvis Syrio esset sermone contexta. Brief selbst lautet lateinisch bei Vopisc. l. c. c. 27. "Zenobia, regina Orientis, Aureliano Augusto. Nemo adhuc praeter te, quod poscis, literis etiit. Virtute faciendum est, quidquid in rebus bellicis est gerendum Deditionem meam petis, quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse, quam in qualibet vivere dignitate. Nobis Persarum auxilia non desuntquae iam speramus: pro nobis sunt Saraceni, pro nobis Armenii. Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunt. Quid igitur, si illa venerit manus, quae undique speratur? Pones profecto supercilium tuum, quo nunc mihi deditionem omnifariam victor imperas." — Hanc epistolam Nicomachus se transtulisse in Graecum ex lingua Syrorum dicit, ab ipsa Zenobia dictatam, nam illa superior Aureliani (findet sich in Cap. 26.) graeca missa est.

zion, die keine Aehnlichkeit mehr hat mit der klassischen Kraft und Feinheit der voralexandrinischen Zeit. Die Gelehrsamkeit hatte die Sprache zu einem Werkzeuge der blossen Mittheilung und fasslichen Belehrung herabgesetzt, ohne ihr die Kunstform oder antike Klassizität zu belassen. Dabei kann nicht geläugnet werden, dass die Sprache ein ungeheures Wachsthum an Worten zeigt; aber dieses zeigt eben von ihrem Verfall. Das Wachsthum ist nur ein formelles und quantitatives, kein intensives; ist nur äusserlich, wie bei der unorganischen Natur durch Ansetzen und Agglomeriren; ist Komposizion mit Formen; nicht organisch, hervorgegangen aus dem innern geistigen Leben der Griechen, das bereits versiecht war.

So ist es denn gekommen, dass nur wenige Schriftsteller dieser Periode einen eigenthümlichen und selbstständigen Stil haben, wie etwa Plutarch, Lukian und Galen 1). Die meisten schliessen sich an ein Vorbild an. Und wer sind diese Vorbilder? Es waren nicht mehr vorzugsweise die von den Alexandrinern kanonisirten (vgl. Bd. II. S. 185 fg.), sondern der Kreis der Musterschriftsteller batte sich ganz ausserordentlich verengt. Alle wollten 'Αττικίζειν (siehe §. 218.). Hierfür wurden von Verschiedenen verschiedene zavöreç aufgestellt (siehe §. 249.); allein die Laune wirkte hier wunderlich, und traf oft weit neben das Ziel. So wurde Menander<sup>2</sup>) als Sprachmuster hingestellt, oder ein Anderer verräth noch sonderbareren Geschmack, wenn er die Briefe des Italers Brutus dem Platon und Demosthenes vorzog 3). Sonst waren es die attischen Redner, hauptsächlich Demosthenes und Aeschines, ferner Thukydides, Xenophon und Platon, welche aufs genaueste nachgeahmt wurden. Philon ahmte in Worten und Gedanken den Platon so treu nach, dass man sagte Πλάτων φιλωνίζει ή Φίλων πλατωνίζει. nophon ahmte mit Erfolg der Taktiker Onesander nach, und noch weit sichtbarer Flavius Arrian, dessen Schrift über die Jagd vielleicht ebenfalls nur aus Nachahmungslust des Xenophon ent-

<sup>1)</sup> Ueber Galen als Gegner einer erkünstelten, phraseologischen Nachahmung s. Lobeck ad Phryn. p. 760.

<sup>2)</sup> Phrynich. p. 418, den schon Bernhardy Gr. Lit. I, 481 zitirt, wo Mehreres über die Nachahmung sich findet. Vgl. S. 192. Anm. 8.

<sup>3)</sup> Phot. Bibl. p. 101 a 18. — — καὶ Μαρκιανόν φησι τὸν κριτικὸν (Κρητικὸν?) συγγραφέα ὑπεροράν μὲν Πλάτωνος καὶ Δημοσθένους, τὰς δὲ
Βρούτου τοῦ Ἰταλοῦ ἐπιστολὰς προκρίνειν καὶ κανόνα τῆς ἐν λόγφ ἀρετῆς ἀποφαίνειν.

standen ist. Den Polybios nahm sich Appian von Alexandrien zum Muster, ohne ihn aber zu erreichen; desgleichen Dion Kassius aus Bithynien.

Doch wozu so einzelne Beispiele anführen, da wie gesagt der Haupttheil der Literatur nur nachgeahmt ist. Erwähnung mag daher nur noch finden, dass man auch die bereits ausgestorbenen Dialekte wieder hervorsuchte. Am häufigsten schrieb man im ionischen Dialekte '), wie der genannte Flavius Arrian aus Nikömedien in Bithynien seine Ἰνδική und seine 8 BB. Βιθννιακά '); oder Praxagoras von Athen das Leben Konstantin des Grossen in 2 BB., sowie eine Geschichte "von den Athenischen Königen" und eine Geschichte "Alexanders des Grossen" in 6 BB. Weniger Beispiele lassen sich von der Anwendung des Dorism nachweisen; wie etwa die dorisirte Uebersetzung des Platonischen Timäos, oder des Sextos von Chäronea fünf Abhandlungen gegen den Skeptizism, die ihm deshalb, weil sie in dorischer Sprache geschrieben sind, noch nicht abzusprechen wären, wie man zu thun geneigt war '). Mehreres vgl. §. 191. Anm. 8.

# III. Kritik.

§. 233.

# Einleitung.

Der Begriff, den man von der Kritik in gegenwärtiger Periode hatte und der Werth, den man ihr beilegte, ist im Ganzen überein-

<sup>4)</sup> Cf. Lobeck im Aglaoph. p. 998.

<sup>5)</sup> Passow in der Encyklopädie von Ersch und Gruber Bd. V. S. 405 meint, mit Bezug auf Eustath ad Iliad. O. d. 691, 44. ed. Rom., dass Arrian dieses des mythischen Inhalts wegen gethan haben mochte; und da sowohl die Logographen als Herodot die älteste Geschichte ionisch schrieben, so hat diese Vermuthung einige Wahrscheinlichkeit.

<sup>6)</sup> Visconti im Mus. Pio. - Clementino T. III. p. 97. ed. Mediol. will des Dorism wegen diese Abhandlungen in eine frühere Zeit verlegt wissen.

stimmend mit dem, was in der vorigen von ihr gesagt wurde. Man betrachtete sie als einen Theil der Grammatik, aber als den vorzüglicheren. Diese Unterordnung der Grammatik unter die Kritik ging vom Pergamener Tauriskos aus 1), welcher das Wesen der Kritik als ein dreifaches bezeichnet, als ein λογικόν, τοιβικόν und ίστορικόν; welcher also der Κριτική alles das beilegt, was andere Grammatiker überhaupt unter der Γραμματική verstanden. entsprechend ist auch Sextos des Empirikers<sup>2</sup>) Ansicht, welcher die Kritik als ein ίδιαίτερον μέρος της γραμματικής bezeichnet und darunter die Erklärung des Unklaren bei Dichtern und Historikern versteht, ferner die Auffindung des Trefflichen und des Schlechten, die Unterscheidung des Aechten und Falschen. Wir sehen also hier unter der Kritik auch die Exegese und von stilistischer Seite die Grammatik mit einbegriffen, wie ja überhaupt keine dieser drei Disziplinen abgesondert bestehen kann, sondern eine in die andere übergreift. Diesen ihren innern Zusammenhang hat Sextos, wie wir oben (§. 188. Anm. 14.) gesehen haben, sehr richtig hervorgehoben. Galen schrieb, wie er in seiner Schrift περί τῶν ἰδίων βιβλίων berichtet, eine Abhandlung Εἰ δύναταί τις εἶναι κριτικός καὶ γραμματικός. Da sonst die Bezeichnungen κριτικός und γραμματικός sehr häufig synonym gebraucht werden, so lässt sich aus dem angeführten Titel der Schrift schon schliessen, dass Galen beide Begriffe streng auseinander gehalten habe; und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch er die in dieser Periode herrschende Ansicht theilte, dass die Kritik den höheren und wichtigeren Theil der Grammatik aus-Ist diese Vermuthung richtig, so können wir weiter annehmen, dass Galen der Meinung war, ein Kritiker müsse jederzeit auch ein Grammatiker sein, ein Grammatiker aber nicht nothwendig auch ein Kritiker. Daraus würde sich nun die Lysis des Problem's von selbst ergeben, nämlich dass man allerdings Kritiker und Grammatiker sein könne, weil ersterer auch letzteres sein müsse. Eine andere Ansicht lässt sich dem Galen nicht leicht zutrauen, da wir von

<sup>1)</sup> Sext. Empir. adv. Gramm. p. 268. Fabr. (p. 654 sq. Bekk.). Siehe die Stelle in N. 72. Anm. 34.

<sup>2)</sup> Sext. Empir. adv. Grammat. p. 236 Fabr. (p. 619, 25 Bekk.) [Τῆς γραμματικής τὸ μέν ἐστιν ἱστορικὸν, τὸ δὲ τεχνικὸν, τὸ δὲ ἰδιαίτερον] · ἰδιαίτερον δὲ τὸ κατὰ τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς ἐπισκοποῦσι, καθ δ τὰ ἀσαφῶς λεγόμενα ἐξηγοῦνται, τὰ τε ὑγιῆ καὶ τὰ μὴ τοιαῦτα κρίνουσι, τὰ τε γνήσια ἀπὸ τῶν γόθων διορίζουσιν.

ihm wissen, welche sorgfältige und fleissige grammatische Studien er machte, um sich zum Kritiker und Exegeten des Hippokrates zu befähigen. Nicht unpassend vergleicht Wower<sup>3</sup>) den Titel der Galen'schen Schrift mit dem "libellus quo (Cornelius Nepos) distinguit literatum ab erudito" (vgl. §. 146. Anm. 6.).

Die Kritiker standen in höherem Ansehen als die Grammatiker gewöhnlichen Schlages. Ein Urtheil über Literaturwerke, ihren Werth und wahren Verfasser gestand man nur den bewährtesten Grammatikern zu, den γραμματιχοὶ δοχιμώτατοι 4), wie sie besonders aus der Alexandrinischen Schule hervorgegangen waren. Freilich verdienten sie nicht alle dieses ehrenvolle Prädikat und mit Rücksicht auf ihre gegebenen Blössen bezeichnete man die Kritiker nicht ohne Spott als γραμματιχών παΐδες 5).

Eine so grossartige Thätigkeit, wie die Grammatiker der vorigen Periode in der Kritik an den Tag gelegt haben, ist gegenwärtig nicht nachzuweisen. Sie scheint nachgerade erschöpft. Zwar fehlte es nicht an Veranlassung zu derselben; noch immer war eine grosse Nachlese von dem zu halten, was die Vorgänger unvollendet übrig gelassen; noch dauerten die Interpolazionen und das Unterschieben von falschen Werken und Aufschriften fort und weder die Handschriften, welche schon die Ptolemäer und Pergamener aufgehäuft hatten, waren bis zur Entbehrlichkeit verglichen, noch die später gemachten Abschriften hinreichend korrigirt. Im Gegentheil, das Material der Kritik war jetzt noch umfassender und bei der fortgesetzten bibliographischen Sorgfalt übersichtlicher geordnet als jemals. Allein es fehlte an den kühnen und gerüsteten Arbeitern, die dasselbe hätten bewältigen können.

Dazu kam das infallibele Ansehen, welches Aristarch nach wie vor behauptet, und neben ihm ein Zenodot, Aristophanes, Krates und seit kurzem auch Didymos. Diese Männer schienen

Τὸ μοσχίον

τὸ τῆς Κορώνης αύριον δειπνήσομεν.

<sup>3)</sup> Wower de Polymathia, cap. XVI, §. 2.

<sup>4)</sup> Athen. III, p. 116 C. Siehe die Stelle unten in §. 236. Apm. 1.

<sup>5)</sup> Athen. II, 49 B. Ότι Ήσιοδος εν Κήϋχος γάμφ (κάν γάρ γραμματικών παϊδες αποξενώσι του ποιητού τὰ έπη ταυτα· άλλ' εμοί δοχει άρχαια εξναι) τριποδας τὰς τραπεζας φησι. Cf. VIII, 859 D. Φίλιατε Οὐλπιανὶ ἡ ὑμεὶς γραμματικών παϊδες, εἴπατέ μοι, τίνι ἐννοίς ὁ Ἐφιππος ἐν τοῖς προειρημένοις ἔφη·

das Möglichste geleistet zu haben und man wagte kaum an eine Fortsetzung ihrer Arbeit zu denken; daher die sehr sparsamen Versuche neuer Rezensionen oder Diorthosen. Man hielt sich an die vorausgegangene Kritik κατά τὴν γραμματικὴν παράδοσιν, die sich hauptsächlich auf die Aristarchischen Studien stützte (vgl. §. 116. Anm. 61. u. §. 119. Anm. 63. u. §. 235. Anm. 2.).

Die sogenannte "höhere Kritik" faud ihre Aufgabe in der Entdeckung interpolirter und unter falschen Titeln eingeschwärzten
Werke. Das einträgliche Gewerbe der Bücherverfälschung hatte
noch nicht aufgehört; jetzt kam nun noch mit dem Gegensatz des
Heidenthums und Christenthums das zelotische Vernichten alles dessen hinzu, was von dem Standpunkt der streitenden Parteien aus
als unsittlich oder staatsgefährlich erschien. Daher wurden Stellen
umgeändert, ausgemerzt oder andere eingeschoben (vgl. Anm. 9. u. 10.).

Um sich gegen dieses willkürliche Verfahren, denen die Schriftwerke ausgesetzt waren, einiger Maassen zu sichern, legten die Schriftsteller Verzeichnisse ihrer Werke an, aus denen die von ihnen verfassten Schriften erkannt wurden; wie z. B. dieses Galen in seiner Schrift Περὶ ἰδίων βιβλίων (§. 249. Anm. 6.) that, dem selbst falsche Schriften beigelegt wurden (s. die Anekdote in §. 236. Anm. 17.). Oder der Verfasser gab genau den Plan, Inhalt und äusseren Umfang seines Werkes an, damit nicht etwa Andere noch Bücher oder Abschnitte zusetzten. Auf diese Weise suchte sich Dio dor von Sikelien zu Anfang seines Geschichtswerkes zu sichern (). Diodor fühlte sich hierzu um so mehr veranlasst, als von seinem eigenen Werke, ehe er noch die letzte Feile daran gelegt hatte, einige Bücher wider sein Wissen und seinen Willen veröffentlicht worden waren (). Wie willkürlich man oft mit dem Text um-

<sup>6)</sup> Diod. Sic. Biblioth. Hist. lib. I. c. 5. Nachdem er den Inhalt genau angegehen, fügt er hinzu: Ταύτα μέν οὖν ἀχριβῶς προδιωρισάμεθα, βουλόμενοι τοὺς μέν ἀναγινώσχοντας εἰς ἔννοιαν ἀγαγεῖν τῆς ὅλης προθέσεως τοὺς δὲ διασχευάζειν εἰωθότας τὰς βίβλους ἀποτρέψαι τοῦ λυμαίνεσθαι τὰς ἀλλοτρίας πραγματείας.

<sup>7)</sup> Diodor. Sicul. Excerpta, ap. A. Mai in Collect. scriptt. vett. Vol. II. p. 181. Ότι των βίβλων τινές πρό του διορθωθήναι και την άκριβη συντέλειαν λαβείν κλαπείσαι προεξεδώθησαν, ούπω συνευαρεστουμένων ήμων τη γραφή, ως ήμεις αποποιούμεθα. Γνα δε αθταί φανεραί γενομέναι μη λυμαίνωνται την όλην επιβολήν της εστορίας, εκρίναμεν δείν τον ελέγχοντα λόγον την άγνοιαν εκθέσθαι εν τεσσαράκοντα γάρ βίβλοις περιειληφότες

ging, davon giebt das Verfahren des Artemidor Kapito und des Dioskorides mit dem Hippokrates hinlängliches Zeugniss (vgl. §. 235. Anm. 12.).

Unter den Philosophen waren es besonders die Neuplatoniker, welche Bücher unter berühmten Namen schrieben, in der Absicht, den Stoikern entgegen zu wirken.

Aristobul und andere Juden suchten die Kirchenväter mit ihren Machwerken zu täuschen; und die Christen blieben nicht unthätig 8). Daher die Klage des Celsus °), dass die Christen den Orakeln der Sibylle viele und schmähsüchtige Verse unterschöben. Dagegen wachten die Christen mit Eifersucht über die Reinheit der griechischen Bibelübersetzung, worauf die Anekdote hindeutet, welche (der offenbar späte) Aristeas in seiner Geschichte der Septuaginta hindeutet; nämlich dass man nach Vollendung der Bibelübersetzung sich eidlich verpflichtet habe, nichts zu ändern, weder durch Zusetzen, noch durch Umstellen oder Ausscheiden, und dass für alle Zeiten der Text rein und unversehrt erhalten werden sollte 10).

Zur Verwirrung trugen auch die Sammlungen von Schriften bei, wenn die Verfasser der gesammelten Stücke nicht genau bezeichnet waren <sup>11</sup>). Dann wurden bald mehrere für das Werk Eines Verfassers gehalten oder auch wohl in ein und dasselbe Werk fremdartige Theile eingebunden und später in dieser Verwirrung von unkritischen Abschreibern als ein einziges fortgepflanzt (vgl. §. 115. Anm. 2.). Dies geschah mit der Rhetorik des Apsines und des

την πραγματείαν, εν μεν ταις πρώταις άνεγράψαμεν τας πρό των Τρωϊχων πράξεις τε χαι μυθολογίας.

<sup>8)</sup> Ueber jüdische und christliche Falsa ist die Hauptschrift Valckenaer Diatribe de Aristobulo Iudaeo. Lugd. Bat. 1806. 4.

<sup>9)</sup> Celsus apud Origin. lib. VII, 868. — παρεγγράψειν πολλά καὶ βλάσσφημα. Cf. Nicephor. Greg. V. p. 98 E. Τινές τὰ στιχίδια πλάττοντες εἰς μίμησιν τῶν χρησμῶν, ἔπειτα κατὰ τὸ λεληθὸς παρασπείρουσινεὶς τὸν δημον αὐτά.

<sup>10)</sup> Έπεὶ χαλώς χαὶ όσίως διερμηνεύετον χαὶ χατά πάν ήχριβωμένως, χαλώς έχον ἐστὶν, ἵνα διαμένη ταῦια οῦτως ἔχοντα χαὶ μή γένηται μηδεμία διασχευή. Πάντων δὲ ἐπιφωνησάντων τοῖς εἰρημένοις, ἐχέλευσε διαράσασθαι, χαθώς αὐτοῖς ἔθος ἐστίν, εἴ τις διασχευάσει προςτιθεὶς ἢ μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμμένων ἢ ποιούμενος ἀφαίρεσιν. Καλώς τοῦτο πράσσοντες ἵνα διὰ παντὸς ἀέναα χαὶ μένοντα διαφυλάστηται.

<sup>11)</sup> Galen. de antidotis I, s. f. Τὰ δὲ δὴ βιβλία τὰ κατὰ τὰς βιβλιοθήκας ἀποκείμενα τὰ τῶν ἀριθμῶν ἔχοντα σημεία ξηθίως διαστρέφεται.

Longin, welche Konfusion erst D. Ruhnken entdeckt hat <sup>12</sup>). Ueberhaupt gab die Homonymie der Schriftsteller <sup>13</sup>) häufige Veranlassung zur Verwechselung der Büchertitel. Selbst die Eponymie blieb nicht ohne verwirrende Folgen, wie z. B. Aristokles und Aristoteles, oder ähnliche Namen. Dieser Umstand rief schon in der vorigen Periode Schriften Περὶ ὁμωνίμων hervor, wie wir dies an Demetrios von Magnesia gesehen haben (§. 136. Anm. 57.). Auch der gleichartige Inhalt von Schriften verschiedener Verfasser hat hier ein böses Spiel getrieben. Schüler schrieben gern über denselben Gegenstand, den ihre Lehrer behandelt hatten — man denke nur an die Aristoteliker —; solche Schriften der Schüler wurden dann öfter den Lehrern und umgekehrt beigelegt.

Die Schulen der Rhetoren wirkten auch ihr Möglichstes zur Konfusion der Literaturgeschichte, in denen man Briefe, Deklamazionen und Dissertazionen schrieb und ihnen berühmte Namen vorsetzte.

Was die Handschriften dieser Periode betrifft, so hatten alte oder gut korrigirte Exemplare grosses Ansehn, und man legte auf solche einen bedeutenden Werth. Aber der Geldwerth, den gute und alte Handschriften hatten, gab auch Veranlassung zu allerlei Betrug. So erzählt Dion Chrysostomos in seiner Rede Περί κάλλους, dass man ganz neue und werthlose Handschriften eine Zeitlang in einen Getraidehaufen steckte, wo sie moderig wurden und mit dem Anschein eines bedeutenden Alters hohen Geldeswerth erhielten <sup>14</sup>). Die von den Buchhändlern (βιβλιοπῶλαι, βιβλιοκάπηλοι,

<sup>12)</sup> Cf. Walz Rhett. Gr. Vol. IX. p. XXIV. und bei Egger in edit. Longin. (Paris et Lips. 1837, p. LXXII sq.

<sup>18)</sup> Ammonius ad Aristot. Categ. Procem. sagt, dass dem Aristoteles viele Bücher beigelegt worden seien, die von andern, aber gleichnamigen Verfassern herrührten.

<sup>14)</sup> Lucian. adv. Ind. <sup>\*</sup>Η πόθεν γάρ σοι διαγνώναι συνατόν, τίνα μέν παλαιά καὶ πολλοῦ ἄξια, τίνα δὲ γαϊλα, καὶ ἄλλως σαπρά, εἰ μὴ τῷ διαβεβρώσθαι καὶ καιακεκό θαι αὐιὰ τεκμαίροιο, καὶ συμβούλους τοὺς σέας ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν παραλαμβάνεις; Dion Chrys. Orat. XXII. de pulcr. p. 272. Πάντως γάρ τινι τών βιβλιοπωλών προςέσχηκας, διὰ τί δὴ τοῦτό με ἐρωτῆς; ὅιι εἰδότες τὰ ἀρχαῖα τών βιβλίων σπουδαζόμενα ὡς ἄμεινον γεγραμμένα καὶ ἐν κρείιτοσι βιβλίοις οἱ δὲ τὰ φαυλότατα τών νῦν καθέντες εἰς σίτον, ὅπως τότε χρώμα ὅμοια γένηται τοῖς παλαιοῖς καὶ προςδία θείροντες ἀποδίδονται ὡς παλαιά.

εμπόροι) ausgehenden Abschriften befriedigten nur ein praktisches Bedürfniss; die Wissenschaft konnte auf diese nur in der Absicht auf Gewinn angefertigten Handschriften nicht bauen. Sie waren, worüber schon Strabon (vgl. §. 115. Anm. 15.) klagt, meist voll Fehler. Eine solche unrevidirte, schlechte Handschrift, αδιόρθωτον βιβλίον  $^{15}$ ) hiess αγενὲς βιβλίον, auch αστιγὲς βιβλίον  $^{16}$ ). Man unterliess die Korrektur oft nur deshalb, damit die Handschrift nicht verunstaltet oder zerkratzt würde  $^{17}$ ). Der Schreibfehler hiess σφάλμα  $^{18}$ ), daher ein Buch mit Schreibfehlern ἐσφαλμένον βιβλίον (s. die Stelle in Anm. 17.); so wie umgekehrt ein genau kopirtes oder revidirtes βιβλίον ἀχριβές oder ἀσφαλές  $^{19}$ ).

Mit der Korrektur der Abschriften beschäftigten sich die Grammatiker (§. 115. zwischen Anm. 15. u. 16.). Sorgfältige Korrektoren, auch Diorthoten genannt, setzten, um den von ihnen korrigirten Handschriften Ansehn und Werth zu verschaffen, ihren Namen unter dieselben. So weiss man, dass Alexander der Kotyäer sich auf diese Weise verdient machte und ebenfalls seinen Namen beischrieb <sup>20</sup>).

<sup>15)</sup> Steph. By z. s. v. Γεδρωσία - ἐν δὲ τοῖς τοῦ Πολυίστορος διὰ τοῦ χ εύρεθη ἡ πρώτη συλλαβή, ἀλλ' ἦν ἀδιόρθωτον τὸ βιβλίον.

<sup>16)</sup> Steph. Byz. s. v. Βάβρας — ευρηται και Ισοσύλλαβος ή κλίσες εν αστιγεϊ βιβλίω.

<sup>17)</sup> Schol. ad Dionys. Thr. p. 688, 81 Bekk. Είτα την αίτιαν αποδιδούς.

δι' ην ου τιθεται νυν έπι πάσης συλλαβής ή βαρεία, ψησιν ,, ενα μη καταχαράσσωνται τὰ βιβλία, τουτο νυν ου γίνεται". Ἐπιλαμβάνονται δὲ
πολλοὶ του τεχνικου και φασιν δτι ουκ ευλογα δοκει λέγειν κατὰ γὰρ
τουτον τὸν λόγον καὶ ὁ ευρών ἐση αλμένον βιβλίον ουκ δφείλει τουτο
διορθούσθαι καὶ ξέειν τὰ κακώς γραφέντα, άλλ' ἐὰν ἀδιόρθωτον, ενα μὴ
τὸ βιβλίον ἀκαλλές τε ὁρῷτο και τινα τρόπον ἀμυχὰς ξεσμάτων ἐπιφερόμενον. Cl. Ιοα. Alexandr. p. 6. διὰ τὸ μὴ καταστίζειν τὰ βιβλία.

<sup>18)</sup> Steph. By z. s. v. Γάργαρος · Έλλανικός δε Γάργασον έφη την πόλιν δια του σ, άλλ' οδομαι σφάλμα είναι.

<sup>19)</sup> Lucian. adv. Indoct. cap. 1.

<sup>20)</sup> Aristid. Orat. T. I. p. 111. ed. Dindf. Ἐπεὶ κάν τοις βιβλίοις ἃ διω φθοῦτο (Ἀλέξανδφος), τοῦτο (scil. τὸ παφάγφαμμα τῆς πατφίδος, also etwa
κατὰ διοφθωτὴν Ἀλέξανδφία τὸν Κοιυαία, cf. Lehrs Quaestt. Epp. p. 14.)
έγκαι αλέλειπται σύμβολον. — Beispiele von emendirten Handschriften, unter denen sich die Namen der Korrektoren Anden, giebt Bern. de Montfau con Palaeogr. Graec. lib. I. c. 6. Auch Burmann ad H. Valesii
de Critica lib. II. pag. 180 sq. In Bezug auf römische Diorthosen
besonders Laur. Lersch in der später anzuführenden Schrift.

Die eben erwähnten Korrektoren sowohl, als die wiederkehrenden Klagen der Kritiker über die mannichfaltigen Verderbnisse und Nachlässigkeiten in den Handschriften deuten auf den Werth hin, den man auch gegenwärtig auf die handschriftlichen Kollazionen (ἀντιβολαί) legte. Besonders hoch schätzte man die Αὐτόγραφα oder Originalhandschriften, wie schon daraus hervorgeht, dass Lukian 21) solche κειμήλια in dem Besitze eines 'Απαίδευτος für einen todten Schatz erklart. Πίθηκος γὰρ ὁ πίθηκος, κᾶν χρύσεα έχη σύμβολα. War es möglich, so nahm man seine Abschriften von den Originaleu. So hatte z. B. Amelius Tuscus, der Schüler des Plotin, seines Lehrers Schriften nach dem Originale abgeschrieben 22). Wir werden später sehen, mit welcher peniblen Sorgfalt Galen Handschriften verglich und benutzte (§. 235. Anm. 19.). Wie genau man noch im dritten und vierten Jahrhundert die Handschriften ansah; und wie man selbst die Entstehung der verschiedenen Lesarten (γραφαί) sich zu erklären suchte, zeigen uns Porphyr<sup>23</sup>) und Helladios aus Antinoe<sup>24</sup>).

Auch die christlichen Gelehrten legten die äusserste Sorgfalt bei der Emendazion des biblischen Textes an den Tag, wie wir beim Origenes von Alexandrien (§. 235. Anm. 26.) sehen werden. Irenäos der Heilige aus Asien (158 Presbyter zu Lyon), beschworsogar den Abschreiber seines Buches "de Ogdoade" bei Jesus Christus und dessen Ankunft zum jüngsten Gericht, dass er mit Fleiss

<sup>21)</sup> Lucian. adv. Indoct. c. 4. Κατά δή ταύτα έχε ξυλλαβών έχείνα τὰ τοῦ Δημοσθένους, δσα τῆ χειρὶ τῆ αὐτοῦ ὁ ξήτωρ ἔγραψε, καὶ τὰ τοῦ Θου-κυδίδου ὅσα παρὰ τοῦ Δημοσθένους, καὶ αὐτὰ ἐκτάκις μετεγγεγραμμένα εύρέθη καλῶς. εἰ πάντα ἐκεῖνα κτήση, ὅσα ὁ Σύλλας Αθήνηθεν εἰς Ἰταλίαν ἐξέπεμψε, τί ᾶν ἐκ τούτου πλέον εἰς παιδείαν κτήσαιο; κτλ.

<sup>22)</sup> Porphyr. Vit. Plotin. c. 20.

<sup>28)</sup> Ad Hom. Iliad. Υ, 271. pag. 560 b 49. Οἱ δὲ καὶ αὐτόθεν ἀξιούσι μὴ ΕΛΑΣΣΕ γράφειν, ἀλλὰ ΘΛΑΣΣΕ, ἄνωθεν φάσκοντες άμαρτάνοντά τινα γράψαι τὸ Ε, τὴν λοιπὴν περιφέρειαν τοῦ Θ παρέντα.

<sup>24)</sup> Apud Phot. Bibl. Cod. 279 p. 581 b 12. Καὶ γάρ ἐστιν εύρεῖν τὸ τέτλα λεγόμενον παρὰ διαφόροις, ὡς καὶ "Αρατός φησιν ἐν χαρίτων πρώτη τέτλα. διὸ καὶ τὸν παρ' 'Ομήρφ στίχον τινὲς οὐ τέτια ἀλλὰ τέτλα προήνεγκαι ἀναγινώσκοντες, καὶ ἐπισημηνάμενοι ὡς ἡ ἀπάτη γέγονεν ἐκ τοῦ τινὰς τὸ δεύτερον τ ἀντὶ τοῦ λ λαβεῖν, τῆς βραχυτέρας γραμμῆς τοῦ λ φαντασίαν αὐτοῖς τῆς δρθῆς κεραίας τοῦ τ παρασχομένης, τῆς δὲ μείζονος τῆς ἐπικειμένης ἐγκαρσίας.

und Sorgfalt abschreibe und vergleiche <sup>25</sup>). Die Christen hatten aber auch alle Ursache, auf ihrer Hut zu sein, da ihre Gegner, die Anhänger des Heidenthums, keine Gelegenheit verabsäumten, durch Korrupzionen des Textes den Dogmen des Christenthums gefährlich zu werden. Daher klagen Origenes, Lukian der Bischof und Andere über die vielen Entstellungen, die nicht sowohl die Zeit, als der Eifer der Uebelgesinnten πολύ τὸ νόθον, oder πολύ τὸ κιβδηλόν in die Handschriften ihrer religiösen Urkunden gebracht hätten <sup>26</sup>), um deren Sinn zu verdrehen, παρατρέψαι τὸν ἐν ταῖς ἰεραῖς βι-βλίοις νοῦν.

Die kritischen Zeichen, σημεία, welche seit Aristarch in Gebrauch gekommen waren (Band II. S. 92 ff.), wurden gegenwärtig fortgebraucht und theilweise durch die biblischen Kritiker erweitert. Da sich der Gebrauch dieser Zeichen bei verschiedenen Kritikern verschieden herausstellte und man selbst für die verschiedenen Klassen von Schriftstellern besondere Systeme der σημεία erfunden hatte, so wurden zum richtigen Verständniss und Gebrauche derselben besondere Schriften nothwendig. Unter den Römern schrieb Sueton ein Werk de notis in libris scriptis. Hierher gehört nun in Hephastion's Werk Έγχειρίδιον περί μέτρων das Schlusskapitel Περί σημείων, aus welchem wir lernen, wie diese Zeichen bei den griechischen Lyrikern und in den Chören der Tragiker von d.n Grammatikern auf ganz abweichende Weise gebraucht worden seieu 27); und wie selbst in den verschiedenen Ausgaben eines und desselben Schriftstellers die Anwendung der Zeichen eine verschiedene sei 28). — Ferner theilt uns Diogenes von Laerte 29) die Zeichen mit, welche sich in Platon's Dialogen beigeschrieben fanden,

<sup>25)</sup> Irenaeus apud Euseb. Hist. Eccles. V, 20. 'Ορχίζω σε, τὸν μεταγραψάμενον τὸ βιβλίον τοῦτο, κατὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ καὶ κατὰ τῆς ἐνδόξου παρουσίας αὐτοῦ ἦς ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, ἵνα ἀντιβαλῆς ὁ μετεγράψω ἐπιμελῶς καὶ τὸν ὅρκον τοῦτον ὁμοίως μεταγράψης καὶ Ξήσεις ἐν τῷ ἀντιγράφω. Cfs. Hieronym. de scriptor. eccless. cap. XLV.

<sup>26)</sup> Vgl. die Stellen S. 235. Anm. 28. u. 28.

<sup>27)</sup> Hephaest. Enchirid. metr. Τὰ σημεία τὰ παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἄλλως παρ' ἄλλοις χεῖται.

<sup>28)</sup> Hephnest. l. c. Ἐπὶ δὲ τῶν ᾿Αλκαίου ἰδίως κατὰ μὲν τὴν ᾿Αριστοφάνειον ἔκδοσις ἀστερίσκος ἐπὶ ἔτερομετρίας ἐτίθετο μόνης, κατὰ δὲ τὴν νῦν τὴν ᾿Αριστάρχειον καὶ ἐπὶ ποιημάτων μεταβολῆς.

<sup>29)</sup> Diog. Laert. III, 65. et 66. ib. Casaubon. et Menag.

und die wahrscheinlich sich von Aristophanes dem Byzantiner herecherchen "). der bekanntlich web mit den Platonischen Dialogen beschaftigte und vie in Tribogien brachte (§. 135. Ann. 30.). Am surgialtigsten unter den biblischen Kritikern bediente sich der Zeiden Origenes in seiner kritischen Bearbeitung der Septuaginen. Le bedieute sieh hauptsachlich des Asterisks (%), mit welchem er die Lauken der Septuagista bezeichnete, und die er ans den Tehernetzungen des Throtion, Aquila und Symmaches erganzte : des Obe-100 (- -), mit welchem er Wörter oder Sätze bezeichnete. die im Urtexte nicht stehen; des Lemnisk (--- ) und Hypolemnisk (-, ), deren Bedeutung noch nicht recht bekannt ist 12). Leider wurden diese Zeichen bei späteren Absehristen grösstentheils vernachlämigt, indem schon Hieronymos (im vierten und zu Anfang des fünsten Jahrhunderts) darüber klagt, dass in Polge von Auslassung der Auterisken und Obolen (virgulae) das Verständniss oft verwirrt worden nei 43).

Von den kritischen Zeichen hat man die oquela oder siglae, notae als Abbreviaturen, Schreibkompendien, zu unterscheiden, deren sich die Tachygraphen (vgl. §. 192. Ann. 36.) beim Nachschreiben der Reden und Vorlesungen bedienten 31). Solche Compendia scheinen bei den Griechen erst in dieser Periode allgemeiner geworden zu sein, da sie lange Zeit nur wenige Zeichen für ganze Wörter und Endungen hatten. Besonders bedienten sich deren die christlichen Skribenten, denen es darauf ankam, ihre Schrif-

<sup>30)</sup> Dan diene Zeichen von Antigonos dem Karystier in seiner Schrift IIvol Ζήνωνος erwähnt würden, konnte nur aus einer irrigen Konstrukzion der Worte hel Diog. III, 66. gefolgert werden, indem man τὰ μὲν σημεία ταῦτα καὶ τὰ βιβλία τοσαῦτα verband, statt hinter σημεία ταῦτα cin Kolon zu setzen.

<sup>31)</sup> Ueber die kritischen Zeichen bei Origenes vgl. Montfaucon in Origenis edit. hexaplar. pag. 36 aqq.

<sup>82)</sup> Heber den Lemnisk vgl. Isidor. Origg. I, 20, 5. in §. 116. Anm. 82.

<sup>88)</sup> Hieronym. in Kpist. CXXXV. ad Suniam et Fretelam.

graphic Veterum". Manch. 1817. 2 Bde. 4. um die Zusammenstellung und Erklärung der siglae verdient gemacht. Aeltere Schriften von Maffei Niglae graecae lapidariae. Veronae 1746. 4. Ed. Corsini de notis Graecorum, Florent. 1749. fol. Einiges bei G. Hermann praef. in Dracont. u. bei Fischer ad Vellei. I. p. 285. In Bezug auf das neue Testament Somler hermeneutische Vorbereitung. St. 8. S. 18 ff.

ten möglichst schnell und billig zu verbreiten. Leider aber gaben solche Kompendien Anlass zu vielen paläographischen Verwirrungen, da nicht jeder Abschreiber sich dieselben enträthseln konnte. nach erklärt Dübner 35) die überaus abweichende Gestalt der Homilieu des Chrysostomos in den verschiedenen Handschriften. dieser an sich sonderbaren Erscheinung, sagt er, kann man für die Chrysostomischen Schriften zwei historische Gründe angeben. Seine Reden wurden durch Tachygraphen nachgeschrieben, διὰ σημείων. So gab nach seinem Tode der Antiochische Presbyter Konstantin die Homilien über den Brief an die Hebraer από σημείων heraus. findet sich, dass nach der Benediktiner Zeugniss auch die wenigen Handschriften dieses Kommentars sowohl unter sich als von der offenbar nach grosser Treue strebenden Uebersetzung des Mutianus sehr abweichen. Demnach scheint diese Verschiedenheit in der verschiedenen Auflösung der tachygraphischen Zeichen einen natürlichen Grund zu haben, wenn man nicht mehrere Tachygraphen von ungleicher Treue annehmen will."

Endlich hat auch noch die ungenaue und flüchtige Handschrift der Abschreiber die mannichfaltigste Buchstabenverwechse-lung hervorgebracht <sup>36</sup>), auf welche genaue Leser und Kommentatoren aufmerksam machen, wie Galen.

## 6. 234.

### Stoff der Kritik.

Was den Stoff der Kritik anbetrifft, so ist dieser im Ganzen ein sehr beschränkter und berührt lange nicht alle die Schriftsteller, die man der Erklärung gewürdigt hat (§. 222.). So ging man in der Textkritik, namentlich was eine durchgreifende Textkonstituirung betrifft, kaum über Homer, Hippokrates und die biblischen Schriften hinaus. Den Homer behandelten kritisch Apion (§. 235. Anm. 4.), Seleukos der Homeriker (ibid. Anm. 5.), Herodian (ibid. Anm. 6.) und Ptolemäos von Askalon (ibid. Anm. 8.); — den Hippokrates Artemidor Kapiton, Dioskorides (ibid. Anm. 12.) und Galen (ibid. Anm. 16.); — die Septuaginta Origenes, Lukian der

<sup>85)</sup> Bei der Anzeige des Chrysostomos ed. Montfaucon, Paris 1834—40. in den Leipzz. Jahrbb. 1841. Bd. 82. Hft. 1. 8. 50.

<sup>36)</sup> Cf. Passeratius de literarum cognatione ac permutatione, Paris 1606. 8.

Märtyrer, Hesychios, Bischof von Aegypten und Basilios der Grosse (ibid. Anm. 23 ff.). Nicht näher bekannt ist die Diorthose des Kolophoniers Antimachos durch Zotikos (ibid. Anm. 11.).

Für die höhere Kritik arbeiteten besonders die Rhetoren, welche hauptsächlich die den ältern, klassischen Reden zukommenden von den unächten zu scheiden suchten, wie Dionys von Halikarnass (§. 236. Anm. 3.), Cäcil von Kalakte (ibid. Anm. 6.), Aspasios der Rhetor (ibid. Anm. 7.), Paul Germin (ibid. Anm. 18.). Ausserdem zeichnete sich als scharfsinniger und gelehrter Kritiker Galen bei Feststellung der ächten Werke des Hippokrates aus (ibid. Anm. 11.). Mit Nachweisung von Bücherverfälschung überhaupt scheint sich Apollonides Kepheus beschäftigt zu haben (ibid. Anm. 21.).

Auch in ästhetischer Hinsicht wendeten die Kritiker hauptsächlich den Rednern, und daneben den Historikern ihre Aufmerksamkeit zu, wie Dionys von Halikarnass (§. 237. Anm. 2.), Cäcil der Kalaktiner (ibid. Anm. 19.). Seltener gab man sich mit den Dichtern ab, wie Dion Chrysostomos in seinen Deklamazionen (ibid. Anm. 30.); Plutarch (ibid. Anm. 31.). Der grösste Kritiker war aber Longin (ibid. Anm. 40.), dessen Schrift Περὶ ῦψεως gleichsam als eine Einleitung zur kunstmässigen Beurtheilung der Literaturwerke anzusehen ist.

§. 235.

### A. Textkritik.

Die praktische Lektüre, das unruhige Haschen des Lesers nach dem blossen Inhalte, hat die Form des Textes, die durch nachlässige Abschriften, vielfache Abweichungen vom Original erfahren hatte, oft ganz übersehen lassen. Die Grammatiker, von denen eine Fortsetzung der kritischen Arbeiten, wie sie in der vorigen Periode zu Alexandrien und Pergamos ans Licht traten, hätte erwartet werden können, geben sich meist nur mit der Exegese, und zwar auch hier zumeist nur mit der Wortexegese ab, und nehmen nur sporadisch auf die Kritik Rücksicht. Sie begnügen sich, irgend eine Rezension des Autors, den sie besprechen, zu Grunde zu legen und nur hier und da, oft willkürlich, eine andere Lesart zu begünstigen. Sie sind als Kritiker nur Eklektiker, und verfahren ohne festes Prinzip, weder festhaltend an der positiven Tradizion bewährter Handschriften, noch an der grammatischen Analogie; höchstens dass ein guter Grammatiker, wie Apollonios Dyskolos den Einfluss

des Prinzipes der Analogie und Anomalie auf die Kritik der Dichter einmal in Erinnerung bringt 1). In unsere Periode gehören auch die Kritiker, von denen Eustath 2) sagt, dass sie wären οἱ κατὰ τὴν γραμματικὴν παράδοσιν εἰδότες κρίνειν τὰ ποιἡματα; denn jetzt findet, nachdem durch Aristarch die Grammatik eine durchgreisende Festigkeit erlangt hatte, erst eine γραμματική παράδοσις Statt.

Wie weit die als Exegeten (§. 226.) genannten Grammatiker bei Erklärung der Dichter auf die Kritik des Textes sich eingelassen haben, lässt sich bei den wenigen Ueberresten ihrer Kommentare schwer ersehen und ein Urtheil über ihre kritischen Leistungen ist zur Zeit kaum mehr möglich. Es lässt sich aber, wenn wir nach dem schliessen, was sich Kritisches bei den Scholiasten findet, wohl annehmen, dass ihre Kritik meist nicht weit her war. Oft nur aus Lust, eine neue Lesart zu schaffen, versuchten sie ohne alle Veranlassung Konjekturen 3).

Hier und da machten die Grammatiker auch in lexikalischen, rhetorischen und sonst grammatischen Werken kritische Bemerkungen.

Die Zahl der Schriften, deren Texte gegenwärtig einer wesentlichen Kritik sich zu erfreuen hatte, wie die Zahl der nennenswerthen Kritiker, ist höchst unerheblich. Jene beschränken sich fast einzig auf Homer, Hippokrates und die heilige Schrift, diese auf Apion, Galen und Origenes, welche neben den Einzelnheiten, die in §. 233. angeführt worden sind, den Beweis liefern, dass auch jetzt noch den Einsichtsvolleren die Textkritik als etwas höchst Wichtiges und für das wahre Verständniss der Schriften Wesentliches angesehen wurde. Apion und Galen repräsentiren die nachhaltige Wirkung der Alexandrinischen und Pergamenischen Schule, Origenes die Uebertragung der philologischen Kritik auf die biblische Literatur.

Des Apion Diorthose des Homer (von seinem Kommentar ist §. 226. Anm. 28. die Rede gewesen) ist nicht näher bekannt und

<sup>1)</sup> Apollon. Dysc. de Synt. I, 10. (p. 86, 26 Bekk.): Καθάπερ οὖν πάμπολλός ἐστιν ἡ εὐχρηστία τῆς καιὰ τὸν Ἑλληνισμὸν παραδόσεως, κατορθοῦσα μὲν τὴν τῶν ποιημάτων ἀνάγνωσιν τήν τε ἀνὰ χεῖρα ὁμιλίαν καὶ ἔτι ἐπικρίνουσα τὴν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις θέσιν τῶν ὀνομάτων, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἡ προκειμένη ζήτησις τῆς καταλληλότητος τὰ ὁπωςδήποιε διαπεσόντα ἐν λόγφ κατορθώσει.

<sup>2)</sup> Eustath. ad Iliad. B, 557. p. 285, 9. ed. Rom. (p. 281, 4. ed. Lips.).

<sup>8)</sup> Einiges aus den Scholiasten zum Sophokles bei G. Wolff de scholiis Sophocl. Laurentt. p. 226-229.

ihr Verhältniss zur Aristarchischen noch weniger; aber sie stand in Ansehen und ist als die letzte Hauptrezension zu betrachten, die im Alterthum von den Homerischen Gedichten gemacht wurde 4). dritten und vierten Jahrhundert wurde die Aristarchische und Apionische Rezension des Homer zu Grunde gelegt und daraus eine neue Revision veranstaltet. - Neben Apion hat Seleukos der Alexandriner seine kritische Sorgfalt dem Homer gewidmet und seine Bemerkungen έν τῆ πολυστίχφ (vgl. §. 226. Anm. 68.) niedergelegt. Zu den Verfassern von exdógeis des Homer zählt ihn Apollonios Dyskolos 5). Des letztern Sohn, Herodian, hatte nach einigen Scholien zur Ilias eine Έκδοσις Όμήρου veranstaltet, die neben den Rezensionen des Aristarch und Aristophanes genannt wird 6). Ausserdem führen die Venezianischen Scholien eine Anzahl von Lesarten 7) auf, welche ebenfalls aus der Rezension des Herodian entlehnt sein können. Allein es ist wahrscheinlicher, dass diese kritischen Notizen aus der Προςφδία Όμηρική des Homer (§. 204. Anm. 27.) entlehnt sind, welches Werk in einem weit höheren Ansehn bei den Kritikern des Homer stand, als die nur Ein Mal entschieden genannte ή Ἡρωδιανοῦ. — Ferner gehört hierher sein jüngerer Zeitgenosse, Ptolemaos von Askalon (§. 195. Anm. 2.), welcher nicht nur in dem Werke Περὶ τῆς Κοατητείου αἰρέσεως 8) die Leistungen des Krates prûfte und unparteiisch vortrug, sondern auch insbesondere die Aristarchische Diorthose der Odyssee, Περὶ τῆς ἐν Ὀδυσσεία 'Αριστάρχου διορθώσεως ') einer Revision unterwarf. Dass die Kritik des Ptolemäos sich Ansehn erworben hatte, beweist die grosse Anzahl von Zitaten seiner Lesarten und sonstigen grammatischen, besonders orthographischen und prosodischen Bemerkungen in den Scholien zur Ilias 10). Von Wichtigkeit für die Kritik des Homer

<sup>4)</sup> Senec. Epist. 88. Apion grammaticus, qui sub Caesare tota circumlatus est Graecia et in nomen Homeri ab omnibus civitatibus adoptatus.

<sup>5)</sup> Apollon. Synt. II, 22. (p. 167, 9.). Cf. Athen. V. p. 188 F.

<sup>6)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. p. 209 b 50. αξ 'Αριστάρχου βών, ἡ 'Αριστοφάνους βοῦν, ἡ 'Ηρωδιανοῦ βώ. p. 212 b 87. τὸ Γνα ἀντὶ τοῦ ἐάν παρὰ 'Ηρω- διανῷ · δύνατον γὰρ σύνδεσμον ἀντὶ συνδέσμου παραλαβείν · παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ώβέλισται.

<sup>7)</sup> Siehe den Index Bekkers zu den Scholien zur llias s. v. Herodianus, am Ende: "lectiones".

<sup>8)</sup> Schol. ad Iliad.  $\Gamma$ , 155. (p. 101 a 21.).

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Πτολεμαίος δ Ασχαλωνίτης.

<sup>10)</sup> Man sehe den Index ad Scholl. Marc. Hom. ed. Bekker, s. v. Ptole-

war auch seine Προσφδία Όμηρική, von der oben (§. 204. Anm. 9.) die Rede gewesen ist.

Als Emendator oder Diorthote des Antimachos von Kolophon wird Zotikos, Freund des Plotin, genannt 11), welcher um 250 n. Chr. lebte. Ohne Zweisel hatte Zotikos, da er κριτικός genannt wird, mehrere Dichterwerke kritisch behandelt; Porphyr sagt auch, dass er ποιητικός, also ein mit der poetischen Literatur Beschäftigter gewesen sei, ος καὶ τὰ Αντιμάχου διορθωτικὰ πεποίηται.

Mit keinem Texte ist man willkürlicher umgegangen als mit dem des Hippokrates. Zu diesen Textkorruptoren gehören vor allen Dioskorides und Artemidor Kapiton 12) zur Zeit des Kaisers Hadrian, welchem sie ihre Ausgaben des Hippokrates widmeten. Was gar nicht Hippokratisch war, wurde in den Text geschoben, wie das besonders in den Aφορισμοί und in einigen zur Semiotik gehörigen Schriften geschah. Obschon nun der Kaiser Hadrian — was konnte auch seine Majestät bei einem ihm gewidmeten Werke weiter thun — die Arbeit dieser beiden Männer billigte, so nimmt dagegen Galen jede Gelegenheit wahr, die Gewissenlosigkeit derselben bei Behandlung des Vaters der Arzneiwissenschaft offen an den Tag zu legen 13). Auch sonst erfuhr Artemidor Kapiton,

maeus Ascalonita, in der Unterabtheilung "lectiones eius". Cf. Lehrs Aristarch. st. Hom. p. 29. in not. \*).

<sup>11)</sup> Porphyr. vit. Plotin. c. 7. Συνήν δὲ (Πλωιίνω) καὶ Ζωτικος, κοιτικός καὶ ποιητικός, δς καὶ τὰ Αντιμάχου διορθωτικά πεποίηται.

<sup>12)</sup> Cf. Villois on Prolegom. in Hom. Iliad. c. Scholl. Venet. pag. 86 sqq.

<sup>18)</sup> Galen. in Comment. in Hippocrat. de Nat. Hom. text. 1. p. 97. T. III. ed. Charter. Αρτεμίδω ρος δ ἐπικληθείς Καπίτων, ἔκδοσιν ἐκποιήσατο τῶν Ἱπποκράτους βιβλίων εὐδοκιμήσασαν, οὐ μόνον παρὰ ᾿Αθριάνου τῷ αὐτοκράτορι, ἀλλὰ καὶ νῦν ὑπὸ πολλῶν σπουδαζομένων, ῶςπερ καὶ ἢ συγγενοῦς αὐτῷ Διοσκορίδου. Πολλὰ μὲν οὖν ἀμφότεροι μετέγρα ψαν ὑπαλλάττοντες τὰς παλαιὰς γραψὰς, ἄς μόνας ἴσασιν οἱ ἐξηγησάμενοι τὰ Ἱπποκράτους βιβλία. Vom Dioskorides heisst es ferner bei Galen. Comment. III. in Hippocrat. libr. I. Praedictionum, ad text. 118. p. 782. T. VIII. ed. Charter. Διοσκορίδης δὲ ῶσπερ ἄλλα πολλὰ προκείρως ἐν τοῖς ἀσαψέσι βιβλίοις ὑπήλλαξεν, οὕτω καὶ τὸ ὑποψάθυ θυρα μεταγράψας ἐποίησεν ὑποψέψαρα, καὶ ψησιν αὐτὸς οὕτως ὀνομάζεσθαι τὰ ὑπομελανίζοντα, τὸ γὰρ σκότος ψέψας εἰρῆσθαι καὶ παρᾶ Πινδάρο. — δτι γὰρ ἄν τις ἐν τοῖς τοιούτοις ὡς βεβαίως ἐγνωκὼς ἀποψαίνηται, προπετές ἐστιν.

den man nicht mit dem Alexandriner Kapiton 11) verwechseln darf, Tadel und Spott 15). — Weder von der Ausgabe des Dioskorides noch von der des Artemidor ist eine Handschrift auf uns gekommen, so dass wir nicht einmal die Reihenfolge wissen, in der sie die Werke des Hippokrates ordnete. So viel nur erfahren wir aus den Bemerkungen Galens, dass beide sich willkürlich in Bestimmung der Aechtheit oder Unächtheit der Werke, so wie mit Aufnahme der Lesarten verfuhren, und zwar übertraf die Kühnheit des Artemidor noch die des Dioskorides.

Nach solchen destruirenden Vorgängern fand nun Klaudius Galen von Pergamos 16), dessen Kommentare oben angeführt worden sind, hinreichenden Stoff zu bearbeiten und man muss ihm nachrühmen, dass er mit Unverdrossenheit und ausgezeichnetem Erfolge gearbeitet hat. Bei Handhabung der Textkritik des Hippokrates stützte er sich einerseits auf die Tradizion der bessten Handschriften, die er mit der grössten Genauigkeit verglich, sowie ihn andererseits die vollkommenste Kenntniss der Sprache seines Autors bei der Emendazion des Textes unterstützte. Galen wurde für Hippokrates, was Aristarch für Homer gewesen. Dass ihm bei seiner Arbeit ein reiches Material an Handschriften und Kommentaren vorlag, lässt sich schon aus der vielfachen Theilnahme, die Hippokrates zu allen Zeiten gefunden, schliessen, wenn auch Galen nicht selbst schon durch die gewissenhafte Nennung seiner Vorgänger das hinlänglich bezeugte. Indessen waren ihm die besten Hülfsmittel, : nämlich die alten Handschriften aus der Zeit der Ptolemäer und Attalen 17), wie namentlich das Exemplar des Siditen Muemon, to έχ πλοίων κατά διορθωτήν Μνήμονα Σιδίτην, nicht mehr zur Hand, indem er selbst gesteht, dass zu seiner Zeit kein Exemplar mehr vorhanden war, das älter als dreihundert Jahre gewesen 18). Um nur einige Beispiele anzuführen von der Sorgfalt, mit der Galen die

<sup>14)</sup> Athen. VIII, 850 C. als Verfasser der Υπομνήματα προς Φιλόπαππον u. X, 425 B. Έρωτικών β.

<sup>15)</sup> Man lese das skoptische Epigramm des Straton im Delect. Epigr. ed. Iacobs (Goth. 1826.) pag. 189.

<sup>16)</sup> Vgl. S. 230. Anm. 25.

<sup>17)</sup> Galen. Comment. III. in Epid. lib. II. T. IX. p. 239 Chart. u. Comment. I. in libr. de nat. humana text. 42. pag. 127. Tom. III.

<sup>18)</sup> Galen. Comm. in lib. de Offic. med. pag. 2. T. XII. Chart. Cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 523 sqq.

Handschriften verglich und selbst dem Ursprunge der verschiedenen Lesarten auf die Spur zu kommen suchte, erwähnen wir, wie er auf den Grund der Orthographie manche glückliche Emendazionen machte  $^{19}$ ); wie er zeigt, dass aus der Verwechselung von  $\varepsilon$  und  $\eta$ , von o und  $\omega$ , die ehedem mit Einem Zeichen geschrieben wurden, Fehler entstanden  $^{20}$ ); wie bei der ungenauen Trennung der Wörter und unbezeichneten Interpunkzion bald Wörter zusammengeflossen, bald auseinander gerissen worden seien  $^{21}$ ); und wie oft eine Periode

<sup>19)</sup> Galen. Praef. in Comment. I. in libr. VI. Epidem. p. 354. T. IX. Chart. Εἰ μὲν οὖν μετὰ τὸ δηλώσαι τὴν παλαιὰν γραφὴν ἔλεγεν ἡμαρτῆσθαι τὴν λέξιν, εἰκὸς εἴη ἄν καὶ διὰ τοῦτο ἐπινοεἰν αὐτοὺς τὴν Ἱπποκράτους γραφὴν εἶναι τὴν δε τινα, ἀν ἐπεδεξάμην αὐτοὺς, εἴ γε μετὰ τὴν ἐπανόρθωσιν ἑώρων διδάσκοντάς τε χρήσιμόν τε καὶ τῆς γνώμης ἐχόμενον τοῦ παλαιοῦ. ἐπεὶ δὲ ἐνίοτε καὶ κατ' ἄμψω σφάλλονται, πολὺ βέλτιον ἔδοξέ μοι φυλάττοντι τὴν ἀρχαιὰν γραφὴν (nāmlich die Lapidarschrift, im Gegensatz zur Kursivschrift), ἀεὶ μὲν σπουδάζειν ἐκείνην ἐξηγεῖσθαι, μὴ δυνηθέντι δέ ποτε τοῦτο πράξαι, πιθανὴν τὴν ἐπανόρθωσιν αὐτῆς ποιεϊσθαι, καθάπερ ὁ Ἡρακλείδης ἐν τῷ δευτέρω τῶν ἐπιδημιῶν ἐποιήσατο κατὰ τὴν λέξιν ἐκείνην ἢ γέγραπται· πρὸς δὲ τὸ ᾿Αφροδίσιον αὶ Οὐραὶ ἔβλεπον. Ἐπειδή περ τοῖς ἐξηγησαμένοις τὴν Οὐ ρ αὶ γραψὴν ἀπιθανῶς εἴρηται, τάχα, φησὶ, Θῦ ρ αι μὲν ἢν γεγραμμένον διὰ τοῦ Θ τῆς μέσης δὲ γρα μμῆς ἐν αὐτῆ ὅια φθαρείσης ἔδοξεν βιβλιογράφος Οὐραὶ γεγράφθαι.

<sup>20)</sup> Galen. Comm. III. in libr. VI. Epidem. ad text. 40. p. 70. T. IX. Chart., wo von der σχήψις in der Bedeutung von ἀπόσχηψις die Rede ist; doch meint Galen: Δοχεϊ δέ μοι δύνασθαι χαὶ οὕτως ἀχούειν τῆς ξήσεως, εἴγε χατὰ τήνδε τὴν λέξιν εἴιητο· σχέψις μέν ἐστι, πάντα ἐφ' οἶσι γενόμενα ξύεται, τούτων προγενομένων χωλύειν, γραφόνιων τῶν παλαιῶν τὴν τε τοῦ Η δίφθογγον χαὶ τὴν τοῦ Ε δι' ἐνος χαραχτήρος, δς νῦν μόνος σημαίνει τὸν ἔτερον φθόγγον τὸν Ε Πολλὰ γὰρ γέγονεν ἀμαρτήματα τῶν ἐχγραφομένων οὰ κατὰ τὴν γνώμην τῶν γραψάντων τὴν μετάθεσιν τῶν γραμμάτων ποιησαμένων. Διὰ δὲ προςέχειν ἀχριβῶς χρὴ τοιαύταις γραφαίς, ἐν αἶς δυνατόν ἐστιν τὸν τοῦ Η φθόγγον εἰς τὸν τοῦ Ε μεταβληθέντας, ἢ τοῦμπαλιν γράψαντας ἐπανορθώσασθαι τὴν γραφήν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ Ω χαὶ Ο ποιητέον, ἐπειδὴ χαὶ τοὐτων ἀμφοτέρων οἱ φθόγγοι δι' ἐνὸς χαραχτήρος ἐγράφοντο.

<sup>21)</sup> Galen. Comment. I. ad libr. de Nat. Hom. text. 1. p. 96. T. III. Chart. Ότι οὐ φανερόν ἐστιν ενεον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ Τὴν καιὰ τὸ τέλος τῆς ἡποεως φωνὴν ἀμφιβολον οὖσαν ἐν τῷ παρὰ διαίρεσιν καὶ σύνθεσιν γένει ἀμφιβολίας, ἄμεινόν ἐστι καιὰ διαίρεσιν ἀναγινώσκειν, ἔνθα φησίν. "οὐδ ἄλλο οὐδὲν, ὅτι μὴ ψανερόν ἐστι ἕν ἔον, ἐν τῷ ἀνθρώπῳ". τὸ γὰρ ἕν ἐὸν οὐχ ὡς οἱ τὰν προιέραν τῶν ἐξηγήσεων πρεσβεύοντες οἴονται,

•

Septuaginta mit der hebräischen Urschrift und mit den ihm zu Gebote stehenden Uebersetzungen 26), unter denen sochs verschiedene in griechischer Sprache waren (vgl. §. 231. Anm. 21.). Der von ihm Lergestellte Text der Septuaginta heisst daher auch Editio hexaplaris 27), im Gegensatz zur Editio vulgaris (§. 231. Anm. 22.). — Exdoais xoiri — welche den Text giebt, wie er vor Origenes war. Seine Rezension wurde in Palästina kanonisch. Des Origenes Arbeit lag in Tyros, ohne durch Abschriften in Umlauf zu kommen; dort fanden es Pamphilos der Märtyrer und Eusebios, welche die von Origenes rezensirte Septuaginta besonders herausgaben mit Weglassung der übrigen Uebersetzungen.

Als kritische Bearbeiter der Septuaginta, und zwar der "Editio vulgaris", sind im dritten Jahrhundert noch Lukian der Märtyrer, 28), Priester zu Antiochien, und Hesychios, Bischof von Aegypten 29), aufgetreten. Ihre Rezensionen wurden ebenfalls kanonisch; die des Lukian galt in der Kirche des Orients von Konstantinopel bis Antiochien, die des Hesychios in Aegypten. Letztere wird auch als Exemplar Alexandrinum bezeichnet. — Dazu

<sup>26)</sup> Την μέν οὖν έν τοὶς ἀντιγράφοις τῆς παλαιάς διαθήκης διαφωνίαν, θεοῦ διδόντος, εὖρομεν ἰάσασθαι, κριτηρίω χρησάμενοι ταὶς λοιπαὶς ἐκδόσεσι. Τῶν γὰρ ἀμιφιβαλλομένων παρὰ τοὶς Ἑβδομήκοντα διὰ τὴν τῶν ἀντιγρά-φων διαφωνίαν, τὴν κρίσιν ποιησάμενοι ἀπὰ τῶν λοιπῶν ἐκδόσεων τὸ συνῷδον ἐκείναις ἐφυλάξομεν κτλ.

<sup>27)</sup> Ueber dieses Werk vgl. Carpzov in Critica Sacra pag. 574 sqq. — Die beste Ausgabe lieferte B. de Montfaucon. 1715. 2 Tom. Fol. Die hierhergehörige Literatur bei Fabric. Bibl. Gr. III. p. 711 sqq.

<sup>28)</sup> Suid. s. v. Λουχιανός ὁ μάρτυς · οὖτος ἐχ Σαμοσάτων τῆς Συρίας ἦν, άνῆρ τῶν εὖ γεγονότων. — προὔβη δὲ καὶ εἰς ἱερωσύνην, πρεσβύτερος ἐν ᾿Αντιοχεία γενόμενος, καὶ διδασκαλείον μέγα ἐκεί συνεστήσατο, ἐκασταχύθεν σπουδαιστάτων ὡς αὐτὸν ἀλλαχόθον ἄλλων ἀφικνουμένων. οὖτος τὰς ἱερὰς βίβλους θεασάμενος πολὺ τὸ νόθον εἰςδεξαμένας, τοῦ τε χρόνου λυμηναμένου πολλὰ τῶν ἐν αὐταῖς καὶ τῆς συνεχοῦς ἀφ᾽ ἔιέρων εἰς ἔιερα μεταθέσεως καὶ μέντοι καί τινων ἀνθρώπων πονηροτάτων, οἱ τοῦ Ἑλληνισμοῦ προειστήκεσαν, παρατρέψαι τὸν ἐν αὐταῖς θελησάντων νοῦν, καὶ πολὺ τὸ κιβδηλὸν ἐνσκευασαμένων, αὐτὸς ἀπάσας ἀναλαβών ἐκ τῆς 下βραΐδος αὐτὰς ἐπανενεώσατο γλώτιης, ῆν καὶ αὐτὴν ἦκριβωκώς ἐς τὰ μάλισια ἦν, πόνον τῆ ἐπανορθώσει πλείσιον εἰςενεγκάμενος. — Έμαρτύρησε δὲ ἐπὶ Μαζιμιανοῦ ἐν Νικομηδεία τῆς Βιθυνίας.

<sup>29)</sup> Cf. I. Chr. Thorschmid de Hesychio Milesio. Vitebg. 1716. 4. Sect. I. §. 2. Gräsenban Gesch. d. Philol. III. 22

kam im vierten Jahrhundert die Diorthose der Septuaginta durch Basilios den Grossen (§. 201. Anm. 24.), Bischof von Cäsarea, welche Codex Caesariensis heisst 30).

# §. 236.

#### B. Möbere Kritik.

Die höhere Kritik, welche die Aechtheit oder Unächtheit der Literaturwerke nachzuweisen hat, fand in gegenwärtiger Periode nicht weniger Beachtung als früher. Selbst bei Tischgesprächen nahm man Veranlassung, sein Urtheil über die Autorschaft von Schriften oder einzelnen Stellen auszusprechen. So führt z. B. Leonides bei Athenäos aus des Euthydem Schrift Ilsqi ταρίχων ein Fragment des Hesiod an, in welchem der Askräer von allerlei Eingesalzerem spricht. Abgesehen von dem Inhalte der 13 angeführten Verse kommen auch in ihnen fünf geographische Namen vor, von denen Hesiod nichts wissen konnte. Leonides urtheilt daher, dass diese Verse eher von einem Koch als von dem musenbegünstigten Hesiod herrühren könnten, und hält sie für ein Machwerk des Euthydem selbst; worauf Dionysiokles sagt: wessen die Verse sind, lieber Leonides, die zu beurtheilen, kommt Euch, den bewährtesten Grammatikern zu 1).

Ein Grund, welcher die höhere Kritik mehr noch, als es geschah, hätte anregen können, lag in der Bücherversalschung, deren gegenwärtig einige Christensekten in ihrem Fanatism sich schuldig machten; indessen auch die Heiden trieben hier ein böses Spiel,

<sup>30)</sup> Georg. Syncelli Acronogr. p. 203 b. έν ένὶ δὲ ἀντιγράφω λίαν ἦχριβωμένω χατά τε στιγμὴν χαὶ προςωδίαν, ἐχ τῆς ἐν Καισαρεία τῆς Καππαδοχίας ἐλθόντι εἰς ἐμὲ βιβλιοθήχης, ἐν ῷ χαὶ ἐγέγραπτο, ὡς ὁ μέγας χαὶ θεῖος Βασιλεῖος τὰ ἐξ ὧν ἐχεῖνο ἀπεγράφη, ἀντιβαλών διορθώσατο βιβλία χτλ.

<sup>1)</sup> Athen. VIII. p. 116 A—C. Ο Λεωνίδης έφη · Εὐθύδημος ὁ 'Αθηναίος, ἄνδρες φίλοι, ἐν τῷ περὶ ταρίχων 'Ησίοδόν φησι περὶ πάντων τῶν ταριχευομένων τάδε εἰρηχέναι · — nun folgen 13 Verse. — Ταῦτα τὰ ἔπη ἐμοὶ μὲν δοχεί τινος μαγείρου εἰναι μάλλον, ἢ τοῦ μουσιχωτάτου 'Ησιόδου. Πόθεν γὰρ εἰδέναι δύναται Πάριον ἢ Βυζάντιον, ἔτι δὲ Τάραντα χαὶ Βρεττίους χαὶ Καμπανοὺς, πολλοῖς ἔτεσι τούτων πρεσβύτερος ῶν; Λοχεῖ οὖν ἐμοὶ αὐτοῦ τοῦ Εὐθυδήμου εἰναι τὰ ποιήματα. Καὶ ὁ Λιονυσιοχλῆς ἔφη· Ότου μέν ἐστι τὰ ποιήματα, ῶ ἀγαθὲ Λεωνίδη, ὑμών ἐστι χρίνειν, τῶν δοχιμωτάτων γραμματιχῶν.

theils aus Gewinnsucht, theils um ihre Religion gegen das Christenthum zu vertheidigen 2).

Wenn frühere Kritiker in Bezug auf Ermittelung der Verfasser anonymer Schriften sich oft noch getäuscht hatten, so gelang es dagegen jetzt Manchem, die wahren Verfasser noch nachzuweisen. Der Reiz, welchen die Forschung nach Aechtheit oder Unächtheit gewährt, insbesondere die Freude über wirkliche oder vermeintliche Auffindung der wahren Verfasser, führte aber leider auf sonderbare Abwege. Um scharfsinnig zu erscheinen, ging man in seinem Streben oft zu weit, sprach man mit Unrecht den Verfassern nicht selten ihre Geistesprodukte ab oder falsche Machwerke zu. Von diesem Fehler war selbst der scharfsinnige und gelehrte Dionys von Halikarnass nicht frei. Dionys, den wir noch als ausgezeichneten Aesthetiker (§. 237. Anm. 2.) und Literarhistoriker (§. 251. Anm. 29.) zu nennen haben, verspricht in seinen Schriften eine Abhaudlung über die unächten Reden des Lysias, sowie eine kritische Aussonderung der dem Lysias und Isaos untergeschobenen Reden. Ob diese Abhandlungen verloren gegangen oder vom Dionys nicht zur Ausführung gebracht worden sind, ist ungewiss. Uebrigens giebt er auch gelegentlich in seinen literarhistorischen und und ästhetisch-kritischen Abhandlungen, besonders über die alten Redner (vgl. §. 237. Anm. 3.) hier und da sein Urtheil über Aechtheit oder Unächtheit von Schriften und Verfassern ab. Einzelnheiten seiner Bestimmungen werden auch von Photios referirt, wie z. B., dass Dionys nur fünfundzwanzig Isokratische Reden für ächt 3), und die Reden des Aeschines gegen Aristogiton für unächt 4)

<sup>2)</sup> Vgl. Chr. Meiners Geschichte der Wissensch. in Griechenl. u. Rom. Thl. I. S. 576 ff.

<sup>8)</sup> Phot. Bibl. Cod. 260. init. 'Ανεγνώσθησαν Ίσοχράτους λόγοι διάφοροι φέρονται δε αὐτοῖ τὸν ἀριθμὸν ξ. ὧν εχρίθησαν γνήσιοι κατά μεν Διονύσιον επὶ τοῖς εκ', κατὰ δε Καικίλον ή και κ'.

<sup>4)</sup> Phot. Bibl. Cod. 284. p. 491 n 29. Είσι δε ος και τους δύο τους κατά Αριστογείτονος ως νόθους παραγράφονται· άλλ' ούτοι και δρφανούς αὐτούς ἀφιάσιν, οὐκ έχοντες είπειν τοὺς τεκύντας. ων είς γέγονε και Διονύσιος ὁ Αλικαρνασσεύς, οὐδεν μέγα τεκμήριον τῆς ἰδίας ὑπολήψεως παρεχόμενος, οὐδε έκεινο συνιδείν έθελήσας, ως πολλο μείζων έστιν ἤπερ ἡ ἐκείνου ἀπόφασις αὐτὸς ὁ Αριστογείτων ἀνομολογών Αημοσθένην και αὐτοῦ γεγραφέναι· και γὰρ ἀπολογούμενος οὐκ ἐν τῷ παρέργο λέγων, ἀλλ' ἐπιμελως ἀνταγωνιζόμενος ἐν τῷ λόγο δείκνυται, ὑς ἐπιγέγραπται ἀπολογία πρὸς τὴν ἔνδειξιν Δυκούργου και Δημοσθένους.

erklärte; oder dass er dem Lysias die Anología Nexiov absprach. die doch schon Theophrast als ächt anerkannte 5).

Des Dionys Zeitgenosse Cacil von Kalakte fasste ein Werk über die ächten und unächten Reden des Demosthenes ab: Περί Δη-μοσθένους, ποῖοι αὐτοῦ γνήσιοι λόγοι καὶ ποῖοι νόθοι ο). In diesen wie in andern Werken, wie über Demosthenes und Aeschines, über Demosthenes und Cicero, mag er auch auf die numerische und chronologische Feststellung anderer Redner eingegangen sein, wie z. B. des Photios Mittheilung (in Anm. 3.) deutlich macht, wornach Cacil von des Isokrates sechzig Reden achtundzwanzig für acht hielt.

As pasios der Rhetor, wahrscheinlich derselbe, den Suidas einen Schüler des Kritikers Demetrian 7) und Zeitgenossen des Kaisers Alexander Sever nennt, der aus Ravenna stammte und in Rom die Rhetorik lehrte, zweiselte an der Aechtheit der Demosthenischen Rede Ποὸς Δεπτίνην 8).

Bis jetzt haben wir nur Rhetoren genannt, welche sich auch nur mit der oratorischen Literatur beschäftigten; und in der That lässt sich kaum ein Grammatiker nennen, der die höhere Kritik geübt hat, und dann meist nur an einzelnen Versen des Homer. Soz. B. wollte Hephästion der Alexandriner (in welcher Schrift?) in Homer's Iliade M entweder Vers 131 bis 140, oder Vers 141 bis 153 getilgt wissen?). Umgekehrt suchte Apion der Plistonike (§. 235. Anm. 4.) die von Einigen getilgten Verse der Liebeleien des Mars und der Venus zu rechtfertigen durch die Ansicht, dass es bei

<sup>5)</sup> Dion. Hal. Iudic. de Lysia cap. 14. (T. VII. p. 189 Reisk. T. V. p. 250 ed. Tauchn.). Cf. Spengel Art. Scriptt. p. 188 sqq.

<sup>6)</sup> Suid. s. v. Kaizilios. Vgl. S. 237. Anm. 19.

<sup>7)</sup> Suld. s. v. 'Ασπάσιος, Δημητριανού τού χριτιχού μαθητής, 'Ραβενναϊος, σοφιστής, γεγονώς επ' 'Αλεξάνδρου του Μαμαίας. πρός του Φιλολοιδό-ρους καὶ πρός 'Αρίσιωνα, λόγους διαφόρους. ήχροάσατο δὲ Παυσανίου καὶ Ίπποδρόμου, καὶ ἐσοφίστευσεν ἐν 'Ρώμη διαπρέψας μέχρι πολλού.

<sup>8)</sup> Phot. Bibl. p. 492 a 88. Καὶ πολλοῖς οὖτος ὁ λόγος πάρεσχεν ἄγωνα χρίνεσθαι προτεθείς, ὥςπερ χαὶ ᾿Ασπασίω τῷ ἑἡτορι, ἄτε μητ' ἀφιγμένω τῆς τοῦ λόγου θεωρίας εἰς ἀχρίβειαν.

<sup>9)</sup> Schol. Ven. ad Iliad. M, 127—157. (p. 841 a 81.) Ἡφαιστίων δὲ διπλήν τὴν γραφὴν είναι ἔφη καὶ δεῖν περιγράφειν ἢ τοὺς ί στίχους τοὺς ἀπὸ, τώ μὲν ἄρα προπάροιθε" (181) μέχρι τοῦ, ᾿Ασιάδην τ' ᾿Αδάμαντα" (140), ΅ τοὺς ιγ΄ τοὺς ἀπὸ τοῦ ,,οἱ δ ἤτοι είως μέν" (141) μέχρι τοῦ ,,λαοὶσι καθύπερθε" (153).

den Alten gewöhnlich gewesen sei, die Liebe der Götter und Helden zu besingen 10). Dafür aber haben wir in dieser Periode noch einen Mann zu rübmen, der eben so ausgezeichnet als Grammatiker und Kritiker wie als Arzt dasteht; dieser ist Klaudius Galen, dessen exegetische Leistungen früher (§. 230. Anm. 25.) gewürdigt worden sind. In den Kommentaren zu den einzelnen Schriften des Hippokrates suchte er aus sprachlichen und sachlichen Gründen zugleich festzustellen, ob jene auch wirklich dem Galen zugehörten 11). Uebrigens versprach er auch 12) ein besonderes Werk zu schreiben, in welchem er die ächten von den unächten Schriften des Hippokrates kritisch unterscheiden wollte. Dieses Buch ist aber nicht auf uns gekommen oder vielleicht nie geschrieben worden. In der noch erhaltenen Schrift Πεψὶ ἰδίων βιβλίων 13) zählt er als ächte Werke des Hippokrates auf: Αφηρισμοί, Περί άγμων, Περί άρθρων, Πινγνωστικόν, Περί διαίτης όξέων, Περί έλκων, Πευί των έν κεφαλή τραυμάτων, Των έπιδημιών ά, β', γ', ς', Περί χυμών, Περί τροφης, Προβόητικον mit fremdartigen Zusätzen, Περί φύσεως ανθρώπου, Τὸ κατ' ἰητρείον, Περί τόπων καὶ ἀέρων καὶ ὑδάτων. Alle diese Werke hat Galen auch kommentirt (§. 230. Anm. 32 ff.); aber auch von den Hippokratischen Schriften, die Galen nicht kommentirt hat, giebt er gelegentlich sein Urtheil über deren Aechtheit oder Unächtheit ab. Ob eine Schrift acht oder unächt sei, schloss Galen entweder aus dem Stil und neueren Wörtern 14); oder nach dem Inhalte, wenn z. B. Widersprüche sich zeigen 15); oder nach Auktoritäten 16).

<sup>10)</sup> Schol. ad Aristoph. Pac, 788.

<sup>11)</sup> Die Stellen, wo Galen in seinen Kommentaren über die Aechtheit oder Unächtheit der Werke des Hippokrates spricht, sind zusammengestellt von Lud. Lemosius in Iudicii operum magni Hippocratis liber unus (zugleich herausgegeben mit der Schrist, "De optima praedicendi ratione libri sex. Salamanticae 1585. 8. min.

<sup>12)</sup> In Procem. Comment. in Hippocrat. de Humorib. T. VIII. p. 509 Chart. und Comment. ad libr. VI. de Hippocrat. et Platonis decretis, cap. 5.

<sup>18)</sup> Tom. J. p. 41. Charter.

<sup>14)</sup> Comment. II. in Hippocrat. de natura hominis; fine. (Tom. III. p. 149.)
Τού δὲ νεώτερον είναι τὸν παραγράψαντα ταὔτα, καὶ ἡ τοῦ συνόχου προςηγορία τεκμήριον ἐστιν· οὐδαμόδεν γὰρ οὐδ Ἱπποκράτης, οὔτε τις τῶν παλαιῶν τὸν συνεχή πυρετὸν ἀνόμασε σύνοχον, ὧςπερ οὐδὲ ο ὖ- ρήματα τὰ οὐρα, ἀλλὰ ταὔτα ἀνόματα νεωτέρων ἐστιν ἐατρῶν, ὅσοι τὴν παλαιὰν λέξιν ἠγνόησαν.

<sup>15)</sup> So hielt er den ersten und zweiten Theil der Schrift Περί φύσιος ανθεώ-

Wir haben früher (§. 170. Anm. 13.) erwähnt, wie aufmerksame Leser des Plautus aus einigen Versen, ja aus einzelnen Wörtern gleich erkannt, ob eine Komödie ihm zugehöre oder nicht. Solchen Scharfsinn legte auch jetzt der Eine oder Andere an den Tag. So erzählt uns Galen 17), dass ein Impostor ein Buch unter dem Titel Γαληνός ιατρός herausgegeben und der Titel einen Wohlunterrichteten (ἐν τῆ πρώτη παιδεία, hier wohl so viel als ἡ τῶν λόγων κρίσις, die Longin πολλῆς πείρας τελευταΐον ἐπιγέννημα nennt, vgl. §. 237. Anm. 60.) veranlasst habe, den Inhalt der Schrift zu prüfen; dass er aber gleich bei den ersten Zeilen das Buch als unächt weggeworfen, weil er die Dikzion des Galen vermisste.

Allein es sehlt auch umgekehrt nicht an ganz leichtsinnigen und ungegründeten Urtheilen. Zwar werden diese meist als solche bald erkannt und sie schaden nicht weiter. Wenn dagegen einmal ein salsches Urtheil Eingang gefunden hatte, so konnte es sür die betressenden Literaturwerke eine Lebensstrage werden. So ersahren wir, dass nur durch das ungegründete Urtheil des schon als Kommentator des Lysias (§. 226. Anm. 121.) genannten Paulos Germinos 18) aus Mysien, zur Zeit des Porphyr etwa 19), ein grosser

που für ächt, den dritten für unächt. Cf. Comment. I. in Hippocr. de nat. hom. in procem. (Τ. III. p. 94. Charter.): Τον δὲ (λόγον) περὶ τῆς τῶν ψλεβῶν ἀνατομῆς, ἐναργῶς παρεγχείμενον, ἔχειν μοχθηρὸν ὅλον. — οὕτε γὰρ τοῖς ψαινομένοις ὁμολογεῖ καὶ τοῖς ἐν τῷ δευτέρῷ τῶν Ἐπισημιών εἰρημένοις μάχεται.

<sup>16)</sup> L. c. nd text. 42. p. 126 sqq. (cf. p. 95. T. III. wo Galen sagt, dass Platon nuf die Schrift des Hippokrates Περὶ φύσιος ἀνθρώπου im Phaedr. p. 270 C. Rücksicht genommen habe): Πλάτωνος ούτωσὶ γράψαντος, ἐπεδειξάτω τις ἡμὶν ἔν τινι βιβλίω τοῦ Ἱπποκράτους ἐτέρω παρὰ τὸ περὶ φύσιος ἀνθρώπου τὴν μέθοδην ταύτην ἐστὶν εύρεῖν, ἢ εἴπερ οὐκ ἔχει, μηδένα ζητείτω Πλάτωνος ἀξιοπίσιερον μάρτυρα τοῦ γνήσιον εἰναι τὸ βιβλίον τοῦτο. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ τοὶς χρόνοις ἐγχυτάτω γέγονεν τοῖς Ἱπποκράτους μαθηταῖς, ὧν εἴ τινος ἢν τὸ βιβλίον ἐπεγέγραπτο ᾶν τοῦ γράψαντος αὐτὸ τοῦνομα

<sup>17)</sup> Galen. Περὶ ἐδίων βιβλίων in Procem. Ύπο τοῦ ξένου τῆς ἐπιγραφῆς 
πινηθείς τις ἀνὴρ τῶν φιλολόγων ἐβούλειο γνῶναι τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ· 
καὶ δύο τοὺς πρώιους στίχους ἀναγνοὺς εὐθέως ἀπερρίψε τὸ γράμμα, 
τοῦτο μόνον, ἐπιφθεγξάμενος ὡς οὐκ ἔστι λέξις αὕτη Γαληνοῦ, καὶ ψευδῶς ἐπιγέγραπιαι τοῦτο τὸ βιβλίον.

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Παύλος Γερμίνος, σοιριστής · ὁ γράψας ὅτι γε Δυσίου ἐστὶ ὁ περὶ τῆς Ἰφικράτους δωρεάς, βιβλία β΄. Ύπομνήματα εἰς τοὺς λοιποὺς λόγους Δυσίου.

<sup>19)</sup> So vermuthet Wyttenbach nach Eunap. Vit. Soph. p. 11.

Theil der Reden des Lysias verloren gegangen ist, weil sie Paul für unächt erklärte; und als sie einmal als unächt verworfen waren, achtete Niemand mehr auf sie, so dass sie seit jener Zeit abhanden gekommen sind  $^{20}$ ). Dagegen erklärte er, wie die angegebene Notiz des Suidas berichtet, die Rede  $\Pi \varepsilon \rho i \tau \eta \varsigma I \rho \iota \kappa \rho \dot{\alpha} \tau \sigma \iota \varsigma \delta \omega \rho \varepsilon \ddot{\alpha} \varsigma$  in einer Schrift von zwei Büchern für ein Werk des Lysias.

Endlich erwähnen wir noch den Apollonides Kepheus, den wir oben mit Nikaeus identifizirt haben (§. 226. Anm. 9.), wegen seines Werkes Περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας. Das einzige aus diesem Werke erhaltene Fragment erwähnt, dass die Briefe des Dichters Arat unächt und ein Machwerk des Sabirios (? Rabirios? Asinios?) Pollion (Pollon) seien 21), welchem er auch die vermeintlichen Briefe des Euripides beilegt. Der Titel des Werkes περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας gestattet wohl die Annahme, dass vielleicht ein ganzes Buch des Werkes, also wohl das erwähnte achte, sich mit Bücherverfälschung und Nachweisung der rechtmässigen Verfasser beschäftigt habe. Demnach wäre der Verlust dieses Werkes sehr bedauernswerth.

# §. 237.

#### C. Aesthetische Kritik.

Weit angelegentlicher beschäftigte man sich mit der ästhetischen oder philosophischen Kritik, sowohl in Rücksicht auf die Darstellung als den Inhalt der Schriftwerke. Den Werth oder Unwerth stilistischer Darstellung abzuwägen machten sich besonders die Rhetoren, Sophisten und Philosophen zum Geschäft, von

<sup>20)</sup> Phot. Bibl. Cod. 262. p. 489 a 85. Bokk. Παύλος δέ γε δ έχ Μυσίας τόν τε περί τοῦ σηχοῦ λόγον, οὐδὲν τῶν εἰρημένων συνιείς, τῆς [τε] γνησιό-τητος τῶν Λυσιαχῶν ἐχβάλλει λόγων χαὶ πολλοὺς χαὶ χαλοὺς ἄλλους εἰς νόθους ἀπορρεφάμενος πολλῆς χαὶ μεγάλης τοὺς ἀνθρώπους ἀφελείας ἀπεστέρησεν, οὐχ εὐρισχομένων ἔιι τῶν ὑπὸ διαβολὴν πεσόντων ᾶπαξ γὰρ ἀποχριθέντες παρεωράθησαν, ἐπιχρατεστέρας τῆς διαβολῆς, ὥςπερ χαι ἐπ' ἄλλων πολλῶν, ἢ τῆς ἀληθείας γεγενημένης.

<sup>21)</sup> Arati vita I. p. 483. Buhle (p. 55, 101. Westerm. Βιογράφοι) Τὰς δ΄ Δρά-του ἐπισιολὰς — μόνος Δπολλωνίδης ὁ Κηφεὺς (? Νικαεὺς) ἐν τῷ ἡ περὶ καιεψευσμένης ἱστορίας οὖκ εἶναι αὐτὰς Δράτου φησίν, ἀλλὰ Σαβιρίου (Bentl. Σαβιβίου) Πολίωνος. τοῦ δ΄ αὐτοῦ τοὐτου φησίν εἶναι ἐπιγεγραμμένας Εὐριπίδου ἐπιστολάς.

denen die ersteren in Rhetoriken (§. 210.), diese in besondern ästhetisch-literarhistorischen Schriften ihre Ansichten niederlegten.

Es ist vor allem zu bemerken, dass durch die Aesthetiker der Kanon klassischer Autoren, denen man in der Nachahmung des Stils folgte und deren Lektüre man zur allgemeinen Bildung vorzugsweise geeignet hielt, immer schärfer begrenzt und abgeschlossen wurde, so dass man in Zukunft fast nur die Autoren zu lesen und in den Schulen zu interpretiren pflegte, die man noch in gegenwärtiger Periode für mustergültig erklärt hatte, bis denn erst nach Wiederauflebung der Wissenschaften und alten Literatur jene Schranke gelöst und alles ohne Unterschied, was vom Alterthum in die neue Zeit herüber gebracht worden war, seine Vertheidiger und Bewunderer gefunden hatte.

Ein gegründetes Urtheil über literarische Werke setzt zuvörderst die gespannteste Ausmerksamkeit beim Lesen voraus, wobei nicht etwa das Auge, wie Lukian 1) sagt, dem Munde voranläuft. Soll der Vorzug wie der Fehler der Darstellung zum Bewusstsein kommen, so muss nicht nur der Sinn genau erfasst, sendern auch die Wortsetzung beachtet, der kanonische Gebrauch abgewogen und das Zweiselhafte, Unächte und Versälschte herausgesunden werden. Dass der Eine oder Andere das Letztere auf den ersten Blick vermochten, davon haben wir oben (§. 236. Anm. 17.) ein Beispiel angegeben. Freilich war dieses schwer, so wie überhaupt die Kritik die letzte Frucht aller mühsamen Studien ist (vgl. unten Anm. 60.).

Einer der gelehrtesten und einsichtsvollsten Kritiker dieser Periode war der unter August zweiundzwanzig Jahre lang (31-9 v. Chr.) zu Rom lebende Rhetor und Geschichtschreiber Dionys von Halikarnass<sup>2</sup>), Sohn des Alexander und Vorfahr des unter Ha-

<sup>1)</sup> Cf. Lucian. adv. Indoct. c. 2. Σύ δε ανεφημένοις μεν τοις δφθαλμοίς δρος τα βιβλία και, νη Δία, κατακύρως, και αναγιγνώσκεις ένια πάνυ επιτρέχων, φθανύντος του όφθαλμου το στόμα. οὐδέπω δε τουτό μοι έκανόν, ην μη εἰδής την άρετην και κακίαν έκάστου των έγγεγραμμένων, και συνίης υστις μεν ό νους σύμπασι, τίς δε ή τάξις των δνομάτων, οσα τε πρός τον όρθον κακόνα τῷ συγγραφεί ἀπηκρίβωται, και υσα κίβδηλα και νόθα και παρακεκυμμένα.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. Λιονύσιος, 'Αλεξάνδρου, 'Αλιχαρνασσεύς, ή τως καὶ παντοίως λόγιος · γέγονε δὲ ἐπὶ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, πρόγονος τοῦ ἐπὶ 'Αδριανοῦ γεγονότος 'Αττιχιστοῦ. Cf. Bibl. Gr. IV. p. 882 sqq. H. I. Voss Hist. Gr. p. 170. (ed. Westerm. pag. 211 sqq.). C. F. Matthaei De

drian lebenden Attikisten Dionys. Von seinen Schriften gehört zunachst hierher Των άρχαίων κρίσις oder Των παλαιών χαρακτήρες 3), in welcher er mit richtigem Takte und seinem Geschmacke in kurzen Sätzen eine Anzahl Schriftsteller beurtheilt 1), als da sind: Homer, Hesiod, Antimachos, Panyasis, Pindar, Simonides, Stesichoros, Alkäos, Aeschylos, Sophokles und Euripides; Herodot und Thukydides, Philistos und Xenophon, Theopomp; einige Worte über die Pythagoriker, den Platon, Xenophon und Aristoteles; Lysias, Isokrates, Lykurg, Demosthenes, Aeschines, Hyperides. - An diese Aphorismen schliessen sich die Υπομνηματισμοί περί τῶν ἀρχαιῶν ὑητόρων ). Diese Hypomnematismen sollen aus drei Theilen bestanden haben, iu deren ersterm die alten attischen Redner Lysias, Isokrates und Isäos besprochen waren, und der noch übrig ist; den zweiten Theil soll die Besprechung der spätern attischen Redner gefüllt haben, von dem wir nur das Kapitel über Dinarch 6) und die akephalische Abhandlung Περί της λεκτικής Δημοσθένους δεινότητος 7) besitzen. Der dritte Theil, der die übrigen attischen Schriftsteller charakterisiren sollte, ist nicht auf uns gekommen, ja vielleicht niemals abgefasst worden. Auf Demosthenes bezieht sich ferner noch der erste Brief des Dionys an Ammäos<sup>8</sup>), in welchem der Verfasser sich zum

Dionys. Halic. Wittebg. 1789. 4. P. F. Schulin, De Dion. Halic. historico praecipuo historiae iuris Romani fonte diss. Heidelbg. 1821. 4. Car. Iul. Weissmann De Dion. Hal. vita et scriptis. Rinteln 1887. 4. W. Busse De Dion. Hal. vita et ingenio diss. inaug. Berol. 1841. 4. — Im Classic. Journ. N. LXVIII—LXXV. An inquiry into the credit due to Dion. of Halic. as a critic and historian.

<sup>3)</sup> H. Stephanus Dionysii Hal. scripta quaedam critica. Paris 1554. S. In der Leipziger Ausgabe (ap. Tauchn.) in Vol. V. p. 222-282.

<sup>4)</sup> Dionys sagt zu Anfang dieser Schrift: Ετι δεῖ τοῖς τῶν παλαιῶν ἐντυγχάνειν συγγράμμασιν, ἵν' ἐντεῦθεν μὴ μόνον τῆς ὑπυθέσεως τὴν ὕλην,
άλλὰ καὶ τὸν τῶν ἰδιωμάτων ζῆλον χορηγηθῶμεν. ἡ γὰρ ψυχὴ τοῦ ἀναγινώσκοντος ὑπὸ τῆς συνεχοῦς παρατηρήσεως τὴν ὁμοιύτητα τοῦ χαρακτῆρος ἐψέλκεται.

<sup>5)</sup> In der angef. Ausgabe Vol. V. p. 238—882.

<sup>6)</sup> A. a. O. p. 882-852.

<sup>7)</sup> In der angef. Ausgabe Vol. VI. p. 145—248. Vgl. A. G. Becker Dionysios v. Halik., über die Rednergewalt des Demosthenes vermittelst seiner Schreibart, übersetzt und erläutert, nebst einer Abhandlung über Dionysios als ästhetisch - kritischen Schriftsteller u. s. w. Wolfb. u. Leipz. 1829. 8.

<sup>6)</sup> In der angef. Ausgabe Vol. VI. p. 5—23.

Ziel gesetzt hatte, des Demosthenes Originalität und insbesondere seine Unabhängigkeit von den rhetorischen Regeln des Aristoteles nachzuweisen, was ihm auf das beste gelungen ist. Uebrigens ist diese Schrift nicht ganz frei von Flüchtigkeiten und Mängeln <sup>9</sup>). Von nicht geringerem Interesse, wenn auch von mehr untergeordnetem Werthe, sind des Dionys Kritiken über Thukydides, sowohl als Redner wie als Historiker. Als Redner beurtheilt er ihn in dem zweiten Briefe an Ammäes, Περίτων Θουκυδίδου ίδιωμάτων 10); als Geschichtschreiber in der an den Quintus Aelius Tubero gerichteten Abhandlung Περί τοῦ Θουχυδίδου χαρακτήρος καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ συγγραφέως ἰδιωμάτων 11). Aus mehrfachen Gründen wäre es freilich besser gewesen, Dionys hätte sein Urtheil über Thukydides zurückgehalten, da er sich hier durch Einseitigkeit und Oberstächlichkeit kompromittirt hat. Auch über Platon spricht sich Dionys bei verschiedenen Gelegenheiten aus. So disputirt er in der oben angeführten Schrift περί τῆς λεκτικῆς Δημοσθένους δεινότητος 12) über den Platonischen Menexenos oder Επιτάφιος und setzt dieses Werk so herab, dass es das schlechteste Machwerk der griechischen Literatur zu sein scheint. Gegen dieses bittere und harte Urtheil, welches auch neuerdings einen Gegner gefunden hat 13), hatte sich ein

<sup>9)</sup> Vgl. Alb. Gerh. Becker Des Demosthenes philippische Reden übersetzt. Halle 1824. Thl. I. S. 108 fg.

<sup>10)</sup> In der augef. Ausgabe Vol. VI. p. 47-60.

<sup>11)</sup> In der angef, Ausgabe Vol. VI. p. 61—144. Die auf Thukydides bezüglichen Abhandlungen hat mit trefflichen Bemerkungen herausgegeben K. W. Krüger Dionysii Hal. Historiographica. Hal. 1823. 8.

<sup>12)</sup> Cf. cap. 5. (Vol. VI. p. 151.) Η δὲ δη Πλατωνική διάλεκτος βούλεται μὲν εἶναι καὶ αὐτή μίγμα έκατερων τῶν χαρακτήρων, τοῦ τε ὑψηλοῦ καὶ ἰσ-χνοῦ, καθάπερ εἴρηταί μοι πρότερον· πέφυκε ὅ οὐχ ὑμοίως πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς χαρακτήρας εὐτυχής. κτλ. Dieselbe Stelle wird als Zitat wieholt in der Rpist. ad Cn. Pompeium p. 29. Vol. VI.

<sup>18)</sup> Cf. Vit. Loers De Dionysii Halicara. iudicio de Platonis oratione ao genere dicendi dissertatio. Trier 1840. 4. Das Resultat seiner Untersuchung findet sich p. 23. "In omni ista Dionysii disputatione de Platonis dicendi genere et elocutione atque imprimis de Monexeno subtilitatem et aequitatem iudicii interioremque cum ipsius quaestionis naturae tum Platonicae artis cognitionem intelligentiamque desiderari, et pleraque maligne disputata, ipsam quoque disputandi rationem ac modum et quasi colorem infensam et occupatam in Platonem mentem et inane plerumque doctrinae studium atque insolentiae declarare, itaque iudicium illud magis specimen

Zeitgenosse, Knejus Pompejus, entweder der Freigelassene des grossen Pompejus oder ein Sohn des Freigelassenen, ein Rhetor, in einer besondern Schrift oder einem Briefe geäussert. Dagegen sucht sich Dionys zu vertheidigen in dem noch erhaltenen Briefe an den Knej. Pompejus 14), und meint, er habe den Demosthenes als grössten Redner der Attiker darstellen wollen. Um dieses am besten thun zu können, habe er das vortrefflichste Werk des Platon, den Menexenos, gegenübergestellt; übrigens habe er ja auch den Platon selbst als Vorgänger der Kritik. Zu diesem Zwecke verweist Dionys auf den Phadros, in welchem Dialoge von der Beredsamkeit und insbesondere vom Lysias die Rede sei. Auch sonst habe Platon gelehrte Manner angegriffen, wie den Parmenides, Protagoras, Prodikos, Gorgias, Polos und Thrasymachos, und habe sogar den Homer aus dem Staate verwiesen 15). Platon selbst sei auch schon angegriffen worden vom Aristoteles, Kephisodor, Theopomp, Zoïlos und Andern 16). Im zweiten Theile der Schrift geht Dionys näher auf den Stil des Platon ein 17) und zeigt, wie derselbe in der subtilen Sprechweise ganz vorzüglich sei, setzt ihn aber dagegen tief herab, wo er strebe erhaben zu sein. — Wir sind absichtlich näher auf diesen Brief an den Pompejus eingegangen, weil er uns veranschaulicht, wie des Dionys Schriften schon unter den Zeitgenossen Aufsehen erregten und wie er selbst etwaige Einsprüche nicht blos mit einem leichten Räsonnement zurückzuweisen, sondern sein Urtheil mit einer weitgreifenden Gelehrsamkeit und achtungswerthen Beleseuheit zu begründen sucht. Mehrere andere literarhistorische und ästhetisch-kritische Abhandlungen sind entweder verloren gegangen oder von Dionys nicht ausgeführt worden. So versprach er z. B. über Hyperides und Aeschines zu schreiben, auch eine kritische Sonderung der unächten Reden des Lysias und Isaos vorzunehmen. Die erhaltenen Schriften 18) beweisen des Dionys Fahigkeit, die griechi-

rhotorieum, ingenii ostentandi causa susceptum atque compositum, quam eruditam ac subtilem de tantae gravitatis ac difficultatis quaestione disputationem appellandum.

<sup>14)</sup> In der augef. Ausg. Vol. VI. p. 21 -46.

<sup>15)</sup> A. R. O. pag, 27.

<sup>16)</sup> A. a. O. pag. 28

<sup>17)</sup> A. a. O. pag. 29 sqq.

<sup>18)</sup> Bämmtliche ästhetische Schristen sinden sich bei E. Gros Examen critique des plus célèbres écrivains de la Grèce par Dénys d'Halicarnasse; tra-

sche Literatur seinem geläuterten und mit Gelehrsamkeit unterstützten Urtheile mit Erfolg unterworfen zu haben, und sie sind die erfreulichste Erscheinung im Gebiete der ästhetischen Kritik.

Der Freund und Zeitgenosse des Dionys, Cacil von Kalakte <sup>10</sup>), ein Rhetor, dessen wir schon (§. 236. Anm. 6.) gedacht haben, war ebenfalls ein eifriger Kritiker der Redner, der aber mehrere scharfe Urtheile über sich ergehen lassen musste. So sagt Plutarch <sup>20</sup>) gerade zu, dass Cäcil seine Kräfte überschätzt habe, indem er es unternahm, eine Σύγκρισις Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος zu schreiben. Eben so tadelt Longin <sup>21</sup>) des Cäcil parteiisches Urtheil über Lysias

duits en Français pour la première fois avec des notes et le texte en regard, collationné sur les Mscrs. de la Bibliothèque du Roi et sur les meilleurs éditions. T. 1-3. Paris 1826. 8.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Καικίλιος, Σικελιώτης, Καλαντιανός · Κάλαντις δε πόλις Σιχελίας (cf. Casaubon. ad Athen. VI. p. 272. F.) · δήτωο, σοφιστεύσας έν Ρώμη επί του Σεβασιου Καίσαρος, και από δούλων, ώς τινες ίστορήκασι, καὶ πρότερον μὲν καλούμενος 'Αρχάγαθος. Βιβλία δὲ αὐτού πολλά· Απόδειξις του ελρήσθαι πάσαν λέξιν χαλλιβόημοσύνης. Ιστι δε Έχλογη λέξεων κατά στοιχείον Σύγκρισες Δημοσθένους καλ Κικέρωνος Τίνι διαψέρει δ 'Αττικός ζήλος του 'Ασιανού. Περί του χαρακτήρος των θέκα έμτύρων · Σύγχρισις Δημοσθένους καὶ Αλσχίνου · Περὶ Δημοσθένους, ποίοι αὐτού γνήσιοι λόγοι καὶ ποίοι νόθοι. Περὶ τῶν καθ' ἰστορίαν ἢ παρ' ξστορίαν είρημένων τοις δήτορσι (cf. Athen. XI. p. 466. A. Περὶ ἰστορίας)zal alla nleinia. Wir haben hier das weggelassen, was offenbar ursprünglich nur Randbemerkung gewesen und ungeschickter Weise in den Text gebracht worden ist. Nämlich nach den Worten έπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος folgt: καὶ ξως 'Αδριανοῦ [ wahrscheinlich entstanden aus Κ(ανχίλιος) άλλος oder ξιερος έπὶ 'Αθριανού] und nach 'Αρχάγαθος· die Worte την δε δύξαν Ίουδαίος. Ueher den Cäcil vgl. J. Jonsius de scriptt. Philos. p. 216. Voss de Hist. Graecc. p. 178. (p. 222. ed. Westerm.). J. Taylor Lectt. Lysiacae p. 217. ed. Reisk. J. Toup de Cnecilio Rhetore, ad Longin. de Subl. S. I, 1. In der Ausgabe von Egger Paris 1837. p. LXII-LXVII.

<sup>20)</sup> Plut. vit. Demosth. c. 8. Το δε τους λόγους αντεξετάζειν και αποφαίνεσθαι, πότερος ήδιων η δεινότερος είπεῖν, εάσομεν. Κάκεῖ γάρ, ως φησιν ό Ίων, ,,δελφίνος εν χέρσω βία". "Ην ο περιττός εν απασι Καικίλιος άγνοήσας ενεανιεύσατο σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους και Κικέρωνος έξενεγκεῖν.

<sup>21)</sup> Longin. de sublim. 82, 8. Τοῖς τοιούτοις ἐλαττώμασιν (nămlich die dichterischen Ausdrücke bei Platon) ἐπιχειρῶν ὅμως αὐτὸ ὁ Καικίλιος ἐν τοὶς ὑπὲρ Δυσίου συγγράμμασιν ἀπεθάβδησε τῷ παντὶ Δυσίαν ἀμείνω Πλάτωνος ἀποφήνασθαι, δυσὶ πάθεσι χρησάμενος ἀκρέτοις · φιλῶν γὰρ τὸν

und dessen Geringschätzung des Platon, das er vielleicht in seiner Schrift Περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν δέκα ὁητόρων gefällt hatte. Ferner gehört hierher seine Σύγκρισις Δημοσθένους καὶ Αἰσχίνου; theilweise das oben (§. 236. Anm. 6.) angeführte Werk Περὶ Δημοσθένους, ποτοι αὐτοῦ γνήσιοι λόγοι καὶ ποτοι νόθοι; sowie Τίνι διαφέρει ὁ ἀττικὸς ζῆλος τοῦ ἀσιανοῦ; das Σύνταγμα περὶ ἀντιφῶντος <sup>22</sup>); ob auch Περὶ τῶν καθ' ἱστορίαν ἢ παρ' ἱστορίαν εἰρημένων τοῖς ὁἡτορσι, steht dahin <sup>23</sup>). Auch schrieb er, wie Longin Περὶ ὑψους <sup>24</sup>). Von seinen Schriften hat sich nichts erhalten und nur hier und da geben spätere Autoren eine Andeutung ihres Inhaltes. So ist uns ausser dem angeführten Urtheil über Lysias und Platon sein Urtheil erhalten über Antiphon <sup>25</sup>), über Lysias <sup>20</sup>), über

Αυσίαν, ως οὐδ αὐτὸς αύτὸν, εμως μάλλον μισεῖ τῷ παντὶ Πλάτωνα. ἢ Αυσίαν φιλεῖ. Πλὴν οὖτος μὲν ὑπὸ φιλονεικίας οὐδὲ τὰ θέματα εμολογούμενα, καθάπερ ἐξήθη· ως γὰρ ἀναμάρτητον καὶ καθαρὸν τὸν ἑίτορα προφέρει πολλαχῆ διημαρτημένου τοῦ Πλάτωνος · τὸ δ ἢν ἄρα οὐχὶ τοιοῦτον, οὐδὲ όλίγου δεῖν. Vgl. Taylor ad Lysiam. Vol. II. p. 66. und C. G. Krüger ad Dionysii Historiographica p. VIII sqq.

<sup>22)</sup> Pseudo-Plut. vit. Antiphont. p. 832. R. Καικίλιος δε εν τῷ περὶ αὐτοῦ (ἀντιφῶντος) συντάγματι Θουκυδίδου τοῦ συγγραφέως μαθητήν (leg. διδάσκαλον) τεκμαίρεται γεγονέναι έξ ων ἐπαινείται παρ' αὐτοῦ ὁ ἀντιφῶν.

<sup>23)</sup> Möglicher Weise ist dieses Werk identisch mit dem von Athenäos XI. p. 466. A. zitirten Περὶ ἱστορίας. Nach VI. p. 272. F. schrieb Cücil auch Περὶ τῶν Δουλιχῶν πολέμων, und demnach dürste immerhin dem Leissigen Rhetor auch das von Suidas zitirte Werk Κατὰ Φρυγῶν δύο belassen werden können.

<sup>21)</sup> Longin. de sublim. Sect. I, 1. Το μέν τοῦ Καιχιλίου συγγραμμάτων, δ περὶ ῦψους συνειάξαιο, ἀνασχοπουμένοις ἡμίν, — ταπεινότερον ἐψάνη τῆς ὅλης ὑποθέσεως καὶ ἥκιστα τῶν καιρίων ἐψαπτόμενον κτλ. Cf. sect. VIII, 1. — τῶν πέντε μορίων (scil. τοῦ ὕψους) ὁ Καικίλιος ἕν τι παρέλιπεν, ὡς καὶ τὸ πάθος ἀμέλει.

<sup>25)</sup> Phot. Bibl. Cod. 259. p. 485 b 16. Ο μέντοι Σικελιώτης Καικίλιος μή κεχοισθαί φησι τον ψήτορα τοις κατά διάνοιαν σχήμασιν, άλλα κατευθύ αὐιῷ καὶ ἀπλάστους τὰς νοήσεις ἐκφέρεσθαι, τροπήν δὲ ἐκ τοῦ πανούργου καὶ ἐνάλλαξιν οὕτε ζητῆσαι τὸν ἄνδρα οὕτε χρήσασθαι, άλλα δι' αὐτῶν δὴ τῶν νοημάτων καὶ τῆς φυσικῆς αὐτῶν ἀκολουθίας ἄγειν τὸν ἀκροατὴν πρὸς τὸ βούλημα.

<sup>26)</sup> Phot. Bibl. Cod. 262. p. 489 b 13. Καικίλιος δε άμαρτάνει εύρετικόν μέν τόν άνδρα, είπερ άλλον τινά, συνομολογών, οίκονημήσαι δε τά εύρεθένια ούχ οθιως έκανύν· καὶ γάρ κάν τούιο τὸ μέρει τῆς άρειῆς τοῦ λίγου οἰδενὸς ὁρᾶται ψαυλότερος.

den Theopomp<sup>27</sup>), und eine Andeutung, dass er den Historiker Timäos von Sikelien tadelte<sup>28</sup>). An seinen Werken verlieren wir zugleich eine reiche Quelle literarhistorischer Mittheilungen<sup>20</sup>).

Der grösste und anerkannteste Kritiker dieses Zeitraumes war Longin, von dem wir hernach sprechen wollen, nachdem wir vorher noch einige Einzelnheiten erwähnt haben. Die ästhetische Kritik übten die Rhetoren in ihren Rhetoriken, die Sophisten in ihren Deklamazionen. So erinnern wir hier z. B. an die Deklamazion des Dion Chrysostomos Orat. XVIII. Περί λόγου ἀσκήσεως 30), in welcher der Verfasser nicht nur seine Ansicht mittheilt, wie man die Redekunst sich aneignen könne, und die Schriften angiebt, die man lesen müsse, sondern auch über die letzteren sein Urtheil fällt. Wir lernen somit zugleich aus der damals beliebten Lektüre den Geschmack kennen. Wie andere Rhetoren und Sophisten dieser Periode hebt unter den Dramatikern Dion den Menander und Euripides hervor, nennt jenen den vorzüglichsten aller Komiker, und den letztern einen den Philosophen und Staatsmann in sich vereinigenden Dichter. Der Mittelpunkt alles Studiums soll aber nach Dion Homer bleiben, welcher jedem Leser, er sei Kind, oder Maun oder Greis. Belehrung gewähre. Dann bespricht Dion die Vorzüge des Herodot und des Thukydides, lobt auch noch den Theopomp, will aber von Ephoros wegen seines unmännlichen und nachlässigen Stiles nichts Unter den Rednern rühmt er den Demosthenes und Lysias, zieht ihnen aber den Hyperides und Aeschines, so wie den Lykurg wegen der einfachen und zierlichen Redeweise vor; unter den neuern Rednern empfiehlt er den Antipater (welchen?), Theodor (von Gadara?), Plution (den auch Seneka der Rhetor erwähnt) und den als Mythographen (§. 126. Anm. 33.) bekannten Konon, weil diese sämmtlich in einem Stile geschrieben, den man zu erreichen recht gut im Stande sei. Endlich empfiehlt er noch die Schriftsteller der sokratischen Schule und unter ihnen hauptsächlich den Xenophon. In der Rede (nr. LII.) Περί Αἰσχύλου και Σοφοκλέους και Εὐριπί-

<sup>27)</sup> Longin. de sublim. §. 31, 1.

<sup>28)</sup> Longin. l. c. g. 4, 2. Παραθήσομαι δὲ τ' ἀνδρὸς (scil. Timaei) εν η δύο, ἐπειδη τὰ πλείω προέλαβεν ὁ Καικίλιος.

<sup>29)</sup> Phot. Bibl. Cod. 219. p 486 a 4. Καιχίλιος δε Θουχυδίδου τοῦ συγγραψεως μαθητήν γεγονέναι ψησὶ τὸν ἡήιορα (scil. Δνιιψώντα).

<sup>30)</sup> Herausgegeben von C. F. Matthaei mit des Isokrates, Demetrios Kydon und Michael Glycas Briefen — Mosquae 1776. 8.

don η περί των Οιλοκτήτου τόξων vergleicht er mit kritischen Bemerkungen die drei vorzüglichsten Tragiker. Seine Ansichten über Homer und Sokrates legt er in den Reden (nr. LIII.) Περί Όμήρου, Περί Σωκράτους und (nr. LIV.) Περί Όμήρου καὶ Σωκράτους nieder.

Den vom Dion so hochgestellten Menander rühmt auch zum Nachtheile des Aristophanes Plutarch von Chäronea in seiner Züyxquau Aquaroquavou xui Menandquu 31), an deren Aechtheit man gezweiselt hat 32). Plutarch war ein entschiedener Gegner des Aristophanes, den er von seinem moralisirenden Standpunkte und von einem ganz veränderten Zeitgeiste aus beurtheilend, gemein und plebejisch nennt. Hätte Plutarch es über sich vermocht, den Komiker nach dessen Zeit und Tendenz zu beurtheilen, so würde er nicht ein so salsches nur von aussen her genommenes Urtheil gesällt haben 33).

Ueberhaupt war der Geschmack zuweilen wunderlich. So hatte Markian zur Zeit des Hadrian oder etwas später die Briefe des Italers Brutus den Schriften des Platon und Demosthenes vorgezogen und wollte sie als Muster der Beredsamkeit gehalten wissen <sup>84</sup>).

— Andere Kritiker um diese Zeit werden genannt: Dorion <sup>35</sup>), den wir jedoch lieber in die Zeit des Tiber hinaufrücken und mit dem Metaphrasten (§. 231.) identifiziren möchten, und Muratios von Tralles <sup>36</sup>). Von letzterem und von Theagenes dem Knidier

<sup>31)</sup> Plutarchi Moralia. T. IV. p. 421—427. ed. Wyttenb. Cf. Phrynich. Eclag. p. 278 Lob. σύγκρισις Πλοίταρχος ἐπέγραψε σύγγραμμά τι τῶν αὐτοῦ Σύγκρισις Αριστοφάνους καὶ Μενάνδρου. Dahei hemerkt Phrynichos, dass das Wort σύγκρισις und συγκρίνειν statt ἀντεξετάζειν καὶ παρραβάλλειν unklassisch sei. Uebrigens kommt das Wort seit Aristoteles vor. Wir haben es auch oben beim Cäcil zu nennen Gelegenheit gehabt.

<sup>32)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 188 sqq.

<sup>33)</sup> Eine Schutzrede hielt dem Aristophanes gegen Plutarch Nikodem Frischlin vor seiner Ausg. des Aristophanes. Vgl. auch Rötscher ludicia de veterum et recentiorum de Aristophane poeta brevi in conspectu posita p. 3 sqq.

<sup>34)</sup> Seiner gedenkt Phrynich. in Apparat. sophist. lib. X. cf. Phot. Bibl. p. 101 a 18. — καὶ Μαρκιανόν ψησι τὸν κριτικὸν (Κρητικὸν ) συγγραφέα ὑπεροράν μὲν Πλάτωνος καὶ Δημοσθένους, τὰς δὲ Βρούτου τοῦ Ἰταλοῦ ἐπιστολάς προκρίνειν καὶ κανόνα τῆς ἐν λόγρι ἀρετῆς ἀποψαίνειν.

<sup>85)</sup> Philostrat. Vit. Sophist. I. c. 22, 4.

<sup>36)</sup> Philostr. l. c. cap. 25, 7.

war Herodes der Attiker in der Kritik unterrichtet worden <sup>37</sup>). Von dem Sophisten Dionys unter Hadrian, der ihn zum Mitgliede des Museums in Alexandrien machte, hat uns Photios ein Urtheil über Aeschines aufbewahrt <sup>38</sup>). Auch kann hier noch der Vater des Julius Pollux und letzterer selbst unter den ästhetischen Kritikern genannt werden (vgl. §. 214. Anm. 31.). Unter Alexander Sever (reg. 222—235) lebte Demetrian, den Suidas als Lehrer des Aspasios von Ravenna und als Kritiker bezeichnet <sup>30</sup>).

Der ausgezeichnetste Kritiker des ganzen Alterthums war aber Kassius Longin 40). Sein vollständiger Name scheint gewesen zu sein: Dionys Kassius Longin und wird gewöhnlich mit dem einfachen Namen Longin, einige Mal Kassius Longin, nur Ein Mal Dionys Longin, niemals Dionys allein zitirt. Er war 213 n. Chr. zu Athen geboren; lebte längere Zeit in Syrien, unter andern

<sup>37)</sup> Philostr. II, c. 1, 14. Τούς δε αριτιαούς των λόγων Θεαγένει τε τῷ. Κνιδίφ και Μουνατίφ τῷ έκ Τραλλέων συνεγένειο.

<sup>38)</sup> Phot. Bibl. Cod. 61. p. 20 b 2 sqq.

<sup>89)</sup> Suid. 8. 7. Δοπάσιος, Δημητριανού του πριτικού μαθητής, 'Ραβενναίος, σοφιστής, γεγονώς επ' Αλεξάνδρου του Μαμαίας.

<sup>40)</sup> Suid. s. v. Λογγίνος, ὁ Κάσσιος, φιλύσοφος, διδάσχαλος Πορφυρίου του φιλοσόφου, πολυμαθής και κριτικός γενόμενος. Ήν δε έπι Αυρηλιανού τού Καίσαρος, καὶ ἀνηρέθη ὑπ' αὐτοῦ, ὡς σύμπνους Ζηνοβία τή 'Οδηνάθου γυναικί. Εγραψε περί του κατά Φειδίου (vgl. \$. 226. Anm. 115.), Απορήματα Όμηρικά, Ελ φιλόσοφος Όμηρος, Προβλήματα Όμήρου παὶ λύσεις εν βιβλίοις β' (§. 223. Anm. 27.), Τίνα παρά τάς ίσιορίας οί γοαμματικοί ώς εστορικά έξηγουνται, Περί των παρ Όμήρω πολλά σημαινουσών λέξεων δ (§. 217. Anm. 11.), 'Αττιχών λέξεων έχδόσεις β' (§. 218. Anm. 50.), είσὶ δὲ κατά στοιχείον, Λέξεις 'Αντιμάχου καὶ 'Ηρακλέωνος· χαὶ ἄλλα πολλά. — Cf. Eudocia Viol. p. 288. Phot. p. 492 a 30. 'Επὶ Κλαυδίου δὲ οὖτος (Λογγίνος ὁ χριτικὸς) ἤχμαζε καὶ τὰ πολλά συνηγωνίζετο Ζηνοβία, τη των Όσυοηνων βασιλίδι, την άρχην κατεχούση 'Οθενάθου του άνθρος αὐτής τετελευτηχότος, ην χαὶ μεταβαλείν είς τά Ιουδαίων Εθη από της Ελληνικής δεισιδαιμονίας παλαιός αναγράψει λό-Gegen diese Anekdote vom Judaism der Zenobia s. Ruhnken in der nachher anges. Vita Longini. S. XI. (p. XXXIV. Egger.). Ueber das Leben Longin's vgl. Chr. Saxe im Onomast. I. p. 371. Heineken vor seiner Ausgabe des Longin Dresd. 1742. Vorzüglich (Petr. Ioa. Schardam) de vita et scriptis Longini. Lugd. Bat. 1776. 4. Dieser Schardam ist kein anderer als Dav. Ruhnken. Wiederholt in der Ausgabe des Longin von J. Toupius Oxon. 1778 4. u. 8. 1789. 1806. Egger Paris 1837. — Fabricii Bibl. Gr. Vl. 79 sqq.

zu Palmyra bei der Königin Zenobia. Er wendete das fleissigste Studium auf die griechische Literatur und hörte zu Athen, Alexandrien, Rom und sonst die gelehrtesten Männer. Er selbst lehrte zu Athen neben Philosophie die Grammatik 41), Kritik und Rhetorik mit einer solchen Wissensfülle, dass er eine lebendige Bibliothek und ein wandelndes Museum genannt wurde 42). In der Philosophie war er Lehrer des Porphyr 43), und dass Longin Platoniker war, möchte sich schon aus dem Umstande schliessen lassen, dass er zu Athen am Geburtstage des Platon seinen Freunden ein Gastmal gab. Von seinen Alterthumsstudien heisst er Φιλάρχαιος 44), wofern dieser Name nicht Titel eines Werkes Περὶ ἀρχῶν ist. Er wurde vom Kaiser Aurelian (273 n. Chr.) als Anhänger und Rathgeber der Zenobia, die auch seine Schülerin genannt wird, getödtet 45). Seine zahlreichen Werke hatten das gewiss nicht geringe Verdienst, besonders der Jugend nützlich zu sein 46). Von ihnen haben wir (§. 211. Anm. 35.) die auf Rhetorik und (§. 217. Anm. 13. u. §. 218. Anm. 50.) die auf Lexilogie, sowie (§. 223. Anm. 27. u. §. 226. Anm. 114 ff.) die auf Exegese bezüglichen bereits angeführt. Ausserdem schrieb er Περί ἀρχών, Περί τέλους, Περί δρμης, Ἐπιστολή πρός τον Αμέλιον 47), Περί ψυχής 48), Τίνα παρά τὰς ἱστορίας οἱ γραμματικοὶ ὡς ίστορικά έξηγοῦνται (s. Anm. 40.), Οι φιλόλογοι 49) und Περί υψους 50), welche letztere Schrift die einzige ist, die auf uns ge-

<sup>41)</sup> Auch zu Antiochien, wo ihn Johann Chrysostomos hörte. Phot. Bibl. Cod. 96. pag. 79 a 7.

<sup>42)</sup> Eunapius in vita Porphyrii p. 13. ed. Iun. (p. 7. ed. Boissonad.). Λογγίνος δὲ κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖθεν βιβλιοθήκη τις ἢν ἔμψυχος καὶ περιπατοῦν μουσεῖον.

<sup>48)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος · ήν δε και Λογγίνου του κριτικού ακροασάμενος.

<sup>44)</sup> Cf. Porphyr. in vit. Plotin. c. 14.

<sup>45)</sup> Vopiscus in vit. Aurelian. c. 80. (p. 278, 47. ed. Sylbg.): Graviter inter eos, qui caesi sunt, de Longino philosopho fuisse perhibetur: quo illa magistro usa esse ad Graecas literas dicitur. quem quidem Aurelianus ideirco dicitur occidisse, quod superbior illa epistola ipsius diceretur dictata consilio, quamvis Syro esset sermone contexta.

<sup>46)</sup> Zosimos hist. lib. I. c. 56. Δογγίνος — οὖ συγγράμματά ἐστι μέγα τοῖς παιδείας μεταποιουμένοις ὄφελος φέροντα.

<sup>47)</sup> Schardam de vit. et scriptt. Longini S. XIV. (bei Egger p. XLVII.).

<sup>48)</sup> L. c. bei Egger p. XLVIII.

<sup>49)</sup> L. c. S. X. (bei Egger p. XXXI sq.).

<sup>50)</sup> Ueber die Handschriften, Ausgaben, Uebersetzungen dieses Werkes s. Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 81 sqq.

kommen. Aus ihr lernen wir den Longin hauptsächlich als Kritiker kennen, als welcher er den Hauptruhm erworben hat. Als solcher hiess er Κριτικός 51) και' έξοχήν, Κριτικώτατος, ἐν κρίσει πρώτος ῶν καὶ ὑπειλημμένος ἄχρι νῦν 52); schlecht kritisiren hiess: ου καιὰ Δογγῖνον κρίνειν 53). Wie ein zweiter Aristarch ragte Longin durch seine Kritik über Alle hervor 54). Ihn unterstützten bei seiner Kritik eben so sehr sein angebornes Talent als seine ungemeinen Kenntnisse. Wir haben früher gesehen, dass Longin sich auch mit der homerischen Textkritik abgab; allein deswegen mochte er weniger den Ehrennamen Κριτικός erlangt haben, als vielmehr wegen seines gesunden Urtheils, das er bei der Lektüre der Literatur an den Tag legte. Seine kritischen Bemerkungen schrieb er hauptsächlich in dem umfangreichen Werke Οἱ φιλόλογοι oder αἱ φιλόλογοι ὁμιλίαι 55) nieder, von welchem das 21ste Buch zitirt wird 56). Die wenigen Ur-

<sup>51)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος (s. Anm. 36.) u. s. v. Φρόντων. Phot. Bibl. p. 492 a 29. u. sonst.

<sup>52)</sup> So bei Porphyr. in vit. Plot.

The ophylact. Epist. XVII. ΒΙή μοι οὖν τὰς Λογγίνου κρίσεις περίαπτε, μη καὶ δόξης τισὶν αὐτός γε οὐ κατὰ Λογγίνον κρίνειν. Cf. Hieronym. Epist. 95. ad rusticum monachum, um einen Sophisten zu verspotten:, Criticum diceres esse Longinum censoremque Romanae facundiae, notare quem vellet et e senatu doctorum excludere.

<sup>54)</sup> Ευπαρίυσ in vit. Porphyril p. 18. ed. Jun. Καὶ χρίνειν γε τοὺς παλαιοὺς ἐπειέταχιο (Λογγίνος), χαθάπερ πρὸ ἐχείνου πολλοί τινες ἔτεροι. χαὶ ὁ ἐχ Καρίας Λιονύσιος πάντων ἀριδηλότερος. ibid. p. 14. Εἴ τις χατεγνω τινὸς τῶν παλαιῶν, οὐ τὰ δοξασθὲν ἐχράτει πρότερον, ἀλλ' ἡ Λογγίνου πάντως ἐχράτει χρίσις.

<sup>55)</sup> Φιλόλογοι ist es gewöhnlich genannt; so bei Johann dem Sikelioten cf. Walz Rhett. Gr. VI. p. 95. p. 225. Auctor vit. Apollonii Rhod. Dagegen αί ψιλόλογοι όμιλίαι bei Johann l. c. VII. p. 963. Der Titel φιλόλογοι όμιλίαι ist von Weiske und nach ihm von Egger aufgenommen. Fr. Osann in seinen Beiträgen zur Geschichte der Lit. d. Gr. u. R. Thl. I. S. 297. hält für den wahren Titel φιλολόγων όμιλίαι.

<sup>56)</sup> Walz Rhett. Gr. VI, 225. λέγει δὲ περὶ τούτων (über Aeschylos und 80-phokles) Λογγίνος ἀχριβέστερον έν τῷ κὰ τῶν Φιλολόγων. VII, 968. Στομφάζειν] τὸ στόμα διανοίγειν καὶ ἦχον ἀποτελείν ἀπό τε τοῦ στόματος καὶ τοῦ ὅμφακος · φησὶ δὲ Λογγίνος ἐν κὰ τῶν φιλολόγων ὁμιλιῶν, περὶ λέξεως στομφάδους τόδε · Στόμφαξ · Λριστοφάνης ἐν Νεφέλαις (1871.) ὡς συνθέιφ χρῆται τῆ λέξει ἀπὸ τοῦ στόματος καὶ τοῦ ὅμφακος, ἵνα λέγη ὅμφακα ἔχων τὸ σιόμα τουτέστιν ἄχρηστον καὶ ἀνώφελες · εἴρηται δὲ ἐπὶ Λίσχύλου ·

theile des Longin, welche zitatenweise auf uns gekommen sind, scheinen fast nur aus diesem Werke entlehnt zu sein; wie z. B. dass des Demosthenes Rede "über den Kranz" nur eine Kunstrede sei, die niemals gehalten worden 57). Zweitens aber lernen wir den Longin als Kritiker aus der erhaltenen Schrift Περί υψους 58) kennen, von der es indess zweiselhaft bleibt, ob er der wahre Versasser sei, da die Handschriften sie bald anonym, bald mit Acovosiou n Acyvivou überschrieben, auf uns gebracht haben. Daher hat man die Schrift in neuerer Zeit bald dem Dionys von Halikarnass, wie Amati, bald dem Dionys von Pergamos, wie Weiske, bald dem Longin beigelegt, bald die Auffindung des Autors ganz aufgegeben, wie Boissonade 59). Und in der That möchte der Autor schwer zu ermitteln sein. Die in dem Buche erwähnten Schriftsteller sowie einige erwähnte Zeitumstände lassen einen Verfasser aus der Zeit der Kaiserherrschaft des August zu; andererseits aber lässt die Erwähnung der mosaischen Genesis (in sect. IX, 9.) auf einen späteren Verfasser schliessen. Die Schrift ist übrigens eines Longin keinesweges unwürdig. Sie ist an einen Postumius Terentian gerichtet und knüpft an die gleichartige Schrift des Cacil Περί υψους (s. Anm. 24.) an. In ihr erklärt Longin die ästhetische Kritik als die letzte Frucht vielfacher Erfahrungen und Studien 60). Ihren Inhalt wollen wir durch Mittheilung der Kapitelüberschriften andeuten: 1. Ότι τὸ τοῦ Καικιλίου συγγραμμάτιον, τὸ περί ΰψους, έλλιπές ἐστι· καὶ διότι; 2. Πότερον διδακτόν έστι τὸ ΰψος. 3. Περὶ τοῦ ὑποκένου όγχου. 4. Περί του ψυχρου. 5. Πόθεν αι κακίαι, περί ών έμ-

Ψύφου πλέων, αξύστατον, στόμφακα, κοημνοποιόν.

<sup>&#</sup>x27;Ως των δημάτων του Λίσχυλου φαντασίαν μέν έχόντων, μηθεμίαν δε σύστασιν μηδε χρότησιν· λέγει δε ταυτα ό πρεσβύτης Στρεψιάδης ώς του παιδός αὐτου Φειδιππίδου σχώπτοντος Λίσχυλον.

<sup>57)</sup> Phot. Bibl. p. 492 a 14. Ο δὲ περὶ εἰρηνῆς λόγος καὶ ἄλλοις μέν, μά- λιστα δὲ Λιβανίω τῷ σοφιστῆ παρεσκεύασθαι μέν, οὐ μὴν εἰρῆσθαι σοκεῖ.

<sup>58)</sup> Ueber die Handschriften, Ausgaben und Uebersetzungen dieses Werkes siehe Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 81 sqq. Die neuesten Ausgaben sind von B. Weiske Lips. 1809. 8. und A. E. Egger Paris. et Lips. 1837. 16.

<sup>59)</sup> Cf. J. F. Boissonade in der Biographie universelle Vol. XXIV. s. v. Longin, pag. 667 ff. Abgedruckt in der Ausgabe des Longin von Egger p. LI-LV.

<sup>60)</sup> Longin de sublim. VI, 1. Ἡ γὰς τῶν λόγων κρίσις πολλής ἐστι πείρας τελευταΐον ἐπιγέννημα.

προσθεν διελέχθη. 6. Ότι ή τοῦ άληθινοῦ υψους επιστήμη καὶ επίχρισις, ου βάδιον. 7. Πώς αν οδόν τε ή του ύψους αδοθάνεσθαι. 8. Πέντε τόποι τοῦ ύψους. 9. Περί νοήσεως. 10. Ότι ή τῶν ἄκρων καί καιριωτάτων έκλογη του ύψους αίτιον, και πώς. 11. Περί αθξήσεως. 12. Ότι ή της αὐξήσεως δρος, ό παρά τοῖς τεχνογράφοις; οὐκ άληθινός. 13. Ότι ὁ Πλάτων μεγεθύνεται, καὶ περὶ τῆς μιμήσεως. 14. "Οτι δετ προτίθεσθαί σοι τοὺς έξοχωτάτους συγγραφείς. 15. Περί φαντασίας. 16. Περὶ σχημάτων. 17. Ότι τῷ ύψει συμμαχεί τὰ σχήματα. 18. Περί πεύσεως και έρωτήσεως. 19. Περί άσυνδέτων. 20. Σύνοδος των σχημάτων. 21. Ότι οἱ σύνδεσμοι ἄχεντρον ποιοῦσι τον λόγον. 22. Περί ύπερβατών. 23. Περί πολυπτώτων καὶ άλλων τοιούτων σχημάτων · περί ένικων καί πληθυντικών. 24. Ότι ένίστε καὶ ένικὰ ύψηλοφανή έστιν. 25. Ότι παρεληλυθότα διηγητέον ώς παρόντα ή γιγνόμενα. 26. Περί προςώπων άντιμεταθέσεως. 27. Περί άντιμεταστάσεως από προςώπου είς πρόςωπον. 28. Περί περιφράσεως. 29. Ότι ἀσυμμέτρως παραλαμβανομένη ή περίφρασις, χουφόν τι καί παχύ. 30. Περί ἐκλογῆς τῶν ὀνομάτων. 31. Περί ἰδιωτισμοῦ. 32. Περί πλήθους μεταφορών. 33. Πότερον κρείττον ή τὸ ἀδιάπτωτον εν κατορθώμασι άνευ ύψους, ή το διημαρτημένον ύψος. 34. Περί τοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ Δημοσθένους καὶ Υπερίδου σύγκρισις. 35. Περί Πλάτωνος και Λυσίου. 36. Περί απταίστου εν λόγοις, και περί μεγαλοφροσύνης. 37. Περί παραβολών καὶ εἰκόνων (defekt) 38. Περί υπερβολών. 39. Περί συνθέσεως. 40. Περί μελών έπισυνθέσεως. 41. Τίνα αντιμάχεται τῷ ύψει. 42. Περὶ φράσεως συγκοπης. 43. Περί μικρότητος δνομάτων καί αθξήσεως. 44. Ζήτημα λαμπρόν διὰ τι τοσαύτη ἀφορία των δεινών και γενναίων συγγραφέων. Nach dieser Uebersicht ergiebt sich, wie die Schrift im Ganzen den Inhalt hatte, den sonst die Τέχναι ὁ ητορικαί haben und dass sie für Beurtheilung und Nachahmung der Prosaiker eben so dienen sollte, wie man zur Beurtheilung der Poesie Schriften Megi ποιητικής abfasste.

Da die ästhetische Kritik ein wesentliches Element der Literaturgeschichte bildet, so wird mehreres auch hier Einschlagendes weiter unten (§. 251.) noch zur Sprache kommen.

# IV. Erudition.

§. 238.

## Einleitung.

Die polyhistorische Gelehrsamkeit, welche in der vorigen Periode noch meist bei den Grammatikern zu finden war, ist jetzt auf das grössere literarische Publikum übergegangen und macht sich in allen Gattungen der Literatur breit. Man sieht sich fast genöthigt, die ganze Literatur dieses Zeitraums in unsern Abschnitt hereinzuziehen.

An systematischen Darstellungen des Alterthums in religiöser, politischer, literarischer und artistischer Beziehung fehlt es zwar fast gänzlich, aber vielleicht zum Vortheil der Literatur selbst; denn gerade die freie, durch die Gelegenheit und Umstände bedingte Mittheilung des alterthümlichen Lebens gewährt uns eine freiere und natürlichere Anschauung desselben, als systematische Lehrbücher und künstlich an einander gereihte Notizen uns zu verschaffen vermögen. Es kommt hier nur auf die Mühe an, für den Bedarf das Nöthige aus den mannichfaltigen Schriften zusammenzusuchen, welche durch die gleichzeitige Anschauung des Terrains, auf welchem, und der Umstände, unter welchen das alterthümliche Leben uns entgegentritt, hinreichend belohnt wird.

Als Hauptquelle für die allgemeine Erkenntniss des griechischen Alterthums müssen die Historiker angesehen werden, welche die schätzenswerthesten Nachrichten über das öffentliche wie Privatleben der Vorzeit wie ihrer Gegenwart mittheilen. Der polyhistorische Charakter, den die Geschichtschreibung schon in der vorigen Periode angenommen hatte, dauert jetzt fort und nimmt theilweise noch zu. Grosser Fleiss und vielseitige Belesenheit ist in den Werken der Historiker wahrzunehmen, welche meist gute Quellen und Hülfsmittel benutzten und bei deren Gebrauch sie eine zum Theil scharfsinnige Kritik übten. Aber auch die Geographen, besonders Strabon und Pausanias (§. 245.), die Lexikographen, wie Pollux (§. 215. Anm. 20.) und die Wörterbücher zu den Rednern (§. 217. Anm. 54.), die Sammler oder Miszellenschriftsteller u. A. enthalten reiche Notizen über Antiquitäten. So ziemlich das ganze

Alterthum bespricht der Grammatiker und Sophist Athenäos in seiner gelehrten Tischgesellschaft, Aeinvoorquorai (§. 243. Ann. 27.), in welcher er mit ausserordentlicher Gelehrsamkeit ein lebendiges Bild der Sitten, Gebräuche, Literatur, Künste und Gewerbe des Alterthums entwirft und mit seinen Notizen alles Wissenswerthe berührt.

Was das Religionswesen (§. 239. fg.) anbetrifft, so findet dasselbe jetzt eine gespannte Aufmerksamkeit durch den Gegensatz des tradizionellen Glaubens und des zur Geltung gelangenden und um das Prinzipat kämpfenden Christenthums. Hier treten besonders die Philosophen in die Schranken, theilweise um die biblischen Wahrheiten als bereits schon in der griechischen Philosophie entdeckte nachzuweisen, theils um Christenthum und Heidenthum zu verschmelzen. Unter ihnen waren es besonders wieder die Neuplatoniker, welche bei ihrer Sucht, griechische Tradizion. Orientalism und Christenthum zu amalgamiren, nicht blos einen Prinzipienstreit führten, sondern auch die historische Theologie, die Mythenwelt und den Kultus fleissig behandelten. Daneben gab es einige Mythensammler unter den Grammatikern und Sophisten; sowie dieselben auch die gottesdienstlichen Gebräuche in besondern Schriften abhandelten.

Das rege Interesse, welches für die religiösen Betrachtungen an den Tag gelegt wurde, ward dem Staatswesen (§.,241 fg.) nicht zu Theil. Man scheint sich in der vorigen Periode an diesem Thema erschöpft zu haben. Für die ruhige Betrachtung der besten Staatsform waren die Zeitumstände nicht geeignet. Daher fehlt es an Theorien über das Staatswesen; denn ohne Bedeutung ist, was einzelne Rhetoren und Sophisten zusammengestellt haben. Eher ersährt man etwas von den einzelnen Staaten auf historischem Wege. Die beständige Bewegung, in welche das grosse römische Reich durch die Kriege versetzt wurde, regte das Interesse für die Geschichte fast mehr als in irgend einem Zeitalter an. Das Kriegswesen wurde Gegenstand wissenschaftlicher Behandlung und eine Anzahl tüchtiger Taktiker macht uns durch Schriften mit diesem Theile der Alterthümer genau bekannt. Das Privatleben bleibt nicht ungeschildert, und sollte es auch hauptsächlich nur in den romanartigen Schriften des Alkiphron und Athenaos sein. Selbst bis zur poetischen Beschreibung der Jagd, des Fisch- und Vogelfangs liess sich die Schriftstellerei herab.

Die Ausdehnung des römischen Reiches und der durch Kriege, Staatsverwaltung, Handel geförderte lebhafte Verkehr nach allen Richtungen der Welt erweiterte die Kenntniss des Erdkreises empirisch und wissenschaftlich. Die Historiker, von denen zugleich das Studium der Chronologie (§. 244.) gepflegt wurde, liefern reichliches Material zur Einsicht in das damalige geographische Wissen (§. 245.). Wenn Grammatiker sich mit der Geographie beschäftigten, so pflegten sie bei ihren Mittheilungen über Geographie, Alterthümer, Mythologie, zugleich den realen Stoff zum Anbau der Grammatik (ad promovendam grammaticam artem) zu benutzen en, wie dies bei den Ednika des Oros von Milet (§. 214. Anm. 41.) und späterhin bei Stephan von Byzanz der Fall ist.

Die Literaturgeschichte (§. 246 ff.) kann in dieser Periode noch nicht zu sich selbst kommen; der Fleiss der Epitomatoren (§. 247.) und Kompilatoren (§. 248.) weist nur auf das Streben hin, die literarischen Massen auf übersichtliche Kompendien und Chrestomathien zu reduziren und wenigstens Herr über das Wichtigste, Nützlichste und Sonderbarste zu werden. Dazu gesellte sich noch die Thätigkeit der Bibliographen (§. 249.), welche allerlei brauchbare und interessante Notizen über die Schicksale der Autoren und ihrer Werke verzeichneten, mehr noch die Thätigkeit der Biographen (§. 2006), welche oft mit eisernem Fleisse aus den umfangreichsten oder entlegensten Schriften die Nachrichten über Persönlichkeit und Aussere Lebensverhältnisse der Schriftsteller zusammenlasen und in ungstlicher Akribie Anekdoten und Sentenzen von denselben erjagten. Allein alles dieses, obgleich es Mittel zur Darstellung der Literaturgeschichte werden kann, ward noch nicht Literaturgeschichte, und selbst die Asthetische und historische Kritik, welche von mehreren, wie Dionys von Halikarnass, Longin u. A. gehandhabt wurde und auf welche das nötlig gewordene Quellenstudium hinwies, ergänzte oder verwebte die einzelnen Momente der Literaturgeschichte nicht zum organischen Ganzen. So kommt es, dass bei allem Fleiss literarhistorischer Studien doch noch keine vollständige Literaturgeschichte, sondern höchstens die Geschichte einzelner Zweige der Literatur nachgewiesen werden kann, wie die der Philosophie, Beredsamkeit und Geschichte, und auch diese wieder vorherrschend nur biographisch.

Wenige Bearbeiter fand die Kunstgeschichte (§. 252.);

<sup>\*)</sup> Worauf Fr. Ritschl de Oro et Orione p. 50 sq. aufmerksam gemacht hat.

fehlte es auch nicht an Interesse für die Kunst, noch an einem Reichthum von Kunstdenkmälern, welche zur Schilderung und Erklärung hätten auffordern können, so mag doch die Vereinzelung der vorzüglichsten Meisterwerke an den entferntesten Orten eine Hauptursache mit gewesen sein, warum dieselben so wenig beschrieben wurden. Nur die Reisebeschreiber geben Notisen über dieselben, und unter ihnen steht Pausanias oben an. — Mehr Theilnahme fand die Musik, welche durch tüchtige Theoretiker gefördert und zugleich auch historisch behandelt worden ist.

### §. 239.

#### A. Beligionswesen.

Die heidnische Religion tritt in einen Kampf mit dem Christenthum, der am Ende dieser Periode mit einer vollständigen Niederlage des Heidenthums endet. Dieser Kampf war ein wohlthätiger für die Schärfung des Geistes im Allgemeinen und für die Belebung der klassischen Studien im Besonderen. Indem Heiden und Christen sich beeiferten, ihren Glauben und Kultus durch Vernunftgründe zu schützen und zu stützen, waren sie zugleich genöthigt, diese Gründe mit positiver Gelehrsamkeit zu erhärten. Sonach durchforschten sie mit Eiser die philosophische und mythologische, besonders poetische Literatur der Griechen, jede Partei nach ihrem subjektiven Bedarf; freilich auch befangen, parteilich und einseitig. Die alle gorische Mythendeutung (§. 224.) spielte dabei eine Hauptrolle. So scharfsinnig aber auch die Anhänger des Heidenthums 1) ihre Religion vertheidigten, so hatten doch die Christen und ein Theil der Heiden, welche an dem durch das Christenthum und den Zeitgeist bewirkten Fortschritt des freieren Denkens Antheil nahmen, die Unzulänglichkeit des heidnischen Glaubens dergestalt an den Tag gelegt, dass unter den Untersuchungen über die Weltregierung oder über das Schicksal — Περὶ τύχης, Περὶ εἰμαρμένης — wie sie ein Plutarch, Lukian, Alexander von Aphrodisias anstellten, wozu später noch der christliche Bischof Gregor<sup>2</sup>) von Nyssa (geb. c. 331. Bischof s.

<sup>1)</sup> Zu den Feinden des Christenthums gehören besonders Lukian, Celsus, Porphyr, Hierokles, Kaiser Julian u. A., sowie der Aegypter Antonios von Alexandrien und Olympos aus Kilikien (Suid. s. v. Όλυμπος, ἀδελφὸς Γενερώσης, vgl. auch Klippel Alex. Mus. S. 248 fg.).

<sup>2)</sup> Suidas ε. ν. Γρηγόριος, Νύσσης επίσχοπος.

371. † c. 400.) kam, der mit tiefer Erkenntniss Κατὰ εἰμαρμένης, d. i. gegen das heidnische Fatum, schrieb, die Götter des Olymp vollkommen sich verstüchtigten und verschwanden.

Mit scharfer und bitterer Satire legten Plutarch und Lukian ihren Zeitgenossen den Aberglauben und die verfallende Religion vor Augen. Plutarch, der in mehreren Werken, unter denen sich eins Περί θεών 3) befand, das aber verloren gegangen ist, einen reichen mythologischen Stoff zusammengetragen hat, verwirft in seiner Schrift Περὶ τύχης 4) allen blinden Zufall und erkennt keine Macht über der Intelligenz an. Als entschiedener Gegner alles Aberglaubens hasste er diesen mehr als den Unglauben selbst, wie dieses aus seiner Schrift Περί δαισιμονίας hervorgeht. Verfall des Glaubens an die alten Götter hatte auch das Orakel zu Delphi seinen Einfluss verloren; es sprach nicht mehr die begeisterte Pythia in Versen, wie ehemals, sondern mit der Umgestaltung des Charakters und der Gesinnung des Volkes hatte sich die Form der Orakel und ihrer Deutung geändert. Dieses sucht Plutarch in der Schrift Περί τοῦ μη χραν ἔμμετρα νῦν την Πυθίαν darzuthun, sowie er in einer andern verwandten Inhalts Περί τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων die Ursachen des Orakelverfalls nachweist und zugleich über die Weissagungen, die Dämonen und Anderes zu sprechen Gelegenheit nimmt. Eben so ist in mythologischer Hinsicht seine Schrift Περί τοῦ ΕΙ τοῦ ἐν Δελφοῖς ὁ) interessant. Weitere Ansichten über das Wesen der Gottheit, insbesondere der strasenden, legte Plutarch nieder in Περί τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τημωρουμένων 6), in welcher Schrift sich eine Beschreibung der Qualen in der Unterwelt findet, wie sie Thespesios gegeben hat. Da Plutarch über alles dieses als Philosoph spricht und er selbst keinen Glauben an die alte Lehre mehr hat, so ist seine Erklärung allerdings oft ungenügend und einseitig, da er mehr als billig die historische Seite der Mythen vernachlässigt. Ihm kam es hauptsächlich darauf an, auf die Einheit der Gottheit und ihre geistige Wirksamkeit und Weltregierung aufmerksam zu machen und den Polytheism als einen falschen Glau-

<sup>3)</sup> Lamprias im Index der Plutarchischen Schriften.

<sup>4)</sup> Die Schriften Περὶ τύχης und Περὶ δαισιμονίας finden sich im sechsten Bande der Reiske'schen Ausgabe.

<sup>5)</sup> Bei Reiske in Vol. VII.

<sup>6)</sup> Bei Reiske in Vol. VIII. — De sera numinis vindicta, gr. et lat. ed. Dan. Wyttenbach. Lugd. Bat. 1772. 8.

ben zu bekämpfen. Dies that er in der angeführten Schrift Περί τύχης und in einer andern Περί είμαρμένης 7), die aber entweder verloren gegangen oder, wenn die unter seinem Namen auf uns gekommene ächt sein sollte, wenigstens stark interpolite oder erst nur ein Entwurf ist. In Περί Ἰσιδος καὶ Ὀσίριδος 8) sucht der Verfasser die ägyptischen Mythen philosophisch-allegorisch zu deuten, und die Schrift ist in Bezug auf ägyptische Götterlehre wichtig; doch ist ihr nur mit Vorsicht zu trauen, da Plutarch es mit seinen Quellen eben nicht genau nahm.

Der ungläubige Lukian  $^{9}$ ) aus Samosata in Lykien (c. 130—200), anfangs Bildhauer, dann Sachwalter in Antiochien, dann Rhetor in Gallien und endlich unter Mark Aurel Offiziant in Aegypten, beschäftigte sich, besonders zu Athen, viel mit Philosophie, ohne einem Systeme anzuhängen und besass viel Gelehrsamkeit und scharfen Witz. So unstät sein Lebenslauf war, so schwankend war seine religiöse Ueberzeugung. Ein Spötter der heidnischen Religion, ohne ein Christ zu sein, lebte er mit sich selbst im Widerspruch und doch stets in heiterer Laune, die öfter in Frivolität umschlägt. Da er auch die christliche Religion nicht unberührt lässt, hat man ihn als  $B\lambda \dot{\alpha}\sigma \eta \mu o \varsigma$  gebrandmarkt. Erst in neuerer Zeit hat man angefangen, den Lukian von dem Vorwurfe des Christenhasses zu reinigen, ja ihn sogar als Beförderer des Christenhasses zu reinigen, ja ihn sogar als Beförderer des Christenhasses zu reinigen,

<sup>7)</sup> Bei Reiske in Vol. VIII. Eine andere hierher gehörige Schrift ist "De superstitione", Edid. C. F. Matthaei Moscov. 1778. 8.

<sup>8)</sup> Edid. Sam. Squire (mit englischer Uebersetzung) Cantabrig. 1744. 8.

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Λουκιανός Σαμοσαιεύς, ὁ ἐπικληθεὶς Βλάσφημος ἢ Δύσφημος, ὅτι ἐν τοῖς Διαλόγοις αὐτοῦ γελοῖα εἶναι καὶ τὰ περὶ τῶν θείων εἰρημένα παρατίθεται· γέγονε δ' ἐπὶ τοῦ Καίσαρος Τραϊανοῦ καὶ ἐπέκεινα. ἢν δ' οὐτος τοπρὶν δικήγορος ἐν ἀντιοχεία τῆς Συρίας, δυςπραγήσας δ' ἐν τούτω ἐπὶ τὸ λογογραφεῖν ἐτράπη, καὶ γέγραπται αὐτῷ ἄπειραιτέλευτησαι δ' αὐτὸν λόγος ὑπὸ κυνῶν, ἐπεὶ κατὰ τῆς ἀληθείας ἐλύττησενείς γὰρ τὸν Περεγρίνου βίον καθάπιεται τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ αὐτὸν βλαση ημεῖ τὸν Χρίστον ὁ παμμίαρος. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 825 sqq. I. Fr. Reiz Sylloge de aetate, vita scriptisque Luciani, im ersten Bande seiner Ausg. des Lukian; wiederholt in der Zweibrücker Ausgabe, Vol. I. p. III—LXIV. u. in der Lehmann'schen Vol. I. p. XVIII—LXXI.

<sup>10)</sup> Das Letztere hat Aug. Kestner gethan in s. Schrift: Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen u. s. w. Jena, 1819. 8., wogegen Eichstädt seine Bedenken aussprach in dem Programm, Lucianus num

Mit der grössten Unbefangenheit machte er die Mythenwelt zur Zielscheibe seines Witzes, und er ist als Repräsentant des religiös zerfallenen Zeitgeistes zu betrachten, so aber dass er mehr einen Freigeist als einen Frevler repräsentirt. Wissenschaftliche Mythendeutung muss man in seinen zahlreichen Schriften nicht suchen; aber letztere sind wichtig wegen des mythischen Stoffes. Hierher gehören die 26 Göttergespräche, Διάλογοι θεων; die 15 Gespräche der Meergötter, Ένάλιοι διάλογοι; der Dialog Έρωτες, Liebesgötter; Περί τῆς Συρίης θεού, über den Kult der Astarte; auch die Schrift Περί τῆς ἀστρολογίης, in welcher eine Anzahl griechischer Mythen aus der Astronomie hergeleitet werden. In der zweifelhaften Schrift Άλχύων ἢ περὶ μεταμουφώσεως wird die Mythe vom Halkyon umständlich erzählt, und eine Betrachtung über die Grösse und Macht Gottes angefügt. Ueber die Verachtung der heidnischen Religion hinaus bis zur Verspottung jeder Religion gehen die Gespräche Zevç έλεγχόμενος und Ζευς τραγφδός und vor allen Φιλόπατρις η διδασχόμενος, dessen Aechtheit in Frage steht. Theilweise gehören endlich noch hierher: "Ονειφος η άλεκτρύων, Ίκαρομένιππος η ύπεψνέφελος, Δίς κατηγορούμενος η δικαστήρια und Θεών έκκλησία.

Die rechte Mythendeutung im Interesse des Glaubens wie der Wissenschaft konnte durch das negirende Versahren des Lukian nicht gefördert werden. Weit mehr thaten in dieser Hinsicht die Stoiker und Neuplatoniker, obschon auch sie bei dem grossen Einsuss, den sie der Allegorie auf die Mythenerklärung gestatteten, auf Abwege geriethen. Von den Allegoreten Kornut, Plotin, Porphyr und Jamblichos, welche den Orientalism und das Christenthum mit der griechischen Weisheit in Einklang zu bringen suchten, ist schon §. 224. u. §. 229. Anm. 32 fgg.) die Rede gewe-

scriptis suis adiuvare religionem Christianam voluerit." Ienae 1820. 4. — Ausser der grossen Zahl der Theologen, welche den Lukian als Spötter des Christenthums schmähten, ist besonders Jo. Tob. Krebs wegen seiner Prolusio de malitioso Luciani consilio religionem Christianam scurrili dicacitate ridiculam reddendi, Lips. 1769. u. in s. Opuscc. Acadd. et Scholastt. Lips. 1778. p. 308 sqq. zu erwähnen. In neuerer Zeit haben den Lukian in Schutz genommen: Burmeister Commentatio qua Lucianum scriptis suis libros sacros irrisisse negatur, etc. Gustroviae 1843. 4. Schöne in s. Ausg. von Lukian's Traum, Anacharsis u. s. f. Halle 1888. 8. S. 231—255. u. Herm. Kühn Comm. qua Lucianus a crimine librorum sacrorum irrisorum liberatur. Grimmae 1844. 4.

sen. — Der Platoniker Sallust, der unter dem Kaiser Julian Konsul war, platonisirte Περὶ θεῶν καὶ κόσμου 11). In Kapitel 3. halt er die Mythologie für göttlichen Ursprungs, bespricht Kap. 4. die fünf Gattungen der Mythen und handelt Kap. 6. und die folgenden von Gott, dem Ewigen, der Tugend, dem Bösen u. s. w. der Art, dass man einen Christen zu hören glaubt. Einige schreiben das Werkchen einem Kyniker Sallust zu, der im fünften oder sechsten Jahrhundert lebte.

Was die judischen und christlichen Gelehrten, wie Philon, Justin der Märtyrer, Klemens von Alexandrien und Origines zur Verherrlichung des Christenthums gegen die heidnische Theologie und Weisheit aufboten, ist mit kurzen Worten in §. 224. (Anm. 37 ff.) angedeutet. Ihre Werke sind daher auch für die Mythologie des Alterthums von hohem Werthe. Vorzüglich aber verdient Eusebios Pamphilu (geb. 264. +340), Bischof von Casarea (s. 315). wegen seiner Ευαγγελικής αποδείξεως παρασκευή in 15 BB. erwähnt zu werden 12); in welcher er die Götterlehre der Aegypter und Griechen umständlich bespricht und sie dem Christenthum gegenüber in ihrer Nichtigkeit darzustellen sucht. Er geht dabei auch auf die zu Gunsten des Heidenthums versuchten allegorischen Deutungen ein, denen er alle beweisende Kraft abspricht, wie er überhaupt in der heidnischen Philosophie, soweit dieselbe nicht mit der hebräischen Weisheit übereinstimmt, aus welcher die Philosophen, Platon nicht ausgenommen, ihr Bestes geschöpft hätten, nur schwankende und sich widersprechende Ansichten findet. Uebrigens gehört Eusebios der christlichen Literatur an, und sein Werk sollte hier nur als eine reiche Fundgrube für die Mythologie und deren Deutung erwähnt werden.

Die Verwirrung, in welche die alten Religionen gerathen waren, konnte durch keine noch so spitzfindige Philosophie gelöst werden. Zwar hemmte man durch die angedeuteten Mittel, wie Alle-

<sup>11)</sup> Edit. pr. Gabriel Naudé c. vers. Leonis Allatii et notis L. Holstenii. Rom. 1638. 12. (Lugd. Bat. 1639. 12.). Thom. Gale l. c. (Note 12.) p. 287 sqq. — J. H. Sam. Formey mit franz. Uebers. Berlin 1748. 8. I. Kr. Orelli Gr. et lat. c. nott. Holsten. Gal., Formey etc. Turici 1821. 8.

<sup>12)</sup> Edit. pr. Rob. Stephanus. Paris 1544. fol. — Fr. Vigerius (Vigier) Paris 1628. Fol. (wiederholt Coloniae — [eigentlich Lipsiae] 1688. Fol.) — Ad codd. mscc. rec. Th. Gaisford, c. vers. Vigeri et L. C. Valckenarii diatribe de Aristobulo. Oxon. 1843. IV Voll. 4.

gorie und Synkretism, eine Zeitlang noch die gänzliche Lossagung vom alten Glauben; man akkommodirte dem Christenthum die heidnische Theologie; man bemühte sich, besonders von Seiten der jüdischen und griechischen Neuplatoniker, alles Christliche auch im Heidnischen nachzuweisen; aber dies diente nur dazu, um den Tod des kränkelnden Glaubens an die alten Götter zu beschleunigen 13). Während aber die Mythenwelt für den Glauben versiel, ihre Kenntnissnahme nur für die Lektüre und das Verständniss der Klassiker von Wichtigkeit blieb; nachdem schon das Christenthum zur herrschenden Religion im römischen Reiche erhoben war: da steht im letzten Viertel unserer Periode als eine merkwürdige Erscheinung der Kaiser Fl. Kl. Julian (§. 224. Anm. 34.) da, welcher bei seiner fanatischen Liebe zum Heidenthum sich zum Restaurator desselben aufwarf und das Christenthum weniger mit Gewalt als durch seine scharfsinnige Dialektik in seinen Schriften bekämpste 14).

## **§.** 240.

# Mythographen und Kultusarchäologen.

Wenn wir bedenken, wie munter Christen und Heiden das Feld der Mythologie bearbeiten, jene um die Mythen als Fabeln ohne göttliche Wahrheit zu verwerfen, diese um ihnen durch allegorische Deutung einen plausibelen Inhalt zu geben, so sollte man meinen, dass sich auch Viele gefunden hätten, welche zur Erweiterung und zur Erleichterung des theologischen Kampfes das mythologische Material gesammelt und übersichtlich geordnet hätten. Aber dem ist nicht so; wenigstens geschah das, was man noch that, nicht zu theolo-

<sup>13)</sup> Vgl. Bernhardy Gr. Lit. I. S. 399. u. 403 ff.

<sup>14)</sup> Julian der Abtrünnige, ein Verfolger des Christenthums und ein Verfolger der Christen v. G. Fr. Wiggers in Illgen's Zeitschr. f. d. hist. Theologie 1887. Hft. 1. S. 115—158. (früher schon als Diss. de Iuliano Apostata, religionis Christianae et Christianorum persecutore, Rostock 1810. erschienen. C. H. van Herwerden De Iuliano imperatore, religionis Christianae hoste eodem vindice. Lugd. Bat. 1827. H. Schulze De philosophia et moribus Iuliani Apostatae. Stralsund 1889. 4. (Progr.). Ne and er Kirchengeschichte Bd. II. Abth. 1. Vgl. auch Bernhardy Griech. Lit. I. S. 440. u. 447 fg. Jondot Histoire de l'empereur Julien, tirée des auteurs idolâtres et confirmée par ses propres écrits. Paris 1817. 2 Voll.

gisch-philosophischem Zwecke, sondern mehr zum Behuf der Unterhaltung, zum Schulgebrauch und zur Erklärung bei der Lektüre der Dichter. Einige Grammatiker und Alterthumsforscher sammeln und erklären die gangbarsten Mythen; Rhetoren und Sophisten wählen ihre Stoffe zu fingirten Reden aus der Mythologie, oder erklären auch gelegentlich die eine oder andere Mythe, wie Dion Chrysostomos in Νέοσος η Δηιάνειρα, oder Liban, der im zweiten Abschnitt seiner Προγυμνάσματα παραδείγματα (Διηγήσεις) mythologische Erzählungen giebt und im eilften Abschnitt (Ἡθοποϊίαι) die Charaktere mythischer Personen in besondern Lagen schildert. Auch finden sich in den Μελέται meist mythologische Gegenstände als Themen.

Die von den Grammatikern ausgehenden Mythensammlungen sind meist einfache Zusammenstellungen ohne alle Erklärungen; die von den Historikern veranstalteten haben nebenbei noch archäologisches Interesse. Unter den letztern muss besonders Diodor von Sikelien hervorgehoben werden, welcher in seiner Βιβλιοθήκη ἰστορική die Mythologie der Aegypter (bes. lib. I, c. 9—29.) und das Hauptsächlichste vom Thierdienste (lib. I. c. 83—90.) mittheilt; ferner die Mythologie der Asiaten (im zweiten Buche); die der Atlantier (lib. III. c. 56—61.) und den Mythos des Bakchos in Afrika (lib. III. c. 62—73.); endlich die Mythen der Griechen (in lib. IV—V. und auch noch in dem verloren gegangenen Buch VI) bespricht.

Wahrscheinlich schon in die vorige Periode gehört der Aegypter Asklepiad von Mendes, der eine Πραγματεία περιέχουσα τῶν Θεολογιῶν ἀπασῶν τὴν συμφωνίαν abfasste '). Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass er identisch ist mit dem Asklepiad, welchem Sueton "Θεολογουμένων libri" zuschreibt '); aber ob der Titel Θεολογούμενα zugleich auch die Πραγματεία τῶν Θεολογιῶν bezeichne, kann billig noch bezweifelt werden; da Sueton sagt: "in Asclepiadis Mendetis Θεολογουμένων libris lego", was dann Θεολογούμενα "in Bezug auf die Stadt Mendes" bezeichnen würde. Uebrigens fühlt man sich sehr versucht, statt Asclepiadis Mendetis zu lesen: Asclepiadis Menditae oder Mendesii, und dann die beiden Titel als den gemeinschaftlichen eines und desselben Werkes zu betrachten.

<sup>2)</sup> Sueton. vit. August. c. 94. Cf. H. J. Voss Hist. Gr. p. 507 (p. 406. Westerm.).



F

<sup>1)</sup> Suidas s. v. Hoaioxos.

Diesem Aegypter Asclepiad sind wahrscheinlich auch die Alyuntiana beizulegen, deren 60stes Buch Athenaos zitirt 3).

Περὶ Θεῶν schrieben Seleukos der Alexandriner"), Plutarch von Charonea 5), Jamblichos von Chalkis 6) und Herodot von Olophyxos, dessen Werk Περὶ Νυμφῶν καὶ Θεῶν betitelt wird 7). Letzterer ist nicht weiter bekannt; daher auch die Vermuthung, dass er Verfasser der Biographie Homers sein möchte, sehr unsicher. Alle die angeführten Werke sind verloren gegangen und mögen den in voriger Periode von den Stoikern abgefassten Werken dieses Titels (Bd. II. S. 137 fg.) ähnlich gewesen sein.

Zur Zeit der Antonine sammelte Antonin Liberalis 8) 41 mythologische Erzählungen, Μεταμορφώσεων συναγωγή 9), Auszüge meist aus Nikander's ἐτεροιούμενα (§. 126. Anm. 30.) und des Böos Όρνιθολογία, dann aus verloren gegangenen Dichtern, wie Korinna, Simmias, Hermesianax u. A. Er zitirt auch ein Werk des Didymarchos Μεταμορφώσεις von mindestens 3 BB. 10), dessen Zeitalter nicht weiter bekannt ist, als dass er vor Antonin gelebt hat; und ein anderes von Antigonos unter dem Titel Άλλοιώσεις 11) gleichen Inhalts. Von einem Kallisthenes zitirt Stobäos Μεταμορφώσεις von mindestens 2 BB. 12).

Fl. Philostrat der Aeltere (c. 200 n. Chr.) von Lemnos, dessen wir noch als Literarhistoriker (§. 250. Anm. 27.) gedenken müssen, giebt in seinen Howixá die mythischen Geschichten von 21

<sup>8)</sup> Athen. III. p. 88 C.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. ύδροφορία.

<sup>5)</sup> Lamprias im Index librr. Plut.

<sup>6)</sup> Ap. Proclum Theol. Plat. c. 11. 'Ο θεῖος Ἰάμβλιχος ἐν τῷ περὶ θεῶν πραγματεία τοὺς τὰ γένη τοῦ ὅντος ἐν τοῖς νοητοῖς ἀποτιθεμένους ἢτιάσατο. Damasc. de princ. p. 171. Cf. Osann ad Cornut. p. 388.

Steph. Byz. s. v. Ὀλόφυξος. Darnach Eustath. ad Iliad. E, 683. p. 452. (p. 61, 46. ed. Lips.) und die Glosse bei Suidas s. v. Ὀλόφυξις.

<sup>8)</sup> Fabric. Bibl. Gr. IV. p. 800 aqq.

<sup>9)</sup> Dieses Werkchen existirt nur in Einer Handschrift (Codex Palatinus). Ed. pr. Gu. Xylander Basil. 1568. S. Th. Gale Historiae poeticae scriptt. antiqq. (Paris. 1675.) p. 408 sqq. Th. Muncker Amstel. 1676. 12. H. Verheyk Lugd. Bat. 1774. S. L. H. Teucher Lips. 1791. S. G. A. Koch Lips. 1889. S. A. Westermann Mythographi (Brunsv. 1843.) p. 200—238. u. praefat. p. VIII sqq.

<sup>10)</sup> Anton. Liber. Metamorph. C. 23.

<sup>11)</sup> Ant. Lib. l. c.

<sup>12)</sup> Stobaei Floril. tit. VII. segm. 69.

troischen Helden, theils nach Homer, theils nach den Kyklikern, und legt dieselben gesprächsweise einem phönikischen Fischer und einem Winzer in den Mund. Die Auffassung dieser Mythen ist oft seltsam mystisch <sup>13</sup>). — Endlich wollen wir auch nicht unerwähnt lassen des Ptolemäos Chennos (§. 200. Anm. 64.) sieben Bücher Περὶτῆς εἰς Πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας, welche eine Menge mythologischer Geschichten enthielten, wie der noch erhaltene Auszug bei Photios beweist <sup>14</sup>).

Was die religiösen Sitten und Gebräuche betrifft, so lernen wir diese theils aus den Historikern, theils aus mythologischen Schriften, theils aus speziellen diesen Gegenstand betreffenden Abhandlungen näher kennen. Die Feste (vgl. Bd. II. S. 134 fg.) beschrieben Lysimachides <sup>15</sup>), wie es scheint, Zeitgenosse des Cäcil <sup>16</sup>), in der Schrift Περί τε ἐορτῶν καὶ μηνῶν ᾿Αθήνησιν <sup>17</sup>), welche zugleich einen Kalender für die Feste enthalten haben dürfte; — Apollonios von Acharnä Περὶ τῶν ᾿Αθήνησὶν ἑορτῶν <sup>18</sup>); — der Grammatiker Irenäos (§. 200. Anm. 9.) Περὶ τῆς ᾿Αθηναίων προπομπίας, d. i. über die feierlichen Aufzüge der Athener <sup>19</sup>); —

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Εἰρηναῖος. Schon um dieser Schrift willen versetzt Ritschl Alex. Bibl. S. 140. den Irenãos in das Augusteische Zeitalter.



<sup>13)</sup> J. F. Boissonade ad Codd. MSS. IX. recens., scholia gr. et annott. addidit. Paris. 1806. 8.

<sup>14)</sup> Phot. Bibl. Cod. 190. Cf. Fabric. Bibl. Gr. VI, p. 377 sqq. Ueber Ptolemãos als Paradoxographen s. A. Westermann Paradoxographi Graeci p. XI.VIII sq. — Des Photios Epitome ist besonders abgedruckt bei Th. Gale (s. Note 9.) pag. 303 sqq. bei L. H. Teucher l. c. p. 51 sqq. A. Westermann Mythographi p. 182—199.

<sup>15)</sup> Cf. H. J. Voss Hist. Gr. p. 231 sq. (ed. Westerm.). Th. Bergk de reliqq. comoed. ad ant. p. 90. not. \*).

<sup>16)</sup> Ammon. de diff. voc. s. v. θεωρός ] Αυσιμαχίδης εν τῷ πρὸς Καικίλιον περὶ τῶν παρὰ τοῖς 'Αττιχοῖς ξορτῶν.

<sup>17)</sup> Harpocrat. s. v. Μαιμαχτηριών et Μειαγειτνιών, wo nur έν τῷ περὶ τῶν ᾿Αθήνησι μηνῶν steht; dagegen s. v. σχίρον· — φασὶ δὲ οἱ γράψαντες περί τε ἑορτῶν χαὶ μηνῶν ᾿Αθήνησιν, ὧν ἐστι χαὶ Λυσιμαχίδης, χτλ. In der angef. Stelle des Ammonios s. v. θεωρός steht ursprünglich περὶ τῶν παρὰ τοῖς ᾿Αιτιχοῖς ἑητόρων, was aber schon Valckenaer richtig in ἑορτῶν umschrieb. Cf. Toup. ad Longin. Περὶ εψ. l, l. (p. LXIV. ap. Egger.)

<sup>18)</sup> Harpocrat. s. vv. Πυανέψια, Πέλαγος und Χαλχεία; auch Suidas und Phot. s. v. ύδροφορία, und Schol. Aristoph. Nubb. 407. Cf. Meier Comm. Andocid. VI. partic. 18. pag. 66. n. 876.

Palladios von Methone, Zeitgenosse Konstantins des Grossen, Περί τῶν παρὰ Ῥωμαίοις ἑορτῶν <sup>20</sup>). Aus ungewisser Zeit, und vielleicht schon der vorigen Periode angehörend, ist der Lakedamonier Pausanias, welcher Περὶ τῶν ἐν Δάκωσιν ἑορτῶν schrieb <sup>21</sup>).

Ueber die Opfergebräuche schrieb der wahrscheinlich schon in die vorige Periode gehörende Ammonios von Lampträ <sup>22</sup>) Περί βωμῶν καὶ θυσιῶν in wenigstens 3 BB. <sup>23</sup>); sonst auch Verfasser Περὶ τῶν ᾿Αθήνησιν ἐταιρίδων <sup>24</sup>); — Aristomenes von Athen, Schauspieler und Freigelassener des Hadrian, genannt das "Attische Rebhuhn", Τὰ περὶ τὰς ἱερουργίας in mindestens 3 BB. <sup>25</sup>); Lukian Περὶ θυσιῶν <sup>26</sup>), in welcher Schrift, die kein Dialog ist, er mit aufgeklärtem Geiste den Aberglauben des grossen Haufens lächerlich macht.

Religiöse Gebräuche und den Aberglauben ihrer Zeit lassen Artemidor aus Ephesos und Julian aus Laodikea erkennen. Artemidor 27) schrieb zur Zeit der Antonine über Traumdeuterei, Όνει-ροκριτικῶν βιβλία έ, in denen er die auf seiner Reise in Griechenland, Asien und Italien gesammelten Traumdeutungen und abergläubische Gebräuche erzählt, und über manche Mythen, die wir sonst nicht finden, Aufschluss giebt 28). — Julian von Laodikea spricht in Περί πολέμου, welche Schrift er an den Kaiser Mark Aurel richtet, woraus sein Zeitalter erhellt, über die astrologischen Divinazionen, welche vor den kriegerischen Unternehmungen angestellt zu werden pflegten, und belehrt uns, mit welchen abergläubischen Kün-

<sup>20)</sup> Suidas s. v. Halladios Halladiov Medwratos.

<sup>21)</sup> Suidas: Παυσανίας Λάχων, ίσιορικός, Περί Ελλησπόντου, Λαχωνικά, χρονικά, περί Αμφικτυόνων, περί των έν Δάχωσιν έορτων.

<sup>22)</sup> Cf. Meier Commentt. Andocidd. VI. part 13. pag. 66. n. 874. und Meineke Philoll. exercitt. in Athenaeum (Berol. 1848. 4.) pag. 33 sqq.

<sup>23)</sup> Athen. XI, 476 F. Ammon. de diff. vocc. βωμός ·] 'Αμμώνιος ὁ Λαμπριεύς (sic) ἐν πρώτφ περὶ θυσιῶν. u. sonst öfter. Die Stellen giebt
Meier l. c.

<sup>24)</sup> Athen. XIII, 567 A.

<sup>25)</sup> Athen. III, 115 A u. B.

<sup>26)</sup> Bei Schmieder in edit. Luciani Vol. I. p. 223 sqq.

<sup>27)</sup> Suidas: Αρτεμίδωρος Δαλδιανός (πόλις δ' έστι Αυδίας ή Δάλδις), φιλύσοφος. Εγραψεν δνειροκριτικά έν βιβλίοις δ', οδωνοσκοπικά και χειροσκοπικά. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 260.

<sup>28)</sup> Ed. pr. Aldus Venet. 1518. S. N. Rigaltius Paris 1603. 4. J. G. Reiff Lips. 1805. 2 Voll. 8.

sten die römischen Herrn ihre Siege zu erzwingen suchten <sup>20</sup>). Dieser Julian scheint identisch mit dem chaldäischen Theurgen Julian zu sein, welcher Θεουργικά, Τελεστικαί und Λόγια δι' ἐπῶν schrieb. Er wäre dann der Sohn jenes Chaldäers Julian, von welchem Suidas <sup>30</sup>) 4 BB. Περὶ δαιμόνων anführt, so wie eine 'Ιστορία φιλοσόφου, welche Porphyr kommentirte <sup>31</sup>). — Auch die Schriften des Kaisers Julian (§. 224. Anm. 34.) enthalten einiges hierher Gehöriges, wie z. B. die von ihm entworfene Instrukzion von dem Verhalten und der Lage der Priester. Wir haben von diesem Aktenstück nur ein Fragment, das aber an sich wichtig ist und den Hass Julians gegen das Christenthum, sowie seinen Eifer für das Heidenthum recht offen zu Tage legt.

#### §. 241.

#### B. Das Staatswesen.

Die wissenschaftliche und gelehrte Behandlung des Staatswesens oder öffentlichen und Privatlebens steht derjenigen in der vorigen Periode (§. 127 ff.) nach, und nur die Betrachtung der Zeit und des Raumes, innerhalb deren und auf welchem die Staaten historisch sich bewegen, ist ergiebig zu nennen; denn die Chronologie und Geographie (§. 244. und §. 245.) haben au Sicherheit und Umfang viel gewonnen. Dagegen ist in dieser Periode kein Aristoteles nachzuweisen, der mit scharfsinniger Theorie und gelehrtem Apparate das Wesen und den historischen Bestand der Staaten geschildert hätte; denn was Dion Chrysostomos, Plutarch, Liban u. A. über die beste Staatsform, über die Pflichten eines Regenten, über Staatsbeamte u. s. f. politisiren, ist meist nur ein Echo platonischer und aristotelischer Theoreme; doch dient es zur Veranschaulichung damaliger Politik oder der guten und schlechten Grundsätze im öffent-

<sup>29)</sup> A. Mai in der Collect. Scriptt. Vaticc. (Rom. 1827.) p. 675—678. hat 8 Fragmente bekannt gemacht unter den Titeln: Ἰουλιανοῦ Λαοδικέως περὶ πολέμου. Τοῦ αὐτοῦ περὶ πολέμου ἄλλη σκέψις und Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀναλύσεως πολέμου.

<sup>30)</sup> Suidas: Ίουλιανός Χαλδαίος, φιλόσοφος, πατήρ τοῦ κληθέντος θεουργοῦ Ἰουλιανοῦ. ἔγραψε περὶ δαιμόνων βιβλία δ΄.

<sup>31)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος. — Εγραψε . . . είς την Ιουλιανού τού Χαλδαίου φιλοσόφου Ιστορίαν εν βιβλίοις δ.

lichen wie im Privatleben (§. 242. und §. 243.). Mit dem Verfall des öffentlichen Lebens hält der Verfall der Erziehung gleichen Schritt und die wenigen auf Pädagogik bezüglichen Schriften liefern hiezu den klarsten Beweis.

Die kriegerische Bewegung, in welcher das römische Reich theils durch die angrenzenden oder auf dasselbe von ferne losbrechenden Feinde, theils durch innere Aufstände und Regentenwechsel beständig erhalten wurde, wirkte, weil man an dem Staate selbst keinen thätigen Antheil mehr nahm, auf die Literatur über Politik lähmend ein. Man zog sich entweder von der öffentlichen Welt ganz zurück und lebte in philosophischen Träumen und, soweit es möglich war, in gemüthlicher Häuslichkeit, oder man beobachtete das wirre Treiben des bewegten Staates, um es in historischer Treue der Nachwelt zu schildern. Neben den Geschichtswerken finden wir besondere Schriften, welche uns mit dem Privatleben bekannter machen (Athenaos, Alkiphron), oder mit dem Zustande des Kriegswesens, das ausser von den Historikern von vielen Autoren in vielen Spezialschriften beschrieben ward. Dass endlich auch die Chronologen, Geographen und die Grammatiker in ihren Kommentaren und Wörterbüchern einen reichen Schatz brauchbarer Notizen über Staatsalterthümer enthalten, bedarf kaum einer besondern Erwähnung.

# 6. 242.

#### Theoretiker des Staatswesens.

Obschon unter der Herrschaft der Römer für die Griechen das selbständige Staatsleben erloschen war, so dauerte doch bei den Gebildeten die Reflexion über das Staatswesen fort. Freilich blieben bei dem Despotismus der Kaiser die politischen Schriften und die publizistischen Reden ohne allen Einfluss auf die Staatsverfassung selbst. Es spricht sich in ihnen meist nur die Schnsucht nach einer gerechten, väterlichen Herrschaft aus, wozu man bei der entgegengesetzten Regierungsweise sich um so mehr veranlasst fand; oder es sind diese Schriften Resultate der Studien, die man den Theorien des Platon und Aristoteles widmete; oder endlich rein historische Mittheilungen ohne weitere Reflexionen. Letzteres geschah in den umfassenderen Geschichtswerken, welche jetzt nach dem Vorgange des Polybios Archäologien im weitesten Sinne zu sein pflegten. Eine freie wissenschaftliche Auffassung des Staatswesens kounte aber unter der obwaltenden unumschräukten Kaiserherrschaft nicht auf-

kommen. Man begnügte sich daher meist mit dem, was frühere Gesetzgeber und Philosophen, besonders Platon und Aristoteles, gegeben hatten. So erläuterte Seleukos der Grammatiker die Aξονες Σόλωνος (§. 226. Aum. 69.); Onosander der Taktiker die Politie des Platon (§. 229. Ann. 27.) und Dion Chrysostomos nahm in seinem zweiten Λόγος βασιλικός auf Homerische und Aristotelische Ansichten Rücksicht. Derselbe haranguirt den Trajan über die rechtmässige und unrechtmässige Herrschaft in der Rede. Περί βασιλείας καὶ τυραννίδος, und in der Rede Νέστωρ über das Königthum. — Eine Theorie über das Staatswesen, Περί πολιτείας in 2 BB., schrieb zu Anfang dieser Periode der Sophist und Lehrer des Kaisers Tiber, Theodor von Gadara 1).

Eine ziemlich dürftige und unähnliche Nachbildung der politischen Schriften Platon's geben einige Abhandlungen Plutarch's ab, wie Περί μοναρχίας και δημοκρατίας και όλιγαρχίας, wo die Monarchie als die beste Staatsform dargestellt wird; Πολιτικά παραγγέλματα, Rasonnements an seinen Freund Menemachos aus Sardes, über die nöthigen Eigenschaften eines Staatsmannes; Πρὸς ἡγεμόνα anaidevior, über die dem Staatsvorsteher nothwendige Bildung; und in weiterer Beziehung gehören hierher auch noch die Schriften: El πρεσβυτέρφ πολιτευτέον, nach welcher vom Staatsmann eine durch Lebenserfahrungen gewonnene Weisheit verlangt wird; und Ότι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι ὄεῖ τὸν φιλύσοφον διαλέγεσθαι, nach welcher die Philosophen es nicht versäumen sollen, den Umgang mit Fürsten zu su-Nach dem chen und auf letztere durch ihre Weisheit einzuwirken. Index des Lamprias schrieb Plutarch auch Πολιτικά β΄ und Περί διχαιοσύνης γ΄.

Der Rhetor Markell von Pergamon schrieb eine Rede 'Αδριανὸς ἢ περὶ βασιλείας ²); und sein Landsmann, der Grammatiker Telephos³) Περὶ τῶν 'Αθήνησι δικαστηρίων und Περὶ τῶν 'Αθήνησι νόμων καὶ ἐθῶν⁴); der Kyniker Oenomaos von Gadara,
welcher kurz vor Porphyr lebte, eine Πολιτεία ʹ); Porphyr Περὶ

1

<sup>1)</sup> Suidas s. v. Θεόδωρος Γαδαρεύς.

<sup>2)</sup> Suidas s. v. Magzellos. Vgl. S. 195. Anm. 16.

<sup>3)</sup> Suidas s. v. Theyos.

<sup>4)</sup> Aus diesem Werke ist wahrscheinlich entlehnt, was sich im Scholion zu Aristophanes Plut. 725. findet.

<sup>5)</sup> Suid. s. v. Οἰνόμαος Γαδαρεύς. Vgl. \$. 222. Anm. 2.

της έξ Όμηρου ωφελείας των βασιλέων ί (6. 229. Anm. 44.); der Sophist Sopater (c. 300 n. Chr.) in dem Briefe an seinen Bruder Hemerios, Πῶς δεί πράττειν την έγχεχειρισμένην αὐτῷ ήγεμονίαν, wovon uns Stobaos noch einige Seiten Fragmente erhalten hat 6). Auch des Themistios (Euphrades) Rede über die übernommene Prafektur, πρός τους αιτιασαμένους έπι το δέξασθαι την άρχην 7), ist durchweg politischen Inhalts. Oribasios von Sardes oder Pergamos (§. 230. Anm. 52.) schrieb Περί βασιλείας 8). — Die schöne Rede des Synesios von Kyrene (geb. 378. + c. 430) Περί βασιλείας, die er 397 n. Chr. an Arkadius hält und in welcher er die Eigenschaften eines guten Regenten gegenüber den schlechten auseinandersetzt, lässt uns zugleich den Zustand des oströmischen Reiches am Ende unserer Periode erkennen 9). — Endlich möge hier noch die Vermuthung Mai's eine Statt finden, nach welcher wir vom Platoniker Eubul 10), der auch zu Athen den Lehrstuhl einnahm, einen politischen Traktat über des Aristoteles Opposizion, die er im zweiten Buche seiner Politie gegen Platon machte, übrig haben unter dem Titel: Ἐπίσκεψις τῶν ὑπ' 'Αριστοτέλους ἐν δευτέρφ τῶν πολιτικών πρός την Πλάτωνος πολιτείαν άντειρημένων 11).

Alle die angeführten Schriften, vielleicht mit Ausnahme der verloren gegangenen Περὶ πολιτείας von Theodor und Oenomaos von Gadara, über die daher auch kein Urtheil möglich ist, enthalten weniger Staatstheorien, als nur didaktische und moralische Räsonnements. Von einem Einfluss derselben auf die Staatsform kann nicht

<sup>6)</sup> Stobaei Floril. tit. 46, nr. 51-60. (p. 311-314. ed. Gesn.)

<sup>7)</sup> Herausgegeben von A. Mai in den Ineditis, Mediol. 1816. 8.

<sup>8)</sup> Suidas s. v. 'Ορειβάσιος.

<sup>9)</sup> Griechisch und deutsch von J. G. Krabinger. Mönchen 1825. 8.

<sup>10)</sup> Auf Eubul ist Mai (Collect. scriptt. Vatice. Vol. II. p. 671.) durch eine Stelle des Longin bei Porphyr in vit. Plotini c. 20. geführt worden, wo es heisst: Οἱ ᾿Αθήνησι διάδοχοι Διόδοτος καὶ Εὔβουλος — Εὐβούλφ δὲ γέγραπιαι τὸ περὶ τῶν ᾿Αριστοτέλει πρὸς τὴν Πλάτωνος πολιτείαν ἀντειρημένων — was allerdings suf den Titel und Inhalt des Traktates gut passt.

<sup>11)</sup> Mai fand diesen Traktat in der Handschrift eines Kommentars des Proklos zum 10ten Buche der Platonischen Politie, und ist bis jetzt unvollständig. Vgl. die angef. Collectio Vett. scriptt. Vol. II. p. 672-675. Die Ergänzung hofft Mai aus einem Florentinischen Kodex, in welchem sich die Abhandlung ebenfalls findet.

die Rede sein; es waren gut gemeinte Deklamazionen. Die Kaiser regierten nach wie vor, wie es ihnen gutdünkte, und gingen dabei von dem Grundsatze aus, dass der Staat nur mit Waffengewalt zu erhalten sei. Die Idee, die Glieder des Staates nach einem Prinzipe zur Vaterlandsliebe und zum lebendigen Bewusstsein des Staatszweckes durch Erziehung und Unterricht zu bilden, war gar nicht vorhanden. Kein Wunder also, wenn es gegenwärtig gänzlich an Schriften fehlt, welche die Erziehung und den Unterricht besprechen. Kaum dass zu Privatzwecken die eine oder andere padagogische Schrift ausgearbeitet wurde, und in welcher dann nur ein spezieller Theil der Pädagogik seine Betrachtung fand, wie etwa die Beantwortung der Frage: Εί χρησιμον ανάγνωσμα τοῖς παιδευομένοις ή παλαιά κωμφδία durch Galen 12); oder Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ακούειν durch Plutarch 13). In dieser Schrift finden sich manche gute, wenn auch nicht eben neue Regeln, wie z. B. dass man wie mit Speise und Trank eben so bei der Nährung des Geistes Maass halten mûsse 14); dass gerade die geweckten Köpfe vor Abwegen zu warnen sind, weniger die dummen 15). Die Schrift ist für Kleander, den Sohn des Markus Sedatus, bestimmt. Dieser Kleander sowohl wie Plutarch's eigener Sohn, Soklaros, sind lebhafte Jünglinge, denen man die Dichter nicht mehr vorenthalten dürse, wie Plutarch meint; denen man aber, wenn sie nicht Gesahr laufen sollen, bei dieser Lektüre Schaden zu nehmen, eine Anweisung geben müsse. Eine solche giebt nun Plutarch. Er geht von dem Grundsatze aus, dass die Poesie an sich nicht schädlich wirkt, sondern nur der falsche Gebrauch. Hat sie geschadet, so ist sie deshalb nicht zu verwerfen, sondern es sind vielmehr Mittel zu treffen, dass sie nicht schaden könne. Dieses Mittel findet Plutarch in der Verbindung der Poesie mit der Philosophie, welche letztere aus dem Augenehmen das Nützliche heraussuche. Die ganze Schrift ent-

<sup>12)</sup> Galen. de propr. libris c. 18.

<sup>13)</sup> Bei Reiske in der Ausg. d. Plut. Vol. VI. — Chr. Günther Lips. 1688.
Jo. Tob. Krebs Lips. 1746. 8. ed. II. 1779. 8.

<sup>14)</sup> De aud. poet. cap. 1. Δεὶ μἡ μόνον ἐν ταῖς περὶ ἐδωδἡν καὶ πόσιν ἡδοναῖς διαφυλάττειν εὐσχήμονας αὐτούς, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀκροάσεσι καὶ ἀναγνώσεσιν ἐθίζειν ὥςπερ όψφ χρωμένους μετρίως τῷ τέρποντι, τὸ χρησιμὸν ἀπ' αὐτοῦ καὶ τὸ σωτήριον διώκειν.

<sup>15)</sup> L. c. (p. 4. Krebs.) Οὐ γὰρ ἄπτεται τὸ ἀπατηλὸν αὐτῆς (scil. τῆς ποιητικῆς ἀκροάσεως) ἀβελτέρων κομιδή και ἀνοήτων.

halt viele treffliche Rathschläge und ist zugleich wegen vieler Fragmente aus verloren gegangenen Dichtungen von Wichtigkeit. In der Schrift  $\Pi \epsilon \varrho i \tau o \tilde{\nu} \ a \times o \tilde{\nu} \epsilon \iota \nu^{-16}$ ) spricht Plutarch gegen die Unsitte junger Leute, mit welcher sie das belehrende Wort der Aelteren gering schätzen und sich lieber mit inhaltlosem Geschwätz unterhalten. Allgemeineren pädagogischen Inhalts ist das Werk  $\Pi \epsilon \varrho i \ \pi a i \delta \omega \nu \ a i \omega \gamma \omega \gamma \tilde{\eta} \varsigma^{-17}$ ), welches sich hauptsächlich mit der physischen Erziehung des Kindes vom Mutterleibe an beschäftigt, und dann mit der möglichst frühen moralischen Bildung durch bedachte Wahl der Ammen und Erzieher. — Einige Schriften Lukian's, die auch hierher zu ziehen wären, sind schon §. 192. erwähnt worden.

### **§**. 243.

#### Beschreiber der Staatsalterthümer.

Das Material für die Staatsalterthümer des öffentlichen und Privatlebens findet sich theils bei den Historikern, theils bei den Geographen, wie dies namentlich bei Strabon der Fall ist, welcher die Staatsverfassungen, Sitten und Gebräuche der Völker u. s. f. schildert. Auch die in §. 242. genannten Theoretiker, sowie des Liban Reden geben mannichfaltigen Aufschluss über diesen Gegenstand. Einige Lexikographen, wie Aelios Dionys, Julian, Philostrat der Tyrier und Diodor bearbeiteten das Gerichtswesen, soweit es zum Verständniss der Redner nöthig schien; wozu noch der Grammatiker Telephos (§. 242. Anm. 3.) mit seiner Schrift Περὶ τῶν ᾿Αθἡνησι δικαστηρίων kommt.

Die historische Entwickelung und das organische Leben der römisch en Republik, sowie sonstige römische Alterthümer, lernen wir aus des Dionys von Halikarnass 'Ρωμαϊχή ἀοχαιολογία in 20 BB. zum Theil besser kennen als selbst aus römischen Geschichtswerken. — Ueber die Sitten und Gebräuche der Athener schrieb Telephos in Περί τῶν 'Αθήνησι νόμων καὶ ἐθῶν (§. 242. Anm. 4.); — und über die Gebräuche oder vielmehr Missbräuche im bürgerlichen Leben des vierten Jahrhunderts bietet eine Anzahl Reden

<sup>16)</sup> Bei Reiske in Vol. VI.

<sup>17)</sup> Ebendaselbst. — Joh. Chr. Clemann Hambg. 1745. 8. A. Kall, Hannov. 1774. 8. J. G. Schneider Argent. 1775. 8.

des Liban aus Antiochien, wie Πρὸς Εὐστάθιον περὶ τῶν τιμῶν, Περὶ τῶν προστασιῶν, Ύπὲρ τῶν γεωργῶν, Περὶ τῶν ἀγγαρειῶν, Πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τῶν δεσμωτῶν, Κατὰ τῶν εἰςιόντων εἰς τὰς τῶν ἀρχόντων καταγωγάς u.m. a. reichlichen Stoff. — Bemerkungen über einzelne Gebräuche der Griechen und Römer giebt Plutarch in seinen Αἴτια Ῥωμαϊκά und Ἑλληνικά; — für die Kenntniss der Aegyptischen ist Diodor von Sikelien (lib. I. c. 69—98.) nachzuschen; — für die der Indischen die Ἰνδική des Fl. Arrian aus Nikomedien in Bithynien 1). — Ein Sammelwerk über die auffallenden Gebräuche der verschiedenen Völker, Συναγωγή παραδόξων ήθῶν veranstaltete Nikolaos von Damask, der Zeitgenosse des August 2).

Ueber das Kriegswesen belehren uns die Taktiker. Der schon (§. 229. Anm. 27.) erwähnte Onosander 3) schrieb einen Στρατηγικός λόγος in 42 Kapiteln, welcher die Quelle aller spätern Taktiker ward. Ausser der Theorie über die Kriegskunst giebt die Schrift eine Beschreibung der Lager, Wassen, Disziplin u. s. s. — A pollodor von Damask 4) unter dem Kaiser Hadrian, handelte von den Kriegsmaschinen, Πολιοραητικά; ihm gehört auch das Ἐπιτήδευμα, welches man seit Rigault (Rigaltius) fälschlich dem Urbikios oder Orbikios, dem Verfasser der Ὁνομασίαι τῶν περὶ τὸ στράτευμα τάξεων καὶ ἡγεμονιῶν 5), beigelegt hatte. — Aelian der Taktiker 6), welcher mit dem Kaiser Nerva in vertrauter Freund-

<sup>1)</sup> Die indische Geschichte findet sich gewöhnlich in Arrian's Ίστορίαι ἀναβάσεως ᾿Αλεξάνδρου, wozu sie gleichsam das achte Buch bildet; einzeln herausgegeben ist sie von Bj. F. Schmieder, Halle 1798. S. A. Ch. Borheck, Lemgo 1809. als zweiter Band zu Arrians Werken.

<sup>2)</sup> Phot. Bibl. Cod. 189.

<sup>3)</sup> Suid. s. v. Ονόσανδρος, φιλόσοφος Πλατωνικός Τακτικά, Περί σιρατηγήματος. Harles in Fabric. Bibl. Gr. IV, 336. not. eee. will das Komma zwischen diesen beiden Titeln getilgt wissen. — Die erste Ausgabe des λόγος στρατ. besorgte N. Rigaltius Paris 1598 n. 99. 4. Ap. Commelin. 1600. 4. N. Schwebel c. figuris et Gallica versione. Norimbg. 1762. Fol. Ad. Coray im Bd. V. der Parerga Bibl. Hellen. Paris 1822. 8.

<sup>5)</sup> Bei M. Thevenot in Veter. Mathematicor. Opera. Paris. 1693. Fol.

<sup>6)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, 621 sq. — Seine Taktika erschienen zuerst lateinisch von Theodor Gaza, Colon. 1524. 8; griechische Ed. pr. Lutet. ap. Vascosanum 1532. 8. Fr. Robortellus Venet. 1552. 4. C. Gesner Tigur. 1556. Fol. I. Meursius et Sixt. Arcerius Lugd. Bat. 1613. 4.

schaft lebte, widmete seine Τακτικά dem Hadrian. — Der kurzvorher genannte Historiker Fl. Arrian (c. 135 n. Chr.) schrieb zwei taktische Werke, Εκταξις κατά Άλανῶν und Λόγος τακτικός ἢ τέχνη τακτική ?); — der Rhetor Polyän aus Makedonien (c. 150) über Kriegslist, Στρατηγήματα β); — der Sophist Aelios Harpokration Περί τῶν παρά Εενοφῶντι τάξεων °). — Ein Abschnitt über die Kriegskunst und verwandte Gegenstände findet sich auch in den Κεστοί (§. 248. Anm. 20.) des Sextus Julius Afrikanus (c. 222 n. Chr.) aus Emmaus in Syrien. Dieser Abschnitt in seiner jetzigen Gestalt scheint nur ein Auszug des Originals zu sein, der vielleicht Jahrhunderte später gemacht wurde. — Ein noch ungedrucktes taktisches Werk in der königl. Bibliothek zu Paris ergänzt manches der bisher genannten Werke und erklärt manche Kunstausdrücke 10).

Der Landbau wurde in Griechenland niemals so sorgfältig gepflegt, als in Italien, Sikelien und Aegypten; daher auch der Mangel an griechischen Werken über Agrikultur. Angeführt wird der Γεωργικός des Androtion 11), den man schon in die Zeit vor Theophrast setzt 12), und des Antiphon Περί γεωργικών 13), dessen Zeitalter man nicht näher kennt, aber vielleicht schon, wie auch Aeschylides, Verfasser von Γεωργικά 14) oder Περί γεωργίας 15) in mindestens 3 BB. in die vorige Periode gehören dürfte.

Ueber das Theaterwesen lieferte zur Zeit des August besondere Schriften: Juba der Jüngere, θεατρική ἱστορία (§. 251. Anm. 11.), Amarant von Alexandrien, Περὶ σκήνης 16); Nestor,

<sup>7)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 89 sqq. — Ed. pr. I. Scheffer Upsal. 1664. 8.
N. Blancard Amstel. 1683. 8. Auch in der (Ann. 1.) angeführten Ausg.
von Borheck.

<sup>8)</sup> Ed. pr. I. Casaubonus Lugd. 1589. 12. P. Maasvicius Lugd. Bat. 1690. S. S. Mursinna Berol. 1756. S. Ad. Coray in Bd. I. der Parerga Bibl. Hellen. Paris 1805. S.

<sup>9)</sup> Suid. s. v. Αρποχρατίων δ Αίλιος χρηματίσας.

<sup>10)</sup> Rine Probe gab Montfaucon in Bibl. Coislin. p. 505.

<sup>11)</sup> Athen. III. p. 82 C. und III. p. 75 D. Aus dieser Schrift soll IX, 875 C. entlehnt sein.

<sup>12)</sup> Harduin im Index Auctorum zum ersten Buch des Plinius H. N. p. 53.

<sup>18)</sup> Athen. XIV. 650 E.

<sup>14)</sup> Athen. XIV. 650 D. zitirt das dritte Buch.

<sup>15)</sup> Aelian de nat. anim. XVI, 32. giebt diesen Titel.

<sup>16)</sup> Athen. VIII. p. 343 E. X, 414 F.

wahrscheinlich der Tarsenser zur Zeit des August, Θεατοικά ύπομνήματα <sup>17</sup>). Ueber Schauspiel, Musik, Tanz, Wettkämpfe u. dgl. stellte Rufus von Apamea das wichtigste zusammen (§. 251. Anm. 15.); über den theatralischen Tanz und die Pantomime belehrt uns Lukian's ausserst interessantes Werk περὶ δοχήσεως <sup>18</sup>). Auch Athenaos im 14. Buche bespricht dieses Thema. Uebrigens hatte schon Aristonikos, wie Kasaubonus meint, oder der Tanzer Pylades, wie es die Worte bei Athenaos besagen, ein σύγγραμμα περὶ δοχήσεως abgefasst <sup>10</sup>).

Die Sitten und Gebräuche im Privatleben werden von den Historikern gelegentlich besprochen und sind aus ihnen zusammenzulesen. Schriften, welche diesen Gegenstand zusammenhängend behandeln, sind sehr einzelu. Wir haben das verloren gegangene Werk des Telephos περὶ νόμων καὶ έθων bereits angeführt. Einigen Ersatz bieten Alkiphron und Athenaos. — Der Sophist Alkiphron<sup>20</sup>), wahrscheinlich Zeitgenosse des Lukian (c. 170.), giebt nach älteren Dramatikern, deren Schriften für uns verloren gegangen sind, eine Schilderung athenischer Sitten. Sein Werk ist in Briefform (44 Briefe) abgefasst und lässt uns das ganze Alltagsleben von Fischern, Landleuten, Parasiten und Hetären erkennen 21). Ueber das letzte Thema, Περί εταιρίδων schrieb auch Ammonios von Lampträ 22). Die Jagd, den Fisch- und Vogelfang beschrieb, nach dem Vorgange Xenophons, Fl. Arrian in seinem Κυνηγητικός 23), und die didaktischen Dichter Oppian 24) (Vater und Sohn?) aus Syrien und Kilikien, in den Lehrgedichten Κυνηγη-

<sup>17)</sup> Athen. X, 415 A. Vgl. S. 183. Anm. 60.

<sup>18)</sup> Bei Schmieder edit. Luc. Vol. I. p. 545-568.

<sup>19)</sup> Athen. I. p. 20 D. E. Cf. ibid. Casaubon. et Schweigh.

<sup>20)</sup> Fabric. Bibl. Gr. I, 687 sq.

<sup>21)</sup> Edit. pr. ap. Aldum in Collect. epistoll. Graec. Venet. 1499. 4. I. Bergler Lips. 1716. 8. Edit. II. Ultrai. 1791. 8. (ohne Kommentar). I. A. Wagner Lips. 1798. 2 Voll. 8.

<sup>22)</sup> Vgl. S. 240. Anm. 28.

<sup>23)</sup> Edid. Luc. Holstenius, Paris. 1644. 4. C. Zeune mit Xenophontis Politica etc. Lips. 1778. 8.

<sup>24)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, 590. I. L. Förtsch de Oppiano poeta Cilice. Lips. 1749. 4. Ferd. Peter Comment. in qua enarrata virorum doctt. de Oppianis disceptatione in corundem vitam graece scriptam inquiritur. Zeitz. 1840. 1.

τικά 4 BB. und Aλιευτικά 4 BB. 25). Die verlornen Τξευτικά schreibt man auch wohl einem Dionys von Thrakien oder aus Charax zu. Die Aλιευτικά des Damostrat in mindestens zwei Büchern erwähnt Photios 26).

Der wichtigste Schriftsteller für die Privatalterthümer ist Athenaos aus Naukratis 27) in Aegypten, zu Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrhunderts. Er zeigt in seinen Δειπνοσοφισταί von 15 BB. 28) neben der grössten Belesenheit zugleich die Gewandtheit, seine Lesefrüchte auf eine anziehende Weise zu verarbeiten. Bei einem Gastmale des Römers Larensios (Laurentius) unterhalten sich 29 Tischgenossen, Dichter, Grammatiker, Sophisten, Musiker, Aerzte, Rechtsgelehrte, über Dinge aus dem ganzen Gebiete der Künste und Wissenschaften und zitiren reichliche Stellen aus den alten Klassikern. Dabei wird ein grosser Theil der Sitten und Gebräuche aus dem Privatleben, theilweise auch aus dem öffentlichen, zur Sprache gebracht. So lernen wir in Buch I. dieses Werkes (das aber wie das zweite und ein Theil des dritten nur im Auszuge erhalten ist) die Gastronomie der Alten kennen; die Mässigkeit und Lebensweise der homerischen Helden; die homerischen Fischer (vom Fischhandel ist im sechsten, von den verschiedenen Fischarten im siebenten und achten Buche die Rede); die Freuden des Males, Gesang, Spiel, Salbung, Bekränzung, Bäder u. s. f. Buch II. handelt von der Zubereitung des Weines; Buch III. (dazu Buch XIV.) von den verschiedenen Speisen, den Gastmälern der verschiedensten Völker; Buch IV. (dazu Buch XIV.) von Musik und Tanz; Buch V. von den Πομπαί oder feierlichen Aufzügen; Buch VI. von den Schmarotzern, Schmeichlern, Sklaven; Buch VIII. von den verschiedenen Malzeiten; Buch XI. von den Trinkgeschirren der Alten; Buch XII. von der Ueppigkeit und Weichlichkeit ganzer Länder, Stadte und einzelner Personen; Buch XIII. von den mannichfaltigen

<sup>25)</sup> Edit. pr. Aldus, Venet. 1517. 8. A. Turnebus, Paris 1555. 4. 2 Partt.
— C. Rittershusius Lugd. Bat. 1597. 8. I. G. Schneider Argent.
1776. 8 Ed. 2. Lips. 1813. 8.

<sup>26)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 104 a 1.

<sup>27)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 602 sqq.

<sup>28)</sup> Edit. pr. ap. Aldum (M. Musurus) Venet. 1514. fol. I. Casaubonus Lugd. Bat. 1597—1600. 2 Voll. Fol. Edit. II. 1612—21. Ed. III. 1657—1664. I. Schweighaeuser Argent. 1801—1807. 14 Voll. 8. G. Dindorf Lips. 1827. 3 Voll. 8.

Verhältnissen der Liebe; Buch XV. vom Kottabosspiel und dem Gesange. Es ist demnach dieses Werk als eine Enkyklopädie des Wissenswerthesten aus dem Privatleben der Alten anzusehen und hat nebenbei einen unschätzbaren Werth in literarhistorischer Hinsicht.

## §. 244.

## Chronologie.

Zur Begründung chronologischer Sicherheit für die historischen Fakta trugen ausser den Autoren, welche die Chronologie zum Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen machten, die Historiker und Annalisten bei, welche letztere am Ende dieser Periode und in der folgenden zahlreich unter den Byzantinern auftraten. Die Mannichfaltigkeit der Zeitangaben nach den verschiedenen Aeren, nach der Eroberung Troja's, nach Olympiaden, nach der Herrschaft der Ptolemäer, Seleukiden, nach Erbauung Roms, nach der heiligen Schrift, nach Erschaffung der Welt, fing man bereits im ersten Drittel dieser Periode auszugleichen an.

Unter den Geschichtswerken ist die Βιβλιοθήκη ἱστορική des Diodor von Sikelien besonders wichtig für die Chronologie. Flavius Joseph legte in seiner jüdischen Geschichte, die er aus dem Hebräischen auch ins Griechische übersetzte (§. 131. Anm. 15.), die Chronologie der Hebräer zu Grunde und wurde der Vorläufer der christlichen Historiker und Chronologen, welche ebenfalls, um der Bibel Ansehn und Wichtigkeit zu verschaffen, die Geschichtsfakta auf die hebräische Zeitrechnung reduzirten, wie Justin der Märtyrer, Tatian, Sextus Julius Afrikanus, Klemens von Alexandrien und Eusebios Pamphilu.

Ein Hauptwerk über die Chronologie schrieb Pflegon von Tralles '), zur Zeit des Hadrian, unter dem Titel 'Ολυμπιάδες, oder

<sup>1)</sup> Suidas: Φλέγων Τραλλιανός, απελεύθερος του Σεβαστού Καίσαρος (οξ δ΄ Αδριανού φασιν), ίστορικός έγραψεν Όλυμπιάδας έν βιβλίοις ις (έστι δὲ μέχρι τῆς σκθ΄ όλυμπιάδος τὰ πραχθέντα πανταχού), τὰ δ΄ αὐτὰ ἐν βιβλίοις ἡ, Ἐκφρασιν Σικελίας, Περὶ μακροβίων καὶ θαυμασίων, Περὶ τών παρὰ Ῥωμαίοις ἐορτῶν βιβλία γ΄, Περὶ τῶν ἐν Ῥώμη τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται δνομάτων. Ἐπιτομὴν Ὁλυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β΄, καὶ ἄλλα. Cf. Photii Bibl. Cod. 97. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 63. Westermann Paradoxographi p. XXXVII sq.

Όλυμπιονικῶν καὶ χρονικῶν συναγωγή in 16 BB., das aber leider nur in einigen Fragmenten auf uns gekommen ist. Das Werk begann mit der ersten Olympiade und reichte bis auf die Zeiten des Hadrian. Photios theilt aus Phlegon die Begebenheiten der 177. Olympiade mit; nach diesem Exzerpte glich das Werk unseren chronologischen Tabellen <sup>2</sup>). Phlegon reduzirte es in einem Auszuge, den er selbst machte, auf zwei Bücher.

Wissenschaftlich gefördert wurde die Chronologie seit Eratosthenes erst wieder vom Ptolemäos Klaudios³) aus Ptolemais in Oberägypten, auch fälschlich genannt der Pelusiote (c. 160). Er begründete seine chronologischen Angaben durch astronomische Studien und legte sie in seinen chronologischen Handtafeln, Πρόχειροι κανόνες, nieder, als deren Theil der erhaltene Κανών βασιλειών anzuschen ist. Das Werk bestand in einem chronologischen Verzeichnisse der babylonischen, assyrischen, medischen, persischen, griechischen und römischen Herrscher von Nabonassar bis auf Antonin den Frommen. Ptolemäos legte die ägyptische Aera zu Grunde, welche mit der Aera des Nabonassar (dem ersten Regierungsjahre desselben) zusammentrifft †). Noch in gegenwärtiger Periode wurden die Πρόχειροι κανόνες von Theon aus Alexandrien (§. 230. Anm. 59.) kommentirt.

Von den christlichen Autoren schrieb Sextus Julius Afrikanus eine Chronographie in 5 BB., Πεντάβιβλον χφονολογικόν, vom Anfang der Welt bis auf Alexander Sever (221 v. Chr.). In diesem Werke lag die alexandrinisch-christliche Zeitrechnung zu

<sup>2)</sup> Ausser Photios geben andere Schriftsteller einige Fragmente aus Phlegon. Man sehe die 28 Fragmente bei Westermann Paradoxogr. p. 205—212.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 200. Anm. 91.

<sup>4)</sup> Ueber diesen Kanon vgl. Freret in den Mém. de l'Acad. d. Inscr. XXVII, p. 121 sqq. Jos. Semler Erläuterungsschriften zur allgem. Welthistorie, Bd. III S. 103 ff. Ph. Buttmann Mus. d. Alterthumsw. Bd. II. St. 3. S. 455 ff. Ideler Handb. d. Chronol. I. S. 109. — Der Kanon findet sich bei I. Scaliger De emendatione temporum. Paris. 1583. Fol. (u. öfter). S. Calvisius Opus chronologicum, Francof. 1685. Fol. D. Petavius De doctrina temporum, Paris. 1683. 12. H. Dodwell Dissertt. Cyprianicae, Oxon. 1684. S. (Bremen 1690. Fol. Amstel. 1700. Fol.). M. Halma Κανών βασιλειών, φάσις ἀπλανών ἀσιέρων καὶ συναγωγή ἐπισημασιών. Paris 1819. 4. Auch in Halma's Ausg. der Πρόχειροι κανόνων, Paris 1822.

Grunde, nach welcher bis auf Christus 5501 Jahre verflossen waren. Auf Sextus Julius fusste Eusebios Pamphilu (c. 264-340), Bischof von Casarea in Palastina (s. 315), bei Abfassung seiner Παντοδαπή ίστορία in 2 BB., welche die Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf 325 n. Chr. enthielt. Im ersten Buche, der χοονογοαφία, stellt er die Geschichte ethnographisch dar und giebt die Chronologie der Chaldaer, Assyrer, Meder, Lydier, Perser, Hebraer, Aegypter, Griechen und Römer bis auf Julius Casar; im zweiten Buche, dem 200νικός κανών, giebt er die Geschichte synchronistisch 5). Seine chronologischen Forschungen zweckten lediglich auf die Kirchengeschichte ab; dabei benutzte er zu seinem Zwecke die wichtigsten historischen und chronologischen Werke, wie die des Berosos, Manetho, Alexander Polyhistor, Kastor (§. 131. Anm. 8.) und Anderer. — Für die Chronologie der Literaturgeschichte sind die Στρωματείς des T. Flav. Klemens von Alexandrien, aus welchen wir zugleich die von ihm benutzten Chronologen, wie Antilochos 6), Aegias 7), Dionys von Argos 8), Euthymenes 9), Sosibios von Sparta (§. 131. Anm. 4.) u. A. kennen lernen.

Endlich erwähnen wir noch die Xvovikà oder Xvovikà iotovia des P. Herennios Dexipp 10) von Athen, welcher unter den Kaisern Galen, Klaudius, Tacitus, Aurelian und Probus lebte 11) und

<sup>5)</sup> Erst seit 1794 kennt man das Werk vollständig nach einer armenischen Handschrift, die man 1792 in Konstantinopel fand; vorher hatte man vom ersten Buche nur Bruchstücke, und vom zweiten die lateinische Uebersetzung des Hieronymus, welche zugleich eine Fortsetzung bis 378 n. Chr. enthält. — A. Mai et I. Zohrab Eusebii chron can. lib. II. ex Haicano Codice. Mediol. 1818. 4. J. B. Baptiste Auger Ancyranus: Eusebii chron. bipartitum. Venet. 1818. 2 Voll. 4. Cf. B. G. Niebuhr in d. Abhandll. d. Berlin. Akad. d. Wiss. Berlin 1822. S. 37 ff.

<sup>6)</sup> Clement. Strom. I. p. 133. Αντίλοχος δε αὐ δ τοὺς ἵστορας πραγματευσάμενος ἀπὸ τῆς Πυθαγόρου ἡλικίας ἐπὶ τὴν Ἐπικούρου τελευτήν.

<sup>7)</sup> Clem. l. c. I. p. 139. cf. Voss de hist. gr. p. 316. (p. 378. Westerm.)

<sup>8)</sup> Clem. 1. c. und Schol. Pindari Nem. 2, 1.

<sup>9)</sup> Clem. l. c. l. p. 141. Εὐθυμένης δὲ ἐν τοῖς χρονιχοῖς συναχμάσαντα Ἡσιόδω ἐπὶ ἀχάσιου ἐν Χίω γενέσθαι περὶ τὸ διαχοσιοστὸν ἔτος ὕστερον της Ἰλίου άλώσεως.

<sup>10)</sup> Fabric. Bibl. Gr. III. 39. Phot. Cod. 82.

<sup>11)</sup> Eunap. vit. Porphyr. fine: Κατὰ τοὺς χρόνους ἐς Γαληνὸν καὶ Κλαύδιον Τάκιτὸν τε καὶ Δύρηλιανὸν καὶ Πρόβον ἢν Δέξιππος ὁ τὴν χρονικὴν

falschlich vom Suidas und Tzetzes mit dem gleichnamigen Philosophen verwechselt worden ist 12). Seine historischen Werke Τὰ μετά 'Αλέξανδρον, Σύνδρομον ίστορικόν μέχρι τοῦ Κλαυδίου und Σκυθικά rühmt Photios, der den Dexipp einen zweiten Thukydides nennt. Die χρονική ἱστορία, von der Stephan von Byzanz das zwölfte Buch zitirt 13), hat Eunap näher geschildert 14).

Während die Historiker meist grosse Sorgfalt auf eine genaue Chronologie wendeten, und wenigstens, wenn sie auch hier nicht

ξστορίαν συγγράψας, άνηρ άπάσης παιδείας τε καὶ δυνάμεως λογικής άνάπλεως.

- 12) Suid. s. v. Δέξιππος Δεξίππου u. Tzetzes Chil. IX, hist. 274.
- 18) Steph. Byz. s. v. Elougot cf. Etym. M. p. 333, 5.
- 14) Die interessante Beschreibung des Dexipp'schen Werkes giebt Eunap in der Vorrede zu seinen Auszügen aus Dexipp. p. 248 sq. in Vol. II. Collect. scriptt. ed. Ang. Mai, Rom. 1827., die wir, da aus ihr des Dexipp chronologische Studien erhellen, hier mittheilen wollen. Δεξίππφ ιφ Άθηναίω κατά τους 'Αθήνησιν άρχοντας, άψ' ου παρά 'Αθηναίοις άρχοντες, ξστορία συγγέγραπται, προςαριθμουμένων των Ρωμαϊκών ύπατων, καὶ πρό γε αὐτῶν τῶν ὑπάτων καὶ ἀρχόντων ἀρξαμένης τῆς γραφῆς. τὸ δὲ ξη χεφάλαιον της εστορίας, τα μέν άνωτέρω και δσα το ποιητικόν γέμεται γένος, εφείναι και επιτρέψαι τῷ πιθανῷ και μάλλον ἀναπείθοντι τον εντυγχάνοντα· τὰ δὲ προϊόντα καὶ ἐπὶ πλέον μαρτυρούμενα συνεγεγχείν και κατακλείσαι πρός ίστορικήν ακρίβειαν και κρίσιν άληθεστέραν · βιάζεται γούν και συναριθμείται τον χρόνον είς τε τας Όλυμπιάδας περιγράφων και τους έντος ξκάστης Όλυμπιάδος άρχοντας πρόθυρα δε πάλλους ἀνάμεστα προθείς της συγγραφής, παι προϊών τα δε ένδον έπιδείξας σεμνότερα, τὸ μὲν μυθώδες καὶ λίαν άρχαῖον άφαιρεῖ καὶ άμίησιν, ωσπερ φαρμαχόν παλαιόν και άδοκιμον, είς τούς συντεθεικότας. Αίγυπτίους δε χρόνους αναλεγόμενος και συνωθούμενος επί τα πρώτα καὶ τελειότερα των παρ' έκάστοις άρχων, τους ήγεμόνας καὶ πατέρας τής ξστορίας έχτιθησιν. Ενδηλος ών χαὶ σχεδόν τι μαρτυρόμενος, δτι τών άπιστουμένων ξχαστον ξτερος προλαβών εζρηχεν· χαλ περιφέρει γε την Ιστορίαν ξα πολλών και παντοδαπών τών ταύτα είρηκότων, ώσπερ φωπόν τι και ποιχίλον και χρήσιμον είς εν μυροπώλιον την ίδιαν εξήγησιν κατακεκλεισμένην και συνηγμένην· πάντα δε δοα πρός τε τὸ κοινὸν άπάντων άνθρώπων άξιόλογα, και κατ' άνδρα δι' άρετης περιτιού τινος δνόματος τετυχηχότα λάβρως επιδραμών χαι διαθέμενος τῷ λόγφ, τελευτών είς Κλαύδιον καταλύει την συγγραφήν, και Κλαυδίου της βασιλείας έτος το πρώτον, ες δ και τής βασιλείας ήρχειο και ειελεύτα, ενιαυτόν άρξας 'Ρωμαίοις ένα· οι δε και ετερον αὐτῷ χαρίζονται επὶ ταύταις τὴν χιλιάδα των έτων αποβαλών, ωσπερ αγωνιών εί μη πολλών λίαν έτων αποθοίη λόγον τοῖς ἐντυγχάνουσιν.

immer selbständig forschten, doch dieselbe ihrem Werthe nach zu schätzen wussten, so zeigt sich am Ende dieser und zu Anfang der folgenden Periode Eunap von Sardes sehr gleichgültig gegen eine spezielle chronologische Bestimmung und spricht sehr vornehm über diejenigen ab, welche es sich angelegen sein lassen, jedes Jahr und jeden Tag der Ereignisse zu erforschen. Wir lassen ihn selbst reden, indem wir in der Anmerkung 15) den hierher gehörigen Theil seiner Vorrede zu den Exzerpten des Dexipp mittheilen.

<sup>15)</sup> So findet sich bei A. Mai in Collect. Scriptt. ex Codiec. Vatt. Vol. II. p. 219 sqq. Έγω δε δ τούτο τὸ έργον είς νούν βαλόμενος, ύπ' αὐτού Δεξίππου ταυτα έχων εκδιδάσκεσθαι και συλλαμβάνειν, δσος και ήλικος δ χίνδυγος χατά τὸν ἐνιαυτὸν ξχαστον [στουίαν γράφειν, χαὶ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας δμολογείν, δει ταύτα ούχ ξσειν άληθή χατά τούς χρόνους, άλλα τῷ μέν οδιως τῷ δὲ ετέρως εδοξε. και περιφανώς εαυτού κατηγορείν, ωςπερ έχείνος, δτι χρονικήν ίστορίαν γράφων, πλανωμένην τινά και μεστήν των αντιλεγόντων, ωςπερ απρόεδρον εκκλησίαν, εκτίθησι τήν γραφήν δξέως δε και της Βοιωτίας ακούων παροιμίας, ότι ούτως αθλείν ού πρέπει· χαχείνα προςελογιζόμην διι τέλος ίσιορίας χαὶ σχοπός άριστος τὰ πραχθέντα ὅτι μάλιστα δίχα τινὸς πάθους εἰς τὸ άληθὲς ἀναφέροντα γράφειν· οί δε άχριβείς λογισμοί των χρόνων, ωσπερ άχλητοι μάρτυρες αυτομάτως έπεισιέντες ές ταυτα ώφελουσιν ουθέν τι γαρ Σωχράτει πρός σοφίαν και Θεμιστοκλεί πρός δεινότητα συντελείται παρά τών χρόνων; που δε εχείνοι χαλοί χάγαθοί διά θέρος ήσαν; που δε τάς άρετας εψ' ξαυτών, χαθάπερ τὰ ψύλλα, πρὸς τὴν ώραν τοῦ ἔτους, αὐξανομένας καὶ αποβρεούσας παρείχοντο; αλλ' ίσως έχασιος αὐτων το γούν ές φύσιν και δύναμιν άγαθον διαρχώς και συνεχώς έν ταϊς ένεργείαις άπεδίδου καί διέσωζεν Τίς ουν λόγος πρός ίστορίας τέλος, είδεναι και γινώσκειν δτι την έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν ένέχων οί Ελληνές χυνός επιτέλλοντος; τί σ όφελος ην τοίς εντυγχάνουσιν είς ωφέλειαν ίστορικής χρείας, εί κατά ταύτην ετέχθη την ήμεραν δείνα και μελοποιός άνεσχεν ή τραγφδός άριστος; Εὶ γὰρ ἔσχατος δρος τῶν περὶ τὴν ἱστορίαν καλῶν, τὸ πολλῶν καὶ απείρως πραγμάτων έν όλιγω χρόνω και διά βραχείας αναγνώσεως πείραν λαβείν, χαὶ γενέσθαι γέροντας έτι νέους όντας δι' έπιστήμην τών προγεγονότων, ώςτε τίνα μεν φευκτέον, τίνα δε αίρετέον είδεναι, τουναντίον εμοί γε δοχούσι ποιείν οί περιττοίς χαὶ άπηρτημένοις επισοδείοις, ωσπερ ξενιχοίς ήδυσμασι τὸ τῆς ίστορίας εδώδιμον καὶ χρήσιμον ἀνατρέποντες και διαφθείροντες άλμύρω λόγω πότιμον άκοήν κωλύει μέν γάρ ἴσως οὐθὲν καὶ περιτιόν τι μαθεῖν · άλλως τε ως φησιν αὐτὸς Δέξεππος τών μέν χρονικών η πάντων η τών πλείστων διαπεφωνημένων, των ύπερόρων και φανερών πράξεων συμπεφωνημένων. Τίς γάρ ουτω περιβόητος απασιν, δσοι λόγων βψαντο καὶ κατέλιπον λόγους, ώς Αυχουργος Δαχεδαιμόνιος; ές θν χαὶ ή του θεου μαριυρία διά στόμα έσειν

#### §. 245.

## Geographie.

So wie zu Anfang der vorigen Periode die Feldzüge Alexanders die Geographie um ein Bedeutendes weiter brachten und mit dem Zuwachs an empirischem Stoffe auch die wissenschaftliche Seite von gründlichen Mathematikern und Astronomen gefördert wurde; so war die Vereinigung der zu Anfang unserer Periode bekannten Welt unter dem Einen römischen Szepter von Gewinn für die Geographie. Ausser durch Reisende und Handeltreibende, die entweder keinen wissenschaftlichen Sinn besassen oder auch nicht immer gewissenhaft berichteten und durch Erzählung wunderbarer Dinge auffallen und gefallen wollten, wie Lukian's erdichtete Reise ('Αλεθούς ὶστορίας λόγοι β') dergleichen Reiseberichte durchhechelt, konnten jetzt von den römischen Statthaltern aus den entferntesten Theilen der Welt statistische Berichte eingezogen werden. Die neuen Erfahrungen verglich man mit früheren Berichten der Reisenden, sowie mit den Tradizionen der ältesten Dichter und Historiker. graphische Kritik gewann ein grösseres Gebiet; doch blieb Eratosthenes (§. 130. Anm. 14.) noch immer die Hauptstütze, an welche sich die Geographen dieser Periode anlehnten. Auffallend ist, dass wir nur in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus eigentliche Geographen finden, unter denen Strabon, Ptolemäos und Pausanias hervorragen, welche auch in philologischer Hinsicht die wichtigsten sind, insofern jene beiden mit reichem Quellenstudium, dieser aus Autopsie mit Bezug auf die Kunstgeschichte vielfachen Aufschluss über die ältere Geographie der Dichter, Logographen und Historiker geben und deren Berichte mehrfach kommentiren und

απασι θεὸν ἀντικους ἀνακαλούντος ἐπὶ τῷ θεῖναι τοὺς νόμους τίς δὲ τῶν ταύτα εἰρηκότων ἑτέρῳ συμφέρεται περὶ τῶν ἡνίκα ἐτίθει τοὺς νύμους χρόνων; ἀλλὰ πάντες ὥσπερ οἰκίαν ἢ στύλον σοκιμάζοντες ἤ τιτῶν ὁμοίων, ὅτι μέν ἐστι καὶ γέγονε συντίθενται καὶ κατανεύουσι περὶ δὲ τοῦ ποτὲ, παντοδαπῆ, ἐμπεπλήκασι τὰ βιβλία ὅποτε καὶ Θουκυδίδης, ὁ πάντων ἀκριβέστατος τὸν μέγαν καὶ πολυύμνητον ἐκεῖνον πόλεμον ἀρχὴν τινὰς καὶ προφάσεις φησὶ λαβεῖν ἔτους δευτέραν κίνηοιν ἐκ διαφοράς ἡμερῶν ἡ περὶ Πλαταιῶν ἀλώσεως αὐτοῖς ἐγένετο καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἔχει διαιτῷν σαφῶς καὶ ἀκριβῶς, τίνες ἐπεκάλουν δικαιότερον ἀλλὶ ἐπὶ τὰς ἡμέρας ἐλθῶν ὑποδηλοὶ καὶ παραδείκνυσιν ὅτι κενή τίς που καὶ ἀχρεῖος ἡ περὶ τοὺς χρόνους διατριβὴ καὶ σχολή. Κτλ.

emendiren. Zugleich sind ihre Werke wichtig für die Geschichte der Geographie, in welcher Beziehung auch das geographische Kompendium des Agathemer hervorzuheben ist, gleichsam als Ergänzung dessen, was Strabon und Ptolemäos über die Geschichte des geographischen Studiums unberücksichtigt gelassen haben. vom dritten bis fünften Jahrhundert fast gar nichts für die Geographie gethan wurde, mochte zum Theil seinen Grund darin haben, dass des Ptolemaos Klaudios Werk als geographisches Hand- und Schulbuch sich Geltung verschafft und das Bedürfniss auf lange befriedigt hatte. Letzteres stand noch im 14ten Jahrhundert in fast alleinigem Arsehn, während Strabon 1) von Amasia im Galatischen Pontos (geb. 66 v. Chr. + c. 24 n. Chr.) wenig bekannt war. Letzterer steht der Zeit wie seinem Verdienste nach an der Spitze der ·Geographen dieser Periode. Der Werth seiner 17 BB. Γεωγραφικά, die er erst im 83sten Lebensjahre zu schreiben anfing, besteht hauptsächlich in der kritischen Sorgfalt, die er dem geographischen Material widmete. Was er auf seinen weiten Reisen gesehen und gehört, oder bei seiner grossen Belesenheit<sup>2</sup>) aus seinen Vorgängern gelernt hatte, verglich er aufmerksam mit einander und das kritische Resultat ist ein trefflicher Kommentar für viele Schriftsteller, so weit sie Geographisches berühren. Ausser den Quellen benutzte er auch die Arbeiten seiner nächsten Vorgänger, wie des Demetrios aus Skepsis, Ephoros von Kumä, Apollodor von Athen und Eratosthenes. Bei abweichender Meinung polemisirt er gegen sie, besonders gegen Eratosthenes, dessen Ansicht von der Unzuverlässigkeit der homerischen Geographie Strabon verwarf. Letzterer verfiel ins Gegentheil, indem er im Homer zu viel Wahrheit und lokale Genauigkeit fand und sogar die geographischen Mythen (wie die Irrfahrten des Odysseus und Homers Kenntniss von Aegypten) in Schutz nahm, während er doch sonst von alten Sagen und Mythen nichts wissen wollte 3). Homer

<sup>1)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 557 sqq. C. G. Siebelis de Strabonis patria, genere etc. Budiss. 1828. 4. Chr. G. Groskurd Einleitung zur Uebersetzung des Strabo in Thl. I. (Berlin u. Stettin 1831. 8.) S. I—XCIV.

<sup>2)</sup> Cf. A. H. L. Heeren De fontibus geogr. Strabon. Gotting. 1823. 4. in d. Commentt. Soc. reg. scientt. Gotting. recent. Vol. V, p. 97-160.

<sup>3)</sup> Strabon. Geogr. lib. IX. p. 657. Τὰ μὲν σφόδοα παλαιὰ καὶ μυθώδη καὶ οὐχ ὁμολογούμενα τὰ πολλὰ ἐῶμεν, τὰ δὲ φαινόμενα ἡμῖν καέρια λέγομεν.

war ihm der ἀρχηγέτης τῆς γεωγραφικῆς ἐμπειρίας, bei dem Alles seine Richtigkeit habe; bei dem sich schon die mathematische Bestimmung des Polarkreises (ἀρχτικὸς χύχλος) im ἄρχτος, und die Ebbe und Fluth im ἀψόζόσος Ώκεανός vermuthen lasse 4). Offenbar hatte hier Strabon einen Rückschritt gemacht gegen Eratosthenes, Aristarch und Apollodor, welche dem Homer nicht den Zweck der blossen Belehrung, sondern auch der ergötzlichen Unterhaltung beilegten. So sehr Strabon dem Homer wohl wollte, so ungerecht war er gegen Herodot und Pytheas 5). Eine Kritik seiner Vorganger giebt er besonders in den beiden ersten Büchern, und theilt jene in ältere und neuere; von den älteren beurtheilt er den Anaximander, Hekatāos, Demokrit, Eudoxos von Knidos, Dikāarch und Ephoros; von den neueren Eratosthenes, Hipparch, Polybios und Posidonios. Die übrigen 15 Bücher, von denen das siebente defekt ist 6), enthalten die eigentliche Chorographie mit reichen Mittheilungen aus der Geschichte, über Staatsverfassungen, Sitten, Einrichtungen u. s. f. 7).

Die meisten geographischen Schriften nach Strabon sind blosse Kompilazionen oder Kompendien ohne wissenschaftlichen Werth, und führen den gewöhnlichen Titel Περίπλους οder Περιήγησις, wie der Περίπλους τῆς Εὐρώπης des Apollonides von Nikāa (§. 226. Anm. 5.), dessen der Scholiast zum Apollonios gedenkt <sup>8</sup>); oder Παρθίας περιηγητικόν des Isidor von Charax, wovon wir vielleicht einen Theil in den σταθμοί Παρθικοί (mansiones Parthicae) übrig

<sup>4)</sup> L. c. lib. I. cap. 1.

<sup>5)</sup> Vgl. im vierten Buche über die Insel Thule.

<sup>6)</sup> G. Kramer Fragmenta libri septimi Geographicorum Strabonis. (Progr. des Französ. Gymnas.) Berol. 1848. 4. — Fragmenta libri VII Geogr. Strab. Novis curis emendavit et illustr. Theoph. Luc. Fr. Tafel. Tubing. 1844. 4.

<sup>7)</sup> Edit. pr. Aldus, Venet. 1616. Fol. G. Xylander Basil. 1571. Fol. Is. Casaubonus (Genev.) 1587. Fol. Paris 1620. Fol. (T. I. Almeloveen) Amstel. 1707. S Voll. Fol. J. P. Siebenkees (tom. I.) u. C. H. Tzschucke (tom. II—VI.) Lips. 1796—1811. Text u. lat. Uebersetzung von Xylander; dazu als Vol. VII. F. T. Friedemann Lips. 1818. 8. (Kommentar zu Buch 1—3.) Ad. Coray Paris 1815—1819. 4 Voll. 8. — Cf. G. Kramer Comment. critica de Codicibus, qui Strabonis Geographica continent, manuscriptis. Berol. 1810. 4., wo er zeigt, welche treffliche Hülfsmittel zur Verbesserung des noch sehr fehlerhaften Textes vorhanden sind.

<sup>8)</sup> Schol. ad Argon. IV, 983. 1174. cf. II, 964.

haben; oder des Periegeten Dionys (c. 300 n. Chr.) didaktisches Gedicht: Περιήγησις οἰχουμένης, welches Eustath kommentirte; oder des Historikers Arrian Περίπλους Ευξείνου πόντου und τῆς Έρυθρᾶς θαλάσσης <sup>9</sup>); oder des seinem Zeitalter nach unbestimmten, von Markian aus Heraklea (§. 248. Anm. 11.) epitomirten Menipp von Pergamon <sup>10</sup>) Periplus der drei Welttheile Asien, Europa und Libyen <sup>11</sup>).

Die mathematische Geographie erfasste erst nach etwa anderthalb Jahrhunderten wieder auf wissenschaftliche Weise Marin von Tyros und berichtigte sie bedeutend. Sein Werk, das er zweinfal umänderte und in den ersten beiden Ausgaben mit Karten versah, ist verloren gegangen. Es diente zur Grundlage der Γεωγραφική ὑφήγησις (in 8 BB.) des Ptolemäos Klaudios 12), dessen Leistungen in der Geographie epochemachend wurden. Sein Werk wurde für viele Jahrhunderte das allgemeine Hand- und Schulbuch der Geographie und wurde öfters epitomirt. Obschon die mathematische Geographie in dem Werke vorherrscht, so ist doch keinesweges die Ethnographie vernachlässigt. Im achten Buche giebt der Verfasser

. . .

<sup>9)</sup> Des Arrian, Agathemer und mehrerer Unbekannten Periplen hat herausgegeben S. F. Guil. Hoffmann: 'Αξ ξίανος. 'Ανωνύμου Τεξίς 'Αγαθήμερος. Τεμάχια δύο. Arrian i Periplus Ponti Euxini. Anonymi Periplus Ponti Euxini, qui Arriano falso adscribitur. Anonymi Periplus Ponti Euxini et Maeotidis Paludis. Anonymi mensura Ponti Euxini. Agathemer i hypotyposes geographiae. Fragmenta duo geographica. Graece et latine additis H. Dodwelli, F. Osanni alior. dissertationibus, atque Stuckii, Tennulii, Vossii, Gronovii, Hudsoni, Bastii, Koehleri, Gailii filii, Letronnii, tum integris tum selectis suisque notis edidit Dr. S. F. Guil. Hoffmann. 8 mai. Lipsiae 1842.

<sup>10)</sup> S. F. W. Hoffmann Menippos der Geograph aus Pergamon, dessen Zeit und Werk. Leipz. 1841. (auch als erstes Heft der Zeitschrift: Die alten Geographen und die alte Geographie). In dieser Schrift S. 14 fg. setzt Hoffmann den Menipp unter August und Tiber, und macht ihn zum Zeitgenossen des Krinagoras, nach einem Epigramme bei Jacobs in der Anthol. II. p. 131. nr. 24. — B. Fabricius Der Geograph Menippos aus Pergamon (in d. Archiv f. Phil. u. Pädag. Bd: VI. S. 611—640).

<sup>11)</sup> J. Hudson Geogr. min. p. 67. (Höschel p. 101. Miller Paris 1839. p. 120.) Διήρηκε δὲ ὁ Μένιππος τον Περίπλουν τῶν τριῶν ἠπείρων Ἀσίας τε καὶ Εὐρώπης καὶ Διβύης τὸν τρόπον τοῦτον κτλ.

<sup>12)</sup> Vgl. §. 211. Anm. 3. Ueber die Handschriften und Erklärer des Ptolemãos s. die fleissige Arbeit von C. F. A. Nobbe Literatura geographiae Ptolemaeae. Lips. 1838. S. (Progr.)

eine Anweisung, Karten zu verfertigen, deren er wohl selbst vor Augen hatte <sup>13</sup>), wie er ja namentlich die Karten des Marin verbesserte. Der Alexandriner Agathodamon, vielleicht ein Zeitgenosse des Ptolemäos und verschieden von dem gleichnamigen Grammatiker des fünften Jahrhunderts, verfertigte 27 Karten zur Geographie des Ptolemäos, die in einigen Handschriften noch vorhanden sind <sup>14</sup>). — Einen brauchbaren Auszug aus Ptolemäos gab Agathemer in seiner 'Υποτύπωσις τῆς γεωγομφίας ἐν ἐπιτομῆ in 2 Büchern von so übereinstimmendem Inhalte, dass man das zweite für eine blosse Wiederholung des ersten zu halten geneigt ist, die irgend jemand (man denkt an Agathemers Schüler Philon) zu seiner Belehrung vorgenommen und nebenbei mit allerlei Notizen ausgestattet hat <sup>15</sup>).

Von Bedeutung für die Kunst-, Literatur- und Verfassungsgeschichte Griechenlands ist die Geographie des Lydiers Pausanias  $^{16}$ ), welcher Griechenland, Makedonien, Asien und Afrika bereiste und später unter den Antoninen in Rom sich aufhielt. Seine Reise erzählt er in der  $\Pi \epsilon \rho i \dot{\gamma} \gamma \eta \sigma i \varsigma$  Elläso von 10 BB.  $^{17}$ ), benutzte dabei ausser den wichtigsten geographischen und historischen Werken die Inschriften, Tempelarchive und Tradizionen der Priester und

<sup>13)</sup> N. G. Brehmer Entdeckungen im Alterthum (1822) meint, dass Ptolemäos tyrische Karten vor sich gehabt habe; siehe dagegen Heeren de fontt. geographicor. Ptolem. tabularumque iis annexarum, num ii Graecae an vero Tyriae originis fuerint. Gotting. 1828. 4. (Vol. VI. der Commentt. societ. Gotting. und in den Ideen u. s. w. Thl. I. Bd. 3. 8. 888).

<sup>14)</sup> Im Wiener und Venezianischen Kodex steht am Ende der Karten: Έχτων Κλαυδίου Πιολεμαίου γεωγραφικών βιβλίων δατώ την οἰκουμένην πάσαν 'Αγαθοδαίμων 'Αλεξανδρεύς ὑπειύπησε.

<sup>15)</sup> Edit. pr. Tennulius Amsterd. 1671. 8. Bei J. Hudson Geogr. minor. in Vol. II. Vgl. Dittrich Ueber Agathemeros im Rhein. Mus. (1845.) Jahrg. 4. Hft. 1. S. 76—92.

<sup>16)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 807 sqq. C. G. Siebelis De Pausaniae patria, aetate etc. Budiss. 1819. 4.

et F. Sylburg Francof. 1588. Fol. E. Clavier et A. Coray Paris 1814—21. 6 Voll. 8. Supplem. ed. Courier. ibid. 1823. 8. C. G. Siebelis Lips. 1822—28. 5 Voll. 8. lmm. Bekker Berol. 1826. 2 Voll. 8. Jo. H. Chr. Schubert et Chr. Walz Lips. 1837—39. 3 Voll. 8. Cf. F. S. Ch. König Comment. de Pausaniae fide et auctoritate in historia, mythologia artibusque Graecorum tradendis praestita Berol. 1832. 8.

beschrieb hauptsächlich die Kunstdenkmäler nach Autopsie; bei vielen leider nicht ausführlich genug für uns, weil er seine Zeitgenossen nur auf deren Vorhandensein aufmerksam machen und sie zur eigenen Anschauung veranlassen wollte.

#### C. Literatur.

§. 246.

## Vorbemerkung.

Das Studium der griechischen Literatur wurde gegenwärtig regsam betrieben, obschon es nicht solche Früchte trug, die der an-Die Ursache davon lag zum gewandten Mühe entsprechend waren. Theil in den Wirren der Zeit, welche nicht mehr das grammatische Studium mit seiner bis auf den Buchstaben eingehenden Sorgfalt begünstigte. Statt dass man mit behaglicher Ruhe bei der Betrachtung der Literatur verweilte, durchlief man sie jetzt mehr im Fluge, um Zeit für die materiellen und praktischen Interessen des Lebens zu gewinnen. Dieser Umstand mehrte die Zahl der Epitomatoren, Exzerptoren und Sammler ausserordentlich. Ihre Thätigkeit blieb nicht ohne Einfluss auf die literarhistorischen Studien. Schon das materielle Sammeln (§. 247.) und Epitomiren (§. 248.), welches ein Mittel zur Erhaltung so mannichfaltiger literarischer Miszellen geworden, die ausserdem mit den Werken, denen sie entlehnt sind, spurlos verloren gegangen wären, weist auf den lebendigen Verkehr mit der Literatur hin. Sammlungen und Auszüge gaben öfter Veranlassung, das Zeitalter und die Lebensumstände der Autoren zu ermitteln, und beförderten somit die Literaturgeschichte. Hierzu trugen auch die Bibliographen (§. 249.) das ihrige bei, indem sie über die Herausgabe, Ordnung, Bücherzahl der Literaturwerke und Mehr aber noch als für die Schicksale ihren Inhalt berichteten. der Schriftwerke interessirte man sich für die Autoren selbst. trat eine Menge Biographen (§. 250.) auf, welche die Lebensumstände und Persönlichkeiten der einzelnen Schriftsteller schilderten und dabei Fleiss und mühsame Studien, weniger aber Kritik bei Abwägung des literarischen Werthes der Werke oder in Ausscheidung der unwesentlichen und falschen Ueberlieferungen an den Tag Die praktische Tendenz, welche durch das gegenwärtige Zeitalter hindurchgeht, drückt sich auch in diesem Zweige literarischer Thätigkeit ab, und man beschäftigte sich besonders mit den Werken und Lebensumständen der Philosophen, Redner und Historiker, auch der Aerste; weniger mit denen der Dichter, deren nähere Betrachtung von jeher vorzugsweise den Grammatikern obgelegen hatte. Da nun aber, wie früher gezeigt worden ist, unsere Periode an eigentlichen Grammatikern nicht eben reich ist, und die wissenschaftlichen Studien jetzt meist in den Händen der Philosophen, Sophisten und Rhetoren liegen, so ist es nun auch hauptsächlich die Geschichte der Philosophie und Rhetorik, welche durch Biographien, Systemvergleichungen und kritische Streitschriften für eine vollständigere, pragmatische Darstellung vorbereitet wurde. Viele legten sich mit grosser historischer Gelehrsamkeit ausgerüstet auf die ästhetische Kritik der klassischen Literatur, und mehrere unter ihnen arbeiteten mit vielem Erfolge als Literarhistoriker (§. 251.), wie Dionys von Halikarnass, Cäcil, Sextos der Empiriker, Lukian, der mit eben so viel Scharfsinn als bitterer Ironie der literarischen Thorheiten seiner Zeitgenossen und Vorgänger rügte; ferner Hermogenes und Longin. Auch die Werke eines Plutarch, Dion Chrysostomos, Pausanias, Klemens von Alexandrien, auch die Tischgespräche des Athenäos sind reich an literarhistorischen Notizen. Das Nähere wird sich aus den folgenden Paragraphen ergeben.

**6. 247.** 

#### Sammler.

Die in der vorigen Periode (§. 133.) begonnenen Sammlungen von Gedichten, Sprüchwörtern, Denksprüchen (Γνώμαι), merkwürdigen und wunderbaren Geschichten (Παράδοξα), Fabeln und mythologischen Erzählungen werden jetzt erweitert und vermehrt. Dazu kommen die Kollektivschriften mit den Titeln Σύμμικτα, (wie z. B. die des Homerikers Seleukos (§. 200. Anm. 50.), Ἐκλογαί, Συναγωγαί u. dgl. Auffallend ist es aber, dass die früher so beliebten Sammlungen von Inschriften jetzt ganz zurücktreten und letztere nur vereinzelt in den geographischen Schriften der Periegeten noch Erwähnung finden.

Gedichtsammlungen, Argologia, veranstalteten Philipp aus Thessalonich, Diogenian von Heraklea, Diogenes von Laerte und Straton von Sardes. Philipp von Thessalonich, auch der Make-

donier genannt, um Christi Geburt 1), legte seinem Werke die Sammlung des Meleager (§. 133. Anm. 20.) zu Grunde und vermehrte sie mit Gedichten von Verfassern, die nach Meleager gelebt haben 2). Ob er die Anordnung des Letzteren beibehalten hat, ist ungewiss, doch wahrscheinlich. Seine Sammlung, die nur die Epigramme von dreizehn Dichtern enthielt, ist wie die des Meleager verloren gegangen. — Dass Diogenian<sup>3</sup>) von Heraklea in Pontos (c. 120 n. Chr.) eine Sammlung von Epigrammen, Ἐπίγραμμάτων Ανθολόγιον 4) veranstaltet habe, berichtet Suidas; sonst wissen wir davon nichts. Dagegen haben wir eine von einem Anonymos aus Diogenian's Iexikalischem Werke (§. 220. Anm. 10.) veranstaltete Sprüchwörtersammlung, Παροιμίαι δημώδεις έχ της Διογενειανού συναγωγης, welche alphabetisch geordnet und in Zenturien getheilt ist; sie enthält 775 Sprüchwörter mit kurzen Erklärungen 5). Unter Diegenian's Namen giebt es handschriftlich (Pariser Bibliothek N. 1773) eine Sammlung von Sprüchwörtern, welche reicher als die des Zenobios ist. Man könnte dieselbe für die Quelle der angeführten παροιμίαι δημώδεις halten, wenn überhaupt nachgewiesen werden könnte, dass Diogenian eine solche Sammlung veranstaltet hätte. Hesychios in der Vorrede zu seinem Wörterbuch sagt ausdrücklich, die aufgenommenen Sprüchwörter aus des Diogenian lexikalischem Werke entlehnt zu haben, und erwähnt keine besondere Sprüchwörtersammlung

11

<sup>1)</sup> Nach Vavassor de Epigr. p. 184. und Martin. Epist. T. I. p. 191. Dagegen meint Fr. Jacobs Prolegomm. ad Anth. Graec. T. VI. (Vol. I. P. I.) pag. XLVI, dass Philipp am Ende des ersten Jahrhunderts gelebt und unter Trajan die Sammlung veranstaltet haben möchte.

<sup>2)</sup> Cfr. Fr. Jacobs I. c. pag. XLIII—XLVI. Fr. Passow De vestigiis coronarum Meleagri et Philippi in Anthologia Constantini Cephali. Vratisl. 1827. 4. G. Weigand De fontibus et ordine Anthologiae Cephalanae. Part. II. Im Rhein. Mus. (1844) Jahrg. III. Heft 3. S. 511—552.

<sup>3)</sup> Suid. s. v. Διογενειανός. Vgl. §. 220. Anm. 10. Weigand l. c. S. 552-557.

<sup>4)</sup> Ueber das Wort ἀνθολόγιον statt ἀνθολογία s. Ritschl de Oro et Orione p. 9. und die von ihm zitirten Fr. Passow de Anthologio Orionis Thebani (Vratislav. 1831. 4.) pag. 4. und F. Ranke de Hesychio p. 59.

<sup>5)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 109. Text bei Andr. Schottus Παροιμίαι Ελληνικαί etc. Antverp. 1612. 4. und bei E. L. v. Leutsch und F. W. Schneidewin im Corpus Paroemiograph. Graece. Tom. J. Zenobius, Diogenianus, Plutarchus, Gregorius Cyprius. Cum appendice Proverbiorum. Gotting. 1889. 8.

des Diogenian. Es ist daher kein Grund vorhanden, ihm eine solche beizulegen, oder gar erst durch die Titelveränderung der Diogenian'schen Schrift Περί ποταμών κατά στοιχείον έπίτομος άναγραφή bei Suidas in Περί παροιμιών ατλ. zu erzwingen. — Epigramme, welche zum Lobe berühmter Männer abgefasst waren, sammelte Diogenes von Laerte in Kilikien (c. 210 n. Chr.) unter dem Titel Πάμμετρον 6), weil die Epigramme die mannichfaltigsten Metra hatten. Dieselben mochten sich hauptsächlich nur auf Philosophen beziehen und meist vom Diogenes selbst herrühren. — Sein wahrscheinlicher Zeitgenosse 7) Straton von Sardes 8), selbst ein Epigrammendichter <sup>9</sup>), sammelte unter dem Titel Παιδική Μοῦσα <sup>10</sup>) Epigramme, die zum Theil in der Anthologie des Meleager, zum Theil in der des Philipp von Thessalonich enthalten waren und sich meist auf Knabenliebe bezogen. Ein Theil dieser Sammlung ist durch Konstantin Kephalas erhalten, welcher sie als zwölfte Abtheilung in seine Anthologie aufnahm. Diese Epigramme, 220 an Zahl, von 25 verschiedenen Dichtern sind gewöhnlich mit der Anthologie des Kephalas herausgegeben 11). — Die Blumenlese des Valer Harpokration aus Aegypten (c. 350 n. Chr.), 'Aνθηρών συλλογή, ist verloren gegangen 12).

Sprichwörter-13) und Sentenzensammlungen (Парос-

<sup>6)</sup> Diogen. Laert. VIII, 74. Φέρεται δὲ καὶ ἡμῶν (Λιογένους) εἰς αὐτὸν (Ἐμπεδοκλέα) ἐν τῆ Παμμέτρφ σκωπτικὸν μὲν κιλ Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, p. 578 sq. Fr. Jacobs Delectus Epigramm. praefat. p. XIII.

<sup>7)</sup> Cf. Schneider Pericul. crit. p. 131. und mit ihm Jacobs l. c. pag. XLVIII. setzt den Straton vor das zweite Jahrhundert.

<sup>8)</sup> Ueber ihn Fr. Jacobs l. c. p. XLVI—XLIX. de Diogeniano et Stratone.

<sup>9)</sup> Diog. Laert. V, 61. Έχτος (Στράτων) ποιητής επιγραμμάτων.

<sup>10)</sup> Constantin. Cephal. in praefat. ad Stratonis Anthol. Καὶ τίς ᾶν, εἴην, εἰ πάντων σοι τῶν εἰρημένων τὴν γνῶσιν ἐκθέμενος, τὴν Σιράτωνος τοῦ Σαρδιανοῦ παιδικὴν Μοῦσαν ἐπεκρυψάμην, καὶ ἢν αὐτὸς παίζων πρὸς τοὺς πλησίον ἐπεδείκνυτο, τέρψιν οἰκείαν τὴν ἀπαγγελίαν τῶν ἐπιγραμμάτων οὐ τὸν νοῦν ποιούμενος · ἔχου τοίνυν τῶν ἔξῆς · ἐν χορείαις γὰρ ἢ γε σώψοων, κατὰ τὸν τραγικὸν, οὐ διαφθαρήσεται.

<sup>11)</sup> Einzeln herausgegeben von Chr. Ad. Klotz Altenb. 1768. 8. und zerstreut in Brunck's Analecta.

<sup>12)</sup> Suid. s. v. Αρποκρατίων, δ Βαλέριος χρηματίσας, δήτως, 'Αλεξανδρεύς. Λέξεις των ι δητόρων, 'Ανθηρων συναγωγήν.

<sup>18)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 105 sqq. Schneidewin Praesat. ad Corp. Paroemiogr. p. XXIII sqq.

μίαι, Γνώμαι) verfassten Apollonides von Nikäa 14), zur Zeit des Tiber (§. 226. Anm. 5.), der Homeriker Seleukos von Alexandrien, Περί τῶν παρ' Άλεξανδρεὖσιν παροιμιῶν 15), Plutarch von Charonea, Zenobios und der oben (Anm. 3.) genannte Diogenian von Heraklea. — Plutarch von Chäronea 16) sammelte 2 BB.  $\Pi\alpha$ φοιμίαι 17), die verloren gegangen sind; denn die unter seinem Namen erhaltenen Sprichwörter, die auch den Titel Παροιμίαι, αίς 'Αλεξανδρεῖς έχρῶντο 18) kursiren, 131 an Zahl und ohne alphabetische Ordnung, sind nicht von ihm, sondern meist aus dem späteren Zenobios entlehnt. Erasmus von Rotterdam hielt eine andere Sammlung von 353 Sprichwörtern 10), deren Verfasser unbekannt ist, für Zwei andere Sammelschriften, die dem Plutarch die Plutarchische. beigelegt worden, sind die Αποφθέγματα βασιλέων και στρατηγών und die 'Αποφθέγματα καὶ ἐπιτηδεύματα Λακωνικά 20); letztere sind jedenfalls unächt. Es kannte Sopater 21) von Plutarch auch 'Anoφθέγματα ανδυών ενδόξων.

Seit dem zweiten Jahrhundert finden wir mit den Sprüchwörtern hauptsächlich die Sophisten beschäftigt, welche dieselben nebst andern Kunstmitteln zur Ausstaffirung ihrer Reden verwandten <sup>22</sup>). Sie legten für ihren Zweck eigene Sprüchwörtersammlungen an, welche zunächst nur in Auszügen älterer bestanden und zum bequemeren Gebrauche alphabetisch geordnet waren. Solche Arbeiten sind es auch nur, die sich theilweise bis in die neue Zeit erhalten haben, während die umfangreichen Quellen, aus denen die Sophisten schöpften, verloren gegangen sind. Aber auch selbst die

. 7

<sup>14)</sup> Stephan. Byz. s. v. Τέρινα· — Απολλωνίδης ὁ Νιχαεὺς ἐν τῷ περὶ παροιμιών.

<sup>15)</sup> Suidas s. v. Σέλευχος. §. 200. Anm. 47.

<sup>16)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 107 sq.

<sup>17)</sup> Nach dem Index des Lamprias.

<sup>18)</sup> In der Ausgabe von Hutten Tom XIV. p. 586 sqq.

<sup>19)</sup> Bei Andr. Schottus (s. Anm. 5.).

<sup>20)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 180. — Edit. pr. Apophth. Laconica lat. vertit Franc. Filelfo Venet. 1471. Ferrara 1474. 4. u. öfter. St. Pemberton Apophth. Lacon. Oxon. 1768. 8. Th. E. Gierig, Lips. 1779. 8. Michael Maittaire Apophth. regum, Lond. 1741. 4. Beide Apophth. bei Reiske in Vol. VI.

<sup>21)</sup> Sopater ap. Phot. Bibl. Cod. 161. (p. 101 b 1.)

<sup>23)</sup> Cf. Schneidewin Praef. ad Paroemiogr. p. XXIII.

Auszüge der Sophisten sind nicht ganz ächt auf uns gekommen, sondern in einer Ueberarbeitung, wie dies gleich bei der Sammlung des Sophisten Zenobios 23) der Fall ist. Zenobios lebte unter Hadrian in Rom und fasste ausser einer griechischen Uebersetzung des Salust (6. 231. Anm. 12.) einen Auszug der Sprüchwörtersammlungen des Lukill von Tarrha (§. 133. Anm. 30.) und Didymos (§. 133. Anm. 31.), Ἐπιτομή τῶν παροιμιῶν Διδύμου καὶ Ταββαίου ἐν βιβλίοις γ΄. Dies ist wohl der richtige Titel des Werkes, wie ihn Suidas giebt, und daraus folgt, dass auch Zenobios wie der Tarrhäer Lukill sein Werk in 3 Bücher eingetheilt haben mochte. Allein die jetzige Gestalt der Zenobischen Sammlung ist alphabetisch, wovon Suidas nichts sagt, und nicht in 3 Bücher, soudern in Zenturien eingetheilt, deren sechste unvollständig ist; denn das Werk enthält 552 Sprüchwörter, denen genügende Erklärungen beigefügt sind. Der heutige Titel lautet: Ζηνοβίου έπιτομή έκ των Ταβραίου και Διδύμου παφοιμιών συντεθείσα (? συντεθεισών). Es steht demnach wohl der Annahme nichts entgegen, dass wir jetzt nicht den ächten Auszug des Zenobios, sondern nur einen Auszug dieses Auszugs übrig haben 24).

Eine Sammlung von Aesopischen Fabeln veranstaltete Dositheos<sup>25</sup>) Magister (am Ende des 2. Jahrh.); und eine desgleichen von 40 Fabeln der Rhetor Aphthon von Antiochien<sup>26</sup>).

Einen Rückschritt im Verhältniss zur vorigen Periode nimmt man in gegenwärtiger bei den Sammlungen mythologischen und paradoxen Inhalts wahr. So wie es auf der einen Seite an Belesenheit und Sammlersleiss sehlt, so auf der andern an einem nur einigermaassen geläutertem Geschmack für das Auszuwählende und für eine kritische Anordnung des Gesammelten.

Mythologische Erzählungen sammelten, wie wir gesehen haben, Anton Liberalis, Ptolemäos Chennos und Kallisthenes (§. 240.).

<sup>23)</sup> Suidas: Ζηνόβιος σοφιστής, παιδεύσας εν 'Ρώμη επ' 'Αδριανού Καίσαρος. εγραψεν επιτομήν των παροιμιών Διδύμου και Ταρξαίου εν βιβλίοις
γ΄, Μετάφρασιν Ελληνικώς των εστοριών Σαλουστίου του 'Ρωμαϊκοῦ έστορικοῦ και των καλουμένων αὐτοῦ βελών, Γενεθλιακὸν είς 'Αδριανὸν Καίσαρα και άλλα. Cf. Fabric. Bihl. Gr. V. p. 108 sq.

<sup>24)</sup> Edit. pr. ap. Iuntam Florent. 1497. 4. Vincent. Opsopoeus Hagen. 1575. 8. Th. Gaisford Paroemiographi Graeci. Londin. 1886. 8. Bei Andr. Schottus und v. Leutsch et Schneide win (in Anm. 5.).

<sup>25)</sup> Cf. Valcken. in Observv. Miscell. Vol. X. p. 108 sqq.

<sup>26)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 636.

Zu den Sammlungen wunderbarer Geschichten, den sogenannten Paradoxographen (§. 133. Anm. 34.), gebört Nikolaos von Damask (§. 229. Anm. 1.) wegen seiner Παραδόξων έθων συναγωγή, die er dem König Herodes widmete 27). — Phlegon von Tralles (§. 244. Anm. 1.) in Lydien (c. 125 n. Chr.) giebt unter dem Titel Περί θαυμασίων eine Reihe meist werthloser Erzählungen 28), die blos wegen der Fragmente aus alten Autoren einigen Werth für uns haben. — Ptolemäos Chennos (c. 90-140 u. Chr.) schrieb eine Παράδοξος ίστορία 29), neben der wir zugleich desselben Verfassers Περί της είς πολυμαθίαν καινής ίστορίας λόγοι ς erwähnen können, deren Inhaltsanzeige uns Photios, der ihn einen φλυαρών μυθογράφος nennt, erhalten hat 30). — Eines Grammatikers A pollonios, aber gewiss nicht des Dyskolos 31), Ίστοριῶν θαυμασίων βιβλίον enthalt werthvolle Fragmente aus verlornen Schriften 32). - Ins dritte Jahrhundert gehört Aristokles, der Lehrer des Alexander von Aphrodisias und Sammler von Παράδοξα in mehreren Büchern 33). — Aus ungewisser Zeit, vielleicht aus der Zeit des Kaisers Tiber, ist Sotion, der Peripatetiker, dessen Των σπουάδην περί ποταμών καί ποταμών καί κρηνών καί λιμνών παραδοξολογουμέ-

<sup>27)</sup> Phot. Cod. 189. Έν ταὐτῷ δὲ συνανεγνώσθη καὶ Νικολάου λόγος Ἡρώδη τῷ Ἰουδαίων βασιλεί προςπεφωνημένος, ἐν ῷ παραδόξων ἐθῶν ἐστι συναγωγή. Dann gibt Photios im Folgenden noch einen kritischen Inhaltsbericht. Vgl. über Nikolaos Westermann Paradoxogr. p. XXXII sqq. — Ausgaben: Coraës in Aelian Var. Hist. Paris 1805. p. 271 sqq. J. Conr. Orelli in Nic. Dam. hist. exc. et fr. Lips. 1804. Supplem. 1811. In der Tauchnitzer Ausg. des Aelian V. Hist. und bei Westerm. p. 166—177.

<sup>28)</sup> Westermann l. c. pag. XXXVII sqq. Text: p. 197 sqq. Es ist diese Sammlung nur in einem einzigen (Heidelberger) Kodex nebst der des Karystiers Antigonos und des Apollonios Dyskolos auf uns gekommen. Westerm. l. c. pag. VI.

<sup>29)</sup> Westermann l. c. pag. XLVIII sq.

<sup>20)</sup> Phot. Bibl. Cod. 190. pag. 146 a 41 — p. 158 b 29. Wiederholt Graece et Lat. a Th. Galeo. Paris 1675. 8. und von A. Westermann in Mythographi, Brunsv. 1813. pag. 182—199. Cf. ibid. praefat. p. VI. Mit einem Kommentar versehen und herausgegeben von J. J. G. Roulez. Lips. 1834.

<sup>81)</sup> Westermann l. c. pag. XX sqq.

<sup>82)</sup> Ed. pr. G. Xylander Basil. 1568. J. Meursius Lugd. Bat. 1619. 4. L. H. Teucher Lips. 1792. 8. Bei Westermann l. c. pag. 103-116.

<sup>33)</sup> Westermann l. c. pag. XXIV. u. pag. 161.

 $r\omega\nu$   $\beta\iota\beta\lambda io\nu$  bis auf ein längeres Fragment verloren gegangen ist  $^{34}$ ). Wir können ihn zugleich hier erwähnen als Verfasser des  $K\dot{\epsilon}\rho\alpha\varsigma$   $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{34}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^{35}$  $^$ 

Eine Sammlung von allerlei Notizen war des Grammatikers Telephos (§. 195. Anm. 7.) Ποικίλη φιλομαθεία in 2 BB. 37); ferner der unter Nero lebenden gelehrten Tochter des Soteridas und Frau des Sokratidas, Pamphile Σύμμικτα ἱστορικά 38), oder wie Suidas sie nennt: Ἱστορικὰ ὑπομνήματα ἐν βιβλίοις λγ΄ 30), sowie sie auch Auszüge aus andern Werken anfertigte: Ἐπιτομή τῶν Κτησίου ἐν βιβλίοις γ΄, Ἐπιτομαὶ ἰστοριῶν τε καὶ ἑτέρων βιβλίων πάμπλεισται; des Erennios Philon χρηστομαθεία, die auch gramma-

<sup>34)</sup> Phot. Bibl. Cod. 189. init. Ανεγνώσθη Σωτίωνος τῶν σποράδην περί ποταμῶν καὶ κρηνῶν καὶ λιμνῶν παραδοξολογουμένων. σύστοιχον καὶ τοῦτο τὸ βιβλιδάριον τῷ ἔκτῷ τε τῶν Πρωταγόρου καὶ τῆ ᾿Αλεξάνδρου συναγωγή, πλην ὅτι ἐνταῦθα τὰ περὶ κρηνῶν μόνον καὶ λιμνῶν παραδοξολογούμενα ἰστορεῖται, ἐν ἐκείνοις δὲ καὶ πλειόνων ἄλλων. ἡ δὲ φράσις παραπλήσιος ἐκείνοις. — Cf. Westerm. l. c. pag. XLIX sq. u. pag. 183—191.

<sup>35)</sup> Gell. N. A. lib. I. c. 8. Sotion ex Peripatetica disciplina haud sane ignobilis vir suit. Is librum multae variaeque historiae resertum composuit; eumque inscripsit Κέρας 'Αμαλθείας. ea vox hoc serme valet, tanquam si dicas Cornucopiae.

<sup>36)</sup> Plut. Opera. Vol. IV. p. 137. ed. Reiske.

<sup>87)</sup> Suidas s. v. Τήλεφος.

<sup>38)</sup> Phot. Bibl. Cod. 175. p. 119 b 16. Ανεγνώσθησαν Παμφίλης συμμίχτων ιστοριχών ύπομνημάτων λόγοι ή. Dann folgt die Angabe der Entstehung dieses Werkes. — Χρήσιμον δε το βιβλίον είς πολυμαθίαν· εύροι γαρ άν τις χαι τών ιστοριχών οὐχ όλίγα ἀναγχαῖα, χαι δη χαι ἀποφθεγμάτων χαι ρητοριχής διατριβής ένια χαι φιλοσόφου θεωρίας χαι ποιητιχής ιδέας, χαι εί τι τοιούτον εμπέσοι. Αίγυπτία δε το γένος ή Παμφίλη, ήχμασε δε χαθ΄ οῦς χρόνους Νέρων ὁ Ῥωμαίων ἤχμαζεν αὐτοχράτωρ. — Von ihr sagt Suidas s. v. Παμφίλη, Ἐπιδαυρία, θυγάτηρ Σωτηρίδου, οὖ λέγεται είναι χαι τὰ συντάγματα, ὡς Διονύσιος εν τῷ λ΄ τῆς Μουσιχής ἱστορίας· ως δε ετεροι γεγράφασι, Σωχρατίδα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.

<sup>39)</sup> Das elste und 29ste Buch zitirt Gell. N. A. XV, 23 et 17. Vgl. noch E. Köpke de hypomnematis Graecis (Berol. 1842.) p. 15 sqq.

tischen Inhalts gewesen sein mag 40); ferner des Neuplatonikers Porphyr Ποικίλος ἱστορία; des Helladios Χρηστομαθεία (§. 218. Anm. 52.); sowie viele andere Schriften, die die Titel Σύμμικτα, Υπομνήματα, Έκλογαί, Ποικίλαι ίστορίαι u. dgl. führen, von denen wir noch einige im folgenden Paragraphen anführen werden, da diese Werke eben so gut zu den Auszügen als zu den Sammlungen gerechnet werden können. Schliesslich mag nur noch der Pränestiner Klaudius Aelian 41) unter Alexander Sever (reg. 222-235), Schüler des Pausanias, eine Erwähnung finden, der aus verschiedenen Schriftstellern historische, geographische, literarische und andere Notizen unter dem Titel Ποιχίλαι ἱστορίαι 14 BB. zusammenstellte 42). Obschon er vieles wörtlich exzerpirte, so hat er doch öfter noch mit eigenen Worten erzählt, was von ihm, da er als Römer griechisch schrieb, bemerkenswerth ist; denn er lernte die griechische Sprache so vollständig, dass er wie ein Athener sprach 43) und sogar den Beinamen Μελίφθογγος und Μελίγλωσσος erhielt 44).

## §. 248.

## Epitomatoren.

Je breiter die literarische Masse bei immer mehr zunehmender Kunst an vielerlei Wissen wurde, um so mehr fühlte man sich geneigt, grössere Werke zum Handgebrauche zu exzerpiren und zu epitomiren.

Einige Autoren machten jetzt, was wir in der vorigen Periode noch nicht finden, Auszüge aus ihren eigenen Werken, wie "Dionys

<sup>40)</sup> Etym. M. p. 227, 52. Γέρανος, δ δμβρος ύπὸ Κυρηναίων· παρὰ τὸ τὴν γῆν φαίνειν· οὕτως Έρεννιος Φίλων εν τῷ περὶ χρηστομαθείας.

<sup>41)</sup> Philostrati Vit. Sophist. II. p. 624. (pag 273. ed. Kayser, Turici 1844. 4.) Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 609 sqq. Henr. Valesius in Emendatt. critt. lib. V. c. 1—8. (p. 121—124. ed. P. Burmann.).

<sup>42)</sup> Edit. pr. Rom. 1545. 4. J. Perizonius Lugd. Bat. 1701. 2 Voll. 8. Abr. Gronov. Lugd. Bat. 1731. 2 Voll. 4. J. B. Lehnert Lips. 1794. 2 Voll. 8. A. Coray Paris 1805. 8.

<sup>48)</sup> Philostrat. vit. Soph. II. c. 81. p. 624. (pag. 278 ed. Kayser, Turici 1844.) Ἡττίχιζε δὲ ωςπερ οἱ ἐν τῆ μεσογείς ᾿Δθηναῖοι.

<sup>44)</sup> Suid. s. v. Αίλιανός, ἀπὸ Πραινεστοῦ τῆς Ἰταλίας, ἀρχιερεὺς καὶ σοφιστής, ὁ χρηματίσας Κλαύδιος· δς ἐπεκλήθη μελίγλωσσος ἢ μελίφθογγος, καὶ ἐσοφίστευσεν ἐν Ῥώμη αὐτῆ ἐπὶ τών μετὰ Ἰδριανὸν χρόνων.

von Halikarnass, der seine 20 BB. 'Αρχαιολογία 'Ρωμαϊκή in einen Auszug von 5 Büchern brachte, wobei er sich einer zierlichen und ansprechenden Sprache besleissigte 1). — Phlegon von Tralles (§. 244. Anm. 1. u. §. 247. Anm. 28.) epitomirte sein Geschichtswerk von 16 BB. Όλυμπιονικῶν καὶ χρονικῶν συναγωγή. — Ein Gleiches thaten später auch christliche Schriftsteller. So hatte Epiphanios aus Palästina (geb. 310/320 bei Eleutheropolis, s. 367 Bischof von Salamis oder Konstantia auf Kypern, gest. 403) ein Πανάριον in 3 BB. als Darstellung und Widerlegung der Ketzereien geschrieben, von welchem Werke er selbst einen Auszug, eine Rekapitulazion unter dem Titel 'Ανακεφαλαίωσις 2) machte.

Auch veranlassten die Kaiser, welche mehr oder minder sich als Freunde der Wissenschaften zeigten und doch die umfangreichen Werke zu lesen weder Zeit noch Lust hatten, die Anfertigung von Auszügen, obschon sie eben dadurch die Vernachlässigung der Hauptwerke beförderten. So verfasste auf Veranlassung des Kaisers Julian der Pergamener Ori basios (§. 230. Anm. 52.) zunächst einen Auszug aus Galen's Werken 3) unter dem Titel Ποαγματεία λατοική in 4 BB.; ferner noch ein grosses Werk in 70 BB., welches in systematisch geordneten Auszügen aus älteren Schriften der Aerzte, wie des Hippokrates, Galen, Heliodor, Asklepiad u. A. bestand und Εβδομηκοντάβιβλος betitelt war 4). Aus diesem grösse-

<sup>1)</sup> Phot. Bibl. Cod. 84. (p. 65 a 22.) Ανεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ (Λιονυσίου) σύνοψις τῶν τῆς ἱστορίας κ΄ βιβλίων ἐν ἐ βιβλίοις. ἐν ἢ μαλλον δοκεῖ ἑαυτοῦ κομψότερος μέν, ἀφηρημένος δὲ τὸ ἡδῦνον, εἰ καὶ τῷ χρησίμῷ μαλλον διαπρέπει, ἄτε χωρὶς τῶν ἀναγκαίων μηδὲν τῷ λόγῷ καταμιγνύμενος. κτλ.

Herausgegeben von J. Oporin. Basel 1544. Fol. Di. Petau, Paris 1622.
 Vol. Fol., wiederholt Colon. Agripp. (Lips. 1682. 2 Voll. unter der Leitung von Jak. Thomasius.

<sup>3)</sup> Phot. Bibl. Cod. 216. theilt uns die Vorrede dieses verloren gegangenen Werkes mit: Κελεύσαντι σοι, θειόιατε αὐτοχράτος Ἰουλιανέ, τοὺς τῷ θαυμασίῳ Γαληνῷ χρησίμους εἰς τὴν ἰατρικὴν τέχνην γεγραμμένους λόγους συντεμεῖν εἰς έλαττον, προθύμως ὑπήχουσα. χτλ.

<sup>4)</sup> Phot. Bibl. Cod. 217. In der Vorrede schreibt Oribasios (L. c. pag. 174 a 81): Ἐπειδή δὲ ἐπαινέσας ταύτας (scil. ἐπιτομάς ἐχ τῶν ὑπὸ Γαληνοῦ γραφέντων) δευτέραν ἐπέταξας (Ἰουλιανέ) πράξιν, πάντων τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν ἀναζητήσαντά με τὰ χαιριώτατα συναγαγεῖν χαὶ πάντα δσα χρησιμεύει πρὸς τὸ αὐτὸ τέλος τῆς ἐαιριχῆς, χαὶ τοῦτο πράττειν ὡς οἰὸς τέ εἰμι προθύμως διέγνωχα. χτλ.

ren Werke machte Oribasios selbst wieder einen Auszug in 9 BB., Σύνοψις betitelt, den er für seinen Sohn Eustath bestimmt hatte 5).

Des grösseren Umfangs wegen wurden die historischen Werke öfter epitomirt, wie wir dieses besonders bei den Römern dieser Periode zu bemerken haben. Dass Dionys von Halikarnass sein eigenes Werk verkürzte, ist oben gesagt worden. Die Geschichtsbücher des Heraklid epitomirte der seiner Zeit nach unbekannte Heron<sup>6</sup>); — des Dion Kassius römische Geschichte von 80 BB. ein gewisser Theodos; des Appian römische Geschichte von 24 BB. ein Anonymos, der sie in zwei Bücher zusammenzog. Sie sind noch handschriftlich vorhanden.

Unter den Geographen fand Strabon seinen für uns anonymen Epitomator. Das Werk des Philon Erennios Περί πόλεων, καὶ οῦς ἐκάστη αὐτῶν ἐνδόξους ἤνεγκε βιβλία λ΄ epitomirte der Athener Aelios Seren und reduzirte die 30 Bücher des Originals auf drei?). Derselbe Seren epitomirte auch des Philoxenos Kommentar zu Homer, Ἐπιτομή τῶν Φιλοξένου εἰς Ὅμηρον 8). Zu Ende oder am Anfange der folgenden Periode epitomirte Markian aus Heraklea in Pontos 9) den Artemidor von Ephesos und giebt die Art und Weise seines Verfahrens selbst an 10). Uebrigens hat neuer-

<sup>5)</sup> Phot. Bibl. Cod. 218. — Diese Synopsis findet sich in den Werken des Oribasios, herausgegeben von J. B. Rasarius, Basil. 1557. 8. und apud Aldum, Venet. 1554.

<sup>6)</sup> Suid. s. v. Howr. Vgl. S. 222. Anm. 18.

<sup>7)</sup> Suid. s. v. Σερήνος ὁ καὶ Αθηναϊος, ὁ Αἰλιος χρηματίσας, γραμματικός, ἐπιτομὴν τής Φίλωνος πραγματείας περὶ πόλεων, καὶ τίνες ἐψ' ἐκάστης ἔνδοξοι, βιβλία γ'. Cf. Etym. M. p. 149, 51. οὕτω Σερῖνος (Σερῆνος) ἐν τἤ ἐπιτομή τῶν Φίλωνος. Ibid. p. 207, 48. οὕτω Σερῖνος ἐν τἤ ἐπιτομή τῶν Φίλωνος περιπόλων (leg. περὶ πόλεων).

<sup>8)</sup> Suid. s. v. Σερήνος. Photios Bibl. p. 586 a 10. Bekk. führt von ihm noch δράματα διάφορα εν διαφόροις μέτροις an.

<sup>9)</sup> Dodwell Diss. de aetate et scriptis Marciani Heracleotae in den Geo-graphi minor. ed. Hudson. Vol. I. Cf. Fabric. Bibl. Gr. IV, 613 sqq. — B. Fabricius Ueber Markianos aus Heraklea, im Rhein. Mus. (1812.) Jahrg. 2. Heft 3. S. 866-386.

<sup>10)</sup> Geogr. Minor. ed. Huds. p. 65. (Höschel p. 98. Miller p. 116.) Έγω τοίνυν πάνιων των μνημονευθένιων προκρίνας Αρτεμίδωρον τον Ἐφέσιον, ἐπιιομὴν των ἕνδεκα βιβλίων τοῦ μνημονευθέντος ἐποιησάμην, προςθεὶς καὶ ἐξ ἑτέρων παλαιών τὰ ἐλλείπονια καὶ τὴν διαίρεσιν των ιά βιβλίων φυλάξας, ὡς μετρίαν μὲν γεωγραφίαν, τελεώτατον δὲ περίπλουν

dings B. Fabricius nachzuweisen versucht, dass diese in den kleinern Geographen enthaltene Epitome des Markian nicht ein Auszug der elf Bücher des Artemidor, sondern der drei Bücher des Geographen Men ipp von Pergamon sei 11). Die gewöhnliche Aufschrift: Τεμιμάχιον τῆς ἐπιτομῆς τῶν ιὰ βιβλίων ᾿Αρτεμιδώρου τοῦ Ἐρεσίου, die zuerst Höschel aufnahm, wird als falsch erklärt 12). Auch des Markian Περίπλους τῆς ἔξω θαλάσσης in 2 BB. ist nichts weiter als ein Auszug aus älteren Geographen. Die Schriften selbst sind bis auf Bruchstücke verloren gegangen 13). — Des Ptolemäos Klaudios Geographie epitomirte, Agathemer (§. 245. Anm. 15.).

Auszüge aus mathematischen Schriften machte der schon oben (§. 230. Anm. 58.) genannte Pappos von Alexandrien, acht Bücher Λήμματα unter dem Titel Μαθηματικαί συναγωγαί 14).

Philosophische Schriften hat man auffallender Weise sehr selten epitomirt. Um über die Hauptlehren Platon's einen leichten Ueberblick zu geben, schrieb Alkinoos (c. 160 n. Chr.) die schon oben (§. 229. Anm. 31.) erwähnte Έπιτομή ή διδασκαλικόν τῶν Πλάτωνος δογμάτων.

Die Redner epitomirte man zum Behuf eigener rhetorischer Uebung oder um eine Uebersicht des Inhalts ihrer Reden zu erhalten. So gab der Rhetor Numenios Υποθέσεις τῶν Θουχυδίδου

ἀπεργάσασθαι. Und p. 1. (Höschel p. 81. Miller p. 2.) ήμεις δε των βιβλίων τούτων τὰς περιτιὰς τοῦ μνημονευθέντος ἀνδρὸς παρεκβάσεις, προςέτι δε βαρβάρων Αίθιοπικὰς πόλεις ἀφέντες, εν ἐπιτομῆ σαφέστατα μετ' ἀκριβοῦς ἐφευρεθέντων (vulgo ἐφευρεθέντα) προσθήκης τὸν περίπλουν ἐποιησάμεθα, ὡς μηδὲν, ἐνδεῖν πρὸς τελειοτάτην σαφήνειαν τοὶς περίποῦτο τὸ μέρος τῆς γεωγραφίας σπουδάζουσι.

<sup>11)</sup> B. Fabricius: Der Geograph Menippos von Pergamon. In dem Leipz. Archiv f. Philol. Bd. VI. Hft. 1. S. 611 ff., wo auch von S. 624-40. der Text mit kritischen Anmerkungen gegeben wird.

<sup>12)</sup> Fabricius a. a. O. S. 628.

<sup>18)</sup> D. Hoeschel, Aug. Vindel. 1600. 8. p. 81 sqq. J. Hudson Geogr. minor. gr. Vol. I. E. Miller Periple de Marcien d'Héraclée, epitome d'Artemidor, d'Isidore de Charax etc. Paris 1839. 8. Marciani Periplus. Menippi Peripli fragmentum quod Artemidori nomine ferebatur. Peripli qui Stadiasmus magni maris inscribi solet fragmentum. Graece et latino edidit addita Dodwelli dissertatione, scripturis codicum, Hoeschelii, Hudsoni. Aliorum et suis notis S. F. Guil. Hoffmann. Lips. 1840. 8.

<sup>14)</sup> Cfr. G. G. Bredow Epist. Parisiens. (Lips. 1812. 8) De Pappi collectionibus Mathematicis.

zai Δημοσθένους <sup>15</sup>); Aelios Herodiau (c. 170 n. Chr.) in seinen Παρεκβολαί τοῦ μεγάλου (δήματος) δήτορος Auszüge aus dem grossen Redner <sup>16</sup>); — und der Antiochener Liban (§. 195. Anm. 29.) brauchbare Inhaltsanzeigen der Demosthenischen Reden <sup>17</sup>).

Selbst grammatische Schriften, welche zum Verständniss der klassischen Literatur beitragen sollten, schienen so Manchem ihren Umfang überschritten zu haben und es beliebte ihnen, Auszüge aus denselben zu machen. Eine ganze Klasse solcher Επιτομαί haben wir oben (§. 227.) als Scholien bereits erwähnt; sie waren Auszüge der exegetischen Υπομνήματα und kursirten meist anonym.

— Als Epitomator des Kommentars zum Homer vom Grammatiker Philoxenos ist bereits der Grammatiker Aelios Seren genannt;

— Arkadios aus Antiochien (§. 204. Anm. 33.) epitomirte des Herodian Schrift Περί προσφδιών; Aristodem der jüngere (§. 204. Anm. 39.) des Herodian Werk Περί τῆς καθόλου 18);

— Julius Vestin das Glossar des Pamphilos (§. 217. Anm. 74.);

— Kratin des Basilides Περί Ομηρικῆς λέξεως (§. 217. Anm. 74.);

Ferner legte man auch Sammlungen von Exzerpten oder Auszügen aus den verschiedensten Schriften an; hierher gehören die Titel Σύμμικτα, Ύπομνήματα, Ἐκλογαί, Συναγωγαί. Von der Pamphile sind bereits oben §. 247. Anm. 38. die Ύπομνήματα und Ἐπιτομαί angeführt worden, an deren Aechtheit man indess zweiselte, da Einige sie ihrem Vater Soteridas, Andere ihrem Gatten Sokretidas beilegten 10). Vom Plutarch erwähnt Lamprias Ἐκλογή φιλοσόφων βιβλία β; Στωϊκῶν καὶ Ἐπικουφείων ἐκλογαὶ καὶ ἔλεγχοι. — Sextus Julius der Afrikaner (c. 222 n. Chr.) sammelte

<sup>15)</sup> Suid. s. v. Νουμήνιος ξήτως. Vgl. §. 226. Anm. 77.

<sup>16)</sup> Apud Aldum Manutium, im Thesaurus (χέρας 'Αμαλθείας) Venet. 1496. Fol.

<sup>17)</sup> Edit. pr. ap. Aldum Mai. in edit. Demosthenis. Venet. 1504. Fol. Sonst oft wiederholt in den Ausgaben des Demosthenes.

<sup>18)</sup> Suid. s. v. Αριστόδημος. ἐπιτομὴν τῆς Καθόλου Ἡρωδιανοῦ ἔγραψε πρὸς Δαναόν. Wenn Aristodem dem Auszug Eigenes beigemischt hat, so könnte z. B. die Etymologie von Διόνυσος im Etym. M. p. 277, 44. ἀπὸ τοῦ Διὸς ὑετοῖς χεράννυσθαι ihm beigelegt werden; doch ist es wahrscheinlicher, dass diese Etymologie dem ältern Aristodem, dem Verfasser der Μυθική συναγωγή (§. 126. Anm. 27.) und Kommentator des Pindar (§. 109. Anm. 73.) beizulegen ist.

<sup>19)</sup> Cf. Suid. s. v. Παμφίλη et Σωτηρίδας.

seine Auszüge in dem Werke Kestol, vermischte Abhandlungen, die wie ein Venusgürtel durch ihre Mannichfaltigkeit Reiz gewähren sollten. Das Werk ist für die Alterthümer von Wichtigkeit 20). -Vom grössten Interesse muss das enkyklopädische Werk des Sophisten Sopater, c. 300 n. Chr. 21): Έκλογαὶ διάφοροι ἐν βιβλίοις ιβ΄ gewesen sein, von welchem Photios eine Charakteristik und Uebersicht nach dem Inhalte der einzelnen Bücher giebt, woraus zugleich erhellt, welche Schriftsteller der Sophist gelesen und exzerpirt hat 22). Im ersten Buche, das von der Mythologie der Hellenen handelte, exzerpirte er den Apollodor von Athen Περί θεών κδ', den Juba Περί γραφικής und den Athenaos Δειπνοσοφισταί; im zweiten des Soteridas (Pamphiles) 10 BB. Ἐπιτομαί, des Magnesiers Artemon των κατ' άρετην γυναιζί πεπραγματευμένων διηγήματα, des Kynikers Diogenes 'Αποφθέγματα, und der Sappho achtes Buch; im dritten Buche des Phavorin Παντοδαπή υλη; im vierten benutzte er ein dem Verfasser nach nicht namhaft gemachtes Buch, das den Titel θαυμάτων συναγωγή führte, des Aristoxenos Σύμμικτα ύπομνήματα und des Rufus δραματική ἱστορία; im fünften Buche des Rufus μουσική ἱστοφία, welche mit der δραματική identisch ist; im sechsten des Rufus eben angeführtes Werk, des Damostrat Αλιευτικά, des Diogenes von Laerte Βίοι φιλοσόφων, des Aelios Dios (Dionysios?) Περὶ 'Αλεξανδρείας; im siebenten des Herodot Geschichte; im achten ein altes Buch, das auch aus Adversarien bestand, dessen Verfasser nicht genannt war, ferner des Plutarch Πῶς δεῖ τὸν νέον ἀκούειν ποιημάτων; im neunten verschiedene Werke des Plutarch und des Rufus 'Ρωμαϊκή ίστοqía; im zehnten des Kephalion Έρατώ, des Stoikers Apollonios Όσαι γυναίκες έφιλοσόφησαν κτλ., des Theagenes Maxe-

<sup>20)</sup> M. Thevenot Vett. Mathematicor. Opera. Paris, 1693. Fol. p. 275 sq. p. 339 sq.

<sup>21)</sup> Schöll Gr. Lit. III, 140. setzt den Sopater ins sechste Jahrhundert; Kayser Hist. crit. tragicor. Gr. p. XXVIII. unter Karakalla; also in den Anfang des dritten Jahrhunderts. Ueber Sopater vgl. Wyttenbach in Eunap. p. 71 sq.

<sup>22)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. (p. 103 a 19.) Συνείλεκται δε αὐτῷ τὸ βιβλίον ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων ἱστοριῶν καὶ γραμμάτων. pag. 105 a 5. Πολλὴν δὲ τὴν χρείαν τοῦτο δὴ τὸ φιλοπόνημα τοῖς ἀναγινώσκουσι παρέχεται.— ἡ δὲ φράσις αὐτῷ ποικίλη καὶ οὐ μία τὴν ἰδέαν, εἰ καὶ διὰ πάσης τὸ σαιρὲς ὥδευεν.

δονικά πάτρια und des Plutarch Biographien; im elsten des Plutarch Biographien und des Juda Θεατρική ἱστορία; im zwölsten endlich des Kallixenos ζωγράφων τε καὶ ἀνδριαντοποιῶν ἀναγραφή, des Aristonikos Περὶ τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρεία μουσείου, des Aristoteles Πολιτείαι und einige andere Schriststeller.

Endlich exzerpirte man die Sammelwerke, wie die Έκλογαὶ und Σίμμικτα waren, ebenfalls wieder. Alexion der Techniker gab einen Auszug aus des Didymos Σύμμικτα 23). — Sopater benutzte im zweiten Buche seiner Έκλογαὶ διάφοροι 24) des Soteridas (Pamphiles) Ἐπιτομαί, die wenigstens aus 10 Büchern bestanden und eine anonyme Adversariensammlung eines alten Kodex 25).

## §. 249.

## Bibliographen.

Die rege Thatigkeit im Gebiete der Bibliographie, welche in voriger Periode die Alexandriner und Pergamener an den Tag legten, findet man in gegenwärtiger nicht mehr. Man beschränkte sich jetzt meist nur auf Anordnung und Registrirung der Werke einzelner Schriftsteller, oder auf einzelne Berichtigungen von Versehen, welche die Verfasser von Nivaxeç gemacht hatten, oder auf unwesentliche Veränderungen in den Kavoves, oder auch auf ein sporadisches Nachtragen späterer Literaturwerke in dieselben. Aber die Entwerfung so grossartiger Bücherverzeichnisse, wie sie von Kallimachos, Aristophanes, Karystios und Anderen früher (§. 135.) erwähnt worden sind, ist jetzt nicht nachzuweisen. Die Ursache hiervon lag wohl zum Theil darin, dass man sich durch die Leistungen der Vorgänger befriedigt fühlte, zum Theil darin, dass die Bibliotheken wahrend der Kaiserherrschaft nicht mehr die spezielle Pflege und Erweiterung fanden, wie dies unter der Herrschaft der alexandrinischen und pergamenischen Könige der Fall war. Lässt sich

<sup>23)</sup> Etym. Gud. p. 101, 3. 'Aλεξίων έν τῆ ἐπιτομῆ τοῦ Διδύμου Συμμίκτων.

<sup>24)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 108 n 85. Ο δε δεύτερος έκ τε των Σωτηρίδα Παμφίλης επιτομών πρώτου λόγου και καθεξής μέχρι του δεκάτου.

<sup>25)</sup> Phot. 1. c. pag. 104 a 18. Ο δε δγδοος εκ τόμου τινός άρχαιου· εκλογαι και αὐτό τυγχάνει τὸ βιβλίον, οὖκ έχον επιγραφόμενον τὸν συνηθροικότα, εν οἶς τὰς εἰς μέγα δόξης, και ὄνομα λαμπρὸν ἀρθείσας γυναϊκας καταλέγει, και ἀνδοῶν ἐνίων ἔργα, και ἐπὶ παιδεία λόγων συνουσίας, ἀρετήν τε αὖ φιλίας και τῶν σπουδαίων ἀποφθέγματα.

doch jetzt kaum noch der eine oder andere Bibliothekar ex officie, wie z. B. der Grammatiker Chüremon unter Tiber, oder Dionys, des Glaukos Sohn, unter Nero, mit Bestimmtheit nachweisen. Und welchen Ruf der Gelehrsamkeit haben die genannten im Vergleich zu einem Eratosthenes, Aristophanes, Aristarch? Das Gedeihen der Bibliographie hängt aber nun ab von dem bibliothekarischen Material einerseits, und von der Bewältigung desselben durch seine gelehrten Verweser andererseits. Man hört aber jetzt ebensowenig von der Vorliebe der Kaiser, in den Bibliotheken eine möglichst vollständige Sammlung der Literaturwerke zu erstreben, als von solchen Gelehrten, deren Herzenssache es gewesen wäre, den Effektivbestand der ihnen anvertrauten oder zugänglichen Bibliotheken in einem  $\Pi i \nu a \xi$  vollständig zu verzeichnen.

Ward nun die Bibliographie im Grossen vernachlässigt, so förderte man sie doch wenigstens im Einzelnen, indem vor allen die Biographen den Lebensbeschreibungen der Autoren Verzeichnisse der von diesen abgefassten Werke, auch Kritiken, Inhaltsanzeigen derselben, nähere Angaben der Bücherzahl, aus der sie bestanden, die Anfangsworte u. dgl. beifügten, ganz wie wir solches auch bei den Πίνακες des Kallimachos erwähnen mussten. Es wären daher die Biographen, die wir im folgenden Paragraphen aufführen werden, meist auch hier schon als Bibliographen zu nennen. Man vergegenwärtige sich nur z. B. die fleissige Aufzählung der Schriften aller der Autoren, deren Lebensbeschreibungen Diogenes von Laerte (§. 250. Anm. 25.) giebt.

Solche bibliographische Notizen waren meist aus den Πίνακες entlehnt. Beim Gebrauch derselben erkannte man hier und da Versehen, die man berichtigte, wie wir schon vom Byzantiner Aristophanes ein ganzes Werk, welches auf die Berichtigung bibliographischer Irrthümer abzweckte, nämlich Πρὸς τοὺς Καλλιμάχου πίνακας (§. 135. Anm. 15.), angeführt haben. Gegenwärtig lassen sich auch einzelne Versuche der Art nachweisen. So urgirt Dionys von Halikarnass, dass sowohl Kallimachos als die Pergamenischen Grammatiker dem Redner Dinarch Reden beigelegt hätten, die ihm nicht angehörten, und umgekehrt ihm ächte Reden abgesprochen hätten 1). — Zu ähnlichen Bemerkungen mochte der Rhetor Cäcil

<sup>1)</sup> Cf. Dionys. iudic. de Dinarcho c. 1. (Vol. V. p. 680. Reisk.) Αμα δε έρων οι δεν άκριβες ούτε Καλλίμαχον ούτε τους έκ Περγάμου γραμματε-

in seiner Schrift Περὶ Δημοσθένους, ποῖοι αὐτοῦ γνήσιοι λόγοι καὶ ποῖοι νόθοι; (§. 236. Anm. 6.) Veranlassung gehabt haben. Auch spätere Kritiker, wie Hermogenes und Longin, fanden allerlei Abänderungen und Verbesserungen, besonders aber Erweiterungen der Πίνακες und Κανόνες für nöthig, und haben in ihrer Art wohlthätig für die Erhaltung und Werthachtung einer grossen Zahl Klassiker gewirkt, die von den alexandrinischen Κανόνες ausgeschlossen blieben.

Als kritische Bibliographen, die sich bemühten, aus dem Wuste der unglaublich gewachsenen Büchermasse den besseren Theil der Literatur hervorzuheben und zum Studium zu empfehlen, haben sich die Grammatiker Philon Herennios der Byblier und Telephos der Krateteer hervorgethan. Ihre interessanten Werke sind leider verloren gegangen. Philon schrieb 12 BB. Πεψὶ κτήσεως καὶ ἐκλο-γῆς βιβλίων ²) und Telephos Βιβλιοθήκης ἐμπειρίας βιβλία γ΄ ³), ἐνοῖς (wie Suidas hinzusetzt) διδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια βιβλία.

So wie durch die Schriften der derzeitigen Kritiker, als da sind Dionys von Halikarnass, Cäcil von Kalakte, Philon der Byblier, Telephos, Hermogenes, Longin (besonders in seinen Φιλύλογοι §. 237. Anm. 55.), die alexandrinischen Kanones überhaupt schon theilweise modifizirt wurden, so geben auch im zweiten und dritten Jahrhundert die durch ihre glänzende, bilderreiche und lebensfrische Sprache sich auszeichnenden Sophisten Veranlassung, dass man nach Analogie des Kanon's der zehn Redner (§. 135. Anm. 26.) aus ihrer grossen Zahl einen Kanon von Rednern festsetzte, welcher Κάνων τῶν ἐπιδευτέρων δέκα ὁητόρων hiess 4).

χούς περὶ αὐτοῦ (Δεινάρχου 80.) γράψαντας, ἀλλὰ παρὰ τὸ μηθὲν ἐξετάσαι περὶ αὐτοῦ τῶν ἀχριβεστέρων ἡμαρτηχότας, ὡς μὴ μόνον ἐψεὔσθαι πολλὰ, ἀλλὰ χαὶ λόγους τοὺς οὐθὲν μὲν αὐτῷ προςἡχοντας, ὡς Δεινάρχου, τοὐτῷ προςἡθεσθαι τοὺς δ' ὑπ' αὐτοὺ γραφέντας ἐτέρων εἰναι λέγειν. — cap. 10. med. (Vol. V. p. 658. Reisk.) Κατὰ Θεοχρίνου ἔνθειξις, ,,Τοῦ πατρὸς, ὡ Δθηναῖοι τοῦτον Καλλίμαχος ἐν τοῖς Δημοσθένους φέρει. — c. 11 fine. (Vol. V. p. 661. Reisk.) Κατὰ Δημοσθένους παρανόμων ,,Εἰώθατε, ὡ ἄνδρες τοῦτος ἐν τοῖς Περγαμηνοῖς Πίναξι ψέρεται ὡς Καλλιχράτους ἐγὼ δὲ, εὶ μὲν ἐχείνου ἐστὶν, οὐχ οἰδα οὐδὲ γὰρ ἐνέτυχον τῶν Καλλιστράτους οὐδενί.

<sup>2)</sup> Suid. s. v. Φίλων.

<sup>3)</sup> Suid. s. v. Télemos.

<sup>4)</sup> Suid. s. v. Νικόστρατος, Μακεδών, ξήτωρ. ετάχθη δε εν τοῖς κριθεῖσιν επιδευτέροις δέκα ξήτορσιν. Cf. Küster ad h. l. et Jacobs ad Anthol.

Seitdem die Bibliographie nicht mehr ihr Zentrum an den Bibliotheken zu Alexandrien und Pergamon hatte und sich an einer Menge Privatbibliotheken zersplitterte, verlor sie somit ihre Universalität und wandte sich dem Privatinteresse zu, das bis zum Egoismus sich zuspitzte. Man schenkte seine Vorliebe nur der Sammlung, Anordnung und Registrirung der Werke einzelner Autoren. heisst es vom König Juba, dass er die Schriften der Pythagoräer sammeln liess 5). -- Die Biographen fügten den Lebensumständen der Autoren Verzeichnisse ihrer Schriften bei. Hier und da schenkte man diese Sorgfalt den eigenen Produkten, wie z. B. Galen von Pergamon in zwei Schriften seine Werke nach methodischer Ordnung verzeichnete. Die erstere und unvollständige war betitelt: Περί της τάξεως των ιδίων βιβλίων πρός Εθγενιανόν; die andere in späteren Jahren verfasste und vollständigere, die er zugleich mit autobiographischen Nachrichten erweiterte: Περί τῶν ἰδίων γραφή. Beide sind uns erhalten und nicht nur für die Werke Galen's, sondern für die Geschichte der medizivischen Literatur überhaupt von grosser Wichtigkeit 6).

In Bezug auf die Schriften des Plutarch hat sich ein Verzeichniss von einem gewissen Lamprias?), der ein Sohn des Plutarch genannt wird, unter dem Titel erhalten: Λαμπρίου περὶ τῆς ἀναγραφῆς τῶν Πλουτάρχου βιβλίων ἐπιστολή 8). Dieser Index ist enthalten in einer Florentiner und zwei Venezianischen Handschriften, letztere beide aus dem 15. Jahrhundert und vollständiger als die Florentiner. Wie sehr der Codex Florentinus von dem Venetus abweicht, hat Schäfer in der angeführten Schrift (p. 3—19) durch

<sup>8)</sup> Er findet sich zuerst gedruckt bei H. Stephanus in edit. Plutarchi, Vol. IX. Dav. Höschel Augustae Vindob. 1597. 4. und in der Ausg. des Plut. Francof. 1598. Bei Fabric. Bibl. Gr. V. p. 159 sqq. — Cf. Arnold Schaefer Commentatio de libro vitarum X oratorum. Dresdae 1845. 8.



T. XI. p. 202. Bernhard y zum Suidas denkt nicht sowohl an eigentliche Redner, als vielmehr an Sophisten, welche die Vorzüge der alten Rednerdekade am besten nachgeahmt haben.

<sup>5)</sup> Cf. David. in Aristot. Categ. p. 28. ed. Brand.

<sup>6)</sup> Sie finden sich abgedruckt bei Chartier in Vol. I. Opp. Galeni und in der Edit. Iuntina (Isagoge).

<sup>7)</sup> Suidas: Δαμπρίας Πλουτάρχου τοῦ Χαιρωνέως υίός. ἔγραψε Πίνακα, ών ὁ πατήρ αὐτοῦ ἔγραψε περὶ πάσης Έλληνικής καὶ Ῥωμαϊκής ἰστορίας.

Zusammenstellung nachgewiesen und gefolgert, dass der Venezianische keinesweges mit dem sogenannten Index Lampriae identisch und ihr Verfasser Eine Person sei. Der Index ist gar nicht ächt <sup>9</sup>) und Plutarch hat auch gar keinen Sohn, Namens Lamprias gehabt <sup>10</sup>), und ein Sohn des Plutarch konnte den Index gar nicht so schreiben, als er geschrieben ist; denn er ist ohne alle Ordnung abgefasst, enthält Ueberschriften oder Titel, welche mit denen in den Handschriften des Plutarch gar nicht übereinstimmen, und mehrere Titel von unächten Schriften. Da nun Suidas der erste ist, welcher den Lamprias als einen Sohn des Plutarch bezeichnet, so ist wohl der Index erst einem Grammatiker, der kurz vor Suidas lebte, zuzuschreiben, worauf auch die Sprache der Dedikazionsepistel hinweist.

Adrast von Aphrodisias, c. 120 n. Chr., der Kommentator des Aristoteles und Platon (§. 229. Anm. 6.) schrieb Περὶ τῆς τάξεως τῶν ᾿Αριστοτέλους βιβλίων καὶ τῆς αὐτοῦ φιλοσοφίας, welche Schrift Simplikios († 549) noch benutzte 11).

Wir erwähnten früher, dass Aristophanes der Byzantiner sonderbarer Weise die Dialoge Platon's in Trilogien brachte (§. 135. Anm. 39.). Diese Sonderbarkeit wiederholt sich gegenwärtig sowohl bei der Anordnung der Werke Platon's, als Plotin's. Thrasyll von Mendes 12), unter August und Tiber, der Verfasser eines propädeutischen Werkes zum De mokrit: Τὰ πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων 13), in welchem er über das Leben und die Schriften dieses Philosophen handelte, kam auf den wunderlichen Einfall, sowohl des Demokrit als des Platon Werke in Tetra-

<sup>9)</sup> An der Aechtheit des Kataloges haben schon gezweiselt Chr. D. Beck Epistola ad Harlesium, vor der Ausgabe von Plutarchus de phys. philos. placit. p. XV. in not. und Dan. Wyttenbach in praesat. ad Plutarchi Moral. p. XXIV. In Schutz nahm den Index A. G. Becker in Andokides übers. u. erl. S. 114.

<sup>10)</sup> Ueber den Namen I. amprias siehe A. Schaefer I. c. p. 23 sq.

<sup>11)</sup> Bimplic. in Procem. ad Categ. fol. 4 b. lin. 4. Ίστορει δε δ "Αδραστος '
εν το περί της τάξεως των 'Αριστοτέλους συγγραμμάτων,
δτι φέρεται καὶ ἄλλο των κατηγοριών βιβλίον ως 'Αριστοτέλους, καὶ αὐτὸ
ον βραχύ καὶ σύντομον καιὰ τὴν λέξιν, καὶ διαιρέσεσιν δλίγαις διαφερόμενον.

<sup>12)</sup> L'eber Thrasyll vgl. H. J. Voss Hist. Gr. p. 479. (p. 282. ed. Westerm.). Mullach in den Quaestt. Democriterr. specim. I. und besonders specimen II. Berol. 1842. Später in seiner Ausgabe der Fragmenta Democriti.

<sup>18)</sup> Diog. Laert. IX, 41.

logien zu gruppiren <sup>14</sup>), die zwar bald passend, bald aber sehr ungeschickt sind. Dass Platon selbst, oder irgend ein Zeitgenosse desselben diese tetralogische Eintheilung schon vorgenommen habe, ist durchaus nicht anzunehmen; eben so wenig bei Demokrit. Auch Varro <sup>15</sup>) kannte diese Eintheilung der Platonischen Dialogen nicht, und Mullach nimmt sie mit Unrecht in Schutz <sup>16</sup>). Glaublich dagegen ist, was Mullach S. 10. sagt, dass Thrasyll die Nebentitel zu den Demokritischen Werken gemacht habe; z. B.  $\Pi$ ερὶ ἀνδραγαθίης  $\tilde{\gamma}$  περὶ ἀρετῆς, wie diese Doppeltitel sich auch bei den Platonischen Dialogen finden, die wahrscheinlich schon von Aristophanes dem Byzantiner herrühren.

Die Werke Plotin's fanden zwei Ordner an Porphyr und Eustochios. Porphyr in seiner Schrift Περὶ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 17), ordnete die 54 Schriften seines Lehrers in sechs Enneaden oder Gruppen von je neun Kapiteln. Die Herausgabe der Werke Plotin's mit beigefügter Interpunkzion und Verbesserung der etwaigen Fehler im Texte verspricht Porphyr selbst in dem eben angeführten Werke 18). Eine zweite Ausgabe der Werke Plotin's besorgte der Arzt Eustochios (c. 284), und wahrscheinlich in einer andern Aufeinanderfolge als bei Porphyr 10).

## **6**. 250.

# Biographen.

Wie die Darstellung der politischen Geschichte in dieser Pe-

<sup>14)</sup> Ding. Laert. IX, 45. Τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ (scil. Δημοκρίτου) καὶ Θράσυλλος ἀναγέγραψε καιὰ τάξιν οὕτως, ώσπερεὶ καὶ τὰ Πλάτωνος (cf. III, 56.), καιὰ τειραλογίαν. Der Versuch Mullach's (Quaesti. Democritt. spec. II. p. 11 sqq.), den Thrasyllischen Katalog der Demokritischen Werke wieder herzustellen, ist geschickt, aber eben nicht zuverlässig.

<sup>15)</sup> Varro de L. L. VII, 87. (lib. VI. p. 88. ed. Bip.). O. Müller giebt nach der Konjektur von Scioppius die Worte so: "Plato in quattuor fluminibus (st. Pl. in quarto de fl.) apud inferos quae sint, in his unum Tartarum appellat; quare Tartari origo Graeca".

<sup>16)</sup> Mullach Quaestt. Democritt. spec. II. p. 6. not. 7.

<sup>17)</sup> Sie findet sich vor den Ausgaben Plotin's. Edit. pr. Latine. Ingolstad. 1492. Fol. Graece c. al. Florent. 1521. 4. Paris. 1588. 4.

<sup>18)</sup> Cf. Villoison. Anecd. Gr. II. p. 189. not. u. p. 146. not.

<sup>19)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, 696.

riode fast zur blossen Biographie der Staatsmänner, Feldherrn und Kaiser geworden ist, so wird auch die Literaturgeschichte meist nur biographisch angebaut. Es deutet diese biographische Richtung eben so sehr auf das Interesse hin, das man an den einzelnen Schriftstellern nahm, als auf das Unvermögen, die Literaturgeschichte im pragmatischen Zusammenhange darzustellen. Man war zufrieden mit der bunten Sammlung von biographischen Notizen und Anekdoten, ohne deren Richtigkeit kritisch zu prüfen und sie mit den literarischen Erzeugnissen in einen nothwendigen Zusammenhang zu bringen. Selbst die Autobiographen verstanden es nicht immer, ihre Lebensverhältnisse so darzustellen, dass diese als der Hintergrund erscheinen, aus welchem ihre Literaturwerke wie ein Bild des inneren und ausseren Lebens hervortraten. Um nur einige Beispiele zu erwähnen, erinnern wir an des Nikolaos von Damask Selbstbiographie, deren Aechtheit man übrigens bezweifelt 1); an des jüdischen Gelehrten Flavius Joseph Bios 2), welche die Geschichte des jüdischen Krieges desselben Verfassers vervollständigt; an des Antiochiers Liban Λόγος περί της έαυτου τύχης, welcher (geschrieben im sechszigsten Lebensjahre) eine Selbstbiographie dieses Sophisten giebt 3); u. dgl. m.

Grössere Werke  $\Pi \epsilon \varrho i \; \beta i \omega \nu$ , wie sie in der vorigen Periode die Peripatetiker hauptsächlich lieferten (vgl. Bd. II. S. 194.), sind in jetziger seltener. Die Biographien des Plutarch, welche sich auch auf literärische Notabilitäten erstreckten, werden wir hernach, soweit sie hierher gehören, an den geeigneten Stellen erwähnen. Die Bioi des Diogenes von Laerte beschränken sich nur auf Philosophen. Der Inhalt des Werkes  $\Pi \epsilon \varrho i \; \beta i \omega \nu$  von Seleukos dem Alexandriner ist nicht näher bekannt; doch scheint er als Grammatiker, — denn höchst wahrscheinlich haben wir den Homeriker zu verstehen 4) — vorzugsweise das Leben der Dichter behandelt zu ha-

Ż

<sup>1)</sup> Cf. Sevin Recherches sur Nicolas de Damas, in den Mém. de l'Acad. d. Inscr. VI. p. 486.

<sup>2)</sup> Josephi Bioc, ed. H. P. C. Henke, Brunsv. 1786. 8. Deutsch v. J. Bd. Frise. Altona 1806. 8.

<sup>3)</sup> Da dieser Aoyos auch Notizen aus der Zeit Theodos des Grossen enthält, so muss ihn Liban später ergänzt haben; oder er ist interpolirt.

<sup>4)</sup> Meier de aetate Harpocrat. in den Commentt. Andocidd. VI. partic. 13. pag. 60. not. 325. will den Biographen für einen älteren Seleukos halten als den Homeriker. Doch ist kein zwingender Grund dafür vorhanden.

ben. Von dem Werke Περὶ βίων zitirt Harpokration das zweite Buch 5).

Da die Zahl der Grammatiker, welche die Dichter kommentirten, wie wir gesehen haben, gegenwärtig sehr dürftig ist, so ist auch die biographische Literatur über die Dichter am spärlichsten ausgefallen. Früher pflegten die Grammatiker ihren Kommentaren auch eine Lebensbeschreibung des kommentirten Dichters vorauszuschicken. Dies geschieht jetzt aber nicht mehr; höchstens dass man die vollständigeren Biographien, welche die Alexandriner ausgearbeitet hatten, vollständig oder nur in dürftigem Auszuge fortpflanzte. Aus unserer Periode rührt ein grosser Theil der erhaltenen meist anonymen Biot zu den Dichtern und Prosaikern her, die jetzt auf verdienstliche Weise Westermann zusammengestellt und herausgegeben hat 6).

Die Biographie des Homer, welche unter Plutarch's Namen auf uns gekommen ist <sup>7</sup>), hat einen oder mehrere uns unbekannte Verfasser, und gehört dem Plutarch nicht an <sup>8</sup>). Dass Plutarch einen Bioς Όμήρου oder Περὶ Ὁμήρου geschrieben, geht aus Zitaten des Gellius hervor, dessen Mittheilungen aber sich nicht in der angeführten Pseudo-Plutarchischen Biographie finden <sup>9</sup>). Da man von Homer's Leben selbst wenig oder nichts wusste, so ist leicht einzusehen, dass Plutarch hauptsächlich auf den Inhalt und die Sprache der homerischen Dichtungen eingegangen sein wird, wobei sich Gelegenheit fand, Vieles herbeizuziehen, was nicht streng auf den Homer Bezug hatte, wie dies die Fragmente bei Gellius hinlänglich bewähren. Plutarch schrieb ferner auch einen Βίος Πινδάρου; welcher mit dem Βίος Κράτητος τε καὶ Δαϊφάντου in Einer Schrift enthalten gewesen zu sein scheint <sup>10</sup>). — Biographien der Komiker und Tragiker fasste Telephos der Krateteer ab <sup>11</sup>).

<sup>5)</sup> Harpocrat. s. v. Όμηρίδα. Σέλευχος έν β΄ περί βίων άμαρτάνειν φησί τον Κράτητα (scil. 'Αθηναΐον) πιλ.

A. Westermann Βιογράφοι. Vitarum scriptores Graeci minores. Brunsvigae 1845. 8.

<sup>7)</sup> Sie findet sich in mehreren Ausgaben des Plutarch; dann auch in dem fünsten Bande des Clarke-Ernesti'schen Homer.

<sup>8)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. I. p. 321 sq.

<sup>9)</sup> Gellius N. A. lib. IV, c. 11. zitirt das erste, und lib. II. c. 8. u. 9. das zweite Buch der Lebensbeschreibung.

<sup>10)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 101 b 8. Sopater exzerpirte sein neuntes Buch

Unter den Biographen der Redner ist Dionys von Halikarnass hervorzuheben, dessen wir bereits als Kritiker derselben (§. 237. Anm. 2.) gedacht haben. - Dann gehört neben den ächt-Plutarchischen Biographien des Demosthenes, Cicero und Casar hierher die Pseudo-Plutarchische Schrift Βίος τῶν δέκα ἑητόρων 12); sowie des Flavius Philostrat zweites Buch der Biou σοφιστών (vgl. Anm. 27.). Die Biographie der zehn Redner findet sich auch in der Bibliothek des Photios 13), der den Plutarch nicht als Verfasser nennt. Man hat daher geglaubt, dass Photios der eigentliche Verfasser und die Schrift fälschlich dem Plutarch beigelegt worden ware. Allein Photios ist hier, wie bei seinen sonstigen Mittheilungen, nichts weiter als Epitomator. Für den Plutarch erklärte sich hauptsächlich A. G. Becker in seiner Uebersetzung des Andokides, und von ihm verleitet A. Westermann, der indessen seine warm vertheidigte Ansicht in der angeführten Ausgabe der Biographen wieder aufgegeben hat 1+). Er stützte sich besonders auf den Umstand, dass die Biographien vom Lamprias im Katalog der Plutarchischen Schriften aufgeführt werden; allein da neuere Untersuchungen 15) ergeben haben, dass der Katalog nicht einen Sohn des Plutarch zum Verfasser hat und wahrscheinlich erst im Mittelalter kompilirt worden ist, so fällt dieser Beweis zusammen. A. Schäfer in der angef. Schrift 16) meint, dass die Biographen von irgend einem Grammatiker kurz nach Dionys von Halikarnass für diejenigen geschrieben worden seien, welche zur Lekture der alten Redner schreiten wollten; später seien diese kurzen Schilderungen mannichfach interpolirt und zufällig oder irrthümlich unter Plutarchs Werke gebracht worden. Wem nun auch diese βίω angehören mögen, so sind sie, da ihnen alte Quellen zu Grunde liegen, von nicht untergeordnetem Werthe. - Eine Biographie des Isokrates von unbe-

der Έχλογαὶ διάφοροι aus Plutarchischen Schriften, unter andern auch έχ τοῦ Κράτητος βίου Διοφάντου τε χαὶ Πινδάρου.

<sup>11)</sup> Suid. s. v. Τήλεφος Περγαμηνός· — Βίοι τραγικών καὶ κωμικών.

<sup>12)</sup> Ausser in den Ausgaben des Plutarch findet sich diese Schrist zuletzt kritisch berichtigt bei Westermann Biogen pag. 230 sqq.

<sup>18)</sup> Cf. Codex 259. sqq.

<sup>14)</sup> Westermann l. c. in praesat. pag. XVI.

<sup>15)</sup> A. Schaefer Comment. de libro vitarum X. oratorum. Dresdae 1844. 8. Vgl. §. 249. Anm. 7.

<sup>16)</sup> Schaefer l. c. pag. 87.

kanntem Verfasser, der vielleicht jünger ist als unsere Periode, haben Mustoxydes und Schina herausgegeben 17).

Unter den Historikern fand Thukydides seine Kritiker und Biographen schon in voriger Periode. Gegenwärtig beschäftigt sich Dionys von Halikarnass in den oben (§. 237. Anm. 10. u. 11.) angeführten Abhandlungen mit ihm. - Ausserdem hat man die unter dem Namen des Markellin erhaltene Περί τοῦ Θουχυδίδου βίου καὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὅλης ξυγγραφῆς παρεκβολή 18) in unsere Periode verlegt, indem man den Verfasser mit dem Historiker Ammian Markellin zur Zeit des Julian und später (c. 380 n. Chr.) für identisch hielt. Diese Biographie hat in der neuesten Zeit die Kritiker mehrfach beschäftigt 19). Dass sie aus drei Theilen bestehe und von verschiedenen Verfassern herrühre, hat man schon im Anfange des vorigen Jahrhunderts eingesehen 20), und wegen der Wiederholungen, Widersprüche, Interpolazionen und unverkennbaren allmäligen Umgestaltung dieses Machwerkes hat man die Biographie in das fünfte Jahrhundert verwiesen. Ritter a. a. O., der sich hauptsuchlich an die Ueberschrift der Pfalzer (Palatinus Codex, Heidel-

<sup>17)</sup> Edit. pr. nach 2 Florentinischen Mskr. von Andr. Mustoxydes und Demetr. Schina in der Συλλογή αποσπασμάτων ανεκδότων Έλληνικών μετά σημειώσεων. 1817. (ins Italienische übersetzt von Emilio Tipaldo.) Wieder abgedruckt in Conr. Orelli's Opuscula Graecorum veter. sententiosa et moralia. Tom. II.

<sup>18)</sup> Gedruckt in der Ausgabe des Thukydides von Aldus, Venet. 1502. Fol.; seitdem in fast allen Ausgaben des Historikers. Mit kritischen Noten hat sie versehen Poppo in s. Ausg. des Thuk., bei Westermann in den Biographi minor. pag. 186—199. und bei Fr. Ritter Didymi Chalc. Opuscula, pag. 124—141.

<sup>19)</sup> Ausser Poppo in Vol. I. Pars I. ed. Thucyd. p. 21 sq. vgl. W. H. Grauert Ad Marcellini vitam Thucydidis observationes criticae, im Rhein. Mus. (1827.) Jahrg. I. S. 169—193. Henr. Wuttke De Thucydide scriptore belli Peloponnesiaci specimen. Vratislav. 1838. gr. 8. Fr. Ritter in der Jen. Lit. Zig. 1842. N. 88. pag. 845—847. und ausführlicher im Rhein. Mus. (1844.) Jahrg. 3. Hft. 3. S. 821—859. "Das Leben des Thucydides, aus Scholien zur Thucydideischen Geschichte geschöpft von Marcellinus. Quellen und geschichtlicher Werth dieser Beschreibung." Am vollständigsten in s. Schrift: Didymi Chalc. Opuscula. Colon. 1845. 8. p. 1—84.

<sup>20)</sup> Vgl. die Abhandlung eines Ungenannten im Journal litteraire à la Haye vom Jahre 1714. IV. S. 429-438. (cf. Fabric. Bibl. Gr. II. p. 721.)

berger) Handschrift hält: Μαρκελλίνου έκ τών είς Θουκυδίδην σχολίων περί τοῦ βίου αὐτοῦ Θουκυδίδου καὶ τῆς λόγου ἰδέας 21), lässt dem Markellin von der Arbeit so gut als nichts und erklärt die Biographie für ein Exzerpt oder eine Kompilazion aus einer alten Scholiensammlung, welche mit Nachrichten über das Leben des Thukydides und mit Bemerkungen über seinen Stil und die Weise seiner Geschichtschreibung begonnen habe. "Was einzelne Literatoren 22) darüber geschrieben hatten, war der Reihe nach, wenn auch zum Theil abgekürzt, darin mitgetheilt. Diese Vorbemerkungen hat Marcellinus, wahrscheinlich ein Byzantinischer Klostermönch (Pater Marcellinus), der schwerlich früher als Photius lebte, vielleicht noch später, aber doch vor Suidas, der ihn in dem Artikel über Thukydides benutzt und auch unter dem Worte απέλαυσε und μέτριος zitirt, abgeschrieben, um eine möglichst vollständige Biographie des Thukydides und ein erschöpfendes Kunsturtheil für die Leser dieses Geschichtschreibers anzufertigen." Demnach wäre nun, wie auch Ritter (S. 337) thut, die Ansicht derer zu verwerfen, welche annehmen, Markellin habe noch ein grösseres rhetorisches Werk geschrieben, da er ja nicht einmal die vorhandene Biographie aus eigenen Mitteln oder Quellenstudium abgefasst hat. Ritter sucht ferner wahrscheinlich zu machen, dass die Quelle ein Kommentar des Didymos gewesen sei; wenn aber ausser den namentlichen Zitaten des Didymos die Autorschaft eines Alexandriners sich auch dadurch verrathen soll, dass der ganze erste Theil (§. 1-45.) fast nur aus Problemen und Auflösungen bestehe, so möchte der letztere Umstand nicht so hoch anzuschlagen sein, da ja, wie oben (§. 223.) gezeigt worden ist, auch in der Mitte und gegen Ende unserer Periode diese Lehrweise noch eine ganz gewöhnliche ist. — Ausser der besprochenen Biographie haben wir noch eine anonyme Lebensbeschreibung des Thukydides, die nicht viel älter und voll fabelhafter Erzählungen ist 23). — Mit Thukydides gab sich auch der Historiker Euagoras

<sup>21)</sup> Cf. Ritter Opusco. Didymi Chalc. p. 1.

<sup>22)</sup> Sagt Ritter im Rhein. Mus. (1814.) S. 323. g. E. — und in s. Ausgabe der Opuscc. Didymi p. 2. "Immo ex natura excerptorum ad nos traditorum diligentius considerata hoc perspicitur, singula capita (deren Ritter vi er anuimmt) non a scholiasta profecta, sed ex totidem auctoribus ab eo collecta et in fronte scholiorum Thucydidis olim posita fuisse".

<sup>23)</sup> Sie findet sich in der Leipziger Ausgabe des Thukydides T. II. p. 732 sq. Bei Westermann in den Biogr. min. pag. 200-208.

von Lindos <sup>24</sup>) viel ab, wie seine Schriften Ζητήσεις κατὰ στοιχεῖον Θουκυδίδου und Τῶν παρὰ Θουκυδίδη ζητουμένων κατὰ λέξιν beweisen; es ist leicht möglich, dass er in der Einleitung auch das Leben des Thukydides beschrieb, wofern er nicht in seinem biographischen Werke diesem Schriftsteller eine Stelle gewährt hatte; denn nach Suidas schrieb Euagoras einen Βίος Τιμαγένους καὶ ἐτέψων λογίων. Dieser Timagenes war der Alexandriner und Historiker zur Zeit des Pompejus, Cäsar und August, mit welchem letzteren er zerfiel.

Bei dem regen Antheil, den man jetzt an den philosophischen Studien aller Schulen, besonders an der Erklärung der vorzeitigen Literatur der Philosophie nahm (vgl. §. 228 fg.), erklart sich leicht der Reichthum an Biographien der Philosophen. Theils interessirte man sich für eine einzelne Persönlichkeit und sammelte alle Notizen, selbst die abgeschmacktesten Anekdoten über dieselbe und verband dieses bunte Gemisch von Wahrheit und Dichtung zu einer nur zu oft unzuverlässigen Lebensbeschreibung; theils stellte man die Anhänger einer und derselben Schule zusammen und gab somit eine biographische Uebersicht der Geschichte der Philosophie. Eine solche liefert uns Diogenes 25) von Lacrte (c. 210 n. Chr.) zur Zeit des Septimius Sever und Karakalla in seiner schätzbaren Φιλόσοφος ίστορία περί βίων δογμάτων και αποφθεγμάτων των έν φιλοσοφία εὐδοχιμησάντων von 10 BB. 26). Dieses Werk ist mit Hülfe eines ungemein reichen Materials, das für uns fast gänzlich verloren gegangen ist, ausgearbeitet und bleibt, obschon die Kritik nicht immer ganz wünschenswerth bei der Verarbeitung ausgeübt worden ist, nicht nur eine Hauptquelle für die Geschichte der Philosophie, sondern wegen der grossen Menge von Fragmenten, die Diogenes aus ihm vorliegenden und für uns verloren gegangenen Werken mittheilt, eine nicht verächtliche Quelle für die Geschichte der Literatur überhaupt. Das Werk fand in der folgenden Periode einen Epitomator an Hesychios von Milet, genannt Ίλλουστριος (c. 520 n. Chr.).

<sup>24)</sup> Suid. s. v. Εὐαγόρας Λίνδιος, Ιστορικός.

<sup>25)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 564 sqq. und Klippel De Diogenis Laert. vita, scriptis etc. Ihlefeld 1831. 4.

<sup>26)</sup> Edit. pr. Latine, Froben. Basil. 1533. 4. A. Menage et J. Pierson Lond. 1664. Fol. M. Meibom Amstel. 1692. 2 Voll. 4. (ed. II. 1718.) (H. G. Hübner wiederholte die Ausg. des Menage mit des Casaubonus Anmerkungen Lips. 1828—1833. 4 Voll.

Von gleicher Wichtigkeit für die Geschichte der Sophisten sind die c. 230 n. Chr. geschriebenen zwei Bücher Biot σοφιστών des Flavius Philostrat<sup>27</sup>) von Lemnos, welche nebst den 23 Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστών des Eunap aus Sardes, welcher aber in den Anfang der nächsten Periode gehört, die Hauptquelle für die Geschichte der Sophistik vom zweiten bis Ende des vierten Jahrhunderts bilden, da anderweitige Nachrichten nicht auf uns gekommen sind. Wir können uns nicht enthalten, hier eine Charakteristik der Philostratischen Biographien mitzutheilen, welche Bernhardy in der Hallischen Literaturzeitung gegeben; und man wird dies um so mehr entschuldigen, als die in Zeitblättern mitgetheilten Goldkörner nur gar zu oft der Vergessenheit anheimfallen. "Fragen wir nach dem Standpunkte des Autors, sagt Bernhardy 28), so werden wir uns wohl hüten, ihu als Gelehrten zu betrachten und mit den Ansprüchen des gelehrten Wesens zu behelligen. Philostratus kennt weder Studien und Wissenschaft der engern Schule, noch prunkt er jemals mit dem eitlen Schein der Erudizion; er will als Mann der allgemeinen Weltbildung, als Zögling und Genosse der Häupter in weltmännischer Rhetorik gehört sein, und man muss gestehen, dass kein Grieche so stark an die Manier eines Pariser Feuilletonisten erinnert. Nicht ohne das lebhafteste Wohlgefallen durchläuft man diesen Kreis der mannichfaltigsten, gewandtesten, fast vergötterten Sprecher, deren Persönlichkeit uns in den anschaulichsten Bildern entgegentritt, deren Wirken in den feinsten, aus Schriften und noch mehr aus momentanem Wort erlesenen Zügen gegenwärtig und verständlich wird, und eine solche Kunst der Beobachtung und Auffassung gewinnt noch höheren Reiz durch den gemüthlichen Ton und den Anschein einer mühelosen, geschwätzig umherschweifenden Erzählung, welche mit

<sup>27)</sup> Philostrati utriusque opera ap. Aldum. Venet. 1508. Ap. Iuntam Flor. 1517. Fol. Venet. 1585. 8. T. Morellus, Paris 1608. Fol. G. Olearius Lips. 1709. Fol. Vitae Sophistarum ed. C. L. Kayser c. nott. Varr. Acced. libellus Galeni περὶ ἀρίστης διδασχαλίας ex Cod. Florent. emendatus, et qui vulgo inter Lucianeos fertur Νέρων Philostrato vindicatus et ex cod. Palatino correctus. Heidelbg. 1889. 8. Zuletzt in Kayser's Gesammtausgabe des Fl. Philostratus, Philostratus iunior und Callistratus. Turici 1814. kl. Fol. pag. 201—275. — Alb. Jahn Symbolae ad emend. et illustr. Philostr. vit. Bern. 1887. 8.

<sup>28)</sup> In der Hall. Allg. Lit. Ztg. 1839. März. N. 45. bei Gelegenheit der Resension der Vitae Philostr. ed. Kayser.

der leichten Grazie des eleganten und doch nicht gespreizten Stiles hinschwebt, bisweilen gaukelt. Eine grössere Tiefe könnte man freihich statt so vieler Aeusserlichkeiten wünschen, aber nichts berechtigt, sie von dem Künstler zu fordern, welcher Denkwürdigkeiten über eine ihm interessante Gesellschaft im wohlthuendsten Lichte vorführen wollte. — Dass Philostratus weniger auf die Werke der Sophisten eingeht, ist ein lobenswerther Geschmack des Verfassers, der seinen Stoff nicht in antiquarischer Gelehrsamkeit entwickelt oder mit dem Ueberfluss an allem rhetorischen Detail ausgestattet hat, wodurch der ältere Seneka ungeniessbar wird; gerade dieser vielleicht einseitigen Blütenlese, dieser dramatischen Charakteristik verdanken wir die Anschauung des sophistischen Zeitraumes, den wir sonst entbehren müssten." — Philostrat schrieb ausserdem noch einen Βίος Απολλωνίου τοῦ Τυανέως 20) in 8 BB., der trotz der eingemischten unhistorischen und mährchenhaften Zusätze für die Geschichte der Pythagoreischen Philosophie von Wichtigkeit ist. — Ueberhaupt fand man jetzt bei dem Aufkommen der christlichen Religion und der Kenntnissnahme der Lehren und Wunder ihres Stifters so Manches wieder, was sich in der Pythagorischen Philosophie schon geltend gemacht hatte. Apollonios von Tyana und mehr noch seine Biographen wollten darthun, dass es nicht eines Sohnes Gottes bedürse, sondern schon menschliche Einsicht ausreiche, um Weisheit su lehren und Wunder zu thun. Man lehnte sich dabei an des Pythagoras Weisheit an und suchte das Leben dieses Philosophen in ein helles Licht zu stellen, wobei man sich manche Willkür und unwahre Zusätze erlaubte. Apollonios von Tyana 30) selbst (c. 80 n. Chr.), gebildet durch Reisen nach Indien, Afrika und Italien, Stifter einer Schule zu Ephesos, soll einen Biog Nv9ayógov, von

<sup>36)</sup> In der Edit. Aldina, Morelliana, Olearia. Zuletzt bei Kayser in der angef. Ausgabe von 1844. pag. 1—173. — Nach Photios Biblioth. Cod. 44. ist die Biographie des Apollonios ein Werk des Tyriers Philostratos, und Eusebios contra Hieroclem nennt den Philostrat einen Athener, siehe Anm. 88.

<sup>80)</sup> Ueber ihn vgl. ausser der anges. Vita Philostrati noch Suid. s. v. Aπολλωνιος Τυανεύς. Cs. Fabric. Bibl. Gr. V, p. 561. sqq. Meursius ad Hesych. Miles. p. 91 sqq. ed. Orelli. A. Wellauer Apollonios von Tyana. Vorlesung in der Philomathie zu Breslau d. 6. April. 1825. Abgedr. im Archiv s. Phil. u. Päd. Bd. X. Hst. 8. S. 418—442. C. L. Kayser im Procem. ad Philostr. vit. Apollonii.

dem sich nur Fragmente bei Porphyr und Jambliches finden, geschrieben haben 31). Indessen steht dieses noch zu bezweifeln, da Philostrat dieses Werkes im Leben des Apollonios nicht gedenkt und auch Porphyr und Jamblichos nur einen Apollonios (ohne Zusatz der Vaterstadt) nennen 32). — Der Wunderthäter Apollonios fand auch und zwar schon unter seinen Zeitgenossen und Freunden seine Biographen, welche Philostrat benutzte 33). Damis der Assyrer 34), der leichtgläubige Bewunderer und beständige Begleiter des Apollonios, seitdem ihn dieser in Ninive kennen gelernt hatte, behandelte in seiner Biographie den Apollonios nicht als einen grossen Weisen, sondern nur als einen Wunderthäter. Nach dieser schlecht abgefassten Lebensbeschreibung fasste auf Befehl der Kaiserin Julia Severa Philostrat die seinige ab; mag aber bei seiner Vorliebe für Apollonios seine trübe Quelle noch mehr getrübt haben. Damis beschrieben Maximus von Aegä 35) und Möragenes 36) das Leben des Apollonios; letzterer hatte den Apollonios als Zauberer hingestellt 37).

Flavius Arrian aus Nikomedien (§. 243. Anm. 1. 7. 23.) schrieb Περί τοῦ βίου Ἐπικτήτου καὶ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς 38). Diese

<sup>81)</sup> Suidas und Eudocia s. v. Απολλώνιος Τυανεύς.

<sup>32)</sup> Wyttenbach in der Bibl. Crit. Vol. II. P. VIII. pag. 120. spricht die Exzerpte bei Jamblichos dem Tyanenser ab.

<sup>83)</sup> Eusebios contra Hieroclem: Ὁ γε μὴν ᾿Αθηναῖος Φιλόστρατος τὰ φερόμενα πάντα ὁμοῦ, ἀπό τε τῶν Μαξίμου καὶ αὐτοῦ τοῦ Δάμιδος καὶ
ἄλλων ξυναγαγεῖν ξαυτὸν φήσας, πάντων μάλιστα ἐντελῆ τὴν ἀπὸ γενέσεως καὶ μέχρι τελευτῆς ἱστορίαν τοῦ κατὰ τὸν ἄνδρα βίου πεποίηται.

<sup>34)</sup> Philostrat. vit. Apollon. I, 19. (p. 11, 15. Kayser) und hiernach Suid. s. v. Δάμις. — — διατριβήν δε αναγράψαι και συνουσίαν, και δ τι ήκουσεν η είδεν ανατυπώσαι και υπόμνημα τών τοιούτων ξυνθείναι σφόδρα έκανὸς ήν (scil. δ Δάμις) και επετήδευε τουτο άριστα ανθρώπων. ή γουν δέλτος ή τών εκφατνισμάτων τοιούτον τῷ Δάμιδι νουν είχεν. Cf. I, 8. (p. 2, 26 Kays.); VI, 14.

<sup>35)</sup> L. c. I, 3. (p. 8, 5. Kays.) Ένέτυχον δε και Μαξίμου τοῦ Αιγιέως βιβλίω ξυνειληφότι τὰ εν Αιγαῖς Άπολλωνίου πάντα, και διαθήκαι δε τῷ Απολλωνίω γεγράφαται, παρ' ὧν ὑπάρχει μαθεῖν, ὧς ὑποθειάζων τὴν φιλοσοφίαν εγένετο. Cf. I, 12. (p. 7, 7. Kays.)

<sup>36)</sup> L. c. (p. 3, 7. Kays.) Οὐ γὰρ Μοιραγένει γε προςεκτέον βιβλία μέν ξυνθέντι ἐς Ἀπολλώνιον τέτταρα, πολλά δὲ τῶν περὶ τὸν ἄνδρα ἀγνοήσαντι.

<sup>37)</sup> Origenes contra Cels. VI. p. 802.

<sup>88)</sup> Simplic. in Praesat. ad Enchirid. Περί μέν τοῦ βίου τοῦ Έπιπτήτου καὶ

Schrift ist verloren gegangen. Uebrigens giebt er auch ein vollständiges Abbild seines Lehrers in den 8 BB. Διατριβαὶ Ἐπικτήτου, von denen wir noch vier Bücher übrig haben. Aehnlichen Inhalts mögen auch die verlornen ὑμιλίαι Ἐπικτήτου gewesen sein.

Nicht ungenannt mag hier Lukian (§. 239. Anm. 9.) wegen einiger Schriften biographischen Inhalts bleiben, wie  $\Delta \eta \mu \dot{\omega} \nu \alpha x \tau \sigma \varsigma$   $\beta i \sigma \varsigma$ , Leben dieses kyprischen Philosophen;  $\Pi \epsilon \rho i \tau \eta \varsigma$   $\Pi \epsilon \rho \epsilon \gamma \rho i \nu \sigma \nu$   $\tau \epsilon \lambda \epsilon \nu \tau \eta \varsigma$ , über den fanatischen Selbstmord dieses Philosophen, dessen Charakter Lukian in ein sehr dunkles Licht stellt;  $M \alpha x \rho i \beta \iota \sigma \iota$ , ein Schriftchen von geringer Bedeutung, in welchem Dichter, Philosophen und Grammatiker neben Königen, Feldherrn u. A. aufgeführt werden, die ein hohes Alter erreicht haben.

Ein besonderes Interesse erregte seit Anfang dieser Periode das Leben und die Lehre des Pythagoras. Bei der moralischen und politischen Tiefe, zu welcher die Griechen herabgesunken waren, suchte man seit Anfang dieser Periode die Lehren des Mannes hervor, die einen entschiedenen Gegensatz zu der leichtfertigen Denkungsart und den Unsitten der Gegenwart bildeten. Als Repräsentanten der pythagoreischen Sittlichkeit erwähnen wir nur den Wundermann Apollonios von Tyana, durch dessen Erscheinung die neupythagoreische Philosophie sich gesteigerter Theilnahme zu erfreuen hatte. Mit der Lehre des Pythagoras interessirte man sich gleichzeitig für dessen Persönlichkeit und Lebensverhältnisse. Porphyr von Batanea in Syrien (§. 195. Anm. 31.) schrieb einen Biog IIv-Sayógov 30), der in der verstümmelten Gestalt, in welcher er auf uns gekommen ist, als eine unkritische und leichtfertige Kompilazion erscheint. Manche wollen diese Biographie als fünftes Buch zu den vier Büchern Φιλοσόφου ἱστορίαι halten, in denen Porphyr die Geschichte der Philosophie vor Platon darstellte 40). Ferner schrieb er Περί Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ (§. 249. Anm. 17.), und das Leben des Theurgen Julian in 4

της αυτού τελευτης Αφφιανός γέγραψεν ό τας Επικιήτου διατριβάς έν πολυστίχοις διατάξας βιβλίοις.

<sup>89)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 729 sqq. — Edit. pr. Malchus ed. C. Rittershusius. Altdf. 1610. S. Luc. Holsten Rom. 1630. S. (Wiederholt Cantabrig. 1655. S.) Lud. Küster. Amstel. 1707. 4. Th. Kiessling Lips. 1815 sq. 2 Voll. S.

<sup>40)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V. p. 746. s. nr. 40.

BB. 41). — Eine anonyme Biographie des Pythagoras las und exzerpirte Photios 42).

Biographien der Aerzte gab Soran von Kos, im zweiten Jahrhundert, zur Zeit oder kurz vor Galen 43). Aus seiner Sammlung Bioi latowv ist uns nur das Leben des Hippokrates (voller Fabeln) übrig geblieben 44), welches gewöhnlich dem Soran von Ephesos (§. 214. Anm. 45.), der unter Trajan und Hadrian in Rom lebte, zugeschrieben wird; wofern nicht beide ein und dieselbe Person sind.

Die Gleichnamigkeit so vieler berühmter Männer in der Literatur wie im Staatsleben hatte so manche Verwechselungen und Irrthümer veranlasst, dass schon in der vorigen Periode Demetrios von Magnesia (§. 136. Anm. 57.) durch ein Werk Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων diesem Uebelstande entgegen zu wirken Solche Verzeichnisse gleichnamiger Männer bedurften, wenn sie brauchbar bleiben sollten, der Nachträge. Von solchen Nachträgen, wie sie z. B. zu den Ilivaxeç der Alexandriner hinsichtlich der späteren Literatur gemacht wurden, hört man nun zwar nichts; allein ganz unbeachtet liess man die Όμωνυμοι nicht, wie wir aus Diogenes von Laerte wissen, welcher am Ende jeder Biographie die berühmtesten Männer gleichen Namens mit dem geschilderten Philosophen aufzählt, wozu er eben des Demetrios Werk benutzt hat. Ein gleiches Werk Περί δμωνύμων schrieb ein seiner Zeit nach und auch sonst unbekannter Agresphon<sup>45</sup>), welcher in demselben des jüngern Apollonios von Tyana, der zur Zeit des Hadrian lebte, gedenkt. Wir ersehen wenigstens daraus, dass er junger als dieser Kaiser ist; ob er aber auch noch unserer Periode angehört, bleibt unausgemacht.

<sup>41)</sup> Suid. s. v. Πορφύριος. vgl. \$. 195. Anm. 33.

<sup>42)</sup> Phot. Bibl. Cod. 249.

<sup>43)</sup> Galen. Meth. Med. lib. I. (ed. Kühn Vol. V, p. 58.): Άλλὰ τῆς μὲν ἐχείνων διαφωνίας ἴσως ἄν ποτε καὶ ὕστερον εἴη μνημονεῦσαι . . . καὶ . . . Απολλωνίδου καὶ Σωρανοῦ καὶ τοῦ νῦν ἔτι ζώντος Ἰουλιανοῦ. Soran war demnach schon todt, als Galen dieses schrieb.

<sup>44)</sup> Sorani Vita Hippocratis in Fabric. Bibl. Gr. Vol. XII. p. 675 sqq. (ed. vet.)

<sup>45)</sup> Suid. s. v. Απολλώνιος ετερος, Τυανεύς, φιλόσοφος νεώτερος, γεγονώς επί Αδριανού του βασιλέως, ώς Αγρέσφων εν τῷ Περί Όμωνύμων.

## §. 251.

## Literarhistoriker und ästhetische Kritiker.

Während man die Elemente der Literaturgeschichte, die Bibliographie und Biographie fast ausschliesslich in ihrer Abgesondertheit behandelte, so gab es doch auch einige Köpfe, die mit Geschick und Erfolg das eigentliche Wesen der Literaturgattungen theoretisch entwickelten und den literarischen Werth der Werke ästhetisch abschätzten. Zu diesem gehören vor allen Dionys von Halikarnass, Cäcil von Kalakte und Longin (§. 237.). Auch die in §. 250. genannten Biographen haben die ästhetische Kritik nicht ganz umgangen und theilen wenigstens, wo sie selbst kein Urtheil wagen, das Urtheil ihrer Vorgänger mit. So häuft sich jetzt nicht nur der Stoff zu einer Literaturgeschichte mehr und mehr, sondern er wird auch immer brauchbarer und übersichtlicher verarbeitet; und wenn diese Periode noch keine allgemeine Geschichte der Literatur aufzuweisen hat, so ist der Grund davon eher in der Fülle als in dem Mangel des Materials und der Vorarbeiten zu suchen. Es fand sich nicht die fleissige Hand, welche den gegebenen Stoff zu einer in ihren Theilen verhältnissmässigen und gleichförmigen Uebersicht ordnete. Die einzelnen Literaturzweige, wie die Geschichte der Philosophie, Beredsamkeit, Medizin, waren indessen schon auf eine befriedigende Weise bearbeitet worden und nur der Mangel an lebendigem Interesse für die Gesammtliteratur liess es nicht zur universalen Geschichte der griechischen Literatur kommen. Man interessirte sich zunächst nur für die praktisch brauchbaren Zweige der Philosophie, Beredsamkeit, Geschichte, Musik und Medizin; aber gerade die Geschichte der Poesie blieb im Rückstand, weil die grammatische Bearbeitung der Dichter in dieser Periode gegen früher auffallend vernachlässigt wurde.

Für die Literatur der Poesie sind in theoretischer Hinsicht wichtig die Schriften Περὶ Μουσικῆς (§. 251. Anm. 16.) wegen ihrer vielen literarhistorischen Mittheilungen. Schriften Περὶ ποιητικής sind seltener geworden. Aristokles der Rhodier, Rhetor und Grammatiker zur Zeit des August, dessen Dionys von Halikarnass gedenkt 1) und den Strabon 2) seinen Zeitgenossen nennt, wenn an-

<sup>1)</sup> Dion. Hal. Iudic. de Dinarcho c. 8. — οἶοι γεγόνασι 'Pοδιακολ ξήτορες, οἱ περὶ 'Αρταμένην καὶ 'Αριστοκλέα καὶ Φιλάγριον καὶ Μόλωνα.

<sup>2)</sup> Strab. XIV. p. 655.

ders unser Rhetor identisch mit dem Historiker oder Verfasser der Ἰταλικά ist, schrieb ein Werk Περί ποιητικής 3), in welchem er die verschiedenen Dichtungsarten ihrem Wesen nach definirte. von seinen Zeitgenossen schon anerkannten Mann, der nach den Fragmenten seiner Schriften zu urtheilen, seine Schule in Alexandrien gemacht zu haben scheint, können wir wohl ohne Bedenken auch andere hier einschlagende Werke, die nur unter dem Namen des Aristokles, ohne nähere Bezeichnung seines Vaterlandes, zitirt werden, beilegen, als da sind: Περί μουσικής 4), Περί χορῶν 5) in mehreren, wie es scheint, wenn die Zahl bei Athenaos richtig ist, in mindestens 8 Büchern, die meist von Musik, Gesang, musikalischen Instrumenten und Tanz handelten. Zweifelhaft dagegen bleibt es, ob er identisch ist mit dem Aristokles, den Varro und Erotian, letzterer als Erklärer des Hippokrates, erwähnen. — Aehnlichen Inhalts wie das Werk des Aristokles war das des Aelios Dionys des Jüngern von Halikarnass, Περί Μουσικής in 36 BB. (Vgl. §. 252. Anm. 16.); — ferner des Plutarch Περί ποιητικής 6); sowie entfernter auch hierher gehört die schon oben (§. 242. Anm. 13.) angeführte Schrift desselben: Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀχούειν.

<sup>8)</sup> Ammonius de dister. vocc. pag. 54. s. v. Έπιχήδιος καὶ θρῆνος διαφέρουσι. Ἐπικήδιον μὲν γάρ ἐστι τὸ ἐπὶ τῷ χήδει, θρῆνος δὲ τὸ ἐν ῷδῆ. οὕτω Τρύφων. ᾿Αριστοκὶῆς δὲ ὁ 'Ρόδιος ἐν τῷ περὶ ποιητικῆς τοὔμπαλιν. ψησὶ γάρ, θρῆνος δ΄ ἐστὶν ဪη τῆς συμφορᾶς οἰκεῖον ὄνομα ἔχουσα. ὀδυρμὸν ἔχει σὺν ἐγκωμίφ τοῦ τελευτήσαντος. τινὲς μὲν οὖν κοινῶς πάντα εἰπον θρήνους. οἱ δὲ διαφέρειν θρῆνόν τε καὶ ἐπικήδιον τῷ τὸν θρῆνον ἄδεσθαι παρ' αὐτῆ τῆ συμφορῷ πρὸ τῆς ταφῆς καὶ μετὰ τὴν ταφὴν καὶ κατὰ τὸν ἐνίαυτον χρόνον τῆς κηδείας, ἀδόμενον ὑπὸ τῶν θεραπαινίδων καὶ τῶν σὺν αὐταῖς. τὸ δ' ἐπικήδιον ἔπαινόν τινα τοῦ τελευτήσαντος μετά τινος μετρίου σχετλιασμοῦ.

<sup>4)</sup> Athen. XIV. 620 E. siehe d. Stelle in Anm. 5.

<sup>5)</sup> Athen. IV, 174 C., wo ein längeres Fragment (über die υδοαυλις) mitgetheilt wird. XIV, 620 B. "Οτι δ' έχαλοῦντο οἱ ἑαψφδοὶ καὶ Όμηρισταὶ, ᾿Αριστοκλῆς εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ χορῶν. XIV, 620 D. Καὶ οἱ καλούμενοι δὲ Ἱλαρφδοὶ (οῦς νῦν τινες Σιμφδοὺς καλούσιν, ὡς ᾿Αριστοκλῆς φησὶν ἐν πρώτφ περὶ χορῶν, τῷ τὸν Μάγνητα Σῖμον διαπρέψαι μάλλον τῶν διὰ τοῦ ἱλαρφδεῖν ποιητῶν) συνεχῶς ἡμῖν ἐπιφαίνονται. Καταλέγει δὲ ὁ Ἦριστοκλῆς καὶ τούς δε, ἐν τῷ περὶ μουσικῆς γράφων ὧδε· ,,Μαγφδός οὐτος δὲ ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ λυσιφδῷ". XIV, 630 B. Καλεῖται δ' ἡ μὲν σατυρικὴ ὁρχησις, ῶς φησιν Ἡριστοκλῆς ἐν δγδόφ τῶν περὶ χορῶν σίκιννις, καὶ οἱ σάτυροι σικιννισταί.

<sup>6)</sup> Lamprias im Index der Plutarchischen Schriften.

Für die Geschichte der dramatischen Poesie sowie des Theaterwesens waren von Wichtigkeit die Werke des Königs Juba und des Grammatikers und Geschichtschreibers Rufus von Apamea, der vor der Mitte des dritten Jahrhunderts gelebt haben muss, da ihn Sopater der Sophist epitomirte 7). — Juba der Jüngere 8), Sohn des gleichnamigen Königs von Numidien und eines Theiles von Mauritanien, wurde vom Cäsar als Gefangener nach Rom gebracht. Hier gab er sich den Wissenschaften hin und zwar mit solchem Eifer, dass er bald zu den gelehrtesten Männern seiner Zeit gehörte. Er erregte die Opposizion des Didymos Chalkenteros gegen sich, woraus aber wohl noch nicht zu schliessen ist, dass Juba Aristarchische Grundsätze angegriffen habe. Seines vielseitigen Wissens wegen nennt ihn Athenaos einen ἀνήο πολυμαθέστατος 9). Ausser seiner römischen, assyrischen und libyschen Geschichte 10) schrieb er  $\Pi \epsilon \varrho i$ δμοιοτήτων (§. 215. Anm. 15.), über die Malerei (§. 252. Anm. 6.) und Περί της θεατρικής ἱστορίας. Von diesem Werke exzerpirte Sopater im elften Buche seiner ἐκλογαὶ διάφοροι das siebzehnte Buch 11). Ausser den Aeusserlichkeiten des Theaterwesens, als Musik, musikalische Instrumente, Tanz 12) und Bühneneinrichtung

<sup>7)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161, p. 103 b 12.

<sup>8)</sup> Suidas: Ἰόβας, Λιβύης καὶ Μαυρουσίας βασιλεύς, ὃν λαβόντες καὶ μαστιγώσαντες ἐπόμπευσαν οἱ Ῥωμαῖοι, οὐ μὴν ἀνεῖλον διὰ τὴν παίδευσιν. ἢν δ' ἐπ' Λὐγούστου Καίσαρος, καὶ τὴν Κλεοπάτρας θυγατέρα Σελήνην, ἣν ἐκ τοῦ Καίσαρος Γαΐου γενομένην ἐπεποίητο, γυναῖκα εἰλήφει. συνήκμαζε δ' αὐιῷ Δίδυμος ὁ Χαλκέντερος, ὁ καὶ πολλὰ γράψας κατ' αὐτοῦ. ἔγραψε πολλὰ πάνυ. Cf. Voss Hist. Gr. p. 175 (p. 219 sq. Westerm.). Sévin Mém. de l'Acad. d. Inscr. T. IV. p. 457 sqq. Meineke Hist. crit. comicor. Gr. p. 15.

<sup>9)</sup> Athen. III, 83 B. Plutarch nennt ihn an verschiedenen Stellen bald πολυμαθέστατον, bald εστοριχώτατον und χαριέστατον πάντων τῶν βασιλέων.
Vgl. Plin. H. N. lib. V. c. 1. (p. 309 ed. Bip.) Iuba Ptolemaei pater, qui
primus utrique Mauritaniae imperavit, studiorum claritate memorabilior
etiam quam regno etc.

<sup>10)</sup> Als Historiker erwähnen ihn Plin. Hist. Nat. VI, 27. und Athen. l. c.

<sup>11)</sup> Phot. Cod. 161. p. 101 b 35. Ο δε ενδέχατος έσχε συναγωγήν — — καί εκ της Ίόβα τοῦ βασιλέως θεατρικής εστορίας επτακαιδεκάτου λόγου.

<sup>12)</sup> Schol. ad Aristoph. Thesmoph. 1175. Βαρβαρικόν και Περσικόν όκλασμα καλείται και Περσικόν ζρχημα, περί οὖ Ίόβας μακρόν πεποίηται
λόγον εν τοις περί της θεατρικης εστορίας, ώσιε λελύσθαι την Σελεύκου
πρότασιν· προτείνει γάρ εν τῷ πρὸς Ζήνωνα προτατικῷ τὸ Περσικόν

besprach er in dem Werke auch die Dramen und ihren Inhalt 13), sodass es zugleich eine Geschichte der dramatischen Literatur enthielt 14). — Des Rufus von Apamea 15) Werk war betitelt 'Iorogia δραματική s. μουσική und bestand mindestens aus acht Büchern. In diesem Werke, wofern nicht die ἐστορία δραματική und die ἱστορία μουσική zwei verschiedene waren, wie es nach den Zitaten bei Photios scheint, behandelte der Verfasser ähnlich wie Juba die äussere und innere Seite des Theaterwesens. Er gab im ersten, zweiten und dritten Buche 16) eine bunte Geschichte von Tragikern und Komikern, von Dithyrambendichtern, Auleten, Kitharöden, von Oden, Chor- und Hochzeitsgesängen, von Tänzern und andern auf den griechischen Theatern auftretenden Personen; woher und wie sie (Männer und Frauen) zu Ruhm gelangten; wer unter den Fürsten sie begünstigte, über die Wettkämpfe, über die Volksfeste bei den Athenern u. dgl. Im vierten und fünften Buche 17) besprach er die Flötenspieler und Flötenspielerinnen, Flötenmusik (αὐλήματα), Homer, Hesiod, Antimachos, viele andere Epiker und wahrsagende Frauen (Sibyllen); im achten Buche 18) verschiedene Handlungen, Reden und sonstige Umstände von Tragöden und Komöden. Das Werk hatte Sopater in seinem 4., 5. u. 6. Buche der έκλογαὶ διάφοροι exzerpirt.

Von unbestimmtem Zeitalter, vielleicht aber schon in die vorige Periode gehörig ist Semos 10), nach Suidas ein Eleer, nach Athe-

δρχημα. Ueber den Tanz handelte Juba im vierten Buche. Cf. Hesych. s. v. Κλώπεια: δρχησίς τις, ώς Ἰόβας ἐν τετάρτω θεατριχῶν. Ueber das Τρίγωνον und den μόναυλος und φώτιγξ πλαγίαυλος bei Athen. IV, p. 175 D. u. E., über den έλυμος αὐλός Ath. IV, 177 A. cf. 182 E., über den λυροφοίνιξ und das ἐπιγόνειον p. 188 C., über φαινίνδα παίζειν I. p. 15 A.

<sup>13)</sup> Cf. Athen. XIV, p. 660 E.

<sup>14)</sup> Juba ist sicherlich auch gemeint beim Scholiasten ad Demosthenem de falsa legat. p. 253., wo δ τὰς θεατρικὰς Ιστορίας συγγράφων (Beispiele über das Präseus statt συγγράψας giebt Meineke Hist. crit. comicor. gr. p. 15. not. 4.) zitirt wird. Valckenaer Diatr. in Eurip. p. 182. dachte an den Tragilenser Asklepiades.

<sup>15)</sup> Voss Hist. Gr. p. 220. Westerm.

<sup>16)</sup> Phot. Bibl. Cod. 161. p. 103 b 16-32.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 103 b 33-41.

<sup>18)</sup> Ibid. p. 103 b 11—15.

<sup>19)</sup> Suid. s. v. Σήμος, Ἡλεῖος. Cf. Voss. Hist. Gr. p. 413. (p. 497 ed. Westerm.) Im Etym. M. p. 197, 38. s. v. Βίβλινος ist Σίμος in Σήμος zu emendiren. Wegener Aul. Attal. p. 206. behält mit Unrecht die Form

naos und Stephan von Byzanz 20) ein Delier, was sich beides vereinigen lässt, da er Eleer φύσει, Delier θέσει, gewesen zu sein scheint; letzteres wegen seines grossen Werkes über die Insel Delos, betitelt Δηλιάς. Als Geograph hat er Ansehn erlangt. Hierher gehört er wegen einer Abhandlung Περὶ παιάνων 21), in welcher er von dem Ursprung der einzelnen Sangesweisen, ihrem festlichen Gebrauche und von den äussern Zeremonien, Aufzügen, Kleidungen und Masken der Sänger handelte.

Philostrat der ältere <sup>22</sup>), von Lemnos (c. 190 n. Chr.), Vater des Flavios Philostrat, den wir als Biographen (§. 250. Anm. 27.) genannt haben, ein Rhetor und Verfasser vieler rhetorischer Schriften, auch von 43 Tragödien und 14 Komödien, schrieb 3 BB. Περί τραγφδίας, in denen er wahrscheinlich ausser dem mythischen und historischen Stoff der Dramatiker das Wesen und die Hauptregeln des Drama's besprochen hatte.

Die Literaturgeschichte der Redner ist zum Theil erhalten in den Tέχναι ὁητορικαί, in denen die Theorie der Beredsamkeit und die Kritik der Redner ihre Stelle gefunden hat. Wir verweisen auf die in §. 211. und §. 237. angeführten Rhetoren und Sophisten. — Zu bedauern ist der Verlust des Werkes Περὶ τῶν ἀρχαίων ὁητόρων καὶ τῶν λόγων οἶς ἐνίκησαν πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζόμενοι von dem seinem Zeitalter nach unbekannten Athener Heron 23). Eine tref-

Simos als die der lateinischen Form entsprechende bei. Auch macht er aus ihm einen  $Elaio_s = Elaio_s$ , um ihn zum Pergamener machen zu können.  $Hleio_s$  ist als richtig beizubehalten, und weder in  $A\eta loo_s$  zu korrigiren, wie manche wollen, noch  $A\eta loo_s$  in  $Hleio_s$ , wie Westermann vorschlägt in nota 9. ad Voss. Hist. Gr. p. 497.

<sup>20)</sup> Athen. II. 58. III. 123. VIII. 335. XIV. 618 D. 622 B. Stephan. Byz. s. v. Τεγύρα.

<sup>21)</sup> Athen. XIV, 618 D. theilt ein Fragment über den Demetergesang οὖλος oder τουλος, XIV, 622 B., über die Stegreifsänger (αὐτοκάβδαλοι), Ithyphallen, und Phallophoren mit.

<sup>32)</sup> Suidas s. v. Φιλόστρατος ὁ πρῶτος, — γεγονώς ἐπὶ Νέρωνος irt, wenn er ihn zum Zeitgenossen des Nero macht. Er führt folgende Schriften des Philostrat an: λόγους πανηγυρικούς πλείστους, λόγους Έλευσινιακούς ὅ, Μελέτας, Ζητούμενα παρὰ τοῖς ἑήτορσι, 'Ρητορικὰς ἀφορμάς, Περὶ τοῦ ὀνόματος, Έστι δὲ πρὸς τὸν σοφιστὴν 'Αντίπατρον, Περὶ τραγρόίας βιβλία γ΄, Γυμναστικόν, Έστι δὲ περὶ τῶν ἐν 'Ολυμπία ἐπιτελουμένων, Αιδογνωμικόν, Πρωτέα, Κύνα ἢ Σοφιστήν, Νέρωνα δεατήν, Τραγρόίας μγ΄, Κωμφδίας ιδ΄, ἔτερα πλείστα καὶ λόγου ἄξια.

<sup>28)</sup> Suid. s. v. Howr. Vgl. S. 222. Anm. 18.

fende Charakteristik der alten Beredsamkeit sowie der Geschwätzigkeit oder des aussern Wortgeklingels seiner Zeit giebt Lukian von Samosata in den witzigen Dialogen 'Ρητόρων διδάσκαλος 24), Ψευδολογιστής 25), Ψευδοσοφιστής ἢ Σολοιχιστής 26) und Λεξιφάνης 27). Besser aber noch als aus Lukian lernt man das Treiben der Rhetoren und Sophisten mit allen eitlen Künsten und erwerbsüchtigen Leidenschaften kennen aus des Flavius Philostrat Bios σοφιστών (§. 250. Anm. 27.), in deren zweitem Buche die Biographien der Rhetoren gegeben sind. Für die eigentliche Geschichte der Beredsamkeit ist ausser den biographischen Mittheilungen des Plutarch in seinen Βίοι Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος und dem Pseudo-Plutarchischen Βίος των δέκα ψητόρων (§. 250. Anm. 13.) fast nichts geschehen. Des Lysimachides Schrift Περί τῶν παρά τοῖς 'Αττιχοίς ψητόρων ist aufzugeben und unbedingt als Abhandlung Περί τών παρά τοῖς 'Αττιχοῖς έορτων zu fassen (§. 240. Anm. 15.); und ob aus des Suidas 28) Worten Περί τοῦ ἐμποδών τεχνολογών mit Portus und Küster dem Androklid, dem Sohne des Lydiers Synesios und Zeitgenossen des Porphyr, eine Schrift Περί τῶν ἐμποδών τεχνολόγων zu vindiziren sei, bleibt noch dahin gestellt.

Die Geschichtschreibung hatte durch die Sophistik der vorigen Periode an Einfachheit und mit ihr an überzeugender Kraft und kritischer Sorgfalt verloren. Man unterbrach den historischen Stoff zu oft mit eingelegten Reden und philosophischen Reflexionen. Gegen diese γιλόσοφος θεωρία der Geschichtsdarstellung erhebt sich zu Anfang unserer Periode Dio dor von Sikelien <sup>20</sup>). Zwar verwirft er die Einschaltung von Rhetorien nicht durchweg <sup>30</sup>); er will

<sup>34)</sup> Bei Schmieder edit. Luciani, Vol. II. p. 289-303.

**<sup>25)</sup>** Ibid. p. 376—391.

<sup>26)</sup> Ibid. p. 621-631.

<sup>27)</sup> Ibid. Vol. I. p. 569—585.

<sup>28)</sup> Suid. s. τ. 'Ανδροκλείθης, ὁ τοῦ Συνεσίου τοῦ Αυδοῦ τοῦ Φιλαδελφέως υίος. οὖτος δὲ ἐπὶ Πορφυρίου τοῦ φιλοσόφου ἐδίδασκεν, ἐπειδή μέμνη-ται αὐτοῦ ἐν τῷ Περὶ τοῦ ἐμποδών τεχνολογών.

<sup>30)</sup> Diod. Sicul. Bibl. hist. XX, 1. Τοῖς εἰς τὰς ἱστορίας ὑπερμήπεις ὅκμηγορίας παρεμβάλλουσιν ἢ πυπναῖς χρωμένοις ἑκτορείαις, διπαίως ἄν τις
ἐπιτιμήσειεν. — — νῦν δ ἔνιοι πλεονάσαντες ἐν τοῖς ἑκτοριποῖς λόγοις, προςθήπεν ἐποιξσαντο τὰν ὅλην ἱστορίαν τῆς ὅημηγορίας. Υgl.
Bernhardy Griech. Lit. I. S. 402.

<sup>30)</sup> L. c. XX, & Οὐ μήν παντελώς γε τοὺς έγτορικοὺς λόγους ἀποδοκιμά-

nur nicht durch sie den Geschichtskörper sozusagen zersleischt wissen. Denn ihm ist das Wesen der Geschichte ein einfaches und mit sich selbst verwachsenes; ihrer Totalität nach ähnlich einem beseelten Körper, dessen abgetrennter Theil seiner lebendigen Anmuth beraubt wird 31). Dionys von Halikarnass betrachtet die Geschichte als die objektivirte Wahrheit, deren Studium uns Weisheit lehren und moralischen Gewinn bringen soll 32), weshalb auch der Historiker sich einen edlen, der Mittheilung werthen Stoff zu wählen und ihn mit Liebe und Sorgfalt zu behandeln habe. Leider führt nur ein solcher Zweck, den Leser à tout prix belehren und moralisiren zu wollen, zur schulmeisterlichen Praktika, die der wissenschaftlichen Geschichtschreibung fern bleiben sollte. Indessen sagt Dionys höchst selbstgefällig von seinem Geschichtswerke, dass es nicht ein-

ζοντες εκβάλλομεν έκ της εστορικής πραγματείας το παράπαν. δφειλούσης γάρ της εσιορίας τη ποικιλές κεκοσμήσθαι, κατ' ένεους τόπους ανάγκη προσλαμβάνεσθαι και τούς τοιούτους λόγους.

<sup>81)</sup> L. c. XX, 1. Τὸ γὰρ τῆς ἱστορίας γένος άπλοῦν ἐστι καὶ συμφυὲς ἔαντῷ, καὶ τὸ σύνολον ἐμψύχω σώματι παραπλήσιον, οὖ τὸ μὲν ἐσπαραγμένον ἐστέρηται τῆς ψυχικῆς χάριτος· τὸ δὲ τὴν ἀναγκαίαν σύνθεσιν ἔχον εὐκαίρως τετήρηται, καὶ τῷ συμφυεῖ τῆς ὅλης περιγραφῆς ἐπιτερπῆ καὶ σαφῆ παρίστησι τὴν ἀνάγνωσιν.

<sup>32)</sup> Dionys. Hal. Antiqq. Rom. I, 1. Enelodyv yag bu det - - rous draγράφοντας ίστορίας, εν αίς χαθιδρύσθαι την αλήθειαν πάντες ύπολαμβάνομεν, άρχην φρονήσεώς τε και σοφίας ουσαν, πρώτον μεν ύποθεσεις αίρεισθαι χαλάς χαὶ μεγαλοπρεπεῖς, χαὶ πολλήν ωφέλειαν τοῖς ἀναγνωσομένοις ψερούσας. Επειτα παρασχευάζεσθαι τας επιτηδείους είς την άναγραφην της υποθέσεως αφορμάς μετά πολλης επιμελείας τε και φιλοπονίας. Ι, β fin. Έμοι δε δς ούχι κολακείας χάριν επι ταύτην απέκλινα την πραγματείαν, άλλα της άληθείας και του δικαίου προνοούμενος, ών δεξ στοχάζεσθαι πάσαν ξστορίαν, πρώτον μέν ξπιδείξασθαι την ξμαυτού διάνοιαν, δτι χρηστή πρός απαντας ανθρώπους έστι τους αγαθούς και φιλοθεώρους των χαλων ξργων χαὶ μεγάλων. So heisst es auch in den Excerpta Diodori Vol. II. p. 114. (in Collect. scriptt. Vett. ed. A. Maio. Rom. 1827. 4.) — Ότι φησίν δ ίστορικὸς Διόδωρος μνησθήσομαι τινών παραδείγματος ενεκα καὶ επαίνου δικαίου καὶ τῷ κοινῷ βίο συμφέροντος. Γν' οι μεν πονηροί των άνθρώπων διά της κατά την ίστορίαν βλασφημίας αποτρέπονται της από της κακίας ύρμης, οί δε αγαθοί δια τούς έχ της αλωγίου ζωής επαίνους, αντέχεσθαι των χαλών επιθητευμάτων δρέγονται. u. ibid. p. 127. Ότι των αγαθών ανδρών ξπαινος και οί των πονηρών βλασφημίαι μάλιστα δύνανται πρός τὰ καλὰ τών ξργων τοίς άνθρώποις χειραγωγείν.

seitig Kriegsgeschichte, oder Politie, oder Annalen enthalte, sondern ein Werk für die verschiedensten Leser, sozusagen für Stadt und -Land sei 33). — Einen ganz achtbaren Theoretiker hat die Geschichte an Lukian gefunden, dessen Schrift Mas det iotopian συγγράφειν 34) vollkommen in ihrer Art ist. In ihr setzt er das Wesen und den Zweck der Geschichte in den Nutzen, der aus der - Wahrheit resultirt 35) und werden hauptsächlich die verfehlten Nachahmungsversuche der Geschichtschreiber hervorgehoben. sche Kritik der oft mit unhaltbaren Erzählungen und Wundern ausgeschmückten geographischen Berichte und Reisebeschreibungen kann - sein Werk 'Αληθοῦς ἱστορίας λόγοι β' 36) gelten, eine erdichtete Reise auf und über der Erde, mit welcher er die tollen Aufschneidereien der Reisenden persistirt. — Dem Alexandriner Appian gab seine Bewunderung der Grösse und Kraftentwickelung des römischen Reiches das Motiv zur Darstellung der römischen Geschichte her; und damit verband er die Annehmlichkeit und den Nutzen, den er seinen Lesern gewähren wollte 37).

Für die Geschichte der Philosophie geschah jetzt wie früher noch am meisten; doch vorherrschend vom biographischen Standpunkte aus, wie im vorhergehenden Paragraphen bemerkt worden ist. Nebenbei stellte man Vergleichungen philosophischer Systeme und Kritiken der Prinzipien an, sowie man in vielen Schriften historische Notizen über die Philosophen und ihre Schulen gab und Sammlun-

<sup>88)</sup> Dion. Hal. l. c. I, 8. Σχήμα δὲ ἀποδίδωμι τῆ πραγματείς — — ἐξ ἀπάσσης ἰδέας μικτὸν, ἐναγωνίου καὶ θεωρητικής, ἵνα καὶ τοῖς περὶ τοὺς πολιτικοὺς διατρίβουσι λόγους καὶ τοῖς περὶ τὴν φιλόσοφον ἐσπουδακόσι θεωρίαν, καὶ εὶ τισιν ἀοχλήτου δεήσει διαγωγής ἐν ἱστορικοῖς ἀναγνώμασιν, ἀποχρώντως ἔχουσα φαίνηται.

<sup>84)</sup> In der Ausg. des Lukian von Schmieder Vol. I. p. 411-487. Besonders herausgegeben von A. F. W. Rudolph Lips. 1797. 8. K. Fr. Hermann Francof. a. M. 1828. 8.

<sup>85)</sup> Lucian. de conscrib. histor. c. θ. Εν γάρ ξργον ίστορίας καὶ τέλος, το χρήσιμον, δπερ έκ τοῦ άληθοῦς συνάγεται.

<sup>86)</sup> Bei Schmieder Vol. I. p. 488-479.

<sup>87)</sup> Appian. bell. civ. IV, 36. Όσα δὲ ἐχ παραλόγου τισὶν ἐγίγνετο ἔς τε τὴν σωτηρίαν αὐτίχα καὶ ἐς ἀξίωσιν ὕστερον ἐμοί τε ήδιον εἰπεῖν καὶ τοῖς ἀκούουσιν ωψελιμώτερον ἐς μηδὲν ἀποκάμνοντας ἐλπίζειν περιέσεσον. Cf. Ale x. Dominicus De indole Appiani Alexandrini, Graeci Romanarum rerum scriptoris. Confinentibus 1844. 4. (Progr.) pag. 17 sq.

gen von Dogmen veranstaltete. Gering sind die Versuche pragmatischer Geschichtswerke der philosophischen Literatur.

Von Wichtigkeit für die Geschichte der Philosophie waren die Leistungen des Plutarch von Chäronea, da derselbe in zahlreichen, sum Theil nicht auf uns gekommenen Werken historische Nachrichten über die Persönlichkeiten, Lebensverhältnisse und Systeme der Philosophen mittheilte. Wir erwähnen hier nur einige, wie Asqi τών πρώτων φιλοσοφησάντων καὶ των ἀπ' αὐτων 38), welches Werk leider verloren gegangen ist; Περὶ Κυρηναίων; Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις in 5 BB. 30), wichtig für die philosophische Dogmengeschichte; schade nur, dass das Werk nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern wie es scheint, im Auszuge auf uns gekommen ist. Es hat mit geringen Abweichungen die grösste Uebereinstimmung mit dem dem Galen zugeschriebenen, aber offenbar unächten Werke Περί φιλοσόφου ἱσιορίας 40). — Unter dem Titel Φιλοσόφου ἱστορία schrieb auch Julian der Chaldäer, wahrscheinlich der Vater des Theurgen Julian, eine Geschichte der Philosophie, zu welcher Porphyr einen Kommentar in 4 BB. lieferte 41). Vielleicht hatte das Werk des Julian ebenfalls so viele Bücher.

Ein Werk von Bedeutung scheint das des Peripatetikers Aristokles von Messana 42), Lehrers des Alexander von Aphrodisias, Περί φιλοσοφίας in 10 BB. gewesen zu sein, in welchem er alle Philosophen und ihre Lehren besprach 43). — Ein ähnliches Werk schrieb der Kyrenäer Damon, Περί τῶν φιλοσόφων 44), dessen

<sup>88)</sup> Im Index des Lamprias.

<sup>89)</sup> Edit. Corsini. Florent. 1750. 4. Chr. D. Beck Lips. 1787. 8.

<sup>40)</sup> Bei Chartier Opp. Galen. T. II. pag. 21 sqq. und in der Iuntina unter den unächten Schriften. Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 447.

<sup>41)</sup> Suidas s. v. Πορφύριος. vgl. mit Suid. s. v. Ιουλιανός Χαλδαίος.

<sup>42)</sup> Suid. s. v. Αριστοχλής, Μεσσήνιος τής Ίταλίας, φιλόσοφος περιπατητικός συνέταξε περί φιλοσοφίας βιβλία δέχα καταλέγει δε έν τούτοις πάντας φιλοσόφους χαὶ δόξας αὐτῶν. Das sechste Buch zitirt Suidas s. v. Σωτάδης.

<sup>48)</sup> Nachrichten über das Leben und die Lehren des Aristoteles ergeben sich aus den Zitaten des Theodoret Therapeut. serm. VIII et XII. Fragmente aus dem siebenten Buche giebt Eusebius Praep. Evang. XV; aus dem achten idem XIV, 17—21.

<sup>44)</sup> Diog. Laert. I, 40.

Zeitalter ungewiss ist, aber wahrscheinlich schon in die vorhergehende Periode gehört.

Die Geschichte der Philosophie insbesondere, wie auch die Geschichte der Grammatik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astrologie und Musik hat Sextos 45) aus Afrika (?), genannt der Empiriker, weil er als Arzt zur empirischen Schule gehörte (bl. c. 200.), in seinen beiden Werken gefördert: Πυξόωνίαι ὑποτυπώσεις ἢ σχεπτικὰ ὑπομνήματα 3 BB. 46) und 11 BB. Πρὸς τοὺς Μαθηματικοὺς ἀντιδόητικοί 47). Von diesen beiden Werken ist das erstere wichtig für die Geschichte der Philosophie, da in ihm die Skeptiker, Dogmatiker und Akademiker ihrem Unterschiede nach charakterisirt worden sind; das zweite für die Geschichte der positiven Wissenschaften.

Jamblichos gab eine vollständige Geschichte und Entwickelung der Pythagoreischen Philosophie in seinem Werke Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου, 10 BB. 48). Das erste Buch führt den Titel: Λόγος πρῶτος περὶ τῆς Πυθαγορικῆς αἰρέσεως 40). Daran schliesst sich Πυθαγορείων ὑπομνημάτων λόγος δεύτερος, περιέχων τοὺς προτρεπτικοὺς λόγους εἰς φιλοσοφίαν 50); als drittes Buch Περὶ κοίνης μαθηματικῆς ἐπιστήμης 51). — Nicht zu übersehen ist auch des Eusebios Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή (§. 239. Anm. 12.) so wie des Gregor von Nyssa (§. 239. Anm. 12.) Schrift Περὶ ψυχῆς, in welcher die Meinungen der Philosophen über die Seele beurtheilt werden 52). — Wahrscheinlich unächt ist das Werk des Or ig nes (185—253) Κατὰ πασῶν αἰρέσεων ἔλεγχος, eine Widerlegung der

<sup>45)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V, 527 sqq.

<sup>46)</sup> Edidit J. G. Mund Hal. 1796. 4. Ausser den in der Anm. 37. genannten Ausgaben.

<sup>47)</sup> Beide Werke in der Edit. pr. ap. Pacardum. Paris 1621. Fol. J. A. Fabricius Lips. 1718. Fol. Die letzte und kritisch beste Ausgabe von I. Bekker. Berol. 1842. 8.

<sup>48)</sup> Fabric. Bibl. Gr. V, 764 sqq.

<sup>48)</sup> Edit. pr. Gr. et Lat. ed. I. Arcerius Theodoretus. Franeq. 1598. 4. Lud. Küster Amstel. 1707. 4. G. Kiessling. Lips. 1815. 2 Voll. 8.

<sup>50)</sup> Findet sich in der Ausgabe bei Kiessling.

<sup>51)</sup> Findet sich in der einzigen Ausgabe von Sam. Tennulius. Deventer et Arnh. 1667 u. 68. 2 Voll. 4.

<sup>52)</sup> Gregorii Nyss. de anima et resurrectione c. sorore sua dialogus. Gr. et lat. ad codd. rec. et annott, instr. I. G. Krabinger. Lips. 1897. 8.

Ketzer, wie es scheint in 2 BB., von denen das erstere Ollosopoùµsva 53), Lehrsätze der Philosophen, betitelt war und noch erhalten
ist. In dieser für die Geschichte der Philosophie wichtigen Schrift
werden die Lehren der griechischen Philosophen beurtheilt, welche
zu Ketzereien Veranlassung gegeben haben sollen. Das zweite Buch
dürfte dann die Ketzer selbst widerlegt haben.

Vergleichungen philosophischer Systeme und Nachweisung ihrer Abweichungen finden sich ausser in den schon angeführten historischen und biographischen Werken noch in besondern Abhandlungen. So schrieb der Neuplatoniker Kalvisios Tauros von Berytos (c. 150 oder später) Περὶ τῆς τῶν δογμάτων διαφορᾶς Πλάτωνος καὶ ᾿Αριστοτέλους; Numenios von Apamea <sup>54</sup>) in Syrien (c. 160 n. Chr.), wahrscheinlich ein Jude, der in seiner Schrift Τί ἐστι Πλάτων ἢ Μωϋσῆς ἀττικίζων; wie Aristobul, Philon, Fl. Joseph, die Griechen ihre Weisheit aus dem alten Testamente entlehnen lässt, schrieb auch Περὶ τῆς τῶν ᾿Ακαδημαϊκῶν περὶ Πλάτωνος διαστάσεως; Amelios (Gentilian) aus Toskana, Schüler des Plotin <sup>55</sup>), über den Unterschied der Lehre des Numenios und Plotin; u. v. A.

Als Kritiker und Geissler der falschen Philosophen mag endlich noch Lukian erwähnt werden, aus dessen zwar nicht selten übertriebener, aber doch stets scharfer und treffender Charakteristik der Sophisten und Philosophaster gar manches für die Geschichte der Philosophie damaliger Zeit gelernt werden kann. So macht er im  $Ixaqo\mu\acute{e}\nu\imath\pi\pi\sigma\varsigma$   $\mathring{\eta}$   $\acute{v}\pi\epsilon\varrho\nu\acute{e}\varphi\epsilon\lambda\sigma\varsigma$  und  $\varDelta i\varsigma$   $\varkappa\alpha\tau\eta\gamma\sigma\varrho\sigma\acute{\nu}\mu\epsilon\nu\sigma\varsigma$   $\mathring{\eta}$   $\delta\imath\varkappa\alpha\sigma\tau\acute{\eta}\varrho\imath\alpha$   $^{50}$ ) die astronomischen Systeme der Philosophen und die Philosophensekten lächerlich. Im  $N\iota\gamma\varrho\bar{\iota}\nu\sigma\varsigma$   $\mathring{\eta}$   $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $\varphi\iota\lambda\sigma\sigma\acute{\sigma}\varphi\sigma\nu$   $\mathring{\eta}\vartheta\sigma\nu\varsigma$   $^{57}$ ) werden die zahlreichen Afterphilosophen gegeisselt; eben so im  $E\varrho\mu\acute{\sigma}\iota\mu\sigma\varsigma$   $\mathring{\eta}$   $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$   $\alpha\acute{\iota}\varrho\acute{\epsilon}$ - $\sigma\epsilon\omega\nu$   $^{58}$ ), in den  $\mathcal{L}\varrho\alpha\pi\acute{\epsilon}\tau\alpha\iota$   $^{50}$ ). Leichtgläubigkeit und Aberglauben

<sup>53)</sup> Herausg. von Jac. Gronov., in Thes. Aut. Gr. Vol. X. pag. 248-291., welcher sie für ächt hielt. Ihn widerlegte J. Chr. Wolff bei der Herausgabe der Schrift unter dem Titel: Compendium historiae philosophiae antiquae s. philosophumena. Hambg. 1706. 8.

<sup>54)</sup> Cf. Valckenaer diatribe de Aristobulo p. 18. 26. Ritter Gesch. d. Philos. IV, 525 ff.

<sup>55)</sup> Suid. s. v. 'Αμέλιος.

<sup>56)</sup> In der Ausgabe von Schmieder Vol. II. p. 201-229.

<sup>57)</sup> L. c. Vol. I. p. 15-30.

**<sup>59</sup>**) L. c. Vol. I. p. 840-891.

**<sup>59)</sup>** L. c. Vol. II. p. 498-511.

legt Lakian den Philosophen bei im Octopsodis, i deutsier 1); am schlimmsten aber spielt er den Philosophen mit in der Bior zeigeichten stifter und Häupter der Philosophenschulen werden zwar in einem andern Dialoge: Ausis i drußtoöres; 12) wieder zu Ehren gebracht, aber dafür trist mm aller Spott die Asterphilosophen, die Lukian an einer Angel mit Gold sangt und dem ächten Weisen ausliesert, von denen sie gebracht und verstossen werden.

Für die Geschichte der Medizin ist ausser dem angeführten biographischen Werke des Soran von Kos (§. 250. Anm. 43.) besonders Galen zu erwähnen, dessen Vorträge über die medizinischen Schulen (die dogmatische, empirische und methodische) seine Schüler niederschrieben. Ihre Heste überarbeitete Galen, ohne gerade ihre Verössentlichung zu beabsichtigen, und so sind die Schriften Πορί αἰρίσεων <sup>66</sup>) τοις εἰςανομένοις und Πρὸς Θρασύβουλον περὶ dρίστης αἰρίσεως entstanden, welche auch noch erhalten sind <sup>64</sup>). Ferner ist von historischem Belange das vielleicht unächte Werk des Galen: Εἰςανωγὴ ἢ ἰατρός <sup>65</sup>), welches man dem Herodot von Tarsos suschreiben will, von welchem Galen <sup>66</sup>) selbst ein Werk diesen Titels sitirt.

#### D. Kunst.

## §. 252.

Man kann nicht sagen, dass die Kunst jetzt weniger Freunde gefunden hätte, als selbst in der Blütezeit der vorigen Periode; im Gegentheil hatte der römische Luxus dieselbe zu einem allgemeinen Bedürsnisse erhoben; und wenn auch die Formen in der Architektur

<sup>60)</sup> I. c. Vol. I. p. 304-326.

<sup>61)</sup> L. c. Vol. I. p. 240---243.

<sup>48)</sup> I., c. Vol. 1, p. 948-275.

<sup>63)</sup> Direct Work las, epitomirte und beurtheilte Photios in Bibl. Cod. 164. p. 107 Bekk.

<sup>64)</sup> In der luntina Venet. 1597. (Isagoge). Th. Gulston Opusce. Varr. Galleni. Lond. 1640. 4. Bei Chartier in T. VIII. u. II. Bei Kühn Tom. I. (Lipa. 1821. 8.).

<sup>65)</sup> Bel Chartier Tom. Il. und Kühn Tom. XIV.

<sup>66)</sup> Bei Chartier T. II. in Sect. II. comment. in VI. Epidem. Hippocratic. text. 68.

and Plastik nicht mehr so vollendet hervortreten als sonst, so sind tie dagegen komplizirter geworden, um dem mannichfaltigen Bedürfnisse und oft sonderbaren Geschmacke der Römer zu genügen; bis auf das geringste Hausmöbel und Instrument erstreckte sich der Kunstsinn, und die Menge der Kunstwerke verräth die fabrikmässige Betriebsamkeit der Künstler. Haus und Hof der Reichen und Vornehmen sollten ausgeschmückt, Paläste und Tempel mit Statuen, Büsten und Gemälden angefüllt werden. Auch liessen es die Kaiser, und unter ihnen vorzüglich Hadrian, an Aufführung grosser Bauten, an Anfertigung von Statuen, Gemmen, Münzen u. s. f. nicht fehlen; aber nichts destoweniger ging doch die Kunst ihrem Verfalle und der Reichthum an Denkmälern, besonders aus der klassischen Zeit, mit Riesenschritten dem Untergange entgegen 1). Dazu trugen micht allein die beständigen Kriege, welche unter den Kaisern geführt wurden, das ihrige bei, sondern auch die Sucht der Kaiser, die Hauptstädte mit den vorhandenen Kunstwerken aus ganz Griechenland zu zieren. Dies geschah vor allen durch Konstantin den Grossen, welcher für die neue Hauptstadt das monumentenreiche Griechenland rücksichtslos plünderte, da es ihm an Künstlern fehlte, die fähig gewesen wären, seinen Anforderungen zu genügen. Transport der Kunstwerke von einem Orte zum andern gingen viele verloren. Auch missbrauchte man alte Statuen, indem man ihnen Köpfe der Zeitgenossen aufsetzte oder wenigstens die Namen der Zeitgenossen einkratzte und so die Nachwelt um deu historischen Ursprung oder ursprünglichen Zweck der Statuen betrog. Wegen dieser Unsitte tadelte Dion Chrysostomos in seinem λόγος 'Ροδιακός die Auf die Verachtung der Künste bei seinen Zeitgenossen deutet Lukian im "Traume" hin; doch mag dies mehr lokal gewesen sein. Am verderblichsten wirkte für die vorhandenen Kunstdenkmäler sowohl, als für die Ausübung der Kunst im antiken Sinne die Ausbreitung des Christenthums, dem sich abwechselnd die Kaiser bald zu-, bald abneigten. Aus missverstandenem Glaubenseifer wurde, was an heidnischen Götzendienst erinnerte, vernichtet oder christlich umgemodelt. So wurde im Jahre 384. der herrliche Serapistempel zu Alexandrien mit seinem wissenschaftlichen Institute von dem Bischof Theophilos zerstört und in ein Kloster umge-

<sup>1)</sup> Vgl. F. Lindemann (§. 186. Ann. 1.) De interitu operum artis atatuariae, p. 34 sq.

wandelt. Die Frömmigkeit duldete nicht einmal die Uebung der Künste; denn Tertullian 2) rechnet seinem Gegner Hermogenes das Malen als Verbrechen an und Klemens von Alexandrien 3) nennt die Schöpfer von Kunstwerken, weil sie in dem künstlerischen Schaffen den Göttern nachahmten, Diebe und Räuber. Die Zwischenregierung heidnischer Kaiser, besonders Julian's des Abtrunnigen, dessen Regierung jedoch zu kurz war, um das zu bewirken, was er beabsichtigte, sicherte noch einigermaassen die Kunstwerke vor gänzlicher Zerstörung. Auch manche fanatische Heiden unter den Privaten nahmen grosses Aergerniss an der Zerstörung antiker Heiligthumer und Kunstwerke; so besonders Liban, der in seiner Rede an Kaiser Theodos den Grossen, Περί τῶν ἱερῶν 4), den Fanatism der Mönche schildert, mit welchem sie die heidnischen Tempel zu zerstören sich nur zu eifrigst angelegen sein liessen und der den Kaiser ersucht, diesem Unwesen zu steuern und der Geistlichkeit fernere Zerstörungen streng zu untersagen.

Die dürftige Zahl von Autoren, welche sich mit der Kunst und ihren Werken beschäftigen, hat mit Unrecht zu der Ansicht Veranlassung gegeben, als wenn auch die Zahl der Künstler und Kunstwerke in dieser Periode gering gewesen ware. Denn auch die Historiker, wie Diodor von Sikelien, Dionys von Halikarnass, oder der Geograph Strabon nehmen fast gar nicht auf Künstler und Kunstwerke Bezug. Doch dies ist kein Beweis, dass man die Künste nicht geachtet hätte; die Historiker glaubten genug gethan zu haben, wenn sie das politische Leben der Völker schilderten. Eher könnte der Umstand, dass so wenige Theoretiker der Kunst und Beschreiber der Bildwerke auftraten, zu der Ansicht veranlassen, dass man die Kunstwerke mehr für äusseres Möbel, denn als Offenbarung eines künstlerischen Geistes betrachtete. Ob Kallistrat oder die beiden Philostrate durch ihre Schilderungen von Gemälden und Statuen der Gesunkenheit und Verachtung der bildenden Künste bei ihren Zeit-

<sup>2)</sup> Tertull. contra Hermog. c. 1. (in Opp. p. 265.)

<sup>3)</sup> Clem. Stromat. VI. p. 657.

<sup>4)</sup> Findet sich in Iac. Godofre di Opuscc. Genev. 1641. 4. und in dessen Opuscc. iurid. minora. Lugd. 1733. Fol. Damit ist zu verbinden das Fragment der Rede über Erhaltung der heidnischen Tempel und Götterbilder, das A. Mai im J. 1833. in fünf Handschriften der Vatikanischen Bibliothek fand.

genossen haben wieder aufhelfen wollen, möchte keine ganz ausserzeitige Frage sein.

Als Hauptquelle für die griechische Kunstgeschichte ist des Pausanias geographisches Werk (§. 245. Anm. 16.) zu betrachten, in welchem alle Theile der Kunst, Architektur, Malerei, besonders aber die Skulptur, Berücksichtigung gefunden haben. Eben so scheinen auch des Horapollon Temerena auf die Tempelarchitektur und diejenigen Kunstwerke eingegangen zu sein, mit welchen man die Tempel auszuschmücken pflegte.

Ueber Architektur finden sich in der griechischen Literatur nur einzelne Notizen. Eine besondere Erwähnung verdient Lukian's Schriftchen  $I\pi\pi i\alpha\zeta$   $\mathring{\eta}$   $\beta\alpha\lambda\alpha\nu\epsilon \tilde{\iota}\sigma\nu$ , aus dem wir den Hippias als einen tüchtigen Baukünstler und die Beschreibung eines von ihm erbauten Bades kennen lernen  $^5$ ).

Ueber die Malerei gab es seit Anfang dieser Periode manche Werke, die aber verloren gegangen sind. So schrieb Juba der Jüngere (§. 251. Anm. 8.) unter anderen Περί γραφικής 6), wovon der δεύτερος λόγος erwähnt wird 7) und wovon wohl das Werk Περί ζωγράφων 8) in mindestens 8 BB. zu trennen ist. — Ausser Pausanias ist unter den erhaltenen Schriften die Abhandlung Lukian's Zευξις η 'Αντίοχος 9), in welcher des Zeuxis Bild, wie eine Kentaurenmutter ihre Zwillinge säugt, umständlich beschrieben wird. Von diesem Gemälde, das Sulla für Rom bestimmte, aber beim Transport verloren ging, gab es zu Lukian's Zeit noch eine Kopie. Ferner giebt Lukian's Ἡρόδοτος η ᾿Αετίων 10) eine Schilderung von Aetion's Bild der Hochzeit Alexanders mit der Roxane. — Aristodem der Karier (c. 200 n. Chr.), dessen sich der hernach zu nennende Philostrat freundlich annahm und ihn wegen seiner Kunst in der Malerei vier Jahre lang in seinem Hause leben liess, schrieb ein Werk Ηερί ζωγράφων, über die Maler, die sich in ihrem Fache ausgeseichnet hatten und verzeichnete die Herrscher und Städte, welche diese Kunst durch ihre Liberalität gefördert hatten 11). — Von gros-

<sup>5)</sup> Bei Schmieder in edit. Luciani Vol. II. p. 326-330.

<sup>6)</sup> Harpocrat. s. v. Πολύγνωτος.

<sup>7)</sup> Bei Phot. Bibl. p. 103 a 32 Bekk.

<sup>8)</sup> Harpocr. s. v. Παζδάσιος.

<sup>9)</sup> Bei Schmieder edit. Luciani. Vol. I. p. 895-400.

<sup>10)</sup> Ehendaselbst Vol. I. p. 392-395.

<sup>11)</sup> Philostrat. Imagg. in procem.

\*

sem Interesse und Nutzen zur Einsicht in den Zustand damaliger Kunst ist des Flavios Philostrat (§. 250. Anm. 27.) höchst wichtige, in Gesprächsform abgefasste Beschreibung von 66 Gemälden einer Bildergalerie zu Neapel, unter dem Titel Eixoveç in 2 BB. 12). Eben solche Εἰκόνες 13), 18 an Zahl, schrieb sein Schwestersohn Philostrat der Jüngere (vgl. §. 231. Anm. 4.); doch hält man ihre Schilderung weniger für die Beschreibung wirklicher Gemälde als für rhetorische Uebungen 14). Dasselbe nimmt man von den \*Εκφράσεις des seiner Zeit nach unbekannten Kallistrat 15), welche die Beschreibung von 14 Standbildern geben. Allein die Schilderung ist so vortrefflich und würde ein so schöpferisches Kunstgenie voraussetzen, wie es kaum bei einem Künstler anzunehmen ist, dass man mit Recht an der Annahme, sie sei eine blos rhetorische Uebung, zweiseln kann. Keiner einzigen Beschreibung steht die Annahme entgegen, dass ihr ein wirkliches Kunstwerk die Entstehung gegeben 16).

Wenn Musik, Gesang und Tanz bei den Griechen unter der römischen Herrschaft meist in die geselligen Kreise der Familien zurückgedrängt wurde, so blieb ihnen doch durch ihren innigen Zusammenhang mit der poetischen Literatur die dauerndste Theilnahme

<sup>12)</sup> Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 540 sqq. Ausser in den Gesammtausgaben des Philostrat (von Morell Paris 1608. Fol. Olearius Lips. 1709. Fol. Kayser 1848. kl. Fol.) sind die Imagines mit denen des jüngern Philostrat und Kallistrat auch besonders herausgegehen worden. Die beste von Fr. Jacobs und F. Theoph. Welcker Lips. 1825. 8. — Cf. T. Baden de arte et iudicio Fl. Philostrati in describendis imaginibus. Copenhag. 1792. 4. C. G. Heyne Opuscc. Acadd. V. p. 1 sqq. (erschien zuerst 1796.)

<sup>18)</sup> Herausgegeben mit dem ältern Philostrat.

<sup>14)</sup> Vgl. Ph. J. Rehfues Ueber den jüngern Philostratos und seine Gemäldebeschreibung. Tübingen 1799. 8.

<sup>15)</sup> Herausgegeben mit den beiden Philostraten. — Cf. Fabric. Bibl. Gr. V. p. 558 sqq. Heyne Opuscc. Acadd. V. p. 196 sqq.

<sup>16)</sup> Dieser Ansicht sind unter andern Fr. G. Welcker und Fr. Jacobs. Dazu kommt, dass man Kunstdenkmäler aufgefunden hat, die man bisher nach der blossen Beschreibung des Kallistrat kannte. So existirt der von Kallistrat gleich als erstes Standbild geschilderte Satyr wirklich. Vgl. H. Brunn im Rhein. Mus. Jahrg. IV. (1845) HR. S. S. 468—471,

Ł

Rhythmik und Metrik; ihre Geschichte zugleich Geschichte der Poesie. Daher erklärt sich das rege Interesse, welches sie auch jetst noch fand; theoretische und geschichtliche Werke wurden über sie abgefasst.

Historisch behandelten die Musik Aristokles der Rhodier (6. 251. Anm. 4.); Kaj. Musonius Rufus (§. 251. Anm. 15.); Aelios Dionys der Jüngere, von Halikarnass 17), welcher geradesu der Musiker genannt wird und umfangreiche Werke über die Musik schrieb. Das wichtigste war wohl die Μουσική ἱστορία in 36 BB. 18), welche nach Suidas von den Flötenspielern, Kitharöden und verschiedenen Dichtern handelte 19). Wir besitzen das Fragment einer Lebensbeschreibung des Aeschylos, welche nach Näke's unbestreitbarer Berichtigung die Aufschrift Έχ τῆς μουσικῆς ἰστορίας führt 20). Eben so unzweifelhaft ist es wohl, hierbei an das angeführte Werk des Dionys zu denken, obschon auch an des Rufus ίστορία δραματική oder μουσική (§. 251. Anm. 15.) gedacht werden könnte. Ferner schrieb Dionys 24 BB. 'Ρυθμικά ὑπομνήματα, eine Μουσική παιδεία η διατριβαί in 22 BB. und Tίνα μουσικώς εἰρηται έν τη Πλάτωνι πολιτεία in 5 BB. — Plutarch von Charonea giebt in seiner Schrift Περί μουσικής eine Geschichte von Amphion bis auf seine Zeit. — Einiges giebt auch für die Geschichte der Musik Sextos der Empiriker (§. 251. Anm. 45.) in seinem Werke gegen

<sup>17)</sup> Suidas: Διονύσιος 'Αλικαρνασσεύς, γεγονώς ἐπ' 'Αδριανοῦ Καίσαρος, σοφιστής, καὶ Μουσικὸς κληθεὶς διὰ τὸ πλεῖστον ἀσκηθήναι τὰ τῆς μουσικῆς. ἔγραψε δὲ 'Ρυθμικῶν ὑπομνημάτων βιβλία κό', Μουσικῆς ἱστορίας βιβλία λς' (ἐν δὲ τούτοις αὐλητῶν καὶ κιθαρωδῶν καὶ ποιητῶν παντοίων μέμνηται), Μουσικῆς παιδείας ἢ διατριβῶν βιβλία κβ', Τίνα μουσικῶς εἴρηται ἐν τῆ Πλάτωνος πολιτεία βιβλία έ. Cf. s. v. 'Ηρωδιανός und 'Αντιφάνης.

<sup>18)</sup> Stephan. Byz. s. v. 'Yôgela zitirt das 18te Buch.

<sup>19)</sup> Dies bestätigt der Scholiast des Aristides (ed. Dindf. p. 587.), welcher das Werk mit dem des Rufus (§. 251. Anm. 12.) zusammenstellt: Τὸν δὲ ποιητὴν αὐτοῦ (nămlich des Gedichtes Παλλάδα Περσέπολιν ατλ.) Ῥοῦφος ακὶ Διονύσιος ἐστοροῦσιν ἐν τῆ Μουσιαῆ (sc. ἐστορίς) Φρύνιχόν τινα, ἄλλοι δέ φασι Δαμπροαλέα ἢ Στησίχορον.

<sup>20)</sup> Ausser in den Ausgaben des Acschylos findet sie sich bei Westermann Biopeapoi pag. 122, 95., wo dies Fragment noch mit der längeren Vita des Acschylos verbunden ist. Getrennt bei Fr. Ritter Didymi Chalcenteri opuscula, p. 161–163. cf. ibid. p. 89.

die Mathematiker <sup>21</sup>); sowie Athenäos am Ende des vierten Buches seiner Deipnosophisten auf die älteste und besonders alexandrinische Musik zu sprechen kommt.

Zu den Theoretikern, die nur beiläufig historische Notizen über die Musik geben, gehört ausser dem genannten Dionys (Movaux) παιδεία) Nikomachos von Gerasa (c. 150 n. Chr.), welcher ein Ἐγχειρίδιον άρμονικῆς 22) abfasste. In jetziger Form besteht es aus 2 Büchern, deren erstes aber den Gegenstand schon vollständig behandelt und mit dem zweiten in keiner Verbindung steht, so dass man letzteres für den Auszug eines andern Werkes hält.

Von unbekanntem Zeitalter, aber wohl aus dem zweiten Jahrhundert sind Alypios von Alexandrien, der in seiner Εἰςαγωγή μουσική uns mit den musikalischen Zeichen (Noten) der Griechen, die sonst kein anderer Schriftsteller mittheilt, bekannt macht; — Gaudentios, dessen Εἰςαγωγή άρμονική auf die Theorie des Aristoxenos gegründet ist <sup>23</sup>); — und Bakchios der Aeltere (vielleicht aus der Zeit Konstantin des Grossen), dessen Εἰςαγωγή τέχνης μουσικής in Fragen und Antworten die Theorie des Aristoxenos und Gaudentios wiedergiebt <sup>24</sup>). Sie stimmt mit der Αρμονικά des Manuel Bryennios fast ganz zusammen.

Das Gediegenste, was über die Musik der Alten auf uns gekommen ist, enthält die Schrift des Aristides Quintilian Περί μουσικῆς <sup>25</sup>), besonders wegen der Grundsätze der griechischen Komposizionen, worüber sonst nirgends Aufschluss gegeben ist, und wegen der Lehre vom Rhythmos, der in der griechischen Musik von so grosser Bedeutung war.

<sup>21)</sup> Pag. 356-369. ed. Fabric. und p. 748-761. ed. Bekker.

<sup>22)</sup> Es findet sich in den Sammlungen der Musiker von Meursius und Meibom Auctores Musices antiquae. Amstel. 1652.

<sup>28)</sup> Beide bei Meursius und Meibom. Eine lateinische Uebersetzung des Gaudentios liess Cassiodor (de Musica T. II. p. 556. ed. Garet.) durch Mutianus veranstalten. Vgl. Osann Beiträge zur gr. u. röm. Lit. Gesch. Bd. II. S. 861. in der Note.

<sup>34)</sup> Ausser in den angeführten Sammlungen bei Fr. Bellermann Anonymi scriptis de musica. Bacchii senioris introductio artis musicae. E codd. Pariss. Neapoll. Rom. primum edidit et illustr. — Das Σύγγραμμα ἀνωνύμου περὶ μουσικῆς enthält Auszüge aus früheren Musikern, wie Aristides, Ptolemäos u. A. und giebt Einiges, was man sonst vergeblich sucht.

<sup>25)</sup> Bei Meibom. Cf. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 642 sqq.

Ein neues System oder eine Redukzion der alten Tonarten auf die Zahl sieben, stellte Ptolemäos Klaudios auf <sup>26</sup>), das Beifall fand und von Späteren, wie von Didymos dem Neupythagoreer <sup>27</sup>), den man nicht mit dem Sohn des Heraklid (§. 200. Anm. 36.) verwechseln darf, insofern ihn Suidas auch als einen vorzüglichen Musiker bezeichnet, in seiner Schrift Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν Αριστοξενίων τε καὶ Πυθαγορείων benutzt, von andern, wie Porphyr (§. 229. Anm. 59.) und zu Anfang des 14ten Jahrhunderts von Bernhard Barlaam kommentirt wurde. — Ans Ende unserer Periode gehört Pappos aus Alexandrien (§. 230. Anm. 58.), dessen Werk Περὶ μουσικῆς noch nicht ganz herausgegeben ist <sup>28</sup>).

# §. 253.

#### Schlusswort.

Nachdem wir nun die Thätigkeit der Griechen im Gebiete der Philologie bis ans Ende des vierten Jahrhunderts nachgewiesen haben, sei noch ein flüchtiger Blick auf die Wirksamkeit der Philologie im praktischen Leben verstattet.

Anerkannter Weise fällt die Blütezeit der griechischen Philologie unter die Regierung der Ptolemäer in Aegypten, und die nachfolgende Periode, die im vorliegenden Bande behandelt worden ist, zehrt vorherrschend nur von den Leistungen der älteren Alexandriner. Nichts destoweniger aber, so paradox dies auch klingen mag, ist die Wirksamkeit der jetzigen Gelehrten eine entschiedenere, weil eine ins Leben eingreifendere. Zwar wurde die Philologie schon in der vorigen Periode wegen ihrer Beziehung zu der materiellen Richtung des Zeitgeistes als eine praktische Wissenschaft bezeichnet; allein sowie jene Richtung erst in der Zeit von Alexander bis auf August ihren Anfang nahm, aber in gegenwärtiger Zeit, in welcher das Christenthum mit seinem ethischen und somit wahrhaft praktischen Lebensprinzip sich zum bereits eingeleiteten Pragmatism

<sup>26)</sup> Cf. Jo. Franz De musicis graecis commentatio. Inest fragmentum ineditum ad Ptolemaei harmoniam pertinens. Berol. 1840. 4.

<sup>27)</sup> Fabric. Bibl. Gr. Vol. I. p. 842.

<sup>28)</sup> Mehreres ist mitgetheilt von J. A. Cramer in Anecdd. Grr. e Codd. mscr. bibl. reg. Paris. (Vol. III. Oxon. 1839.) in Vol. I. s. tit. Έκ τοῦ Πάππου περὶ μουσικής.

hinzugesellte, sich universeller zeigte: eben so manifestirte sich jetzt auch das philologische Studium als ein universell-praktisches, wobei es swar nach der einen Seite hin an seiner wissenschaftlichen Tiefe und Gründlichkeit Einbusse erlitt, nach der andern hin aber an einer den Zeitgeist belebenden und befruchtenden Kraft erstaunlich gewann. Die Einbusse ist sichtbar an den dürftigeren literarischen Erscheinungen im Gebiete der Grammatik und Kritik, was übrigens zum Theil seinen Grund auch darin hatte, dass die römischen Kaiser nicht mit derjenigen Liberalität die wissenschaftlichen Institute und Bestrebungen der Grammatiker und Kritiker unterstützten, wie früher die Ptolemäer und Attalen. Aber das Desizit der Gründlichkeit wird aufgewogen durch die Regsamkeit und den Eifer, mit welchem man die geistige Errungenschaft der Vorzeit, die Weisheit und Kraft einer edlen, durch politische und sittliche Umgestaltung untergegangenen Nazion durch die Alterthumsstudien wieder vor die Seele treten lässt und, so zu sagen, an den Mann zu bringen sucht. Zwar ist das Künstliche, wie man dies zu ermöglichen strebt, nicht zu verkennen; es erscheint dieser Kampf eines gesunkenen und gedrückten Volksgeistes nach Regeneration höchst mühselig, und ist deshalb unerquicklich anzuschauen; allein es ist doch ein geistiges Ringen, das man wahrnimmt, und deshalb für den beobachtenden Geist immer Theilnahme erweckend.

Vor allem aber ist die Wahrnehmung befriedigend, dass bei der fortdauernden Rückgängigkeit politischer Kraft und Ordnung doch des Geistes Fortschritt unverkennbar hervortritt. man ruhig duldet, oder richtiger gesagt, im Bewusstsein bürgerlicher Ohnmacht es geschehen lässt, dass das morsche Staatsgebäude seinem Untergange sich zuneigt, glimmte wie unter einem Schutt- und Aschenhaufen der geistige Funke fort, welcher bald zur hellen Flamme emportodern und den gesesselten Staatsbürger zur Freiheit seines Ich führen und ihn sittlich erleuchten sollte. Die Schulen der Neuplatoniker, Aristoteliker und Stoiker, wozu noch die zahlreichen Eklektiker kamen, befruchteten ihre Zeitgenossen mit der ewig grünen Saat der älteren Philosophie und regten die Geister zum Denken an. Das Seinige that auch der unglückliche Zustand der Völker unter den Kaisern; man sehnte sich nach Erlösung von dem Druck und den Leiden des politischen Lebens, und fand sie einstweilig in dem resignirenden Stoizism, da man die Kraft nicht hatte, sich selbst zu erlösen. Es ist wohl in Erwägung zu ziehen, dass die geistige Spannung, welche durch politischen Druck auf der

cinen, und stilles Studiren der kernhaften Vorzeit auf der andern Seite hervorgebracht wurde, sich keinesweges auf eine geringe Anzahl von Lehrern und Schriftstellern beschränkte, neben denen der grosse Haufe nur eine rohe und urtheilslose Masse gewesen sei; sondern die Regsamkeit des Geistes mit allen Hoffnungen und Befürchtungen, mit Wünschen und Kämpfen war eine weit verbreitete, aber meist in der Tiefe des Herzens verschlossene, weil es den Meisten erfolglos schien, ihre mit den staatlichen Verhältnissen kontrastirenden Ideen an das Licht einer eingeschüchterten und zitternden Welt herauszutragen und ihm Geltung zu verschaffen.

Bei solcher Bewandtniss lässt es sich begreifen, welchen Beifall das Christenthum unter den Griechen finden musste. Diese Religion des reinen Herzens brachte die Erlösung des Menschen von den Fesseln einer Welt, an der man ohnehin keinen Gefallen mehr hatte. Der Stoizism hatte der Aufnahme des Christenthums trefflich vorgearbeitet; er war durch und durch ethisch bis zur Asketik, wie sich letztere auch bei den Einsiedlern und Mönchen unter den ersten Christen herausstellte; aber er war egoistisch; durch ihn suchte der Einzelne nur sich selbst zu retten vor den Lastern der Welt, ohne die allgemeine Menschenliebe, die Aufopferung für Andere zur Aufgabe zu haben; die Tugend des Stoikers war eine einseitige und systematisch beschränkte. Das Christenthum dagegen zeichnete sich vor der heidnischen Philosophie dadurch aus, dass es das Heil der Menschheit nicht an ein System, an eine studirte Kaste knüpfte, sondern frei von jeglicher wissenschaftlicher Form durch einfache, leicht verständliche Weisheitssprüche jeden Müden und Beladenen zur Seligkeit hinführte. Allein, obschon Christus alle Menschen gerufen und geladen hatte, so kamen doch nur Einzelne, meist schlichte und dem wissenschaftlichen Denken fern stehende; die Gebildeten meinten in der Philosophie der Griechen dieselbe Weisheit zu finden, welche die Christen in den Schriften des Neuen Testamentes fanden. Und nun begann jener edle Prinzipienstreit, ob in der griechischen Philosophie oder in der evangelischen Offenbarung die höchste Wahrheit enthalten sei. In diesem Kampfe zeigte sich das Alterthumsstudium im glänzendsten Lichte; es ward von Heiden und Christen alle Schärfe des Verstandes wie das gründlichste Studium der griechischen und biblischen Literatur aufgeboten, und dadurch, dass man als Ziel alles Studiums die Auffindung der Wahrheit und des allein-Göttlichen hinstellte, fand die geistige Regsamkeit einen Mittelpunkt, nach

welchem Philosophen wie Laien konzentrisch hingezogen wurden. Heiden und Christen kämpfen mit einer Gewandtheit und Gelehrsamkeit für ihren Gott und ihren Glauben, der beiden Parteien alle Ehre macht und dessen ungestörte Fortdauer die unberechenbar segensreichen Früchte für die Menschheit schon in gegenwärtiger Periode getragen haben würde, wenn nicht die politische Macht sich in eine Angelegenheit gemischt hätte, in die sie nicht eher einzugreifen hat, als bis ihr eigenes Gebiet, der Staat, nachtheilig berührt wird. Indem aber die römischen Kaiser bald für das Heidenthum, bald für das Christenthum Partei ergriffen, brachten sie in den wohlthätigen Prinzipienkampf, der von den Heiden mit Anwendung aller vorhandenen Systeme, von den Christen mit aller Glaubensstärke an die Wahrheit des göttlichen Wortes und mit eindringlichen Studien der griechischen Literatur geführt wurde, eine Störung, welche die Fixirung der christlichen Religion, die doch ihr göttlicher Urheber ohne alles System, als Religion der Wahrheit und geistigen Freiheit, frei von aller wissenschaftlichen Form für die ganze Menschheit verkündet hatte, in Symbolen nach sich Mit der Feststellung von Symbolen gab es keinen edlen Kampf mehr zwischen den Heiden und Christen um die Wahrheit der Philosophie und um die Wahrheit der Religion der Liebe. Der ritterliche, ehrliche, wissenschaftliche Streit um das höchste Gut schlug um in gehässige Opposizion, in Fanatismus, dessen Fahne nicht blos in den Lagern der beiden Hauptparteien, der Heiden und Christen, sondern auch im Lager der christlichen Parteigänger selbst aufgepflanzt und bis in die neuesten Zeiten fortgepflanzt wurde. Nur kraft der unvernichtbaren Lebenszähigkeit, die in dem Worte der Offenbarung und Wahrheit herrscht, ist es dem Christenthum gelungen, sich durch alle Stürme des weltgeschichtlichen Ganges der Menschheit hindurchzuwinden, und wird auch in Zukunft durch keine Macht vernichtet werden; wie viel Schuld aber die eigenen Bekenner des Christenthums daran haben, dass die Früchte der Heilsanstalt nicht so gesegnet waren, als sie es hätten sein können, das will nicht die Geschichte der Philologie, sondern mag die Geschichte der Theologie und christlichen Kirche nachweisen. sei nur noch bemerkt, dass von nun an, d. h. seit dem Ausgange des vierten Jahrhunderts, die Kultur des Alterthums an der christlichen Kirche, welche zur Behauptung und Entfaltung ihres eigenen Lebens des in der heidnischen Literatur niedergelegten Schatzes menschlicher Weisheit nicht entbehren konnte, einen Schutz findet, Zeiten sich gerettet hat. Die Verdienste der Christen, vom geistreichen und gelehrten Kirchenlehrer bis herab auf den Handschriften kopierenden Mönch, um Erhaltung und Verbreitung der alten Literatur, werden wir in der folgenden Periode hervorzuheben Gelegenheit haben. Die Theologie wird von nun an die Hauptwissenschaft, welcher sich die übrigen Wissenschaften dienend unterordnen; so dass dann auch die Stellung der Philologie und ihre Thätigkeit nach aussen eine ganz andere wird.

SFP 8 1920

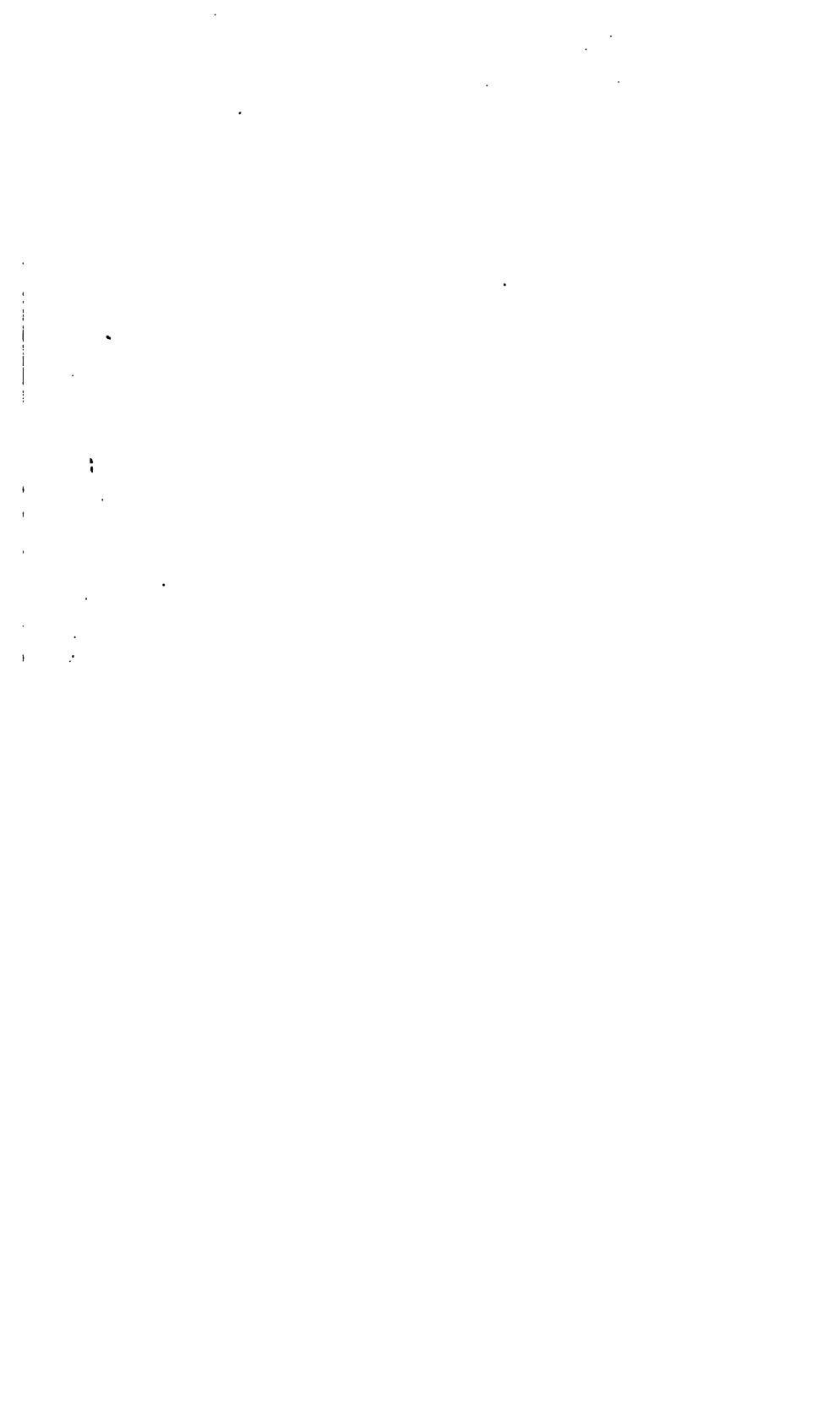

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

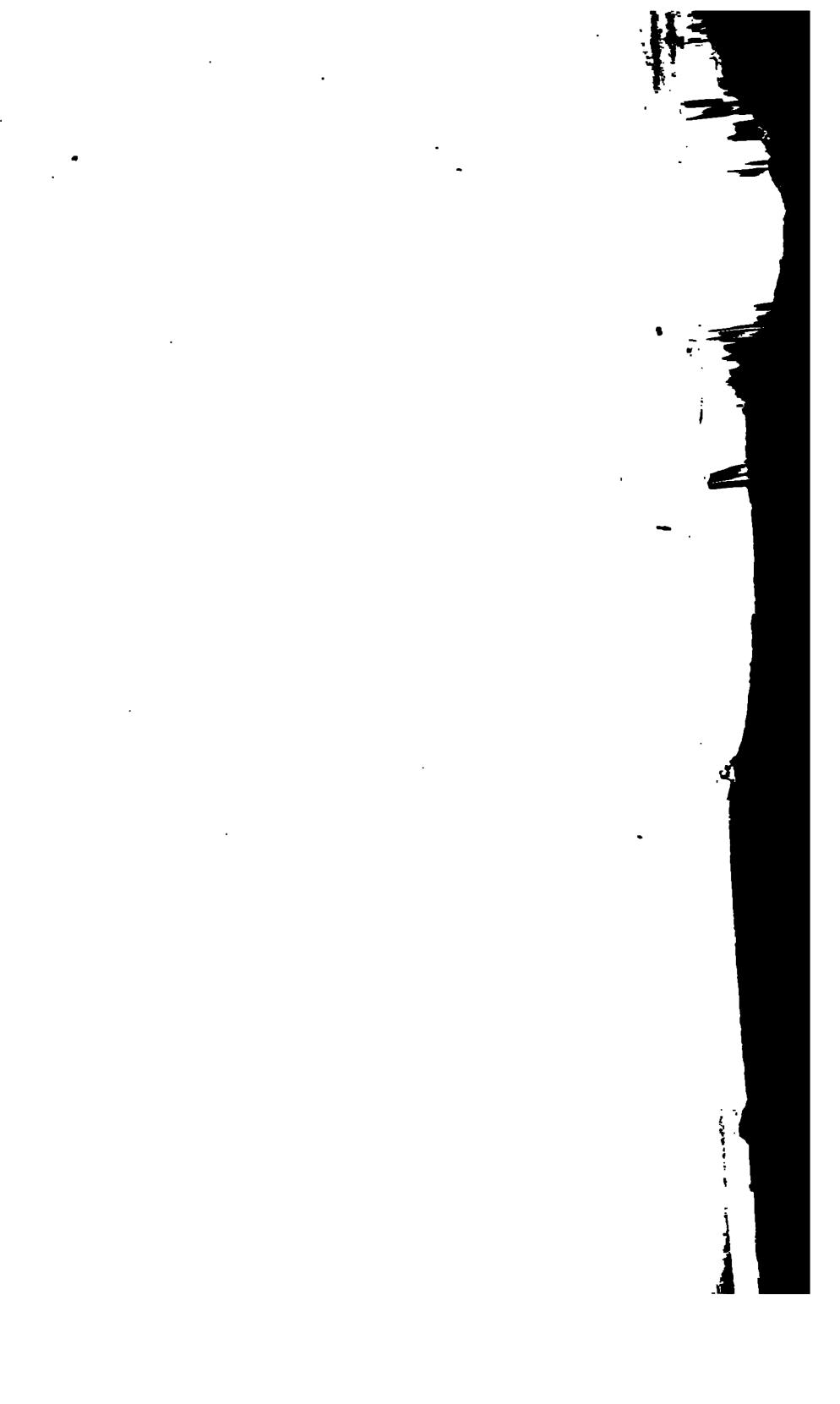

3 9015 02773 6530

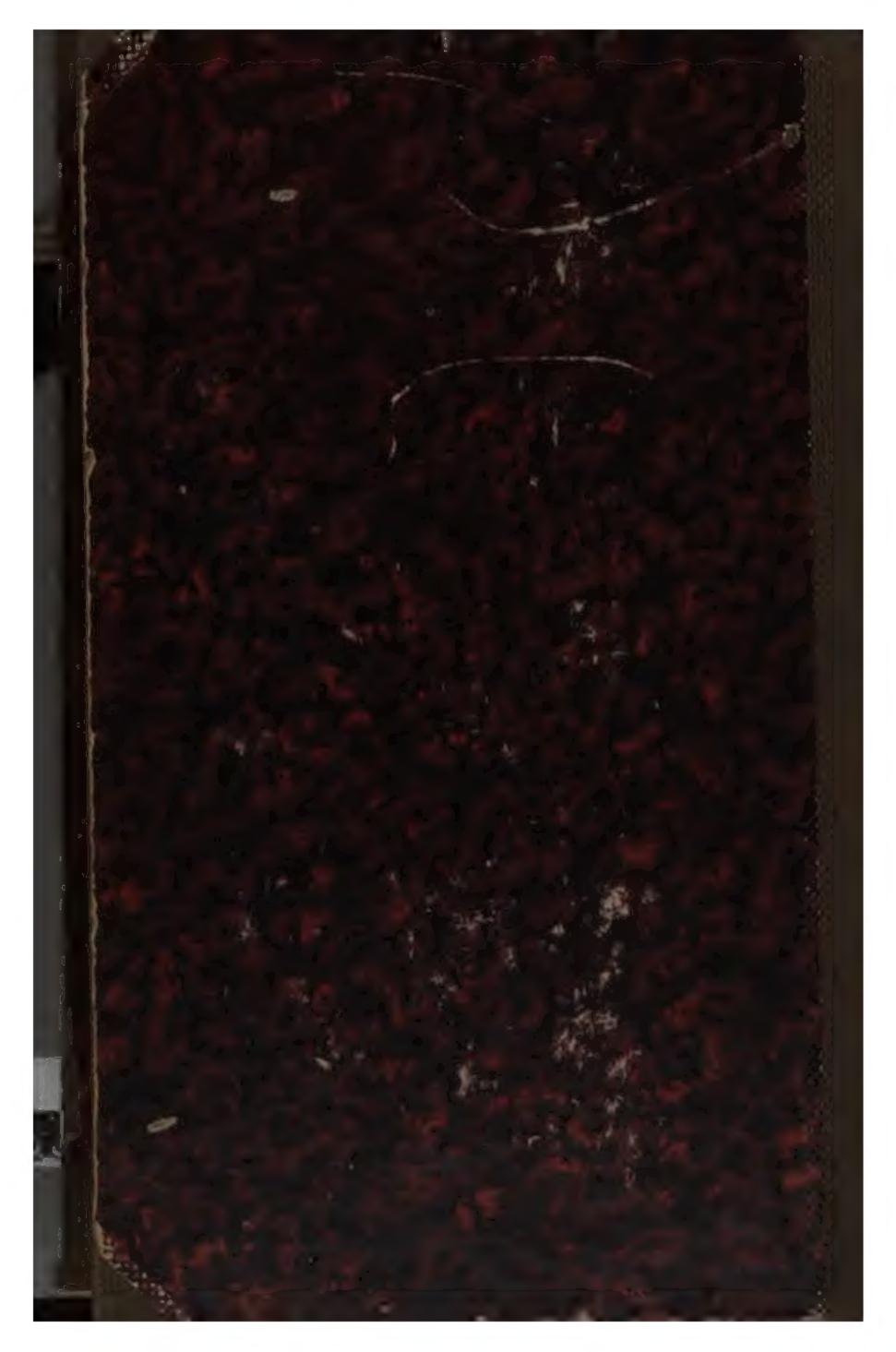